

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.











650 GE F20 T57

# Alexander Tille

Die Faustsplitter in der Literatur des sechzehnten bis achtzehnten Jahrhunderts



# Die Kaustsplitter

# in der Literatur

## des sechzehnten bis achtzehnten Jahrhunderts

### nach den ältesten Quellen

herausgegeben

von

Alexander Tille



**Berlin** Verlag von Emil Felber 1900







830 GE F20 T57

# Alexander Tille

Die Faustsplitter in der Literatur des sechzehnten bis achtzehnten Jahrhunderts



# Die Kaustsplitter

## in der Literatur

## des sechzehnten bis achtzehnten Jahrhunderts

#### nach den ältesten Quellen

herausgegeben

von

Alexander Tille



**Berlin** Verlag von Emil Felber 1900 Alle Rechte vorbehalten.

Ohlenroth'sche Buchdruckerei Erfurt.

Dem Andenken Julius Bodes.

## Inhalt

|                                           |     |     |     |   |    |     |    |     | •  | Seite |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|---|----|-----|----|-----|----|-------|
| Vorwort                                   |     |     |     |   |    |     |    |     |    | V     |
| Splitterverzeichnis                       |     |     |     |   |    |     |    |     |    | XXI   |
| Die Faustsplitter des sechzehnten bis ac  | ht: | zeh | nte | n | Ja | hrh | un | der | ts |       |
| 1 – 361                                   |     |     |     |   |    |     |    |     |    | 1     |
| Nachträge: Erste Reihe: 362 - 375         |     |     |     |   |    |     |    |     |    | 945   |
| Zweite Reihe: 376 433                     |     |     |     |   |    |     |    |     |    | 975   |
| Dritte Reihe: 434—437                     |     |     |     |   |    |     |    |     |    | 1095  |
| Ergänzungen und Berichtigungen            |     |     |     |   |    |     |    |     |    | 1111  |
| Fehlende Splitter                         |     |     |     |   |    |     |    |     |    | 1124  |
| Erstes Register: Splitterregister         |     |     |     |   |    |     |    |     |    | 1126  |
| Zweites Register: Namen- und Sachregister | ٠.  |     |     |   |    |     |    |     |    | 1153  |

### Vorwort

Als ich vor gerade zehn Jahren die Vorarbeiten zu meiner Geschichte der Faustsage begann, war es mir klar, dass der Schwerpunkt derselben in der Darstellung der verschiedenen Phasen liegen müsse, die der Fauststoff in der volkstümlichen Anschauung der letzten vierhundert Jahre durchgemacht hat. Als ich damals anfing, das Quellenmaterial für eine solche Entwicklungsgeschichte zusammenzutragen, dachte ich jedoch nicht daran, es zu einer eigenen Veröffentlichung zusammenzustellen. Erst die Erkenntnis der Unmöglichkeit, aus diesem weitverzweigten und zum Teil recht wunderlichen Material in einer Darstellung, der natürlich gewisse Raumgrenzen gezogen sein müssen, die nötigen Belege anzuführen, hat mich bestimmt, eine Ausgabe der Erwähnungen Fausts in Hand- und Druckschriften, welche anderen Stoffen gewidmet sind, zu veranstalten. Ich habe für diese versprengten Urkunden zur Geschichte der Faustsage die Bezeichnung Faustsplitter gewählt, die, dem modernen Worte "Gedankensplitter" nachgebildet, deutlich auf das Bruchstückhafte dieser Fauststellen hindeutet und zugleich den Vorzug grosser Kürze besitzt. Ich habe die einzelnen Splitter durchnumeriert und hoffe, dass man sie künftig einfach nach meiner Nummer anführen wird. Es ist mir schwer geworden, für diese Quellenausgabe eine ganz befriedigende Begrenzung zu finden. Da aber doch irgendwo Grenzen gezogen werden mussten, so habe ich zuletzt rein äusserliche gewählt und zunächst alle selbständigen Druckschriften zur Faustsage ausgeschlossen, seien sie auch noch so klein wie die Volkslieder oder die Theaterzettel. Sie sollen in einem zweiten Bande als Kleine VI Vorwort

Faustdrucke vereinigt werden. Während die obere Zeitgrenze durch die Verhältnisse ohne weiteres gegeben war, habe ich wegen der unteren mehrfach geschwankt, mich aber schliesslich für das Jahr 1800 entschieden. Zur engeren Wahl stand mir daneben noch das Jahr 1808 als Erscheinungsjahr des ersten Teiles von Goethes Faust. Ich habe es jedoch endgiltig nicht als Endjahr benutzen zu sollen geglaubt. da ich zunächst wieder aus Raumgründen für den ersten Band alles Goethes Faust Betreffende ausschliessen musste. Ich freue mich dessen jetzt doppelt, da es mir dadurch erspart wird, mit Otto Pniowers unmittelbar bevorstehender Ausgabe der auf Goethes Faust bezüglichen Stellen in Wettbewerb zu treten und ich durch dieses gewiss treffliche Buch der mülisamen Arbeit einer solchen Ausgabe überhaupt überhoben werde.

Von der Literatur der Höllenzwänge selbst ist in dem vorliegenden Bande nichts wiedergegeben. Über die Höllenzwänge findet sich darin jedoch allerlei. Eine umfangreiche Untersuchung dieser Schriften, ihrer Entstehung und ihres Verhältnisses zu den Exorcismenbüchern, die eigentlich zu einer Leipziger Habilitationsschrift bestimmt war, ehe mich vor acht Jahren das Schicksal ins Ausland nahe dem Nordpol verschlug, ist zur Zeit immer noch nicht veröffentlicht. Dagegen sind andere Betrachtungen über Einzelfragen aus dem Gebiete der Faustsage, meine Deutschen Volkslieder vom Doktor Faust (Halle 1890), meine Bibliographie und Beschreibung der Faustbilder im siebenten Bande der Publications of the English Goethe Society (London 1893: The Artistic Treatment of the Faust Legend p. 151-224) und ein Kapitel aus meiner Geschichte der Faustsage über die Bilder zu Goethes Faust bereits erschienen (Preussische Jahrbücher, Band 72. Berlin 1893), während ein anderes Doktor Faust auf alten Bildern demnächst in einer Zeitschrift erwird. Die bedauerliche Verzögerung der seit scheinen geheimnisvoll angekündigten Milchsackschen öffentlichung, von der zur Zeit ein zweiter Band immer noch erst in Aussicht ist, hat auch mich beträchtlich zurückgehalten; noch mehr allerdings der Umstand, dass ich wähVorwort VII

rend meines Aufenthalts an meinem eigentlichen Wohnort vollständig von germanistischer Fachliteratur ausgeschlossen bin, soweit ich sie nicht selbst besitze, und somit nur auf der Reise arbeiten kann, wo mir wiederum meine eigene Bücherei nicht zugebote steht. In einer deutschen Universitätsstadt mit einigermassen guter Bibliothek würden mir hundert Verzögerungen, Unterbrechungen und Stockungen erspart geblieben sein, und es ist ein eigenartiges Missgeschick, dass gerade ich mich mit einer Aufgabe bemühen muss, die sich befriedigend nur in Deutschland und in dauernder Beziehung zu einer bestimmten Bibliothek lösen lässt. Zur Zeit scheint es jedoch, als ob sich für mich noch keine Gelegenheit für die gewünschte Heimkehr aus der Verbannung böte.

Eine neue Ermutigung, mit dem Anbau des gesammten Feldes der Faustsage fortzuschreiten, erhielt ich 1892 dadurch, dass mir durch fremde Hochherzigkeit die Bodesche Faustbücherei zufiel, die einen grossen Teil der auf Faust bezüglichen Werke in den Originalausgaben enthält und ohne die meine Geschichte der Faustsage noch sehr viel langsamer fortgeschritten sein würde, als sie ohnedies schon ist. Aber gerade daraus, dass mir das sonstige ältere Material zu dieser Arbeit durch eine freundliche Fügung so leicht zugänglich wurde, ist mir ein Sporn erwachsen, diejenige Lücke möglichst vollständig auszufüllen, welche dieser Bücherei Die Bodesche Faustbücherei enthält bei all ihrer bewundernswerten Vollständigkeit namentlich in der kritischen Literatur über Goethes Faust nur etwa ein Dutzend Faustsplitter in den Urausgaben, und ich habe es daher als eine Art Ehrensache betrachtet, diesem Mangel durch die Veröffentlichung des vorliegenden Buches nicht nur für mich sondern für alle diejenigen abzuhelfen, die an der Entwicklung der Faustsage Interesse nehmen. Ich betrachte das Buch als eine Art Schuld, die ich dem Andenken des Mannes abtrage, der jene Bücherei gesammelt hat, und wenn ich es seinem Andenken widme, so bedarf dies wohl keiner weiteren Erklärung.

VIII Vorwort

Als im Jahre 1885 Engels Faustschriften erschienen, waren etwa hundertundfünfzig Faustsplitter vor 1800 bekannt geworden, von denen jedoch Engel etwa ein Sechstel entgangen war. Seitdem haben andere diesen ein weiteres Hundert hinzugefügt, und wenn ich selbst ein drittes bringe, so wird man mir das hoffentlich nicht verübeln. Mein Verdienst dabei ist freilich nur klein. Die meisten neuen Faustsplitter sind mir bei umfangreichen Quellenstudien zu einer Geschichte der volkstümlichen Weltanschauung in Deutschland fast mührlos in den Schoss gefallen, und ich habe eigentlich nur die Arbeit des Abschreibens zu leisten gehabt. Trotzdem ist dadurch die vorliegende Ausgabe wesentlich vielseitiger und eindringender geworden, indem namentlich auch zahlreiche Bücher herangezogen sind, die mit Zauberglauben und Hexenwesen nicht in unmittelbarer Verbindung stehen. Von einer Anführung der Entdecker der einzelnen Faustsplitter habe ich gemeint absehen zu sollen. Einmal kann man bei vielen von ihnen von einem Entdecker überhaupt nicht reden, sodann ist die vorliegende Ausgabe gerade dazu bestimmt, die bisher allenthalben namentlich in Zeitschriften verstreuten Abdrucke dieser Stellen zu ersetzen, und schliesslich hätte ich mich selbst bei jedem vierten Splitter nennen müssen.

Über die bei der Arbeit befolgten Grundsätze ist wenig zu sagen. Ausgeschlossen habe ich nur die Erwähnungen der Faustliteratur in den Messkatalogen. Am Kopfe jeden Splitters ist das Buch angegeben, aus dem er abgedruckt ist. und zwar mit seinem vollen Titel, gemeinhin dem genauen Abdruck der Titelseite, jedoch mit Weglassung von Vignetten, Strichen und sonstigen Verzierungen. Da mein Buch auch in England. Amerika und Frankreich benutzt werden wird, wo man mit der deutschen germanistischen Zeitschriftenliteratur weniger vertraut ist, so habe ich auch bei unseren Fachzeitschriften keine Ausnahme damit gemacht, sondern ebenfalls den vollen Titel nebst Mottos und allen Kleinigkeiten wiedergegeben. Antiqua ist durch Antiqua, Fraktur durch Fraktur, schräge Antiqua durch schräge Antiqua. Sperrschrift durch Sperrschrift, Fettdruck durch Fettdruck zum Ausdruck gebracht, wenigstens was den Text der abgeVorwort IX

druckten Stellen betrifft. Bei den Titeln, wo sich dadurch ganz ungeheure Schwierigkeiten für das Abschreiben wie für den Drucker ergeben hätten, ist ein abgekürztes Verfahren verwandt worden. Auch hier entspricht Antiqua der Antiqua, schräge Antiqua schräger Antiqua, Fraktur der Fraktur; aber auf Wiedergabe von Sperrschrift und Fettdruck ist grundsätzlich verzichtet, ebenso wie auf Wiedergabe der roten Farbe oder der Zeilenabteilung. Sogar die Kapitalschrift ist bei Antiqua aufgegeben. Die in den Originalen aus lauter grossen Buchstaben zusammengesetzten Worte haben nur einen grossen Anfangsbuchstaben bekommen, sind also dadurch denen gleichgeworden, die im Urdruck nur einen solchen haben. haben die Titel dadurch an Lesbarkeit und Übersichtlichkeit ausserordentlich gewonnen. Die selten, fast nur bei Angabe des Erscheinungsortes der Bücher, vorkommende Frakturkapitalschrift ist als besondere Auffälligkeit Längezeichen sind nicht wiedergegeben, Zusammenziehungen und Siegel aufgelöst worden. Eigentliche Abkürzungen wie die der lateinischen Superlative oder der deutschen Pronomina der Anrede wie Ew. sind beibehalten: B im Lateinischen ist durch ss wiedergegeben. Offenkundige Druckfehler sind berichtigt worden; wo es sich lohnte, unter Hinweis darauf in einer besonderen Anmerkung. scheinlichen Druckfehlern in Eigennamen ist nicht gerührt. Die Eigenartigkeit der Aufgabe eines Neudrucks, dessen Vorlagen sich über dreihundert Jahre erstreckten, hat ein solches Verfahren notwendig gemacht. Alles über einen Kamm zu scheren war unmöglich, zumal die im Texte vertretenen acht Sprachen die verschiedenartigsten Anforderungen stellten. So habe ich von Fall zu Fall nach eigenem Gutdünken entscheiden zu müssen geglaubt. Da ich kein bibliographisches Nachschlagewerk zu schaffen beabsichtigte -- obgleich auch die geschichtliche Volkskunde in dem vorliegenden Bande eine nicht unwichtige Titelsammlung finden wird - so ist auf die Angabe des Formates und der Seitenanzahl der Quellen verzichtet worden. Dagegen sind die Seitenanfänge innerhalb der einzelnen Faustsplitter durch Einfügung der Seitenzahlen in eckiger Klammer in den Text angegeben

X Vorwort

worden, um die Auffindung jeder beliebigen Einzelheit im Urdruck zu erleichtern. Wo die Vorlage keine Seitenzählung aufweist, habe ich ihr eine gegeben und nicht nach der Bogensignatur gezählt. Mit Hilfe dieser wird sich jeder Leser, der eine solche Stelle im Original nachzuschlagen wünscht, deren Fundort selbst in dicken Büchern leicht berechnen können. In diesem Falle ist die Seitenzahl überdies in runde Klammern gesetzt, so dass das Bild [( )] Wo in der Urschrift die Blätter gezählt sind, ist die Blattzahl beibehalten und sind die Seiten mit a und b bezeichnet. Wo überdies Druck in zwei Spalten erscheint, ist dann noch eine kleine 1 und 2 hinzugefügt. Dass ich die Korrektur nicht nach den Originalen lesen konnte, wird niemand mehr als ich selbst bedauern. Indessen war dies durch die vorliegenden Verhältnisse vollständig ausgeschlossen, wie ich nicht erst zu beweisen brauche, und ich hoffe auch ohne diese Massregel einen hohen Grad von Genauigkeit erzielt zu haben.

Die Bestimmung der Vorlage für den Abdruck hat in nahezu der Hälfte aller Fälle Schwierigkeiten gemacht. allgemeinen Grundsatz habe ich festgehalten, meine Splitter von ihrem ersten Drucke abzudrucken, auch bei modernen Veröffentlichungen aus älteren Handschriften. In letzterem Falle blieb mir häufig gar keine andere Wahl, da der Aufbewahrungsort der meisten Handschriften nicht bekannt oder die Handschrift selbst gar nicht mehr vorhanden ist. durch die Person des Herausgebers die nötige Gewähr für die Zuverlässigkeit des Abdruckes alles Handschriftlichen gegeben war, ist nicht nachverglichen worden. Handschriften ist ausserdem ein gedrucktes Szenar und eine Schauspielerreklame behandelt worden, die der Kundige beide In diesen Fällen, wo es der Natur der sofort finden wird. Sache nach nur einen einzigen privaten Druck geben kann, schien es mir vergeudete Mühe und Pedanterie, denselben erst noch aufzujagen. Wo ein vollständiger Abdruck des Handschriftlichen nicht vorlag, wie bei den Faustsplittern aus öffentlichen Archiven, ist dagegen auf die Handschrift zurückgegangen.

Vorwort XI

Sehr viel grösser waren die Schwierigkeiten betreffs der Beschaffung zahlreicher alter Drucke. Etwa die Hälfte der benutzten Drucke des sechzehnten, siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts gehört zu den seltensten deutschen und englischen Büchern. Hier habe ich jeder bibliographischen Angabe grundsätzlich misstraut und, wie sich herausstellte, meist mit Recht. Die meisten Bibliographen, die hier in Betracht kommen, haben die einschlägigen Werke nie gesehen. Wenn es auch wenige so schlimm machen wie Karl Engel, der den Titel irgend einer späten Ausgabe abschreibt und dann die Jahreszahl irgend einer älteren darunter setzt, ganz unbekümmert darum, ob deren Titel vielleicht ganz anders lautet, so hat doch bisher selbst bei den am häufigsten angeführten Büchern nichts weniger als eine genaue Kenntnis ihrer Erscheinungsjahre geherrscht. Eine entwicklungsgeschichtliche Darstellung kann nur dann zu sicheren Ergebnissen kommen, wenn sie jedes einzelne Zeugnis, auf das sie sich stützt, im Voraus aufs Genaueste zeitlich und örtlich festlegt, und das ist bei einer dreihundert Jahre lebendigen Sage, die in engster Berührung mit der Entwicklung der Weltanschauung der Gebildeten wie der weiteren Kreise des Volkes steht, doppelt wichtig. Wenn man überhaupt davon reden will, dass eine solche Sage von einem bestimmten Zeitpunkte an eine Einwirkung von einer bestimmten Weltanschauungsströmung erfährt und durch sie weiter gebildet wird, so muss man das erste Auftreten der Weiterbildung so weit nach rückwärts verfolgen wie nur irgend möglich. Die Lösung dieser Aufgabe ist in den meisten Fällen gleichbedeutend mit der Feststellung des Erscheinungsjahres irgend eines obskuren Buches. In über hundert Fällen, wo nur irgend der Verdacht vorlag, dass es eine ältere Ausgabe geben könnte, habe ich umfangreiche Nachforschungen nach älteren Ausgaben anzustellen gehabt, und dieselben sind in einem sehr hohen Prozentsatze von Erfolg gekrönt gewesen. Selbst bei scheinbar allbekannten Büchern trifft das zu. giebt es von Hondorffs Promptuarium Exemplorum bisher unbekannte Ausgaben von 1568 und 1570, so dass die allgemein nach Engel als erste angeführte Ausgabe von 1572 bereits

die dritte Auflage ist, wie übrigens auch auf dem Titelblatte steht. Nur hat Engel diese Bemerkung in seinem Titelabdruck wohlweislich weggelassen. In vielen Fällen waren Bücher zehn bis zwanzig Jahre älter als man annahm, in einigen sogar ein halbes Jahrhundert. Ich habe mich überall damit begnügt, dem Ergebnis meiner Untersuchungen durch Umstellung der zeitlichen Reihenfolge der einzelnen Splitter zu ihrem Rechte zu verhelfen, und habe die Untersuchungen selbst oder die Gründe, die mich zum Entscheid über die Ursprünglichkeit einer von verschiedenen konkurrierenden Ausgaben bestimmten, von der Wiedergabe ausgeschlossen, um das ohnehin schon dicke Buch nicht noch weiter unnötig anzuschwellen. Solche bibliographische Forschungen mit ihrem häufig winzigen Ergebnis tragen oft ihren Lohn in sich selbst, indem sie ihren Urheber mit einer Fülle merkwürdigen Stoffes in Berührung bringen, dem er sonst kaum jemals nahegetreten sein würde.

Ist im allgemeinen die älteste Ausgabe der Quellendrucke zugrunde gelegt, so ist doch naturgemäss davon in den Fällen abgewichen, wo der Faustsplitter zuerst in einer späteren Ausgabe erscheint. Dann ist jedoch darauf hingewiesen, dass die früheren Auflagen den Splitter nicht ent-Spätere Ausgaben sind, wo sie irgend erreichbar waren, nachverglichen worden. Wo sich dabei eine Textverschiedenheit innerhalb der Splitter zeigte, ist auch die spätere Fassung abgedruckt worden. Gerade solche Änderungen sind ja häufig ausserordentlich bezeichnend für eine Umwandlung der früheren Anschauungen. Dasselbe gilt von Büchern, die wie der Simplizissimus nach längerer Frist in neuer Bearbeitung herausgegeben werden. Dass ein Quellenwerk wie das vorliegende Hunderte von Wiederholungen enthalten muss, ist so selbstverständlich, dass es eigentlich keiner Erwähnung bedarf. Ich habe auch bei längeren Wiederholungen von jeder Kürzung abgesehen, da es bei der Beurteilung der Wirkung einer Stelle auf den zeitgenössischen Leser gerade auf den Gesamteindruck ankommt, den sie macht. und derselbe sich nur richtig beurteilen lässt, wenn man sie in ihrer Ganzheit vor sich hat. Ausserdem sind kleine AbVorwort XIII

weichungen vom Originale oft die einzigen Leitsterne bei Entscheidung der Abhängigkeitsfrage.

Gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts kommt es häufig vor, dass Faustdichter Bruchstücke ihrer Fauste Jahre vor dem Erscheinen in Buchform in Zeitschriften veröffentlichen. Auch diese Bruchstücke habe ich aufgenommen. Einmal sind sie später zum Teil nur in Überarbeitungen wieder abgedruckt worden, oder das ganze Werk ist überhaupt niemals erschienen, und sodann sind sie auch in den Fällen, in denen das vollständige Werk sie genau wiederholt hat, von Wichtigkeit als mögliche Quellen für Faustdichtungen, die zeitlich zwischen ihrer Veröffentlichung und der Veröffentlichung des Ganzen liegen.

Dass die Anordnung der Faustsplitter die zeitmässige ist, bedarf bei einem Buche, das die Quellen zu einem Stück geistiger Entwicklungsgeschichte bieten will, keine Erklärung. Im allgemeinen habe ich das Erscheinungsjahr meiner Quelle als das Jahr betrachtet, unter dem ihr Faustsplitter einzureihen war; in den Fällen jedoch, wo sich die frühere Entstehung des Faustsplitters nachweisen liess, habe ich ihn unter der Jahreszahl eingereiht, die sich für seine Entstehung als wahrscheinlich herausstellte. Dabei bin ich in einer ganzen Reihe von Fällen zu Ergebnissen gekommen, die von den herkömmlich angenommenen abweichen. In einigen Fällen habe ich meine Gründe in einer Anmerkung besonders erklärt, auf andere behalte ich mir vor in dem Apparat zu meiner Geschichte der Faustsage zurückzukommen. Ein Register am Schlusse des Bandes enthält alle im Text vorkommenden Namen (mit Ausnahme von Faust) und Stichworte, sowie die in den Titeln vorkommenden Verfasser- und Bearbeiternamen, so dass jeder Benutzer sofort die Stellen feststellen kann, in denen auf das Puppenspiel, die Höllenzwänge, die Clavigula Salomonis, auf Marlowe, die deutschen Faustvolksbücher, bestimmte Verfasser von Faustsplittern und ihre Wirkung auf die Folgezeit u. s. w. bezuggenommen ist.

Zweifellos wird sich in nicht zu langer Zeit ein Nachtrag notwendig machen. Werden doch dauernd immer neue Faustsplitter entdeckt, und hoffe ich doch selbst noch einige von XIV Vorwort

den Büchern aufzutreiben, von denen ich weiss, dass sie Faustsplitter enthalten, deren ich aber bisher noch nicht habe habhaft werden können. Für jeden Beitrag dazu bin ich dankbar, ebenso wie für jede Nachweisung eines Exemplares einer älteren Ausgabe als derjenigen, die ich meinem Abdruck zugrunde gelegt habe. Mit dem Hinweis auf Bibliographen, die ältere Ausgaben als die von mir benutzten erwähnen, ist freilich nichts gethan. Mir selbst sind eine Reihe solcher Angaben bekannt, und die meisten lassen sich ohne weiteres als Irrtümer erweisen.

Die Seltenheit der Druckschriften, welche Faustsplitter enthalten, hatte ich selbst bedeutend unterschätzt. Viele von ihnen sind mir erst nach jahrelangem Suchen auf den verschiedensten Bibliotheken zugänglich geworden. Einige bis heute noch nicht. Am Ende des Bandes, vor dem Register, soll ein Verzeichnis dieser noch fehlenden Splitter gegeben werden. Natürlich kann ich nicht daran denken, dem vorliegenden Bande, wie weit er auch in mancher Richtung über das Bekannte hinausgehen mag, auch nur annähernde Vollständigkeit zuzuschreiben. Gewiss habe ich das Eine oder Andere übersehen, das in fernerliegenden Zeitschriften neugedruckt ist. Ebensowenig glaube ich namentlich die Zeitschriften-. Brief- und Memoirenliteratur vom Ende vorigen Jahrhunderts ausgeschöpft zu haben, obgleich ich auch da vielfach neues bringe. Aber ich bin der Überzeugung, dass sich eine planmässige Durchsicht derselben auf Faustsplitter nicht lohnen würde.

Im Laufe meiner zehnjährigen Sammelarbeit habe ich über fünfzig deutsche und fremde Bibliotheken in Anspruch genommen und den Verwaltungen zum Teil nicht geringe Mühe bereitet. Allen voran dankend zu nennen habe ich da die Königliche Bibliothek zu Berlin und die Universitätsbibliothek zu Bonn. Die erstere habe ich über ein Jahr, die letztere ein halbes Jahr tagein tagaus belagert und auf beiden bei allen meinen vielartigen und weitgehenden Wünschen das größte Entgegenkommen gefunden. Dann folgt die Stadtbibliothek zu Hamburg, die reichhaltigste Sammlung der volkstümlichen Literatur des siebzehnten Jahrhunderts, die

Vorwort XV

wir in Deutschland besitzen, deren Verwaltung mir nicht nur bei meiner mehrfachen Anwesenheit in Hamburg die Arbeit in jeder Hinsicht erleichterte, sondern mir auch nach auswärts, nach Berlin und Bonn, ganze Ballen ihrer Schätze ge-Die Hof- und Staatsbibliothek zu München, die sandt hat. Grossherzogliche Bibliothek in Darmstadt. die Königliche Bibliothek zu Dresden, die Grossherzogliche Bibliothek zu Weimar, die Bibliothek des Freien deutschen Hochstiftes zu Frankfurt a. M. und die Kommerzbibliothek zu Hamburg, die Universitätsbibliotheken von Göttingen, Leipzig, Halle, Jena, Freiburg i. B., Breslau, Würzburg, Marburg, Glasgow, das Britische Museum in London, die Bodleian Library in Oxford und das Hunterian Museum in Glasgow, die Paulina zu Münster i. W., die Stadtbibliotheken zu Lübeck. Landshut, Ingolstadt, Zwickau, Mainz, Köln, Frankfurt a. M., Magdeburg, Trier, Bremen. Nürnberg, Augsburg, Hannover, die Fürstliche Bibliothek zu Wernigerode, die Herzogliche Bibliothek zu Gotha, die Landesbibliothek zu Cassel, die Hof- und Staatsbibliothek zu Wien, die Grossherzogliche Bibliothek zu Karlsruhe, die Herzogliche Bibliothek zu Wolfenbüttel - sie alle haben zu dem Inhalte des vorliegenden Bandes mehr als einen Beitrag geliefert, und mancher von ihnen danke ich die Nachweisung älterer mir bis dahin unbekannter Ausgaben. Von öffentlichen Archiven bin ich zudanke verpflichtet den Königlich Preussischen Geheimen Staatsarchiven zu Berlin und Königsberg, dem Archiv des Predigerministeriums zu Frankfurt a. M. und dem Königlich Würtembergischen Staatsarchiv zu Stuttgart.

Die Aufwendung derartiger Mühe auf die genaue Bestimmung kleiner zum grossen Teile rein anekdotenartiger Faustgeschichten mag vielleicht manchem Pedanterie scheinen. Wenn man sich jedoch vergegenwärtigt, welche Zeit und welcher Scharfsinn heute auf die Erforschung der kleinsten Kleinigkeiten im Leben einzelner Dichter verwandt werden, und daran erinnert, dass der Gegenstand der Literaturgeschichte im Grunde doch die Literatur ist und nicht die Biographie der individuellen Geister, die in der Schaffung derselben eine mehr oder minder wichtige Rolle gespielt haben – so erscheint eine derartige Erforschung des Lebens

XVI Vorwort

einer Sage vielmehr als eine Wiedereinsetzung des poetischen Erzeugnisses in seine Stellung als direktes Objekt der literarhistorischen Arbeit. Obgleich neuerdings eine kleine Besserung eingetreten ist, so nehmen doch Stoffgeschichte und Weltanschauungsgeschichte noch lange nicht die führende Stellung in der Literaturgeschichte ein, die ihnen gebührt, ja mit der Stoffbeschaffung und -ordnung für diese Gebiete steht es noch so schlecht, dass über einen grösseren Zeitraum sich erstreckende Arbeiten noch kaum möglich sind, und der einzelne, der es unternimmt, sich an derartige Arbeiten zu wagen, wie meine Geschichte der deutschen Weihnacht (Leipzig, 1893) eine ist, Gefahr läuft, seinen wissenschaftlichen Namen aufs Spiel zu setzen. Andrerseits sind aber solche zusammenfassende Arbeiten dringend notwendig, damit endlich einmal festgestellt werde, wo denn noch die gähnendsten Lücken in unserer Kenntnis der geistigen Vergangenheit unseres Volkes klaffen. Denn ohne die eingehendste Kenntnis dieses Entwicklungsstromes ist auch das individuellste Literaturerzeugnis inhaltlich nur mangelhaft zu verstehen.

Auf dem Gebiete der Geschichtsschreibung bricht sich jetzt endlich die Einsicht Bahn, dass nicht der Held durch die Kraft seines Geistes die trägen Massen der Zeitgenossen in Bewegung setzt und so zum Meister und Richtunggeber seiner Zeit wird, sondern dass die Massenerscheinungen der Zeit das Denken und Thun auch des Helden in jeder Richtung bestimmen, dass sie das Stärkere und in geschichtlichen Entwicklungen Ausschlaggebende sind, der einzelne Held aber, so sehr er auch von der älteren Geschichtsschreibung ungerechtfertigter Weise in den Vordergrund gerückt worden sein mag, doch mit all seinem Denken und Thun nur ihr Erzeugnis ist, wenn auch zweifellos ihr persönlich interessantestes Er-Wo die Saite des Individuellen in eigener Weise schwingt, da braucht es noch lange keinen neuen eigenen Ton zu geben, und wo es ihn giebt, wird er ohne den richtigen Resonanzboden des Zeitverständnisses ungehört verhallen. "Gesamtwille" ist vielleicht eine unglückliche Bezeichnung für die Summe der in den Millionen von Menschen einer Zeit und eines Volkes verlaufenden seeVorwort XVII

lischen Vorgänge; denn dem Worte "Wille" haftet im Sprachgebrauch immer noch der Begriff des Bewussten an, und der Gesichtspunkt des bewussten Wollens ist vielleicht der am wenigsten geeignete, unter dem man das psychische Gesamtdasein von Völkern hinsichtlich ihrer geschichtlichen Entwicklung betrachten kann, aber das blosse Dasein dieses Wortes schon und seine Verwendung in historischen Darstellungen zeigt den Umschwung in der Auffassungsweise der Geschichte, der sich eben vollzieht. Sollte die Literaturgeschichte unterdessen wirklich beiseite stehen und unbekümmert um das, was sich auf dem Nachbargebiete vollzieht, ihr altes Verschen weiterlallen, indem sie in den äusseren Lebensumständen der einzelnen Dichter den Schlüssel zum Verständnis ihrer Werke sucht, statt die geistigen Massenerscheinungen ihrer Zeit, die Weltanschauungs-Schattierungen, -Gruppierungen, -Zusammenstösse und -Wandlungen, geistigen Gesichtskreis mit seinen Grenzsteinverrückungen, die Kenntnisse, Interessen, Träume, Wünsche, Ideale und Problemstellungen ihrer Zeit zu studieren und an ihnen. statt an imaginären Schönheitsidealen, den Wert individueller Dichtungen zu messen? Von den biblischen Sagen abgesehen. denen durch ihre Weltanschauungsgeltung durch zwei Jahrtausende eine Ausnahmestellung zukommt, giebt es keinen zweiten Fall in der Weltliteratur, in dem sich wie bei der Faustsage aus dreihundert Jahren mehr denn dreihundert selbständige Erwähnungen eines Stoffes nachweisen lassen. ganz abgesehen von einem Viertelhundert grösserer Werke, die sich ausschliesslich mit ihr beschäftigen, und vielen Hunderten von Bühnenaufführungen. Im sechzehnten Jahrhundert sind sie etwas dünner und im achtzehnten etwas dicker gesät, aber durchschnittlich kommt in diesen drei Jahrhunderten auf jede neun Monate eine literarisch niedergelegte Äusserung über die Faustsage, und dadurch entsteht ein Material, das uns die Entwicklung der Sage in ganz einzigartiger Weise zeigt, ja selbst weit besser als bei den biblischen Sagen, durch deren Weltanschauungsgeltung und autoritäre Fixierung notwendigerweise eine verhältnismässige Entwicklungslosigkeit bedingt gewesen ist. Die Faustsage hingegen XVIII Vorwort

ist mit der allgemeinen Weltanschauung gerade eng genug verknüpft, um an all den Entwicklungsphasen derselben teilnehmen zu können, besitzt jedoch andererseits keine so enge Verkettung mit ihr, dass eine Abweichung von der überlieferten Form sofort unter den Begriff der Ketzerei fallen und durch Mitwirkung der Staatsgewalt den Garaus gemacht bekommen könnte. So lassen sich aus ihrer Geschichte selbst wichtige Aufschlüsse über die Entwicklung von Sagen überhaupt gewinnen, namentlich was Stammspaltungen, Neuansetzung von Ästen und Zweigen und deren späteres Verkümmern oder Weitergedeihen unter bestimmten Zeiteinflüssen betrifft. Als Quellenwerk für die Thatsachen der Sagenentwicklung ist der vorliegende Band gemeint, und aus diesem Grunde sind auch die Faustsplitter mit der spällenden Axt nicht allzu kurz abgehackt, sondern umfassen alles, was zum Verständnis der Tendenz der engeren Stelle nötig schien, zum Teil sogar eine ganz beträchtliche Menge Fasern nach oben und unten. lch habe über die Ausdehnung, in der die einzelnen Stellen abzudrucken waren, in jedem einzelnen Falle mein sachliches Gutdünken entscheiden lassen. jedoch grundsätzlich alles eingeschlossen, worin Faust direkt genannt war. Das Material für meine eigene Darstellung, die diesem Bande auf dem Fusse folgen soll, ist damit freilich nicht erschöpft; aber eine Ausgabe der kleinen Fausterwähnungen kann eben nicht zugleich ein Quellenband zu einer Geschichte der volkstümlichen Weltanschauung Deutschland vom fünfzehnten bis zum neunzehnten Jahrhundert sein, so wünschenswert es auch ist, dass der Verfasser einer Darstellung der Geschichte der Faustsage diese allgemeine Entwicklung einigermassen beherrsche.

In der Geschichte der Faustsage hat nur dreimal ein individueller Geist neuschaffend und richtunggebend in grossem Massstabe eingegriffen: der Verfasser des Spiesschen Faustbuches, Marlowe und Goethe. Lessing ist mitten auf dem Wege dazu stehen geblieben. Ich brauche wohl kaum noch auszusprechen, dass ich das in dem vorliegenden Bande vereinigte Material an geschichtlicher Bedeutung über alle vier Faustvolksbücher stelle. Nur das Spiessche Faustbuch kann

Vorwort XIX

sich überhaupt entfernt mit ihm messen. Georg Rudolff Widmans, Johann Nicolaus Pfitzers und Christoph Miethes Arbeiten (wenn dieser Leipzig-Dresdener Broschürenverleger wirklich der Verfasser oder Anreger des Faustbuches des Christlich Meynenden ist) sind mehr retardierende Momente in der geschichtlichen Entwicklung der Faustsage als etwas Anderes, und dasselbe gilt auch von dem Faustspiel nach der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts. Die Entwicklungsgeschichte der Sage selbst im Bewusstsein der Zeiten liegt nur in den vorliegenden Denkmälern mit einiger Treue wiedergespiegelt Wie die Faustbilder, namentlich der greise Fausttypus und der jugendliche Fausttypus, die Goethe beide bekannt waren, uns interessante Einblicke in Goethes Faustwerkstatt gestatten, so in noch unendlich höherem Grade das hier gesammelt vorliegende Material. Es bietet eine ganze Reihe neuer Einsichten in Goethes Faust, die in den drei diese Dichtung behandelnden Kapiteln meiner Geschichte der Faustsage im einzelnen verarbeitet sind, die hoffentlich binnen Jahresfrist wird erscheinen können.

Glasgow, März 1898.

Alexander Tille.

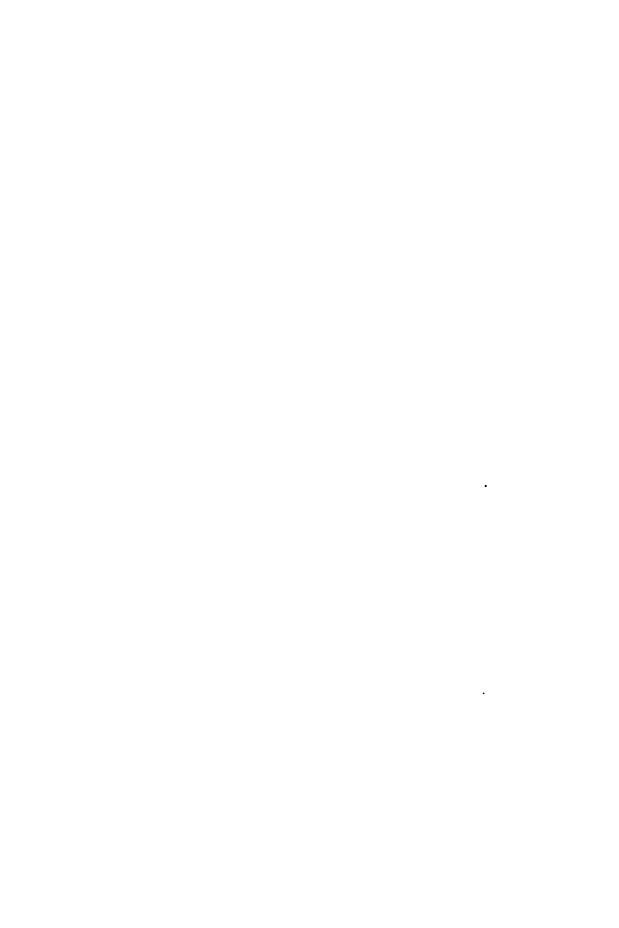

## **Splitterverzeichnis**

Im Texte dieses Buches, dessen Druck sich über vier Jahre hingezogen hat, besteht innerhalb der Splitterreihen 1—361, 362—375, 376—438 und 434—437 sowie in den Ergänzungen und Berichtigungen zeitmässige Anordnung. Dieses Splitterverzeichnis giebt jedoch die gesamten 437 Splitter dieses Bandes in einer einzigen nach den Entstehungszeiten angeordneten Reihe. Auch die Nachträge (S. 945—1110), die Ergänzungen und Berichtigungen (S. 1111—1143) und die Fehlenden Splitter (S. 1144—1145) sind unter ihren Jahreszahlen in dieses Verzeichnis eingestellt, letztere mit ihrer lateinischen Nummer und in eckiger Klammer. Ebenso sind ein paar Irrtümer in der Zeitbestimmung von Splittern, welche im Texte vorkommen, berichtigt.

| Splitte | er S                                                            | eite |
|---------|-----------------------------------------------------------------|------|
| 1.      | 1507. Johannes Trithemius: Epistolae Familiares, Hagenoae       |      |
|         | 1536. p. 312 Tritheim an Wirdung d. 20. Aug. 1507.              | 1    |
| Zu 1    | 1                                                               | 111  |
| 2.      | 1513. Wilhelmus Ernestus Tentzelius: Supplementum Historiae     |      |
|         | Gothanae, Jenae 1701. p. 93 Conrad Mutian Rufus an Hein-        |      |
|         | rich Urbanus d. 3. Okt. 1513.                                   | 3    |
| 3.      | 1520. Ausstellung von Handschriften, Druckwerken, Bildern       |      |
|         | und Tonwerken zur Faustsage, Frankfurt 1893. Faksimiletafel 2.  |      |
|         | Eintrag im Rechnungsbuch Georg III, Fürstbischofs von Bam-      |      |
|         | berg d. 12. Febr. 1520.                                         | 5    |
| 4.      | 1528. Oberbayerisches Archiv. XXXII München 1872/73.            |      |
|         | S. 336.                                                         | 6    |
|         | a Ratsprotokoll über die obrigkeitlichen Beschlüsse in Ingol-   |      |
|         | stadt.                                                          | 6    |
|         | b Protokoll der aus Ingolstadt Verwiesenen.                     | 6    |
| 5.      | 1536. Joachim Camerarius: Libellus Novus, Lipsiae 1568 Fol.     |      |
|         | [161a] Joachim Camerarius an Daniel Stibarus d. 13. Aug. 1536.  | 6    |
| 6.      | 1539. Philipp Begardi: Index Sanitatis, Wormbs [1539]           |      |
|         | Bl. 17a.                                                        | 9    |
| 7.      | 1540. Johann Georg Meusel: Historisch-litterarisches Magazin I. |      |
|         | Bayreuth und Leipzig 1785. S. 93. Philipp von Hutten an         |      |
|         | Moritz von Hutten d. 16. Jan. 1540.                             | 10   |
|         | $\Pi$                                                           |      |

| Splitte | er S                                                          | Seite-      |
|---------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 8.      | 1548. [Johannes Gast] Sermones Convivales II. Basileae 1548.  |             |
|         | р. 280.                                                       | 11          |
| 9.      | 1549-1560. Explicationes Melanchthonianae II. Hanoviae        |             |
|         | 1594. p. 76.                                                  | 12·         |
| 10.     | 1549-1560. Explicationes Melanchthonianae IV. Hanoviae        |             |
|         | 1595. p. 442.                                                 | 13          |
| 11.     | 1561. Conrad Gesner: Epistolae Medicinales. Tiguri 1577.      |             |
|         | fol. 1a. Conrad Gesner an Johannes Crato von Crafftheim, d.   |             |
|         | 16. Aug. 1561.                                                | 14          |
| 12.     | 1563. Johannes Manlius: Locorum Communium Collectanea.        |             |
|         | Basileae [1563] p. 42. Äusserungen Melanchthons.              | 14          |
| 13.     | Um 1565. Karl August Barack: Zimmernsche Chronik. Frei-       |             |
|         | burg und Tübingen 1881.                                       | 16          |
|         | a Bd. I, S. 577.                                              | 16          |
|         | b Bd. III, S. 529.                                            | <b>17</b> ° |
| 14.     | 1566. Johann Manlius: Loci Communes I. Deutsch von Jo-        |             |
|         | hann Huldreich Ragor. Franckfurt a. M. 1566. S. 88. Äusser-   |             |
|         | ungen Melanchthons. Übersetzung von Splitter 12.              | 17          |
| 15.     | 1566. Martin Luther: Tischreden, Eisleben 1566. Bl. 16b.      | <b>20</b> · |
| 16.     | 1568. Andreas Hondorff: Promptuarium Exemplorum o. O.         |             |
|         | 1566. Bl. 83 b.                                               | 20          |
| 17.     | 1568. Joannes Wierus: De Praestigiis Daemonum, Basileae       |             |
|         | 1568. p. 142.                                                 | 21          |
| Zu 17   |                                                               | 1111.       |
| 18. 1   | 569. Ludwig Lavater: Von Gespänsten. Zürich 1569. Bl. 92 a.   | 23          |
| 19.     | 1570. Ludovicus Lavater: De Spectris [Tiguri 1570] p. 208.    |             |
|         | [Übersetzung von Splitter 18.]                                | <b>2</b> 3  |
| 20.     | Um 1570. Wilhelm Meyer: Nürnberger Faustgeschichten.          |             |
|         | München 1895: Christoph Roshirt der Elter: Historien a62,     |             |
|         | b70, c63, d70, e73, f78.                                      | 24          |
| 376.    | 1571. Loys Lavater: Trois Livres des Apparitions. Paris       |             |
|         | 1571 p. 177. [Übersetzung von Splitter 18.]                   | 975         |
| 377.    | 1572. Lewes Lavater: Of gostes and spirites, Translated by R. |             |
|         | H. London 1572 p. 170. [Übersetzung von Splitter 18.]         | 976         |
| 21.     | 1575. Benedictus Aretius: Problemata Theologica II. Lau-      |             |
|         | sannae 1575. p. 398.                                          | 38          |
| 22.     | 1575. Theatrum Diabolorum. Franckfurt a. M. 1575. Bl. 536 b.  | 44          |
| 23,     | 1575. Andreas Hondorff et Philippus Lonicer: Theatrum His-    |             |
|         | toricum, Francofurti 1575. p. 140.                            | 46          |
| 24.     | 1575. Leonhardt Thurneisser zum Thurn: Εὐποφαδήλωσις Berlin   |             |
|         | 1575. Bl. 33 b.                                               | 47          |
| 25.     | 1576. Wolffgang Bütner: Epitome Historiarum [Weimar], 1576.   |             |
|         | aBl. 59a, b. Bl. 115 a.                                       | 48          |
| Zu 25   |                                                               | 1111        |
|         |                                                               |             |

| <b>Splitte</b> | r S                                                                                                          | Seite     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 26.            | Um 1580. August Sauer: Euphorion II. Bamberg 1895. S.54.                                                     |           |
|                | Zacharias Hogels Chronica von Thüringen und der Stadt                                                        |           |
|                | Erfurth. a54, b53.                                                                                           | 49        |
| 362            | 1581. F. Joann Nass: Examen Chartaceae Lutheranorum                                                          |           |
|                | Concordiae, Ingolstatt 1581, S. 374.                                                                         | 945       |
| 27.            | 1582. Joannes Jacobus Wecker: De Secretis, Basiliae 1582.                                                    |           |
|                | p. 43.                                                                                                       | 54        |
| 28.            | 1583. Joseph Hansen: Nuntiaturberichte aus Deutschland III,                                                  | <b>7</b>  |
|                | 2, Berlin 1894. S. 617: Minucci an Herzog Wilhelm von                                                        |           |
|                | Bayern, zwischen 25. März und 4. April 1583.                                                                 | 55        |
| 29.            | 1583. Leonhart Thurneysser zum Thurn: Melizat καὶ έρμηνεία                                                   |           |
| 20.            | Das ist ein Onomasticum, Berlin 1583. S. 33.                                                                 | 56        |
| 30.            | 1585. Augustin Lercheimer von Steinfelden [Wilcken, Witte-                                                   | 00        |
| 00.            | kind]: Christlich bedencken. Heidelberg 1585. a15a, b29a,                                                    |           |
|                | c36b, d44b, e55a.                                                                                            | 58        |
| 31.            | 1586. Theatrum de Veneficis. Franckfurt a. M. 1586.                                                          | 62        |
| <b>01.</b>     | a S. 172 <sup>2</sup> Ludwig Lavater: Von Gespensten.                                                        | 63        |
|                | b S. 196 <sup>2</sup> Leonhard Thurneysser: Bedencken                                                        | 68        |
|                | c-g Augustin Lercheimer von Steinselden [Wilcken, Wittekind]:                                                | •         |
|                | Christlich Bedencken: c 272b, d279b1, e282a2, f2871, g2942.                                                  | 64        |
|                | h S. 303 <sup>1</sup> Heinrich Bullinger: Wider die Schwartzen Künst.                                        |           |
| 32.            |                                                                                                              | ••        |
| 3Z.            |                                                                                                              |           |
|                | Teuffelsgespenst. Deutsch von Johann Fuglinus. Franckfurt a. M. 1586. S. 93a. [Übersetzung von Splitter 17.] | 68        |
|                |                                                                                                              | 00        |
| 33.            | 1587. Samuel Meigerius: De Panurgia Lamiarum. Hamborch                                                       |           |
|                | 1587 a 38b, b 95a.                                                                                           | 71        |
| 34.            | 1587. Stanislaus Sarnicius: Annales, Sive De Origine Et Re-                                                  |           |
|                | bus Gestis Polonorum Et Lituanorum o. O. 1587. p. 67.                                                        | 73        |
| <b>35.</b>     | 1587. Eduard Jacobs: Zeitschrift des Harz-Vereins, Wernige-                                                  |           |
|                | roda 1874. S. 362. Ludolphus Lüders an Wolff Ernst Grafen                                                    |           |
|                | von Stolbergk d. 30. Okt. 1587.                                                                              | <b>74</b> |
| <b>Z</b> u 35  | 1                                                                                                            | 111       |
| 36,            | 1588. August Sauer: Euphorion I. Bamberg 1894. S. 787.                                                       |           |
|                | Fridrich Beer: Faustus verzaubert zwölf studenten.                                                           | <b>76</b> |
| <b>Z</b> u 36  |                                                                                                              | 1112      |
| <b>37</b> .    | 1588 [Wilhelm Braune]. Das Volksbuch vom Doctor Faust,                                                       |           |
|                | Halle 1878. Bibliographie [von Friedrich Zarncke]. S. 17.                                                    |           |
|                | Senatsprotokolle der Universität Tübingen vom 15. April 1588.                                                |           |
|                | a p. p. historiam Fausti                                                                                     | 77        |
|                | b Hockium wölle man einsetzen.                                                                               | 77        |
| 434.           | 1588. August Sauer: Euphorion VI Wien und Leipzig 1899.                                                      |           |
|                | S. 679. Friedrich Beer: D. Faustus macht laut schreyende                                                     |           |
|                | bawren stil.                                                                                                 | 1095      |

| Splitte     | er S                                                             | Seite |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 38.         | 1589. Edward Arber: A Transcript Of The Registers Of The         |       |
|             | Company Of Stationers II. London 1875, p. 516. d. 28. Febr.      |       |
|             | 1589. Ric Jones lässt A ballad of the life and deathe of Doctor  |       |
|             | Faustus the great Cunngerer eintragen.                           |       |
| 39.         | 1591. Johann Georg Godelmann: De Magis. Francoforti 1591         |       |
|             | a7, b45.                                                         | 79    |
| 40.         | 1592. Georg Gödelmann: Von Zäuberern, Franckfort a. M.           |       |
|             | 1592 a 20, b 157. [Übersetzung von Splitter 39.]                 | 80    |
| 435.        | 1592. August Sauer: Euphorion VI Wien und Leipzig 1899.          |       |
|             |                                                                  | 1096  |
| 41.         | 1593. Edward Arber: A Transcript Of The Registers Of The         |       |
|             | Company Of Stationers II. London 1875. p. 640, d. 16. Nov.       |       |
|             | 1593. Cutbert Burbye lässt The seconde Reporte of Doctour        |       |
|             | John Faustus eintragen.                                          | 82    |
| 42.         | 1594—1602. J. Payne Collier: The Diary of Philip Henslowe,       | 02    |
| 74.         | London 1845. Einträge über das Drama Docter Fostes a 42,         |       |
|             | bc43, d44, e45, f-h46, i47, k148, m51, n54, o56, p57, q64,       |       |
|             | rs 67, tu 82, v83, w84, x91, y228. z 273. Im Inventar            |       |
|             | vom 10. März 1599: Drache für Faust.                             | 09    |
|             |                                                                  | 83    |
| 43.         | •                                                                | 0.4   |
|             | London 1841. S. 20. Im Inventar Fausts Wams und Mantel.          | 84    |
| 44.         | Um 1595. Henry Harington: Nugae Antiquae. London 1779.           |       |
|             | p. 180. Sir John Harington: A Treatise on Playe.                 | 84    |
| <b>4</b> 5. | Jean Jacquez Vuecher [Johann Jacob Wecker]: Les Secrets,         |       |
|             | Lyon 1596. p. 51. [Übersetzung von Splitter 27.]                 | 85    |
| 46.         | 1596. M. Wolffgang Bütner und Georg Steinhart: Epitome           |       |
|             | Historiarum, Leipzig 1596 a 34b, b 36a, c 437a, d 438a.          | 86    |
| 47.         | 1597. Jacob Ayerer: Historischer Processus Juris, Franckfort     |       |
|             | a. M. 1597 a473, b475, c479.                                     | 90    |
| <b>48</b> . | 1597. Carl Binz und Anton Birlinger: Augustin Lercheimer.        |       |
|             | Strassburg 1888. S. [1] Ausgabe letzter Hand 1597 von Lerch-     |       |
|             | eimers [Wilckens, Wittekinds] Christlichem bedeucken a 29. b 41. |       |
|             | c61, d85, e111, f131.                                            | 92    |
| <b>49</b> . | 1597. Henning Grosse: Magica Islebiae 1597. p. 164.              | 98    |
| 378.        | 1597. Fürnemste Wundergeschicht 1597 S. 32                       | 977   |
| <b>50</b> . | 1598. Samuel Meigerius: Nucleus Historiarum III. Hamburg         |       |
|             | 1598. S. 192.                                                    | 98    |
| 51.         | 1598. Joannes Scultetus [Antonius Praetorius]: Gründlicher       |       |
|             | Bericht Von Zauberey und Zauberern, Lich 1598 a59, b67,          |       |
|             | c78, d316.                                                       | 99    |
| <b>52</b> . | 1599. Martinus Delrio: Disquisitiones Magicae, Lovanii 1599.     |       |
|             | p. 167                                                           | 102   |
| [I.         | Um 1600. Jacobus Martini, Disputatio De Magicis Actionibus] 1    | 144   |
| 379.        | 1601. Theobald Höck [Otheblad Öckh]: Schönes Blumenfeldt.        |       |
|             | •                                                                | 978   |

1611. Daniel Schallerus: Zäuber Händel, Acht Predigten.

1611. Georgius Draudius: Bibliotheca Librorum Germanicorum

131

138

Magdeburgk 1611 a 36a, b 45a, c 53a.

Classica. Franckfurt a. M. 1611. S. 543.

68.

69.

| Splitte     | r Seite                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>466.</b> | 1613. Märkische Forschungen. XX. Band, Berlin 1887 S. 17.                                                                                                    |
|             | Andreas Ketterlin: Kurtze Beschreibung der Berlinischen                                                                                                      |
|             | Reiss der Fürsten Ludwig Friderich und Magnus von Würtem-                                                                                                    |
|             | berg vom 13. April bis 27. Mai 1613.                                                                                                                         |
| 70.         | 1615. J. M. Cowper: R. C.: The Times' Whistle. London                                                                                                        |
|             | 1871. p. 53.                                                                                                                                                 |
| 71.         | 1618. [Johann Valentin Andreae]: Menippus. Cosmopoli o. O.                                                                                                   |
|             | 1618. p. 221.                                                                                                                                                |
| <b>72</b> . | 1619. Wolfgang Hildebrand: Magia Naturalis II. Leipzig                                                                                                       |
|             | 1619. S. 12.                                                                                                                                                 |
| 73.         | 1620. Bäpstliche Aderläss o. O. 1610. Titelblatt. 138                                                                                                        |
| 74.         | 1620. I. C.: A Pleasant Comedie, Called The Two Merry                                                                                                        |
| =0          | Milke-Maids. London 1620. a 5, b [44] 138                                                                                                                    |
| 76.         | 1620. John Melton: Astrologaster. London 1620 a 8, b 13, c 22, 144                                                                                           |
| <b>7</b> 5. | 1621. Elias Steinmeyer und Wilhelm Scherer: Zeitschrift für                                                                                                  |
|             | Deutsches Alterthum XVII, Berlin 1885. S. 87. Erich Schmidt: Inhalt einer Theophiluskomödie aus Ingolstadt.                                                  |
|             | Okt. 1621. 142                                                                                                                                               |
| 77.         | 1623. William Shakespeare: Comedies, Histories, And Tra-                                                                                                     |
| •••         | gedies. London 1623. [Neudruck von 1808], p. 39. The                                                                                                         |
|             | Merry Wives of Windsor. a 40a, b 57.                                                                                                                         |
| 111.        | Vor 1624. Franciscus von Rosset: Les Histoires Tragiques                                                                                                     |
| 1           | de Nostre Temps. Deutsch von Martin Zeiller] 1144                                                                                                            |
| 78.         | 1624. Wilhelmus Schickard: Bechinath Happeruschim, Tubin-                                                                                                    |
|             | gae 1624. a7, b126.                                                                                                                                          |
| <b>7</b> 9. | 1624. Franziscus von Rosset: Les Histoires Tragiques de                                                                                                      |
|             | Nostre Temps. Deutsch von Martinus Zeiller, Andere Edition                                                                                                   |
|             | Fürth 1624. S. 41. Zeillers Anmerkungen zur zweiten Ge-                                                                                                      |
|             | schichte. [Zweite Auflage von Splitter II.]                                                                                                                  |
| 80.         | 1625. Gabriel Naudé: Apologie Pour Tous Les Grands Per-                                                                                                      |
|             | sonnages. Paris 1625. a. 31.                                                                                                                                 |
|             | b 56, c 400, d 419, e 428, f 440, g 609 1112                                                                                                                 |
| 81.         | 1626. Albert Cohn: Shakespeare In Germany. London and                                                                                                        |
|             | Berlin 1865. p. CXV. Kalendereintrag über Dresdener                                                                                                          |
| 90          | Faustaufführung d. 7. Juli 1626.                                                                                                                             |
| 82.         | 1626. Karl Engel: Das Volksschauspiel Doctor Johann Faust.                                                                                                   |
|             | Oldenburg 1882. S. 31. Kalendereintrag über Dresdener                                                                                                        |
| 88.         | Faustaufführung d. 7. Juli 1626. 151<br>1628. Zacharias Theobald: ArcanaNaturae, Nürnberg 1628. 8.98. 152                                                    |
| 84.         | <ul> <li>1628. Zacharias Theobald: ArcanaNaturae, Nürnberg 1628. 8.98. 152</li> <li>1628. M. Georgius Maier: Historischer Lustgarten. S. 417. 152</li> </ul> |
| 85.         | 1630. Johannes Rüdinger: De Magia Illicita Decas Concionum.                                                                                                  |
|             | Jehna 1630. a 46, b 60, c 95. d 131, e 146.                                                                                                                  |
| 86,         | 1630. [Thomas Randolph]: Aristippus, London 1630. p. 8. 158                                                                                                  |
| Zu 86       | 1115                                                                                                                                                         |

| :Splitte        | er Seite                                                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 87.             | 1631. Thomas Beard: The Theatre Of Gods Iudgements,                      |
|                 | London 1631. p. 553.                                                     |
| 88.             | 1631. Jacob Freyherr von Liechtenberg, Jacob Wecker und                  |
|                 | Wolfgang Hildebrand: Goetia, vel Theurgia, Leipzig 1631.                 |
|                 | ab3, c25, d66, e73, f143, g243.                                          |
| 89.             | 1632. Cunrad Dieterich: Das Buch der Weissheit Salomons,                 |
|                 | Ulm 1632. a 1028, b 1030, c 1031, d 1038, c 1041.                        |
| 90.             | 1635. Johannes Rüdinger: Decas Concionum Secunda, De                     |
|                 | Magia Illicita. Jehna 1635. S. 181.                                      |
| -380.           | 1635. Benedictus Carpzovius: Practica Nova Imperialis Saxo-              |
|                 | nica Rerum Criminalium Wittebergae 1635 p. 411 a. 980                    |
| 91.             | 1636. Gisbertus Voetius: Selectae Disputationes. Ultrajecti,             |
|                 | 1659. a 549, b 552, c 557, d 562, e 565, f 567, g 584, h 585, i 596. 179 |
| <b>92</b> .     | 1640. J. D.: The Knave in Graine. London 1640. a 70, b 73. 182           |
| 93.             | 1642. Cunrad Dieterich: Ecclesiastes II. Ulm 1642. a237, b 666. 182      |
| 94.             | 1642. Hieremias Drexelius: Aurifodina Artium et scientiarum              |
|                 | omnium. Antverpiae 1642. p. 144.                                         |
| . <b>Z</b> u 94 | . 1115                                                                   |
| 95.             | 1643. Matthäus Merian: Topographia Sueviae, Franckfurt a. M.             |
|                 | 1643. S. 111 <sup>2</sup> .                                              |
| .[III.          | Vor 1644. Daniel Dyke: Nosce Teipsum, edited by Jeremy                   |
|                 | Dyke, London. [Englisches Original zu Splitter 381.] 1144                |
| ·381.           | 1643. Daniel Dyke: Nosce Teipsum, herausgegeben von Jeremy               |
|                 | Dyke, Deutsch von D. H. P. Dantzig 1643. S. 48. [Übersetzung             |
|                 | von Splitter III.] 982                                                   |
| 96.             | 1646. Hieremias Drexelius: Christliche, Andächtige Betrach-              |
|                 | tungen und Übungen. Moguntiae 1645. S. 1017.                             |
| .382.           | 1647. Heinrich Rimphof: Drachen-König, Rinteln 1647.                     |
|                 | a 130, b 132, c 148, d 216, e 232, f 298. 982                            |
| 97.             | 1648. Hermannus Conringius: De Hermetica Aegyptiorum                     |
|                 | Vetere. Helmstadii 1648. p. 342.                                         |
| 98.             | Nach 1648. Johann Hermann Duntze: Geschichte der freien                  |
|                 | Stadt Bremen. Bremen 1851. S. 582. Über Fausttheaterzettel. 188          |
| [IV.            | 1649. [Gabriel Naudé:] Le Mascurat ou de tout ce qui a été               |
|                 | imprimé contre le Cardinal Mazarin, Paris 1649] 1144                     |
| 99.             | 1650. [Gabriel Naudé:] Iugement De Tout Ce Qui A Esté Im-                |
|                 | primé Contre Le Cardinal Mazarin. o. O. u. J. p. 519.                    |
|                 | [Zweite Auflage von Splitter IV.]                                        |
| 100.            | 1651. Thomas Randolph and F. J. Πλουτος θαλμία Πλουτος αμία              |
|                 | A Pleasant Comedie, London 1651. p. 33a. 189                             |
| 101.            | 1651. Leo Blass: Das Theater und Drama in Böhmen. Prag                   |
|                 | 1877. S. 57. Liste der Theaterstücke des sächsischen Hof-                |
|                 | komödianten Johann Schilling vom Mai 1651.                               |
| :383.           | 1651. Edmund Prestwich: Hippolitus translated out of Seneca.             |

| Splitte      | er S                                                         | Seite |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------|
|              | Together with divers other Poems of the same Authors. Lon-   |       |
|              | don 1651. p. 67.                                             | 985   |
| 102.         | 1653. Martinus Zeillerus: Chronicon Parvum Sueviae, Ulm      |       |
|              | 1653. 8. 564.                                                | 192   |
| 103.         | 1654. Alexander Brome, The Cunning Lovers. A Comedie.        |       |
|              | London 1654. p. 53.                                          | 192   |
| 384.         | 1655. [Sir John Mennis and James Smith] Sr, J. M. and Ja.    | 102   |
| 001.         | S.: Musarum Deliciae, or the Muses Recreation, London, 1655. |       |
|              |                                                              | 987   |
| 104          | p. 58                                                        | 901   |
| 104.         | 1657. Thomas Bangus: Haqqedem 'Et. Caelum Orientis. Hav-     | 104   |
| • • •        | niae 1657. p. 65.                                            | 194   |
| 105.         | 1657. Gisbertus Voetius: Selectae Disputationes Theologicae  |       |
|              | III. Ultrajecti 1659. p. 614.                                | 195   |
| <b>3</b> 85. | 1657. Gabriel Naudé: History Of Magick by way of Apo-        |       |
|              | logy for all the Wise Men who have unjustly been reputed     |       |
|              | Magicians. Englished by J. Davies, London 1657. a16, b27,    |       |
|              | c188, d197, e201, f206, g287.                                | 987   |
| 106.         | 1659. [Gaspar Schott:] Joco-Seria Naturae Et Artis, Sive     |       |
|              | Magia Naturalis. o. O. u. J.                                 | 196   |
| 107.         | 1660. Bernhard Waldschmidt: Pythonissa Endorea, Das ist      |       |
|              | Acht und zwantzig Hexen- und Gespenst-Predigten, Franckfurt  |       |
|              | 1660. a78, b 194, c204, d 454, e467.                         | 196   |
| 108.         | 1661. Melchior Goldast von Haimins-Feld: Rechtliches Be-     |       |
|              | dencken, Von Confiscation der Zauberer und Hexen-Güther,     |       |
|              | Bremen 1661. a71, b75, cd80,                                 | 199   |
| 109.         | 1661. Elias Conradi et Constantinus Ziegra: Disputatio Phy-  |       |
|              | sica exhibens I. Doctrinam de Magia II. Theoremata Mis-      |       |
|              | cellanea. Wittebergae 1661. p. [10].                         | 201   |
| 386.         | 1661. Adolf Köcher: Memoiren der Herzogin Sophie, Nach-      | 201   |
| 360.         | mals Kurfürstin Von Hannover. Vierter Band der Publi-        |       |
|              |                                                              |       |
|              | kationen aus den K. Preussischen Staatsarchiven. Leipzig     | 001   |
|              | 1879. S. 70. Aufzeichnung zwischen 3. Okt. und 1. Dez. 1661. | 991   |
| 110.         | 1663. Johannes Praetorius: Saturnalia: Das ist, Eine Com-    | 000   |
|              | pagnie Weihnachts-Fratzen. Leipzig 1663. S. 5.               | 202   |
| 363.         | 1663. William Prynne: Histrio-mastrix, The Players Scourge.  |       |
|              | London 1633. Fol. 556 b.                                     | 946   |
| 111.         | Um 1663. Johann Balthasar Schuppius: Schrifften. [Frank-     |       |
|              | furt, 1663.]                                                 | 202   |
|              | a) 162 Der Geplagte Hiob.                                    | 202   |
|              | b) 652 Abgenötigte Ehren-Rettung.                            | 203   |
| 112.         | 1664. Jacobus Masenius: Palaestra Eloquentiae Ligatae III.   |       |
|              | Coloniae Agrippinae 1664. p. 66.                             | 203   |
| 113.         | 1664. David Schuster: Mahomets und Türcken Greuel. Franc-    |       |
|              | furt a. M. 1664. S. 19.                                      | 204   |

| Splitte | er S                                                                       | eit <b>e</b> |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 126.    | 1676. [J. G. Schelhornius] Amoenitates Literariae. Franco-                 |              |
|         | furti et Lipsiae 1726. p. 50. Johannes Conradus Durrius an                 |              |
|         | Georgius Sigismundus Führerus d. 18. Juli 1676.                            | 229          |
| 127.    | 1676. Conradus Samuel Schurzfleischus: Epistolae. Vitem-                   |              |
|         | •                                                                          | 245          |
| 128.    | 1676. Theophilus Spizelius: Felix Literatus. Augustae Vin-                 |              |
|         | • •                                                                        | 246          |
| 129.    | 1690). Erasmus Francisci: Der Wunder-reiche Uberzug unserer                |              |
|         |                                                                            | 248          |
| 130.    | 1680. Pacta und Gelübdnüs Dess In der Bastillie zu Pariss                  |              |
|         |                                                                            | 252          |
| Zu 130  |                                                                            | 118          |
| 131.    | 1680. Thomas Johann Schultze: Des Teuffels Berg-Werck. Witten-             |              |
|         | berg 1680. a 8, b 26, c 76, d 81, e 95, f 107, g 111, h 114, i 123, k 129. | 256          |
| 132.    | 1680. Theophilus Spizelius: Infelix Literatus, Augustae Vin-               |              |
|         |                                                                            | 262          |
| ſV.     | 1681. Ludwig Lavater: Van den spooken Nagt-Geesten en                      |              |
| -       | andere diergelyke verschyningen. Gorich 1681.] [Übersetzung                |              |
|         | von Splitter 18.]                                                          | 144          |
| 133.    | 1682. Adamus a Lebenwaldt: Achtes Tractätl, Von dess                       |              |
|         | Teuffels List und Betrug a46, b74, c165, d219.                             | 264          |
| 134.    | 1682. Martinus Lipenius: Bibliotheca Realis Philosophica,                  |              |
|         | Francofurti Ad Moenum 1682. p. 869a.                                       | 266          |
| 185.    | 1682. Johann Georg Schiebel: Zweytes Historisches Lust-                    |              |
|         | Hauss, Leipzig und Franckfurt 1682. S. 105.                                | 266          |
| 136.    | 1684. German Schleitheim von Sulsfort [Jacob von Grimmels-                 |              |
|         | hausen]: Der Aus dem Grab der Vergessenheit wieder erstan-                 |              |
|         | dene Teutsche Simplicissimus. Nürnberg 1684. a 217, b 220.                 |              |
|         | Erste Ausgabe mit Anmerkungen von Splitter 117.                            | 267          |
| .364.   | Um 1684. Karl von Reinhardstöttner und Karl Trautmann:                     |              |
|         | Jahrbuch für Münchener Geschichte. I. München 1887. S. 257.                |              |
|         | Repertoire Michael Daniel Treus.                                           | 947          |
| 137.    | 1685. Jacob Daniel Ernst: Das Neu-auffgerichtete Historische               |              |
|         | Bilderhauss. Altenburg 1685. a35, b74.                                     | 269          |
| 138.    | 1685. M. Johann-George Schiebel: Neuerbauetes erbauliches                  |              |
|         | Historisches Lust-Hauss. Leipzig 1685. a 229, b 264.                       | 272          |
| Zu 130  | 8 1                                                                        | 119          |
| 139.    | 1687. Christianus Wilhelmus Eybenius: Tobiae Magiri Epo-                   |              |
|         | nymologium Criticum. Francofurti et Lipsiae 1687. p. 343.                  | 275          |
| 140.    | 1687. Johannes Adamus Osiander: Tractatus Theologicus de                   |              |
|         | Mugia. Tubingae 1687. a 73, b 85, c 209, d 210.                            | 276          |
| 141.    | 1687. Gottlieb Spitzel: Die Gebrochene Macht der Finster-                  |              |
|         | nüss. Augspurg 1687. a41, b70, c106, d116, e122, f148,                     |              |
|         | g 235, h 260, i 270, k 316, l 423, m 438, n 617.                           | 279          |

| Splitte         | er s                                                             | eite |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|------|
| 142.            | 1688. Jacob Daniel Ernst: Ehrenholds Reifflich-betrachtete,      |      |
|                 | und Christmüthig-verachtete Eitelkeit. Altenburg 1688. S. 215.   | 289  |
| 391.            | 1689. R. W[ild]: The Benefice, A Comedy London 1689.] p. 8       |      |
| 143.            | 1690. Christianus Stridtbeckh et Valentinus Albertus: Disser-    | 004  |
| - 10.           | tatio Academica, De Sagis. Lipsiae [1690]. p. 25.                | 001  |
| 111             |                                                                  | 291  |
| 144.            | 1692. Misander [Johann Samuel Adami] Deliciae Biblicae           |      |
|                 | Oder Biblische Ergetzlichkeiten XVII, Jan. 1692. Leipzig         |      |
|                 | [1692]. S. 386.                                                  | 292  |
| 145.            | 1693. Nicolaus Remigius: Daemonolatria Oder Beschreibung         |      |
|                 | von Zauberern und Zauberinnen. Hamburg 1693. II. b 509.          | 296  |
| Zu 145          | 5 a 478, b 520                                                   | 119  |
| 146.            | 1695. Christoph Zeisseler: Neu-eröffneter Historischer Schau-    |      |
|                 | platz, Leipzig 1695. 8. 147.                                     | 297  |
| 147.            | 1696. Wilhelmus Schwartz et Antonius Laub: Dissertatio           |      |
|                 | Moralis, De Peccatis Eruditorum, Helmstadi [1696]. a19, b20.     | 300  |
| 148.            | 1696. B. Seuffert: Vierteljahrschrift für Litteraturgeschichte   |      |
|                 | IV. Weimar 1891. S. 158. Scherrers Chronik.                      | 801  |
| 149.            | 1697. Kristian Frantz Paullini: Zeit-kürtzende Erbauliche Lust   | 501  |
| 140.            |                                                                  | 901  |
| •••             | III. Franckfurt a. M. 1697. S. 694.                              | 301  |
| 150.            | 1698. Peter Goldschmid: Höllischer Morpheus. Hamburg.            |      |
|                 | 1698 S. 372.                                                     | 308  |
| 151.            | 1698. Misander [Johann Samuel Adami] Deliciae Historicae,        |      |
|                 | Oder Historische Ergötzlichkeiten, Dresden 1698. a 224, b 236,   |      |
|                 | c 288, d 681.                                                    | 309  |
| 152.            | 1699. Eberhardus Gockelius: Tractatus Polyhistoricus Magico-     |      |
|                 | Medicus Curiosus, Franckfurt und Leipzig o. J. a7, b23.          | 318  |
| [VI.            | 1699. [Edward Ward] The London Spy. May 1699. Erste              |      |
| •               |                                                                  | 1144 |
| 392.            | 1699. [Edward Ward] The London Spy. For the Month of             |      |
| -               | May 1699. Part. VII. The Second Edition, [von Splitter VI]       |      |
|                 | London 1702, p. 15.                                              | 995  |
| 153.            | 1700. Johannes Nicolaus Martius: Dissertatio Inauguralis Phy-    |      |
| 100.            | sico-Medica, De Magia Naturali. Erfordiae [1700]. a9, b11.       | 210  |
| 154             |                                                                  |      |
| 154.            | 1700. Georgius Paschius: De Novis Inventis, Lipsiae 1700,p. 583. | 320  |
| 155.            | 1700. Johann Gottfried Zeidler: Pantomysterium, oder das         |      |
|                 | Neue vom Jahre in der Wündschelruthe. Hall in Magdeburg          | 001  |
|                 | 1700. S. 527.                                                    | 321  |
| 156.            | Um 1700. Comte Antoine Hamilton: Oeuvres Mêlées VII.             |      |
|                 | o. O. 1777. p. 162. L'Enchanteur Faustus.                        | 325  |
| . <b>Z</b> u 15 | •                                                                | 1124 |
| 157.            | 1701. Felix Martinus Brähm et Henricus Bodinus: Disputatio       |      |
|                 | Inauguralis De Fallacibus Indiciis Magiae. Halae Magdebur-       |      |
|                 | gicae [1701]. p. 27.                                             | 344  |
|                 |                                                                  |      |

| Splitte        | er Seite                                                                                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [VII.          | 1701. A Walk to Smithfield, or a true description of the                                                   |
|                | humours of Bartholomew Fair, London 1701.] 1144                                                            |
| [VIII.         | Vor 1702. Curiose Erwegung der Worte Moses Gen. VI. 2.                                                     |
|                | Amsterdam vor 1702. Erste Auflage von Splitter 217.] 1144                                                  |
| 158.           | 1701. [Johann Georg Eccard]: Monathlicher Auszug aus                                                       |
|                | allerhand neu-herausgegebenen nützlichen und artigen Büchern.                                              |
|                | Hannover. März 1701. S. 56. Besprechung von Splitter VIII, (217) 345                                       |
| 159.           | 1702. Des Duc de Luxenburgs, Gewesenen Königlichen Fran-                                                   |
|                | tzösischen Generals und Hof-Marschalls, Verbündniss, So er                                                 |
|                | mit dem Satan gemacht. Cölln 1702.                                                                         |
| <b>Z</b> u 159 | 0. 1124                                                                                                    |
| <b>893</b> .   | 1702. Paul Friedrich Sperling: Continuatio Nicodemi quaerentis                                             |
|                | et Jesu Respondentis. Das ist: Fortsetzung derer Erbaulichen                                               |
|                | Fragen. Leipzig 1702. a 590, b 593. 995                                                                    |
| 160.           | 1703. Johann Reiche: Unterschiedliche Schrifften Von Unfug                                                 |
|                | Des Hexen-Prozesses. Halle im Magdeburg. 1703. a12, b35. 361                                               |
| 161.           | 1703. Königlich Preussisches Geheimes Staats-Archiv zu Berlin.                                             |
|                | Acta de 1703 betr. Comoedien des Italieners Sebastian de Cio.                                              |
|                | Fol. 7. Rep. 9, LL 7c a3. Evangelisch-Lutherisches                                                         |
|                | Ministerium an den König; b 7a. König Friderich an das Evan-                                               |
|                | gelisch-Lutherische Ministerium. 363                                                                       |
| [IX.           | 1703. [Ellis Wynne] Gweledigaetheu y Bardd Cwsg. 1703.                                                     |
| [              | [Erste Auflage von Splitter 422.] 1144                                                                     |
| 162.           | 1704. Wilhelm Ernst Tentzel: Curicuse Bibliothec I, 1. Franck-                                             |
|                | furt und Leipzig 1704. S. 745. 367                                                                         |
| 163.           | 1704. Johann Reiche: H. D. Christian Thomasi Kurtze Lehr-                                                  |
| 100.           | sätze Von dem Laster der Zauberey übersetzt und erleutert.                                                 |
|                | Halle im Magdeburgischen 1704. a 6a; Naudés Apologie, deutsch:                                             |
|                | b 19, d 181, e 192, f 196, g 197. L. Goffredys Zauber-                                                     |
|                | geschichte: i 564. 368                                                                                     |
| Zu 18          | 8. c 28, h 252.                                                                                            |
| 164.           | 1704. [Erdmann Uhse] [Herman Suden]: Der gelehrte Criticus,                                                |
| 101.           | Leipzig 1704. S. 102.                                                                                      |
| <b>Z</b> u 164 | • 9                                                                                                        |
| 165.           | 1705. Peter Goldschmidt: Verworffener Hexen- und Zauberer-                                                 |
| 100.           | Advocat. Hamburg 1705. a 201, b 362, c 496, d 551. 380                                                     |
| Zu 16          |                                                                                                            |
|                | •                                                                                                          |
| 166.           | 1706. Burcardus Gotthelffius Struvius: Introductio ad Notitiam<br>Rei Litterariae. Ienae 1706. p. 478. 384 |
| 107            |                                                                                                            |
| 167.           | 1706. Bibliotheca Antiqua, Ienae, 1706 p. 232 [Burcardus                                                   |
| 100            | Gotthelfius Struvius:] Besprechung von Widmanns Faustbuch. 385                                             |
| 168.           | 1706. Wilhelm Ernst Teutzel: Curieuse Bibliothec III, 3.                                                   |
|                | Franckfurt und Leipzig 1706. S. 193. [Besprechung von                                                      |
|                | Struyes Introductio (Splitter 166).]                                                                       |

| Splitte        | er Scite                                                                                                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 169.           | 1706 Albertus Josephus Loncin von Gommin [Albert Joseph<br>Conlin von Monning] der Christliche Welt-Weise [I]. Augspurg<br>1706. S. 10. |
| 170.           | 1707. Gottlieb Spitzel und Michael Freudius: Die gewarnten                                                                              |
| 110.           | Schatz-Gräber. Leipzig 1707. S. 8. [Aus Spitzels Gebrochener                                                                            |
|                | Macht der Finsterniss. Splitter 141.] 395                                                                                               |
| 437.           |                                                                                                                                         |
| 401.           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                   |
| 904            | Zauberey recommendiret. Leipzig 1708. S. 13. 1099                                                                                       |
| 394.           | 1707. Merckwürdige und wahrhafttige Begebenheit, Wie selbige                                                                            |
|                | mit J. G. E. bey Beschwerung des Teuffels, aus des sogenannten                                                                          |
| 1              | D. Faustens Höllen-Zwang sich zugetragen. Leipzig 1708. 997                                                                             |
| 171.           | 1708. P. L. Berckenmeyer: Der Getreue Antiquarius. Ham-                                                                                 |
|                | burg 1708. S. 215.                                                                                                                      |
| 172.           | 1708. Albertus Josephus Loncin von Gommin [Albert Joseph                                                                                |
|                | Conlin von Monning]: Der Christliche Welt-Weise III u. IV.                                                                              |
|                | Augspurg 1706 a. III 355, b. III 361, d. IV 493.                                                                                        |
| <b>Z</b> u 17  | 2. c. IV, 41.                                                                                                                           |
| 173.           | 1708. Johannes Chistophorus Rudingerus et Johannes Clodius:                                                                             |
|                | De Spiritibus Familiaribus. Vitembergae 1708. p. 18. 402                                                                                |
| 174.           | 1708. Aloysius Charitinus [Jakob Brunnemann]: Dicurs Von                                                                                |
|                | Betrüglichen Kennzeichen der Zauberey, Stargard 1708. S. 68. 403                                                                        |
| 175.           | 1708. Barthel Feind: Deutsche Gedichte, Stade 1708. S. 94. 405                                                                          |
| 176.           | 1709. [Abraham a Santa Clara] [Ulrich Megerle]: Centi-                                                                                  |
|                | Folium Stultorum In Quarto. Wienn 1709. S. 68/69. 406                                                                                   |
| 177.           | 1709. [Buddaeus]: Allgemeines Historisches Lexicon, II S. 107. 406                                                                      |
| Zu 17          | 7. 1127                                                                                                                                 |
| 365.           | 1709. [Edward Ward:] The London-Spy Compleat, London 1709.                                                                              |
|                | S. 173. Fourth Edition. [Durch Splitter 392 S. 995 überflüssig                                                                          |
|                | geworden.] 948                                                                                                                          |
| <b>Z</b> u 36  | 5, 1143                                                                                                                                 |
| 178.           | 1710. [Bourdelot] [Bordelon]: L'Histoire Des Imaginations                                                                               |
|                | De Monsieur Oufle, II Amsterdam 1710 b II 122. 409                                                                                      |
| <b>Z</b> u 178 | 8 a I i3.                                                                                                                               |
| 179.           | 1710. Burcardus Gotthelfius Struvius: Supplementa ad Notitiam                                                                           |
|                | Rei Litterariae, Jenae. 1716. S. 153. Nachtrag zu Splitter 166. 411                                                                     |
| 180.           | 1711. Amaranthes [G. S. Corvinus] Proben Der Poesie. Franck-                                                                            |
|                | furt und Leipzig 1711. S. 462. 412                                                                                                      |
| <b>395</b> .   | 1711. [Bourdelot] [Bordelon]: A History of the Ridiculous                                                                               |
| <b>000.</b>    | Extravagancies Of Monsieur Oufle. English. London 1711                                                                                  |
|                | a9, b254. [Übersetzung von Splitter 178.] 1010                                                                                          |
| 181.           | 1712. [Bourdelot] [Bordelon]: Historic, Oder Wunderliche Er-                                                                            |
| 101.           | zehlung der seltsamen Einbildungen des Monsieur Oufic. Dantzig                                                                          |
|                | 1712. 8 14. [Ühersetzung von Splitter 178.]                                                                                             |
|                |                                                                                                                                         |

| Kplitte | Seite Seite                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 79945.  | 1712. Theodor Reinkingk: Responsum Juris In Ardua et Gravi        |
|         | Quadam Causa, Concernente processum quendam, contra Sagam,        |
|         | nulliter institutum, et inde exortam diffamationem, Coloniae      |
|         | Agrippinae 1712. p. 23 b. 1012                                    |
| 142.    | 1713. Gaudentius Joeosus: Doctae Nugae, Solisbaci, 1713.          |
|         | p. 49. 413                                                        |
| 183.    | 1714. Johann Jacob Vogel: Leipzigisches Geschicht-Buch Oder       |
|         | Annales, Leipzig 1714. S. 111. 414                                |
| 184.    | 1714. Neu-eröffnetes Museum I. Leipzig 1714. S. 273. 415          |
| 185.    | 1715. Daniel Dost et Georg. Christianus Wagnerus: Eruditos,       |
|         | Spirituum Familiarium Usu Suspectos Dissertatione Literario-      |
|         | Critica Percensuerunt. Lipsiae 1715. a 24, b 46. 422              |
| 186,    | 1715. Urkundio, Beiträge zur vaterländischen Geschichts-          |
|         | forschung II. Solothurn 1875. S. 74. Jakob Büchtold:              |
|         | Wienerische Reisebeschreibung des Minoriten Georg König von       |
|         | Nolothurn. Eintrag d. 22. Juli 1715. 423-                         |
| 886865. | 1715. Simon Henrich Reuter: Sultana Alsatanija, Das ist:          |
|         | Das müchtige doch umschränckte Reich des Teufels, Lemgo           |
|         | 1715. a 229, b 264, c 312, d 361, e 362, f 676, g 751, h 794,     |
|         | i 700, k 808, 1850, m 898, n 907, o 1007, p 1075, q 1082, r 1116, |
|         | *1119, t 1151, u 1153, v 1160, w 1175, x 1176, y 1192, z 1226,    |
|         | an 1232, bb 1247. 948                                             |
| 897     | 1715. [T. Burnett] A Second Tale of a Tub, Or the History         |
|         | of Robert Powel the Puppet-Show-Man, London 1715. p. 218. 1013    |
| 187.    | 1716. Georg Andreas Agricola: Neu- und noch nie erhörter,         |
|         | Doch in der Natur und Vernunfft Wohlgegründeter Versuch           |
|         | der Universal-Vermehrung Aller Bäume, Stauden, und Ge-            |
|         | wiichse. Regenspurg 1716. a 14, b 117. (c Register 1717). 424     |
| Zu 18   | 7. 1129                                                           |
| 188.    | 1716. Georg Andreas Agricola: Kurtzer Bericht von dem             |
|         | Ursprunge Der neu- und höchst-nutzbaren Universal-Vermehrung      |
|         | Aller Bäume und Stauden-Gewächse, Leipzig 1716. S. 20. 427        |
| 180.    | 1706. Die sonderbaren Gerichte Gottes [Jena] [1716] o. O.         |
|         | u. J. 8, 6, 428                                                   |
| 190.    | 1716. Wahre Eröffnung der Jenaischen Christnachts-Tragödie        |
|         | Jona 1716. S. 1. 428.                                             |
| 191.    | 1716. Der Theologischen, Juristischen und Medicinischen           |
|         | Facultäten in Leipzig Responsum über die Jenische Conju-          |
|         | rations-Sache. o. O. 1716. [Dies ist jedoch in Wirklichkeit       |
|         | nur die Antwort der juristischen Facultät. Die übrigen siehe      |
|         | 8plitter 398.] 454                                                |
| Zu 19   |                                                                   |
| 398.    | 1716. Derer drey Hohen Facultäten zu Leipzig Bedencken und        |
|         | respective Urthel, welche über den zu Jena in der Heil. Christ-   |

| Splitte | er S                                                                                                                                                                                                                                                | Seite      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|         | nacht Anno 1715 passirten traurigen Casum mit denen soge-<br>nannten Teuffels-Bannern. d. 6. Mart. 1716 ausgefertiget worden<br>a. S. 5. Bedenken der Theologischen Facultät; b. S. 17. Be-<br>denken der Medicinischen Facultät. [Das Bedenken der |            |
| 192.    | 1716. I. A. W. M. S. Der Aller Orten Wegen des in der<br>Christnacht 1715 zu Jena geschehenen Casus, mit magischen                                                                                                                                  | 1014       |
| 193.    | Grillen beschäfftigte Mercurius. o. O. 1716. a 9, b 13, c 17. 1716. Franciscus de Cordua: Schrifft- und Vernunfftmässige Gedancken vom Schatzgraben. Hamburg 1716. S. 107.                                                                          | 460<br>462 |
| 194.    | 1716. Julius Tamianus: Sendschreiben An Hieronymum Pistellum, Magiluna in Arabien (o. O.) 1716. a 20, b 29.                                                                                                                                         | 465        |
| 195.    | 1716. Olorinus: Neues Bedencken über das gründliche Bedencken eines berühmten Medici in Halle. o. O. 1716. S. 14.                                                                                                                                   | 466        |
| 196.    | 1716. I. A. W. M. S.: I. Continuatio Des aller Orten Wegen des in der Christnacht 1715. zu Jena geschehenen magischen Casus, mit magischen Grillen beschäftigten Mercurii o. O.                                                                     |            |
| 107     |                                                                                                                                                                                                                                                     | 467        |
| 197.    | 1716. Ioannes Andreas Rinneberg et Michael Foertschius: Exercitatio Theologica De Pactis Hominum Cum Diabolo.                                                                                                                                       | 477        |
| 198.    | 1716. Henricus Andreas Mätcke et David Richterus, Quadriga                                                                                                                                                                                          | 475        |
|         | Disputationum Magico-Theurgicarum De Conciliatione Spirituum d. 11. Juli 1716. Ienae o. J. S. 5.                                                                                                                                                    | 477        |
| 199.    | 1706. Humphrey Prideaux: The Old and New Testament Connected, London 1716. p. 221.                                                                                                                                                                  | 478        |
| 200.    | 1717. Peter Fridericus Arpe: De Prodigiosis Naturae Et<br>Artis Operibus Talismanes Et Amuleta Dictis, Hamburgi 1717                                                                                                                                |            |
| •••     | p. 125                                                                                                                                                                                                                                              | 479        |
| 201.    | 1720. Fridericus Roth-Scholtzius: Johann. Conradi Zeltneri<br>Theatrum Virorum Eruditorum, Norimbergae 1720. p. 15.                                                                                                                                 | 480        |
| 202.    | 1720. G. A. Agricola: L'Agriculture Parfaite. Traduit de l'Allemand avec des Remarques I. Amsterdam 1720. p. 156                                                                                                                                    |            |
| 000     | Übersetzung von Splitter 187.                                                                                                                                                                                                                       | 481        |
| 203.    | 1720. G. A. Agricola: L'Agriculture Parfaite. Traduit de l'Allemand avec des Remarques II. Amsterdam 1720. S. 142 Übersetzung von Splitter 187.                                                                                                     | 482        |
| 204.    | 1720. Gottfried Wahrlieb [Johann Christoph Franck] Deutliche Vorstellung der Nichtigkeit derer vermeynten Hexereyen, Amster-                                                                                                                        | 402        |
| 905     | dam [1720] a 2, b 158, c 165. Um 1720. Königlich Württembergisches Geheimes Haus- und                                                                                                                                                               | 483        |
| 205.    | Staatsarchiv zu Stuttgart. Folioverzeichnis der Äbte, Vögte                                                                                                                                                                                         |            |

und Verwalter des Klosters Maulbronn 1147-1805, S. 3. 492.

| 8plitt        | er Seit                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 206.          | <ul><li>1721. Johann Ulrich König: Dressdnische Carnevals-Lust.</li><li>Dressden und Leipzig 1721. S. 15.</li></ul>                                                                       |
| 207.          | 1721. Humphrey Prideaux: Alt- und Neues Testament, Ins<br>Hochdeutsch übersetzet von August Tittel, Dresden 1721.<br>S. 279. [Übersetzung von Splitter 199.]                              |
| <b>39</b> 9.  | 1721. G. A. Agricola: A. Philosophical Treatise of Husbandry and Gardening, English by Richard Bradley, London 1721. p. 122. [Gekürzte Englische Übersetzung von Splitter 187.] 102.      |
| 400           | 1721. Io. Ernst Floercke: Commendatio de Crimine Coniurationis<br>Spirituum eius Processu et Poenis, Jenae 1721. a VIII, b 520 1020                                                       |
| <b>2</b> 08.  | 1722. Humphrey Prideaux: Histoire Des Juifs Et Des Peuples<br>Voisins, Amsterdam 1722. p. 401. [Übersetzung von Splitter 199.] 49:                                                        |
| 209.          | 1722. Gustavus Georgius Zeltner: Vitae Theologorum Altor-<br>phinorum. Norimbergae 1722. p. 508.                                                                                          |
| 367.          | 1722. [Buddäus] Allgemeines Historisches Lexicon II. Leipzig<br>1722. Sp. 232 [Zweite Auflage von Splitter 177. Hierdurch<br>wird Splitter 224 überflüssig.] 963                          |
| <b>368.</b>   | 1724. William Hogarth: Masquerades and Operas: Burlington Gate. [Satirische Zeichnung.] 963                                                                                               |
| <b>Z</b> u 36 | 8. 114                                                                                                                                                                                    |
| <b>2</b> 10.  | 1724. Fridericus Guilielmus Bierlingius: Commentatio De<br>Pyrrhonismo Historico. Lipsiae 1724. p. 158.                                                                                   |
| 401.          | 1724. Georg Andreas Agricola: Nieuwe en Ongehoorde dog in<br>de Natuur welgegronde Queek-Konst. Uyt 't Hoogduyts<br>Vertaalt doov. J. Le Long, Amsterdam 1724, a 15, b 131 1026           |
| <b>2</b> 11.  | Um 1725. Des Welt-beruffenen Herzogs von Luxenburg<br>Pacta, Oder Verbündniss mit dem Satan o. O. u. J. a 3, b 25, 506                                                                    |
| 212.          | 1725. J. C. Canders: Das In gantz Europa berühmte, galante und sehens-würdige Königliche Leipzig in Sachsen. Leipzig 1725. S. 18.                                                         |
| 402.          | 1725. William Hogarth: Just View of the British Stage; or three Heads. [Satirische Zeichnung.]                                                                                            |
| 213.          | 1726. Franciscus Hutchinson: Historischer Versuch Von der<br>Hexerey, Ins Teutsche übersetzet von Theodorus Arnold<br>Leipzig 1726 a 2 Titelbild, b 35 Vorrede des Übersetzers<br>Arnold. |
| 214.          | 1726. [Daniel Defoe:] The Political History Of The Devil,<br>London 1726. c 377.                                                                                                          |
| Zu 21.        | 4 a 269, b 286.                                                                                                                                                                           |
| 215.          | 1726. [J. G. Schelhornius:] Amoenitates Literariae. Franco-<br>furti et Lipsiae 1726. p. 299. [Zu Dürrs Briefe an Führer,                                                                 |
| 01 <i>B</i>   | Splitter, 126.] 516                                                                                                                                                                       |

|              | Splitterverzeichnis: 1727—1730 XXXVII                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splitte      | er Seite                                                                                                                  |
|              | zeichen der Zauberey. Halle 1727. S. 109. [Neue Ausgabe                                                                   |
|              | von Splitter 174.] 518                                                                                                    |
| 217.         | 1727. Curiose Erwegung der Worte Moses Gen. VI. 2. Amster-                                                                |
|              | dam 1727. S. 4. [Zweite Auflage von Splitter VIII.] 519                                                                   |
| Zu 21        |                                                                                                                           |
| 218.         | 1727. Gottlieb B. Hancke: Weltliche Gedichte. Leipzig 1727. S. 1. 520                                                     |
| 219.         | 1727. Samuel Friederich Lauterbach: Pohlnische Chronicke.                                                                 |
|              | Franckfurth und Leipzig 1727. S. 10. 521                                                                                  |
| 220.         | 1727. Herrn von Hoffmannswaldau und andrer Deutschen                                                                      |
|              | auserlesene und bissher ungedruckte Gedichte, VII. Franck-                                                                |
|              | furt und Leipzig 1727: G. F. W. J. [Gottlob Friedrich                                                                     |
|              | Wilhelm Juncker]: Untersuchung Herrn Gottfried Benjamin                                                                   |
| -001         | Hanckens Weltlicher Gedichte. d 7 a [Gegen Splitter 218.] 523                                                             |
| 221.         | 1728. Daniel Stoppe: Erste Sammlung Teutscher Gedichte.<br>Franckfurt und Leipzig 1728.                                   |
| 222.         | Franckfurt und Leipzig 1728. 524<br>1728. [I. G. S.] Die In Guter Stille ausgeheckte Curicuse                             |
| 222.         | Grillen. Chemnitz 1728. a 305, b 310, c 318. 525                                                                          |
| 403.         | 1728. [Alexander Pope:] The Dunciad. An Heroic Poem.                                                                      |
| 100.         | In Three Books. Dublin, Printed, London, Reprinted 1728.                                                                  |
|              | a 46, b 50.                                                                                                               |
| 404.         | 1728. Jonathan Swift: The Works Vol III. Part II. London 1755.                                                            |
|              | p. 218. A Dialogue Between Mad Mullinix and Timothy.                                                                      |
|              | Written in 1728. 1032                                                                                                     |
| 405.         | 1728. [J. Chr. Gottsched:] Der Biedermann, Zweyter Theil.                                                                 |
|              | Leipzig 1729. S. 42. Einundsechzigstes Blatt. d. 5. Juli 1728. 1033                                                       |
| <b>36</b> 9. | 1729. [Alexander Pope:] The Dunciad. With Notes Variorum,                                                                 |
|              | a 158 (Splitter 226) b 165. [Durch Splitter Zu 226 ersetzt.] [Aus- 964                                                    |
|              | gabe mit Anmerkungen von Splitter 403]                                                                                    |
| Zu 36        |                                                                                                                           |
| <b>22</b> 3. | 1729. Bibliotheca Uffenbachiana Universalis. Francofurti ad                                                               |
|              | Moenum 1729, p. 774. 529                                                                                                  |
| 224.         | 1729. [Buddaeus] Neu-vermehrtes Historisch- und Geo-                                                                      |
|              | graphisches Allgemeines Lexicon. S. 277. [Durch Splitter                                                                  |
| 00=          | 367 ersetzt.] 529                                                                                                         |
| 225.         | 1729. [Daniel Defoe:] Histoire Du Diable, Traduite de l'Anglois,                                                          |
| 77 . 00      | II. Amsterdam 1729, c 261. [Übersetzung von Splitter 214.] 531                                                            |
|              | 5. a 107, b 131.                                                                                                          |
| <b>226</b> . | 1729. [Alexander Pope:] The Dunciad, Variorum, London: 1769, a. 69. [Erste Ausgabe mit Anmerkungen von Splitter 403.] 532 |
| Zu 99        | 6. a 69, b 74. [Durch diese Berichtigung wird Splitter 226 ersetzt.]1132                                                  |
| 227.         | 1730. [Daniel Defoe:] Gründliche Historische Nachricht Vom                                                                |
|              | Teuffel Ins Teutsche übersetzet Von Johannes Gebhard. Leipzig                                                             |
|              | 1730. b. 170. [Übersetzung von Splitter 214.] 534                                                                         |
| 228.         | 1730. Curieuse Gespräche Im Reiche derer Todten, Zwischen                                                                 |
|              |                                                                                                                           |

| Splitt       | er Sei                                                                                                     | ite |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|              | Balthasar Becker und Christian Scriver. Franckfurt und Leipzig                                             |     |
|              | 1730. a 45, b 48.                                                                                          | 35  |
| 229.         | 1730. Poetischer Staar-Stecher. Bresslau und Leipzig 1730. 5                                               | 36  |
| <b>37</b> 0. | 1730. Johann Christoph Gottsched: Versuch einer Critischen                                                 |     |
|              |                                                                                                            | 65  |
| 406.         | 1730. Joh. Christian Fritschius: Seltsame jedoch wahrhafftige                                              |     |
|              | Theologische. Juristische, Medicinische und Physikalische Ge-                                              |     |
|              | schichte. Leipzig 1730. S. 294.                                                                            | 35  |
| 407.         | 1730. [Graf v. Stein:] Unterredungen von dem Reiche der                                                    | -   |
| 201.         | Geister. Band I. Leipzig 1730. V. Stück. S. 600.                                                           | 24  |
| 230.         | 1731. Jacobus Ehrharth: De illustrium ac obscurorum Scrip-                                                 |     |
| 230.         | torum Erroribus Praecipuis in Historia Mahometi, Ulm 1731.                                                 |     |
|              |                                                                                                            | 90  |
| 001          | <b>5</b>                                                                                                   | 38  |
| <b>2</b> 31. | 1731. Reimannianae Bibliothecae Theologicae Catalogus II.                                                  |     |
| F2 (1)       | •                                                                                                          | 40  |
| Zu 2         |                                                                                                            |     |
| 871.         | 1731. [Ludvig Holberg:] Den Danske Stue-Plads IV 1731 abc. 9                                               | tit |
| 408.         | 1731. [James Ralph:] The Taste of the Town: or a Guide                                                     |     |
|              | to all Publick Diversions. London 1731. p. 55.                                                             | 36  |
| 232.         | 1732. J. B. v. E. [Johann Benedikt Scheibe]: Freymüthige                                                   |     |
|              |                                                                                                            | 41  |
| 233.         | 1732. Johannes Vogt: Catalogus Historico-Criticus Librorum                                                 |     |
|              | Rariorum. Hamburgi 1732. p. 84.                                                                            | 41  |
| 234.         | 1733. [Daniel Defoe:] Geschichte des Teuffels. Franckfurt a. M.                                            |     |
|              | 1733. c. 493. [Übersetzung von Splitter 214.] 5                                                            | 42  |
| Zu 2         | 234. a 354, b 375.                                                                                         | 34  |
| 235.         | 1735. Just Christoph Motschmann: Erfordia Literata Continuata                                              |     |
|              | III. Erffurth und Leipzig 1735. S. 369.                                                                    | 4   |
| Zu 2         | 285.                                                                                                       | .38 |
| 236.         | 1735. Grosses vollständiges Universal Lexicon, IX. Halle und                                               |     |
|              | Leipzig 1735. Sp. 340. 5                                                                                   | 50  |
| 409.         | 1735. Gayot de Pitaval: Causes Celebres Et Interessantes, Avec                                             |     |
|              | les Jugemens qui les ont decidées. Tome Sixieme. La Haye                                                   |     |
|              |                                                                                                            | )39 |
| 237.         | 1736. Max Koch: Zeitschrift für vergleichende Litteratur-                                                  |     |
|              | geschichte III. Weimar 1893. S. 468 Szenarium eines                                                        |     |
|              |                                                                                                            | 55  |
| 238.         | 1787. Johann Benedict Scheibe: Freymüthige Gedancken aus                                                   | ,,, |
| <b>20</b> 0. | der Historie, der Critic und zumahl der Litteratur. Francken-                                              |     |
|              |                                                                                                            | 55  |
| 239.         | 1737. Johann Jacob Bräuner: Physicalisch und Historisch-                                                   | ,,, |
| ±0€7.        | •                                                                                                          |     |
|              | Erörterte Curiositäten; Oder: Entlarvter Teufflischer Aberglaube.<br>Franckfurth a. M. 1737. a 400, b 752. |     |
| 010          |                                                                                                            | 55. |
| 240.         | 1738. [Fassmann] Gespräche In dem Reiche derer Todten                                                      | ie. |
|              | - LANE 202. DEIDZIG 1/28. 8. 311                                                                           | L/N |

|               | Splitterverzeichnis: 1738—1744                                                                                                                                 | XXXIX            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Splitt        | er                                                                                                                                                             | Seite            |
| 410.          | 1738. [Graf von Stein:] Unterredungen von dem Re<br>Geister, Band III. Leipzig 1731. XVII. Stück. Ber<br>S. 479.                                               |                  |
| 411.          | 1738. Georg Wilhelm Wegner [Tharsander]: Schau-Pla<br>Ungereimten Meynungen und Erzehlungen, Zweyte<br>Berlin 1739. XIII. Stück. Berlin und Leipzig 1738. a 46 | r Band.          |
| 241.          | 1739. Eberhard David Hauber: Bibliotheca Sive<br>Scripta Magica I, 5 und 8. Lemgo 1738. a88, b 513.                                                            |                  |
| 412.          | 1739. Rudolph Lang: Kurtz-verfasste Reiss-Beschreibu<br>Offtbeschuldigte aber niemals erwiesene Zauber-Kunst. A<br>1739. a 58, b 84, c 99, d 102.              | -                |
| 242.          | 1740. Eberhard David Hauber: Bibliotheca Sive Scripta Magica II, 22. Lemgo 1740. S. 707.                                                                       | Acta et 578      |
| 343.          | 1740. Louis Moreri: Le Grand Dictionaire Histori<br>Amsterdam, Leyden, La Haye, Utrecht. 1740. p. 36                                                           | •                |
| 244.          | 1740. E. A. Hagen: Geschichte des Theaters in I<br>Königsberg 1854. S. 116. Schauspieler Hilferding<br>Königsberg.                                             |                  |
| [X.           | Um 1740. Kornreuther: Magia Ordinis Artium et tiarum. Post Partum Virginis 1515.]                                                                              | Scien-<br>1144   |
| 413.          | 1740. [Fassmann:] Sechzehnder Band zu denen Gespridem Reiche derer Todten. Leipzig 1 740. [Zweiter Teil. Inhalt der 232. Entrevue [Splitter 240].              |                  |
| 414.          | 1740. Rudolph Lang: Die von mir aufs höchst g<br>Natürliche Zauberey. Dritter Theil, Augspurg 1740. S.                                                         | ebrachte         |
| <b>24</b> 5.  | 1741. Königlich Preussisches Geheimes Staatsarchiv zu berg. Ostpreussischer Foliant 1207 a. Protokoll v April 1741.                                            | Königs-          |
| 246.          | 1741. Johann George Keyssler: Fortsetzung Neuester<br>Hannover 1741. S. 1130.                                                                                  | r Reisen<br>580  |
| 247.          | 1742. Eberhard David Hauber: Bibliotheca, Acta et Magica, III, 27. Lemgo 1742. S. 184.                                                                         | Scripta<br>580   |
| <b>Z</b> u 2  | <b>47</b> .                                                                                                                                                    | 1135             |
| 248.          | 1742 Reflexions Sur Les Ouvrages De Literature VI<br>1742. p. 234.                                                                                             | I. Paris<br>592  |
| <b>Z</b> u 2: | •                                                                                                                                                              | 1137             |
| 249.          | 1743. Fridericus Otto Menckenius: Miscellanea Lipsiens                                                                                                         | ia Nova.         |
| 77 . ^        | Lipsiae 1743. p. 122.                                                                                                                                          | 598<br>1127      |
| Zu 2:<br>250. | 1744. Neue Beyträge zum Vergnügen des Verstan                                                                                                                  |                  |
|               | Witzes, I, 3. Bremen und Leipzig 1744. S. 214. Z<br>Verwandlungen.                                                                                             | Zacharia-<br>595 |
| Zu 2          | 50.                                                                                                                                                            | 1137             |
| <b>2</b> 51.  | 1744. Eberhard David Hauber: Bibliotheca, Acta et                                                                                                              | Scripta          |
|               | Magica III, 35. Lemgo 1741. S. 760.                                                                                                                            | 596              |
|               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                          | T T T *          |

|                  | opinion in the contract of the |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Splitt</b>    | er Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 872.             | 1744. Ludwig Holberg: Zum dritten und letzten male Sechs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | Lust-Spiele, deutsch von J. G. L. von A. [J. G. Laub von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | Augsburg.] Coppenhagen und Leipzig 1744. Die Hexerey Oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | der blinde Lärmen. a 277, b 374, c 378. [Übersetzung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | Splitter 311.] 966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 252.             | 1745. Bernhard Seuffert: Vierteljahrschrift für Litteratur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.12.            | geschichte III. Weimar 1890. S. 200. Ode von S. G. Lange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | an Herrn Ramler. 598                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 415.             | 1747. Alexander Pope: Duncias mit Historischen Noten und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <del>4</del> 10. | einem Schreiben des Übersetzers an die Obotriten. a 37, b 41. 1066-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | [Übersetzung von Splitter Zu 226 (403, 369, 226).]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 059              | 1748. Bernhard Seuffert: Vierteljahrschrift für Litteratur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>2</b> 58. ,   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | geschichte III. Weimar 1890, S. 200. Uz an Gleim d. 25.<br>März 1748.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 254.             | März 1748. 599 1748. Gotthold Ephraim Lessing: Schriften IV. Berlin 1754.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 204.             | . •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 410              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 416.             | 1748. Johannes Andreas Tafinger et Christophorus Matthaeus<br>Pfaffius: Dissertatio Theologica Casualis de Invocatione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  | S. Christophori ad largiendos Nummos. Vom Christophels-Gebet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | d. 6. Sept. 1748. Tubingae p. 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 255.             | 1749. Augustin Calmet: Dissertations Sur Les Apparitions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 200.             | Des Esprits. Einsidlen 1749. p. 350.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 417.             | 1749. Christoph Matthaeus Pfaff [und Johannes Andreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | Tafinger]: Theologische Untersuchung des so genannten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | Christophel-Gebets. Franckfurt und Leipzig 1749. S. 30. Deutsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | Übersetzung von Splitter 416.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 256.             | 1750. Fridericus Gotthilf Freytag: Analecta Litteraria De Libris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | Rarioribus, Lipsiae 1750. p. 334. 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 257.             | 1750. Wilhelm Creizenach: Versuch einer Geschichte des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  | Volksschauspiels vom Doctor Faust. Halle a. S. 1878. S. 168.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | Theaterzettel für Leben und Tod des Erzzauberers Hanswurst, 602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 258.             | 1751. Augustinus Calmet: Gelehrte Verhandlung der Materi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | Von Erscheinungen der Geisteren. Augspurg 1751, S. 437.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | [Übersetzung von Splitter 255.] 602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zu 2             | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 259.             | 1751. Catalogus Bibliothecae Bunavianae I, 2. Lipsiae 1751.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | р. 1287b. 603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 260.             | 1751. Gersaint, Helle et Glomy: Catalogue Raisonné De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | Toutes Les Pieces Qui forment l'Oeuvre De Rembrandt. Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | 1751. p. 195. 605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 261.             | 1752. Christian Friderich Sattler, Historische Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | des Herzogthums Würtemberg. Stuttgart und Esslingen 1752.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | S. 191. 606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 262,             | 1753. William Hogarth: The Analysis Of Beauty, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | 1753, p. 32. 608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| mitterzerzereimus: I | 7 vi— | 1.745 |
|----------------------|-------|-------|
|----------------------|-------|-------|

| Aplitte    | r S                                                                                   | II.             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 275.       | 1758. Nütztiche Sammtungen, zom Jaure 1758. IV. 73. Hannover<br>1758. a 1167. b 1457. | <del>:3</del> 4 |
| 70 X       |                                                                                       | [.39            |
| 275.       | 1758. Continued Reparaim Lessings Briefwechsel mit Friedrich                          |                 |
| <b>2</b> , | Withelm Greim, Berlin 1794, S. 44, Lessing an Fleim, d. 3.1 ili 1756.                 | 130             |
| مص         | <del>-</del>                                                                          | K)              |
| 277.       | 1759. (mythold Ephraim Lessing:) Briefe, die Neueste Litteratur                       | •••             |
|            |                                                                                       | 139             |
| 1/n 21     |                                                                                       | [:]9            |
| 274.       | 1759. Briefe, die Einführung des Englischen Geschmacks in                             |                 |
|            | Schauspielen betreffend. Frankfurt und Leipzig 1780. a.3. b.5.                        |                 |
|            |                                                                                       | <b>1</b> 45     |
| 279.       | 1759. Das Neueste aus der anmuthigen Gelehrsamkeit. Leipzig                           |                 |
|            | 1759, 8, 916,                                                                         | 158             |
| 250)       | 1759. Hannoverische Beyträge zum Nutzen und Vergnügen.                                |                 |
| _          | • •                                                                                   | 33              |
| 281.       | 1780). (Into Christian Lohenschiold: Des Herrn Abts Ladvokat                          |                 |
|            |                                                                                       | 372             |
| 292.       |                                                                                       | ,, ,            |
| 272.       | 1760. Bibliotheca Ioannia Nicolai Probesii [Helmstadii] [1760]                        | ,,              |
|            |                                                                                       | 373             |
| 283.       | 1760. August Sauer: Euphorion II. Bamberg 1895. S. 631. Neu-                          | _               |
|            |                                                                                       | 673             |
| 281.       | 1761. Dryden: Der Fall des Menschen. Frankfurt und Leipzig                            |                 |
|            | *****                                                                                 | 674             |
| 374.       | 1761. Ludwig von Holberg: Die dänische Schaubühne. Kopen-                             |                 |
|            | hagen 1761. a 255, b 333, c 350. [Übersetzung von Splitter 371.                       |                 |
|            |                                                                                       | 973             |
| Zu 37      | •                                                                                     | 143             |
| 419.       | 1761. Ardoino libbidente dell' Osa [P. Jordan Simon]: Das                             |                 |
| ••••       | grosse Welt-betriigende Nichts oder die heutige Hexerey und                           |                 |
|            | - T                                                                                   | )71             |
| ****       | ,,                                                                                    | ,,,             |
| 9H5,       | 1764. Zacharie: Les Métamorphoses, Paris 1764 [übersetzt von                          |                 |
|            |                                                                                       | 375             |
| (XIII.     | Vor 1764. [Bourdelot] [Bordelon:] Storia delle Immaginazioni                          |                 |
|            | Stravaganti dei Signor Oufle, [Erste Auflage von Splitter 420.]) 11                   | 145             |
| 120.       | 1764. [Bourdelot] [Bordelon:] Storia delle Immaginazioni                              |                 |
|            | Stravaganti dei Signor Oufle. Tradotta dal Francese. Edizione                         |                 |
|            | Seconda, Tomo Primo Lucca 1764 a12. b. Tomo Secondo p. 169.                           |                 |
|            | •                                                                                     | )72             |
| *****      | , , ,                                                                                 | -               |
| YHO.       | Um 1705, Gotthold Ephraim Lessings sämmtliche Schriften                               |                 |
|            | XV. Berlin 1798, S. 238; Kollektaneen zur Literatur, Heraus-                          |                 |
|            | gegeben von Johann Joachim Eschenburg.                                                | 375             |
| 9H7.       | Um 1765. Gotthold Ephraim Lessings sämmtliche Schriften.                              |                 |
|            | XVI. Berlin 1798, 8, 410, Kollektaneen zur Literatur,                                 |                 |
|            |                                                                                       | 576             |

| Splitte           | r Seite                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 288.              | Um 1765. Heinrich Asmus: Die dramatische Kunst und das<br>Theater zu Lübeck. Lübeck 1862. S. 33. Deutsche Schau-<br>spieler in Lübeck, Febr. 1765.                                                                       |
| 289.              | 1765. Johann Christoph Gottsched: Der nöthige Vorrath zur Geschichte der deutschen dramatischen Dichtkunst, II. Leipzig 1765. S. 140.                                                                                    |
| <b>29</b> 0.      | 1767. Voltaire: Oeuvres Avec Préfaces. XLIII, Mèlanges<br>VII. Paris 1831. p. 501: Voltaire an Karl Wilhelm Ferdinand<br>von Braunschweig-Lüneburg. 678                                                                  |
| 291.              | 1767. Archiv des Prediger-Ministeriums zu Frankfurt a. M. 1767 No. 29 bis No. 32. a 29, b 30, c 31, d 32. 680                                                                                                            |
| 29 <del>2</del> . | 1767. Frankfurter Theaterzettel von Joseph von Kurtzzu Lessings Minna von Barnhelm 1767. 683-                                                                                                                            |
| 293.              | 1767. Gotthold Ephraim Lessings sämmtliche Schriften XXX.<br>Berlin 1794. S. 24. Gotthold Ephraim Lessing an Karl Gotthelf Lessing d. 21. Sept. 1767.                                                                    |
| 421.              | 1767. A. U. Mayer [F. N. Blocksberger]: Nichtige, ungegründete eitle, kahle und lächerliche Verantwortung des H. P. Angelus März über die vom P. Don Ferdinand Sterzinger gestellten Fragen. Vom Moldaustrom 1767. S. 3. |
| 294.              | 1768. Gelehrter Briefwechsel zwischen D. Johann Jacob Reiske,<br>Conrad Arnold Schmid und Gotthold Ephraim Lessing II.<br>Berlin 1789. S. 189. Ebert an G. E. Lessing. 685                                               |
| 295.              | 1768. Gelehrter Briefwechsel zwischen D. Johann Jacob Reiske,<br>Conrad Arnold Schmid und Gotthold Ephraim Lessing II, Berlin<br>1789, S. 198. Ebert an G. E. Lessing d. 26. Jan. 1769.                                  |
| 296.              | <ul> <li>1770. [Siegmund von Schweigerhausen:] Über die Leipziger</li> <li>Bühne an Herrn J. F. Löwen zu Rostock. Erstes Schreiben.</li> <li>Dressden 1770. a 75, b 94.</li> </ul>                                       |
| 297.              | <ul> <li>1770. [Siegmund von Schweigerhausen:] Über die Leipziger</li> <li>Bühne an Herrn J. F. Löwen zu Rostock. Zweites Schreiben.</li> <li>Dressden 1770. S. 200.</li> </ul>                                          |
| 298.              | 1770. Gelehrter Briefwechsel zwischen D. Johann Jacob Reiske,<br>Conrad Arnold Schmid und Gotthold Ephraim Lessing II.<br>Berlin 1789. Ebert an G. E. Lessing d. 7. Jan. 1770. a 217,<br>b 222, c 223.                   |
| 299.              | 1770. Hoffmann von Fallersleben und Oskar Schade: Wei-<br>marisches Jahrbuch Für Deutsche Sprache VI. Hannover<br>1857. S. 74. Johann Arnold Ebert an Raspe d. 10. April 1770. 690                                       |
| 300.              | 1771. J C. W. Möhsen: Verzeichnis einer Samlung von<br>Bildnissen grösstentheils berühmter Aerzte, Berlin 1771. a I 11,<br>b I 12, c II 40.                                                                              |
| 422.              | 1774. [Ellis Wynne:] Gweledigaetheu Y Bardd Cwsc. Gwerthwr<br>Llyfrau 1774. a 112, b 131. [Spätere Auflage von Splitter IX.] 1074                                                                                        |

| Sp.inerverze | dekala : | 1775-17 | - |
|--------------|----------|---------|---|
|              |          |         |   |

| tigiae  | Seite Seite                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| W11.    | 1775. Richard Maria Werner: Aus dem Josephinischen Wien,               |
|         | tieblers and Nicolais Briefwechsel 1771-1786, Berlin 1888.             |
|         | S. 73. Fr. von Gebler an Nicolai. 697                                  |
| W12.    | 1775. Morgenblatt für gebildete Leser. XXXIV. Stuttgart                |
|         | and Tühingen 1840. S. 1183. Felix Christian Weisse an                  |
|         | Johann Peter Uz d. 7, Oct. 1775. 698                                   |
| 123.    | 1775. Cor. F. Schubart: Deutsche Chronik auf das Jahr 1775.            |
|         | Ulm. Zweyter Jahrgang Neun und dreyssigstes Stück d. 15. Mai           |
|         | 1775. S. 319 1076                                                      |
| W13.    | 1776. [Chr. M. Wieland:] Der Teutsche Merkur vom Jahr 1776.            |
|         | Weimar [1776]. S. 206. Wieland: Liebe um Liebe. 699                    |
| 875.    | 1776. Heinrich Düntzer: Zur deutschen Literatur und Geschichte.        |
|         | Ungedruckte Briefe aus Knebels Nachlass I Nürnberg 1858.               |
|         | 8. 62. Von Byern an Knebel d. 8. Dez. 1776. 975                        |
| 421.    | 1776. [Chr. M. Wieland:] Der Teutsche Merkur vom Jahr                  |
|         | 1776. Drittes Vierteljahr. Weimar Julius 1776. S. 81. Be-              |
|         | sprechung von Situation aus Fausts Leben von Mahler Müller. 1076       |
| W)4.    | 1777. Deutsches Museum, Erster Band, drittes Stück, März               |
|         | 1777. Leipzig 1777. S. 254. Jakob Michael Reinhold Lenz:               |
|         | Fragment aus einer Farce "die Höllenrichter". 699                      |
| 805.    | 1777. [N. A. O. Reichard:] Theater-Journal für Deutschland             |
|         | vom Jahre 1777. Gotha [1777]. S. 64. Schuch auf der Mainzer            |
|         | Bühne 1746. 701                                                        |
| 35C)65, | 1777. Chr. F. D. Schubart: Teutsche Chronik aufs Jahr 1777.            |
|         | IV, 46. S. 368. Über die Franz Grimmersche Truppe in Ulm. 702          |
| Zu 39   |                                                                        |
| 84)7.   | 1777. Frankfurter Konversationsblatt 1849. Frankfurt a. M.             |
|         | [1849]. Ein Autograph von Maler Müller. a 223a, b 227a. 702            |
| Zu 39   |                                                                        |
| IXIV    | . Johann Godofred Mayer, Historia Diaboli, Tubingae 1777.              |
| *****   | Erste Auflage von Splitter 425.]                                       |
| 30H,    | 1778. Johann Peter Eberhard: Abhandlungen vom physi-                   |
|         | kalischen Aberglauben und der Magie, Halle im Magdeburgischen          |
|         | 1778. a 64, b 95, c 109.                                               |
| 809.    | 1778. [N. A. O. Reichard:] Theater-Journal für Deutschland,            |
|         | 6. Gotha 1778. S. 18. Schink: Doktor Faust: ein komisches              |
| Zu 3    | Duodrama, 708<br>00, 1139                                              |
| 20 o    |                                                                        |
| 310.    | 1778. [N. A. O. Reichard:] Bibliothek der Romane I. Berlin             |
|         | 1778. S. 81. Auszug aus dem Faustbuch des Christlich<br>Meynenden. 725 |
| 411     | Meynenden. 725<br>1778, [N. A. O. Reichard:] Bibliothek der Romane II. |
| 811.    | Berlin 1778. S. 267. Anton Graf Hamilton: Doktor Faust,                |
|         | Erzählung. Deutsch von Mylius und Schink. [Übersetzung von             |
|         | Splitter 156.] 733                                                     |
|         | tipative roug                                                          |

|              | Splitterverzeichnis: 1779—1782 XXXXV                                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splitt       | er Seite                                                                                                                 |
| 312.         | 1779. [N. A. O. Reichard:] Theater-Journal für Deutschland,                                                              |
|              | 9. Gotha 1779. S. 36. Wiener Theater. 755                                                                                |
| 312.         | 1779. Litteratur und Theater-Zeitung II, c. Berlin 1779.                                                                 |
|              | S. 236. Besprechung von Maler Müllers Fausts Leben. 756                                                                  |
| 314.         | 1779. [N. A. O. Reichard:] Bibliothek der Romane IV. Berlin                                                              |
|              | 1779. a 98, b 105. 759                                                                                                   |
| 815.         | 1779. Deutsches Museum I, Leipzig 1779. S. 284. Szene aus                                                                |
| 010          | Maler Müllers Fausts Leben. 760                                                                                          |
| 316.         | 1779. [N. A. O. Reichard:] Theater-Kalender, auf das Jahr                                                                |
| 317.         | 1779. Gotha [1779]. a 141, b 226. 762 1779. Johann Christian Wiegleb: Die natürliche Magie, Berlin                       |
| 317.         | und Stettin 1779. Johann Nikolaus Martius: Unterricht in der                                                             |
|              | natürlichen Magie: Johann Peter Eberhard: Abhandlung von                                                                 |
|              | der Magie. a 3, b 27, c 39.                                                                                              |
| 318.         | 1779. Zeitgenossen. Biographien und Charakteristiken I.                                                                  |
|              | Leipzig und Altenburg 1816. S. 28. Friedrich von Matthison:                                                              |
|              | Selbstbiographie. 765                                                                                                    |
| 319.         | 1780. Anhang zu dem fünf und zwanzigsten bis sechs und                                                                   |
|              | dreyssigsten Bande der allgemeinen deutschen Bibliothek.                                                                 |
|              | Berlin und Stettin 1780. II. S. 740. Besprechung von Johann                                                              |
|              | Faust, allegorisches Drama und Maler Müllers Situation aus                                                               |
| 200          | Fausts Leben. 765                                                                                                        |
| 320.         | 1780. Elias Caspar Reichard: Vermischte Beyträge zur Be-<br>förderung einer nähern Einsicht in das gesamte Geisterreich. |
|              | Helmstedt 1780, a17, b375, c380, d520.                                                                                   |
| Zu 3         | ,,,,,,,                                                                                                                  |
| 425.         | 1780. Johann Godofred Mayer: Historia Diaboli Seu Commen-                                                                |
|              | tatio de Diaboli, Malorumque Spirituum Exsistentia, Statibus,                                                            |
|              | Iudiciis, Consiliis, Potestate. Editio Altera Tubingae 1780.                                                             |
|              | [Von Splitter XIV.] 1078                                                                                                 |
| <b>321</b> . | 1781. Thomas Warton: The History Of English Poetry.                                                                      |
|              | Oxford 1781. p. 436.                                                                                                     |
| 322.         | 1781. J. C. W. Mochsen: Beschreibung einer Berlinischen                                                                  |
| 000          | Medaillen-Sammlung. Berlin und Leipzig 1781. S. 431. 772                                                                 |
| 323.         | 1781. Litteratur- und Theater-Zeitung IV, 8. Berlin 1781. a 465. b 481.                                                  |
| Zu 3         |                                                                                                                          |
| 324.         | 1781. Preussische Blumenlese für das Jahr 1781. Königsberg                                                               |
| O23.         | [1781]. S. 176. Herklots: Doktor Faust. 778                                                                              |
| 325.         | 1781. L. M. Plümicke: Entwurf einer Theatergeschichte von                                                                |
|              | Berlin. Berlin und Stettin 1781. S. 76: di Scio Okt. 1703 in Berlin. 788                                                 |
| <b>Z</b> u 3 |                                                                                                                          |
| 326.         | 1782. Pianco [Heinrich Freiherr Ecker von Eckhofen:] Der                                                                 |
|              | Rosenkreuzer in seiner Blösse. Amsterdam 1782. S. 184. 784                                                               |
| [XV.         | 1782. Zum Behuf des neuen Theaters. Salzburg 1782.] 1145                                                                 |
| Т            | ille, Faustsplitter. III**                                                                                               |

| 8plitt        | er Seite                                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 327.          | 1783. Salzmann: Der Teufel in Wien. Wien 1783. a Personen-         |
|               | verzeichnis, b 12, c 50.                                           |
| 426.          | 1783. Friederich Schiller: Die Verschwörung des Fiesko zu          |
|               | Genua. Ein republikanisches Trauerspiel. Mannheim 1783.            |
|               | 8. 28. I, 9.                                                       |
| <b>32</b> 8.  | 1784. Litteratur und Völkerkunde V. Dessa 1784. S. 82. von         |
|               | Blankenburg über Lessings Faust. 787                               |
| Zu 3          | 28.                                                                |
| 329.          | 1784. F. L. W. Meyer: Friedrich Ludwig Schröder I. Ham-            |
|               | burg 1819. a 173, b 177, c 248.                                    |
| 230.          | 1784. Christian Fridrich Sattler: Topographische Geschichte        |
|               | des Herzogthums Würtemberg. Stuttgard 1784. S. 549. 791            |
| <b>331.</b>   | 1785. Uhuhu oder Hexen-Gespenster-Schazgräber und Er-              |
|               | scheinungs-Geschichten I. Erfurt 1785. S. III. 793                 |
| 332.          | 1786. Gotthold Ephraim Lessings Theatralischer Nachlass II.        |
|               | Berlin 1786. a XXXIX K. G. Lessing; b 189 J. J. Engel. 796         |
| Zu 3          |                                                                    |
| 427.          | 1786. Nachrichten von merkwürdigen Verbrechern in Deutsch-         |
|               | land. Zweyter Band LZ. Bornholm 1786. S. 277. Über                 |
|               | Johann Gotthard Weber und die Jenaische Christnachtstragödie. 1080 |
| 338.          | 1787. Friedrich Nicolai: Beschreibung einer Reise durch            |
| ,,,,,         | Deutschland VIII. Berlin und Stettin 1787. S. 151. Augsburger      |
|               | Puppentheater. 806                                                 |
| 384.          | 1787. [G. Naudé:] Über den Zauberglauben und andere                |
|               | Schwärmereien. Leipzig 1787. b33, c 230, d 240, e 245, f 250.      |
|               | [Übersetzung von Splitter 80.] 807                                 |
| <b>Z</b> n 32 | 1141 a 21, g 314. Anhang über neuerc Magiker: h 365.               |
| 428.          | 1787. Joseph Weber: Ungrund des Hexen- und Gespenster-             |
|               | Glaubens, Dillingen 1787, S. 42. 1082                              |
| 885.          | 1788. Gemeinnützige Blätter. Eine Wochenschritt zum Besten         |
|               | der Armen von der Litterarischen Gesellschaft zu Halberstadt       |
|               | I, 1. a 114, b 129.                                                |
| <b>3</b> 36.  | 1789. [J. C. Adelung:] Geschichte der menschlichen Narrheit        |
|               | VII. Leipzig 1789. S. 367.                                         |
| <b>387</b> .  | Um 1790. Philipp Hafners Gesammelte Schriften. Wien 1812.          |
|               | S. 112. 820                                                        |
| 338.          | 1790. [Grimmelshausen:] Der im vorigen Jahrhundert so welt-        |
| ~             | berufene Simplizius v. Einfaltspinsel, Frankfurt und Leipzig       |
|               | 1790. S. 219. 821                                                  |
| <b>3</b> 89.  | 1790. Carl Friedrich Bahrdt: Geschichte seines Lebens I.           |
| 7,017.        | Wien 1790. S. 178. 822                                             |
| 429.          | 1791. Und der Satz: Teuflische Magie existirt, bestehet noch.      |
|               | In einer Antwort des katholischen Weltmannes auf die von           |
|               | einem Herrn Landpfarrer herausgegebene Apologie der Professor      |
|               |                                                                    |

| XXX          | XVIII Splitterverzeichnis: 1797—1800                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Split        | ter Seite-                                                    |
| Zu 3         | 52. 1142 <sup>-</sup>                                         |
| 858.         | 1797. Journal für Theater und andere schöne Künste L. Ham-    |
|              | burg 1797. S. 7. 909                                          |
| 854.         | 1797. Adam Bartsch: Catalogue Raisonné De Toutes Les          |
|              | Estampes Qui Forment L'Oeuvre De Rembrandt L Vienne           |
|              | 1797. p. 222. 909                                             |
| Zu 8         | 54. 1148                                                      |
| <b>3</b> 55. | 1797. Julius Soden: Thalia Und Melpomene L. 2. Chemnitz       |
|              | 1797. S. 3. Szenen aus Sodens Doktor Faust. 910-              |
| Zu 3         | 55. 1143                                                      |
| <b>3</b> 56. | 1797.8. [C. J. Weber:] Dymocritos oder hinterlassene Papiere  |
|              | eines lachenden Philosophen XII. Stuttgart 1840. S. 69. 917   |
| 857.         | 1798. Erduin Julius Koch: Compendium der Deutschen            |
|              | Literatur-Geschichte IL Berlin 1798. S. 237. 919              |
| 858,         | 1798. Hamburgisch- und Altonaische Theater-Zeitung II.        |
|              | Altona 1798. a 83, b 49, c 65. Docter Faust. Ein Satanisches  |
|              | Fragment. 921                                                 |
| 859.         | 1799. Allgemeiner Litterarischer Anzeiger IV. Leipzig 1799.   |
|              | Sp. 2029. Veesenmeyer über Dr. Georg Sabellicus. 928.         |
| 860.         | 1799. Berlinische Dramaturgie I. Berlin 1799. S. 85. Lessings |
|              | Faust. 981                                                    |
| 483.         | 1799. W. G. Becker. Almanach und Taschenbuch zum ge-          |
|              | selligen Vergnügen. Leipzig 1800. 8. 260. 28. Schink, Doctor  |
|              | Faust, Romanze aus einer noch ungedruckten Oper. 1093         |
| 861.         | Um 1800. Ignaz V. Zingerle: Schildereien aus Tirol. Insbruck  |
|              | 1877. S. 48. 935-                                             |

Die Faustsplitter in der Literatur des sechzehnten bis achtzehnten Jahrhunderts



### 1507. Trithemius: Epistolae familiares (1536)

Joannis Trithemii Abbatis Spanhemensis Epistolarum familiarium libri duo ad diuersos Germaniæ Principes, Episcopos, ac eruditione præstantes uiros, quorum Catalogus subiectus est. Cavtvm Est Pvblico Edicto Cæsareæ Maiestatis, ne quis alius impune intra quatuor annos imprimat. Haganoae Ex Officina Petri Brubachij 1536.

p. 312.

JOAN. TRITE. AB. MONASTERII S. IAcobi suburbio ciuitatis Herbipolensis Joanni Virdungo de Hasfurt mathematico doctissimo salutem.

EXhibuit mihi literas tuas Henricus Gronigerus Reuerendissimi præsulis nostri a secretis, quibus plane cognoui causam meam petitoriam apud Illustrissimum principem Philippum Comitem Palatinum per te fuisse promotam. tibi gratias habeo quam maximas, referamque pro uiribus quoties mihi dabitur occasio. De libris uero principis faciam iuxta consilium tuum, quamuis timeam ne mora inducat periculum, quoniam homines sunt uigilantia ut plurimum carentes, qui paruam rebus etiam arduis adhibeant curam. Librum uero tuum quem mihi comodasti manibus commisi scriptoris, qui mox ut fuerit rescriptus, ad te sine mora reuertetur. Libros autem Berengarii meos, quos apud te Budoris dimiseram rescribendos, cum perfeceris ad me ut redeant iubeto. Homo ille de quo mihi scripsisti Georgius Sabellicus, qui se principem necromanticorum Georgius ausus est nominare, gyrouagus, battologus, et Sabellicus.

circuncellio est, dignus qui uerberibus castigetur, ne temere deincens tam nefanda et ecclesiæ sanctæ contraria publice audeat profiteri. Quid enim sunt aliud tituli quos sibi assumit. nisi stultissimæ ac uesanæ mentis inditia, qui se fatuum non philosophum ostendit? Sic enim titulum sibi conuenientem formauit. Magister Georgius Sabellicus. Faustus iunior. fons necromanticorum, astrologus, magus secundus, chiromanticus, agromanticus, pyromanticus, in hydra arte secundus. stultam hominis temeritatem, quanta feratur insania, ut se fontem necromantiæ profiteri præsumat, qui vere om [313] nium bonarum literarum ignarus fatuum se potius appellare debuisset quam magistrum. Sed me non latet eius nequitia. Cum anno priore de Marchia Brandenburgensi redirem, hunc ipsum hominem apud Geilenhusen oppidum inueni, de quo Faunti nanitas mihi plura dicebantur in hospitio friuola, non sine magna eius temeritate ab eo promissa. Qui mox ut me adesse audiuit, fugit de hospitio, et a nullo poterat persuaderi, quod se meis præsentaret aspectibus. Titulum stulticiæ suæ qualem dedit ad te quem memorauimus, per quendam ciuem ad me quoque destinauit. Referebant mihi quidam in oppido sacerdotes, quod in multorum præsentia dixerit, tantam se omnis sapientiæ consecutum scientiam atque memoriam, ut si uolumina Platonis et Aristotelis omnia cum tota corum philosophia in toto perisset ab hominum memoria, ipse suo ingenio uelut Ezras alter Hebræus, restituere universa cum præstantiore ualeret elegantia. Postea me Neometi existente Herbipolim uenit, eademque uanitate actus in plurimorum fertur dixisse præsentia, quod Christi Saluatoris miracula non sint miranda, se quoque omnia facere posse quæ Christus fecit quoties et quandocunque uelit. In ultima quoque huius anni quadragesima uenit Stauronesum, et simili stulticiæ gloriosus de se pollicebatur ingentia, dicens se in Alchimia omnium qui fuerint unquam esse perfectissimum, et scire atque posse quicquid homines optauerint. Vacabat interea munus docendi scholasticum in oppido memorato, ad quod Francisci ab Sickingen Balini principis tui, hominis mysticarum rerum percupidi

promotione fuit assumptus, qui mox nefandissimo fornicationis 1) genere cum pueris uidelicet uoluptari cœpit, quo statim deducto in lucem fuga pænam declinauit paratam. Hæc sunt quæ mihi certissimo constant testimonio de homine illo, quem tanto uenturum esse desyderio præstolaris. Cum uenerit ad te, non philosophum, sed [314] hominem fatuum et nimia temeritate agitatum inuenies. Vale mei memor cum oportunitate principali. Ex herbipoli uicesima die mensis Augusti. Anno Christianorum 1507.

2

# 1513. Tentzelius: Supplementum Historiae Gothanae (1701)

Wilhelmi Ernesti Tentzelii Historiographi Saxonici Sepplementem Historiae Gothanae Primvm Conradi Mvtiani Rvfi Canonici Qvondam Gothani Ac Inter Primos Litterarvm Restavratores Celeberrimi Epistolas Plerenque Ineditas Carmina Et Elogia Complectens. Ienae Svmptv Ioannis Bielckii Bibliopolae. 1701.

p. 93.

Ex Epistola CXX. ad Vrbanum.

VErum est, quod scribis, hunc esse morem theologistarum, vt et bonas literas, et bene literatos, odio insectentur vel decumano. Heri legimus in sacro: pacifice loquebantur, sed cum dolo. Quid illa sibi verba volunt? Ne regis Idumee ossa in cineres usque consumantur? Profecto parcere volunt Capnioni, non rogum excitare, nisi tantum libris: quasi vero liber citra authoris iniuriam comburi possit. O fucatam clementiam! Sub specie humani affectus atrociter desæuiunt. Combussit Italia Antonii 2) Panormitani Poemata. Eo facto notam inussit Poetæ. Combussit Moguntia magistri Wesalie opiniones gymnasticas. famam senis ea res coinquinauit. Qui

1 \*

<sup>1)</sup> formations im Tert. D. H.

<sup>2) 3</sup>m Druck antonii. D. H.

librum odit, scriptorem odit, non potest lædi alterum, nisi sentiat alter ignominiam. Et quamuis hæe ita sint. audent tamen imprudentes Trophonii sic scribere: Indicamus sarpefatum libellum, estra tamen authoris sui notam et ignominiam. supprimendum, tollendum, etc. Sed nihil hae fraude proficient. Appellamus Cæsarem. Prouocamus ad summum Pontificem, vt stultum præindicium consequatur saniorem sententiam. Cæsar silentium imperauit. Papa dedit disceptatorem Episcopum Basiliensem. Ex quo potest colligi, quam sit cara salus et dignitas Iani Reuchlin capitibus orthodoxæ fidei. Eant igitor lividi censores in maximam malam crucem. Cæsare et Leone decimo propiciis minutulos istos cacodæmonas floccipendamus. Latrare possunt, vt canes rabiosi: mordere non possunt, quia edentuli sunt. Quanto sapientior est Petreius, qui sic exaranit in epistola: Ideo sententiam non fero, quia non intelligo.

'94| Quid enim improbius, quam indicta causa quempiam damnare? non intelligunt isti Simii, et tamen iudicant. Nihil assumunt de suo, sed verba Arnoldi resumunt. Inepti scilicet imitatores. Augustini regulam adducunt. olim mihi lectam. Legi enim omnia Augustini, quæ extant, opera et innetim edita circum feruntur a bibliopolis quod simpliciter, non arroganter dictum velim. Sed illa regula ad Platonicos refertor, vel potius Manichæos, quos Aurelius initio suæ credulitatis imitabatur. Est et illud in Arnoldo. Cum ex verbis invante prolatis sape error oriatur et hæresis: quod ex Hieronymo meo desumtum est: Denique nihil bic, quod non unte Arnoldo sit provisum et positum. Tametsi non apte. Quid enim barbasculus et homo sophista componat laude dignum? Mulum muli scabunt. Colonos forta sequitur. et mugit hoe modo: Totius quoque venerandi collegii excellentiss. doctorum Theologica Facultatis studii Coloniensis confratrum alque fautorum nostrorum in anum colendorum. Audit blanditins insulsas. Est enim frater vester lanus Reuchlin. Hunc occiditis impii, vt liuori vestro satisfaciatis. Pro furtis ipsius protestationem et eim Grammatica aut Logica. Ohe Jesu. Qualis cecitas Parua captant, magna non obseruant. Instar vena-

#### 1519. Frankfurter Faustausstellung (1898)

torum, qui pro lepusculis capiunt erinaceos, ne vacui domum Quid tandem? hodie cantauimus duos Evvaldos. Christi testes, collaudantes. Abstergat deus omnem lacrymam ab oculis sanctorum, et iam non erit amplius neque luctus neque clamor, sed nec vllus dolor, quum priora transierunt. Transiuit per ignem Reuchlin, sed illæsus permanet in æternum. Ignis autem theologistarum, id est inuidia, nunquam extinguetur. Non erit luctus et clamor et dolor in domo Iani, sanctissimi Patris nostri, qui diginitus ita loquitur: male [95] pereant incendiarii librorum. Pereant omnes talia æquo animo ferentes. Percutiat eos Deus egestate. febre, frigore, ardore, æstu, aëre corrupto, ac rubigine, donec pereant. percutiat eos vlcere Ægypti, scabie et prurigine, ita vt curari nequeant. Percutiat eos amentia, cæcitate et furore. nec habeant, qui liberet eos. tradantur satanæ, vt Spiritus saluus fiat. Et tu Vrbane, si vacat, adde psalmum: Deus laudem et stimulos omnium deuotionum et maledictionis sempiterne. Neque enim comburi liber debet, sed silentium litigantibus inungi, quod et Cæsari et Papæ placere Hactenus de censura bardorum. abhine die quidam Chiromanticus Erphurdiam nomine Georgius Faustus, Helmitheus Hedebergenis, merus ostentator et fatuus. Eius et omnium diuinaculorum vana est professio. et talis physiognomia leuior typula. Rudes admirantur. in eum theologi insurgant. Non conficiant philosophum Capnionem. Ego audiui garrientem in hospitio, Non castigaui iactantiam, quid aliena insania ad me? Spalatini tu vnicus es Saluator, Gratiam referet et soluet debita, Vale, V. Nonas Octobris MDXIII.

3

## 1519. Frankfurter Faustausstellung (1893)

Ausstellung Von Handschriften, Druckwerken, Bildern und Tonwerken Zur Faustsage Und Faustdichtung Veranstaltet Vom Freien Deutschen Hochstift. 28. August — 10. November 1893. Frankfurt A. M. Druck von Gebrüder Knauer. Facsimile-Tafel 2. Aus dem Rechnungsbuch des Bischofs von Bamberg 1519/20.

Sanien mullere Camermenstere Jarrechnung von walburgis fonnigehenhundert und im Reunzebetten bis widerumb auff walburgis fonnigehenhundert und im Zweintzigiften Sarn.

Eintrag vom 12. Febr. 1520 unter Pro Diversis:

Stem r guldsen geben und geschendt Doctor Faustus philosophio zuwererung hat mseinem genedigen Gerrn ein natiuitet oder Indicium gemacht, Balt am Sontag nach itolastice Just Meverendissimus.

## 1528. Oberbayerisches Archiv (1872|73)

#### a 1.

Derbanerisches Archiv für vaterlandische Geschichte herausgegeben von dem historischen Bereine von und für Oberbanern. Zweiundreißigster Band. Mit zwei Abbildungstafeln. München 1872 73.

- 2. 336. Bur Kauftjage (Dr. Kauft 1528 in Ingolftadt) von Oftermair.
  - n) Ratoprotofoll über die obrigfeitlichen Beschlüffe in Ingolftadt:

Anheut Mitwoch nach viti 1528. Dem Wahrsager soll befohlen werden, dass er zu der Stadt auszieh und seinen Pfennig anderswo verzehre.

b) Brotofoll der aus Sugolftadt Berwiejenen:
Am Mitwoch nach viti 1528 ist einem der sich gemannt Dr. Jörg Faustus von Heidelberg gesagt, dass er seinen Pfennig anderswo verzehre, und hat angelobt, solche Erforderung für die Obrigkeit nicht zu ahnden noch zu äffen.

#### .

### 1536. Joachim Camerarius: Libellus Novus (1568)

Libellus Nonus, Epistolas Et Alia Quadam Monementa Doctorem superioris et huius atatis complectens. Qua scripta omnia ciusmodi sunt, et corum cognitio neque utilitate caritura, et uoluptatem legentibus allatura esse uideatur: Editus studio Joachimi Camerarij Pabeperg. Lipsiæ, Johannes Rhamba exprimebat Anno Christi M. D. LXVIII. Cum Priuilegio Quinquennij.

Fol. [161 a].

Præstantissimo Viro D. Danielo Stibaro. S. S. S. D.

QVod scribis dolori tibi esse dilationem congressionis nostræ, ut tibi credo, sic non concedo ut maiorem hæc res tristitiam tibi afferat, quam mihi. Nam et carendum mihi maxima uoluptate colloquij tui, et sustinendæ illæ molestiæ sunt morbi, quibus impedior, quo minus iter facere possim. Fui in thermis, quæ falso sic nominantur, non enim calidæ sunt aquæ sed finnt. Retuli inde hoc commodi ut iam aliquanto sim quam prius afflictior. Nunc alias specto αὐτοφνῶς θερμάς. Vbi igitur Huttenus noster est? qui addat se socium et comitetur euntem. Vna etiam expectatio aduentus Philippi moratur me, qui nunquam ita plane scripsit se uenturum esse atque nuper. Prid. Nonas noctem mæstissimam sustinui cum Luna Marti obijceretur in Piscibus. Faustus enim tuus facit, ut tecum lubeat ista disserere, qui utinam docuerit te potius aliquid ex hac arte, quam inflauerit uentulo uanissimæ superstitionis, Aut nescio quibus præstigijs suspensum tenuerit. Sed quid ille ait nobis tandem? Quid etiam? Scio enim te diligenter de omnibus percontatum. Cæsar ne uincit? Ita quiden. fieri necesse est. Quam [Fol. 161b] uis narrent PP. suam interponere tanquam pacificam personam, et petere ab utroque XX. M. militum quibus Concilium, quod indicturus sit, protegere, et redigere in ordinem contumaces possit. Ita Galli quidam qui apud nos litteris dant operam, ferunt. Nos Caroli celebratiunculas emisimus cupidissime, itaque minus elaboratas, sed probari cupio uoluntatem. Tibi dedicauimus, et fecimus Philippi Huteni mentionem temere quidem ut nideo, sed honoritice tamen, quare gratum fratri illius me fecisse confido. Vereor, mi Daniele, ne hoc bellum classicum sit maximorum tumultuum. Cur tu tam longe abes? aut cur non es liberior aut ego firmior? Ad uos si quando uenero, scitote me exac-

turum a nobis equum, sed non ut nidere innuere, accipiam commodato, uolo enim habere proprium cum primum insidere equo nidebor posse, qui me huc illuc nehat, qui etiam anehat. si ita res ferat, fugientem. Sed iocis non est locus. De affine meo ago tibi gratias, qui est prope omnibus suis fortunis euersus. Neque ego inuenio quid opis illi afferre possim. In propinguo oppidulo ubi argentifodinæ sunt assedit, ibi commode se fore Quod mihi solum conceditur doleo nicem illius, et misericordia hac cumulantur aliæ meæ curæ multiplices. Si mas, tu illum tecum habeas, quid hoc tandem profuerit? quem cogitare et circumspicere oportet, quid nunc agat quidque incipiat quasi emersus de mari, utinam quidem euersus esset. Sed de hor alias. Tua littera videntur nescio quid mali tegere. Sic enim scribis illos noluisse. Neque tamen ut opinor Gallos designas. Verum refugis expli- [Fol. 162a] cationem, propterea fortasse quod quicquid est litteris committere periculosum esse uideatur. Remitto hoc igitur tibi. Sed nostri curam et respectum non remitto. Quid quæris? nunquam ita requisiui tuum consilium atque hoc tempore, tam uariæ et difficiles deliberationes mihi obijciuntur. Vbi hor est miserr. quod neque possum neque audeo omnia plane perscribere. Sed caput est hoc, quod apud nos ex quo hic fui nihil fere omnium ex Rep. et studiorum nostrorum dignitate est gestum. Hoc etsi hactenus acerbe tuli, tuli tamen. Nunc uero animus turbatur non agritudine aliqua nona, sed attentione et consideratione. Nam mea opera tacite repetitur ab ijs, qui me nuper tam libenter dimisere. Nec non ab alijs quoque admodum autem serio a Saxonibus postulatur, afferente Philippo epistolam, ut ipse scribit. Ego autem primum officium prodere nequaquam nelim, deinde, per mihi fuerit contrarium proxima migratione sumtibus auctis exhausta pecunia, conflatis debitis, in eadem tam cito incommoda recidere. Taceo longiss, itineris molestiam cum ijs impedimentis quæ relinguere non possumus. At enim dum oculos intendo ad nostras res, dum pericula quæ fortasse his locis propius impendeant, dum adhuc tenuia, infirma dubiaque considero, dum ipse me ac meos respicio, et hanc mihi uiam aperiri nonnunquam suspicor ad meliora: Ita, ut necesse

est, hæsitans atque dubius animi iactor in quodam cogitationum pelago. Sed portum tamen prospicio, in quo etiam ante delata quasi nauis consiliorum meorum stetit ac tuta fuit: uoluntatem diuinam. Quæ cum se ostenderit, statim perseguar et contra omnes quasi uentos rerum aduer- [Fol. 162b] sarum appetam. Non possum iam plura scribere. Philippum expecto, quem ubi uidero dabo operam, ut aliquid constitutum habeam. significas in tua re privatim nonnihil versari mali, etsi elevas tu illud quidem, me tamen nalde contristatum scito. Superbiore titulo nos compellasti quam debueras. Nulla enim est præfectura nostra, nisi uoluntarij laboris et multiplicis defatigutionis, et fugi semper omnes honores etiam te suadente. Quare ista posthac remoueas censeo. Sed iam calliditatem tuam Exprimere nobis quoque hac assentatiuncula animaduerto. magnificas voces te posse sperasti, ut sic vel ad talem modum faciamus: Consuli Francisco. Nam, consules ueteres, ut scis, Iudices dixere. Aut, si hoc durius uideatur, saltem Prætori Sed non faciam, ne ille quem nosti, nos derideat et paganismi insimulet, et me aliquando pudeat mei, Si te aspexero et cognouero priore humanitate et moderatione præditum, quem ego ita quasi inflassem nominibus. Mitto tibi librum quem petijsti, me prope huius linguæ pertæsum est gentis nitio. Tu fac bene ualeas una cum tuis omnibus. Vale. Tubinga. Jd. Sextil. Anno Christi MDXXXVI. Joachim. Camer.

6

## 1539. Philipp Begardi: Index Sanitatis

Index Sanitatis. Eyn Schöns und vast nütlichs Büchlin | genant Zeyger der gesundtheyt | Den jhenen | so kranck seind | und nit wissens haben | wie | wo und mit was massen sie wide=rumb bekommen mögen und erlangen recht volkommende gesundt=hent zu trost gemacht und ann tag geben. Durch Philippum Begardi der Freien kunst und Artnei Doctorem | der zeit der Löblichen Keyserlichen Reichstatt Wormbs Physicum und Leib=artet. Zu Wormbs truckte Sebastianus Wagner.

<sup>1)</sup> Die Borrede ist datiert den VIII. tag Zanuarij. Zmm jar MDXXXIX. D. H.

1540. Georg Meusel: Historisch-Litterarisches Magazin (1785)

Bl. 13a. Bon den bojen ungeschaffnen untüglichen trügkshafftigen unnügen und auch ungelerten arten etc. und auch wo bej man fie erkennen mag. Das vierd Capitel.

Bl. 17a.

Es wirt noch enn namhafftiger dapfferer mann erfunden: ich wolt aber doch feinen namen nit genent haben jo wil er auch nit verborgen fein noch unbefant. Dann er ift por etlichen jaren vaft burch alle landtichafft Fürstenthuomb vnnb Konigreich gezogen ! feinen namen jederman felbe befant gemacht und feine groffe funft nit allenn der artnei jonder auch Chiromancei Nigramancei / Viñonomei . Biffones imm Criftal und dergleichen mer fünft nich höchlich berümpt. Bud auch nit allenn berümpt, sonder fich auch ennen berümpten vnd erfarnen menfter befant vnnd geichriben. Hat auch felbe befant und nit gelengfnet daß er fei ! vnnd heng Tauftus, domit sich geschriben Philosophum Philoso-Bie vil aber mir getlagt haben, dan fie von im phorum etc. feind betrogen worden, deren ift enn groffe gal geweien. Ruon jein verhenffen ware auch groß wie des Teffali: dergleichen fein wie auch des Theophrafti: aber die that i wie ich noch vernimm, vaft flegn vnd betrüglich erfunden: doch hat er fich imm gelt nemen, oder empfahen (das ich auch recht red) nit gesammpt/ und nachmals auch imm abzugt er hat / wie ich beracht / vil mit ben ferfien gesegnet. Aber was joll man nuon darzuothnon, bin ist hin i ich wil es jett auch do bei lassen ! luog du weiter ! mas du quichicken haft.

7

# 1540. Georg Meusel: Historisch-Litterarisches Magazin (1785)

Fistorisch-litterarisches Magazin. In Gesellschaft mehrerer (Belehrten angelegt von Johann Georg Meusel. Erster Theil. Bayreuth und Leipzig, im Berlag Johann Andreas Lübed's seel. Erben. 1785.

#### 1548. (Johannes Gast) Sermones Convivales

- S. 51. 5. Zeitung aus India Juncher Philipps von Hutten. Aus seiner, zum Theil unleserlich gewordenen Handschrift.
  - S. 84-94. Brief vom 16. Jan. 1540.

S. 93.

Hil euch ob Gott will ehe wir hie ausziehen weiter schreiben. Bitt euch unser liebes alts Mutterle laßen befohlen seine. Bitt euch unser liebes alts Mutterle laßen beschlen seine. Bitt euch unser liebes alts Mutterle laßen beschlen seine. Grüßt mir all unser liebes alts Mutterle laßen beschlen sein. Grüßt mir all unser Rachbaren und Freund, insonderheit Balthasar Rabensteinern und Forg von Libra, Wilhelm von Heßberg und alle gute Gesellen, Sagt auch Hern N von Thüngen meines gul. Herrn Bruder [94] mein Dienst. Datum in Coro der Brovinzen Benezola im etc. 40. Jahr den 16. Jan.

E. B.

Philipp von Hutten.

N

## 1548. (Johannes Gast): Sermones Convivales

Tomvs Secvndvs Convivalivm Sermonum, partim ex probatissimis historiographis, partim exemplis innumeris, quae nostro seculo acciderunt, congestus, omnibus uerarum uirtutum s'udiosis, utilissimus. Nunc primum in lucem editus. Basileae, M.D.XLVIII.

p. 280.

De Fausto necromantico.

Divertitur sub noctem in cænobium quoddam, nalde dives, pernoctaturus illic. Fraterculus apponit illi nile ninum, pendulum, ac nihil gratiæ habens. rogat Fanstus ut ex nase altero hauriat melius ninum, quod nobilibus dare consnenerat. Fraterculus mox dixit, Clanes non habeo, Prior dormit, quem exusciture piaculum est. Fanstus inquit, Clanes iacent in isto

angulo, has accipe, et was illud ad sinistrum latus aperi, et adjer mihi potum. Fraterculus renuit, sibi non esse commissum a Priori aliud vinum hospitibus proponere. Faustus ija guditia, iratua dixit. Videbia breni 281 momento mira inhospitalis fratercule. Abijt summo mane insalutato hospite, ira accensus, ac immisit satanam quendam furibundum, die noctuque in cienobio perstrepentem, omnia mouentem tam in ecclesia quam in ipsis habitationibus monachorum, adeo ut quietem nullam habere possint, quodcunque negotium attentarent.1) Tandem deliberarunt, an conobium esset relinquendum, aut omnino perenndum. Palatino itaque scripserunt de infortunio illo, quo tenebantur. Qui caenobium in suam recepit defenzionem, abiectis monachis, quibus alimenta præstat2) in ringulos annos, reliqua sibi seruat. Aiunt quidam, etsi adhuc hodie monachi coenobium intrent, tantas turbationes fieri, ut quietem incolentes habere non possint. Hoe nouit satan instituere.

#### Aliud de Fausto exemplum.

Basilese cum illo cænatus sum in collegio magno, qui narij generis aues, nescio ubi emerat, aut quis dederat, cum hoc temporis nullæ nenderentur, coquo ad assandum præbuerat, quales etiam ego nunquam in nostris regionibus niderim. Canem secum ducebat et equum, Satanas fuisse reor, qui ad omnia erant parati exequenda. Canem aliquando serni formam assumere, et esculenta adferre, quidam mihi dixere. Atqui miser deplorandum finem sortitus est, nam a satana suffocatus, cuius cadaner in feretro facie ad terram perpetuo spectans, etsi quinquies in tergum nerteretur. Dominus custodiat nos, ne satanæ mancipia fiamus.

9

## 1549-60. Explicationes Melanchthoniae Pars II. (1594)

Explicationym Melanchthoniarym In Evangelia Dominicalia, Pars II. 1 Dominica Quinquagesima vsque ad

<sup>1) 3</sup>m Bert atttentarent. D. S.

<sup>2) 3</sup>m Tert prastat. D. H.

Festum Trinitatis, Dedicata Pastoribvs Et Magistratibus In Ecclesiis Pannoniæ et Transsyluaniæ, puriorem doctrinam Euangelii profitentibus. Hanoviæ Apud Guilielmum Antonium, sumptibus Matthæi Harnisch. Anno MDXCIV.

- p. 59. Dominica Invocavit. Evangelivm Matth. 4.
- p. 76. De Secundo Grady Tentationum.
- p. 76.

Ibi [coram Nerone] Simon Magus voluit subuolare in cælum: sed Petrus precatus est vt decideret. Credo Apostolos habuisse magna certamina, etiamsi non omnia sunt scripta. Faustus Venetiis etiam hoc tentauit. Sed male est allisus solo.

10

## 1549-60. Explicationes Melanthoniae Pars IV. (1595)

Explication w Melanthoniar m la Evangelia Dominicalia, Pars postrema. A Dominica post Trinitatis vsque ad finem anni. Dedicata illustri et generoso Domino Wilhelmo-Lvdovico, Comiti in Nassaw, et Cattenellnbogen, etc. Gubernatori Frisiæ Occiduæ: et Amplissimis Ordinibus eiusdem Frisiæ Occidentalis. Cum gratulatione de expugnata vrbe Groninga, et historicis nonnullis de Ioanne Wesselo Groningensi, etc. 1595 Hanoviæ. Apud Gulielmum Antonium, impensis Matthiæ Harnisch.

- p. 438. Dominica XXI. Post Trinitatis. Euangel. lo-hannis 4.
  - p. 439. De Primo Loco.
  - p. 442.

Diabolus est mirabilis artifex; potest enim aliqua arte efficere, quæ sunt naturalia, quæ nos non scimus. Denn er kan mehr, den die menschen konnen. Sicut narrantur multa magica prodigiosa, vt alias dixi de puella Bononiensi: Item Faustus magus deuoravit alium Magum Viennæ, qui post paucos dies inuentus est in quodam specu. Der Teuffel kan viel wunderlichs dings: tamen Ecclesia habet propria quædam miracula.

#### 11

## 1561. Conrad Gesner: Epistolae Medicinales (1577)

Esperolarym Medicinallym, Coloradi Gesceri. Philosophi ba Medici Tigorici. Libri III. His Accesserant Eivsdem Acceste green Discreption Accesserant in Organistis Elleberate etriarque descriptione et can Libellus, Omenia unne primum per Casparam VVolphivm Medicum Tigorinum, in Incemdato, Tigori Exerdebat Christoph, Frosch, Anno MDLXXVII. Fol. 14.

Epistolarym Medicinaliym Conradi Gesneri Philosophi Et Medici Tizurini, Liber primus,

Contradve Gesperve Joanni Cratoni a Crafitheim, S. Cas. Manest. Medico intimo).

Oporinus Basileæ olim discipulus Theophrasti, et familiaris foit, is mira de eius cum dæmonibus commercio prædicat. Astrologiam vanam, Geomantiam, Necromantiam, et binsmodi artes prohibitas exercent. Equidem suspicor illos ex Droidarum reliquijs esse, qui apud Celtas veteres in subterrancis locis a dæmonibus aliquot annis erudiebantur: quod nostra memoria in Hispania adhuc Salamancæ factitatum constat. Ex illa schola prodierunt, quos vulgo scholasticos vagantes nominabant, inter quos Faustus quidam non ita pridem mortuus, mire celebratur.

12

## 1563. Johannes Manlius: Locorum Communium Collectanea

Locorvm communium collectanea: A Iohanne Manlio per multos annos, pleraque tum ex Lectionibus D. Philippi Melanchthonis, tum ex aliorum doctissimorum uirorum relationibus excerpta, et nuper in ordinem ab eo redacta: In Oribes Varia Non solum netera, sed in primis recentia nostri

<sup>1)</sup> Fol 96 M der Brief gezeichnet Tiguri 1561 Augusti die 16. D. G.

temporis Exempla, Similitudines, Sententiæ, Consilia, Bellici apparatus, Stratagemata, Historiæ, Apologi, Allegoriæ, Sales, et id genus alia utilissima continentur: non solum Theologis, Iurisperitis, Medicis, studiosis artium, uerumetiam Rempub. bene et feliciter administraturis, cognitu cumprimis necessaria. Cum Præfatione D. Simonis Sylceri, Acad. Basilien. Rectoris: et Rerum atque uerborum Indice copioso. Basileae, Per Ioannem Oporinum.

Index unter F.: de Fausto mago, eiusque interitu 43. 44. p. 13. De Creatione. De Mundo Et Tempore.

p. 33. De Malis Spiritibvs seu diabolis et ipsorum operibus.

p. 42.1)

Abbas Trittenhemius seu Spanheimensis fuit magnus magus, in quodam forte itinere (sicut mihi [43] Pirchaimerus narrauit) cum uenisset in diversorium non bene instructum, quidam per iocum dixerunt: Domine Abbas, cura nobis bonum ferculum piscium, iste tantum pulsauit fenestras, ac statim uenit quidam portans lancem instructam lucijs coctis.

Noui quendam nomine Faustum de Kundling, quod est paruum oppidum, patriæ mew uicinum. Hic cum esset scholasticus Cracouiensis, ibi magiam didicerat, sicut ibi olim fuit eius magnus usus, et ibidem fuerunt publicæ eiusdem artis professiones. Vagabatur passim, dicebat arcana multa. Ille Venetijs cum uellet ostendere spectaculum, dixit se uolaturum in cælum. Diabolus igitur subuexit eum, et afftixit adeo, ut allisus humi pene exanimatus esset: sed tamen non est mortuus.

Ante paucos annos idem Ioannes Faustus, postremo die sedit admodum mæstus in quodam pago ducatus Vuirtenbergensis. Hospes ipsum alloquitur, cur mæstus esset præter

<sup>1)</sup> In allen späteren Ausgaben, die mir vorlagen, steht die Stelle S. 38,39. 3ch halte diese Ausgabe für die älteste, denn sie hat nicht nur eine Widmung des Manlius an Kaiser Maximilian Datæ Basileæ, pridie calend. Februarij. Anno reparatæ a Christo salutis DLXIII., sondern enthält auch eine Epistola des Simon Sulcerus. Basileæ, pridie Cal. Octobr. Anno Domini 1562 und hat den Index vor dem Tert. Der Erzähler obigen Tertes ist Melanchthon. D. H.

morem et consuetudinem terat alioqui turpissimus nebulo, inquinatissima vitue, ita ut semel atque iterum pene interfectus sit propter libidines) ibi disit hospiti in illo pago: Ne perterrețias hac nocte. Media nocte domus quassata est. Mane cum Faustus non surgeret, et iam esset fere meridies, hospes adhibitis alijs, ingressus est in eius conclaue, inuenitque eum iacentem prope lectum inuersa facie, sic a diabolo interfectus. Viuens, adhuc, habebat [44] secum canem, qui erat diabolus, sicut iste nebulo qui scripsit De vanitate artium etiam habebat canem, secum currentem, qui erat diabolus. Hic Faustus in hoc oppido Vuittenberga euasit, cum optimus princeps dux Ioannes dedisset mandata de illo capiendo. Sic Norimberga etiam euasit, cum iam inciperet prandere, astuavit, surgitque statim, solvens quod hospiti debebat, uix antem venerat ante portum, ibi veniunt lictores, et de eo inquirunt.

Idem Faustus mayus, turpissima bestia, et cloaca multorum diabolorum, uane gloriabatur de se omnes uictorias, quas habuerunt Caesariani exercitus in Italia, esse partas per ipsum sua magia. idque fuit mendacium uanissimum. Id enim dico propter inventutem, ne statim talibus uanis hominibus assentiantur.

13

## Um 1565. Zimmernsche Chronik (1881)

a-b

Zimmernsche Chronif. Herausgegeben von Karl August Barack. Zweite verbesserte Auflage. Freiburg i. B. Und Tübingen 1881.

a) Bd. l. S. 577.1)

[1291.] Das aber die pratif solcher Kunst [bes Weißagens] nit allain gottlos, sonder zum höchsten sorgelich, das ist unlaugens bar, dann sich das in der erfarnus beweist, und wissen, wie es dem weitberüempten schwarzkünstler, dem Fausto, ergangen. Dersselbig ist nach vilen wunderbarlichen sachen, die er bei seinem

<sup>1) 3</sup>m 91. Bande bes Stuttgarter Literarijden Bereines. I, 555. D. S.

1568 Joh. Huldr. Ragor: Gattierung. (Manlius Loc. Com. Deutsch)

leben geicht, darvon auch ein besonderer tractat wer zu machen, lebstlich in der herrschaft Staufen im Preisgew in großem alter vom bosen gaift umbgebracht worden.

b) Bd. III. S. 529.1)

[Rach 1539.] Es ist auch umb die zeit der Faustus zu oder doch nit weit von Staufen, dem stetlin im Breisgem, gestorben. Der ift bei feiner zeit ein winderbarlicher nigromanta gemest, als er bei unfern zeiten hat mogen in deutschen landen erfunden werden, der auch jovil seltzamer hendel gehapt hin und mider. das fein in vil jaren nit leuchtlichen murt vergeffen werden. Ift ain alter mann worden und, wie man jagt, ellengelichen geftorben. Vil haben allerhandt anzeigungen und vermuetungen noch vermaint, der bos gaift, den er in feinen lebzeiten nur fein schwager genannt, habe ine umbbracht. Die buecher, die er verlafen, jein dem herren von Staufen, in deffen herrichaft er abgangen, zu handen worden, darumb doch hernach vil leut haben geworben und daran meins erachtens ein jorgelichen und unglückhaftigen ichat und gabe begert. Den münchen zu Lürheim im Wassichin hat er ain geipenft in das clofter verbannet, befen fie in vil jaren nit haben fünden ab fommen und sie wunderbarlich hat molestirt, allain der urfach, das sie ine einsmals nit haben wellen übernacht behalten, darumb hat er inen den unrücbigen gaft geichafft, zu gleich wie man jagt, das dem vorigen apt von S. Diefenberg auch ain jolliche gespenft von ainem neidigen varenden ichneler feie zugerüft und angehenft worden.

#### 14

# 1566. Joh. Huldr. Ragor: Gattierung (Manlius Loc. Com. Deutsch)

Locorum Communium Der Erste Theil. Schöne ordentsliche Gattierung allerlen alten und newen Frempel Gleichniß / Sprüch / Rathschläge / Krieghrüftung : geschwinder Rencke Historien / Schukreden / dunckeler Sprüch : rhäterisch : höflicher

<sup>1) 3</sup>m 93. Bande bes Stuttgarter Literarijden Bereins. III, 604.

und bergleichen vieler anderer ernft und ichimpflicher reden und thaten. Richt allein den Theologen Gerechtsgelehrten : vnd andern Kunft verwandten Studenten iondern auch den Dberherrn Regenten und Befehltragern fehr notwendig bienstlich vnd furpweilig. Bon vielen jaren ber aus des Herrn Philippi Melanthonie vnd anderer gelehrten fürtrefflichen Menner Lectionen Gesprechen und Tischreden zusammen getragen Gritlich nachmale auch jum theil in Teuticher iprach an tag im Latein durch Sohannem Manlium Bett aber im Teutschen auffe geben newe vberfehen bem Lateinischen in allem gleichformig gemacht und an vielen orten gemehret und gebeffert von Zohann Huld= reich Ragor. Mit Ro. Ren. Dan. Frenheit auff geben jar. Betrudt zu Frandfurt am Mann 1566.<sup>1</sup>)

S. [49]. Von der Erichöpffung. Von der Belt und der Zeit. S. [88].

Der Abt 311 Spanheim ift auch ein groffer Zauberer gewesen berselbige ist eine male gereiset (wie d' Prichamer angezeigt hat) vnd ist in eine Herberg kommen da nichts zugerichtet war ba haben etliche im scherts zu jm gesagt: Gnediger Herr lieber versichaffet vus ein guts gerichte von Kischen Er hat nur ans fenster geklopsst von stund an ist einer herein kommen mit einer groffen Schüssel voll gesottener Hechten.

Ich hab einen gekennet mit nammen Faustus von Kundling (ist ein kleines stettlein nicht weit von meinem Batterland)
derselbige da er zu Crockaw in die Schul gieng da hatte er die Zauberen gelernet wie man sie dann vor zeiten an dem ort sehr gebraucht auch öffentlich solche kunst geleeret hat. Er gieng hin und wider allenhalben und sagte viel verborgene ding. Er wolt eins mals zu Lenedig ein schawspiel anrichten und sagte ser wolte hinauff inn Himmel sliegen. Alsbald füret in der Teuffel hinweg und hat in dermassen zermartert und zerstoffen das er ba er wider auff die Erden kam vor tobt da lag Doch ist er das mal nicht gestorben.

<sup>1)</sup> Diese Ausgabe ist vermutlich die erste deutsche Ausgabe der Ragorischen Uebertragung. Die Borrede ist datiert vom 28, Tebr. 1566. Der zweite Band ist irrtumlich 1556 datiert. D. H.

1566. Joh. Huldr. Ragor: Gattierung (Manlius Loc. Com. Deutsch)

Vor wenig jaren ist derselbige Johannes Faustus ben tag vor feinem letten ende in einem Dorff in Wirtenberger landt gant trawrig geseffen. Der Wirt fragt in Wie [[89]] es feme | bas er jo trawrig were bas er doch jonften nicht pflegte (bann er war sonften gar ein vnuerschambter Bnflat , vnnd fürete gar pberauß ein bübisch leben aljo das er etliche mal ichier vmbtommen were von wegen jeiner groffen Sureren) Da hat er gum Birt gejagt: Co er etwas in der nacht horen murde folt er nicht erichrecken. Umb Mitternacht ift im Saufe ein groffes getummel worden. Des morgens wolte der Fauftus nicht auffiteben. Bnd als es schier auff ben Mittag fam hat der Wirt etliche Menner au im genommen und ift inn die Schlafffammern gegangen ! barinn er gelegen ift ba ift er neben dem Bette todt gelegen und hatte im der Teuffel da angesicht auff den ruden gedrehet. Ben feinem leben hatte er zween hund mit ihm lauffen ! die maren Teuffelen. Gleich wie der Bnitat der das Büchlein geschrieben hat von vergeblichkeit der fünfte der hatte auch allweg einen hund mit im lauffen der mar der Teuffel. Derfelbige Kauftus ift zu Wittenberg entrunnen als der fromme und löbliche Fürft Bertog Johannes bette befehl gethan das man in fangen iolte. Defigleichen ift er zu Rürnberg anch entrunnen. vbere Mittagmal jag ist im heiß worden und ist von stundan und hat den Wirt bezalt mas er ihm ichüldig auffaestanden [[90]] war vnd ist darnon gegangen. Und als er fanm ist füre thor fommen waren die Stattfnecht fommen und hatten nach ihm gefraget.

Derselbige Faustus der Zeuberer vnnd vngeheurig Thier ind stindend heimlich Gemach des Teuffels rhümete vnuerschemet das alle Siege die Kenserlicher Maiestet Kriegswold in Welschsland gehabt hetten die waren durch jhn mit seiner Zauberen zuwegen gebracht worden. Das ist eine erstunckene lügen und nicht war. Solches sage ich aber von wegen der gemeinen jugent auff das sie sich nicht von solchen losen Leuten verfüren und oberreden lassen.

19

15

### 1566. Martin Luther: Tischreden

Mijchreden Oder Colloqvia Doct. Wart: Luthers So er in vielen Jaren; gegen gelarten Leuten auch frembden Gesten, vnd seinen Tischgesellen gesuoret Nach den Heubtstücken vnserer Christlichen Lere; zusammen getragen. Johan. 6. Cap. Samlet die obrigen Brocken Auff das nichte ombkome. Gedruckt zu Eisleben ben Brban Gaubisch. 1566.

**B**l. 16b.

Gottes Wort allein oberwindet des Teufels femrige pfeile vnd alle anfechtungen

DA ober Tisch zu abends eines Schwartkfünstlers Zeuberer. Fanstus genant gedacht ward saget Doctor Martinus ernstlich der Teusel gebraucht der zeuberer dienst wider mich nicht hette er mir gefont ond vermocht schaden zu thun er hette es lange gethan. Er hat mich wol offtmals schon ben dem kopff gehabt aber er hat mich dennoch mussen gehen lassen.

16

## 1568. Andreas Hondorff: Promptuarium Exemplorum

Promptvarivm Exemplorym. Historienn und Erempelbuch. Aus Heiliger Schrifft und vielen andern bewerten und beglaubten Geistlichen und Weltlichen Büchern und Schrifften gezogen. Zum Spiegel der warhafftigen Christlichen Buss jedermenniglichen zu diesen letzten und geschrlichen zeiten für die Augen gestelt. Mit allem steis auffs fürtite nach den heiligen Zehen Geboten Gottes sein ordentlich ausgetheilt. Durch Andream Hondorff Pfarherrn zu Draissig. Psalm 5. HENN du bist nicht ein Gott dem Gottlos wesen geselt Wer bose ist der bleibet nicht für dir. Cum gratia et Privilegio, ad decem annos. Anno 1568.

281. 83 b.

Bu R1) seind zwene Schwartkfünftler gewesen und hat einer ben andern (also scheinent) gefressen denn der Teuffel hat den=

<sup>1)</sup> Die Ausgaben 1570, 1572 u. j. w. haben dafür Wien, D. D.

jelben gefressenen in eine höle oder loch gefürth / der erst nach dreyen tagen wieder herfür kam. Ein jolcher Schwartsfünstler ist auch Johan Faustus gewest / der viel Bubenstück durch seine schwartse kunst geübet / etc. Er hat ben sich alle wege ein Hund gehabt / das war ein Teusel / etc. Da er gen Wittenberg kommen / wer er aus besehl des Churfürsten gesangen worden / wo er nicht entrunnen / Dergleichen were ihm auch zu Nürnberg begegnet i da er auch entrunnen / Sein lohn aber ist dieser gewest. Da seine zeit aus war / ist er in ein Dorff im Wirtenberger gebiet / ben einem Wirt gewesen / da ihn der Wirt gespraget / warunm er also trawrig were: Sagt er / Diese nacht soltu dich nicht fürchten / ob du schon groß krachen und erschottern des Hauses hören wirst. Auff den Morgen hat man ihn in der Kammer da er lage / todt gefunden / mit umbgedrehetem Hals. lohan Manlius in suis Collectaneis lib. l. 1)

17

## 1568. Joannes Wierus: De Praestigiis Daemonum

Ioannis VVieri De Praestigiis Dæmonym. Et Incantationibus ac ueneficijs Libri sex. aucti et recogniti. Accessit Rerum et uerborum copiosus Index. Cum Cæs. Maiest. gratia et priuilegio. Basileae, Ex Officina Oporiniana. 1568.

- p. 125. De Magis Infamibvs. Liber Secundus.
- p. 140. Qui Magiam infamem postea coluere, et funcstus quorundam interitus Cap. IIII.
  - p. 142. 1)

loannes Faustus ex Kundling oppidulo oriundus, Cracouiæ magiam, ubi olim docebatur palam, didicit eamque paucis annis ante quadragesimum supra sesquimillesimum, cum multorum admiratione, mendacijs et fraude multifaria in diuersis Germaniæ locis exercuit. Inani iactantia et pollicitationibus [143] nihil non potuit. Exemplo uno artem

<sup>1)</sup> Die Stelle steht in der lat. Ausgade von 1570 Bl. 816, 1572 Bl. 836, 1577 u. 1582. Gol. 156-158, 1580 1016, 1585 1166, 1595 16162 bis

#### 1568. Joannes Wierus: De Praestigiis Daemonum

ea conditione Lectori ostendam, ut se non imitaturum, mihi Hic scelestus ergo captus Batoburgi prius fidem faciat. in Mosæ ripa ad Geldriæ fines, barone Hermanno absente, mitius ab eius sacellano D. loanne Dorstenio tractabatur. quod huic uiro bono nec callido, plurium rerum cognitionem artesque uarias polliceretur. Hinc et tamdiu uinum, quo Faustus unice afficiebatur, prompsit ille, donec uas euacuaretur. Quod ubi Faustus intelligeret, atque Grauiam sibi abeundum esse, ut raderetur barba diceret alter, uinum is si adhuc curaret, artem denuo promittit singularem, qua citra nouaculæ usum, tolleretur barba. Conditione accepta, arsenico confricari cam citra ullam præparationis mentionem iubet: adhibitaque illinitione tanta successit inflammatio, ut non modo pili, sed et pellis cum carne exurerentur. Cum stomacho idem ille mihi facinus hoc non semel recensuit. Alius mihi non incognitus, barba nigra, reliqua facie sub obscura, et melancholiam attestante (spleneticus etenim erat) quum Faustum accederet, incunctanter hic ait: Profecto te sororium meum esse existimabam, propterea et pedes tuos mox observabam, num longie et incuruie in ijs prominerent ungula: ita hunc daemoni assimilans, quem ad se ingredi arbitraretur, cundemque sororium appellare consucuit. tandem in pago ducatus Vvirtenbergici inuentus fuit iuxta lectum mortuus inuersa facie, et domo præcedenti nocte media quassata, ut fertur.

Ludimoderator apud Goslarienses ex Fausti magi, uel uerius infausti mali doctrina instructus, modum quo carminibus in uitro coerceretur satan, didicit. [144] Vt itaque impediretur a nemine, die quodam in syluam abijt: ubi in magica execratione aberranti apparuit dæmon horrenda admodum forma, oculis flammeis, naribus ad cornu bubuli morem intortis, oblongis dentibus, aprinis non dissimilibus, genis felem referentibus, et in uniuersum terribilis. Hoc idolo terrefactus

<sup>162</sup>a. Die lat. Ausgaben Basileae, 1563, 1564 und 1566 enthalten die Stelle noch nicht. Ebenfowenig die dentichen Ausgaben 1565 und 1575. In der deutsichen Ausgabe, Frankfurt a. M. 1586, steht sie S. 93a. D. H.

#### 18/19 1570. Ludovicus Lavater: De Spectris

hic prosternitur, iacetque horas aliquot semimortuus. Tandem respiranti nonnihil, atque ad ciuitatis portas progredienti, quidam familiares obuij, uultus mutati, pallorisque causam rogant. Hic tremens et uelut furibundus obmutuit, inde domum ducitur, ubi horrendos edere sonos, et prorsus insanire cæpit. Anno tandem exacto fari denuo incipit, et ea specie sibi dæmonem apparuisse narrat. Cænæ uero Dominicæ communionem ubi tum celebrasset, tertio post die se Deo commendans, calamitosæ huic uitæ ualedixit.

18

## 1569. Ludwig Lauater: Von Gespänsten

Don Gespänften / vnghüren / fälen / vnd anderen wunders baren dingen / so merteils wenn die menschen sterben söllend / oder wenn sunst groffe sachen vnnd enderungen vorhanden sind / beschähend / kurter vnd einfaltiger bericht / gestelt durch Ludswigen Lauater diener der Kirchen zuo Zürzch. Getruckt zuo Zürich by Christossel Froschower / im Far M.D.LXIX.

Bl. 50b. Der ander teil.

Bl. 90a. Das XVII. Capitel.

981 92a

Roch hütt by tag sind schwarzsfünstler bie sich vöthuond in könnind ein ross sattlen vff den sy in kurker al grosse reisen mögind vollbringen. Den selbigen wirt / wenn es lang vmbhin gadt / der tüfel ritt und ross lon / beschlecht und sattelgelt mit einanderen geben. Was wunder sol zuo unseren zyten Faustus der verrümpt zauberer getriben haben?

19

### 1570. Ludovicus Lavater: De Spectris

De Spectris lemuRibus Et Magnis Atque Insolitis Fragoribus, variisque præsagitionibus quæ plerunque obitum hominum, magnas clades, mutationesque Imperiorum præcedunt,

Um 1570. Wilhelm Meyer: Nürnberger Faustgeschichten (1895)

Liber Vnvs: Lvdovico Lavatero Tigvrino Avtore. Apvd Ioannem Crispinum. 1)

Secunda Pars, cap. XVII.

p. 208.

Hodie quoque magi inueniuntur, qui gloriantur, se magicis præstigijs equum sternere posse, quo paucis horis iter longissimum conficiant. Hos tandem Deus meritis pænis afficiet. Quam miranda referuntur de Fausto Germano, que nostra ætate per magicas artes effecerit?

20

## Um 1570. Wilhelm Meyer: Nürnberger Faustgeschichten (1895)

a -- f

Nürnberger Faustgeschichten. Von Wilhelm Meyer aus Speyer. Aus den Abhandlungen der k. bayer. Akademie der Wiss. l. Cl. XX. Bd. II. Abth. München 1895. Verlag der k. Akademie in Commission des G. Franz'schen Verlags (J. Roth).<sup>2</sup>)

S. 50. Handschrift 437 der Hof- und Landesbibliothek in Karlsruhe:

Luthers Tischreden aus den Jahren 1535—1542. Anhang: Christoff Roshirt der Elter, Historien. Nach 1559.

a) p. 62.

(Bl. 206b ber Handschrift)

Volgen etliche Historien, vonn Teuffel Gespenst und Wechssellen Kindern oder Kilkröpffen.

(Bl. 207a.) Vom Doctor Georgio Fausto dem Schwartzkünstler und Zauberer (Bild, alter Holzschnitt: 3 Reiter auf Hund, Bock und Eher, daneben sitzt ein Mann auf einer Bank.) Auff eine Zeit hett D. Faustus

¹) Die Borrebe ist unterzeichnet Datae Tiguri mense Januario, anno a natiuitate Christi 1570. D. H.

<sup>2)</sup> Nach 3. 60 ift der Wortlaut genau nach der Sandichrift gedruckt. Nur find Interpunftion und große und fleine Anfangsbuchstaben von B. Meyer nach (Butdunfen eingesetzt. D. H.

gut Freund zu Gast geladen, denen ehr sehr guttlich thett mit überflüssigem Essen und Trincken, allein verbott er ihnen, sie wolten mit seinen Dienern, so das Essen und Trincken auftragen wurden, nichts reden. Als sie nun fürstlich und herlich gelebt hetten, verwunderten sie sich der herlichenn (Bl. 207b) gehaltenen Malzeyt. Do sprach D. Faust zu ihnen: wolt ir wissen, mit wem ir gessen habt? Sie sagten: ja, gern. Sprach er: mit dem Konig in Engelandt; der helt heut Hochzeit, und was da aufgetragen worden ist, dergleichen habt ir auch gehabt, und itzt hebt sich der Tantz do an. [63] Sie sprachen: den möchten wir gern sehen. Do sagt er: wan itzt das Hantwasser bracht wirt, so halt sich ein ider an die Hantzweln, so solt ir in auch sehen. Solchs geschag: kamen in Kurtz auf den Tantzboden in Engelandt. Do sie aber gesehen worden und das es Ausslender und ungeladene Gest waren, wurd solchs dem Konig angezeigt. Der schaff, sie gefencklig einzuzihen; nachmal wart Befehl geben, die Gefangene zu hencken. Darob sie hard erschrocken: Faustus liss sichs nichs mercken. Als nun der Rechstag angestelt, bad D. Faust, man wolt in zuvor ein gut Malzeit geben vor irem Ende. Solchs geschach; er batt umb ein Handtwasser: dass wurt auch vergunt. Do sagt er heimlich zu inen allen: wan die Hantzwel aufgelegt, so greiff ein ider dran; wilchers verseumpt, der bleibt hie; kamen also wider heim.

#### **b)** p. 70.

(Bl. 217a.) Vom D. Fausto dem Schwartzkunster. Zu Frankfurt am Mein wart er einem Juden schuldig, verzilt in ihn sein Herberich zu bezalen. Umb bestimpte Zeit kumpt der Jud, frag nach dem Fausto, wilcher in seim Gemach thet sam schliff er. Der Jud weckt in, zeugt in letzlich beym Schenckel, wilchen er dem Fausten schlaffent aussgerissen. Darüber schreit Faustus sehr laut, der Jud gibt die Flucht, wirt also durch Betrug des Teuffels bezalt. Dan wie der Kaufman gewesen, also ist auch der Verkauffer gewesen: das Sprichwort laut: gleich und gleich geselt sich gern.

Um 1570. Wilhelm Meyer: Nürnberger Faustgeschichten (1895)

c) p. 63.

(Bl. 381b.) Von Doctor Georgio Fausto, dem Zauberer und Schwartzkunstler (schlecht gemaltes Bild: 6 Gäste an einer besetzten Tafel, ein Mann bringt Schüsseln; Fenster mit Butzenscheiben, an den Wänden Pokale). In dem Letztentheil Colloquiorum Doctoris Martini Lutheri, darinnen mancherley Historien vom Betrug und (Bl. 382) List gesagt und von Zauberey. ist dieses Zauberers Fausti auch gedacht worden mit kurtzen Worten (Bl. 215 = Tischreden 1 § 47). Derhalben von seinen Hendel einstheyls weitleiftiger sol allhie gehandelet werden, dem Leser zu mehrerem Bericht.

Zur Zeyt, als D. Georgius Faustus zu Ingelstad auf der hohen Schul den Studenten Philosophiam und Giromantiam lase, wurde er mit etlicher Burgerschafft bekant, die ihn (weil er kein sonderliche Hausshaltung hette) oftmals zu Gast geladen umb Kurtzweil wegen, die er dan mit mancherley Gesprech in Gelochen wuste furzubringen, wie dan der Welt Gebrauch ist, das sie viel lieber von schimpflichenn Dingen dan von Gottes Wort hort reden.

Auff ein Zeyt sprachen seine gute Bekante, Freundt und Zechgesellen zu im: Her Doctor, wan wolt ir uns auch dermaleins zu Gast laden und euer Kostfrevheit sehen lassen. (Bl. 382b) Der Doctor Faust antwort: ich wolt Solches lengst gern gethan haben, so wist ir alzumal, das ich kein eygene Hausshaltung hab und selbst zu Kost gehen, aldo meines Wirts Gnaden leben. Idoch wil ich der entpfangene Wolthaten, so mir von euch widerfaren ist, gut ingedenck sein und dieselbiche zur gelegene [64] Zeyt widerumb vergelten. Der Antwort waren sie zufrieden. Nach etlicher verschiener Zeit, als Doctor Faust sein Gelegenheit ersehen, das er seine Geste wuste reichlich zu bewirten, lies er sie auf ein bestimpten Tag zur Malzeit durch seynen Diener beruffen. Des waren sie alzumal willich und bereidt, unabschlegig zu komen. Als die ernentte Zeyt das Mittagmal einzunemen vorhanden, erschinen die geladene Geste mit allem freuntlichem guten Willen. (Bl. 383) Do sie nun in den Saal des Hauss kamen, welcher herlich und zirlich zugericht war, wurden sie vom

Hern Fausto freundlich entpfangen. Nun war einer untter den Gesten, ein schimpflicher Man, der sich dan sonderlich mit dem Doctor Fausto wol vermogte; der ging hinauss in die Kuchen, zu sehen, was man ohngeferlich kochen thett. aber er fandt weder Feuer noch Koch. Der kam balt wider in den Saal und sprach schimpfflich: Herr Doctor, es ist weder Fewer, Rauch noch Koch in euerer Kuchen; nicht weiss ich, wie ir uns bewirtten werdet; wir hoffen gensslich, ir wert uns doch gutlich thun. Er antwort: lieben Hern, seidt ohne Sorge, es wirt balt besser werden. Aber eines wil ich euch alle und einen iden insonderheit gebeten haben, das ir mit meinen verordenten Dienern, so uns Essen und Trincken und was zur Malzevt vonnöten sein wirt, bringen werden, gar (Bl. 383b) nichs reden wollet; wir aber wollenn untter einander frolich gutter Ding sein; verhoff, ir werdet des kein Beschwer haben. Sie waren des gar wol zufrieden alzumal. Doctor Faust batt, sie wollen zum Tische setzen; man wurde anrichten und zuvor ein Handtwasser bringen. Dem Befehl waren sie gehorsam. Balt kamen zwen Jungling gar wol gebutzt; der erste trug ein vergultes silbere Handtbecken mit schoner Arbeit zugericht, umb den Hals het er ein herliche gestickte Hantzweln; auf in volget einer mit der silbere Schenckkandel, darinnen wolrichents Wasser verordnet war. Der Doctor hatt, sie wolten umbher Wasser nemen, sich damit waschen; das geschag. Die Hantzweln wart umbgelegt sich zu trucknen und balt wider aufgehoben und von dannen getragen. In dem kumpt ein Truchses mit dem Zepter (Bl. 384) gantz furstlich bekleidet; auf in volgen etliche mit silberen Schusseln auf einander gesetzt. Doctor Faust nam das Essen von ihnen und satzt es seinen geladenen Gesten fur, vermanet sie zu essen, credentzt ihnen dasselbiche, domit sie kein Abschew hetten. Balt darauf wurden viel guldene Schewer und andere [65] herliche Credenss mit dem besten Wein hergebracht und auf den verordenten Credentztisch gesetzt: die dan der Wirt ihnen mit aller Frolichkeit fursatzt und einen freundlichen Rumbtrunck verordnet. Diese fürstliche und konigliche Malzeyt weret nun lang, das die Geste gross Ver-

wunderung ob dem berlichen Essen und Getranck hetten: eagten: Her Doctor, der Unkosten ist gar zu gross und des überschweneklichen Essens zuviel. Darauf er antwort, sie solten nor guter Ding sein und nichten mer bekummern. Als sie nun die konigliche Malzeit in grossen Freiden und Wolleben volbracht hetten und des besten Weins entpfunden, wurden sie gar frolich, danckten dem Doctor Fansten für die herliche entpfangene Wolthatt, baten ihn. er wolle der grosse überschwenekliche Unkösten kein Beschwer tragen; wo sie solchs in ihren vermuglichen Dinsten widerumb wisten zubeschulden, wolten sie allezeit dem Hern Doctor wilfertig sein. Mein lieben Hern und gute Freund und Gunner, der gehaltene Malzeit trag ich kein Beschwer: dan dieses Essen und Trinck ist mir von des Konigs in Engeland Tisch komen, welcher heut sein Hochzevt helt, und was ir von Essen und Trinck durch dise Diener entpfangen habt. eben dergleichen ist seiner konigliche Wirde heut auch getragen worden; und gleich itzt wirt der (Bl. 385) Tantz angefangen werden, do es dan sehr brechtig wird zugehen. (1b) Do fing einer auss ihnen an und sprach: Her Doctor, weil wir dan heut mit dem Konig in Engelandt gessen und truncken haben, darfur wir im und euch grossen Danck sagen, so möchten wir, wo es muglich, den Dantz auch gern sehen, domit wir wissten von der koniglichen Hochzeit auch Der Doctor sprach: das kan wol ohn alle bezu sagen. schwerliche Verhindernis geschehen, sofern ir meinem Befehl mit Vleiss wert nachkömmen und volgen. Die bewilligeten alle mit grosser Begir darrein, versprachen auch dem Gebot nachzusetzen mit allem gehorsamen Vermugen. Itzunt, sprach Faustus, werden die zwen widerumb wie im Anfang der Malzeit kommen und das Handwasser furtragen: so merckt das ein Jder, nachdem er sich (Bl. 385b) gewaschen, fest an die Handzwel halte und rede kein Wort zu Nimants: so wollen wir in kurtzer Zeit den Tantz in Engeland auch sehen. Sie thetenn, wie ihnen befohlen wart, furent mit einander dahin und kamen auff den koniglichen Saal, do der Tantz in aller Herligkeyt gehalten wardt. Dieweil aber die Wach und

Hutt vor dem Palast [66] fast wol bestellet ware und ein fremdes ausslendichs Volck auff dem Saal gesehen wart, welches doch bey Leibstraff verbotten war, wurde Solches dem Konig anzeigt. Der lies balt die Verwalter des koniglichen Hoffs rechfertigen, warumb sie uber ir Gelubt ein fremdts ungeladen Volck wider koniglichs Mandat hetten auf den Saal kommen lassen. Die Heczsschir und verordente Trabanten entschuldigten sich zum Höchsten, sie hetten kein Wissen umb die Sachen, ihnen wer auch kein frembs (Bl. 386) Volck zu sehen worden. Dem Konig wardt der Handel furbracht; des er sich verwundert, gedacht aber bey sich, es musten Kundschafter sein; befahl derhalben, das man sie in der Styl ohn all Rumhmor solt gefencklich einzihen (schlecht gemaltes Bild: Gefangene werden von Bewaffneten in das Gefängniss geführt). Diesem koniglichen Befehl wart balbt nachkommen. Des wurden sie sehr bekumert, aber D. Faust lies sich nichs der Errettung gegen ihnen mercken; sonder stelt sich nebenn ihnen ganss traurich als ein gefangen Man. (Bl. 386b) Dieweil sie aber Teudsche waren, lies er sie zusamen in ein Gefencknis verschliessen. Als aber die Hochzeit volbracht wart, und der Gefangene durch den Kerckermeinster Ansuchung geschag, lies der Konig seine verordenten Rehte zu Gericht setzen, dem ausslendischen Volck nach Verbott irer koniglichen Wirden einen Rechtsstag anzustellen und nach Verdinst zu verurtheylen. Nach gesetztem Recht wart zu recht erkent, das man sie ohn alle Gnadt als Kundschafter an einen Galgen hencken solt. Dieser schwere Sententz wart ihnen im Gefencknis angesagt, des sie von Hertzen sehr erschrocken mit Berewung irer begangene Sundt und Misshandlung, gaben dem Doctor die Schulde, der sie unverdieneter Sache also umb Leib und Leben bringen thett mit Betrug. (Bl. 387) Doctor Faust sprach zu dem Kerckermeinster: dieweil wir dan ohn alle Gnade ihe sterbenn und hencken müssen, so ist bei uns Teudschen der Gebrauch und Gewonheit, das man den Armen, so zum Todt verurtheilet sein, auf den Rechstag zuvor eine gute Malzevt gibt, domit sie dester frolicher in den Todt gehen. Bitt derhalben.

wollet unser untterthenigs Bitten und Begeren zu Hoff furbringen: verhoffen des keines Abschlags. Der Kerckermeinster antwort; ich wils euch trewlich aussrichten und, so viel an mir gelegen, den Handel fürdern. Indem er hingin. sagten die Mitgefangene zum Fausten mit kleglichen Worten: Ach wer konte und mochte vor grossem [67] Leid und Kummernus, so wir ohne Verdinst so eines schmelichen Todt sterben müssen, essen oder trincken. Darauf sagt D. Faust: Ev. seid nicht so kleinmuttig (Bl. 387b); wist ir nicht das Sprichwort 'ein guts Mahl ist Henckens werdt', Solche Wort verdross die Gefangene übel: dan sie wenig Trost noch Freid davon entpfingen. Aber der Kerckermeinster, welcher ein geborner Teudscher war, auch den Gebrauch, so mit der Armen in Teudschlandt gehalten wurt, gut Wissens trug, brachte ihr bittlichs Begeren dem Hoffmeinster fur, auch was ires Landes Sitten und Gewohnheit wer. Der Hofmeinster that Befehl, das ihrem Begeren genugsame Volg gescheen solt: zeigt solchs dem Konig an; darob er sampt seinen Rehten ein Verwunderung hetten, das sie so leichtsinnig weren und den Todt so gering achten. Als nun gut Speiss und Tranck ihnen ins Gefengnis furgetragen wart, vermanet Doctor Faust sein Mitgesellen, sie solten essen unnd trincken und unbekümmer sein; aber ihr (Bl. 388) Hertz war ihnen vor Traurigkeit ganss schwer. Do nun Faustus Nimants umb sich sahe, vor dem er ein Abscheu haben mochte, dan die Hutter Teudscher Sprachen unerfaren waren, redet er mit frölichem Angesicht zu seinen Mitgesellen: Lieben Hern und Freundt, heuttiges Tages sol unserm Keinem kein Leid wider-Darumb nempt Speiss und Tranck zu euch auff die Dan wan wir gnug gessen und truncken haben, wil Reiss. ich ein Hantwasser und Hantzwel fordern; sobald ir euch gewaschen habt, greifft an die Handtzwel; damit sich Keiner verseumme: er würde sonst dahinden in Leibs Gefahr bleiben. Dan in Engelant wollen wir die Hende waschen und in Teudschland drucknen; durch mein Kunst solt ir all errettet werden. Die gute Leut fingen ein Hertz, assen und truncken. Als nun der Kerkermeinster zu ihnen kam, auch (Bl. 388b)

die Zeit, das sie zum Galgen solten gefurt und erhenckt werden, sprach D. Faust zu ihm: mein Freundt, weil wir so wol und reichlich gelebt haben, darumb wir koniglicher Wirden unterthenigen Danck sagen, so gelangt unser aller letzte Bitt an euch, ir wollet uns zu Ehren unbeschwert auch ein Handtwasser geben, darzu eine Handzweln, damit wir uns mogen druckenen. Der Kerckermeinster lacht und sprach: liebe Freund, es sol in dem euer Will auch erfüllet werden: dan solcher Dinst kan durch mein selbst Vermugen wol verrichtet werden; ging eyllent hin, bracht ihnen dasselbich. Als sie nun [68] die Hende gewaschen, griffen sie alle an die Hantzwel; Faustus sprach mit lachedem Mundt: in Engelandt haben wir unsere Hende gewaschen, zu Ingelstat wollen wir die trucknen. Furen also unverhinderlich davon. der Kerckermeinster (Bl. 389) verwundert und hart erschrack, ging evllent zum Konig, zeigt im den Handel an, wie es ihm mit den Teudschen Gefangenen ergangen were. Do merckt der Konig, das ir Zukunpfft und die Abfurt mit listiger Zauberey wer volbracht und sein Verdacht von wegen der Verretterey nichs gewesen, ihnen derwegen auch Unrecht wer gescheen; war derhalben wol zufrieden, und blieb der Kerckermeinster ungestrafft. Als sie aber widerumb ohne Leibs Gefahr genn Ingelstat kummen waren, wurden etlich von wegen des Schreckens todlichen kranck.

D. Faustus aber verharret ein kleine Zeyt in der Stadt, nam seinen Wege in andere Landt, do er dan unbekant innen möcht seyn. Dan er besorgt, ihm mochte hinfort geringe Lieb und Gunst aldo bewiesen werden, wie dan gut zu erachten gewesen.

Diss ist also die erste Historia von D. Georgio Fausto. d) p. 70.

(Bl. 389b): Ein andere Historia vom Doctor Georgio Fausto. (Schlecht gemaltes Bild: im Hintergrund Fensterwand; daror im Zimmer ein Tisch, auf dem ein Geldsack steht und Goldmünzen liegen; ganz im Vordergrund liegt Faust auf einem Lager mit hoher Kopfwand, an welcher eine Tafel hängt, auf der 1575 steht, also das Jahr, in welchem dieses Bild gemalt ist; ein Jude zieht an seinem Bein).

Nachdem D. G. Faustus von Ingelstadt verreyset, nam er seinen Wege auf Frankfurt am Mein zu und kam auf gelegene Mess dahin. Do dan mancherley Kaufmanschaft getriben wirt und sonderlich (Bl. 390) [71] haben alda die Juden allerley Kauffmanschaft. Doctor Faust kam zu einem reichen Handels Juden, kaufft im ab zwey schone Ross; darnach nam er für sich und seinen Diener auss schone gemachte Kleider und sprach: lieber Jud, ich hab hie bev mir sehr wol gewegene frantzhossische Krone, an denen ich nicht gedenck zu verliren (lies ihn der etliche sehen) und wan ich gute ganghafftige Taler oder andere grobe Müntz dafür möchte bekummen, wolt ich sie verweschlen lassen umb ein geringen Aufschlag. Dem Juden gefilen die Cronen wol, fragt den D. Fausten, wo er zur Herberich einzogen were; im solt das Gelt für die Cronen durch ihn selbst zugestelt werden; er solt angeferlich anzeigen, wie viel er des Gelds mit ihm bringen must; alssdan so wolten sie die Schulde von der Summa abzihen. (Bl. 390b) Doctor Faust sagt: mein Jud. weill du mir nach Gebur und Gebrauch in dieser Mess den Aufwechsel erlegen wilt sampt geburlicher Hauptsumma, versehe ich mich mein gekaufftes Gut auch in gutem Werdt von euch ohn Ubersatz zu haben. Der Jud thett im ein Nachlassung ann erkaufter War; dan er verhoff, sein besser zugenissen. Doctor Faust bestimpt im ein Zeyt, da er ihn finden solt in seiner Herberg.

Der Jud kam zur bestimpte Zeyt mit seinem Wechselgelt. Des Fausten Diener, so schön abgericht, stunde untter der Haussthur, wartent des Juden. Ehr kam mit dem Gelt, frag den Knecht, welchen er dan wol kennet, ob sein Herr der Doctor vorhanden wehr. Der Knechte (Bl. 391) sprach: ja, gehet hinauff in sein Gemach, do werdet ihr ihn gar allein finden. Der Jud war zufrieden, kam ins Gemach, darinnen D. Faust sich in ein Faulbetht hette gelegt und eines herten Schlaffs sich mit Betrug untterfing. Als nun der Jud in die Stuben kam und den Doctor hart schlaffent fand, berathschlagt er bey sich selbst, was im zu thun were; den Geltsack, damit er vermeint die Cronen zu wechslen, satzte

er auf den Tisch, darinnen etlich hundert Taler waren, ging zum Faulbeth, rüttelt den Doctor beim Arm: aber er gedachte davon nicht aufzuwachen. Do im aber die Zeyte wolt zu lang weren, erwuscht er ihn bey einem Bein, zuckt erstlich in mit Gelimpff. Als aber Faustus nicht aufwachen wolte, (Bl. 391b) wart der Jud zornig, ruckt in dermassen beim Bein so undummerlich, davon der Docter aufwachen musste. Aber D. Faustus brauch sein Kunst, das dem Juden der Schenckel im [72] Zihen in Henden blieb, als hett er im denselbichen mit Gewalt auss dem Leib gerissen. Fing derhalben grewlich an zu schreyen: o du morderischer Bösswicht, du hast mir mein Schencken vom Leib gerissen, das mustu mir gnugsam vergelten. Der Jud gab mit grossem Schrecken die Flucht; Faustus schrie im nach; der Knecht erwischt den Juden bev dem Mantel, sprach: was Leids hastu meinem Hern gethan, das er so kleglich schreit? Der Jud lies den Mantel faren, flohe darvon mit grosser Forcht und Eyl. Der Knecht bekam in diesem Schimpff ein guten Mantel und sein Herr (Bl. 392) das Gelt, so der Jud auf dem Tisch hett stehen lassen. Balt liess D. Faust denn Wirt rechnen. bezalt ihn also bar mit Danck; aber er und sein Knecht sassen auf die Ross, so dan schon zugericht waren, nam die Taler in ein Watsack, ritten also mit frolichen Muth auss Franckfurt; dan im war aldo ein gute Beut gerathen.

**e)** p. 73.

(Bl. 392a.) Einsmal kam er gen Bamberg, zog in ein guts Wirtsshauss ein, do er dan gar wol entpfangen und gehalten wart. Nun begab es sich, das ein Sewtreiben dozumal auch beim Wirt einzogen war. Den Abent redt der Seutreiber mit dem Wirt, ob er nicht wiste, wo er ein Hert gutter feister Schwein mochte zu kauffen bekommen. Der Wirt sagt, auf dissmals wer im nichs davon bewusst, doch möchte (Bl. 392b) er den Morgen hinauf auf den gewonlichen Seumarck gehen und darnach sechenn. Als Solches D. Faust horet, gedacht er, diss ist ein guts Spiel fur mich, dardurch wider kan Gelt bekommen. Dan die Franckforder Beut nun fast verzert war. Er sprach zu dem Sewtreiber:

mein Freundt, es werden mir morgen fast umb Nittag gutte ferete Schwein durch meine Diener bracht werden zu verkauffen, und do euch dieselbiche gefallen, solt ir einen gutten Kauff an mir haben. Der Sewtreiber wart fro, das er nicht lang zeren dorffte auf den Sewkauff. Des Morgens sprach Doctor Faust, er solte alhie in der Herberich ein kleinen Verzug haben: so wolte er sehen, ob sein Knecht mit den Sewen ankommen were. Des war der Sewtreiber gantz wol zufrieden: thett aldo verharren. Bl. 393 Doctor Faust gin hinauss an den gewonlichen Sewmark, braucht sein Kunst alda und bannet ein grosse Herd gutter Schwein, verordnet darzu einen seiner Diner, der do auff die Sew acht geben solt, kam eyllend widerumb in sein Herberich, zeigt dem Sewtrevber an, wie sein Knecht gleich itzuntter mit einer schoner Herdt Schwein ankommen (folgt die Figur eines Schweines); derhalben, wo im die zukauffen ein Ernst were, mocht er dieselbichen besehen: er wolle im und dem Wirt zugefallen ein Uberichs thun am Kauff. Der Sewtreiber war fro, batt den Wirt, er wol ihm zu Gefallen mit hinauss auf den Sewmarck gehen und die Schwein helffen besichtigen; es sol ihm ohn Schaden sein. Des war Doctor Faust [74] wol zufrieden. Als sie nun die Sew durchauss wol besichtiget hetten, welche dan schon und feist waren ohn allen Tattel, (Bl. 393b) dem Sewtreiber und Wirt gefielen die Schwein wol und kamen der Kauffs balt mit kurtzen Worten überein, mit dem Geding der Verkauffer solt mit der Helffte der Bezalung auf ein halbs Jar ein Verzug haben; im solte solche hinderstendige Summa genugsam versichert werden; das ander Halbtheil sol im also bar an guten herten Talern erlegt werden. D. Faust macht nicht vil Umbstende, gedachte aber bey sich selbst, er wolte noch wol einen Funde erdenken, damit er des überichen Rests mocht einkommen ohn Schaden. Kauf wart beschlossen, der Wirt wart Burge und selbst Schuldener über die hinderstendige Summa des Gelts, erbot sich des ein genugsame Verschreibung zu übergeben bev Verofendung seiner Hab und Gutter; (Bl. 394) dan sie waren einander wol bekant. Über den beschlossenen Kauff wart

ein gutter Leibkauff getruncken. Als nun D. Faustus vermerckt, das sie frölich guts Muts waren, sprach er: wan mir der hinderstendig Rest itzunt auch also bar mocht erlegt werden, so wolt ich ein stadliche Nachlassung thun. Der Wirt war geltsuchtig und geitzig, fragt balt, wiviel er dan gedechte nachzulassen. Faustus sprach: zehe Gulden. Wir antwort: nein, es ist zuwenig. Faustus sagt, ob es dan nicht gnug were vom Hundert zweintzig zuverzinssen. Ja. sagt der Wirt, die War ist noch unverkaufft und gehet teglich viel drauf. Faustus sprach: ir hab ein gutten Kauf gethan. daran, wo ir recht mit umgehet, nichs zu verliren ist. Wirt fordert den Seutreyber hinauss und berieff die Wirtin und berathschlagten (Bl. 394b) sich miteinander, was ihnen hirinnen zuthun were. Entlich ward beschlossen, wan er ihnen 25 fl wolte an der ausstendige Summa nachlassen, wolten sie sehen, wo sie das Gelt bekommen möchten. Sie gingen wider hinein; brachten D. Fausten iren Anschlag und entliche beharliche Meinung für. Wiwol sich Faustus des unbilligens Ubersatz etwas wegert, doch entlich darein bewilliget, sofern es gutt grob Gelt were. Die Wirtin hett iren Schatz herfurbracht an lautteren Goltgulden; die sprach: ir solt wol vergnugt werden. Im wurde Golt und Taler furgezelt, biss sich der Hinderrest erstreck. D. Faust nam das Gelt zu Handen und sprach: ich hoff, weil ich euch so einen gutten Kauff und grosse Nachlassung gethan, ir wert mich vom Wirt. was ich verzert, entledigen. [75] Der Wirt sagt: ja, (Bl. 395) es sol hirinnen kein Stritt haben; sie wolten der Sachen wol einig miteynander werden. Faustus sprach zum Sewtreyber: liber Freund, ich wil euch aber gewarnet haben, ir wolt die Schwein durch kein flissents Wasser treiben: sie mochten sunst Schaden nemen. Darauf antwort der Sewtreiber spöttisch: mein Herr, last euch kein grawe Har ferner umb die Schwein zutreiben wachsen: es sind nicht die ersten noch vieleich die letztenn. D. Faust war zufriden damit und als er ein Drunck zwen gethan, sprach er zum Wirt: ich hab drinnen in der Stadt was Notwendiges zuverichen und einzukauffen: bitt, wolt mir nichs verargen, das ich so blotzlich von euch scheidt;

wieder kommen. Knecht und Wird liedten des Fasanachtshandel: dan ee war zar seltzeam zu seben an den grossen weitten Neullerun cechlecht gemaites Bild: 2 Tische; an dem einen Faust, an dem andern 5 Bauern mit aufgesperrtem Mund; getafelte Wand, durüber Brett mit Krügen 粥 und Gläsern; Bl. 39\*b). D. Faust sprach: itzt haben wir Fried und gute Rube von irem Geschrev und konnen auch mit einander unverhinderlich reden, das doch zuvor nicht bette sein können: dan ich hab sie zum oftermal darfur gebeten: do gaben sie bose bonische Wort auss. drumb geschigt ihnen recht. Als nun das Nachtmal volbracht wart und alles gutter Ding waren, bezalet D. Faust dem Wirt, was er den Abent verzert bette, schencket der Wirtin, den Knechten und Meiden itzlichem besonder einen Beutpfenning, sein darbev zugedencken: gin also damit zu Bettht. Do in dan der Wirt allein in ein echon Beth leget, batt darneben, er wolle der arme Bawren ingedenck sein, domit sie wider reden köntten und die Meullen ihn zufilen. (Bl. 399) Faustus sprach: er solt ein Scheid Holtz nemen und am dem Ort, do er am Tisch gesessen wer, untter die Banck legen, so wurde ihnen besser werden. Der Wirt thet nach seim Befehl; do wurden die Bawern wider reden und wart das Maul zugethan. Solchs vermerekten, gingen sie mit grosser Forcht ein ider in sein Bewarung unnd waren hernach nicht mehr so frech mit Worten. Des Morgens wart D. Faustus todt und greulich im Beth gefunden, hat also nach dem er verdint sein Lohn entpfangen; dan böss Arbeit gibt auch bösen Lohn.

Gott wolle uns alle vor des Teuffels Listen und Betrug gnediglich und vetterlich behutten und in warer Anruffung und bestendigem Glauben an unsern Hern Christum erhalten biss an unser letztes Ende. Amen.

21

### 1575. Benedictus Aretius: Problemata Theologica

Problematvm Theologic. Qvibvs Præcipvi Veræ religionis loci perspicua methodo tractantur, Altera Pars. *Benedicto* 

#### 1575. Benedictus Aretius: Problemata Theologica

Aretio Bernensi Theologo Authore. Lavsannæ, Excudebat Franciscus le Preux Illustriss. D. Bernensium Typographus. MDLXXV.

- p. 396. De Magia.<sup>1</sup>)
- p. 398.
- II. Ex his quæ diximus duo genera magiæ constitui possunt. Vnum naturale et antiquum: alterum nouum et infame.

Antiqua et naturalis magia est, natu- [399] ræ rerum solida quædam cognitio, ex qua idonea causarum applicatione interdum mirandos effectus constituunt. Natura enim rerum multa habet possibilia, si idoneus accesserit artifex, qui causas sciat conciliare. Deinde inest multis rebus singularis quædam Sympathia, quam qui obseruant, mirabilia efficere putantur: qualis est in magnete vis attrahendi ferrum, in succino attrahendi paleas. Similiter inest rebus quoddam naturale odium, vt magneti cum allio, adamanti cum hircino sanguine, succino cum oleo. In his si quis solertissimus fuerit, non immerito aliis magus videbitur, cum solum naturas eorum proferat. Talis quidem Daniel visus est ethnicis et profanis hominibus, talis Joseph, Salomon naturæ peritissimus, Moses in primis qui miraculis claruit, verum supernaturalibus: talis fuit Plato aliique. Pertinent huc industrii artifices, qui opera insolita confecere ad miraculum vsque, qualis fuit Archimedis machina, qua solus nauem onerariam in mare exposuit, tales columba lignea Architæ volitans, etc. Talis magi fuere qui Christum inuiserunt, Matth. 2 hoc est, boni astronomi.

[400] Noua et infamis magia est, quæ malorum spirituum consortio vtitur: hanc ortam dicunt a Simone mago: cum tamen longe fuerit antiquior. Ægyptiorum magia ex hac multa habuit. Præterea a Mose est prohibita, extitisse igitur

<sup>1)</sup> In der Editio quarta, Genevae Apud Ioannem le Preux MDLXXXIX. Adlio, ist De Magia, Locus CX und beginnt p. 346; die Aussterwähnung steht p. 348. In der ebenfalls Editio quarta genannten Ausgade in klein Ostav, Genevae Apud Ioannem le Preux. MDXCII. Vol. II ist De Magia, Locus CXLIIII und steht die Aansterwähnung Vol. II. p. 359. P. S.

illius cultores necessum est. Illustrem igitur reddidit Simon ille, quemadmodum Carpocrates postea, qui non dubitauit illam publice docere. Hodie qui illo malo occupantur communi nomine dicuntur Nigromantici corrupta voce, quasi diceres Necromanticos diuinatores ex mortuis. Olim rarum hoc studium, sub Christianismo vero tandem adeo inualuit, vt sacerdotes et clerici non satis exculti literis viderentur, nisi in hac damnata professione laudem haberent: sed et Pontifices hac arte sedem fædarunt. Si enim Platinæ et aliis credimus, bona pars magicis artibus pontificarum assecuta est: legantur illorum vitæ, Syluestri secundi, qui caput æneum habuit quod consuluit, Benedicti octaui. Gregorij septimi Joannis 20. et 21. Alexandri sexti, et aliorum.

Ad hanc prohibitam et infamem magiam pertinent hæ species: Γοητεία, quæ [401] circa sepulchra defunctorum malos spiritus docet inuocare, hinc ἀπὸ τῶν γόων, hoc est, a luctu nomen habet, quia tales lugubri voce vtuntur.

Necromantia. per quam manes seu vmbræ defunctorum excitantur, vt consulant, aut ad interrogata respondeant. Talis fuit anus fatidica in Endor, quam Saul consuluit. 1. Sam. Referunt de Appione grammatico, quod Homeri manes euocarit, vt de patria illius et operibus certior redderetur.

Vlysses apud Hom. Odyss. I euovat Achillis vmbram. Apollonius Thianæus eiusdem Achillis manes consuluit de rebus ad Troiam gestis.

'Επφδή, carminibus vtitur et verbis: olim barbara adhibita vt plurimum sunt, vt et hodie, quanquam sancta verba ad velandam impietatem cœperunt vsurpare, vt ex Euangelio Ioannis, ex psalmis, nomina trium personarum Trinitatis. Pharmacia medicamentis vtitur, quæ potu seu esu porrigit, ac in furorem vel amorem rapit, morbum inducit, aut alia ratione nocet. Hac in primis excelluit Medea, de qua Pind. Pyth. 4. stroph. 10. et mox stroph. 11. ab hac facultate  $\pi av$ - [402]  $q \acute{a}q \mu a xo_5$  appellatur.

Has fere species reperio magiæ infamis, ex quibus suppullularunt malefici illusores, delusæ lamiæ, sagæ, striges: et alia horrenda nomina: miserandæ empusæ, diræ mormolyciæ, et quicquid tale est.

Addamus et hanc alteram distinctionem, quam nostra Germania ferme habet. Magi isti infames dicuntur nobis generali vocabulo schwartzkünstler, quia opera noctis plurima conficiunt, tenebras enim amat Satan: deinde quod pullato, hoc est nigro habitu libenter vtantur. Et ipse Satan doctor harum artium, apparet illis vt plurimum nigra imagine, vt nigri hominis, canis nigri, felis, vrsi etc. hinc discipuli eius nigros alunt canes. Cum igitur in tenebris discantur hæ artes, et nigrum habeant præceptorem, nigras imagines, nigra symbola, rectissime videntur dici nigri ipsi artifices, in quos optime etiam quadrat illud, Hic niger est, hunc tu Romane caueto.

Hi artifices nobis sic distincti sunt, vt alij sint diuinatores, worsager, hoc est, veridici, tales enim haberi volunt, et Satan omnibus modis veritatis colorem ambit, hinc fingit se Angelum lucis. Sint isti [403] prognostici, nam veridici non sunt: de futuris euentis aut errant, aut lubrice respondent.

Hue tota diuinandi disciplina gentilium pertinet.

Vates qui ex Sibyllinis libris respondebant, Augures ex auium garritu. Aruspices et auspices ex auium aspectu vel occursu. vt sinistra cornix: hodie iter facientes occursum leporis inauspicatum iudicant. Ex elementis multa prognostica sunt nata naturalia, de quibus hic non est sermo: loquor de superstitionibus harum observationum. Varro digessit in 4. genera secundum numerum elementorum, ex quo eadem repetiit August. ex quo in ius quoque canonicum sunt translata, scil. geomantia, quæ ex terra futura prædicit, aeromantia ex aëre: hydromantia ex aqua, pyromantia vero ex igni. Quibus hodie affines sunt, cristallomantia, catoptromantia, hydromantia, onychomantia.

Cristallomantici, in cristallo polito dæmonem consulunt, qui respondet de rebus amissis et ad quæstiones propositas, interdum personas exprimit, locum et circumstantias vt agnosci possit persona suspecta.

[404] Catoptromantici sunt, qui in speculo vel vitro polito idem præstant quod superiores in cristallo.

#### 1575. Benedictus Aretius: Problemata Theologica

Hydromantici hodie alij sunt quam olim: nam nostri Hydromantici, aquam arte paratam habent, in quam puluerem quendam suæ artis immittunt, ac consulti respondent hine: nam coniecto puluere illo in aquam consurgit in aqua imago Dæmonis opera, ex qua respondere possunt: nam de furto roganti repræsentat furis speciem, de morbo interroganti, locum affectum indicat, vt tumorem circa inguina, rupturam et similia.

Onychomantici in vngue spiritum consulunt, quo pertinent Dactylomantici, qui in annulo idem præstant.

Alij ex astris futura prædicunt, vt astrologi et hodie nostri pratickmacher, qui libri a vanitate publice luxibucher dicuntur: multa enim vana naturalibus admiscent. Genethliaci proprie sunt, qui natiuitates erigunt ex 12. cæli signis, et hinc natis fortunam omnem conantur prædicere. Non his dissimiles sunt horoscopi, qui horam natiuitatis certam speculantur: omnes hi olim Mathematici dicti sunt, et libri illorum damnatæ lectionis [405] quique mox corrumpendi essent ex vi legum ciuilium.

Alij sortibus futura eliciunt: hinc sortilegi: hodie sortes variis modis consuluntur. Sunt philosophicæ sortes, quæ ex proiectu punctorum emergunt: alij Apostolicis vtuntur, hoc est, honesto vocabulo velant impietatem, quasi ad exemplum Apostolorum et præceptum lites dirimant et quæstiones soluant: huc pertinent nostri losbucher, etc.

Alij ex lineamentis personæ et membrorum diuinant, vt chiromantici. Qua fraude hodie vtuntur Agyrtæ et impostores vagabundi, quales sunt. die cheiden, farenden schuler et similes vagantes.

Alij ex affectione corporis, qualia sunt Palmica auguria: hinc Salitores qui illa obseruant. Græce Palmiscopi, quale, si oculus dexter saliat.

llos omnes vocamus worsager prognosticos, vel potius versager, quia prædicunt, antequam eueniant: et palliant isti omnes honesto titulo fraudem, nec videri volunt consortio malorum spirituum vti, naturæ enim cognitionem habere videntur, vt sint gnostici prius, hinc facti tandem prognostici.

#### 1575. Benedictus Aretius: Problemata Theologica

[406] Est alterum genus prognosticorum, qui spiritum familiarem [negare non possunt: nam spiritu capiuntur et illius inspiratione arcana promunt: quales sunt obsessi, furiosi, consecrati certis spiritibus, vt gastromantici, pythonici, et similes.

Alterum genus magorum h. e. schwartzkünstleren est, quod appellamus die sagner, qui precibus aliisque verbis curant, adhibitis interdum rebus a natura petitis. Duplices hodie isti sunt, alij morbos et affectiones corporis curant: alij vulnera, vtrique medicatores sunt.

Priores certa habent et concepta verba, quæ vel clam, vel interdum aperte pronuntiant: membrum affectum tangunt: ventilant, hinc amuletum appendunt in quo sint certæ herbæ, interdum characteres et verba pauca exarata. Sic alij strumas curant: alij febres, alij phthisin in pueris, alij alios morbos. Commune tamen omnibus est, exigere fidem a curando, vt his credat et fidem habeat, sine fide frustranea est illorum professio, adeo Satan ambitiosus est.

Qui vulnera curant magis sunt admirabiles mundo: non enim vulnus curant certa ratione: sed obligant instrumentum [407] quod læsit: vt palum quo se læsit equus, spinam quæ extrahitur ex planta pedis: gladium, securim, et quicquid similium est instrumentorum, hoc obligant, et reponunt in certum angulum, ad dies certos, hinc curatur vulnus. Hos appellamus rendtseguers: horum omnium non deessent exempla, nisi odiosa forent.

Tertium genus Nigromanticorum est. (Sic enim liceat vocare die swartzkünstler) fascinatorum, qui res videntur mutare, et stupenda facere, fascinatis spectantium oculis: hi proprie sunt zouberer.

Nam opera Satanæ fascinant spectatores, vt aliud ipsis videatur, quam reuera fiat.

Qua fraude mirifice celebris fuit Faustus superiori seculo, is rustico nolenti de via cedere equos cum curru deuorare visus: et alius qui cuidam vendidit bene pingues et obesos porcos, quos cum emptor domum abacturus in via per obiectum torrentem pelleret, sola stramina vidit defluere in aquis,

#### 1575. Theatrum Diabolorum

amissis porcis: mox aliud insolentius inde nascitur. Nam redit ad hospitium quæsiturus ven- [408] ditorem nebulonem. Is in hospitio re cum hospite composita, retro fornacem dormienti similis stertit, accedit iracunde emptor, heus tu Impostor, ac pede trahit, pes totus sequitur, vt eximi videatur ab ipso corpore, miser hic attonitus stat: alter vnipes vociferatur de accepta iniuria, tandem res amice componitur, et crure admoto iterum suo loco refigitur, etc. Huc pertinent loculatores isti gougler, miisterhemmerlis kūnst, etc.

Quarto loco sequuntur. Malefici, venefici, die strudell, hexen et similia infausta nomina: mancipia sunt Satanæ, solum ad nocendum instructa, lædunt autem variis modis. Alij visu solum, vt quædam mulieres veneficæ, quos fixis oculis intuentur iracunde, eos inficiunt morbo, inprimis infantes, prægnantes, etc. Aliquando contactu nocent, nostri vocant ein griffgen, oder beruren, vestigia manent infixa corpori. Alias vuguentis, quæ vel foribus illinunt, aut annulo ianuæ, vel ansæ, aut locis secretis, scamnis et aliis, quæ si tangant homines inficiuntur. Alias parato veneno quod offerunt, vel in pomo, placentis, pane, aliove cibo, ac potu. Alias nudis imprecationibus, et diris carmini- [409] bus, etc. Ista ferme hodie video genera esse huius impiæ artis.

22

### 1575. Theatrum Diabolorum

Theatrym Diabolorum, Das ist Warhaffte eigentliche vnd kurke Beschreibung | Allerlen grewlicher | schrecklicher vnd abschewitcher Laster | so in diesen letten | schweren vnd bosen Zeiten | an allen orten vnd enden fast bräuchlich | auch grausamlich im schwang gehen | darauß ein jeder frommer Christ sonderlich zusschen vnd fleissig zu lernen | wie daß wir in disem elenden vnd mührseligen Leben | nit mit Rensern | Königen | Fürsten vnd Herrn | oder anderen hohen | gewaltigen Potentaten | sondern mit dem aller mächtigsten vnd stärkesten Fürsten dieser Welt | dem Teufsch zu kämpssen vnd zustreiten | Welcher aller List vnd

#### 1575. Theatrum Diabolorum

heimlichen Tud gant voll / ichleichend (ale S. Betrus jagt) vmbher gehet i wie ein mutender | brüllender Low | vne zuverschlingen | Alfo daß er vne taglich vnd allen augenblick on auffhoren auff ber Tuffolen nachtritt / damit er vns ja zufall bringen in allerlen Sund | Schand vnd Lafter | ennführen | vnd endlich mit Leib ond Seel in Abgrundt der Hellen fturgen muge. Und derwegen feine graufame Inrannen und Büteren recht lernen erkennen /. Gott omb hülff und benftandt jeiner Göttlichen Gnaden und heiligen Geiftes von herken anruffen | alle gifftige Pfeil | tobtliche Beichoff | genugfam auffzufahen | aufzuschlagen | vnd in Chrifto Befu | vnferm einigen Senlandt | vberwinden | Victoriam und das Feldt behalten. Allen Treuwhertigen benen jrer Seelen hepl und Seeligkeit angelegen / mit gantem Ernft und hochstem fleiß zubetrachten. Die Namen der Authoren und Scribenten / findet man verzeichnet nach der Vorrede. Gebessert und gemehret mit vier newen / als Sabbaths / Endts / Sorg vnd Melancholisch Teuffeln / so zuvor ben biesem Druck nie gesehen noch außgangen! jampt einem neuwen | nüplichen vnd nohtwendigen Register. (Betruckt zu Francfurt am Mann | durch Beter Schmid : etc. Anno MDLXXV 1).

Bl. 525b Sorgeteuffel.

Bl. 535a Das fünffte Capitel. Bas doch für groffe : grewliche und schreckliche Sünden von der Bauchforge herkommen.

Bl. 535 b Sünde der forgfeltigen Geithälfe mider das erfte Gebot.

281. 536b.

Zum neundten / etliche fallen gar in Verzweiffes lung / verlaffen jr Tauffgelübde / vnd verbinden sich Werzweiffeln. mit dem Teuffel / wie Fauftus / Schrammhans / vnd alle Zäuberer / auch andere thun / die vonn Teuffel groffe Kunst lehrnen / daß sie dardurch zu groffem Ruhm, Ehren vnd Gütern, kommen. Also auch die Münche fallen von jrem Tauffgelübde / vnd thun neuwe Gelübde vmb deß Bauchs willen / darumb saget man: Paupertas, ignorantia et desperatio faciunt Monachum.

<sup>1)</sup> Die erfte Ausgabe, grantfurt 1569, enthält Die Stelle noch nicht. D. D.

### 1575. Hondorff et Lonicer: Theatrum Historicum

Theatrum Historicum Illustrium Exemplorum Ad Honeste. Pie, Beateque Vivendum Mortale Genus Informantium. Ex Antiquissimis simul ac Novissimis Sacrarum et prophanarum Historiarum monumentis constructum, et in decem Classes secundum Mosaicæ legis Præcepta distinctum. Initio Quidem A Reverendo Viro. D. Andrea Hondorffio. Coelestis Doctrinæ præcone et propugnatore strenuo, idiomate Germanico conscriptum: 1) Jam Vero, Labore Et Industria Philippi Loniceri, propter insignem vtilitatem, ex illius Lectione ad Christianum Lectorem redundantem, Latinitate donatum, multisque in locis auctum, et illustratum. Francofurti, Ad Moenum, Anno M.D.LXXV.

- p. 93 Secvndvm Præceptvm.
- p. 138 De Magicis Artibvs.
- p. 140.

Faustus pissima bestia et cloaca multorum Diabolorum, cacodæmonem canis specie circumduxit. Witenberga, cum edictum Principis, de capiendo ipso, promulgatum esset, euasit. Sic Norinbergæ, cum pransurus accubuisset, æstuare cæpit, statimque soluens hospiti quod debebat, abijt. Vix portis egressus erat. adsunt lictores, et de eo inquirunt. Fatis tandem vrgentibus, cum in pago Wirtenbergensis ducatus mæstus admodum sederet, quæsiuit ex eo hospes, quæ mæroris causa esset, respondit: Ne hac nocte terrearis, etiamsi ingentem strepitum totiusque domus quassationem audias. Mane in conclaui suo exanimis, inuersa ceruice, iacuit. Talia nimirum præmia Satanas suis cultoribus solet reddere.

Index. unter F.

Faustus Magus 140.

<sup>1)</sup> Kauftsplitter 16. D. S.

#### 24

#### 1575. Leonh. Thurneisser zum Thurn:

Εὐποραδήλωσις

εὐποραδήλωσις. Das ift ein gnügsame vberfluffige vnd ausfierliche erklerunge | ober erleuterunge | vnd verftandt ber Archidoxen, Leonhart Thurneiffers zum Thurn / Anno 1570 zu Munfter in Beftphalen / vnd jet Anno 1575 zu Berlin wider auffe neiw gespreche vud Reimen weis aufsgangen. Darin mancherlen Diefffinniger Explicationes, und eröffnungen vieler streittiger sachen von Göttern | Englen | Teuffeln | Menschen | Tieren | Caracteren | Siglen / Zaubregen / Gespensten / Rreutteren / Metallen / Mineren / vnd Gefteinen eröffnet. Sunderlich aber von den himlen | Beftirn | Planeten | Zeichen | vnd Bilderen | Stem von den Elementen | Commetten | vnd deren Krefften | Faculteten | Birchungen | Betriben | Arten | vnd Aigenschafften | jambt bem Astrolabio, vnd bem gebrauch deffelbigen | durch welches Natiuiteten gestellt | Gluck | Bugluck | Krancheitten | Tod | vnd Leben | Krieg | Tewrung | vnd andere ! nach Aftronomischer weis / vnd Mathematischer Rechnung Ordentlich vnd baldt fan Calculirt | vnd beschrieben | vnd ohne funderliche much erkandt werden Wemeinen Batterland quo quot erfunden / Bnd beschrieben | Durch / Leonhardt Thurneisser zum Thurn / von Basel Churfürstlichen Brandenburgischen bestalten leibs Medico. Gedruckt zu Berlin im Gramen Clofter Anno 1575.

Erklerung vber die acht Bücher der Archidoren Leonhardt Thurneissers zum Thurn das zehendt Buch.

Cap. 11. Bl. 33 b:

So wiß das du die Seeligkeit Damit verleurst inn Ewigkeit / Bud dir der Teuffel letstlich lont / Dann er seirn diener keins nicht schont ; Wie er dem langen Pfaffen hatt Sein lohn zu Salzburg inn der Statt / Bud Doctor Fausten trewlich bZalt / Also er lohnet solcher gstalt / Den Barsageren / Heren / vnd Buhulden ;

## 1576. Wolfigang Bütner: Epitome Historiarum

kantone Russenacia Christinger Antheleiener Sistorien ins Gefachten Aus altern und bemehrten Scribenten. Bud are ha sud zu pufern seiten snaetragen. Erdentlicher vud furber Musica, in Giaff Bucher Kach ordnung und der Lere in den ichen Webaten Gotten Sas ber fieben Bitten in onferm beiligen Minter voller Gerichtet. Sarinnen abzunemenn wie die Kinder Wenten in bem Gefet bes SErrn recht und wol gewandlet Gott gebienet und angeruffen. Bud darumb von Gott mit Gnaden ond Ehren zeitliche Belohnung empfangen. Die Beltfinder aber to damider gestrebet. Gott verachtet und gelestert im auch grewlich geitrafft und getilget find. Bu gutem und reichem ben betrübten und Elenden Chriften die in der Belt veracht und verhaffet. Den Gichern aber und robem Beltpobel! jum ichrecken und abicheme. Bufammen getragen durch DR. Bolffgangum Butner. Ljalm. 86. HERR Thue ein Zeichen an mir Das mire molgehe. 1576. 1)

291. 59 a.

30 Salberstad ist mir recht so war es Faustus, und sprach: Nach dem essen wolan waschet die hende zu Lubeck wollen wir sie treugen.

291. 115 a.

Zo habe ich auch gehöret, das Faustus zu Wittenbergt / ben Studenten und einem hohen Mann R. habe Hectorem / Alpssen : Hollen : Hencam / Samson / Dauid / und andere studente : die denn mit grausamer geperde / und ernsthafftem ansselscht herfür gangen / und wider verschwunden und sollen (welches Luth, nicht gelobt) dazumal auch Fürstliche Personen daben gesessen und zugesehen haben.

<sup>1)</sup> In Meimar ericbienen. D. D.

26

# **Um 1580. Euphorion (1895)**

a-b

**E**uphorion Zeitschrift für Literaturgeschichte herausgegeben von August Sauer Zweiter Band Jahrgang 1895 Immer höher muß ich steigen, Immer weiter muß ich schaun. Bamberg C. G. Buchner Verlag Rudolf Koch 1895.

a) Bericht M. Zacharias Hogel II in seiner handschriftlichen "Chronica von Thüringen und ber Stadt Erffurth" über die Zeit um 1550:

S. 54.

#### Hogele Ergahlung.

Ferner mag es auch wol umb biese Zeit [1550] und Jahre geschehen senn, mas fich zu Erffurt mit dem beruffenen Schwartsfünftler und verzweifelten hellebrandt Doctor Fauften vor ebenthemr jol zu getragen haben. berfelbige, wiewol er zu Wittenberg wohnte, iedoch wie er mit seinem unruhigen geifte fonften immerdar in der welt herumb vagirte, also fand er fid, auch zu Erffurt ben der Universitet ein, mietete ben dem großen Collegio in der nahe ein, erlangte mit seinem großsprechen so viel, da er fich auf offentlicher cadethra horen dorfte laffen, und den Griechischen Boëten homerum ben Studenten ercflaren; und indem er hierben des Königs zu Troja Priami und derer Kriegs helden Hectors, Aiax, Ulyssen, Agamemnons und mehr anderer zu erwehnen anlaß hatte, beschrieb er fie jede wie fie aus gesehen hatten. Burde gebeten, (wie es benn vorwitige bursche gibt, und was hinter ihm stack, nicht gar verborgen war,) er wolte es durch jeine kunst dahin bringen, da sie dämen, und sich also seben möchten lagen, wie er sie ihnen gleichsam vorgemahlt hatte. dz fagte er ihnen zu, bestimte sie auf die nechste zeit ins auditorium. und fagte, da die ftunde kommen, und fich mehr Studenten, als auporn, ben ihm eingestellet hatten, mitten in feiner lection, nur iett folten fie die alten Griechischen helden zu sehen bekommen. Fluge rief er einen nach dem andern hinein, und trat iett diefer, darnach ein ander, wenn jener wieder hinaus war, zu ihnen daher, sahe sie an, und schüttelte seinen fopf, wie wenn er noch

vor Troja im feldt agirte. Der lette unter allen war der Riese Polyphemus, der nur ein einig schrecklich groß auge mitten an seiner Stirn hatte, trug sich mit einem langen sewerrohten Barte, fraß an einem Kerl, und ließ deßen schenckel zum maule herauszoten; schreckte sie mit seinem andlicke, dz ihnen allen die haar gen berge stunden, und wie D. Faust ihm hinaus zu gehen winckte, thate er, wie wenn ers nicht verstünde, [und] sondern ihrer auch ein bohr mit seinen zähnen anfaßen wolte: stieß mit seinem großen eisernen spieß auf den Erdboden, dz sich dz ganke Collegium davon erschütterte, und machte sich drauf wieder davon.

[[55]] Nicht lange darnach ward eine promotio Magistrorum gehalten, undt ben berfelben [baben angestelleten prandio] in benjenn derer von der Theologischen Facultet und des Rahts Bejandten, von der alten Poeten Plauti und Terentii comoedien discurrirt, und geflagt, di derenselben jo gar viel vor zeiten ichon verlohren weren worden, derer man fich doch, wenn man ne haben konte, mit nut ben den Schulen wol brauchen konte. D. Fauft hörte zu, hub auch an von beiden Boëten zu reden, erzehlte etliche Eprüche, die in ihren verlohrnen Comoedien fteben folten, und erbot sich, wo es ihm ohn gefahr, [jenn], und den Herrn Theologen nicht zu wieder senn solte, die verlorne Compedien alle wieder an dy liecht zu bringen und vorzulegen auf etliche ftunden lang, da sie von etlichen vielen studenten ober ichreibern geschwinde muften abgeschrieben werden, wenn man fie haben wolte, und nachfolgende möchte man ihrer nügen, wie man Die Theologen und Rahtsherren aber ließen ihnen jolchen vorschlag nicht gefallen: denn, jagten sie, der Teufel möchte in follche newerfundene Comoedien allerlen ärgerliche fachen mit einschieben, und man fonte doch ja auch ohn dieselben aus denen, die noch vorhanden weren, gnung gut Lattein lernen. Dorfte alfo der Teufelebanner hierinnen tein meifterstück sehen lagen.

Sonsten pflegte er sich die Zeit über, weil er zu Erffurt war, viel und oft in der Schlößergaßen zum Eucker ben Juncker A. aufzuhalten, und ihn samt seiner geselschaft mit seinen ebenthewren zu beluftigen. Er war aber einsmals gen Prag in Böhmen gefahren, und nichts destoweniger hette ihn solche gesells

ichaft, da fie inmittelft daselbsten benfammen mar, gern ben fich gehabt, der wirt mochte gleich jagen, wo er mar: undt rief ihn einer schertweise mit nahmen, und bat ihn, er wolte sie nicht Indem flopft eines auf der gagen an die thur. Sauffnecht laufft ane fenfter, [und] gudt, und fraget, mer da fen. Sihe da fteht D. Fauft por der thur, helt fein pferd ben der hand, wie wenn er erft abgeftiegen were, und spricht: tenneft mich nicht? ich bins, den fie iett geruffen haben. der Knecht laufft in die Stube, und fagte. der [herr] Wirt wile nicht glauben, benn D. Fauft sen ja zu Prag. Indem pocht er noch einmal an die thur. da lauft herr und fnecht wieder ans fenfter, feben ihn, machen auf, und wird er ichon empfangen, und bald jun gaften geführt. des Birte fohn nimt fein Bferd, fagt, er wolle ihm schon futter gnung geben, und führte in stall. D. Kauften fragt der Zunder bald, wie er fo geschwinde wiederkommen sen. Da ift mein Pferd aut dazu, sagt D. Faust: weil mich die herrn Gafte jo fehr begehrt, und mir geruffen, hab ich ihnen milfahren und ericheinen wollen, wiewol ich noch vor morgen wieder zu Prag jenn muß. drauf trinden fie ihm einen guten raufch zu, und, wie er sie fragt, ob sie auch gern einen frembden Bein mögen trinden, jagen fie, Sa. Er fragt, ob es Rheinfal, Malvafier, Spanischer oder Frankenwein fegn folle. Da ipricht einer |corrigiert aus: So ipricht da |, Sie find alle aut. Bald fordert er ein borl, macht damit in da Tischblat vier löcher, stopft fie alle mit pflöcklein zu, nimmt frijche glafer, und zäpft aus dem tijchblatt jenerlen Bein hinein, welchen er nennet, und trinckt mit ihnen darvon luftig fort. Indegen läuft der Sohn im Saufe in die ftube; fpricht, Berr Doctor, ewer Pferd frift wie wenns toll were: es hat mir ichon etliche icheffel haber laefreffen] verschluckt, steht und ficht stete, wo sein mehr jen; ich wil ihm doch noch mehr geben, da es fatt habe. Laft da bleiben, jagt der Doctor, es hat gnung befommen, es frage euch alle emer futter vom boden, ehe es voll murdt. Bur Mitternacht aber thut by Pferd ein hellen Schren, da man es durch da gante hauft hort. Ich muß fort, fagt der Doctor: laft fich doch halten ein menig, bis es zum andern, und lett zum drittenmal ichrenet. drauf geht er fort, nimt draußen seinen abidied von ihnen.

fest fich aufe Pferd, reitet die Schlöffergaffe hinaufwerte. Pferd aber schwingt sich zusehens eilends in [[56]] die bobe, und führt ihn durch die luft gen Praga wider zu. Rach etlichen Bochen komt er wider von Prag gen Erffurt mit herlichen ihm dort verehrten presenten, bittet jene Geselschaft zu fich bei S. Dichael zu gaft. Sie fommen, und ftehen da nun in der Stuben: ba ift aber gar feine Buichickung nicht. Er aber flopft mit einem meßer an ben tisch. Bald tritt einer hinein, und fagt: herr, mas sift? | wolt ihr? Er fragt: Bie behende biftu? Jener antwortet: Wie ein Pfeil. D nein, fagt D. Fauft, du dienst mir nicht, gebe wieder bin, wo du bift berkommen. Darnach flopft er aber, und wie ein ander diener hineintritt, und fragt gleichfale, spricht er: wie schnell biftu benn? Bie ber Bind. fagt jener. Es ift wol etwas, spricht D. Fauft, laft ihn aber auch wieder hinausgehen. Wie er aber zum brittemal flopfte. ba trat einer hinein, und jagte, als er auch jo gefragt wird, er were jo geschwinde, als der Menschen Gebanden weren. recht, fagte D. Fauft, du wirfte thun: gieng mit hinaus, befahl ihm, mg er thun jolte, gieng wieder zu jeinen gaften, ließ fie maßer nehmen, und fich jegen. Bald brachte der diener felb dritte. von ieder dren gebedte ichugeln voll: und ba geichah viermal: murben alfo 36. gerichte ober ichugeln aufgetragen, mit wilbpret, vogeln, gemüßen, Lafteten und anderm fleische, ohn des obfte confects, kuchen ic. Alle becher, [und] glafer und Randeln murben leer auf den tijch gesetht: bald fragte D. Fauft, my einer wolte trinden von bier und wein, feste drauf da geichirr vore fenfter; und bald nahm ere wieder voll eben des getrandes frifch, welches man haben wolte. Die music, jo einer jeiner diener spielte, mar beides jo lieblich, di dergleichen von den gaften nie gehört worden, und jo wunderlich, wie wenn ihr etliche auff positiven. querchpfeiffen, ginden, lauten, barfen, pojaunen etc. gufammen itimmeten. Go maren fie bis an den hellen morgen luftia. folte geichen? Es machte der mann der popen jo viel, da bie Stadt und de land von ihm ichmatte, und manche vom Abel auf dem lande ihm gen Erffurt nachzogen, und begunte fich die forge zu finden, es mochte der Teufel die garte jugent und andere einfeltige verführen, d; fie auch jur Schwarten funft luft befamen.

und fie vor eine geschwindigkeit nur halten möchten. Run fich dann der Bauberer jum Junder im Ender, jo ein Papift mar, hielte. Als ward anleitung gegeben, da fich doch der benachbarte mondy D. Klinge an ihm versuchen mochte, ob er ihn vom Teufel reißen und bekehren möchte. Diefer Franciscaner thate, fand fich mit herben, redte erft freundlich, fo dann hart mit ihm: erklarte ihm gottes zorn und ewig verdamnis, so ihm auf folchem wefen ftunde: fagte, er were ein fein gelehrter mann und fonte fich mit got und ehren wol nehren sousten: drumb solte er sich solcher leichfertigkeit, dazu er vielleicht in feiner Rugend, durch den Teufel bereden hatte laffen, abthun, und Gott feine Sünde abbitten: folte hoffen, er murbe alfo vergebung feiner Sunde erlangen, die Gott feinem noch verschloffen hette. D. Fauft fagte: Mein lieber herr, ich erfenne, by ihre gerne gut mit mir seben mochtet: weiß auch da alles wol was ihr mir iest vorgesagt habt: 3d hab mich aber so hoch verstiegen, und mit meinem eigenen blut gegen dem Teufel verschrieben, ba ich mit leib und Seel ewig fein fenn will: wie kan ich denn nu gurud? ober wie kan mir geholfen werben? D. Kling sprach: D3 tan wol geschehen, wann ihr Gott umb gnade und barmherkigfeit ernftlich anruft, wahre rew und buß thut, der Zauberen und gemeinschaft mit ben Teufeln euch enthaltet, und niemanden ärgert, noch verführt: wir wollen in unferm Kloster vor euch Meg halten, da ihr wol folt des Teufels logwerden. Def hin, Deg her, sprach D. Fauft: meine zusage bindet mich zu hart: so hab ich gott muthwillig verachtet, bin meinendig und trewloß an ihm [[57]] worden, dem Teufel mehr gegläubet und vertramt, denn ihm: darumb ich zu ihm nit wieder kommen, noch seiner anaden, die ich verschertt, mich getrösten tann: ju dem were es nicht ehrlich: noch mir rühmlich nachzusagen, by ich meinem brief und Siegel, by boch mit meinem blut gestellet, wiederlauffen solte: so hat mir der Teufel redlich gehalten, mg er mir hat zugesagt, darumb wil ich ihm auch wieder redlich halten, we ich ihm hab zugesagt und verichrieben habe. En, jagt der monch, jo fahre immerhin, du verfluchtes Teufelskindt, wenn du dir ie nicht wilt helfen lagen. und es nicht anderst haben. Gieng drauf von ihm zum magnifico Rectore und zeigte es ihm an. hierauf mard der

Raht auch von der sachen berichtet, und von ihm verschaffung gethan, dz D. Faust den stab förder setzen musste, und ward also Erffurt des bosen menschen loß.

doch mag sich dieses mit solchem Zäuberer in diesem Jahre, oder furt vorher oder hernach ben D. Klingen lebzeit noch zugestragen haben

b) S. 53. [Bon der nachsten Seite der handschriftlichen Chronik.] Auch grif Gott der Gerr obgedachten verftodten Monch und Guardian im Frangiscaner Rlofter zu Erfurt D. Klingen mit schwerer Rrantheit an, daß er sich seines Lebens erwegte. tam aber wieder auf, und weil ihm vorbracht worden, man hette von ihm in der Stadt ausgesprengt, alf ob er Lutherisch were worden, ichrieb und publicierte er deshalben fein Buch Catechismus Catholicus genant, und anno 1570 zu Coln gedruct, und bezeugt er in der Borrede er wolte ben ber lehre, die er nu 36 Sahr zu Erfurt gepredigt, bleiben, etc. Und dig der Monch gemejen, der den berufenen D. Fauften von feinen bojen leben ablenden und befehren hat wollen: welcher D. Klinge aber bernach anno 1556 am Dienstage nach Oculi gestorben: an welchem Sontage er noch zu unferer lieben framen gepredigt hatte. und liegt drumb alda gegen der Cantel über begraben, da man iein Grabichrift fiehet.

27

## 1582. Johannes Jacobus Wecker: De Secretis

De Secretis Libri XVII. Ex varijs authoribus collecti, methodiceque digesti. Per *Ioannem Iacobum Weckerrm Ba*siliensem, Medicum Colmariensem. Accessit Index Iocupletissimus. Cum Gratia et Privilegio. Basiliæ. M.D.LXXXII.

- p. 26. De Secretis Angelorum. Lib. II.
- p. 37. De Miraculis Cacodæmonum. Cap. V.
- p. 43.

Notus est in Heluetia magus, qui se gloriatur membra penitus comminuta æque facile restituere posse, atqui si leuiter saltem essent contusa. Sed vereor, ne vana sit arrogantia. Porro maxime admiranda sunt ea, quæ præstant incantatione magi, dum corporum naturalium, aut animalium actiones præpediunt: vt Faustus, qui rusticis ebriis, et nimiopere vociferantibus, ora distenta ligauit, vt taciti consisterent. Sic quandoque veneris opus inhibetur: ignis ligatur. vt vrere not possit: sanguis profluens sistitur. Animalia, vt talpæ, serpentes, aut aues coguntur: vulnerantium vis impeditur, ne vulnus infligere possint. Ad eundem modum ligantur mercatores, lusores ad lucrum, fures aut latrones, fulmina, etc. ad securitatem: et alia plurima, quæ partim ementita, partim ludicra existimat esse Wierius, vt ad illusiones, aut impiam credulitatem potius, quam ad vera miracula referri debeant. Sed vereor, ne dum volumus esse creduli, vitium non effugiamus incredulitatis. *Idem.* 1)

28

## 1583. Joseph Hansen: Nuntiaturberichte III, 2 (1894)

Nuntiaturberichte Aus Deutschland Nebst Ergänzenden Actenstücken Dritte Abtheilung 1572—1585 Herausgegeben Durch Das K. Preussische Historische Institut In Rom Und Die K. Preussische Archiv-Verwaltung Berlin 1894 Verlag Von A. Bath W. Mohrenstrasse 19.

Nuntiaturberichte Aus Deutschland 1572 — 1585 Nebst Ergänzenden Actenstücken Zweiter Band Der Reichstag Zu Regensburg 1576. Der Pacificationstag Zu Köln 1579. Der Reichstag Zu Augsburg 1582. Im Auftrage Des K. Preussischen Historischen Instituts In Rom Bearbeitet Von Joseph Hansen Berlin 1894 Verlag Von A. Bath W. Mohrenstr. 19.

S. 573. Anhang.

S. 604. II. Nachträge zum ersten Bande.

Akten betr. den Abfall des Kölner Erzbischofs Gebhard Truchsess von der katholischen Kirche.

8. 614.

<sup>1)</sup> Das Idem bezieht fich auf Nicolaus Caurellus. Die Ausgabe Basileae 1598 hat im Inder unter F. Fausti mag ni factum 39. D. S.

#### 1583. Leonhart Thurneysser zum Thurn: Onomasticum

c) Relation Minuccis über den Stand der Kölner Dinge in Folge des Abfalls des Eb. Gebhard Truchsess, gerichtet an Hz. Wilhelm von Bayern. Köln 1583 März 25 April 4.

S. 617.15.

In questi capricci di magia et di pazzia giudiciaria [15 ha¹) imitato, non so per qual malvagio destino di questa chiesa, il conte Hermanno die Veda²), il quale ancora nel tempo della sua apostasia hebbe presso di se il Fausto et l'Agrippa, famosissimi in tal arte, di quali volse anco essere scolare, si come costui ha havuto in gran pregio il Scoto et un' altro Italiano, dell' uno de quali io sento però [20 molto diversamente dagl' altri.

S. 661. Personen- und Orts-Register.

S. 666. Faust. S. 617.

#### 29

# 1583. Leonhart Thurneysser zum Thurn: Onomasticum

Melizat 3) zai kompreia Das ist ein Onomasticum und Interpretatio ober aufführliche Erklerung, Leonharten Thurnenffere zum Thurn, Churfürstische Brandenburgische bestalten Leibe Medici Bber Etliche frembde und (ben vielen hochgelar= ten, die der Lateinischen und Griechischen Sprach erfahren) unbefante Nomina, Verba, Pronerbia, Dicta, Sylben, Caracter, pud sonft Reben. Deren nicht allein in des theuren Philosophi vnd Medici Aurelij, Theophrasti, Paracelsi von Hohenheim, Sondern auch in anderer Authorum Schrifften, bin vnd wider weitleufftig gedacht, welche hie zusammen, nach dem Alphabeth verzeichnet. Das Ander theil. In welchem fast jedes Wort, mit seiner eigenen schrifft, nach der Bolder Etymologia oder eigenen art und weis zureden, beschrieben worden ift. (Sedrudt Berlin durch Poltzen. 311 Nicolaum Anno MDLXXXIII.

<sup>1) (</sup>Bebhard Truchfeß. D. B.

<sup>2)</sup> von Wied. D. S.

<sup>&</sup>quot;) Im Original in hebraifchen Lettern. D. D.

1583. Leonhart Thurneysser zum Thurn: Onomasticum

S. 33.

Anagijkaiklir: Diß ist Schlauonisch geredt, entstehet ohne zweisel von den worten Nudus (das ist nackend) vnd dann von den iaculatoribus her, das seind Gauckeler, Blender, oder Zauberer, welche die Indianer (wie etliche meinen) Gymnosophisten oder [34] nackende weissen, Wir aber Landsarer, parcifant, oder Lotterbuben vnd Gauckeler, oder mit rechtem namen billich Zauberer nennen, welche etwas schimpslichs einem für dem Gesichte, (das doch in der warheit nicht also ist) machen, die Leut verblenden, den sensum alteriren, vnd die Vernunsst durch ihre geschwindigsteit erstercken, oder die ration einspannen oder einzwingen können. Deren nun dreyerlen fürnemer Geschlechter seind, als die allein durch fertige geradigkeit, mit hülff der darzu bereiteten vnd dienenden Instrumenten aus einer Nuß, ein Pferdes zirch, Item einem ein Schloß ans Maul, vnd Wein den er vorhin getrunken (vermeinter weis) aus der stirnen zapsten mügen.

Die andern seind die, so vmb ein Gradum höher, vnd etwas von der Philosophia verstehen, wie etwan Doctor Faustus, und der lange Pfaff von Saltburg, oder der Münch von Camibs gewesen, welche (wie fie fürgeben) aus freger tunft, einem Menschen, diß, so er in der Handt hat, in ein anders verendern, Item befante Personen, die doch fehr weit von dannen, an ein bestimbten ort, auff besonder zeit bringen, oder so fie wöllen, itt hie, bald anders wo fein mogen, Bas auch fonft für reden von ihnen, in ihrem abwesen geschehen, einem als ob sie gegen= wertig gewesen und es gehort hetten, anzeigen und fagen, auch sonst alles (wie die Zauberer Pharaonis, Exod. 7. 8. 9.) verendern und in ein frembde geftalt bringen mogen. Die britten feind die höchsten und halten den oberften grad, und seind diese. welche mit des Teuffels hülff, vnd aus seinem rath, angeben vnd befurderung, mit beschweren, greuwlichen Geremonien, alle ober= zelte fachen, Alfo auch viel anderer vberwunderliche ding (deren ohn zahl ift) mehr zu wegen bringen und verrichten, Rede und gesprech mit ben Daemonibus halten, auch Gelt, gunft, gnade und gluck (ja jo lange es wehret) vberkommen. Auch die langit Berftorbenen herfür ins gesichte bringen mögen, Wie das Weib im 1 Samuel, am 28, die den Samuelem herfür bracht. Item

1585. Lercheimer von Steinfelden: Christlich bedencken

Petrus Corsicus, der etlichen groffen herrn den Pompeium, Caesarem und Alexandrum Magnum in ihrem habit, wie sie auff Erdreich gangen seind, gewiesen hat.

30

# 1585. Lercheimer von Steinfelden: Christlich bedencken

а — е

Mhristlich bedeucken und ersunerung von Zauberen Woher ! was und wie vielfältig sie sen wem sie schaden könne oder nicht: wie diesem laster zu wehren und die so damit behastt zu bekehren oder auch zu straffen senn. (Veschrieben durch Augustin Lercheimer von Steinfelden. Psal. 57. Richtet recht jr Menschen Kinder. Gedruckt zu Heidelberg. MDLXXXV.

#### a) Bl. 15a.

Unichedlich i doch jündlich war der posse den Boh. Faust von Knütlingen machete zu Dt. im wirthauß / da er mit etlichen jag und jauff i einer dem andern halb und halb und gar auf au wie der Sachsen und auch anderer Dentichen gewonheit ift. Da jm nun des wirt jung feine fante oder becher guvol schendete / schalt er in brawete im ber wolle in fregen b wo ers mehr thete. Der spottete seiner ! Za wol fregen: schenckete [15b] jm abermal Da iperret Fauft jein maul auff, frift in. Erwischt darnach ben fübel mit dem fülmaffer fpricht funff einen guten bigen gehört ein guter trund ; jeufft das auch aug. Der Wirt redet dem gaft ernstlich zu er fol im feinen diener wider verichaffen boder er wolle sehen was er mit im anfienge. hieß ju zufrieden fein i vnd hindern ofen ichamen. Da lag ber jung bebete von ichrecken war aller nag begogen. hatte in der teuffel gestoßen das mager auff in gestürtt: ben zusehern die augen bezaubert daß sie dauchte er wer gefregen und das maffer gejoffen. Biel weiter hat der Munch zu Erfurt das manl auffgethan / da er auff dem markt das fuder hew mit wagen und roß verichtung - das der bawer darnach draußen fürm thor fand itehen.

1585. Lercheimer von Steinfelden: Christlich bedencken

b) Bl. 29 a.

Reiten vnd fahren die Hexen auff boden / besem / gabeln / steden / zum wolleben vnd zum tant?

DUF der teuffel der menschen leibe konne und pflege etwan von einem ort zum andern zu führen / bezeugen ohn jest gemeldt geschicht vom weibe / das er in hunde geftalt und lauff führete / viel andere erempel / so wol von den bosen ale von den guten geiftern: Ale von dem Engel der den Propheten Sabacuck führete auß bem Judifchen land gen Babylon und wider ju rud: item von dem geift der den Philippum weg rückete nach dem er den temerer auß Ethiopia getaufft hatte und zu Cafarea gefunden ward. Bir lefen daß der teuffel den Simon | den gauberer | (deßen in der Apostel geschichten meldung geschihet) hab zu Rom in der lufft ommber geführt | und in fallen lagen | bag er den halft zerbrach. Wie er dem Faust thete zu Benedig / [29 b] der aber mit dem leben davon tamm. Bu halberftatt / in Sachsen / war ein gelerter Thummpfaff / Johannes Saronicus genannt / ein großer schwarkfünstler / der vor 300 jarn gelebt / der hat in der Chriftnacht / wann ein jeder pfaff mag dren Messe thun / die erfte gehalten zu Halberftatt / die ander zu Ment / die dritte zu Ein gar wolbefante geschichte ifts / por fünffzig jaren Cöllen. geschehen in der Brandenburger Marcke / daß ein Wirt für gerichte eim landofnechte gelt verleugnete / das er im vertramet hatte auffzuheben. Verleugnets mit diesen worten: hab iche i fo hole mich der teuffel. Alsbald erwijcht ju der boje geist / der da zu gegen ftund wie ein menich / führet ju davon. 3ch habs jelbe von eim zauberer gehöret / daß er sammt andern von N. auf Sachjen gen Parijg mehr ale hundert meile zur hochzeit vingeladen gefahren find auff eim mantel | habens fich aber bald wider davon gemacht / da fic gemerett daß man im Saal mummelte / was das für gefte weren / wo die her kemen. Es hatte warlich der felbige zauberer rote augen ! die er villeicht von solchem fahren bekommen. Also fuhr Faust ein mal in der Fastnacht mit feiner gefelichafft | nach dem fie daheimm zu nacht gegen hatten faum ichlafftrund auf Meißen in Benern gen Saltburg ins Bijchoffs feller ober sechzig meile / da sie den besten mein truncken. Bud da der Rellermeister ohngeschr hineinn kamm

als diebe ansprach | macheten sie sich wider davon | namen jn mit | biß an einen wald | da setzte in Faust auss eine hohe tanne vnd ließ jn siten: slog mit den seinen fort. Summa | es ist ohn zweissel vnd vnleugdar | daß die geister | ob sie [30 a] gleich selbst kein leib haben | doch die leibe vnd leibliche dinge von einem ort zum andern führen: wie auch auß dem vorgemeldten abzunemmen | da der teussel dem Abte die schüßel mit dem hechte vnd die släsche mit wein brachte.

#### c) Bl. 36 b.

Was gilts die teuffele mit allen jren zauberern vnd heren! werden euch wol zu friden laßen. Mit freutern vnd rauch / mit freuten ist nichts außgericht / der glaube vnd das gebett müßens thun.

Bu dem konnet jr dem teuffel nicht weber thun und verzagter wider euch machen / dann jo jr jn verachtet in tropet im glauben / wie der Doctor thete : da im feine fühe bezaubert maren. Bom Renfer Friderichen | bem erften | lifet man: Da er Meilan belagerte ; fen ein zauberer auf der Statt ine lager geschickt worden / baß er in mit giffte todtete. Als der-gefangen dem Renfer brauwete ; wo er in nicht log ließe wolle er in zu todt zaubern: ferete fich der Renser nicht darann / ließ in hinnrichten: konte im nicht ichaden. Der vnzüchtige teuffelische bube Fauft i hielt fich ein weil zu Bitebergt famm etwann zum herrn Philippo ber lag im dann einen guten tert ' ichalt und vermanet in daß er von dem ding bengeit abstünde i ee murde foust ein bose end nemmen ! wie es auch geschahe. Er aber kerete fich nicht daran. Nun mars ein mal vmm gehen vhr bag der [37 a] Gerr Philippus auß seinem studorio herunder gieng zu tisch: mar Faust ben im / den er da hefftig gescholten hatte. Der spricht wider zu im i Herr Philippe | jr fahret mich allemal mit rauchen worten an / 3ch wils ein mal machen ! wann ir zu tische gehet ! daß alle häffen in der füchen zum ichornstein hinnang fliegen ; daß jr mit ewern gesten nicht zu eßen werdet haben. Darauff antworte im herr Philippus: Das joltu mohl lagen ich ichiffe bir in beine tunft. Bud er ließ es auch. Ein ander alter Gottsförchtiger mann vermanete in auch er jolte sich beferen. Dem schickte er gur

dancksagung einen teuffel in sein schlasskammer / da er zu bett gieng / daß er jn schreckete. Gehet vmmher in der kammer / kröchet wie ein saw. Der mann war wol gerüst im glauben / spottete sein / En wie ein seine stimm vnd gesang ist das eines Engels / der im Himel nicht bleiben konnte / gehet sett in der leut heuser verwandelt in ein saw 2c. Damit ziehet der geist wider heimm zum Faust / klaget im wie er empfangen vnd abzgewiesen sen: wolte da nicht seyn / da man im seinen absall vnd vnheil verweiß und sein darüber spottete.

#### d) Bl. 44 b.

Denn es gebürt ja einer Christlichen Oberkeit Gottes verechter und verleugner und dem teussel zugethane under jrem Volcke / gebiete und herschafft nicht zu gedulten. Derer fürnemmste Ammt ist / die underthanen zu Gottes erkanntnuß / verehrung und dienst zu erziehen und zu halten. Zur zeit D. Luthers und Philippi hielt sich der schwarzkünstler Faust / wie ob gemeldt / ein weile zu Wittenberg: das ließ man so geschehen / der hoffnung / er würde sich auß der lehr / die da im schwang gieng / bekeren und beßern. Da aber das nicht geschahe / sondern er auch andere versührte (dern ich einen gekannt / wann der einen hasen wolte haben / gieng er in wald / da kamm er im in die hende gelaussen) hieß in der Fürste einziehen in gesegnuß. Aber sein geist warnete in daß er davon kamm / von dem er nicht lange darnach [45 a] grewlich geködtet ward / als er im vier und zwanzig jar gedient hatte.

#### e) Bl. 55 a

Denn wann sich die armen blöden weiber ein mal mit dem teuffel haben eingelaßen / förchten sie sich wider; von jm abzussallen: damit er sie nicht schrecke / jnen vngemach / jchaden vnd leid an thu. Der vielgemeldte Faust hat jm ein mal fürgenommen sich zu bekeren / da hat jm der teuffel so hart gedrawet / so bang gemacht / so erschreckt / daß er sich jm ausse new hat verschrieden.

#### 31

# 1586. Theatrum de Veneficis (Lavater, Thurneysser, Lercheimer, Bullinger)

#### a-h

Theatrum De Veneficis. Das ift: Bon Teuffelsgespenft Rauberern und Gifftbereitern / Schwartfünstlern / Heren und Bnholden bieler fürnemmen Siftorien und Erempel bemärten! glaubwirdigen ! Alten und Remen Scribenten ! mas von folchen jeder zeit disputiert und gehalten worden i mit jouderm fleiß (derer Bergeichnuß am folgenden Blat zu finden) an Tag geben. Sampt etlicher hingerichten Bauberijder Beiber gethauer Befanntnuß, Examination. Prob | Prgicht und Straff | 2c. Vieler ungleicher Frage und Mennung halben fo in diejer Materi fürfallen mögen i jest auffe neuw zusammen in ein Corpus bracht. Allen Bogten Schuldtheiffen Amptleuthen den Beltlichen Schwerdte : 2c. fehr nütlich und dienstlich zu miffen i und keines wege zu verachten. Iacobi 4. Biderstehet dem Teuffel ; vnd er wirdt von euch abweichen. Mit Rom. Renj. Maiest. Frenheit | auff zehen Jahr nicht nachzudrucken begnadet. Gedruckt zu Francfurt am Mann i durch Nicolaum Baffeum. MDLXXXVI.

231. 1b.

Avthores, und Ramen der jenigen jo nachfolgende Tractätlein compilirt und beschrieben haben burch M. A. S. F.

- I. Reinhardus Yuß.
- II. D. Lambertus Danaeus.
- III. H. Zacob Ballick.
- IV. S. Cunradus Lautenbach.
- V. S. Adrianus Rheynmannus.
- VI. H. Ludwig Lauater.
- VII. Leonhardus Thurneiffer.
- VIII. M. Abrahamus Saurius.
  - IX. Paulus Frisius.
  - X. M. Seinrich Menbaum.
  - XI. Augustin Lercheimer.
  - XII. S. Seinrich Bullinger.

- XIII. H. Jacob Frenherr von Liechtenberg / 2c.
- XIV. D. Johann Ewich.
- XV. Ioannes Trithemius, Abt zu Spanheim.
- XVI. Etliche Bedeucken vnd Rahtschläge / von etlichen zu vnsern Zeiten hochgelährten vnd Rechtsersahrnen Juristen, von Heren vnd Bnholden / wie es mit denselbigen von wegen der Tortur zuhalten, 2c. gestellt.
- XVII. Bnd zum Beschluß ist ein stück auß der Vorrede / vber das VI. Buch D. Johann Beiers / hinzu gesett worden. 2c.

Psalm. LVII.

Richtet recht ihr Menichen Rinder.

#### S. 115—192.

Der VI. Tractat / Von Gespensten / vngehewren / Fällen / oder Poltern / vnd anderen wunderbaren dingen / so mehrtheils / wenn die Menschen sterben sollen / oder wenn sonst grofse Sachen und Enderungen vorhanden sind / beschehen / furper und einseltiger Bericht / gestellt durch Ludwigen Lanater / Diener der Kirchen zu Zürich.

#### a) S. 1722

Roch heut zu tag sind Schwartkünstler / die sich außthun / sie können ein Ross sattlen auff dem sie in kurzer zeit grofse rensen mögen vollbringen. Denselbigen wirdt / wenn es lang herumb gehet / der Teuffel ritt vnnd Ross lohn / beschlecht vnnd Sattelgeld mit einandern geben. Was wunders sol zu vuseren zeiten Faustus der berhümbt Zauberer getrieben haben?

#### S. 193-202

Das VII. Tractätlein. Hern Leonhardi Thurnenffers Bestenden / Was er von Exorcisteren halte / so war vund flar / wie er das vor Gott seinem Herrn / Schöpffer vund Erlöser / an dem letzen Gerichtstag / auch hie zeitlich vor seiner Heristlichen Gemein / vnd sonst vor aller Welt / auß warhafftigem grundt / mit freyer Conscient vnd gutem gewissen zu verantworten gedencket.

#### **b)** ©. 196,<sup>2</sup>

Dann lese man alle Hiftorien Rewe Alte Züdische Heidnische vnnd Christliche so wirdt man nicht finden daß jhe einer der mit dieser verführischen falscheit umbgangen i oder solcher dingen gebraucht (Weil alles gedenen vnnd Göttlicher Segen von jhnen genommen) Reich sen worden i sondern sie haben alle gleich wie Marius mit seiner Venesica Martha grosse Armut vnd viel Elends gelitten wie man zu vnseren zeiten ind arm vnnd anderen deren etliche hohes standes gewesen gesehen.

#### **E**. 261—298.

Das XI. Tractatlein. Ein Chriftlich Bedenden vnnd Erjnnerung von Zauberen woher was und wie vielfältig sie sen wem sie schaden könne oder nicht: Wie diesem laster zu wehren wind die so damit behafft su bekehren oder auch zu straffen senn. Geschrieben durch Augustin Lercheimer von Steinfelden.

#### c) ©. 272 b.

Buschädlich boch fündlich war der voffe den Boh. Kauft von Knütlingen machte zu D. im Wirtshauß / da er mit etlichen fan und fauff / einer dem andern halb unnd gar auß zu / wie der Sachjen und auch anderer Teutschen gewonheit ift. Da im nu deg Birtsjung feine Rannte ober Becher guvol ichencete i schalt er in / brawete im / er wölle in fressen / wo ers mehr thete. Der spottete seiner / 3a wol fressen: schendete ihm abermal zu voll. Da sperret Fauft sein Maul auff ! frift in. Erwischt barnach den Rübel mit dem Rulmaffer / fpricht: Auff einen guten biffen gehört ein guter trunck | feufft das auch Der Wirt redet den Gaft ernstlich zu er jol im seinen Diener wieder verschaffen / oder er wölle sehen mas er mit im anfienge. Fauft hieß in zu frieden senn wind hindern ofen schamen. Da lag der Jung | bebete von schrecken | mar aller naß begoffen. Dahin hatte in der Teuffel gestoffen / das Baffer auff in gestürtt: ben zusehern die Augen bezaubert / daß fie baucht er wer gefreffen | vnd das Baffer gesoffen. Biel meiter hat d'Münch zu Erfurt das Maul auffgethan da er auff dem

Marct das Fuder Sew mit Wagen und Roß verschlung / das der Bawr barnach drauffen fürm Thor fand stehen.

#### d) Bl. 279 b 1.1)

Reiten und fahrn die Heren auff boden / befem / gabeln / fteden / zum wolleben und zum tang.

DAß der Teuffel der menschen leib konn und pfleg etwan von einem ort zum andern zu führn / bezeugen on jest gemeld geschicht vom weibe / bas er in hunds gestalt vnn lauff führet / viel andere erempel / fo wol von den bojen ale von den auten geiftern: Ale von dem Engel der den Propheten Sabacuc führet auß dem Rudischen land / gen Babylon und wider zu rud: Stem [279 b 2] von dem geift der den Philippum weg rücket nach bem er den kemmerer auf Ethiopia getaufft hatte vnd zu Cæsarea gefunden ward. Wir lefen daß der Teuffel den Simon / den zauberer / (beffen in der Apostel geschichten meldung geschicht) hab zu Rom in der lufft vmbhergeführt / vnd in fallen laffen / daß er den half zerbrach. Wie er dem Fauft thet zu Benedig / ber aber mit bem leben davon fam. Bu Halberftatt / in Sachsen / war ein gelehrter Thummpfaff / Johannes Saxonicus genannt / ein groffer schwartkünstler / der vor 300. jarn gelebt / der hat in der Chriftnacht / wann ein jeder pfaff mag dren Meß thun / die erft gehalten zu halberstatt / die ander zu Ment die dritte zu Collen. Gin gar wolbefant geschicht ifte | vor fünfigig jaren geschen in der Brandenburger Marcte / daß ein Wirt für gericht eim landöfnecht gelt verleugnet / das er im vertramt hatte auffzuheben. Verleugnets mit diesen worten: hab iche / so hol mich der Teuffel. Als bald erwischt ihn der bose geist / der da zu gegen ftund wie ein Mensch / führt ju davon. 3ch habs selbs von einem zauberer gehört / daß er jammt andern von N. auß Sachsen gehn Barije mehr ale hundert meil zur hochzeit vigeladen gefahren find auff eim mantel / haben fich aber bald wider davon gemacht / ba fie gemerckt daß man im Saal mummelt / was das für gaft weren / wo die her famen. Es hatte warlich der felbige zauberer rote Augen / die er villeicht von folchem fahren

<sup>1)</sup> Bon 277—282 find nicht mehr die Zeiten nummeriert, jondern die Blätter. D. H.

bekommen. Also suhr Faust ein mal in der Fastnacht mit seiner gesellschaft nach dem sie daheim zu nacht gessen hatten / zum schlafftrunck auß Meissen in Beyern gen Salzburg ins Bischossekeller ober sechtig meil / da sie den besten wein truncken. Bud da der Kellermeister ongeser hinein kam / sie als dieb ansprach machten sie sich wider darvon namen ihn mit diß an einen wald / da sett ihn Faust auff ein hohe tanne und ließ in sitzen: stog mit den seinen fort. Summa co ist ohn zweissel und vuleugdar daß die geister ob sie gleich selbst kein Leib haben / doch die Leib und Leibliche dinge von einem ort zum andern sühren: wie auch auß dem vorgemelten abzunemmen / da der Teussel dem Abt die schüssel mit dem hecht und die släsch mit wein bracht.

#### e) Bl. 282 a 2

Was gilts die Teuffel mit allen jren zauberern vnd heren / werden euch wol zu friden lassen. Mit freutern vnn rauch / mit freuhen ist nichts außgericht der glaub vnd gebett mussens thun.

Bu dem konnet jr dem Teuffel nit weher thun und verzagter wider euch machen bann jo jr in verachtet f jn tropt im glauben i wie der Doctor thet da jm jein füh bezaubert waren. R. Friderichen | dem erften | lifet man: Da er Meilan belägert ! jen ein gauberer auß der Statt ine lager geschickt worden / daß er in mit gifft todtet. Als der gfangen dem Ren, draut / mo er ju nit loß ließ woll er ju zu todt zaubern: fert fich ber R. nit daran i ließ in hinrichten: font im nit ichaden. Der vnzuchtig hielt fich ein weil gu Bitebergt , fam Teuffelische bub Kauft etwan zum Geren Philippo der laß ihm dann ein auten tert ! ichalt und vermant in di er von dem ding benzeit abstünd : es würd jouft ein bog end nemmen wie es auch geschah. Er aber fert sich nicht dran. Run ware ein mal vmm zehen vhr i baß der Berr Philippus auß seinem studorio herunder gieng zu tisch: war Fauft ben im ben er da hefftig gescholten hatte. Der ipricht wider zu ihm herr Philippe ir fahrt mich allemal mit ranchen worten an 3ch wils ein mal machen wann jr zu tisch daß alle häffen in der füchen zum schornstein hinauf fliegen i daß ir mit ewern gesten nit zu effen werd haben. Da= rauff antwort im herr Philipp. Das soltu wol laffen / ich schift

dir in dein kunst. Und er ließ es auch. Ein ander alter Gottsförchtiger Mann vermant jn auch / er solt sich bekehrn. Dem
schickt er zur danckjagung einn Teussel in sein schlafskammer / da
er zu bett gieng / daß er in schreckte. Geht vmbher in der
kammer / kröcht wie ein saw. Der mann war wol gerüst im
glauben spottet sein / En wie ein sein stimm vnd gsang ist das
eins Engels / der im Himmel nit bleiben kont / geht jest in der
leut heuser verwandelt in ein saw / w. Damit zeucht der geist
wider heim zum Faust / klagt jm wie er da empfangen vnd abgewisen sen: wolt da nit senn / da man jm seinen absall vnd
vnheil verweiß vnd sein darüber spottet.

#### f) ©. 287 1

Denn es gebürt ja einer Christlichen Oberkeit Gottes verächter vnd verleugner vnd dem Teussel zugethan vnder jrem Bolck / gebiete vnd herschafft nicht zu gedulten. Derer fürnembste ampt ist / die vnderthanen zu Gottes erkanntnuß / verehrung vnd dienst zu erziehen vnd zu halten. Zur zeit D. Luthers vnd Philippi hielt sich der schwarzkünstler Kaust / wie ob gemeldt / ein weil zu Wittenberg: das ließ man so geschehen / der hoffnung / erwürd sich auß der lehr / die da im schwang gieng / bekeren vnd bessern. Da aber das nicht geschahe / sondern er auch andere versührte (dern ich einen gekannt / wann der ein hasen wolt haben / gieng er in wald, da kame er im in die händ gesaussen) hieß in der Kürst einziehen in gesengnuß. Aber |287 2 | sein gesist warnete in daß er davon kam / von dem er nit lang darnach greuwlich geködtet ward / als er im vier vnd zwanzig jar gedient hatte.

#### g) ©. 294 2

Denn wann sich die armen blöden weiber ein mal mit dem Teuffel haben eingelassen / förchten sie sich wider von im abzusfallen: damit er sie nicht schrecke / jhnen vngemach / jchaden vnd leid anthu. Der vielgemeldte Faust hat im ein mal fürgenommen sich zubekehren / da hat im der Teuffel so hart gedrawt i so bang gemacht / so erschreckt / daß er sich im auch ausse new hat verschriben.

#### €. 298-306

Das XII. Tractatlein Wider die Schwarzen Künft ! Aber-

67

.) \*

1586. Johann Weier: Von Teuffelsgespenst (Deutsch von Fuglinus)

gläubigs jegnen wumarhafftigs Warsagen und andere bergleichen von Gott verbottne Künst: ein furper Tractat auß Heiliger Schrifft / vnd warhafften guten gründen gesammlet durch Heinrich Bullingern.

#### h) ©. 303 1

Dergleichen sind die gewesen von denen die Geschrifft hin vnd her redet vnd sie Magos nennet wie die Magi Pharaonis, Simon Magus, vnnd andere dergleichen waren vnnd zu vnsern zeiten Faustus der Schwartkunstler gewesen dieselbigen sind auch mehrtheils diuini Barsager vnd mit andern dergleichen Teuffelss dreck besudlet vnd stinckendt.

Regifter S. 2: Fauftus ein berühmbter Zauberer. 172. 272.

#### 32

# 1586. Johann Weier: Von Teuffelsgespenst (Deutsch von Fuglinus)

De Praestigiis Daemonym. Bon Tenffelogespenst Bauberern und Gifftberentern ! Schwartfunftlern | Seren und Buholben | bargu irer Straff auch von den Bezauberten und wie ihnen zuhelffen fen ! Ordentlich und eigentlich mit fonderm fleiß in VI. Bucher ge-Darinnen gründlich vnd eigentlich dargethan i mas von folden jeder zeit disputiert nud gehalten worden. Erftlich burch D. Johannem Weier in Latein beschrieben nachmals von 30= hanne Anglino verteuticht jegund aber nach dem letten Lateinischen aufgangenen Driginal auffe nem pberichen bund mit vielen beiljamen nütlichen ftücken: Auch jonderlich hochdienlichen nemen Rujo im Lateinischen nicht gelesen als im folgenden Blat zufinden jo der Bodinus mit gutem grundt nicht widerlegen fan / burchauß gemehret und gebeffert. Campt zu endt angebendtem Mit Rom. Renf. Maicft. nemem und volkommenen Regifter. auff zehen Sahr nicht nachzudrucken begnadet. truckt zu Granckfurt am Mann durch Nicolaum Baffeum. M.D.LXXXVI.

1586. Johann Weier: Von Teuffelsgespenst (Deutsch von Fuglinus)

S. 93a.

Als vor zeiten zu Cracaw in Boln die Schwart-Kaustus tunft inn offentlicher Schulen gelehrt vnd getrieben ein berümm. worden / ift dahin kommen einer mit namen Joannes ter Zauberer Kauftus / von Kündtlingen bürtig / der hat dise schöne odder Schwary. funft in furgem so wol begrieffen / daß er hernach furg fünftler. zuuor / ehe denn man geschrieben tausendt fünffhundert vnnd vierkig / dieselbige mit groffer verwunderung / vielen lügen / und unfeglichem betrug bin und wieder in Teutschland one ichem zutreiben vnnd offentlichen zu practiciren angefangen hat. für ein selhamer Brillenreiffer aber vund Ebenthemer er gemesen / vnnd was für selhame stücklein er gekondt habe / wil ich hie nur mit einem Erempel darthun dem Leser zum besten / doch mit dem bescheidt / daß er mir / er wölle es ihme nicht nachthun / zunor verspreche und gelobe. Als off ein zeit dieser schwartkunftler Kauftus feiner bofen ftud halben ju Battoburg / welches an der Mofe ligt / vnd mit dem Hertogthumb Geldern grentet / in abwesen Graff Hermanns inn hafften tommen / hat ihme der Capellan beg orts/ Herr Johan Dorstenius / ein frommer einfältiger manne / viel liebs vnnd guts erzeiget / allein der vrsach halben / die weil er ime ben trewen und glauben zugesagt er wolte ihn viel guter Künfte lehren / vnd zu einem außbündigen erfahrnen manne machen. Derohalben / dieweil er fabe / daß Fauftus dem Trunck jehr geneigt war / schickte er ime von hauß auß jo lang Bein zu! bif das fäßlein nachließ vnd gar leer murd. Da aber der Rauberer Faustus das mercket / vnd der Cavel= [93b] lan auch sich annahm / er wolte gen Grauen gehen und fich daselbst barbieren laffen liesse er sich hören / wann er im mehr weins geben wolte i so wölt er ihn ein kunft lehren / bz er on schermesser und alles des barts abkommen solte. Da nun der Caplan dz gleich eingienge | hieß er in schlecht auß d' Apotecken hinnemen Arsenicum, und damit den bart und finne wol reiben | und gedachte mit keinem wörtlein nit / da ere gunor bereiten / vnd mit andern zusegen brechen solte So bald er aber das gethan / hat ime gleich das kinne bermaffen angefangen zu hißen und brennen / daß nit allein die haar im aufgefallen fondern auch die haut mit sampt dem fleisch gar abgangen ift. Dig Bubenftucklein hat mir der Caplan mehr

dann ein mal aber allweg mit bewegtem mut felbst erzehlet. Noch ein anderer ist gewesen ich auch wol gefannt i ber hatte einen schwarzen bart i vnd war bräunlich von angesicht von wegen seiner Melancholischen Complexion, wie er dann auch dero priachen halben zeitlich am Milken sich vbel befande. Ale derfelbige ben Zauberer Fauftum auff ein zeit besuchte | jagte er fren offentlich zu ihme | Fürmar ich meinte nicht anders | dann du werest mein schwager! meiner Schwefter Mann ! fabe dir berhalben gleich nach den Küffen ob du lange vund frumme Klauwen daran etwan herfür aucten hetteft. Berglieche also den guten Mann / dieweil er schwart war von Angesicht als er zu ihm eintrat dem Tenffel! und nennet benjelbigen auch wie fonft allweg fein gebrauch mar / seinen Schwager. Aber sein lohn ist ihme zu lett auch worden. Dann wie man fagt jo ift er in einem Dorff im Birtenberger Landt i beg morgens neben bem Bette i tob gefunden worden ! vnnd das Angeficht auff dem Rücken gehabt vnd hat fich die felbige nacht zunor ein folch getümmel im Hauß erhaben baß bas gange Sauß davon erzittert ift.

Es ift ein Schulmeister zu Goglar gewesen , ber hatte defi unfeligen ichendtlichen Bauberere Faufti funft auch ftudieret unnb gelernt wie er den Teuffel in ein Glaß durch Segen vund Zauberische jprüche bannen jolte. Derfelbige gehet ein mahl auff einen tag ein mutter Gotte alleine hinauf inn den Baldt / [94.1] auff daß ihn niemandt an feiner funft hindern kondte. Da er aber anfieng den Teuffel zu beschweren , wurde er jer in der kunft vnud fehlet. Da erscheinet ihme der Teuffel behende in gar erschrockentlicher gestalt i mit feuwrigen augen i hatt ein nafen die mar gefrümmet wie ein Ochsenhorn / vnd lange gahne wie ein Eber war harecht vmb die backen wie ein Kat wnnd sonst vberal schrecklich vnd grausam anzusehen. Deffen erichrickt der Schulmeister jehr fellt zu boden nicht andere ! als wann jhn der Donner getroffen hette ligt da etliche ftunden auff der Erden als were er halber todt. Lehlich nach dem er sich wieder erholet/ vund nach heimzu geben wolte tamen ihme hauß vor der Pforten entgegen etliche seiner Freunde und befandten i die fragten / marumb er jo bleich vund erschrocken were da kundte er für ichrecken vund gittern fein bescheidenlich wort antworten ion= dern wütet vnd tobet nur wie ein vnsinniger Mensch / biß zu außgang deß Jares / da sieng er erst an wieder zu reden vnd zu= erzehlen / daß der Sathan in der gestalt / wie vor gemelt / jhme erschienen were / vnd nach dem er sich berichten vnnd mit dem heiligen Sacrament versehen lassen / hat er sich dem Hernach sein dem Hernach sein geist aufsgeben.

Register Bl. E & c IIIn Faustus ein berhümbter Zauberer 93. seine zauberische Possen und Tobt ibid.

#### 33

# 1587. Samuel Meigerius: De Panurgia Lamiarum

De Panvrgia Lamiarum, Sagarum, Strigum ac Veneficarum, totiusque cohortis Magicæ Cacodaemonia Libri Tres. Dat ps: Nödige vnd nütte vnderrichtinge I. Ban der Töuerschen geschwinden list vnd geschicklicheit quadt tho donde. II. Bnde | Dat Töuerye eine Düuelsche Sünde sp | de wedder alle tenn Gebade Gades strydet. III. Bnde | Bo eine Christlike Duericheit mit sodanen gemeinen Fienden Minschlikes geslechtes vmmeghan schöle. Dorch M. Samvelem Meigerivm, Pastoren tho Nordtorp in Holstein | in dre Böker vornatet vnd affgedeelet. Malachiae III. Bnd ich wil tho yum komen | vnd yum straffen | vnd will Tüge syn wedder de Töuerers | Ehebrekers vnd Meinedige | wedder de | de gewalt vnde vnrecht dhon. Hamborch. Anno M.D.LXXXVII. Cum Gratia Et Privilegio.

Bl. 18a. Liber Primus.

Bl. 34a. Dat IIII. Capittel.

a) Bl. 38b.

Belangende de Schwartkünsteners syn desüluigen nicht so sehr anderen alse sick süluen schedtlick wente ere bosheit drept se meist süluen / dewyle se sick mit ehrer vordamliken kunst van Gades gemeinschop trennen / vnde thom düuel sick gesellen Desse thon anderen am leeuende vnd güdern so groten schaden nicht alse de heren don / sunder ps ere dont mererdels / dat se den Lüden de

#### 1587. Samuel Meigerius: De Panurgia Lamiarum

ogen vorschrögen und vorblenden mormede je den weinich ichaben bon | ane alleine beniennen be en thofallen. Cold einer pa ge= wefen Simon Magus, van gebordt ein Samariter vth einem Stetefen Triton entiprungen be under den Romeichen Renjeren Nerone und Claudio geleuet van welden Renjern eme eine Ehrenfule an der Tiberbrüggen po opgerichtet ' also Justinus meldet in inner anderen apologia ad Antoninum Pium, mit jodaner ppidrifft: Simoni Deo sancto, Dem hilligen Bade Simoni. Duffem po tho vnfen tyden gelyck gewesen Iohannes Faustus van Künding be wol mach Infaustus genomet werden i duffe hedde fine kunft geleret tho Crakow wind no ein aueruth boje boue gewesen / be vele wunder hefft in innen dagen vorrichtet ! de oct spner vntucht haluen etlike male byna were im lope ge= bleuen / wenn he nicht were dorch spnen Meister went vp eine tydt daruan gefamen , bebt dat he vih gedenet hedde. einem mit Ramen Appolonio wert gesecht bat he in gle beide tho Smirna und Ephejo tho einer todt gejeen worden in.

Bl. 84a. Dat XIII. Capittel.

b) Bl. 95a.

Wenthe so ps dem Simoni Mago van eme gescheen | denssüluigen hefft he vor erst bedrechiiken erhauen | dat ehme tho Rome an der Tiber eine Ehrenfule ps vpgerichtet | mit sodaner vpschrifft: Simoni Deo sancto, dem hilligen Gade Simoni. Dewyle nu düsse galstrige Geist sülnen honerdich vnde vpgeblasen ps | hefft he düssem synem lysseigen Knechte | de ane dat na Gödtliken Ehren stundt | ingegenen | dat he in den Hemmel scholde vnd konde varen | auerst he hefft en in de höchte geswenget | vnd van einem hogen Berge tho Rome vpgenamen | vnd vngesegenet herunder lathen springen | dat he synen schenkel im nedder vallendt thobraken | vnd also heimliken vnd mit schanden vth Rome ps wechgetagen | dar he vorhen in högesten ehren by den Kensern Claudio vnde Nerone was geholden. Do sick nu de wehdage mereden | ps he entliken in einem geringen Dorpe | nicht sehr wyt van Rome | elendichtick gestorbuen.

[95b.] Deme ysset fast gelyck wat dem Iohanni Fausto tho Venedig gescheen do he ane gewussene Flüncke slegen wolde! densüluigen vorede jyn Meister och in de högede leet en och

#### 1587. Stanislaus Sarnicius: Annales

nedderuallen / vnd ein Bein breken / auerst dewile he domals noch nicht hadde vthgedenet / ps he daranne nicht gestoruen alse Simon Magus, sunder hesst mit schimpe vnd schaden sick daruan gemaket / beth he entlick im Wirthbörger Lande in einem Kroge by nacht vmme gekamen / vnd ehme de halß vam Düuel vmme gedreiet vnd thobraken wort.

#### 34

#### 1587. Stanislaus Sarnicius: Annales

Stanislai Sarnicii Annales, Sive De Origine Et Rebvs Gestis Polonorvm Et Litvanorvm, Libri Octo. Habes hic priorem partem horum Chronicorum, hactenus omissam et neglectam ab alijs authoribus: quæ incipit ab Asarmoth conditore Sarmaticorum populorum, et continuatur ad Lechum ipsum, rerum ordine secundum temporum seriem seruato. Ed tandem a Lecho ad nostra tempora, quid in istis terris actum sit fideliter exponitur. Caetera, quæ in hoc libro continentur, ipsius libri argumentum eidem præfixum indicabit. Anno Domini M.D.LXXX.VII.

p. 42. Liber Secundus.

p. 67.

Pinguntur nunc Lechi, Czechi et Boleslaorum imagines a pictoribus et typographis, quæ prorsus referunt antiquissi--mam ideam veterum Polonorum. Et cum artifices illi diuexantur arguunturque a curiosis, ob licentiam fingendi quas vellent imagines veterum heroum, affirmant se hæc probare posse non modo ex traditione veterum, sed etiam Phænomenis Magica Phæmagicarum artium: aiuntque circulatores et nigromantas veteres ita fuisse harum rerum peritos, vt possent ex veteribus bellatoribus, quos vellent, arte malignorum spirituum, a pulueribus, excitare, in proprioque habitu et forma visendos demonstrare. Quod et nostro æuo de Faustus quodam Fausto Germano Nigromanta, ab iis qui Nigro hæc viderunt certo affirmatur, quod videlicet quomanta. dam tempore, expetentibus ab eo Norinbergensibus. Aeneam, Achillem. Hectorem ac Herculem et alios heroas equis insidentes, propriosque et natiuos vultus et vestitus habentes, spectandos in suburbio ante portas et mænia cunctis visendos statuerit. Et quia veteres Cracouienses municipes præ aliis, his artibus dediti et im- [68] plicati erant, itaque constanter affirmatur de iis, quod ministerio eiusdem artis, tales euocauerint vmbras heroum Polonicorum, quales Ouidius depingit, et quales postea typis mandare, et in compitis pingere ceperunt.

35

## 1587. Zeitschrift des Harz-Vereins VII (1874)

Zeitschrift des Harz-Vereins für Geschichte und Alterhumskunde. Herausgegeben von Dr. Ed. Zacobs, Gräft. Stolb. Wernigerod. Archivar und Bibliothekar. Siebenter Jahrgang. 1874. Wersnigeroda.

乏. 362.

DEm wolgebornen herren, herren Wolff Ernften, grauen zu Stolbergk, Konnigstein, Rutichefurt undt Wernigeroda, meinem anedigen gebietenden herren.

Warnigroda.

Braunichweig 30. October 1587.

Wollgeborner gnediger her, auff e. g. gnediges begeren undt befelch hatt mir der jubilierer (Bedeon Helding selbst angelobett, daß ehr auff den 2. Novembris zu Warnigroda sich gewiß einstellen will. Schicke e. g. den Platinam, undt weill die negste Frankfurter messe doctoris Johannis Fausti historia erstlich außzgangen, deren exemplaria dieser buchfurer ben ein 50 mitgebracht, aber ehe ichs din gewar worden all aufsgekausst, außgenommen dieß eine, welchs auch albereit nach Wulfsenbuttell verkausst, aber noch nicht abgeholett, will e. g. ehr den unterthenigen gefallen woll thun, undt daß geldt, alß 9 gute groschen, dem Wulfsensbuttelschen personen wider zustellen, oder ihnen zu erster gelegensheit ein ander exemplar bringen lassen, undt e. g. diß exemplar vberlassen; stehet derwegen zu e. g. gnedigem gefallen. Zu dem

#### 1588. Euphorion I. (1894)

haben e. g. nacheinander diese nachgeschriebene bucher empfangen: 1. historiam navigationis 8° kostet 10 gg., 2. genealogias Hennings fol. kosten 2 thaler, 3. commentaria in syntaxin mirab. kosten 2½ th., 4. Platinam de vitis pontif fol. kostet mit dem bande 2 thaler, 5. historiam doct. Johannis Fausti, so fern e. g. dieselbige gefallen, kost 9 gg.; ist zusamen 7 thaler 7 gutegr.

Bey demfelben buchfuhrer Martin Secht sein Sanje 1) diese volgende scholasticalia auch außgenommen: 1. psalter., epistolae et evangelia dominicalia gebunden, fosten 6 gg., 2. compendium gramm. Medderi fur 8 gute pf., compendium de nominibus comparan. cet. fur 8 gute pf. Aelii Donati 2 gg. 4 gute pf, sentent. Salomonis 1 gg. 2 gute pf., Cato: disticha latina 1 gg. 4 gute pf., epistolae Sturmii 1 gg. 4 gute pf.; binderlohn fur diese in einen bandt 3 gutegr. 4 gute pf.; 3. Ca= techis. Lutheri lateinisch undt deutsch, civilitas morum puerilium et fabulae fosten mit dem bande 8 gutegr. Summa denariorum der bucher so Hansen außgenommen 1 thaler 6 gute pfenning. Ift die summa summarum deffen, was ben dem buchführer außgenommen, 8 thaler 7 gutegr. 6 gute pfenning, die e. g. auffe furderlichste mir oberschicken mugen. Befehle dieselben hiemit dem almechtigen gotte in seinen gnadenreichen schutz, mitt wunschung gottes gnadengluck und heill zu ihrer angehenden regirung, undt leifte e. g. alle gefellige onderthenige dienfte. Datum Braunschweig den 30. Octobris anno Christi 87.

E. g. dienftwilliger Ludolphus Lüders, Sangmeifter S. Blafii dajelbft 1).

#### 36

# 1588. Euphorion I. (1894)

Auphorion Zeitschrift für Literaturgeschichte herausgegeben von August Sauer Erster Band Jahrgang 1894 Immer höher muß ich steigen, Immer weiter muß ich schaun. Bamberg C. C. Buchners Verlag Inhaber Mudolf Koch 1894.

<sup>1)</sup> Gräfliches Hauptarchiv, Wernigerode A. 64. 4. D. H.

#### Lieb. Euphorion I. (1984)

色. 7971).

Rauftue vergaubert zwolf ftudenten. Inn ber grundtweiß Frauenlobe.

[.

Eine malß zu Bitenberg im Doringerlande Bar ein doctor bekandte Der war Johan Kaustus genenet clar. Is erhub sich alda ein wilder strauße zu negt ben Kausto hauße Mit zwols studenten; das nembt eben war Bie es erging Vernembt die ding: Der gröste hauss Warn sieben wider suns an allen scheuen Theten einander bleuen. Bie sich der hader endt merctt eben drauss!

[788]

2.

Doctor Fauftus thete den zwolff ftudenten Gre augen verblenden

15 Das feiner ben andren nicht feben fundt.

Schlugen also blinder weiß allesander Im zorn sich miteinander ; Reiner den andern kendt zu stundt Auch wust gar nicht

nua wuji gar nic 20 In der geschicht j

Wer sein feindt mar.

Schlugen doch fehr ein ander nach der baufe 3n diffem blindem strauße ; Bis der scharmutel ein endt name gar.

3.

25 Alf der hader war verichtet durchauße / Führt man sie heimb zu hauße

<sup>1)</sup> Mitgeteilt von Johannes Botte aus einer Nürnberger Meisterliederfammtung im Berliner Mser. Germ. quart. 575 Bl. 9a; auch überliefert in ber kresbener mandychrift M 5, 3, 56. D. H.

1588. Das Volksbuch vom Doctor Faust (1878)

Von differ ichlacht aar wol gebleüt alfam. Alfbaldt do in sein hauß kame ein ider Da kundt er sehen wider ! 30 Welchs eim ibem gar wol zu gutem kam. Auß der geschicht Merctt den bericht:

In lieb vnd leit /

Es sen in schlagen / zanden ober rauffen /

35 Vertrau keim großen hauffen!

Bntrem triefft iren herren allezeit.

Anno 1588 dichts Fridrich Beer den 1. junij.

#### 37

## 1588. Das Volksbuch vom Doctor Faust (1878) a — b

Das Volksbuch vom Doctor Faust. Abdruck der ersten Ausgabe (1587.) Halle a/S. Max Niemeyer. 1878.

- S. [111] [Bibliographie des Faustbuches von Friedrich Zarncke.]
- S. XVII. [Senatsprotocolle der Universitaet Tübingen vom 15. April 1588.
- a) "p. p. historiam Fausti. Hod Buchdrucker hab auch mißhandelt, joll geburlich Ginfehens mit geburender ftraff vollnfaren. Inngegen den Authoribus, und daffelbig on umgeftell und onachleisig; und die weil er arm, und der jectel nit leiden mag, sol 3me nit schaden, daß er 2 tag incarcerieret werde, und mochte er mer strefflich gerickt werden. "1)
- b) "Hockium wölle man jambt denen authores jo historiam Fausti einsegen und darnach einen guten Bilt geben. "2)

<sup>1)</sup> Eine ber Beichwerden, welche bamats bergogliche Commiffarien aus Stuttgart beim academischen Genat vorbrachten. D. B.

<sup>2)</sup> Senatsbeichluß über dieje Beichwerde. D. D.

1589. Stationers' Company (1875)

#### 35

## 1589. Stationers' Company (1875)

A Transcript Of The Registers Of The Company Of Stationers Of London: 1554—1640 A. D. Volume II.— Text. Entries Of Books To 25 June 1595. Entries of Apprentices And Freemen. Calls On The Livery. And Fines To 2 July 1605. Edited By Edward Arber. Assoc. King's Coll., London: F. S. A. Editor of The First printed English New Testament, the English Reprints, and The first Three English Books on America. This Copy is the property of The Library Of The University of Glasgow. Privately Printed. London: 1. October 1875.

p. 516.

#### Ultimo die Februarij [1589]

Ric Jones Allowed vnto him for his Copie. A ballad of the life and deathe of Doctor FFAUSTUS the great Cunngerer. Allowed vnder the hand of the Bishop of LONDON, and master warden Denhams hand beinge to the Copie vjd.

39

# 1591. Johann Georg Godelmann: De Magis

Iohannis Georgij Godelmanni I. V. D. De Magis, Veneficis Et Lamiis, Recte Cognoscendis et Puniendis, Libri Tres Ilis accessit ad Magistratum Clarissimi et Celeberrimi I. C. D. Iohannis Althusij Admonitio. Cum gratia et privilegio Cæsareæ Maiestatis ad decennium Francoforti Ex Officina Typographica Nicolai Bassæi. MDXC11).

¹) Tic Disputatio De Magis, Veneficis, Maleficis Et Lamiis. Præside Ioanne Georgio Godelmanno, I. V. D. et in Academia Rostochiana Professore. Respondente Marco Byrmeistero, Hambyrgensi. Habita Rostochij XXVI Febr anni LXXXIIII. in Collegio Fratrum. Francoforti ad Moenum. Excudebat Christophorus Coruinus. MD.LXXXIIII enthält noch nichts von Aauft. T. O.

1591. Johann Georg Godelmann: De Magis

- a) p. 7. Liber I.
- p. 22. Caput III. De Præstigiatoribys.
- § 17. Narratio de præstigijs Ioan. Fausti, et alterius cuiusdam. p. 28.
- 17. Vidi præstigiatores, qui nives et pruinas facere potuerunt. Hac fraude mirifice quoque fuit celebris loan. Faustus superiori seculo, is rustico nolenti de via cedere, equos cum curru devorare visus: et alius qui cuidam vendidit bene pingues et obesos porcos, quos cum emptor domum abacturus in via per obiectum torrentem pelleret, sola stramina vidit defluere in aquis, amissis porcis, mox aliud insolentius inde nascitur. Nam redit ad hospitium, quæsiturus venditorem nebulonem. Is in hospitio, re cum hospita composita, retro fornacem, dormienti similis, stertit, accedit iracunde emptor, heus tu impostor, ac pede trahit, pes totus sequitur, vt eximi videatur ab ipso corpore, miser hic attonitus stat, alter vniques voriferatur de accepta iniuria, tandem res amice componitur, et crure admoto, iterum suo loco refigitur etc.
  - b) Liber Secondrs. De Lamiis. Francoforti. DMXCl
- p. 30. Caput IIII. An Lamiæ Scopis Vel Bacvlis Insidentes Per Aerem volitare possint.
  - p. 32.
  - \$ 38. Historia de Iohanne Fausto.
  - p. 45.

Prout nota est historia, de Apollonio Thyanneo excellente Mago et Necromantico, qui Romæ cum apud Seuerum Imperatorem facinoris accusatus esset, et Imperator ipsum in carcerem conijciendum iuberet, e conspectu Imperatoris disparuit, et a Dæmone Putæolis in Campaniam est deductus. 88 vbi eo die conspectus fuit. Et [46] de loanne Fausto Witebergæ temporibus dini Lutheri commorante, qui pallio insidentes, non tantum ipsi, sed et alij socij per aërem ad 99 longinqua regna deducti et baiulati sunt. Quod vero Lamiæ prædicto modo per caminum aut alia loca angustiora scopis insidentes per aërem ad montem Blocfeberg volitent, hoc fabulosum esse asserunt, et quidem recte.

#### 40

# 1592. Georg Gödelmann: Von Zäuberern (Deutsch von Nigrinus)

#### a-b

**N**on Zäuberern Geren vnd Bnholden. Barhantiger vnd Bolgegrundter Bericht Gerrn Georgij Godelmanni bender Rechten Doctor vnnd Profesjorn in der Soben Schul zu Roftoch biefelbigen querfennen und guftraffen. Allen Beampten gu unfern von megen vieler ungleicher und ftreittigen Mennung / fehr nütlich vnnd nothwendig zuwiffen. Betund aber allen liebmit vormiffen den Authoris ohn abbruch den rechten Beritandte. Lateinischer und anderer etwas frembder Borten / auch eingeführter Gebrauch auffe fleisfigite verteutichet einem jonderlichen Rathichlag und Bedenden gemehret alles durch M. Georgium Nigrinum Beifiichen Superintendenten gu Echzell in ber Wetteram. 2. Chronic. 19. Vers 2. Und der König Sojaphat gebott den Richtern und iprach: Gebet ju mas ihr thut: Dann ihr halt das Gericht nicht den Menichen iondern dem HERRN. ond er ist mit euch im Gericht. Darumb last die Forcht den HERRER ben euch fein Bud hütet euch vnd thute dann ben dem HENNIN vnjerm Gott ist kein Unrecht noch aniehen der Berjon noch annemung den Geichende. Mit Rom. Kanj. Man. Briuilegien auff geben Bar nicht nachzudrucken begnadet. Gedruckt an Francfort am Mann durch Ricolaum Baffæum M.D.XCII.

- E. 1. Das I. Buch.
- a) 3. 20. Das III. Capitel. Bon Gaucklern und Ber- blendern.
- S. 22. 17 Erzehlung von der Gauckleren Joannis Faufti, vinnd sonsten eines andern.

**运**. 28.

Johannes Jamitus ein Gundler geichen, die Schnee und Reiff haben machen können. In diesem Betrug war auch sehr berümbt Joannes Faustus für dieser Beit. Derstellige hat einen Bauwren, so ihm nicht wolte auß dem Wagen weichen die Pferde mit dem Wagen gefressen und ein

anderer so einem gute sette Schwein verkausste, welche als sie der Käusser heim treiben wolte, vnd sie auss dem Wege durch eine Bach trieb / verlohr er die Schwein, vnd sahe nur Strowisch dahin slissen: Darauß baldt noch ein [29] vngewöhnlichers entstehet: Dann er kehret widerumb zur Herberge / zusuchen den Verkäusser / den Bösewicht / derselbige legte sich in der Herberge hinder den Ofen / nach dem ers mit der Wirtin also angelegt / vnd schnarchte, als wann er Schliesse: geth der Käusser zornig hinzu / vnd spricht, hui Du betrieger / vnd zeucht ihn mit dem Schenckel / welcher ihm gant folgete / beuchte ihn / als wann er ihm denselbigen vom Leib abrisse, vnd stundt der arme Tropss gant erschrocken: Schrey der ander mit dem einen Schenckel vber sein empfangenen Schaden: Endtlich wirdt die Sach gütlich vertragen, vnnd wirdt das Beyn wider an sein Ohrt gericht vnd angemacht.

- b) S. 157. Das II. Buch.
- S. 193. Das IIII. Capitel. Db die Anholden auff Basen vnd Steden fitent, durch die Lufft fliehen können.
  - S. 194. 38 Siftoria von Joanne Faufto.
  - E. 212.

36 And erftlich daß bisweilen der Teuffel die Zäuberer durch die Lufft in ferrne Land führet. Dann weil der Teuffel fo starck vnd kräfftig ist ; verneinen nicht die vorgemeldte Doc= tores / daß der Teuffel nicht etwan die Schwartkfünstler i so fich williglich mit Leib vnd Seel ihm ergeben haben, in die hohe führen könne: Bie da bekannt ift / die Historia von Avollonio Thyannæo dem berühmbten Zäuberer und Schwartfünftler / welcher als er zu Rom benm Kenfer Seuero feiner Pbelthat halben verflagt worden mar, vund der Renjer ihn hieß ins Banberer vom Befandnuß werffen, verschwand er dem Renjer für Teuffel geführt seinem Gesicht, vnnd ward vom Teuffel gehn Butcol in Cam-38 paniam geführt, da er am jelbigen Tage gesehen worden. Und von Joanne Faufto / ber zur Zeit Lutheri sich zu Wittenberg ein zeit lang hielt, welcher nicht allein selber, sondern auch andere feine Gefellen / so auff seinem Mantel geseffen, durch die Lufft in frembde Landt geführt und bracht hat.

#### 41

# 1593. Stationers' Company (1875)

A Transcript Of The Registers Of The Company Of Stationers Of London 1554—1640 A. D. Volume II. — Text. Entries Of Books To 25 June 1595 [Entries Of Apprentices And Freemen, Calls On The Livery, And Fines To 2 July 1605] Edited By Edward Arber, Assoc. King's Coll., London: F. S. A. Editor of The First printed English New Testament, the English Reprints, and The first Three English Books on America. This Copy is the property of The Library Of The University Of Glasgow. Privately Printed. London: 1 October 1875.

p. 640.

rvito die Novembris [1593]

Cutbert. Burbve

Entred for his copie vnder th [e h] andes of bothe the wardens. The seconde Reporte of Doctour JOHN FFAUSTUS, with the ende of WAGNERs life vid.

#### 42

# 1594-1602. Philip Henslowe: Diary

The Diary of Philip Henslowe, From 1591 To 1609. Printed From The Original Manuscript Preserved At Dulwich College. Edited By J. Payne Collier, Esq., F. S. A. London: Printed For The Shakespeare Society. 1845.

- p. 42.
- a) [42] 30 of septembr 1594, Rd at Docter Fostose IIIli XIIs
- b) [43] 9 of octobr 1594, Rd at Docter Fostus XXXXIIIIs
- **c)** [43] 21 of octobr 1594, Rd at docter Fostus1594 XXXIII
- d) [44] 5 of novembr 1594, Rd at Docter Fostes XXXVIIIs

e) |45| 20 of novembr | 1594, Rd at docter fostes

f) [46] 8 of desembr 1594, Rd at Docter fostus XXs

XVIIIs

g) [46] 20 of desembr 1594, Rd at Docter fostus XVIIIs

#### 1594-1602. Philip Henslowe: Diary

| h)                                                                        | [46] | 27  | of  | desembr        | 1594,   | Rd a  | at  | docter fostes      | l      | Νs         |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|----------------|---------|-------|-----|--------------------|--------|------------|
| i)                                                                        | [47] | 9   | οf  | Jenewary       | 1594,   | Rd a  | at  | docter fostes      | XX     | lls        |
| k)                                                                        | [48] | 24  | of  | Jenewary       | 1594,   | Rd a  | ıt  | Docter fostes      | XXII   | llls       |
| l)                                                                        | [48] | 8   | of  | febreary       | 1594,   | Rd a  | ıt  | Docter fostes      | XVI    | [[]s       |
| m)                                                                        | [51] | 31  | of  | <b>a</b> prell | 1595,   | Rd a  | ıt  | fostes             | XX     | []s        |
| n)                                                                        | [54] | 5   | of  | June           | 1595,   | Rd a  | ıt  | doctor Fostus      | XV     | ]]s        |
| o)                                                                        | [56] | 11  | of  | septmbr        | 1595,   | Rd a  | ıt  | doctor fostes      | XXXV   | ]]s        |
| p)                                                                        | [57] | 26  | of  | septmbr        | 1595,   | Rd a  | at  | Docter fostes      | X      | [[]s       |
| q)                                                                        | [64] | 13  | of  | febreary       | 1595,   | Rd a  | at  | fosstes            | XX     | Vs         |
| r)                                                                        | [67] | 19  | of  | aprell         | 1596,   | Rd a  | ıt  | Doctor fostes      | Z      | ]]s        |
| 8)                                                                        | [68] | 5   | of  | maye           | 1596,   | Rd a  | ιt  | Docter Fostes      | Z      | Xs         |
| t)                                                                        | [82] | 28  | of  | October        | 1596,   | Rd a  | ıt  | Doctore fostes     | XXV    | /][s       |
| u)                                                                        | [82] | 4   | of  | novembr        | 1596,   | Rd a  | ıt  | Doctor fostes      | XV     | <b>Ils</b> |
| V)                                                                        | [83] | 17  | of  | Desembr        | 1596,   | Rd a  | at  | docter fostes      | ]      | l X8       |
| ₩)                                                                        | [84] | 5   | of  | Jenewary       | 1597,   | Rd a  | at  | docter Fostes      |        | Vв         |
| x)                                                                        | [91  | [be | etw | een Oct 11     | and 1   | 9] Ra | l a | t Docter fostes    |        | 0          |
| y)                                                                        | [22] |     |     |                |         | -     | •   | e, the 22 of       |        |            |
| novmbr 1602, to paye unto Wm Birde and Samwell Rowley, for ther adicyones |      |     |     |                |         |       |     |                    | } 1111 | li 1)      |
|                                                                           |      |     |     |                |         |       |     |                    | 1      | . ,        |
|                                                                           |      | i   | n   | Docter Fo      | stes. t | he s  | on  | ne of <sub>.</sub> | J      |            |

- z) p. 273. Enventary tacken of all the properties for my Lord Admeralles men, the 10 of Marche, 1598 j dragon in fostes.
  - p. 279. Index.

<sup>1)</sup> Ein weiterer augeblicher Eintrag 'Pd to Thomas Dekker, the 20th of Desember, 1597, for adveyons to Fosstus twentye shellinges, and fyve shellinges more for a prolog to Marlocs Tamburlan: so in all I saye payde twentye fyve shellinges; den derielde History Of English Dramatic Poetry To The Time of Shakespeare: And Annals of The Stage To The Restoration, London, Murray, 1831. Volume The Third p. 113 mit der Einleitung erwähnt: There are three pieces of evidence to show that Marlow was the author of Tamburlaine the Great, two of which have never yet been noticed. The most conclusive is the subsequent entry in Henslowe's M.S. Diary, preserved at Dulwich College, which escaped the eye of Malone, wird den vollitändigen Abdruct des Tagebuches Henslowe's als Kälichung erwiesen, wie ichon vorher durch G. L. Barner in seinem Catalogue of the Manuscripts and Muniments of Dulwich College gezeigt worden war. Die

Um 1593. Payne Collier: Memoirs of Alleyn (1841)

p. 282.

Faustus, Dr., a play, by C. Marlowe, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 54, 56, 57, 64, 67, 68, 82, 84, 91 — additions to, by Birde and Rowley, 228.

#### 43

# Um 1593. Payne Collier: Memoirs of Alleyn (1841)

Memoirs Of Edward Alleyn. Founder of Dulwich College: Including Some New Particulars Respecting Shakespeare, Ben Jonson. Massinger. Marston. Dekker. etc. By J. Payne Collier, Esq., F. S. A. London: Printed For The Shakespeare Society. 1841.

- p. 19—21. Inventory of Alleyn's theatrical apparel in his own handwriting, preserved at Dulwich College.
  - p. 20. [unter: Jerkings And Dublets]1)
- 17 Faustus Jerkin, his cloke.

#### 11

# Um 1595. Henry Harington: Nugae Antiquae (1779)

Nugar Antiquae: Being A Miscellaneous Collection Of Original Papers In Prose and Verse; Written in the Reigns of Henry VIII. Queen Mary, Elisabeth, King James, etc. By Sir John Harington, The Translator of Ariosto, and others who lived in those Times. Selected from Authentic Remains By the Rev. Hen. Harington, A. M. Of Queen's College, Oxon. And Minor Canon of the Cathedral Church of Norwich. A new, corrected, and enlarged Edition in 3 rols. Vol. II. Non Potes in Nugas diverse place meas Ipse ego Quam dixi

 Norimus esse Nihil, Martial, London: Printed for J. Dodsley, Pall-Mall, And T. Shrimpton, Bath, MDCCLXXIX, p. 154.

A Treatise on Playe, By Sir John Harington, Never Printede. Of Playe.

<sup>5)</sup> Das Bergetoms hat vier Abteilungen: Clokes, Gownes: Antike Sates: Jerkins and aublets: French Hose D. S.

1596. Jean Jaquez Vuecher: Les Secrets

p. 180.

And of the other side I have observed, when some of the better sort have by my perswasyon (for putting in practyse this counterfet gaming) playd good store of golde and siluer, rating it for the present at the 10th or 12th peny, so as above a noble or a ryall was not in common account to be lost at a sittinge; yet the vulgar beholders did holde it for the noblest and royallest play they had seen; only marvelling to see such sober Gentlemen play so much in an howr as they wear not vsed to spend in a weeke. Now, yf the yrreverent doctor Fawstus, or some such grave patron of great play, showld protest this to bee an intollerable cosenage and dis- [334] honorable abuse of the beholders, and with some Chester-like elloquens, deride the weaknes of the conceyt: -- I answer him, that I no way compare with his rare and well studyed invencions of stopps, of cuts, of points, of marks, of slipps, of lays, of setts, of odds in betting, of slurrs, of hy-men, and low-men, of [181] familiars, and suchlyke; which I am haulfe ashamed to name, becawse it shews I am not so ignorant of them as I owght to bee: all which cunning, if great play were suppressed in owr common ordenaryes, wold bee as meerly left and forgotten (thoughe it bee now studyed and practysed as an excellent misterie and scyence) as Demetryus occupation of making silver shrynes for Dyana was hindered by the Apostles preaching of Chryste.

45

# 1596. Jean Jaquez Vuecher: Les Secrets

Les Secrets Et Merveilles De Natvre, Recueillis de diuers Autheurs, et diuisez en XVII. liures, Par Iean lacquez Vuecher, de Basle, Medecin de Colmar. Traduicts en François, et corrigez outre les Impressions precedentes, selon la traduction Latine: Auec vne Table tres-ample. A Lyon, Pour Thomas Soubron. et Moyse des Prez 1596.

p. 31 Livre II.

1596. Bütner und Steinhart: Epitome Historiarum

p. 44 Cap. V.

p. 51.

Il y a en Suisse vn magicien assez cogneu, qui se vante de remettre et restituer les membres du tout brisez, aussi aisément que s'ils estoyent legerement froissez. Mais i' ay peur que ce ne soit vne vaine arrogance. Or les choses que font les magiciens par enchantemens sont dignes de grande admiration, quand ils empeschent les actions de corps naturels ou des animaux: comme Fauste, qui lia les bouches ouuertes et beantes à certains paysans yures, qui faisovent grand bruit: de maniere que depuis, ils se tenoyent sans dire mot. L'œuure de Venus est aucunes fois empeschee par ce moyen; le feu lié de maniere qu'il ne peut brusler, et la fluxion de sang arrestee: ainsi l'on amasse ou assemble les animaux, comme les taupes, les serpens. ou les oiseaux: la vertu de ceux-là qui veulent blesser ou offenser est empeschee. En ceste mesme maniere, le[s] marchans sont lié, les ioueurs au gain, les larrons, les fouldres etc. pour la seureté: et plusieurs autres choses, que Vuier estime en partie fabuleuses, en partie digne de risee, de maniere qu'il estime qu'elles doiuent estre rapportees plustost aux illusions, ou à vne meschante credulité, qu'à vrais miracles. Mais i'av peur que voulans estre credule, nous n'encourions le vice d'incredulité Du mesme.

#### 46

# 1596. Bütner und Steinhart: Epitome Historiarum

a-d

Epitome Historiarum, Das ist: Christliche und kurte besichreibung vieler denckwirdiger Historien und Exempel / beydes der henligen Schrifft / sowol auch anderer alten und newen Lehrern und Scribenten wud sonderlich derer / so sich mehrer teils innerhalb achtig Jaren zugetragen und begeben. Darans zu sehen / wie je und all wege den Frommen ihre Gottesfurcht und Tugend reichlich belonet dargegen die Gottlosen wegen ihrer Sünde und Laster grewlich gestrafft worden. Erstlich durch M. Wolfsgangum Bütnern

#### 1596. Bütner und Steinhart: Epitome Historiarum

weyland Pfarherrn in der Graffschafft Manßfeld / nach den heiligen Zehen Geboten vnd sieben Bitten deß Vater vnsers zusammengetragen. Zeho aber auffs Newe vbersehen / mit vielen nühlichen Historien vermehret / nach Ordnung der fünff Hauptstück des Catechismi D. Luth. vnd derselben nühlichen Außlegung gerichtet / vnd gebessert / Durch Georgium Steinhart / Diener am Wort Gottes. Fides Dei Victrix, Gen. 32 / Mit Churf. Sächs. Befreyhung. Leipzig / In verlegung Jakob Apels / Buchhändlers / Im Jahr nach Christi Geburt: MDXCVI.

## a) Bl. 34b

Gin folder Schwartfünftler vund Baft ift 153 auch gewesen Johannes Faustus, der mir / sagt **Johannes** Philippus Melanchthon, gar wol befandt i jeiner Faustus Ründlingen geburt von Ründlingen / ein fleines Städtlein / daß nicht weit von meinem Baterlande oder Beimat vnnd geburts Stadt Bretta ligt. Derfelbige Faustus, diemeil er zu Cracam in die Schule gieng / hat er fich daselbst auff die Magiam, das ist / auff die ichwarke i ober auff des Schwarken tunft | vnnd auff die Beuberen mehr | als auff gute frene und löbliche Runfte befliffen. Denn zu Cracam ift wenland die Zauberen gar gebreuchlich gewefen / vund man hat fie alda öffentlich profitirt vud gelefen. Diefer Kauftus zog hin vnd her herumb / vnnd gab viel weiffagens und offenbarens heimlicher und verborgener dinge für / hat aber fehr viel Bubenftud durch seine ichwarte oder des Schwarten Teufels kunft | geübet. Als er zu Benedig seiner Kunft ein besondern Meisterstück und Schamspiel beweisen unnd darthun wolte / hat er gesagt / er wolle hinguff gen Himmel fliehen / darumb nam ihn amar fein Praeceptor und Meister | der Teufel | und führet ihn empor/aber er zuplaget vund zumartert ihn in der Lufft also fehr / daß er ihn hernach wider Gottes boden an die Erde ftürkte / daß er mehr als vber die helffte todt war. Doch aber ftarb ber Tenffeletopff auff bigmal nicht.

Dieser Zauberer vnnd Schwartkünstler Faustus ist gar ein schendlicher boser Wurm / wilde Bestia cloaca vnd ein Cloaca oder Sudel vieler Teufel vnd bosen multorum Geister gewesen. Er hat sich frey vnuerschampt aus Diabolorum Leichtfertigkeit / vnd lügenhafftiger Teufelischer bosheit dürssen

rhumen alles glud vnnd sieg; so der Kenserliche Zeug und Kriegsvold in Belschland vnd sonsten bekommen vnd erlangt das hette
er alles durch seine schwarze Kunst vnd Zauberen zu wege gebracht. Diß ist doch ja gar eine grobe; greiffliche leichtfertige vnnd vnuerschampte Lügen gewest. D du Lügen Raul. Diß muffen wir
vmb der Zugend willen sagen wnd alhie einbringen wnd sie
warnen daß sie nicht balbe solchen leichtsertigen rhumrhätigen vnnd
verlognen vnuerschampten Leuten aufssiße glauben gebe wnd sich
betriegen lasse.

Eben dieser Kauftus hat allewege ben fich einen Cornelius Agrippa hund gehabt i daß mar der Teufel / wie dann jener leichtfertiger Bube der da von der nichtigfeit aller fregen Kunfte De vanitate artium, geichrieben hat auch einen Sund hatte / welcher mit im herumb lieff aber nichts anders / weder der leib= hafftige Teufel mar. Dieser Fauftus als er gen Wittenberg tam / were er aus befehl des fromen Churfürsten Bertog Johan') gefangen vnnd eingezogen worden i wo er nicht aus dem mege gegangen und entrunnen were. Desgleichen were ihm auch zu Rurnberg widerfaren in jeiner Berbrige, do er nicht fich eilends bauon gepact / bann als er faum hatte recht angefangen zu effen / und das Mittagsmal zu halten / fehet er machtig fehr an zu schwißen / vnnd stehet als bald vom Tische auff ! bezahlet dem Birte mas er verzehret hatt und ihm schüldig mar / Er mar aber kaum recht für das Thor hinaus fommen / ba kamen die Seicher vnud Büttel / jhn zu suchen und auffzuheben. Er hat aber endlich vom Teufel! dem er gedienet / jein Benderslohn bekommen. Dann den letten tag seines lebens hat er in eim Birtshause auffm Dorff in Bürtenber. Lande gar traurig geseffen | ber Wirt aber wil seinen Baft i ber im nütte i fast auffmuntern vnd luftig machen i redt in an : vnd fpricht: Herr Johann / wie fitt jr also traurig / vnd habt gedancken feil / das ift ewer brauch und gewonheit nicht (bann er sonst gar ein leichtfertiger / schandlicher Bube / vnnd eines puzüchtigen i unfletigen lebens war lalfo i daß er etliche mal wegen seiner vnzucht und geilheit i die er in den Wirtsheusern triebe und vbete i fast were erichlagen worden) oder ahnet euch jrgend etwas.

<sup>1) 1525—1532.</sup> D. S.

Darauff er fast traurig geantwortet. | vnnd gesagt: Mein lieber [35a] Wirt | Diese Racht solt ihr euch nicht fürchten | ob ihr schon groß krachen vnd erschottern des Hauses hören werdet. Also ist es hernach vmb Mitternacht an ein krachen | erschottern vnud knacken des Hauses gegangen | daß es geprasselt | als gehe alles in einen haussen. Des morgens | als Faustus sich nicht sindet | vnd aus den seddern herfür kriechen wil | vnnd nun bald am Mittag ist | daß man speisen sol | nimpt der Wirt etliche zu sich | vnd gehet mit jnen in Faustus gemach vnd Schlaskammer | darinnen er sein Losament vnd Lager hatte | da sinden sie jhn in der Kammer | mit vmbgedrehetem Halse oder Angesichte | todt ligen | vnd hatte in der Teusel also vmbgedracht | vnd ihm endlich seinen Lohn gegeben. P. M. in Manl. lib. I. pag. 38. 39.

## b) Bl. 36a

3u Halberstadt sprach ein solcher Künstler (ist Wagi an allen entweder Johannes Teutonicus / oder Faustus gewesen) örten. Nach dem Essen waschet die Hende / zu Lübeck wollen wir sie trocknen. Epitome Butneri.

#### c) Bl. 437a

So habe ich auch gehöret / das Faustus zu kauftus Wittenberg den Studenten vnd einem hohen Manne Manus R. habe Hectorem/Blyssem/Herculem/Aeneam/Samson/Dauid / vnd andere gezeigt / die dann mit grausamen geberden vnd ernsthafftigem Gesichte herfür gegangen / widerumb verschwunden / vnnd sollen (welches [437b] Lutherus nicht gelobet) dazumal auch Fürstliche Personen darben gesessen / vnd zugesehen haben. Ibidem vt supra. 1)

#### d) Bl. 438a

Es ift auch droben in der 43. 3ahl | des D. Johannes Fausti gedacht | wie er ebner massen etlichen Studenten | vund andern mehr habe Hectorem | Blyssem | Herandrum Magnum | Aeneam | Samson | Dauid | vnd andere præsentiret | vnd dargestellet | die dann mit grausamen geberden vund ernsthasstigem gesichte | als weren sie leibhasstig | erschienen vnd herfür gegangen | vnnd dars

<sup>1)</sup> Dies bezieht fich auf Epitome Butneri. fol. 115a. D. D.

#### 1597. Jacob Ayrer: Historischer Processus Juris

nach widerumb verichwunden. In massen er dann auch die schöne Helenam aus Griechenland derer keine in der Welt jhrer schönheit halben zu vergleichen gewesen als leibhasstig dargestellet welcher schönheit sich auch alle zuseher höchlich verwundert haben. Item / noch viel mehr wunderliche Ebenthewr hat dieser Faustus angerichtet die hie zu erzehlen vnnötig:

#### 47

# 1597. Jacob Ayrer: Historischer Processus Juris

a---c

Bistorischer Processus Ivris. In welchem sich Lucifer ober Bejum barumb daß er ihme die Hellen zerftort eingenomen, die gefangenen barauf erlöft; bud hingegen ihnen Lucifern gefangen und gebunden habe : auff das aller hefftigeft beklaget. Darinnen ein ganger Ordentlicher Prozeg von anfang der Citation big auff das Endtortheil inclusive. in erfter und anderer instantz, darzu die Korm wie in Compromissen gehandelt wird einuerleibt / auch allerlen Schrifften i Gerichtsgebrauch ! Iuramenta und Pflicht Commissiones. Zeugenverhör i sampt allen andern Acten und Actitaten zu dem Proceg gehörig ; in etliche underschiedliche Capita abgetheilet und zu end ben einem jeden derfelben / die darzu dienliche Observationes und Notabilia, mit ihren darzu gehörigen Rechts gründen und Allegaten begriffen und gu finden fein / Dergleichen in Truck zuworn nie aufgangen / den Gerichtsschreibern / Procuratorn, Notarien und der Schreiberen verwandten vberauf nütlich / dienftlich und lieblich zu miffen. Durch Bacob Aperern bender Rechten Doctoren vud Aduocaten in Nürenberg. Sampt einem angehendten vollkommenem Register. Mit sonderlichen Rom. Ren. Man. Prinilegien und Frenheiten, auff geben Sahr nicht nach zu trucken / begnadet. Getruckt zu Franckfort am Mann / burch Nicolaum Baffaeum M.D.XCVII1).

<sup>1)</sup> In den Ausgaben 1601, 1604, 1607 und 1611 stehen die brei Stellen S. 477, 479 und 483 84. Im Register findet sich dort: Faustus mit dem Mephostophile 479 und Mephostopholes Doctor Fausti Geist. 479. D. H.

1597. Jacob Ayrer: Historischer Processus Juris

#### a) ©. 473.

... in dem so kumt Lucifer der Fürst / vnd bracht mit ihme etliche seiner geheimbsten Raht / als den Astarot, Satanam Mephostophelem, die empfiengen Belial mit grosser renerentz, zogen ihre Hütlein ab . . .

## b) S. 475.

Mephostopheles sprach | ich habe mich lange zeit ben Doctor Fausto gehalten / ben ime und viel Doctoribus aller facultet vil gesehen also / bas ich mich selbst gar für ein klugen Teuffel gehalten wie es bann auch ein fünftlichs Teuffels meisterftuck geweft / bas ich bemselben gelerten Beltweisen Doctorem mit meinem blawen dunft / vnnd bloffen laruenwerck / fo künftlich vmb den Genfibren geführt / du aber Belial wirft von diefer Rechtfertigung zu sehende / je lenger / je kluger / ja du kumpst daher / vnnd bringst vne frembter fachen | wie es an den Gerichten | an Höffen | in Statten bin vnnd wider zugehe i jo viel für / bas wir eben ba fteben / wie deg Berfen verzauberte Steine Boben / vund als wenn wir keine Meuler hetten / jedoch hab ich noch eines nicht vergeffen / du haft vor gefagt / der König Salomon, hab dir gebotten daß du in sechs wochen beine grauamina appellationis solst ennbringen / wenn jme aber wie du sagst / durch beine vberreicht Compulsorial Brieff | die hand gespert ift | jo fann er dir ja zu Prosequirung deiner appellation feine Zeit seten / sondern fteht in dem gewalt des ober Richters ad quem. Run hab ich in obgedachtes Fausti Juriften Büchern gelesen / bas ein fatal ein ganges jar fen / bar= innen einer jeine appellation prosequirn fonne | vnd das es den= noch nicht in deß Richters a quo Machten stehe / folches im Rechten geset fatal dem appellantem abzufürgen i warumb leftu bir denn nur feche Bochen feten /

#### c) S. 479.

Mephostopheles sprach / ja ich laß mir diese grauamina gefallen / allein ich bin berichtet / daß man am Cammergericht in Appellation Sachen / nit zwehmal articulirn darst / sonder das ein jeder der grauirt vnnd beschwert sen / seine articulata allein pff ein mahl ennbringen müsse / darumb ist sich wol für zu sehen / daß wir zu [480] diesem mahl / alles was mir ein zu bringen haben / nicht dahinden lassen / vnnd vnser Recht begeben.

#### 48

# 1597. Augustin Lercheimer: Christlich Bedencken.3. Aufl. (1888)

#### a --- g

Augustin Lercheimer (Professor H. Witekind In Heidelberg) Und Seine Schrift Wider Den Hexenwahn. Lebensgeschichtliches Und Abdruck Der Letzten Vom Verfasser besorgten Ausgabe von 1597. Sprachlich Bearbeitet Durch Anton Birlinger Herausgegeben Von Carl Binz. Strassburg J. H. Ed. Heitz (Heitz Und Mündel). 1888.

## €. [1].

Christlich bedenden und erinnerung von Zauberen, Woher, was, und wie vielseltig sie sen, wem sie schaden könne oder nicht, wie diesem laster zu wehren, und die so damit behafft, zu bekehren, oder auch zu straffen senn. Nur an vernünftige, redeliche, bescheidene leüte, gestellet durch Augustin Lercheimer von Steinsfelden. Jehund zum dritten und lehten mal gemehret, auch mit zu end angehengter widerlegung etlicher jeriger meinung und breüche in diesem handel. Zu Speier Ben Bernhart Albin. M.D.XCVII.

#### a) ©. 29.

Unschädlich doch sündlich war der posse, den Joh. Faust von Knütlingen machete zu M. im wirthshauß, da er mit etlichen saß und sausst einer dem andern halb und gar auß zu, wie der Sachsen und auch anderer Teutschen gewonheit ist. Da jm nun des wirts jung seine kante oder becher zu voll schenckte, schalt er in, dröwete jm er wölle in fressen wo ers mehr thete. Der spottet seiner, ja wol fressen, schenckte im abermahl zu voll. Da sperret Faust sein maul auss frist in. Erwischt darnach den kübel mit dem külwasser, spricht, auss einen guten bissen gehört ein guter trunck, sausst daß auch auß. Der wirt redet dem gast ernstlich zu er sol im seinen diener wider verschassen, oder er wöll sehen was er mit im ansange. Faust hieß in zufriden senn und hinder den osen schwen. Da lag der jung, bebete von schrecken, war aller naß begossen. Dahin hatte [30] in der teusel gestossen, das

1597. Augustin Lercheimer: Christlich Bedencken. 3. Aufl. (1888)

waffer auff in gestürt, den zusehern die augen bezaubert, daß sie dauchte er wer gefressen und das wasser gesoffen. Biel weiter hat der monch zu Erfurt das maul auffgethan da er auff dem marct das suder hew mit wagen und roß verschlung, daß der bawr dar nach draussen sürm thor fand stehen.

#### **b**) S. 41.

Hie muß ich auch von eim zauberer, der nicht herrlich aber boch berühmmt, vom Johans Fauften etwas weitläuffig meldung thun, dazu mich verursachet ein buch das von im ein lecker, er fen wer er wolle, newlich hat aufgeben, damit fürnemlich die ichule und firche zu Bittenberg geschmehet und verleumdet. Saget baß der Fauft fen ben Beimar und Jena geboren, zu Bittenberg erzogen instituirt Magister artium und Doctor Theologiæ gemacht: habe daselbft in der vorstatt benm eufferen thor in der scheergaffen hauß vnd garten gehabt: sen im dorffe Rimlich ein halbe meile von Wittenberg vom teufel erwürget in benjenn etlicher Magifter Baccalarien und Studenten am farfreitage. Din alles ift böflich und bübelich erdichtet und erlogen: wie er dann anch. ber leder, feine lugen und unwiffenheit bamit entdedet dag er ichreibet Kauft fen ben den Grauen von Anhald gewesen und hab da gegauckelt, jo doch dieselbige Herren nun über 500 jar Fürsten und nicht Grauen find: den Kaust aber hat der teufel erst vor 60 jaren geholt. Wie reimmt fich din?

[42] Er ist bürtig gewesen auß eim stecken, genant Anützling, ligt im Wirtemberger lande an der Pfälkischen grenke. War ein weile schulmeister under Frank von Sickinge ben Creukenach: von dannen muste er verlaussen von wegen begangener sodomia. Fuhr darnach mit seinem tensel in landen vmmher, studierte die schwarke kunst auff der hohen schule zu Craco: Kam gen Wittenberg, ward ein zeitlang alda gelitten, bis ers zu grob machete daß man in gesenglich wolte enuziehen, da macht er sich dauon. Hatte weder Hauß noch Hof zu Wittenberg oder anderswo, war nirgent daheim lebte wie ein lotterbube, war ein schworder, fraß fauff und ernehrete sich von seiner gauckelen. Wie konte er hauß und hof da haben behm eussern thor in der scheer gassen, da nie keine vorstatt gewesen und derhalben auch kein eusser kor? auch ist nie kein scheergasse da gewesen.

1597. Augustin Lercheimer: Christlich Bedencken. 3. Aufl. (1888)

Daß man in solcher Vniuersitet einen solchen, den Melanthon ein scheißhauß vieler teufel pstag zu nennen, solte zum Magister, ich geschweige zum Doctor Theologiæ gemacht haben, welches dem grad und ehren titul ein ewige schmach und schand slecke were, wer glaubet das? Er ist vom teufel erwürget in eim dorffe im land zu Wirtemberg nicht ben Vittenberg zu Kimzlich, da kein dorff des namens nirgent ist. Denn nach dem er außgeriffen, daß er nicht gesangen wurde, hat er nie dürffen gen Wittenberg wider kommen.

In gemeltes dorff kam er an eim feiertage zu abend befümmert und franck, weil die stunde im vom teufel irem geding nach beftimmt, nun fürhanden mar. Findet im wirtshauß ein zeche bawren figen mit groffem geschren. Bittet berhalben den wirt, daß er im ein besonders kammerlin eingebe. Alf nun die bamren je lenger je mehr ichreien, begert er von in, fie wollen gemacher thun, feiner als eines tranden verschonen. Da machen fie es besto mehr, wie die bawren pflegen wann man fie bittet. Da beweiset Fauft jeine lette funft an jnen: Sperret allen die meuler auff, daß fie figen und gaffen einer den andern an, fan feiner ein wort reden: Beigen und deuten gur fammer auff den gaft, der wirt folte in bitten, daß er inen die meuler wider lieffe Das geschihet mit dem geding, das fie hinfort ftille zugehen. sein. Darauff machen fie sich alsbald dauon. Bu mitternacht horet der wirt ein gepolter ins Fauften schlafffammer: findet in morgens daß im der half war vmmgedreiet und der kopff vom bette hieng. Da vnd also ift der Kauft vmmkommen, nicht ben Wittenberg. Das der lecker vom Rarfreitage jaget, hat die mennung als wann in der schule also Gottlog vun ruchlog die jugent erzogen würde, daß sie auch an [43] jo heiligem tage, da man das leiden Chrifti betrachten folte, dem teufelischen handel nachgienge.

Andere eitelkeit lügen vnd teufelsdreck des buchs laffe ich vngereget: diese habe ich darumm angezeigt das michs sehr versbreußt vnd betrübet, wie viele andere ehrliche leute, die wolversdiente hochrhümliche schule, die selige Männer Lutherum Philippum vnd andere dermassen zu schenden: darumm daß ich auch etwan da studiert habe. Welche zeit noch ben vielen da dieses zauberes

1597. Augustin Lercheimer: Christlich Bedeucken. 3. Aufl. (1888)

thun in gedechtnuß war. Es ift zwar nicht newe vnd kein wunder das solche schmeheschrifften von bosen leuten vnser religion feinden außgegeben werden: das aber ist ein vngedürlich ding vnd zubeklagen, daß auch vnsere buchtrücker dörssen ohne schw vnd scham solche dücker ausprengen vnd gemein machen, dadurch ehrliche leute verleumdet, die fürwißige jugent, die sie zuhanden bekommt, geärgert vnd angeführt wird, wie die assen, zu wünschen (daben sich dann der teusel bald leßt sinden) vnd zu versuchen ob sie dergleichen wunderwerd könne nachthun, vnbedacht vnd vngeachtet was für ein ende es mit Fausten vnd seines gleichen genommen habe: daß ich geschweige daß die schöne edle kunst die truckeren die vns von Gott zu gutem gegeben, dermassen zum bösen mißbrauchet wird. Daß sen gnug von dem.

c) S. 61.

#### XIII.

Reiten und fahren die heren auff boden, befem, gabeln, ftoden, zum wolleben und zum tange?

DUR der teufel der menichen leibe könne und pflege etwann von einem ort zum andern zuführen, bezeugen ohn jest gemeldt geschichte vom weib, das er in Sundsgestallt und lauff führete, viel andere erempel, so wol von den bosen, alf von den auten geiftern. Alf von dem Engel, der den Propheten Sabacuc führete auß dem Budischen land gen Babylon, und wider guruck. von dem geift, der den Philippum weg ruckete, nach dem er den temerer auf Ethiopia getaufft hatte, vnd zu Cæsarea gefunden Bir lefen, daß der teufel Simon den gauberer (beffen in ward. der Apostel geschichten melbung geschihet) hab zu Rom in der lufft vmmber geführt, vnd ju fallen laffen, daß er den Salf ger-Wie er dem Fauft thete zu Benedig, der aber mit dem leben dauon tam. Bu Salberftatt in Sachjen mar ein gelehrter thummpfaff, Johannes Saronicus genant, ein groffer ichwartsfünftler, der por 300 jaren gelebt, der hat in der Coriftnacht. wann ein jeder Pfaff mag dren Meffe thun, die erfte gehalten ju Salberftatt, die ander zu Meint, die dritte zu Collen. Gin gar wolbekannte geschichte ifte, vor fünfftig jaren geschehen in ber Brandenburger marde zu Spandam, daß ein wirt für gerichte eim landofnechte geld verleugnete, daß er jm vertrawet hatte auff zu heben. Berleugnets mit diesen worten, Sab ichs, so hole mich der teufel. Alß bald erwüscht in der bose geist, der da zugegen stund wie ein mensch, führet in dauon.

Ich habs selbs von eim zauberer gehört, daß er sampt andern von R. auß Sachsen gen Pariß mehr alß hundert meile zur hochzeit vngeladen gesahren sen auff eim mantel, haben sich aber bald wider dauon gemacht, da sie gemerckt, daß man im saal mummelte, was das für geste weren, wo die herkamen. Es hatte warlich derselbige zauberer rote augen, die er villeicht von solchem sahren bekommen. Also suhr Faust einmahl in der faßnacht mit seiner gesellschaft, nach dem sie daheim zu nacht gessen hatten, zum schlasstrunk auß Meissen in Benern gen Saltdurg ins bischosses keller über sechzig meile, da sie den besten wein truncken. Und da der kellermeister ohngesehr hinein kam, [62] sie alß diebe ansprach, macheten sie sich wider dauon, namen jn mit, bis an einem wald, da setzet in Faust auff ein hohe thanne, vnd ließ in sitzen, stog mit den seinen fort.

## d) S. 85.

Der vnzüchtige teufelisch bube Fauft hielt sich ein weil zu [86] Wittenberg, wie oben gejagt, tam etwan zum herrn Philippo. ber laß im dann ein guten tert, ichalt und vermanet in, bag er von dem ding benzeit abstünde, es murde jonft ein bog end nemmen, wie es auch geschahe. Er aber ferete fich nicht daran. Nun wars einmal vmm zehen phr, daß der herr Philippus auß seinem studierstüblin herunder gieng zu tisch, war Faust ben im, den er da hefftig gescholten hatte. Der spricht wider zu im: herr Philippe, jr fahret mich allemal mit rauchen worten an, ich wills ein mal machen mann jr zu tische gehet, daß alle hafen in ber tuchen zum schornstein hinauß fliegen, daß jr mit ewern gesten nicht zu effen werden haben. Darauff antwortet im Berr Philippus: Daß foltu wol laffen, ich schieffe dir in deine kunft. Und er ließ es auch: Es konte der teufel dem heiligen man feine küche nicht berauben, wie er den hochzeitlichen geften thete, von denen quuor gejagt.

Gin ander alter Gottöforchtiger mann vermanete in auch, er sollte fich beferen. Dem schiefte er zur danckjagung einen teufel

in sein schlafstammer da er zu bett gieng, daß er in schreckete. Gehet vmmher in der kammer, kröchet wie ein saw. Der mann aber war vnerschrocken, wol gerüft im glauben spottete senn, En wie ein seine stimm vnd gesang ist das eines Engels, der im Himmel nicht bleiben konte, ist von wegen seiner hoffart daß er Gott gleich sein wolte darauß gestossen, gehet setz in der leut heuser verwandelt in ein saw eim nichts werden menschen zu-willen vnd zu dienste zc. Damit ziehet der geist wider heim zum Faust, klaget im wie er da empfangen vnd abgewiesen sen. Wolte da nicht senn, da man im seinen absall vnd vnheil verweiß vnd sein darüber spottete.

#### e) S. 111.

Bur zeit D. Luthers und Philippi hielt sich der schwartskünstler Faust, wie obgemeld, ein weile zu Wittenberg: das ließ man so geschehen, der Hoffnung er würde sich auß der lehr, die da im schwang gieng, bekehren und bessern. Da aber das nicht geschahe, sondern er auch andere verführte (deren ich einen gekannt damals alt, mit eim verkrümmten maul, wann der ein Hasen wolte haben, gieng er in wald, da kam er im in die Hende gelaussen) hieß in, den Faust, der Fürst epuziehen in gesengnuß. Aber sein geist warnete in, daß er dauon kam. Von dem er nicht lang darnach grewlich getödtet ward, alß er im vier und zwentzig jar gedienet hatte.

#### f) E. 131.

Denn wann sich die armen blöden weiber einmal mit dem teufel haben enngelassen, ob sie gleich sehen daß sie von im bestrogen sind von betrogen werden, förchten sie sich doch wider von im abzufallen, damit er sie nicht schrecke, inen ungemach schaden vond lend anthu. Der vielgemelte Faust hat im ein mal fürsgenommen, sich zu bekehren, da hat im der teusel so hart gedröwet, so bang gemacht, so erschreckt, daß er sich im auch ausse new hat verschrieben.

#### 49

## 1597. Henning Grosse: Magica

Magica. Seu mirabilium historiarum De Spectris Et Apparitionibus Spiritvym: Item. De Magicis et Diabolicis incantationibus: De Miraculis, Oraculis, Vaticinijs, Diuinationibus, Praedictionibus Visionibus. Reuelationibus, et aliis eiusmodi multis ac varijs praestigiis, ludibrijs et imposturis malorum Daemonum Libri II. Ex Probatis et Fide Dignis historiarum scriptoribus diligenter collecti. 1597 Islebiae, Cura, Typis et sumtibus Henningi Grossij Bibl. Lips. Cum Privilegio.

p. 164 <sup>1</sup>)

JOHANNES FAVSTVS, turpissima bestia, et cloaca multorum Diabolorum, Cacodaemonem canis specie circumduxit. Wittenberga, cum edictum principis, de capiendo ipso, promulgatum esset, euasit. Sic Novimber[165]gae, cum pransurus accubuisset, aestuare coepit, statimque soluens hospiti quad debebat, abijt. Vix portis egressus erat, adsunt lictores, et de eo inquirunt. Fatis tandem crgentibus, cum in pago Wirtembergensis Ducatus moestus admodum sederet, quaesiuit ex eo hospes, quae moeroris causa esset? Respondit: Ne hac nocte terrearis, etiamsi ingentem strepitum, totiusque domus quassationem audias: Mane in conclari suo exanimis, innersa ceruice, iacnit. Talia nimirum praemia Satanas suis cultoribus solet reddere.

#### 50

# 1598. Samuel Meigerius: Nucleus Histori<mark>arum</mark>

Nucleus Historiarum Oder Ausserleiene liebliche, denckwürsdige und warhasste Historian, aus den glaubwürdigsten, alten und newen Geschichtschreibern, in gewisse Classes und Locos Communes zusammen gezogen. Durch M. Samuelem Meigerium

<sup>1)</sup> In der späteren Ausgabe in Ecdey: Magica De Spectris Et Apparitionibus Spiritum De Vaticiniis. Divinationibus etc. Lugd. Batavorum, Apud Franciscum Hackium Anno 1656, steht die Etelle Lib. I. 200 p. 219. F. 30.

Pfarherrn zu Nordtorff in Holstein. Der dritte Theil. Darinnen von allerhandt Gottes Ruthen vnnd Straffen, auch von des Menschlichen Lebens, glücklichem vnd vnglücklichem Zustande, auch vom Todte vnnd Sterben gehandelt wird. Gedrucket zu Hamburg, durch Theodosium Wolderum, MD.XCVIII).

Das 7. Buch. Cap. 18. S. 192:

In gleiche vnsinnigkeit geriete Faustus das fromme kindt zu Venedig auch, der ließ sich auch vernehmen, wie er ohne Federn stiegen wolte, da jederman dem spiel zu sicht, stürket er herunter, vnnd bricht ein bein entwen, doch dieweil scine zeit noch nicht gekommen vnnd er noch nicht ausgedienet, kam er domahlen, mit dem leben dauon, diß sein glaß war aus gelauffen, da zerbrach ihm der Teussel den Hals.

#### 51

## 1598. Joannes Scultetus: Gründlicher Bericht

#### a-d

Eründlicher Bericht Von Zauberen und Zauberern / darinn dieser grausamen Menschen feindtseliges und schändliches Vornemen und wie Christlicher Obrigkeit schnen Zubegegnen / shr Werck zu-hindern / auffzuheben und zu Straffen / gebüre und wol möglich sen. Allen Ständen der Welt in Gemein und sonderlich den hohen und nidern Obrigkeiten zu nothwendiger nachrichtung und rechter Amptspslege dienlich und nütlich zu lesen Zus Göttlichen und Keyserlichen Nechten / kurt und ordentlich erkläret ze. Durch Joannem Scultetum Westphalocamensem. Sampt einem volskommenen zu End angehencktem Negister. (Vetruckt zu Lich in der Grafschafst Solms ben Nicolao Erbenio. 1598.

#### a) ©. 59.

Also haben wir nun gnugsam bewiesen / daß under Jungen vnd Alten / Männern und Weibern / Gelerten unnd Bngelehrten /

<sup>1)</sup> Engels Angabe, daß es noch eine frühere Ausgabe von 1595 gebe, halte ich für unrichtig, da die Ausgabe von 1598 sich nicht als zweite Auflage bezeichnet und eine Ausgabe von 1595 sich troß mehrjährigen Suchens auf etwa 40 Bibliotheken nicht hat auftreiben lassen. D. H.

Propheten und Königen vor unnd in der Christenheit je unnd allwege Zauberer und Zauberin gewesen. Daher wir dann gewiß erachten können daß solcher Teuselstreck auch biß auff und gestäubet sen unnd biß and Ende der Welt under den Rachkommen hie unnd da gezettelt und gestreuwet bleiben werde. Vor und und auch noch ben unserm gedencken sind viel dapsiere Männer / was ihre Geschickligkeit und daß sie gelerte Leut gewesen / anslanget so wol als leichtsertige Weiber und Lotterbuben mit diesen Lars [60] ven oberzogen: Deren die namhassigsten sind Albertus Magnus Johannes Trithemius weiland Abt zu Spansheim Henricus Cornelius Agrippa Joannes Saronicus / Thombspfass zu Hagnern unnd Thurnheusern mit jhrem Anhang. Ich söndte solcher wol mehr nennen: weil sie aber noch leben / unnd villeicht sich bekehren möchten wil ich jhres Ramens verschonen.

## b) ©. 67.

Diese des Teuffels eigene Diener find drenerlen: Etliche die alles nur dahin richten die munderbarliche Spikfindigkeit vud groffe Kunst herfür bringen wind hoch dadurch gehalten werden wie Trithemius der Apt von Spanheim.

Etliche bie nur Possen reissen entweder auß kuryweil | andern zugefallen wie Faustus voler zu jrem Rux vnn Geit | wie die Gauckler. Etliche aber richten Buglück vnd Schaden an | vnn solches wissentlich ober vnwissentlich. Bissentlich vnd mit sleiß als die Gifft legen: Buwissentlich | die Wahrsager | welche der Teuffel betrogen | daß sie vnrecht berichten | vnd damit ohn ihren willen Buglück erwecken. Und diese letzte Rotte schadet Land vnd Leuten am allermeisten.

## c) ©. 78.

Ja Gott hat dem Satan zugelassen / daß er Mal. 4. 5. 8. Christum den Gerechten selbst gesühret / Wie vielmehr gestattet er ihm solches ober die boßhafftigen / so sich freywillig in seine Gesellschafft geben unud verloben? Also hat er Simon Egesipp. lib. den Zäuberer geführt / wie Egessppus / vnnd Philippus 3. cap. 2. Melanchthon schreiben / Also auch Joan. Saron. Earon. Earon. L. 3.

Ioannes Scultetus: Gründlicher Bericht

### **d)** ©. 316.

Erftlich wird hie fehr gestritten under den Gelehrten / ob das Wörtlein / Zauberin / allein von denen / die mit Gifft vmbgehen / oder in gemein von allen / die Rauberen treiben zuverstehen sen / oder nicht. Sie haben zu benden seiten ihre [317] Grunde: Wer luft hat mag darvon lesen Joannem Wierum / vnd Thomam Eraftum. 3ch verstehe es bende von Gifftköchen / vund von allen andern solchen Bauberern / als zu Mosis zeiten bekanten gemesen. Bu der Zeit aber und hernach mache- Exod. 7. 12. ten die Zauberer groffe verblendung / vnnd verführeten das Vold mit falschen Bunderwerden / weißsagten / durch inumonende Geister / Bögelgeschren / auß Träumen auf himmelszeichen / ftelleten Teuffels Befpenft an statt der verstorbenen sichtbarlich zusehen und rathzufragen.

Wier. lib. de Lamiis. cap. 4. Erast. in Flagell. Hæret. pag. 570. etc. 22 et 8. 7. Lev. 20. 27. Deut. 18. 10. 11. 1. Sam. 28. 11. etc.

Solches aber konnen und thun nicht unfere Heren / Act. 8. 9. etc. fondern Gäuckler / Wahrsager / Beschwerer / vnd andere deß Faufti / Bageners / Trithemii, Scoti Nachfolger vnud Mitgefellen 1).

<sup>1)</sup> Die zweite Auflage von 1602, die den mahren Berfaffernamen nennt, enthält die vier Stellen auf benfelben Seiten. Ihr Titel ift folgender: Gründlicher Bericht Bon Zauberen und Zauberern: Darinn ber gramfamen Menichen feindseliges und icandliches Bornemen ; und wie Chriftlicher Obrigfeit / ihnen zu begegnen / ihr Werck zu straffen / auffzuheben ; vnd gubindern gebühre / und wol möglich fen. Allen Ständen der Welt in Gemein i vnd sonderlich den hoben und nidern Obrigfeiten / Boriprechern . und Amptsdienern / zu nothwendiger Nachrichtung und rechter Amptspflege dienlich und nüplich zu lesen. Auf Göttlichen und Renserlichen Rechten / furt und ordentlich erfläret ic. durch Antonium Praetorium, Matthes Schulken Beiland Burgers gur Lippe nachgelaffenen Cohn beg Worts Gottes Bredigern. Campt einem volkommenen ju End angehängtem Register. Getruckt gu Lich / MDCH. D. H.

52

# 1599. Martinus Delrio: Disquisitiones Magicae

Disqvisitionym Magicarym Libri Sex. In tres Tomos Partiti. *Auctore Martino Delvio Societatis Jest Presbytero*. Tomus Primus. Lovanii. Ex Officina Gerardi Rivii. Anno M.D.XCIX. Cum Privilegio <sup>1</sup>).

- p. 102 Liber Secundus.
- p. 158 Quæstio XII. Quid magi valeant circa externa sen fortunae bona?
  - p. 167.

Sic fert fama Faustum et Agrippam Magos, cum iter facerent, solitos nummos ad oculum sinceros in [168] diuersorijs numerare, quos qui receperant, post pauculos dies cornuum frusta vel scruta vilissima reperiebant.

Index. Vol. I. unter F. Faustus magus, 167, G.

53

# 1601. Stationers' Company (1876)

A Transcript Of The Registers Of The Company Of Stationers Of London 1554—1640 A. D. Volume III. — Text. Entries Of Books To 11 July 1620 [Entries Of Freemen To 31 December 1640.] [Succession of Master Printers In London 1586-1636.] Edited By Edward Arber. Assoc. King's Coll., London: F. S. A. Editor of The First printed English New Testament, the English Reprints, and The first Three English Books on America. This Copy is the property of The Library Of The University Of Glasgow. Privately Printed. London: 1 July 1876.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Bon den folgenden Ausgaben enthalten die Zielle, diejenige von Mogunt, 1603, H. XII. p. 131: Mogunt, 1606, I. p. 362: Mogunt, 1612, p. 149<sup>3</sup>: Mogunt, 1624, p. 149<sup>3</sup>: Venetiis 1652, p. 111<sup>2</sup>: Coloniae 1679, p. 164. ∑, Ŋ.

1602. Philipp Camerarius: Operae Horarum Subcisivarum

p. 178.

## 7 Januarij [1601]

Thomas Busshell

Entred for his copye vnder the handes of master Doctor BARLOWE, and the Wardens a booke called the plaie of Doctor FAUSTUS vjd.

54

# 1602. Philipp Camerarius: Operae Horarum Subcisivarum

Operæ Horarvm Sybcisivarym, Sive Meditationes Historicæ Avctiores quam ante editæ. Continentes accuratum delectum memorabilium Historiarum, et rerum tam veterum, quam recentium, singulari studio inuicem collatarum, quæ omnia lectoribus et vberem admodum fructum, et liberalem pariter oblectationem afferre poterunt. Centyria Prima Vna cum Indice locupletissimo. Philippo Camerario I. F. Ivrisconsylto, Et Rei Pyp. Noricæ a Consiliis, auctore. Cum gratia et Prinilegio Casar. Maiest. ad decennium. Francofyrti, Typis Ioannis Saurij, impensis Petri Kopffij. Anno MDcll.

Caput LXX De Menippeis amoribus et aliis praestigiis memorabilibus.

p. 314.

Apud nos adhuc (vt Scymnum Tarentinum Philistidem Syracusium, Heraclitum Mitylenæum, quos præ-Athenieus stigiatores præstantissimos et elegantissimos temlib. 12. pore Alexandri Magni fuisse legimus prætereamus) cap. 18. notum est, inter præstigiatores et magos, qui dipnosoph. patrum nostrorum memoria innotuerunt, celebre nomen, propter mirificas imposturas, et fascinationes diabolicas, adeptum fuisse Iohannem Faustum Cundlingensem, qui Cracouiæ magiam. vbi ea olim publice docebatur, didicerat, adeo vt ex plebe propemodum nullus reperiatur, qui non aliquod documentum eius artis commemorare possit, illique eadem ludibria, quæ modo de mago Bohemo diximus, ascribantur. Quemadmodum autem horum præstigiatorum vita similis fuit, ita vterque

horrendo modo in viuis esse desiit. Faustus enim, ut fertur, et a Wiero recensetur, in pago ducatus Wirtencap. 1 bergici inuentus fuit iuxta lectum mortuus, inuersa facie, et domo praecedenti nocte media quassata. autem, yt paulo ante diximus, viuus a suo Magistro raptus est. Hæc sunt præmia digna curiositatis impiæ et sceleratæ. Sed ad Faustum redeamus. Equidem ex iis qui hunc impostorem probe nouerunt, multa audiui, quæ declarant ipsum artificem Magicæ artis (si modo ars est, non vanissimi cainsque ludibrium) fuisse. Inter alia autem eius facta, vnym præ cæteris, licet ridiculum videatur, tamen vere diabolicum narratur. Etenim apparet ex eo, quam subdole et serio, etiam in rebus quæ ludicræ nobis videntur, mille artifex ille saluti et incolumitati hominum insidietur. Merito igitur non ferenda est eorum leuitas, vel potius peruersa impietas, qui dum aliquam delectatiunculam, vt ipsi putant, innocuam quærunt, interea non perpendunt, quod immemores sacri fæderis, cum hoste acerrimo (qui vel instar leonis rugientis circumambulando, vt sacræ literæ nos monent, vel sicut feles, quæ magno silentio, et leuibus vestigiis auiculis obrepunt, insidiando, prædam indefessus sectatur). Vnde Chrysost, dicit. Homil 34, non habes, quæ te persequantur, habes principem gentium diabolum, qui hominem [315] persequi nunquam cessat) cum hoc, inquam, hoste acerrimo salutis suae quasi colludant et ex castris CHRISTI, vt perfugæ ad Sathanam, Lactantius velut induciis factis transeant. Voluit enim DEVS lib. 6. c. 4. qui homines ad hanc militiam genuit, expeditos de vero cultu, in acie stare, et intentis acriter animis ad vnius hostis insidias, vel apertos impetus vigilare; qui nos sicut periti et exercitati duces solent, variis artibus captat, pro cuiusque moribus et natura sæuiens. Faustinam igitur deceptionem ferunt eiusmodi fuisse. Quum aliquando is apud notos quosdam diverteret, qui de ipsius praestigiatricibus actionibus multa audiuerant, ij petierunt ab eo, vt aliquod specimen suæ magiæ exhiberet. Hoc quum din recusasset, tandem importunitate sodalitij, neutiquam sobrij victus, promisit, se illis exhibiturum quodcunque expeterent. Vnanimi igitur consensu petierunt, vt exhiberet illis vitem plenam vuis maturis. Putabant autem propter alienum anni tempus (erat enim circa brumam) hoc illum praestare nullo modo posse. Assensit Faustus, et promisit iam iam mensa conspectum iri, id quod expeterent: sed hac conditione, vt omnes magno silentio immoti præstolarentur, donec illos iuberet vuas decerpere: si secus facerent, instare illis periculum capitis. Hoc quum se facturos recepissent, mox ludibriis suis, huic ebriæ turbæ ita oculos et sensus præstrinxit, vt illis tot vuæ miræ magnitudinis, et succi plenæ, in vite pulcherrima apparerent, quot ipsorum adessent. Rei itaque nouitate cupidi, et ex crapula sitibundi, sumtis suis cultellis expectabant, vt illos iuberet rescindere vuas. Tandem quum istos leuiculos aliquandiu suspensos in ipsorum vanissimo errore tenuisset Faustus; subito in fumum abeunte vite vna cum suis vuis, conspecti sunt singuli tenentes loco vuæ, quam vnusquisque apprehendisse videbatur suum nasum opposito superne cultello, ita vt si quis immemor præcepti dati, iniussus vuas secare voluisset, se ipsum naso mutilasset. Et recte quidem illis accidisset, dignique fuissent alia mutilatione, qui non ferenda curiositate spectatores et participes satagebant illusionum diabolicarum, quibus sine gravissimo periculo, vel potius piaculo interesse Christiano homini non licet.

55

# 1602. Nürnberger Theologen: Grundtlicher Bericht (1603)

Grundtlicher Bericht, was von der Zauberen und Herenwerck zu halten sey: Einhellige Antwort der Hochgelehrten Theologen vand Predicanten zu Nürnberg (wie sich am ende die unterschrieben haben) auff des Rahts zu Weissenburg Supplication an die Eltern Herren des Nahts daselbsten, wie sie sich mit jhren Heren verhalten sollen, vand was von demselbigen in Heiliger Schrifft gegründet sey. Sekunder durch einen Liebhaber der Warheit allen frommen vand getrewen Oberfeiten und Gerichtspersonen zu gutem unders 1603. Philippe Camerarius: Meditations Historiques

richt in Truck verfertiget. Getruckt im Jahr als man zehlt nach Chrifti Geburt 1603.

€. 16

Sybscripservnt:

- M. Mauritius Helnig, Superintendens.
- M. loannnes Schelhammer, Brediger zu G. Lorent.
- M. Laurentius Dumhofer, Prediger gu E. Egidij.
- M. Heinricus Schmidel, Prediger zu S Sebald.
- M. Ioannes Kauffmann, Prediger im Spital.

Martinus Sallinger, Prediger zu vnfer Fraumen.

Datum in Rürnberg den 26. Menen, Anno 1602

Z. 10.

Daß sie auch fürgeben von dem Außfahren, wöllen wir in seinem werth und unwerth beruhen lassen, und möchte wol senn, daß wir auß etlicher Schwarkfünstler und Zauberischen Teusselszgenossen, Nemblich des Theodalij Fausti Schurnaij von Saltburg und anderer Exempel berichtet worden, wie der Teussel mit etlichen sein furkweil treibe, dz er sie in den Lüssten von einem orth zum andern führt, wie dem Simoni Mago widersahren, zc.

56

# 1603. Philippe Camerarius: Meditations Historiques

Les Meditations Historiques De M. Philippe Camerarivs Docte Iurisconsulte, et Conseiller au Senat de Nuremberg, ville Imperiale. Comprinses en deux volumes, qui contienent deux cents chapitres, reduits en dix liures et nouuellement tournez de Latin en François par S. G. S. Premier Volume, Le contenue duquel se void apres la Præface. Qui mesle plaisir avec l'vtilité, Des sinceres lecteurs louange a merité. A Lyon Pour Anthoine de Harsy. MDCIII. Auec Priuilege du Roy.

Vol. I. Livre IIII. chap. X. p. 279.

Athenes. Sans nous arrester aux anciens enchanteurs, lin. 12. c. 18. comme Sciammus Tarentin, Philistides Syracusain, Heraelytus Mitylenien, et autres insignes enchanteurs du temps d'Alexandre le grand, de la memoire des nos peres a esté fort renommé lean Faustus de Cundligen, Aleman, estrange enchanteur et magicien entre les autres. Il n'y a petit ni grand en Alemagne, qui ne puisse faire quelque conte des impostures et illusions de ce malheureux, qui auoit aprins l'art de Magie à Cracavv en Pologne, où l'on en tenoit eschole de ce temps-la. Brief c'estoit vn tout tel maistre en diableries, que ce Zyto duquel nous auons parlé ci dessus. Comme ils auoyent esté compagnons du maudit mestier en leur vie, aussi furent ils recompensez de mesme en leur Liu. 2. c. 4. mort. 1. Wier dit que ce Faustus fut trouué mort pres d'vn lict en certain village de la Duché de Wirtemberg, ayant le col tords et rompu, et la maison ayant esté brisee a minuict. Ce sont loyers meritez par la curiosité meschante et du tout insupportable.

Pour reuenir à Faustus, i'ai entendu de ceux qui le conoissoyent, beaucoup de choses, lesquelles monstrent, que c'estoit yn maistre imposteur et scauant Magicien, s'il faut appeller science l'execrable occupation d'vn [280] homme vain et malheureux par dessus tous autres. Entre ces impostures, i en raconterai vne ridicule en apparence, mais diabolique en toutes sortes. Car elle descouure, combien finement et serieusement, voire en choses qui nous semblent plaisantes, l'ennemi cauteleux du genre humain essave de nous ruiner. Pourtant est insupportable la vanité, ou plustost l'impieté de ceux, qui cerchant quelque esbat et passetemps, dont personne ne peut estre offensé, ce disent ils, cependant ne considerent pas qu'ils laissent en arrière l'alliance de Dieu pour s'acointer d'vn irreconciliable ennemi, lequel tournoye autour d'eux comme vn lion rugissant pour les denorer, ou aguette incessamment sa proye, ainsi que les chats qui à patte close et sans bruit dressent embusches aux oiselets qu'ils attrappent. A cause dequoy Chrysostome disoit, Si les meschans ne te disent mot, tu as le Prince Homel, 34. des meschans qui poursuit l'homme, sans iamais cesser. Que font ils autre chose, veu qu'ils iouent comme aux barres auec le furieux ennemi de leur salut, et quittent le camp de lesus

Christ, afin de passer en celui de Satan, ne plus ne moins que s'il y auoit trefues entre eux. Car Dieu qui a creé les hommes pour se trouuer en ceste guerre, veut qu'ils comparoissent en leur rang auec les armes au poing, et avent tousiours l'œil ouuert pour se donner garde des embuches ou des assaux descouverts de leur ennemi conjuré, lequel (à la façon des experts et rusez chefs de guerre) s'aide de diuers artifices, desployant sa rage selon qu'il conoit le naturel et l'inclination de ceux ausquels il court sus. On dit que l'imposture de Faustus fut telle. Se rencontrant vn iour à table auec quelques vns qui auoyent oui beaucoup parler de ses prestiges et tours de passe passe, ils le prierent de leur en faire voir quelque chose. Il se fit fort presser, en fin par l'importunité de ces banquetteurs, qui auovent la teste eschauffee, il promit leur monstrer ce qu'ils voudroyent. D'vn commun consentement ils requirent qu'il leur fist voir vne vigne chargee de raisins meurs et prests à vendanger. cuidovent, estans au mois de Decembre, que Faustus ne pourroit faire voir ce qui n'estoit point. Là dessus il consentit à leur demande, et promit que tout à l'heure sans bouger de table, ils verrovent la vigne desiree: mais à condition, que sans dire mot, ni se bouger de leurs places, tous attendrovent qu'il leur commandast de couper et cueillir les grappes de raisins: que quiconque feroit autrement estoit en danger de sa vie. Avans promis tous de lui obeir, soudain Faustus par ses enchantemens charma de telle sorte les yeux et la fantaisie de ces banquetteurs yures, qu'il leur sembloit voir vne tres belle vigne, et en icelle autant de grosses et extraordinairement longues grappes de raisin. qu'ils estoyent pour lors d'hommes assis à table. Chose si nouvelle enflammant leur convoitise, et tout alterez de trop boire, ils empoignent leurs cousteaux, attendant que Faustus leur commandast de couper ces grappes. Lui les avant tenues quelque temps en suspend sur ceste vaine sorcellerie, en vn clin d'oeil voila toute la vigne et ses grappes esuanouies, et chascun de ces biberons pensant auoir en main sa grappe pour la couper, fut veu [281] tenir son nez d'vne main, et

le cousteau tranchant de l'autre, pour le couper: tellement que si quelqu'vn oublieux du commandement de l'enchanteur, se fust hasté tant soit peu, en lieu de vendanger vne grappe de raisin, il se tranchoit le nez tout net. C'est ce que meritoyent tels profanes, dignes d'autre mutilation encor, qui portez de curiosité insupportable vouloyent auoir leur passe temps d'illusions diaboliques, ausquelles vn Chrestien ne peut assister sans extreme peril, et ne doit s'y trouuer nullement, pour ce que cela s'appelle blasphemer et despiter Dieu.

57

## 1604. (Thomas Middleton): The Blacke Booke

The Blacke Booke, London Printed by T. C. for leffrey Chorlton. 1604.

p. [12]

then another doore opening rere-ward, there came puffing out of the next roome a villainous Leiftenant without a Band, as if hee had beene new cut downe, life one at Wapping, with his cruell Garters about his [[13]] Necke, which filthy rejembled two of Derricks Neckelaces: he had a head of hapre like one of my Dinells in Docter Faustus, when the olde Theater crackt and frighted the Andience; His Browe was made of course Branne, as if all the Flower had beene boulted out to make honester men, jo ruggedly moulded with chops and creuijes, that 3 wonder how it helde together, had it not beene pasted with villann; His enes browes letted out like the round casement of an Alders mans dining roome, which made his eyes looke as if they had bene both damned in his head: for if jo bee two joules had bene jo farre juncte into Hell-pittes, they would neuer have walft abroade againe: Sie Rosthrille were cousen Germans to Curall, though of a jofter condition, and of a more relenting humour; Die Croweblade Muchatoes, were almost halfe an Ell from one end to the other, as though then would whisper him in the eare about a cheate or a murther: and his whole face in generall, was more detestable onaly then the vijage of my grim Porter Cerberus, which shewed that all his body besides was made of filthy Dust, and Seacole ashes: A downe countenance he had, als if he would have looke thirty mile into Hell, and seene Sisyphus rowling, and Ixion spinning and reeling: thus in a payre of hoary Slippers, his stockins dengling about his wrists, and his read Buttons like Fores out of their holes, he began like the true Campion of a vaulting house....

58

# 1605. David Meder: Acht Hexenpredigten

Acht Herenvredigten Darinnen Bon des Tenffels Mord Rindern der Heren Buholden / Zauberijden . Drachenleuten Milchdieben ec. erichrecklichem Abfalle Lastern und Bbelthaten dadurch die Göttliche Maiestät gelestert vnd Menichen und Biehe no. verderblicher Schaden zugefüget. Bericht was vermöge heiliger Göttlicher Echrifft menniglich dauon halten / Auch von Beruffs wegen darben thun jolle. Geftellet und gethan durch Davidem Mederym, Pfarrherrn in der Stadt Rebra. Ephes. 5. Habet nicht gemeinschafft mit den vufruchtbarn Wercken der Kinsternis straffet sie aber vielmehr. Dann was heimlich von ihnen geschicht : bas ift auch schändlich zusagen. Das alles aber wird offenbar - wenne vom Liecht gestrafft wird. Dann alles was offenbar wird bas ist Liecht. Gedruckt zu Leipzig in verlegung Jacob Apels / Anno Christi MDC v.

231. 40b

Es hat mancher Menich seine gaben von Gott an weißheit verstandt kunft und scharfssinnigkeit aber er wolte auch gerne wissen wie es doch mit dem Regiment der Tenssel und sonderlich ben der zusammenkunst der Buholden beschaffen were. Also hat mancher Gelt und Gut. Ehre und Würde vor der Welt Aber er ist daran nicht ersettiget sondern wolte gerne noch mehr haben und gelten. Was solte nun hindern wenn der bose Geist solchen sürwikigen Leuten bendes verheisset oder durch [41a] sein Orachengesinde verheissen lesset denn das sie sich in seinen gewalt Grempel des ergeben? wie mit dem D. Fausto unnd andern Schwartssausti künstlern geschehen ist und noch geschicht.

59

# 1606. Thomas Birck: Regenten-Spiegel (1607)

a- c

**R**egenten Spiegel | Darinnen alle fromme Regenten | ihre Raht i vnnd Beampte i ben vielen denckwürdigen Grempeln der Alten / augenicheinlich zu jehen haben: Wie fie- in Geiftlichen und Beltlichen Sandlen / bendes / zu ihrem ewigen Seil und zeitlichen Bolfahrt | durch den gangen Lauff ihres Lebens | ohne Anstoß den Gemissens | und Verluft eines auten Namens | sich verhalten Rach Anleitung der iconen Siftorien vom Gottseligen König Iosia, auß der lieben Bibel / den Schrifften Lutheri, vnd andern auten Büchern | getrewlich zusamen gezogen | vind summarie gepredigt / In Chriftlicher Berjamlung eines groffen Abels: Ben der Begrabnug : Wenland deg Geftrengen : Edlen i und veiten | Hanns Philipien von Bettenborff | zu Göwangelloch | ber Sambstage vor Palmarum, den 12. Aprilie diefes lauffenden 1606. Jahrs ! im Herrn jeliglich entschlaffen Rnd Mitwochs vorm Grünendonnerstag gang renerenter gur Erden bestattet ift durch M. Thomam Birct der reinen Angipurgischen Confession und Concordibuchs zugethanen Pfarrern im Fleden (Bomangelloch ben der Churfürstlichen Sauptstadt Sendelberg gelegen: Und auff den Adels freundliche Begehren von ihme in Truck verfertiget. Luth. Tom. 6. Ger. Jen. fol. 167. Es dundt mich auch zuweilen / daß die Regiment ; vnd Buriften eines Luthers dürfften. Getruckt Bu Franckfurt am Mann durch Nicolaum Hoffman / In Berlegung Johann Jacobi Borich Anno 1607.

S. 157. Die XIV. Ersnnerung. Regenten sollen Wahrsager | Zigenner | Sybillen | Wenssagung | Waffenkunst | für Schiessen | Haumen vnnd Stechen | Gänckler | Schwarpkünstler | Nativitättssteller | 1c. nicht dulden. Auch was von den Calendermachern zu halten | sampt Erklärung deß Spruchs: Jacob habe ich lieb | vnd Esauw hasse ich.

1606. Thomas Birck: Regenten-Spiegel (1607)

#### a) 2. 15%.

Bund daß der Teuffel ale ein Batter der Lügen / Der Teuffel fifft burch ber durch folche vermennte Bariager Mordthaten angu= richten gemennt nehet man auch ben diefer lendigen Bariager Yugen viel history. Bu Reapels war Chriftoff Bagner Unglude an. Bauberere Fausti hinderlaffener Discipel in (Fr= Frid. Schotus fahrung fommen, daß ein Rauffmann auff dem Tolet, in vmbgebracht Meer beraubt vnnd die Gütter / ieinem Buch. lein von viel 1(MM). Gülden wehrt ihme genommen worden: Fausti Und dan feine Erben dem der den Reerräuber famulo. namhafftig machen fonnt 2(10). Thaler zugeben fich Chrift, Bag. entbotten. Da laft fich Baaner verlauten August Lerch. ihn offenbahren vnnd auff die Berheiffung diefes in feim Bedenden pon Soldte namme er einen Eristall beichwore ihn ! der Zauberen und hielte ihn gegen der Sonnen ; da jahen die fol. 76. die Bildtnuß deß reichen Kauffmanns / ber mit jenem aufgefahren aber ohn ihn heimfommen mare. (Dann folche Criftall ja Teuffelsiviegel waren vor diefer Zeit gemein / vund für Ehrjam gehalten aljo daß man fie auff Reichstägen offentlich feil gehabt. Ein anwesender junger Landgraff aber i ware jo fromm und gewissenhafftig da jhme von einem Krämer ein jolche Cristall zukauffen angebotten vund dargereicht mar marffe er fie zu Boben | mit Born | daß fie zu Studen iprang | und jagt: Colle ich den Teuffel fauffen? jo ich doch täglich GDTT bitte | er wölle mich für ihm gnädiglich behüten.) Wie aber dem / ber Rauffmann wirdt verklagt i vund von der Dberkeit gefragt / wo sein Wesehrt geblieben? Er jagte das konne er nicht missen / er sene vor ihm her geschifft bob er aber versunden f oder erichlagen / [159] oder vom Meer verworffen worden / jege ihme anzuzeigen vinmüglich. (Bleicher Geftalt antworten auch feine verflagte Diener: Man ließ es aber darben nicht bleiben / fondern zoge sie enn i und auff sehr große Folterpein ! bekennt der eine Ruccht daß fie ihn umbgebracht ba mußte der Gerr auch dran. 23nd als ihm ebenmäffige Strabata. Chorda gezogen murbe / bekennt er wie der Knecht. Darauff ergeht das Brtheil / daß fie / ale Meerranber am Leben geftrafft werden follen. In dem tompt ber Rauffmann selbst wider zu Land frijch und gesundt / ohn allen Schaden / vnnd erzehlt / daß er vom wättenden Meer verworffen / vnnd auffgehalten worden / daß er an einem andern Ort
fünff Bochen / still ligen müssen. Jene nemmen geschwindt etliche
Scherganten / mit ihnen den betrüglichen Wagner zu suchen / vnnd
ihre zweyhundert Thaler / ihme widervmb abzudringen / vnd da
sie ihn antrassen / vnd einer ihn beim Arm erwischt / vnnd
fest hielte / suhr Wagner in die Höhe / vnnd namme den mit sich /
ließ ihn aber wider gehen / vnnd so hart auff die Erden fallen /
daß er ein Bein zerbrach / 2c. Unnd dergleichen Erempel sindt
viel / wil zur Warnung noch etliche erzehlen.

### **b)** S. 176.

Richt weniger konnen onter Jojiæ Barjager ge- Gaudler follen zogen werden die [Gauckler] die wider ihr warsagen / nicht geduldet Lügensäger sindt / vnnd jhrer Berheissung vngemäß / die fürgezeigte Ding / jemanden zum Gefpott in ein andere Beftalt / mit Berblendung ber Augen ichimpfflich verwehlen. Bie der Jud Sedechias / Albertus Magnus, Iohannes Trithe-Cornelius Agrippa, Iohannes Faustus, Wagner / sein discipulus, der Mönch zu Erfurt / vnd andere mehr gethan haben. Dann obwol ihre Loffen nicht schädtlich jo jenn sie doch fündtlich / weil sie nicht natürlich jondern Teuffelisch / mit verdammlicher Zauberen getrieben vund verhandelt werden. Bund zwar jo bringen auch ihre verzauberte Gestalten manchemal groß Bergenlend.

#### c) ©. 181.

So hat Johannes Fauftns mit jeiner Tenffelischen August. Lerch. Bauckleren/ben etlichen Berrn und Mittern auch groffe in feinem Bedencken von Belche Runft (nach dem er (Inad erlangt. wegen der Janberen feiner Sodomy i von feinem unter Grant von fol. 77. Sidingen gehabten Schueldienst : abkommen) er zu Epemer Ernets Rracow erlehrnt i vnd damit hin vnnd wider jo lang Un. 97. vagiert, big er entlich in einem Flecken in [182] Württenberg darauß er auch / nicht weit von Anitlingen (wie Man, in loc. Philippus felbst schreibt) burtig war ju Racht vom Phil. de Creatione Tenffel mit ombgedrehtem Salf erwürgt worden.

Agrippa: aber doch ein verrümbter Zanberer. Dann wie follt

man ihn in der hohen Schul zu Wittenberg (als newlicher Jahren in offenen Truck fälschlich geschrieben worden) zu einem Doctor ja zu einem Doctor der H. Schrifft gemacht haben? So doch Philippus Melanchthon selbst nichts auff in gehalten sondern in ein zeit lang daselbsten wohnende omnium Diabolorum cloacam, auff teutsch (renerenter zuschreiben) ein Scheißhauß aller Tenffel genennt hat. Den auch Churfürst Johannes nie lenden mögen sondern ihn zusangen Beselch gegeben: vnnd er bloß und kümmerlich gleich wie auch zu Nürnberg entwischt und entsprungen ist.

Ach wann alle Herrn vnd Adenliche Regenten i diß Orts auch Johanniter Ordens weren wind nach dem Exempel deß hochstöblichsten Churfürsten Johannsen und dem Kürbildt deß frommen Königs Josie gegen solchem Gesindt einem ersnist brauchten wind gedächten an die Worte des henligen Apostels Johannis: [Darzu ist erschienen der Sohn (VOItes / daß er die Werd deß Joan, 3, v, 8, Tenssels zerstöre.] So möchte dem vbel abgewehrt i Jac, 5, v, 20, und mancher Seel vom Todt geholssen werden. Da (Val. 6, v, 19, 20, es sonsten gehen wird nach diesen Worten Sauli: Apoc, 21, v, 8, [Osseld deß diesen won welchen ich euch zuvor gesagt unnd sage noch zu vor daß die solches thun werden das Neich (Vottes nit erben.]

60

# 1606. Michael Sachse: Newe Keyser Chronica

Newe Kenser Chronica Darinnen deutlich begriffen Alle Römische Kenser von Caio Julio Cæsare diß auff den jstregierens den Kenser Rudolphum II, Zeder fast durch sieden oder acht Capitel beschrieden Und in Vier Theil verfasset. Deren Erster Theil Vier und Kunsstig Römische Kenser vom lulio, diß auff Valentinianum III. in sich begreisst. Mit unterschiedlicher Ansmeldung ihrer Ankunsst Stamms und Namens: Erziehung sestalt Art und Reime: Empter Bahl: Ehestandes Kinder wegierung Thaten Tugenden und Laster: Kriegezüge und Trjumph: Kranckheit / Todt und Begräbniß: Auch aller Bunderbaren Dinge / jo für ihrer Bahl und Tode geschehen sind. Darinnen viel Gedenckwirdiges Dinges (darauff das Register zu Ende gerichtet) zu sinden ist: Mit grosser Mühe und Fleiß aus vieler beglaubter Authorn Schrifften zusammen gebracht. / Durch Michael Sachsen / Pfarrherru zu Bechmar. M.D.C.VI. Cum Gratia et Privilegio, etc. Magdeburgt / Gedruckt durch Salomon Richbenhan / In verlegung / Ambrossi Kirchners.).

Register: Johannes Faustus 303

S. 303

Als Kenjer Carl mit seinem Hoffhalt gen Inß- D. Faustus bruck verrückte / ward dahin auch mit gebracht D. zeiget Renser lohan Faustus, weil er durch seine Kunst vielen Garln d. Alexandern / Edlen vund Graffen geholssen hatte / von vud seine Magn. Trenherrn / Edlen vund Graffen geholssen hatte / von vud seine Magn. allerlen schwarze Kunst viel Ebenthewr gezeiget. bruck Da nun der [304] Kenjer seiner vver Essens gewar ward / vud er sragete / wer er were: Bud was für Künste er sönte: Forderte er ihn nach Essens zu sich / vud begerte von jhme: Kens vegeren Er solte ihn durch seine Kunst herfür bringen / den aller berühmessten Kenser Alexandrum Magnum: vud sein Gemahl / in der Form / Gestalt / Gange vud Geberden / so sie im Leben gehabt vud geführt.

D. Faustus antwortete er wolte so viel er durch Autwort hülffe seines Geistes vermochte schren Kens. Man. NB. bitte gewehren und begerte Personen erscheinen lassen wie sie geleibet vnd im Leben hergangen weren: Aber das solte Ihr Man. wissen bas ire Leibe nicht aufstünden wind auff dismal aus der Erden herfür kemen: Aber die vhralte Geister welche Alexandrum und sein Gemahl gesehen hetten bie könten sich in ihre Form und Gestalt verwandeln dadurch wolte er bezie Personen warhasstig Ihr Man. sehen lassen in aller Gestalt D. Fausti wie sie geleibet und gelebet. Alleine Ihr Man, solte Begehren ihm zusagen daß sie nichtes mit ihnen reden wolte aber

<sup>1)</sup> In den Ausgaben von 1615 und 1643, E. 278,79. D. S.

'270-a, besichtigen möchte er sie findschweigend mit bechstem Rense.

Genauff gieng D. loban Fanstus aus des Remere Gemache nd mit feinem Geifte bievon ju unterreben pud da ne der fachen eine morten gieng er wiederumb binnein jum Renfer und lies die Thur offen: Alfo balde trat nach im binnein Repfer A.ex Magel Alexan, Magn, in der gestalt wie er gelebet: Gin mol gefettes dides Mannlein mit roten ober gleich= falbem und didem Barte roten Baden ond eines geftrengen ale ob er Banlinten Augen bette Angenditee batte einen gangen iconen volltommen iconen Sarniich an trat gum Renfer ond budte nich fur ihme mit tieffer Reverent. Der Revier wolte auffiteben und ime die Sand bieten aber D. Faustus mindete dae ere nicht thun iolte. Bierauff neigte fich Renfer Alexander, vnd gieng gur Thur binnaue.

Alexanderi Balde darauff trat berein sein Gemahl in einem Magni Ge blauen Sammatrode mit güldenen Stüden vnd mahls veitalt. Berlen gezieret: Sie war aus dermassen schöne vnnd rotbedicht wie Milch vnd Blut lenglicht vnd eines runden Angesichtes. Wie sie nun Keyier Carl lange mit verwunderung angeschawet siel ihme ein das er gelesen und gehöret hette

Sanke sie solte im Nacken eine große Warken gehabt haben. Stund derhalben auff von seinem Stule und ging zu jhr / sie zubesichtigen ob er diß Warzeichen auch an ihr sinden / vnd also erkennen könte das der Geist in ihrer bender gestalt sich Warhafftiglich verwandelt hette: Bud jhn nicht mit falscher Form betrogen. Sie stund stille bückete den Kopff und Half das er die Warke sehen und Augenscheinlich erkennen konte. Hirauffneigte sie sich für ihme gieng zur Thür aus und verschwand. Also gewerete D. Faustus den Kepser seiner bitte / trieb sonst viel lecherlicher Abenthewr am Hofe / vnd erlangete eine gute Berschrung damit zog er hinweg. Histori D. Fausti im dritten Theile fol. 133, 134, 135.

1607 oder früher. Janus Jacobus Boissardus: De Divinatione

61

# 1607 oder früher. Janus Jacobus Boissardus: De Divinatione

Tractatus posthumus Jani Jacobi Boissardi Vesvntini De Divinatione et Magicis Præstigiis, Quarum Veritas ac Vanitas solide exponitur per Descriptionem Deorum Fatidicorum qui olim Responsa dederunt; eorundemque Prophetarum, Sacerdotum, Phoebadum, Sibyllarum et Divinorum, qui priscis Temporibus celebres Oraculis exstiterunt: Adjunctis simul omnium Effigiebus, ab ipso Autore e Gemmis, Marmoribus, Tabulisque antiquis ad vivum delineatis; jam modo eleganter æri incisis per Joh. Theodor. de Bry civem Oppenheimensem, in cujus Icono-Bibliopolio prostat. Opus Theologis, Historicis, Poëtis, Politicis, Philosophis, Antiquariis, tam jucundum, quam utile, imo vero necessarium: Cum Indice: Oppenheimii Typis Hieronymi Galleri<sup>1</sup>).

Register: Fausti exisstus tragicus 18.

p. 18.

Animadversum est omni fere tempore Magorum istorum exitus tragicos existere: Nam cum illi cum Diabolo Magorum fœdus contrahant, aut deditione sui, aut alio aliquo exitus plerumque promisso, Dæmon quoque sese vicissim tragici. sponsionibus, suamque operam Magis obstringit: Sed ut plurimum ante constitutum, et promissum tempus violato societatis jure, misera illa mancipia judicibus produnt. et necandos tradunt, animasque æternis suppliciis cruciandas abripiunt. Quod in Zoroastre, et aliis accidisse legimus. Et nostro tempore in multis, quorum corporibus per totum orbem Christianum merito flammæ judiciorum politicorum pascuntur. Sed ante omnes memorabilis est illa historia cujusdam Fausti Germani Theologiæ Doctoris: qui cum opera Diaboli multa in aulis principum, et præcipuis Germaniæ urbibus admiranda facinora perfecisset, tandem frustillatim

<sup>1) 1607</sup> ober früher; benn bas Eremplar ber Moniglichen Bibliothet zu Berlin enthält einen handichriftlichen Eintrag ans diesem Sahre. D. S.

a Dæmone discerptus per media fulmina, ventorum violentiam, cedi fragores, et horrendas tempestates abreptus est.

62

# 1607. Philipp Ludwig Elich: Daemonomagia

**a** -- q

M. Philippo-Lydwigi Elich. Ex Marpurga Hessorum, Daemonomagia: Sine Libellus EPQTHMATIKOS. De Daemonis Cacurgia. Cacomagorum et Lamiarum Energia. Daemonium non habeo. Francoforti Prelo Richteriano. Impensa vero Conradi Nebenii M. DCVII.

#### a) p. 56. Quaestio IV.

Pactum saepe etiam scripto confirmatur, quando nimirum Daemon vult, ut instrumentum obligationis paciscens conficiat, et chirographum proprio scriptum et subscriptum sanguine exhibeat; quale exhibuisse fertur Causidicus quidam Coeci illius Magi Lutetiae suspensi socius et consors. Eodem modo se obligasse Faustum constat omnibus; is Deo renuncians, totique beatorum choro repudium mit [57] tens. Daemoni fidem spondens, et pactum sponsionemque cum ipso sanciens, proprio sanguine ex leviter vulnerato pollice emisso, se totum ipsi subscripsit et adscripsit penitus, idque non simplici vice. Fecerunt idem eodem modo alii. Vide Georg. Rudolph. Widman in Histo, Faust, part. 1, cap. 10.

#### b) p. 65. Quaestio V.

De Simone multa nobis scripta reliquere veteres. Irenaeus lib. 1. c. 10. Euseb. lib. 2. c. 13. et Geor. Rudol. Widman, Scriptor novus. et Joan. Fausti praeco. in hist. Faust. par. 1. c. 5.

#### c) p. 67. Quaestio V.

His confinia illusionum illusorum exempla recitantur a Georgio Rudolph, Widman in histor, Fanst, part. 1, c. 43 ibi ridiculam invenies historiam de Iohann. Theutonico, Vid. etiam Augustin gercheimer, alias Herman. Widefind, Hebraeae linguae et Matheseos olim Profess, Heidelberg, quem fortassis

sui puduit nominis, in lib. Germanico cui tit. Christlich Be= dencken von Zauberen. sub fictitio nomine Lercheimer. capit. 6. 7. et 8. Eadem portenta praestigiosa et nude apparentia sunt, quando Magistri in arte Sathanica edocti turmas equitum et peditum, magnorumque exercituum ad terrorem hostium, ostendunt) uti ille famosus Magus e Germania ad CAESAREM quendam evocatus, montes [68] equorum et curruum plenos praemonstrans, de quo Henricus Cornel. Agripp. lib. 5. epistol. Hanc artem, ut et caeteras Magorum naenias omnes apprime calluerunt Iohann. Faustus, Christoph Baaner. Fausti famulus, Biltfemer von Northauffen, Sedechias Indaeus olim Physicus, et Medicus Ludovici Imperatoris, item Abbas Spanheimensis, Antonius Morus. Iohann Theutonicus, Ioh. Scotus, Baianus Princeps Bulgariae, Albertus Maior, alias Robertus Teuffel, Carolomanni Ducis Normanniae filius, item Nectanebus quidam vir excelsus, ac plures alii, qui omnes fuerunt Daemonis familiarissimi, quorum Catalogus iam non excrescet, quum parcimus Celsitudini.

## d) p. 84. Quaestio VI.

Vide . . . . Ludovicum Milichium im Bauberteuffel, cap. 19. Daemonolog. Iacob Sereniss. Regis Angliae lib. 2. cap. 5. Georg. Rudolph. Widman in histor. Fanst. part. 2. c. 13. M. Iohan. Phyldium Fridbergensem sup. Iona. cap. I. concion. 5 . . . .

#### e) p. 85. Quaestio VI.

De Zoroastre tenebras hostibus offundente, aliisque stratagematis Magicis in conflictu Assyriorum. Assyrios percutiente, vid. Rudol. Widman in histor. Faust. part. 2 c. II.

## f) p. 100. Quaestio VII.

Plura et innumera exempla ex elogiis Sagarum petita lectu admodum horrenda, legenda sunt apud Nicol. Remig. lib. 2. Daemonolat. cap. 8. et Rudolph. Widman. in Hist. Faust. part. I. c. 42.

## g) p. 105. Quaestio VII.

. . . Reinhard. Lutz Erytropolitanum in tract. Rerum olim novarum. de strigibus Anno 1570 Schledstadii Vulcano

oblatis, et lacob Ballid Bon Scren und Subolden cap. 4. Rudol. Widman in hist. Fanst. part L. c. 42. in consilium adhibeat.

## b) p. 113. Quaestio VII.

l'ossunt exhibere convivia vel phantastica plane, qualia arbitramur fuisse l'asetis apud suidam, de quo sub quaest. 5. Hoc modo superioribus anuis convivium praemonstrabat Scotus. ex cuius epulis saturiet sibi visi convivae, mox fame vera eruciabantur. Similia multa exhibuit, instruxit et instituit Iohan. Faustus: Vel exhibere convivia ex cibis veris: quos cum Daemon praebet Sagis, in nocturnis comessationibus, atplarimum sant ex morticinarum pecudum carnibus, rebusque aliis, quas homines habent pro derelictis, suntque adeo mali gustus, odoris tetri, ut vix sint vescendo: similes ut habeant labra lactucas. Nonnungam tamen spurcus convivator Daemon suaves ac liberales cibos apponit surreptitios et alibi ablatos, sicut et potum e vasis vinariis, vid L. Baron, de Lichtenberg im Herenbüchlein, pag. 15. Sed rarissime. Divina enim iustitia raro id permittit, ne gumiis haec sit ad inescandum efficax illecebra. Sal ut plurimum deest, saepe pa-[114] nis. quare desint. ignoramus. Attamen non dubitamus, si Deus sinat et ipse velit, posse eum salem et panem, atque adeo delicatos, exquisitos et electiles cibos apponere et suppeditare, ut non raro suppeditavit excellentibus suis cultoribus, quos ipsi verbulo prolato in promptu habent. Iohann, Faustus, Christophor, Wagner, Iohan, Theutonicus, Tritheim. Abbas, et Herolffus quidam Abbas, Anton. Morus sacpissime soliti fuerunt cum Daemone accumbere, genialiter vivere, coemasque dapsiles celebrare. Vid. Rudolph. Widman. in Hist. Faust. part. l. c. 13. et alibi.

Deo connivente et permittente possunt captivos carceribus et vinculis eripere, liberare et transferre. Nec mirum! cum id sola disruptione fiat. Huius rei narratio extat de Lupoldo Duce Austriae, lectu dignissima in Chron. Hirsaug. Tritheimii, et in Widm. Hist. Faust. part. 2. c. 12.

#### 1607. Philipp Ludwig Elich: Daemonomagia

## i) p. 116. Quaestio VII.

Legimus etiam Nectanebum Regem et Magum certo modo et magico artificio cereas confecisse imagunculas, quas cum ipse postea immergeret aquis, certa praefatione adhibita, hostium naves in mari similiter mersas et periclitatas, Agrippa libr. 2. Occult. Philosoph. cap. 49. et Widman. in hist. Faust. part. 2. c. 15.

## k) p. 118. Quaestio VII.

Hoc animo multi ad Daemonolatriam saepius adiguntur, capiuntur, in exitium et interitum abducuntur, illi maxime, qui a certa fide deviarunt, Daemonis esca illecti, thesauris inhiantes, quos sibi a Daemone praemonstratos cum animae et corporis periculo eruere conantur. Rei. Hist. vid. in Nicol. Remig. Daemonolat. c. 4. Bodin. Daemon. lib. 3. c. 3. Widm. in Hist. Faust. part. 2. c. 9. a quo nisi in πέτραν ἀγέλαστον fueris mutatus sine risu non discedes.

## 1) p. 189. Questio XV.

Huc refer illud Simonis Magi factum, et Cynopis ex Prochoro, cuius Historiam in lucem edidit Michael Neander, et Iohann. Tritheimii ex Augustino L'ercheimer, et Iohann. Faust. ex context. histor. vulgar.

#### m) p. 196. Quaestio XVI.

Narrationes cum longiores sint, quam ut hoc loco et tempore adscribantur, legere volenti digitum intendimus in Sax. Grammat. Hist. Dan. lib. I. ubi praelium Hadingi et Theuningi prolixe descriptum. Olaus lib. 3. c. 20. Godelman. lib. I. de. Lam. c. 3. Rudolph. Widman. in histor. Faust. part 2. c. 43.

## n) p. 201. Quaestio XVI.

Postremo infertur omnino sponte inservire et famulari hominibus Spiritus [202] illos. quos vulgus FAMILIARES seu MAGIJSTELLOS, seu MARTINELLOS vocant, qui Graecis, quod assidue adsint, nutumque Dominorum observent, Πάρεδροι, quasi Assessores et Consiliarii dicuntur. Tale Daemonium familiare fuit Simonis Samaritani canis, ad limen ostii cubans et alloquens Petrum. Tale Daemonium fuit Io-

#### 1607. Philipp Ludwig Elich: Daemonomagia

hannis Fausti canis ater et pilosus, cui nomen Praestigiar, donatus aliquando Abbati cuidam, qui eum ad vitae suae finem aluit. Widman, in histor, Faust, part. 2, cap. 6. Talem canem daemoniacum habuisse fertur Papa Sylvest. II. sibi adeo carum, ut maluerit regno Neapolitano privari, quam canem diabolicum amittere, vid. Widm. part. 2, cap. 23.

## o) p. 207. Quaestio XVI.

Huic accedit Iohann. Faustus Diaboli ¿zzegajūs, hoc est, vas in quod Diabolus suum stercus iniiciebat. ex Ænüdtling oppidulo oriundus. qui postquam multa portenta magica exercuisset, tandem in pago quodam inventus fuit iuxta lectum mortuus, inversa facie. Confer Rudolphum Widmannum port. ultim. siccis oculis rem haud lecturus es.

## p) p. 208. Quaestio XVI.

Et alii. quorum infinitus est nu- [209] merus, vivi perierunt igne. Exempla obvia sunt in auctoribus, qui haec Magorum tractant portenta, vid. Wier. de Praestig. Daem. lib. 2. c. 4. Item Georg. Rud. Widm. in Hist. Fanst. part. 3. c. 18. et M. Christoph Irenaeum in lib. German. cui tit. Epiegel ber Hellen etc. in quibus vel sexcenta supra modum horrenda invenies, ex quibus discimus, quae sint Magiae istius et lexoquilas stipendia, qui simulatae fructus amicitiae!

q) Catalogus Auctorum, qui in Daemonomagia citantur. p. (215).

F.

Fabricatores Mal. Malefic.

Fausti historia.

Felix Sammerlin.

Fincelius.

Franciscus Vallesius.

Fulgosius.

G.

Gellius.

Gennadius.

Georgius Sabinus.

Georg. Rudolph. Widmann.

Gilbertus Cognatus . . .

#### 63

# 1608. Simon Maiolus: Colloquia II

Simonis Maioli Episcopi Vvltvrariensis Colloquiorum, Sive Dierum Canicularium Tomes Secendes: Septem colloquiis physicis nouis ac penitus iucundis et admirandis, doctissimorumque virorum lucubrationibus hinc inde auctus et absolutus. Quibus pleraque tam natura, quam qua prater naturam, et qua his adiacent rebus, aut qua ubique fiunt mirabilia, recensentur ordine, quem sequens pagina indicabit. Opus Collectum ex sacris literis, earum interpretibus. Historicis. Philosophis, aliarumque rerum omnium tam scriptoribus, quam attestationibus eorum, qui Orbem tum terra, tum mari peragrarunt. Editio altera 1) priori auctior et correctior cum Privilegio S. Cas. Maiest, prodit.

- p. 153. Colloqivm III. De Sagis.
- p. 176 b.

PH. Occurrit mihi iam cuiusdam Ioannis Fausti, (sed profecto infaustisimi), Cundlingensis, præstigiatoris <sup>2</sup>) et Magi Patrum nostrorum memoria insignis, (qui Cracouiæ magiam, vbi ea publice olim docebatur, didicerat) factum, atque id quidem ridiculum, vere tamen diabolicum. Is, inquam, cum aliquando apud notos quosdam diuerteret, qui de ipsius præstigiatricibus actionibus multa audiuerant, ij ab eo petierunt, vt specimen aliquod suæ magiæ exhiberet. Hoc cum diu recusasset, tandem importunitate sodalitij, neutiquam sobrij,

<sup>1)</sup> Die Vorrede ist unterzeichnet 1608. Das Editio altera ideint sich nur auf den ersten Band zu beziehen. Das ursprünglich wohl einbändige Werf erschien 1608 vermutlich zum ersten Male um einen zweiten Band vermehrt. Vergleiche die Widmung des Verlegers Joh. Theob. Schönwetter zum zweiten Bande. Aufgrund welcher Thatsachen dieser zweite Band dem Georg Traudius zugeschrieben wird, ist mir nicht befannt. Die vermutliche Urausgabe von 1608 ergiebt feinen Anhalt dafür. Das Buch ist ein Gespräch zwiichen Eques. Philosophus und Theologus. Die Ausgabe Moguntiae 1616 hat die Stelle p. 602; die Ausgaben Francosurti 1642 p. 455; Offenbach 1691 p. 405 b 50. Vektere beide Ausgaben neunen Kanst anch im Register. D. H.

<sup>2) 3</sup>m Bert præstigatoris. D. H.

victus, promisit se illis exhibiturum, quodcunque expeterent. Vnanimi igitur consensu petierunt, vt exhiberet illis vitem plenam vuis maturis: putabant enim propter alienum anni tempus (erat enim circa brumam) hoc illum præstare nullo modo posse. Assensit Faustus, et promisit, iamiam in mensa conspectum iri quod expeterent: sed hac conditione, vt omnes magno silentio immoti præstolarentur, donec illos iuberet vuas decerpere: si secus facerent, instare illis periculum capitis. Hoc quum se facturos recepissent, mox ludibriis suis hic ebriæ turbæ ita oculos et sensus perstrinxit, vt illis tot vuæ miræ magnitudinis et succi plenæ in vite pulcherrima apparerent, quot ipsorum adessent. Rei itaque nouitate capidi, et ex crapula sitibundi sumptis suis cultellis expectabant, vt illos inberet rescindere vuas. Tandem cum istos leniculos aliquandiu suspensos in ipsorum vanissimo errore tennisset Faustus; subito in fumum abeunte vite, vna cum suis vuis, conspecti sunt singuli tenentes loco vuae, quam vnusquisque apprehendisse videbatur, suum nasum, apposito superne cultello, ita vt si quis immemor præcepti dati, iniussus vuas secare voluisset, seipsum naso mutilasset.

TH. Et recte quidem illis accidisset, dignique fuissent alia mutilatione, qui non ferenda curiositate spectatores et participes esse satagebant illusionum diabolicarum, quibus sine granissimo periculo, vel potius piaculo, interesse Christiano homini non licet.

64

# 1608. Meissner: Englische Comoedianten (1884)

Die Englischen Comoedianten Zur Zeit Shakespeares In Oesterreich Von Johannes Meissner. Wien, 1884. Verlag Von Carl Konegen

S. 76. Brief der Erzherzogin Magdalena an ihren Bruder Ferdinand in Regensburg, befindlich im K. K. Staatsarchiv zu Wien, vom 21. Februar 1608 mit einer Nachschrift vom 22. Februar.

1608. Meissner: Englische Comoedianten (1884)

S. 78.

miest E. L. gleich auch schreiben, was die Engellender für Comedi gehabt haben. als Erstlich wie sy sein am mitwoch nach liechtmessen [6. Febr.] 1) her khommen, haben sy am pfingstag [7, Febr.] aussgerast, am freitag [8, Febr.] nachher haben sy die Comedi von den Verlornen sohn gehabt, wie zu Pasau, amb samstag [9. Febr.] von einer from men frauen von Antorf ist gewiss gar fein vnd züchtig gewest, am sontag [10. Febr.] haben sy gehabt von dem dock htor Faustus, Am Montag [11. Febr.] von ein Herzog von Florenz, der sich in eines Edelmanns tochter verliebt hat; am Erchtag [12. Febr.] haben sy gehabt von Niemandts und iemandt, ist gewaltig artlich gewest; am Mitwoch [13. Febr.] haben sy gehabt von des fortunatus peitl und Wünschhietel, ist auch gar schön gewest; am pfingstag [14. Febr.] haben sy die von dem Juden gehalten, die sy auch zu passau gehalten haben; am freitag [16, Febr.] haben sy und mir ausgerast, am sambstag [17. Febr.] haben die Patress ein Comedi gehalten von Cipriano und Justina, ist gar fein auch gewest, aber haben die puoben nit so wöll agiert alss sonsten, am faschung sontag [18, Febr.] haben die khöch ihr hochzeit gehabt; darnach haben mir vmb 5 gessen vnd zu nachts nach dem essen haben die Engellender wider ein Comedi gehalten von den 2 priedern khüng ludwig vnd khünig friderich von ungarn; ist ein erschröckhliche Comedi gewest, ein so hats der khunig Friederich alss erstochen und ermördt, am unsinnigen Montag [19, Febr.] haben sy wider ein Comedi gehalten von ein khünig von khipern vnd von ein herzog von venedig, ist auch gar schön gewest. [79] nach der Comedi sein wir wider in schlitten gefahren vnd zu dem nachtmall hat viss der khisell zu gast geladen und darnach ein tanz gehalten; da sein 2 underschitliche parteven Stath Frawenzimer hinkhommen, die ein sein khlaid gewest wie Unsere hiege paurndirn, die Andern wie die glückhgöttin.

<sup>1)</sup> Die Daten in Mammern find von mir in den Bert eingeschoben, Meignere Bemerkungen bagegen find fortgelaffen. D. H.

gestern [20, Febr.] haben die patress wider ein Comedi gehabt von lauter vollen leuten, was eines alles ohn hebt, wann eins voll ist. E. L. sag halt dem offenheimer es wer ein rechte Comedi für in gewest, er het mir alss auslegen miessen, was bedeut hat, vmb 5 sein mir naher wider zu dem essen gangen vnd haben die Engellender wider ein Comedi gehalten von dem reichen mann vnd von dem lazarus; ich khan E. L. nit schreiben, wie schön sy gewest ist, dann khein pissen von puellerey darin gewest ist, sy hat vnns recht bewegt, so woll haben sy agiert; sy sein gewiss woll zu passiern für guete Comedianten.

65

# 1609. Samuel Rowlands: Complete Works (1880)

The Complete Works of Samuel Rowlands 1598-1628 Now First Collected Volume Second Printed For The Hunterian Club MDCCCLXXX.

Leaf. [34].

The Knave Of Clubbes. Printed at London for W. Ferebrand, and are to be sold at his shop in Popes-head Pallace. 1609.

Leaf [47] p. 27. of The Knave of Clubbes:

A Gull.

One wittily describ'd a Gull, In different sort and kinde, and to the life doth paint a fop. For eyes that are not blinde, His first Gull feares a silken wench, Her veluet gowne doth scare him, Another weares a siluer hilt: Yet enery boy will dare him: Next commeth fashions Iack-an-apes A Gull compos'd of pride, That hath his goodness in good cloathes, And nothing good beside.

1609. Samuel Rowlands: Complete Works (1880)

And lastly hee's a Gull of Guls, That makes an outward seeming. Yeth hath not one poore ounce of wit, That's worth wise mens esteeming, But vnto these let's ad a Gul, That's very late found out, Will spend his liuing, land and wealth, To find conclusions out, Heel'e make you bread of pompion seedes [28] Shall far excell all wheat, And with a kinde of burning glasse, In Sunne, roast any meat, Heel'e teach an ape to speake good french, lack-daw to write and read And has a trickle to vse a Cat, That she shall Ferrets breede, Yet these are all inferiour things, To those his wit hath found, Such secrets neuer were disclos'd. Vpon this earthly ground. For shortly he intends to flie. One wing is almost made. To put downe simple Dedalus, He doth himselfe perswade. But see how wise ingenious men, Do often ouer-slip! A craftier knaue than he (of late) Had got him on the hip, Which sould him a familier sprite. A Deuill in a box. An artificiall flie of silke. (A deuill with a pox) For this my Gull gives twenty pound. [29] (Would I might sell him flies) But he should learne besides for sooth, To make a deuill rise, This was allowed to the match,

1609. Samuel Rowlands: Complete Works (1880)

And he must fall to charme. So both against the pointed day. Themselues for spirits arme. The Gull gets on a surplis. With a crosse vpon his breast, Like Allen playing Faustus, In that manner he was drest: And having all his furniture, He steps into the ring, Saies his instructor stir not out, I must goe fetch a thing ls left belowe. I needes must haue So out of dore he hies. Vnto an officer hard by, Saying sir in any wise, Come with all expedition, l will bring you to a place Where a most wicked creature is. A wretch that wanteth grace, Raising of deuills, which you know, [30] The law doth straight forbid, The action is so horrible, I durst not keep it hid. The officer in all the hast, Vnto the house repaires, And his director wills him goe, Directly vp the staires: Meane while, himselfe slips cleane away, The Constable comes in: And in the Kings name chargeth him To cease his hellish sin, Art thou a raysing deuils heere, I charge thee to obay me, Quoth Gull, if I should stir a foote, Ten thousand spirits would slav me, Keep out my circle, come not neare, Say you faire warning haue.

1609. Samuel Rowlands: Complete Works (1880)

Depart before the Deuill comes, Least hell be made thy graue, lle raise the ghost of *Hercules*, Shall braine thee with his club, Dost thou not see a smoake appeare? Why now comes *Belzebub*, I coniure thee be gone I say,

[31] Depart by Fee, Fu, Fum:

Now Rayo, Crayo is at hand.

Look wher his hornes do come.

The officer imagining,
He saw something arise,
Ran downe the staires halfe mad with feare,
And helpe, clubs, halberds cries:
So apprehended him presently,
And carries him away,
Vnto a lustice, where the foole
Had not a word to say,
But onely that he ment no harme,
And would a deuill see,
Why quoth the Maiestrate, thou shalt,
I'le send thee where they be,
Incarnate deuils, such as do

Assume a humane shape:
To newgate with him presently,
For playing *Plutoes* ape,
where when he came he found the knaue
That taught him conjuration.
Villain (quoth he) base rogue and slaue,

ls this your charming fashion? To cousen me of twenty pounds,

[32] And bring me heere to hell?

Kinde Gentleman (saide he) forbeare.

Il'e recompence you well.

Of purpose I haue met you heere.

Because you shall see arte.

To morrow by a spirits helpe.

#### 1610. Bibliotheca Exotica

We both from hence will part. And all things I have promis'd you, Shall be performd at full, So next day got himselfe releas'd, And there leaves goodman Gull.

#### 66

## 1610. Bibliotheca Exotica

Bibliotheca Exotica. Siue Catalogys Officinalis Librorum Peregrinis Lingvis Vsvalibys Scriptorym. Videlicet Gallica, Italica, Hispanica, Belgica, Anglica. Danica. Bohemica, Vngarica. etc. omnium, quotquot in Officinis Bibliopolarum indagari potuerunt, et in Nundinis Francofurtensibus prostant, ac venales habentur. La Bibliotheque Vniversail, Contenant Le Catalogye De Toys Les Liures, qui ont esté imprimes ce sciecle passé, aux langues Françoise. Italienne. Espaignole, et autres, qui sont auiourdhuy plus communes, despuis l. an. 1500, iusques à l'an present 1610, distribuée en certain ordre selon les matieres y contenues, et les surnoms des Autheurs. Cum Gratia et Priuilegio Cæs. Maiest. ad decennium. A Frankfourt, par Pierre Kopf. Anno MDCX.

- C. 543. unter "Bauberen"
- D. Joh. Fausten Historia wie er sich gegen dem Teuffel auff eine benante zeit verschrieben ; was er hie zwischen für selham Abentheuwr gesehen | selbs angericht | vnd getrieben | biß er entslich seinen verdienten Lohn empfangen. Franckf. Joh. Spieß | 1587, 1591. 8. Hamburg | 1600. 4.
- Bon D. Johan. Fausten ein erschrecklich Geschicht ; allen Gottlosen zum schrecklichen Exempel und trewherkiger Warnung / Reimen weise / 1588, in 8.
- 1. 2. vnd 3. Theil der wunder selkam und Abentheuwrlichen Tenffels Geschichten und Zauber Aunsten der drenen weitberühmbeten Zauberer und Tenffels Verschreiber. Als nemlich D. Johann Kansten sampt seinem Famulo Christophori Wagner und Jacobi Scholtus Hamburg 1598. in 4.

1610. Stationers' Company. (1876)

3m Register: Johann Fauss 543 Christophorus Wagner 543.

67

# 1610. Stationers' Company. (1876)

A Transcript Of The Registers Of The Company Of Stationers Of London 1554 1640 A. D. Volume III. — Text. Entries Of Books To 11 July 1620 [Entries Of Freemen To 31 December 1640.] [Succession of Master Printers In London 1586—1636.] Edited By Edward Arber, Assoc. King's Coll., London; F. S. A. Editor of The First printed English New Testament, the English Reprints, and The first Three English Books on America. This Copy is the property of The Library Of The University Of Glasgow. Privately Printed. London: 1 July 1876.

p. 442.

130 Septembris [1610]

John Wrighte Assigned over to him from **Thomas Busshell** and with Consent of master **Adames** warden vnder his hand, these

2 Copyes followinge xij<sup>d</sup>

riz

The gate of Syon or religious meditations of the Deathe of CHRIST JESUS:

The tragicall history of the horrible life and Death of Doctor FFAUSTUS, written by C.M.

68

# 1611. Daniel Schaller: Zäuberhändel

a -- c

Zäuber Sandel ! Acht Bredigten ! Bber das Acht und Zwantigfte Capittel ! des Erften Buches Samuelis, Darinnen nothwen-

#### 1611. Daniel Schaller: Zäuberhändel

diger unterricht und tremhertige Warnung geschicht von mancherlen art und Geschlecht der Zauberen: Auch was von einem jeden zu halten und zu glauben sen oder nicht: Warumb Gott dem Teuffel | vnnd seiner Zauberbursch so viel gestatte und zulasse: Wie man sich am besten für Zauberen verwahren | vnnd die verhechsung hintertreiben könne: Und wie die weltliche Obrigkeit mit solchem Teuffelsgesind procedirn und versahren solle | damit sie den dingen nicht zu viel | noch zu wenig thue. Gehalten | durch Danielem Schallerum, Pastorn zu Stendel. Ilia rel rumpant Satana, plures mihi præsto Sunt comites, circum qui sua castra locant. Gedruckt zu Magdeburgk | Ben Peter Schmidt | In Verlegung Johann Francken | Buchführern | Im Jahr 1611.

a) Bl. 31 a. Die Vierdte Predigt / Bon der Zäuberen Bl. 36 a 1)

Faustus. Gin solcher Gesell ist zu vnsern zeiten Faustus gewesen / von welchem wunderselkame Possen erzehlet werden / Als daß er mit seiner Zäuberen zu wegen bracht / daß man nicht anders gemeinet / denn er verschlucke ein geladen Hewwagen mit Roß und Mann. Und dergleichen Gäuckelen vielmehr.

Bl. 38 a. Die fünffte Bredigt / Bon Bauberen und Bauberern.

b) Bl. 45 a.

Also fuhr Faustus einmahl in der Fastnacht mit seiner Gesellschaft / nach- dem sie zu Racht daheim gessen hatten / zum Schlafftrund auß Meissen in Beyern / gen Salthurg ind Bischoffs Keller / vber sechtig meilen / da sie noch einen Schlafftrund gesthan / 20.

c) Bl. 53 a. Die Siebende Predigt / von der Zäuberen. Bl. 56 b

Herr Philippus hat den Teuffelischen Buben Faustum offtsmals sehr ernstlich gestrafft wund vermahnet von solcher Teuffelen abzulassen. Der antwortet ihm einsmahls / Herr Philippe, Ihr sahret mich allzeit mit rauhen Worten an / ich wil euch einmahl ein selhamen Possen reissen / vund machen / wenn ihr mit ewern

<sup>1)</sup> Borber find Albert v. Yangingen, Trittenheim und Cornelius Agrippa als Zauberer genannt D. S.

#### 1611. Georg Draudius: Bibliotheca Classica

Tischgängern zu Tische sitzen vnd effen wollet / daß alle Töpff mit der Speise in der Rüchen zum Schornstein hinauß fliegen sollen / vnnd jhr mit ewren Gästen nichts werdet zu essen haben. Darauff antwortet jhm Herr Philippus, Das soltu wol lassen / ich hoffiere dir in deine kunst. Bnd er muste es auch lassen.

69

# 1611. Georg Draudius: Bibliotheca Classica

Bibliotheca Librorym, Germanicorym Classica. Berzeichnuß aller und jeder Bücher fo fast ben denklichen Jaren in Teutscher Spraach von allerhand Materien hin und wider in Truck aufgangen / vnd noch den mehrertheil in Buchlaben gefunden werden. Darinnen nicht allein Jedere Facultet in ihre besondere Classes dergestalt ift abgetheilet / daß so wol die Materien | als auch die Autores (besonderlich nach ihren Zunamen) ordine alphabethico, sampt Anzeigung wann / wo / vnd in was Format oder Groffe ein jedes getruckt / gant leichtlich und ohne besondere Mühe zu finden. Sondern auch Fast jede Bücher / welche nicht ein jeder zu seiner gebürenden Class und Materien zu referiren wissenschafft hat wohin ein jedes gehörig mit einem \* Anleitung geschiehet / jo wol auch / wo dergleichen Materien anderwertlich zu finden i zu verständtlicher Nachrichtung mit einer Anweiffung gegeben wirdt. Durch M. Georgivm Drav-Adrianus Iunius inquit; Prurientem quiduis chartis illinendi libidinem infeliciter abortiri, cæcosque parere catulos. Mit Rom. Kenj. Mant. Frenheit / auff zehen Bar nicht nach gutrucken. Getruckt zu Franckfurt am Mann durch Johann Sauru! in Berlegung Peter Kopffen. MDCXI.

S. 445.

Teutiche Siftorische Bücher.

E. 543.

კ.

Bauberen.

Von Unholten | Heren und Zauberern munderliche Geichichte. Frankf, ben Palthenio in 8.

#### 1615. R. C.: The Times' Whistle. (1871)

lolian. Bodini De Magorum Dæmonomania, vom außgesgossenen wütigen Teuffelsheer Bauberern Heren vnd Herensmeister, Anholden und Teuffels beschwerer wider D. Johann. Wier de præstigiis Dæmonum außgangen verteutschet durch Joh. Kichardt I. C. Straßburg Johin 1586 in 8. 1591 in fol.

- D. Joh. Fausten Historia wie er sich gegen dem Teuffel auff eine benante zeit verschrieben was er hie zwischen für seltsame Abentheuwr gesehen selbs angericht vnd getrieben bis er entlich seinen verdienten Lohn empfangen. Frankf. Joh. Spieß 1587, 1591, 8. Hamburg 1600, 4.
- Bon D. Johan Fansten ein erschrecklich Geschicht / allen Gottlosen zum schrecklichen Grempel und tremberhiger Warnung / Reimen weise 1588, in 8.
- 1. 2. vnd 3. Theil der wunder selham vnd Abenthemrlichen Tenffels Geschichten vnnd Zauber Aunsten der drepen weitberühmbten Zauberer und Tenffels Berschreiber. Als nemlich D. Zobann Kausten sampt seinem Kamulo Christophori Bagner und Zacobi Scholtus Hamburg 1598 in 4.

Sm Regifter unter &.
Sobann Fauss 543,
unter &.
lacob. Schottus 543,
unter 28.
Christopherus Wagner 543.

itt

# 1615. R. C.: The Times' Whistle. (1871)

The Lines Betitle or A Kewe Launce of Seven Satires, and other Bosms: Compiled by R. G. Gent. Now First Edited From Us V S. B. In The Labrary of Canterbury Cathedral: Bith Jamedaction. Rotes and Oloffarm. By J. M. Cowper. Editor Of Figlians In the Reign Of King Henry The Eighth. Etc. Landon. Published For the Fanly English Text Society. By V. Topmer and the contributions of the Oloffarm Row. MDCCCLXXI.

#### 1615. R. C.: The Times' Whistle. (1871)

p. 41. Sat [ira] 4. [Against Avarice, Bribary, Apostasy.] p. 53.

Pistor was falln into great poverty, How come he to grow rich thus sodenly? For he of late hath matchd his daughter well

Pistor, who was poor, matches his daughter with a rich man.

Vnto a gentleman, as I hear tell, 1604
Of faire demeanes, and great extent of ground,
And made her portion worth five thousand pound.
Why, once within these five year (as was thought)
Ten poundes would all the wealth he had have bought,
And now he 's in his thousandes! This quick change,
This sodaine metamorphosis is strange.

vntolde

Belike he hath found out some mine of golde, Perhaps the Or else the Fairies bring him heapes

Fairies bring

heapes
1612
Fairies bring
him gold,
perhaps a

Because he sweeps his house cleane, sets

ne, sets spirit. ight.

a light,
Faire water in a basen, every night.
And other pretty toyes, to doe them pleasure:
Or else some spirit shewes him hidden treasure. 1616

O now you hitt it, 'twas indeed a spirit.

To whom, for certaine tearme of yeares t' inherit

His ease and pleasure with aboundant wealth.

He hath made sale of his soules dearest health. 1620 And in a deed engrost, signd with his blood, He has signed Sould soule and body with all hope of good—a contract In heavenly ioyes to come, vnto the devill, with the devil. O horrid act! O execrable evil!!

O horrid act! O execrable evill!

Another Faustus, haplesse, hopelesse man, What will What wilt thou doe, when as that little sand he do in Of thy soone emptied houreglasse, is spent? the end? When horrour of thy conscience keeps repent 1628 From thy black spotted soule? O (but in vaine) Thou wilt then wish (and think it ease, not paine) "That I had that estate of grace I solde

[For the] fruition of a litle golde. 1632

#### 1618. (Johann Valentin Andreae): Menippus

He will be willing to be a beggar if he can [54] thereby escape hell.

Thoug[h] I liv'de ne're soe miserablie poore, And like an abject begd at every doore Millions of yeares, I could be well content [54] To 'scape the everlasting punnishment 1636 Of hells infernall lake, and purchase heaven.

Of which for ever I am now bereaven."

Then wilt thou curse thy selfe, thy wretched fate,
The wombe that bare thee, him that thee begat; 1640
Wish thou hadst been a beast, a sencelesse stone,

He will curse all men, but in vain.

So every honour is bought and sold:let buyers and sellers beware.

[leaf 20, back]

To 'scape that horrour of confusion.
But wishes, vowes, and horrid execration
('annot preserve thee from damnation. 1644
Thus each thing of esteem is bought
and solde

For mindes-corrupting, soules-confounding golde.

Sellers take heed, and byers have a care,
This is no common ordinary ware! 1648
Looke to 't betimes, lest you to late repent
The poore mans curse, earths plague, hells
punnishment!

#### 71

# 1618. (Johann Valentin Andreae): Menippus

Menippus Sice Dialogorym Satyricorum Centuria Inanitatum Nostratirm Speculum. In Grammatticorum gratiam castigatum. L. S. Ficta crudeles pietas tyrannos impios mores stola fimbriata cedat; in panne tenui recondit nuda se virtus, tuguri sub umbra rustici, nec se titulis superbis rendit: insanosque fori tumultus ridet, et plausus popularis aura, nec cliens magni foribus patroni assidet: Vita tacitos beata rure secreto sibi noto tantum exigit annos. Cosmopoli Anno M.DC.XVIII.

p. 200. Institutio Magica Pro Cyriosis. *Crriosus Et* Christianes.

1619. Wolfgang Hildebrand: Magia Naturalis II.

p. 221.

Cur. Quid accidit tibi? C. Heu, tibi etiam. Cur. Quid ita? C. O multos illos, atque optimos annos absumptos in re exigua! Cur. Male sit tibi, adeo horrificasti me; timui, ne iam præ foribus astaret Mephistopholes. C. Annos eos ego lugeo, quos uterque perdidimus in addiscendis linguis: Latina atque Græca.

72

# 1619. Wolfgang Hildebrand: Magia Naturalis II.

Magiæ Naturalis Ander Theil1). Hortus Deliciarum. Das ift: Paradif Luftgarten / vnd vollkommliche Beschreibung des wunderbarlichen | schönen | vnd ordentlichen Gebewes | Himmels vnd der Erden / darinnen ein jeder mit groffer verwunderunge / Luft vud Begierde sehen fan | Wie Gott der Allmechtige durch fein ewiges / Allmächtiges / wesentliches Wort / dasselbe / vnd alles deffen darinnen begriffen / erschaffen / als nemlichen: Bon Engeln | guten vnd bosen | Paradig | vnd Helle | Himmeln | Fix Sternen / Planeten / Meteoris, jo fich in der Obern und Bntern Lufft begeben | als Wolcken | Regen | Tam | Reiff | Schnee ! Regenbogen / Halonibus, pareliis Donner / Blit / Winden / mancherlen femrigen zeichen / Elementen, dem Menschen / vud vielen andern wunderbarlichen dingen mehr inner und auffer dem Alles aus den fürnemsten Naturfündigern ! Mathematicis, vnd Astronomis, mit höchstem steisse colligirt, vnd zusammen getragen / in jonderliche Capita abgetheilet / mit zu ge= hörigen Rupfferstücken gezieret / vnd menniglichen zu gute in den Drud gegeben. Durch Wolfgangum Hildebrandum, Notarium

<sup>1)</sup> Wolffgangi Hildebrands New angirte weit verbesserte und vielvermehrte Magia Naturalis: Das ist Munit vud Bunderbuch (Erffurt 1621 22) enthält feine Kauststelle. In der Oftavausgade von 1690 (Wolffgang Hildebrands Renes Munit: Und Wunder-Buch) sieht die Stelle S. 522. In der Ausgade von 1704 steht die Stelle S. 325 26 nur mit neuerer Rechtschreibung. Das Buch heißt in dieser Ausgade: Wolffgangi Hildebrands Reu- vermehrt / vortresslich außerlesen curienies kunst und Wunderbuch usw. und der S. 307 beginnende zweite Teil: Ander Theil Des Kunst- und Wunder-Buchs. D. H.

#### 73 1620. Bäpstliche Aderläss

Cæsareum Gebeseh-Tyrigetam. Leipzig i In verlegung Henning Groffen des Jüngern / Buchfandlern. Im Jahr MDCXIX.

©. 12.

5. In der fünfften Ordnunge senn præstigiatores. Zaubersgeister welche die Menschen durch falsche zauberische Mirackel und Bunderwerch betriegen und von Gott abführen und auff Absgötteren reihen und treiben wie die Zauberer Phasatan ein raonis und Simon Magus, und noch geschicht wie zu unserer zeit Faustus Bagner Scotus und andere mehr. Der Fürst dieser Ordnung soll Sathan heissen und ist ein Feind und Widersacher Gottes wie oben gemeldt.

#### 73

# 1620. Bäpstliche Aderläss

Päpstliche Aderläß; Das ist: Erbärmlicher und kläglicher soch warbegründter jüngstverwichener zeit von Rom auff schneller Tesuitischen Post Wephistopholischer weiß herauß geschickter Bericht Die der Bäpstlichen Heiligkeit als Obristen Provisorin über die Kirch Gottes in allen jhren Gliedmassen unverschene eingerissene wegen Deß langen anstandes unnd deß tieffen einzwurkeln desperirte Auch wegen Lassung des vielfältigen Bluts uncurierliche symptomata betreffend. Durch einen mitleidenden Christen an Tag geben. Anno MD('XX').

#### 74

# 1620. J. C.: The Two Merry Milke-Maids

A Pleasant Comedie. Called The Two Merry Milke-Maids. Or, The Best Words Weare *The Garland*. As it was Acted before the King, with generall Approbation, by the Conpanie of the Renels. By I. C. London. Printed by Bernard

Í

<sup>1)</sup> Mephistopholes ericheint nur auf dem Titel des Buches. Ich benutzte bas Eremptar der Hamburger Stadtbibliothet. D. H.

Alsop, for Lawrence Chapman, and are to be sold at his shop in Holborne, ouer against Staple lnne, hard by the Barres. 1620.

a) p. 5. A PLEASANT COMEDIE OF THE MERRIE

MILK-MAIDS. ACTVS PRIMVS. Scena

Prima.

Enter Bernard in his Studie, Candle and Bookes about him.

INchantments plucke out of the Skie
The Moone, though she be plac't on hie.
Dame Circes, with her Charmes so fine,
Vlysses Mates did turne to Swine:
The Snakes with Charme is burst in twaine,
In Medowes where shee doth remaine.
And here againe,

She plucks each Starre out of his seat,
And turneth backe the raying waves;
With Charmes she makes the Earth to sweat,
And rayseth Soules out of their Graves:
She burnes mens bones as with a fire,
And pulleth downe the Lights of Heaven.
And makes it snow at her desire,
Even in the midst of Summer season;

[6] And what is it cannot be done By art of the Magician?

Tis true, things most incredible are to be done,
And I beleeue thee gentle Booke in it.
Neuer before my warie Tutor did
Leaue the doore open, which he well might call
His private Studie; for here Secrets lye
Were worth mans labour to arrive to 'hem:
Here are the Names, Shapes. Powers, and Gouernment
Of every severall Spirit, their Degrees.
Their great Effects, particular Seigniories:
And 'mongst them I have found one, if I had
But skill to rayse him for my purposes.

And here's the forme of it set downe at large: But stay, what 's this?

Amaymon King of the East, Gorson King of the South, Zimimar King of the North, Goap King and Prince of the West, may be bound from the third houre till Noone, Dukes may be bound from the first houre till Noone.

Pish. this is nought to me.

Asmody, a great King, strong and mightie, he is seene with three heads; whereof the first is like a Bull, the second a Man, the third a Ram: he hath a Serpents tayle, he belcheth Flames out of his Mouth, he sitteth on an Infernall Dragon, he carryeth a Lance and a Flag in his hand, he goeth before others which are ruder the power of Amaymon, he gineth the Ring of Vertues, he teacheth Geometry. Arithmetick. Astronomie: to all demands he answereth fully and truely: he maketh a man invisible.

I. this.

[7] He sheweth the places where Treasure lye.

I donnot care for Treasure.

He maketh a man invisible.

This, this is it: Great Asmody, thou art the Spirit whom I would converse with, And I will fetch thee, if this Charme will doe it. —

Now I have layd my Circle, feare assaults me: So sayes my grave Instructor all men doe when they begin this Businesse; but bids me here be resolute, and dread not: for bound in this Circle, and by these words constrain'd, they cannot hurt me.

I doe coniure thee by these potent Names:

Panthon, Adonay, Algramay, Planaboth, Muriton, Bisecognaton, Siston, Diaton, Maton, Tetragrammaton, Agla, Agarion, Tegra, Pentessaron, Tendicata, Sorthie, Sorthia, Sorthios, Milia, Achilia, Sibylia, You the three Faierie sisters of the Ring come and appeare to me, or send your faith-

full seruant Asmody, or I will call the five Kings of the North.

Enter Landoffe his Tutor like a Spirit.

Land. For what thou daring Mortall? what wut thou doe with Asmody, now thou hast brought him hither?

Ber. I doe commaund thee that thou helpe me to the inuisible Ring.

Lan. Ho, ho, ho, Thou foolish Thing without Art, and lesse Wit, Do'st thinke it doth require no more but so?

It is thy Masters Master-piece to doe it,
And thou do'st call for nothing but thy Ruine.
Thou art now in my power, and I can teare thee
As small as Atomies, and throw thee off
Like dust before a wind: yet for I know thou art
Pupill vnto my Master, and his Minion,

[8] And mayst hereafter with a word release me, Here vnconstrayn'd, I vow my selfe thy seruant. And will (acquaint me with thy purposes) Effect them to the vtmost of my power.

Ber. Do'st thou not this in subtiltie, to draw me out of my Circle, and then ruine me?

Lan. I dare as well runne on the fierie Sword that wounds Malantha, Thama, or Sitrami.

Ber. I doe beleeve thee:

Then be gone; yet stay, a word more:

Thinks thou my Tutor, if I should conceale this Act of mine from him, that he would know it?

Lan. 1 thinke not: for hee hath given mee libertie these five dayes.

Ber. Thanks Asmody: now leave me.

Lan. I am gone.

Ber. I will get leaue of him to returne back vnto my Fathers house, where I will line, if Asmody can doe it, inuisible.

Not farre off is a Damsell whom I loue. But never yet durst tell her, nor did know it So feelingly, as now I am removed.

'T is almost day I wisht, though not for feare. For love ha's made me a bold Conjurer. Exit.

- Lan. And thou wert bold indeed: but youth is desperat, Respects not dangers, how soe'r they looke. I came my selfe vnto this Art with trembling, And when I first had rays'd a Spirit vp. My flesh me thought ran like my bloud about me, And I sat bathed in a cold faint sweat. But he was farre from raysing any Spirit: He ran 'hem so disorder'd, that no Deuill,
- But it was my deuice, seeing him grow
  To extreme Melancholy and Discontent,
  To let him view these scattred papers thus,
  That I might sound his griefe, knowing how apt
  And couetous youth is of enery knowledge,
  If he might learne it with a little babbling:
  But this is not an Art so to be gain'd.
  He follow him, attending still vpon him.
  As if I were the Spirit he guesses me:
  And if there shall be cause, He play my part
  So well, that men shall prayse the Magick Art.

## **b**) p. [44].

Dor. 1) Thou art all wildnesse, that nothing I thinke will tame, but a long Voyage, and vnfortunate.

O Inlia, I doe thinke vpon thy poore afflicted Brother, Good Gentleman, that he should place his love so disastrously. I wonder how he does?

Iul.2) He is a great stranger vnto me as to you Madame, I neuer saw him since.

Dor. I hope he did not spend his time so ill In the Vniuersitie at Wittemberg, But he ha's learnt so much Philosophie, To tame those headstrong Passions.

<sup>1)</sup> Dorigene, the Duchess. 2, 5.

<sup>2)</sup> Iulia, D. S.

1620. Zeitschrift Für Deutsches Alterthum (1885)

Iul. You may pray rather he ha's not spent his time As Faustus did, and many that are there, In Negromancie, so to performe the Taske You have layd on him.

Dor. Alas poore Wench, do'st thou beleeue there can be such an Art?

[(45)] Iul. Why, have we it not recorded, Faustus did Fetch Bruno's Wife, Duchesse of Saxonie. In the dead time of Winter, Grapes she long'd for?

Dor. Such a Report there goes, but I hold fabulous.

Iul. Well, had I been as you. I'de not ha'layd so deepe an Oath vpon't.

Dor. Wud that were my worst feare. Enter Doril.

75

# 1620. Zeitschrift Für Deutsches Alterthum (1885)

Zeitschrift Für Deutsches Alterthum Und Deutsche Litteratur Unter Mitwirkung Von Wilhelm Scherer Herausgegeben Von Elias Steinmeyer Neue Folge Siebenzehnten Bandes Erstes Heft (XXIX. Band) Berlin Weidmannsche Buchhandlung 1885. Im Satze rollendet am 20. October, ausgegeben am 20. December 1884.

S. 85. Zur Faustsage. [von Erich Schmidt]

S. 87.

Summarischer Inhalt der Comoedien von Theophilo der Kirchen in Cilicia Vicario; wellicher sich wegen schnöden Ehrgeitzs dem laydigen Sathan mit eignem Blut verschriben; aber durch Hilff der Seeligisten Mutter Gottes Maria dieses bluetige verschreiben wider erobert, und von der ewigen Straff erhalten worden. Gehalten zu Ingolstatt, inn dem Academischen Gymnasio der Societet Jesy den Octobris Anno 1621. Gedruckt zu Ingolstatt, bey Gregori Hänlin. 1620. John Melton: Astrologaster

S. 91.

#### Scena VIII.

oder

Beschluss der Comoedi.

Faustus et Scotus Magi in medio flammarum aequalis pene sceleris inaequalem lamentantur exitum.

Faustus rnd Scotus beriembte Zauberer in einer Fewrigen Höle bewainen jhr Elend, dieweil sie gleichs Laster der Zauberey mit rngleicher Straff bezahlen müssen, vnd in aller ewigkeit nit abzalen werden.

76

# 1620. John Melton: Astrologaster

a -- c

Astrologaster, Or, The Figure-Caster. Rather the Arraignment of Artlesse Astrologers, and Fortunetellers, that cheat many ignorant people under the pretence of foretelling things to come, of telling things that are past, finding out things that are lost, ex. pounding Dreames, calculating Deaths and Natiuities, once againe brought to the Barre. By lohn Melton. Cicero. Stultorum plena sunt omnia. Imprinted at London by Barnard Alsop, for Edward Blackmore, and are to be sold in Paules Churchyard, at the Signe of the Blazing-Starre. 1620.

a) p. 8.

Therefore on a Morning which was as calme as I could wish my thoughts now were. I put on a Sute of course Northerne Dozens, with all accourrements that were most sutable to that homelinesse, and with all expedition went to Master Doctor, and hastily knocking at his Worships doore, there came running downe the stayres with a nimble dexteritie (the little Mephistophiles) his Boy, demaunding with whom I would speake; to whom, in a broad Somersetshire language, I answered, with Master Doctor, vpon an earnest businesse. Vpon the deliuerie of this Message, this young Spirit, like exhaled dew, nimbly flew away from me, who vpon an instant, like a flash of Lightning, was in my bosome againe before

### 1620. John Melton: Astrologaster

I could perceive him; and then, without any more Interrogatories, marshalled me vp into his Masters Study, who sat in this manner following:

b) p. 13. A Heavenly Oration. [In berfelben rühmt sich der Aftrolog, den Melton besucht, folgendermaßen:]

p. 14.

My skill in Alchymie is so great, that I can turne any thing that is brought to me into as perfect Gold as ever came out of the *Indres*. Frier *Bacon* was an Asse, Doctor *Faustus* a Foole, *Ripley* an Empericke, and *Kelly* a Coxcombe to me; they were not worthy to blow my Bellowes, or looke to my Stylls, while I worke for the Philosophers Stone.

c) p. 22. A new and true description of Astrologie.

p. 31.

Nay, doe but looke into the humours of our Moderne Calculators, and you shall finde them rayle one against another as bitterly as Nash against Ilaruy; and why is all this? but because they condemne each other for lying: when Heauen and Earth, God an Man, know, that he that lyeth the seldomest, doth lye very often.

Some of them will prognosticate, that on such a day very vnfallibly there shall be Raine, when it is a thousand pound to a Farthing Token, but all the people dwelling in that Meridian his Almanacke was calculated for, but will finde them Lyars; except some Widdowes, that have buryed their Husbands, or Sonnes their Fathers, who raine whole showers of teares from their clouded eyes, it may be more for ioy then sorrow. Another will fore-tell of Lightning and Thunder that shall happen such a day, when there are no such Inflamations seene, except men goe to the Fortune in Golding-Lane, to see the Tragedie of Doctor Faustus. There in deede a man may behold shaggehayr'd Deuills runne roaring over the Stage with Squibs in their mouthes, while Drummers make Thunder in the Tyring-house, and the twelve-penny Hirelings make artificiall Lightning in their Heavens.

1623. Shakespeare: Comedies, Histories, and Tragedies. (1808)

77

# 1623. Shakespeare: Comedies, Histories, and Tragedies. (1808)

a - b

Mr. William Shakespeares Comedies, Histories. And Tragedies. Published according to the True Originall Copies.

London Printed by Isaac laggard, and Ed. Blount. 1623.1)

p. 39. The Merry Wiues of Windsor. Actus Primus,

Scena Prima.

a) p. 40a.

Eu. [ans] Pauca verba; (Sir Iohn) good worts.

Fal. [stoffe] Good worts? good Cabidge: Slender, I broke your head: what matter haue you against me?

Slen. [der] Marry sir, I have matter in my head against you, and against your cony-catching Rascalls, Bardolf, Nym and Pistoll.

Bar. You Banbery Cheese.

Slen. I, it is no matter.

Pist. How now, Mephostophilus?

Slen. I, it is no matter

Nym. Slice, I say: pauca, pauca: Slice, that's my humor.

b) p. 53. Actus Quartus, p. 56. Scena Quinta, p. 57.

Host. Where be my horses? speak well of them varietto.

Bar. Run away with the cozoners: for so soone as I came beyond Eaton, they threw me off. from behinde one

1) Rendruct von 1808. Shafeipeares erste Stizze von A. Pleasant Conceited Comedie, of Syr John Falstaffe, and the merry Wives of Windsor, vermutlich aus dem Jahre 1592 (herausgegeben von James Orchard Halliwell. London 1865, Printed for the Shakespeare Society), enthält die beiden Anspielungen auf die λanstiage noch nicht. Sie ist unterm 18. Januar 1601 2 als gedruckt in die Registers of the Stationers' Company eingetragen. Die erste Ansgade des verbesserten Stücks ist die λolivansgade von 1623, der dann die Quartausgade von 1630 folgte. Das verbesserte Stück wird neuerdings ausgrund einiger Anspielungen darin 1604 angesett. D. . .

of them, in a slough of myre; and set spurres, and away; like three Germane-diuels; three Doctor Faustasses.

Host. They are gone but to meete the Duke (villaine) doe not say they be fled: Germanes are honest men.

78

# 1624. Wilhelm Schickard: Bechinath Happeruschim

a -- b

Bechinath Happeruschim 1) Bechinath Happeruschim Hoc est Examinis Commentationum Rabbinicarum in Mosen Prodromys vel Sectio prima, complectens Generalem Protheoriam. De 1. Textu Hebraico 2. Targum Chaldaico 3. Versione Græca, 4. Masóreth, 5. Kábbalah 6. Peruschim. Cum Indicibus locorum Scripturæ, Rerumque memorabilium. Authore Wilhelmo Schickardo. Sacr. Literarum Hebr. Professore. Tubingæ, Typis Viduæ Johan-Alexandri Cellii, Anno MDXXIV.

## a) Praefatio. p. 7.

Denique Doct. Fausti magi apud plebem celebris legendam, quam p. 126. fictitiam, non sine aliorum authoritate statui, sunt qui etiamnum veram credant; cum his non contendam, si forte patriam suam tanti præstigiatoris origine honorari putaverint, dum sibi popularem dicunt: ut olim de Homeri civitate inter Gracos certatum fuit.

#### **b)** p. 126.

Apud Græcos Xenophon Cyrum suum, non ad historiæ fidem, sed perfecti Imperatoris effigiem delineavit, nec qualis fuerit, sed qualis fuisse debuerit, descripsit. Sic Ulysses Homero, et apud Latinos Æneas Virgilio nomen tantum commodat non fidem; ut egregie delirent, qui omnia illorum pro historiis acceptant. Sic tota Metamorphosis Ovidiana, omnes Poētarum fabulæ, omnia Comicorum theatra, sub certarum personarum (vel aliquando, vel quod perinde est, nunquam in mundo visarum) habitu, ex communi eruditorum sententia,

<sup>1)</sup> Im Urdruck find biese beiden Worte das erste Mal mit hebraischen Lettern gebruckt. D. H.

1624. Rosset: Les Histoires Tragiques, deutsch von Martin Zeiller

longe aliud docent, quam literali sensu præ se ferunt. Sed nec nobis Germanis exempla desunt, tales enim inter plures est v. g. famosissima illa et multis quoque gravibus viris credita, fictitii cujusdam Doctoris Fausti legenda, quam tamen saniores non nisi in hunc finem excogitatam esse statuunt, ut promiscuam plebem, in supersti[ti]ones et magicas artes pronam, tragico quem affingunt eventu, ab ejusmodi sceleribus deterrere.

p. 186. Index rerum. Faustus Magus. præf. et.

126

79

# 1624. Rosset: Les Histoires Tragiques, deutsch von Martin Zeiller

Les Histoires Tragiques de Nostre Temps: Das ist: Reme! Warhafftige, tramrig fläglich und munderliche Geichichten die megen Zauberen Diebstal und Rauberen Ehrgeit und anderer jelkamen und dendwürdigen Zufälle: jonderlich aber unzeitig: und pnordentlicher Lieb halber i fich mehrentheils in Franckreich ben regierung Konig Seinrichen deg IV. und deg jetigen Konig Ludmige XIII. zugetragen haben: Bud erstlich vom Herrn Francisco von Roffet in Franköfficher Sprach beichrieben ond zu onter= schiedlichen maln in Franckreich mit des Königs Privilegio senn gedruckt: Newlich aber in die Teutsche Sprach fürklich / so viel es der Inhalt der Historien hat lenden wollen transferirt: Dar= ben dann auch allerlen nukliche Lehren io wol alten als neuen hierzu tauglichen Erempeln i die am Ende einer jeden hiftorn (wie auß der folgenden Borrede zu vernemen jenn wird) zufinden. Reko aber in dijer andern Edition mit dem andern Theil vermehret und gebeffert burch Martinum Zeillerum Muravianum Styrum. Gedruckt zu Hofmarck Fürth ben Antoni Hummen / MDCXXIV<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Das frangofiiche Original gedenkt Saufts nicht. Die Stelle findet fich vielmehr in den Anmerkungen des Überfegers Zeiller. Gin Exemlar der erften Auflage der deutschen Überfegung habe ich nicht aufzufinden vermocht. D. D.

#### 1625. Gabriel Naudé: Apologie

## S. 41 [Zeillere Anmerkungen zur zweiten Geschichte]

entlichen aber ist dieser Into mit Leib und Seel offentlich vor den Leuten vom Teuffel hinweg geführt worden. Wie es dem bekanten Zauberer Johanni Fausto von Kündlingen bürtig / der seine Zauberen zu Cracaw gestudirt / ergangen / wie er zu Besnedig in die luft wollen sliegen / der Teuffel jhn fallen lassen / das er schier gestorben were / wie er den Teuffel in gestalt eines Hundes mit sich herumb gesührt / und zu Witten= [42] berg auff beselch Churfürst: Iohann zu Sachsen / wie auch zu Nürmberg hett sollen eingezogen werden / aber entronnen / und doch entlich in einem dorf Würtenbergerland ben der nacht vom Teusel umzgebracht worden ist / also dz jhn sein Wirth nahen dem Beth mit umbgewanden Angesicht deß andern Tags ligen gefunden / solsches ist auß den Locis communibus lohannis Manlij vund sonsten gnugsamb bekant.

#### 80

# 1625. Gabriel Naudé: Apologie

Apologie Povr Tovs Les Grands Personnages qui ont esté faussement soupçonnez de Magie. Par G. Navdé Paris. Multos absoluemus, si caperimus ante indicare quam irasci. Seneca lib. 3. de ira, cap. 29. A Paris, Chez François Targa, au Palais, à l'entrée de la Gallerie des Prisonniers. MDCXXV. Auec Privilege du Roy.

p. 31.

Ce que neantmoins il a faict tres à-propos, puisque ceux qui la pratiquent recognoissent par son moyen cette supreme et vnique Diuinité, et peuuent montrer tant par la cognoissance des creatures qu'elle nous enseigne à celle du Createur, suiuant l'instruction que luy mesme en donnoit à Moyse, Faciem meam non ridebis, posteriora autem mea videbis, que par la certitude que elle nous donne des miracles du nouueau Testament à celle du Redempteur; autrement il faudroit admettre que Scaliger se seroit grandement trompé de paranym-[32] pher ainsi cette Theurgie, laquelle est à bon droict condamnee par Delrio. Pererius, et tous les autres;

ausquels nous deuons aussi plustost nous rapporter qu'à cet Escriuain moderne, lequel remuant le Ciel et la terre pour se faire estimer Magicien, sans en pouuoir venir à bout, s'aduisa il n'y a pas long temps de faire imprimer vne Rhetorique auec cinq parties toutes nouuelles et non encores pratiquees, qu'il faisoit quadrer aux anciennes, scauoir l'Art de Tritheme à l'inuention, la Theurgie à la disposition, l'Art d'Armadel à l'élocution. l'Art Paulin à la prononciation, et celuy de Lulle à la memoire, pour recompense de laquelle ie croy qu'il ne scauroit manquer, son credit s'augmentant de iour à autre, que l'on ne face d'aussi beaux contes de luv dans cinquante ans que l'on fait maintenant [33] du Docteur Fauste, de Maugis, Merlin, Nostradamus, et beaucoup d'autres marquez en rouge dans le Calendrier des Magiciens: auquel il faut encore adiouster Homere, Socrate, Aristote, Proclus, lamblique, Porphyre, Maxime, et tous les grands Esprits de ces derniers siecles . . . . . . .

81

## 1626. Albert Cohn: Shakespeare in Germany (1865)

Shakespeare In Germany In The Sixteenth And Seventeenth Centuries: An Account Of English Actors in Germany And The Netherlands And Of The Plays Performed By Them During The Same Period. By Albert Cohn. With Two Plates Of Facsimiles. London: Asher and Co. 13, Bedford, Street, Covent Garden, And At Berlin: 20, Unter den Linden. 1865.

- p. CXV. [Handschriftliche Einträge eines Dresdener Hofsbeamten in einen 1626 von Mag. Johannes Kretzichmer versöffentlichten Oftavkalender.]
  - Julius 3. -- \*Ist eine Tragicomoedia von dem Hamann vndt der Koenigin Ester gespielt worden.
    - 5. -- Ist eine Tragoedia von der Märtherin Dorothea gespielt worden.

1626. Engel: Volksschauspiel Faust (1882)

- 7. Ist eine Tragoedia von Dr. Faust gespielt worden.
- 9. Ist eine Tragicomoedia von einem Königk von Arragona gespielt worden.
- 11. \*Ist eine Tragoedia von Fortunato gespielt worden.
- 13. Ist [eine Comoedia von Josepho Juden von Venedigk gespielt worden.

## [CXVI]

Julius 22. Dresten Ist eine Tragicomoedia von dem behendigen Dieb gespielt worden.

- 23. Isteine Tragicomoedia von einem Hertzogk von Venedig gespielt worden.
- 31. Ist eine Tragoedia von Barrabas, Juden von Malta gespielt worden.

Index p. 413.

"Faustus", a German play

CXV.

82

# 1626. Engel: Volksschauspiel Faust (1882)

Mas Bolksichauspiel Doctor Johann Faust. Herausgegeben mit geschichtlichen Nachrichten über den Träger der Faustjage und mit einer Bühnengeschichte des Faust von Karl Engel. Zweite umgearbeitete und vielfach ergänzte Auflage. Mit Faust's Korstrait nach Rembrandt. Oldenburg, 1882. Schulzesche Hofbuchshandlung und Hofbuchdruckerei. (C. Berndt und A. Schwark.)

S. 31.

[Kalender auf dem Hofmarschallamte zu Dreeden mit handschriftlichen Bermerken über Besuche, Theater, Jagden, Reisen.]

1626 Julius 7. Ift die Tragoedia von dem Doct. Fausto gespielet worden.

1628. Zacharias Theobald: Arcana Naturae

83

## 1628. Zacharias Theobald: Arcana Naturae

Arcana Natvræ Das ist: Sonderliche geheimnus der Natur, so wol aus glaubwirdigen Antoribus, als aus aigner erfahrung zusammen getragen Durch Beyland den Ehrwürdigen und wolzgelerten Herren M. Zachariam Theobaldum Pfarrern Zum Krafftshof. Nürnberg.

Lettes Blatt:

Gebruckt zu Rürnberg / ben Ludwig Lochnern / In verlegung Achatij Hillings / Burgern und Materialisten in Rürnberg. Im Sahr Christi / MDCXXVIII.

S. 98.

Bit derhalben mit den Nativiteten fehr ungewieß und zweiffelhafftig / wiewol ich fie als ein eruditam conjecturam nicht verachten / oder ein andern etwas gewieses darauff bawen und trawen heisse / Es dörfft sich einer wie jener Rauffmann inn Pommern verrechnen. Schlieflichen ift bas mein mennung: Die Stern haben in den sublunaribus ein starde Burdung Motu wegen ihres Lauffe Lumine wegen ihrer Liechtstralen Influentia wegen deg himmlischen Einflusses ob nun ein solche (die doch noch in Gottes Händen stehet) impression ein Astrologus durch ein thema ceeli errathen vnd zukünfftige Ding weiffagen fan? Weiß ich nicht glands auch nicht vund jo kein Necromantia [99] Göetia vnd Theurgia (vor welche Gott alle getauffte Chriften gnadiglich behüten wolle) mit onterlaufft ! Als an den Exempeln Fausti. Trithemii, Johan. Teuton. vud vor 30. Jahren Scoti, etc zusehen treffen fie es wie ein Blinder die Thür.

#### 84

# 1628. Georg Maier: Historischer Lustgarten

**M** Georgius Maier, Hiftorischer Lustgarten 1). Secunda Centuria Historica

1) Die Borrede ist unterzeichnet Datum Schwabach den I. Maii, Anno Christi 1628. In dem einzigen Gremptar dieses Buches, das ich fenne, auf der Ronialichen Bibliothet in Berlin, sehlt das Litelblatt. D. H.

1628. Georg Maier: Historischer Lustgarten

S. 412. Das 70. Capitel.
S. 417.

Bur Zeit Alex: Magni hat es auch berühmbte Schwark Künftler geben als Schmmus von Tarento / Philiftis von Spracusa vnnd Beraclitus von Mythlene vnter andern aber / fo ju vnfer Beit gelebt / ift noch wol befant / 30= Johan Sauften hannes Fauftus von Cundtlingen / welcher seine Kunft Schwark. au Cracaw gelernet / da man vorzeiten öffentlich die Zauberen profitirt, vnd gelesen | also | das auch vnter dem gemeinen Pofel nit leichtlich einer gefunden worden / der nicht ein Studlein barvon gelernet. Diefer Fauftus ift auch ein Meifter in der Schwarken Runft / zu seiner Zeit den obgedachten Bohmischen Intoni aller Dinge gleich gewesen / darumb auch einer ein schrecklich Endt genommen wie der ander. Denn Fauftus ! wie es Bierus erzehlet / ift in einem Dorff / im Burtenberger Landt neben seinem Beth todt gefunden worden / dem der Teufel den Ropff abgedrehet, do man zuvor vmb Mitternacht ein groß Betümmel vnd Gerümpel gehöret ! nicht anderft ! als wann bas gante Sanf vber einander fallen wolte. Der ander aber wie jett gedacht ift lebendig von seinem Lehrmeister hinweg geführt Das ist der verdiente Lohn / wenn einer verbotene Mittel gebraucht | vnd mehr wissen wil | als ihn Gott vnd sein S. Wort zuleft.

[418] Damit wir aber noch etwas von dem Kauste sagen / so hab ich von denen / so ihn gekent / gehöret , daß er ein gewaltiger Schwarzkfünstler gewesen sen / do es doch kein rechte Kunst / sondern nur eitel Betrug vnd Verblendung ist. Unter andern seinen Künsten wird eines / wiewol es lächerlich / als ein recht Teufflisch Weisterstück erzehlet. Denn daraus erscheinet / wie betrieglich vnd doch mit rechtem Ernst dieser Tausentkünstler / auch in lächerlichen dingen / darauss vmbgehe / daß er den Menschen nach ihrer Seelen Seligkeit stelle.

Darumb senn das nicht allein leichtfertige sondern auch Gottlose Leuth / welche ein solche Lust vnnd Kurkweil suchen wie sie meinen / die nicht schade / vnterdessen aber nicht bestrachten / daß sie des Bundes / mit Gott vnnd in der H. Tauffgemacht / vergessen / vnd mit dem hefftigen Feindt ihrer Seelen

#### 1028. Georg Malor: Historischer Lustgarter.

an dem SCAMEN Christo trewlos werden rüber zu dem Zatan begeben auch ein Bundt oder Stillftandt Denn er ift mit ihm machen. wie die &. Schrifft felbiten benichte anderit ale ein brullender Lowe der berumb wen er verichlinge. gebet onnd juchet Rem ein rechte Kake welche den Bogeln allgemach undt ftillichweigendt nach ichleicht und dieselbe friffet. Daber jagt der alte Kirchen Lehrer Chrufofromue: wenn die Henden dich zu frieden laffen pnd nicht per= io ift der Zurit aller Benden porhanden der Teufiel der nimmermehr auffhort den Menichen zuverfolgen. (HT II welcher die Menichen zu diefem Rampff und Streit verordnet daß wir allezeit wollgerüft in der Schlacht Ordnung iteben auch ein machendes Aug auff diefes eintigen Teindes der vne wie ein wolversuchter Lift vund Gewalt allezeit haben Zeldt Cbrifter auff mancherlen weise nachstelt vund angreifft in dem er einem jeden ein Specklein in die Kallen legt wozu ein jeder geneigt ift. weie

Bas nun des Faufti Runftstüdlein belangt žautus leat ben Ganen im verhielt fich daffelbe alfo: Ale er auff ein Beit ben Binter Bein- guten Freunden eingesprochen und eingefehret trauben vor von seiner Zauberenkunft viel gehöret haben sie von ihm begehret er folte ein Probstücklein thun vnnd feben laffen. Da er nun lang nicht dran gewolt hat ihn die dolle und volle Weiellichaft endtlich vberredt daß er ihnen veriprochen er wolle fie ein ftücklein jehen laffen was fie für eines begehren. Saben derwegen alle mit einander begehret i er jolte fie einen Beinftod voller zeitigen Trauben seben laffen. Gie vermeinten aber / er würde folches wegen der Sahrzeit ; weil es Winter mar / nicht prestiren und leiften konnen. Kauftus giebt jeinen Willen auch darein | vnd verheift ihnen / fie follen alsbald auff dem [419] Tijch das jenige jehen mas fie begehret haben aber jolder Westalt ! daß sie alle solten still schweigen / vund sich nicht regen ! bis er sie heisse davon essen / wenn sie solchem nicht nach kämen / io itundt ihnen Leib und Leben darauff.

Alls sie ihm nun foldes zu thun versprochen i hat er mit feiner (Bandelen diese volle Bapffen also verblendet, daß sie jo

viel groffe und volle Trauben an einen schönen Beinftock gesehen / so viel ihr am Tisch sassen.

Weil nun dieses im Winter ein newe Speiß / vnnd sie ohne das erhitzt vnd durstig waren / hat ihm ein jeder ein Trauben ausgesehen / vnd das Messer drauss gelegt vnnd gewartet / biß er sie heisse die Trauben abschneiden. In dem er sie nun ein weil geässet vnd aufgehalten / ist der Weinstock mit seinen Trauben verschwunden / vnnd da ein jeder gemeint er habe einen Trauben in der Hand / hat er sich ben der Nasen gehalten vnnd das Messer drauss geseht / also / wenn einer wieder das Verbot in den Trauben geschnitten / hette er ihm selbst die Nasen abgeschnitten / wer ihnen auch recht geschehen / weren auch wol werth gewesen / daß sie ihnen was anderst hetten abgeschnitten / weil sie aus vnschristlichem Fürwiß vnnd Vermessenheit / dem Teussels Banner in seiner Kunst zusehen / welches doch ohne grosse Gefahr nicht geschehen kan / vnnd einem Christen keineswegs gebüren wil.

Register:

Faustus ein Schwartfünstler/ was er für ein Ende genommen / 417. Bringet mitten im Binter einen Beinstock voller Trauben herfür / vnd betreugt die Gaste / 418. 419.

85

#### 1630.

## Johannes Rüdinger: De Magia Illicita, Decas I.

a — e

De Magia Illicita Decas Concionum Zehen gründliche Bresdigten Bon der Zauber: vnd Herenwerk aus Anleitung heiliger Schrifft vnd bewehrter Autorum Rationibus nach dem bekanten Schul-Vers Quis? Quid? Ubi? vnd folgends andern Bmbstenden gehalten / Darinnen auff die von dieser Materia fürnembsten Fragen geantwortet / etliche darüber vngleiche Meynung erzehlet vnd dieselben fürhlich wiederleget werden Durch Johannem Rüsdinger Poet. Laur. Cas. Pfarrern anjeho zu ObersOppurg. Zehna / In Verlegung Johann Reissenbergers Buchf. Anno MDCXXX.

1630. Johannes Rüdinger: De Magia Illicita. Decas I.

S. 29. II. Qvid?

a) ©. 46.

Johannes Faustus hat einem Bamren jo ihme nicht wolte aus dem Bege weichen die Pferde mit dem Bagen [47] ge= freffen. Und ein ander fo einem gute fette Schwein verfauffte welche als sie der Kauffer beim treiben wolte vnd fie auff dem Bege durch ein Bach trieb verlohr er die Schwein , vnd jahe nur Strohwijch dahin flieffen. Daraus bald noch ein vngewöhn= liches entstehet. Denn er tehret wiederumb gur Berberge gu juchen den Berkauffer den Bojewicht derfelbe legte fich in der Gerbrige hinter den Dfen i nach dem ere mit der Birthin also abgeleget vnnd ichnarchte ale wenn er ichlieff. Gehet der Räuffer zornig hingu vnd spricht ! Sor du Betrieger i vnd zeucht ihn mit den Beine : welches ihme gant folgete ! deuchte ihn als wenn er daffelbe ihme vom Leibe abriffe darüber ftund ber arme Tropff gant erichrocken. Schren ber andere mit dem einen Bein vber seinen empfangenen Schaden. Endlich wird die Sach gütlich vertragen i vud wird das Bein wider an jeinen Orth gericht vnd angemacht.

b) S. 60 III. Ubi?

€. 84.

Bud hat ehermals zu Lutheri Zeiten Johann Faustus in Wittenberg können etliche auff seinen Mantel in weit entlegene Geedelm. 1. 2. Orter durch die Lufft führen wie viel mehr wird p. 44. noch mal solches der Teuffel Fausti Lehrmeister zu verrichten wissen?

c) S. 95. IV. Qvibus Auxiliis?

E. 121.

Der heilige Altvater Augustinus sagt auch / daß mancher durch lauter Fürwiß in das Zauber und Heren Wesen gerahten Confess. I. 20. sen. Es hat mancher Mensch seine Gaben von Gott c. 35 an Weißheit / Verstand / [122] Kunst unnd Scharffsstünzigkeit / aber er ist damit nicht zu frieden / sondern wil mehr wissen.

Wenn nun solches der Teuffel sihet : so hinterschleicht er behend solche Lente entweder selbsten ; oder durch seine Werckzeuge ;

1630. Johannes Rüdinger: De Magia Illicita, Decas I.

Bauberer / Schwartfünstler und bergleichen und verheisset jhnen groffe Kunft und Wiffenschafft / wie mit Doctor Fausto und andern Schwartfünstlern geschehen ist / und noch geschihet.

#### d) E. 131. V. Cur?

#### S. 142.

Zu diesen vnd dergleichen vermeinten grossen Ansehen für der Welt hilfft den Zäubern vnd Heren / wie ge- [143] meldet / ihr ben sich habender Teuffel / welchen sie nicht dürffen mit den abschweichen Namen Teuffel / Satanas 2c. sondern mit einem ihme angenemlichen Namen / welches heut zu Tage gemeiniglich ist Spiritus vel familiaris vel sororius, wie Faustus seinen nante / ein eigenen geheimer vnd gewiß bekanter Geist / oder wie Cornelius Agrippa seinen schwarzen Hund Monsieur vnd Herrn / oder wie andere den weisen Geist, Worgenstern / oder Magisterlein nennen müssen.

#### e) ©. 146.

III. Discessu. Abzug. Denn es pflegen die guten Geifter von fich jelbsten nach ihrer gegen bem Menschen anbefohlener Verrichtung nicht allein benm Leben deffelben willig ab zuziehen / sondern auch im Tode | darff er für fie nicht sorgen noch einem andern dieselben zuweisen / jondern die Engel haben acht auff den im Glauben an Chriftum fterbenden Menschen / vnd tragen benfelben Seel in Abrahams Schon. Der Familiaris aber und geheimer Geist bleibt ben seinen Herrn / so lang er ift von ihme bestellet worden / vnd big er von ihme einen andern verkaufft und zugewiesen wird / in verbleibung aber deffen / und daß eines folden Sändlers Lebens Ende herben kömpt / vnd derfelbe feine Wahr nicht verkaufft / noch seinem Gast eine andere Serbrige bestellet hat / so pfleget der Sandler und Birth mit Uch und Wehe ein schreckliches Ende gemeiniglich zu nehmen / denn es faget Cyprian: Qui Satanam habent suggestorem, habebunt etiam tortorem, jolches bezeugen die Erempel des Fausti, Jenes Böhmen / Ignatii Lojolæ, Agrippæ vnd jenes zu Salpburg / welcher sich vermessete er wolte durch Hilf jeines Familiaris alle Schlan= [147] gen aus ihren Hölen in derjelben ganten Pflege auff ein Meilweges in eine Grube zusammen bringen i welches

#### 1630. Thomas Randolph: Aristippus

er auch bewiese vnd sehr viel Schlangen zusammen brachte aber es war des Beschwerers Lebens Ende herben fommen vnnd weil er die Schlangen zu sehr plagte vnd alle wolte erwürgen muste er selber darüber sterben. Denn die gröste vnter den Schlangen schlung sich vmb jhn vnd erwürgte jhn zusehend in der Gruben.

86

## 1630. Thomas Randolph: Aristippus

Aristippys. Or The Ioviall Philosopher: Presented in a private Shew. To which is added. The Conceited Pedler. Omnis Aristippum decuit color et status et res. Semel insaniumus. London. Printed for Robert Allot. MDCXXX.

p. 8.

Wild 1) O art thou there, Saint Dunstan? thou hast vidone me, thou cursed Fryer Bacon, thou hellish Merlin: but I'll be reuenged vpon thee, 'T is not your Mephostopholis, nor any other spirits of Rubie or Carbuncle, that you can raise, nor your good father in law Doctor Faustus, that coniures so many of vs into your Wiues Circle, that with all their Magique, he shall secure you from my rage, you have set a Spell for any mans comming into my house now.

87

## 1631. Thomas Beard: Theatre of God's Judgements

The Theatre Of Gods Ivdgements: Reuised, and augmented. Wherein is represented the admirable justice of God against all notorious sinners, both great and small; but especially against the most eminent persons of the world, whose transcendent power breaketh thorow the barres of humane lustice; deduced by the order of the Commandements. Collected out of Sacred, Ecclesiasticall, and prophase Histories. Now thirdly printed, and encreased with many more Examples.

¹) Wilde-man. T. S.

1631. Thomas Beard: Theatre of God's Judgements

By the first Author thereof, Tho. Beard, Doctor of Diuinitie, and Preacher of the Word of God in the Towne of Huntington. London, Printed by Adam Islip, for Michael Sparke, and are to be sould at the Blew Bible in Greene Arbour. 1631. 1)

p. 543.

A briefe summarie of more Examples, annexed to the former by the same Authour.

p. 553.

#### Chap. VI.

Of Coniurers, Magitians, and Witches.

10hu Faustus, a filthie beast, and a sinke of many diuels, led about with him an euill spirit in the likenesse of a dog; being at Wittenberg, when as by the Edict of the Prince hee should have beene taken, he escaped by his magicall delusions; and after at Noremberg being by an extraordinarie sweat that came vpon him as he was at dinner, certified that hee was beset, payed his host suddenly his shot, and went away: and being scarce escaped out of the walls of the citie, the Sergeants and other officers came to apprehend him. But Gods vengeance following him, as he came into a village of the dukedome of Wittenberg, he sat there in his Inne very sad: the host required of him, what was the cause of his sadnesse: he answered, that he would not have him terrified, if he heard a great noise and shaking of the house that night; which happened according to his presage: for in the morning hee was found dead, with his necke wrung behinde him; the Diuell whom he serued having carried his soule into hell. This story is set downe by many in other termes; but Philip Lonicerus expresseth it in this manner, in his Theatre of Histories.

<sup>1)</sup> Die erste Auflage (The Theatre of Gods Iudgements: Or. A Collection Of Histories out of Sacred, Ecclesiasticall, and prophane Authours, concerning the admirable Iudgements of God vpon the transgressours of his commandements. Translated Ort Of French, And Argmented by more than three hundred Examples, by Th. Beard. London, Printed by Adam Islip, 1597) und die zweite Auflage London Islip, 1612 enthalten die Stelle noch nicht. D. H.

88

## 1631. Liechtenberg-Wecker-Hildebrand: Goetia

a-g

Goêtia, vel Theurgia, sive Praestigiarum magicarum descriptio, revelatio, resolutio, inquisitio, et executio. Wahre und eigentliche Entdeckunge | Declaration oder Erklärunge fürnehmer Articul der Zauberen Und was von Zauberern / Bn= holden | Heren | derer Handel | Art | Thun | Laffen | Wefen | Buelichafften | Arknegen | mober fie erwachsen | vnd ihrer Machination. Defigleichen Bas von Bechjel Kindern und Bütenden Beer zu halten jen. Allen Voigten i Schultheissen / Amptleuten / Amptsperweiern / Bormaltern des Weltlichen Schwerdts / vnd Regiments / nütlich zu lesen. Etwan durch den Wolgebornen Herrn Sacob Frenheren von Liechtenberg i etc. Bor vielen Sahren aus ihren Braichten erfahren burch den Sochgelahrten Berrn Racob Weckern M. D. etwas weitleufftiger beschrieben. Run aber an jeto mit allem Gleisse revidiret obersehen / mit Arknegen wider die Zauberen ichaden vnd wie eine Christliche Obrigkeit wider die Zauberer Geren und Unholden | recht verfahren jol. Co wol auch derer in Siftorien vornehmften | beschriehenen Schwartfunft= lern Bauberern vnnd anderer Gottlojen fichredlichen Ende. Dann auch munderbarlichen darzu bequemen / luftigen / poffier= lichen vnd ichrecklichen Siftorien. Dehr von Ericheinungen der (Seifter Butericheid derojelben vind andern vielen dendwirdigen Beit mehr vber zwenmal jo viel augirt, ver-Sachen mehr. vnd männiglichen : zu Ergenung / gefallen , vnd fonder= licher Barnung in den Druck gefertiget durch Wolfgangum Hildebrandum Notarium Caesareum, Gebesch-Tvrigetam. 3n Berlegung Boh. Granden G. Erben und Camuel Scheiben Buchh. in Yeipzig 16311).

<sup>1)</sup> Die Ausgabe des Buches vom Sahre 1704 heifit: Wahre und eigentliche Entdeckung oder Ertlärung der fürnemiten Artickul von der Zauberen usw. Bl. 4. hat den lateinischen Titel Goetia, Vel Theurgia, Sive Praestigiarum Magicarum Descriptio, Revelatio, Resolutio, Inquisitio, Et Executio. Anno

#### 1631. Liechtenberg-Wecker-Hildebrand: Goetia

a) [Unter ben "Namen ber fürnehmsten Autoren, daraus die Additiones, ober Zusätze, vber diß Werd gezogen find." finden sich auch:]

Augustinus Lercheimer.
Christoph Bagners Historia.
Johannes de Luna.
Johann Faustens Historia.
Johannes Trithemius Abbas Spanh.
Johannes Wierus.

#### b) S. 3 — S. 14.

Eine trewhertige Bermahn- vnd Warnung deß Authoris, welcher die Historiam Christophori Bagners, deß D. Fausti Famuli, vnd weitbeschriehenen Schwart Künftlers, zusammen getragen, daß man sich mit allem sleisse vor der Schwarts-Künsteren, vnd Zauberen, hüten solle.

ES ist gnug Offenbahr, vnnd bekannt, auff welche weise der leidige Teuffel dem Menschlichen Geschlechte nachschleichen thut i vnd mit List seine Rete vnd Fallstricke auffstellet / auff daß er die Helle besto besser füllen möchte. . . . . bis E. 14: Daher bekennen offt die Zauberer, wenn sie getödtet werden, daß sie an etlichen Leuten alle ihre Kunst versucht, aber dennoch keinen Schaden zufügen können.).

c) S. 25.

Additio.

Joannes Scultetus Westphalocam in seinem Bericht von Zauberen, und Zauberern Cap. 7.

Diefe deg Teuffels engene Diener find drenerlen: Etliche bie alles nur dahin richten / daß fie munderbarliche Spikfündig-

MDCCIV. Bortlaut und Zeiteneinteilung sind nahezu die gleichen. Die Stellen stehen auf benselben Zeiten. Nur die letzte unten auf Z. 242. Engel, Kauftschriften Nr. 59 giebt die Zeitenzahlen (mit Ausnahme der letzten) dieses Buches, aber den Titel von Hildebrands Munft und Bunderbuch, das nur eine einzige Kausterwähnung (Z. 325/26) enthält, an das aber die Goetia auf zahlreichen Bibliothefen angebunden ist. Siehe die Anmerkung zu Zvlitter 72. D. H.

<sup>1)</sup> Dieje Borrede jum Wagnerbuch drucke ich nicht mit ab, da fie nichts auf Sauft Bezügliches enthält. D. H.

keit vnnd groffe Kunft herfürbringen vnd hoch dardurch geshalten werden wie Trithemius der Abt von Spanhenm.

Etliche die nur Possen reissen, entweder auß Kurkweil ansbern zu gefallen wie Faustus. oder zu jhrem Ruk vnnd Geit wie die Gauckler. Etliche aber richten Bugluck vnd Schaden an vnnd solches wissentlich oder vnwissentlich. Bissentlich vnd mit steiß als die Gist legen. Unwissentlich die Bahrsager welche der Teuffel betrogen daß sie Burecht berichten vnd damit ohne jhren Billen Ungluck erwecken. Und diese letzte Rott schadet Land vnd Leuten am meisten.

#### d) E. 66.

# Gin ander Exempel und wunderbarliche hiftoria i fo der Circe Caw Berftellung befrafftigen hilfft.

Chriftopff Bagner (des groffen weitberühmten Schwartsfünstlere D. Johannis Fausti Famulus) hatte erfahren i daß gu Toleto in Spanien die schwarke Kunft offentlich folte profitirt wie es denn auch also ward ba hatte er vnd gelejen werden und jein Geselle (welcher Johannes de Luna, aroffe Luft hin geheiffen ein guter Philosophus) fie namen zu Badua (da fie ihren Auffenthalt hatten) jhren Abicheid wind fuhren darvon auff deren einer jo groß ale ein Pferd ward ! vnd zwenen Hanen famen zeitlich da an wind giengen hinnein in ein Birts Hauß! da wohneten etliche Studenten in die hatten die schwarze Runft auch jehr wohl gelernet daß fie wol bestunden. Bie fie aber abgesessen waren io gedencket Bagner an jeinen Anecht Claufen! schicket den einen San gurud vond lest ihn auch holen / welchen der Geift hernach vingefehr in 8. Stunden gebracht hat. Und da es nun Wagner Beit dauchte gieng er gu Bette ! und ließ ben Rohannem noch eine Beile in den Gaal ber fehet unter ben an mit inen zu reden von ihren Studiis, da jagen fie / wie fie Magi jenn i vnd haben lange Beit hie ftudieret. Er ftellet fich / als müste er nichts drumb vnd verstunde nicht was gefagt wehre.

[67] Da fehet der eine an vnter ihnen / der ihr fürnembster wahr / vnd iprach: Er solte das Maul halten / oder es würde ihm nicht wol bekommen. Da meinete er / sie wolten auff ihn zuschlagen / stellet sich aber zur Wehr / da zauberten sie ihme

ein groß par Esels Ohren auff den Kopff / vnd zeigeten damit an / daß ein solcher Gesell nicht nach allen Dingen fragen sol / der gute Johannes leufft aus dem Saal / vnd ruffet seinem Herren vnd Gesellen dem Wagner / klaget jhme seine Rot / vnd Possen / der jhme wiederfahren. Wagner sagte / warumb liesestu sie nicht mit frieden / vnd giengest mit mir.

Aber doch sieng er seine Zauberkunst an | vnd verwandelt sie zu Sawen | die lieffen hin vnd her in dem Hause | welketen sich im Rote | lieffen denn wieder auff den Saal | vnd besudelten vnd beschifsen es gar sehr | vnd macheten es vnflätig genug | daß der Wirt mit seinem Gesinde die Sawe hefftig schlug | und aus dem Hause jagete | vnd wuste niemand wo die Sawe waren herkommen.

Auff dem Morgen als früh auffgemacht war | lieffen sie in ihre Gemache | vnd waren noch Sawe | als es nun vmb die Mahlzeit wahr | da wolt jhr keiner zu Tische kommen | gehet derowegen der Wirt hinauff | zu sehen | ob sie vielleicht krankt vnd vngeschickt weren | so siehet er in einem jeden Gemach eine Saw liegen | die er gestern so geschlagen hatte | da mercket er allererst | was es für eine Gelegenheit haben möchte | sendet derowegen zu einem fürnehmen Zauberern zu Toleto | der kam vnd brachte die Gesellen wieder zu recht | daß sie shre vorige Gestalt wieder bekamen vnd dieser war shr Meister. Da erzehleten sie jhme erst | wie cs sich zugetragen hatte | vnnd wie sie dem einen Frembden Esels Ohren gemacht hetten | etc.

Auff den Abend kamen sie wieder zusammen | da saß Wagner auch zu Tische | vnd der Iohannes de Luna, sie wusten aber von Wagnern nicht | daß er ein so guter Meister wahr | sondern wolten sich nur wiederumb an dem Johanne rechen | da machet der eine dem Johann de Luna einen grossen langen Storchssichnabel. Er stehet vom Tische vsf | vnd tritt mitten in die Studen | oder Saal | nimpt ein Messer | vnd hewet damit ein Stück vom Schnabel | da selt alsbald hinder dem Tische | dem einen der es gemacht | die Nasen ab | vnd blutet so sehr als wehre sie mit einem Messer abgeschnitten. Der Kerl erschracks vnd muste also seine Nasen entberen | doch gieng er vber eine Weile zu ihm vnd versühnet sich mit ihme vnd bath vmb Verzeihung | vnd ließ ihme die Nasen wieder ausehen.

Aber doch mufte er sein Tage die Nase behalten als wenn es nicht were recht geheilet worden.

[68] Zu diesem Spiel welches Wagner angerichtet lachet er hönisch vnnd spottet jhr wie sie so seine Künste könten / daß verdroß den andern / vnnd dachte ben sich den Wagner auch einen Possen zu reissen vnnd nimpt hierauss ein wächsern Männlein / welches er im Vorrath ben sich hatte vnd sticht es mit einer Radel in ein Auge / daß es alle so vber dem Tische sassen / sahen / alsbald verdirbt dem Wagner ein Auge im Kopff / daß das Wasser vber den Tisch sprüßet / vnd sehr schrecklich zu sehen war.

Darüber ward Bagner ergrimmet vnd lest jhme ein sein starck Messer langen mit dem sticht er in den Tisch ein ziemlich Löchlein / vnd fraget darauff den Nigromanticum, ob er jhme wolle sein Auge wiedergeben? Derselbige sprach nein / er könne es nicht thun / wann er schon gerne wolte / es war gar heraus / da ließ Bagner ein Hölklein bringen / vnnd steckt es in den Tisch / da wuchs eine schöne Rose drauff die war gank Blutzroth vnd schoner Farbe.

Da fraget Wagner / ob er denn auch sein Auge wolte wieder gut machen / wenn er gleich könte? Der Nigromanticus sagt / nein.

Da zuckt Wagner sein Messer / vnd hieb die Rose von dem Stengel / bald siel demselben Künstler der Kopff auff den Tisch / vnd sprütte das Blut bis auff die Decke. Die so daben sassen / meinten erstlich / es wehre Schimpss vnd baten den Bagner / er wolle jhme den Ropss wieder aufssehen i ehe er erkalte / vnd verblutet / aber Wagner sagt / es ist geschehen vmb mein Auge / vnnd vmb seinen Kopff.

Also muste der Schwartkfünstler in seinen grewlichen Sünden sterben / vnd zum Teufel fahren / vnd zog Wagner des andern Tages aus der Herberge und ließ den Kerl liegen.

Seine (Besellen und Meister bemüheten sich / ob sie ihn kunten wieder lebendig machen / aber es mahr umbsonst.

Also lehret der Teufel seine Gesellen / wenn sie jhme lange gedienet haben / Diß ist das Trinckgeldt und der Gewinn : den sie davon bringen. Sie haben nicht alleine Schaden an dem Leibe /

#### 1631. Liechtenberg-Wecker-Hildebrand: Goetia

vnd Leben / sondern fie muffen auch noch darzu in Ewigkeit die Seele verlieren / vnd den Teufel braten laffen.

#### [69] Strowische werden in Sewe verwandelt.

Dieses Christophori Wagners Meister / D. Johannes Faustus, richtet einmahl einen Bucher an / rüstet fünff gemestete Schweine zu / die verkeufft er eins umb 6. fl. doch mit dem Pact daß der Sewtreiber vber kein Basser mit ihnen schwemmen solte. D. Faustus zog wiederumb heimb / als sich nun die Sewe im Rot vmbwelteten oder besudelten / trieb sie der Sewtreiber in eine Schwemme / da verschwunden sie , vnd schwammen lautere Strowische empor. Der Käuffer muste also mit dem Schaden dahin gehen denn er wuste nicht wie das zugangen wehre / oder wer ihme die Schweine zukaussen geben hatte.

# Run folget hierauff wieder eine hiftoria mit den Röpffen abhawen

DOctor Faustus fam in den Fasten gen Franckfurt in die ben berichtet fein Geift (ben er Memostophilem nante) wie in einem Wirtshause ben der Zudengassen vier Zauberer weren bie einander die Ropffe abhieben buld gum Balbierer schickten fic zu balbieren ba viel Leute zusahen. Das verdroß den Faustum, er vermeinte er wehre alleine den Teuffels Sane im Korbe gieng dahin folches auch zu besehen ba fie die Zauberer ichon bensammen waren / die Köpffe abzuhamen / ben ihnen war der Balbierer der folte fie buten und zwagen. Auff dem Tische aber hatten fie ein Glafthafen mit distillierten Baffer da einer onter ihnen der fürnambste Zauberer mar ber mar ihr Rachrichter / ber zauberte bem erften eine Lilien in den Hafen / die grunete daher und nannte fie Burgel deg Lebens barauff richtet er den ersten : vud ließ den Kopff balbieren ; vnd sette ihn hernach demselben wieder auff alsbaldt verschwand die Lilien / vnnd hatte er feinen Ropff wieder gant , daß thet er auch dem andern ' vnd britten gleicher gestalt fo ihre Lilien im Baffer hatten darauff die Köpffe balbieret und ihnen wieder auffgesette murden. Ale es nun am oberften Bauberer und Nachrichter mar bund feine Lilien im Baffer auch daher blüete vud

grünete wurde ihme der Kopff abgeschmissen wind da es an deme war daß man ihn zwagete und balbierete in Fausti gegenswärtigkeit dem solche Büberen in die Augen stach und verdroß den Hochmuth deß Principal Zauberers wie er so frech mit Gotteslästern unnd lachendem [70] Munde ihme ließ den Kopff herab hawen. Da gehet D. Faustus zu Tische da der Hafen unnd Lilien stunden nimbt ein Messer hewet auff die Blumen dar unnd schliket den Blumenstengel von einander bessen niemandt gewahr worden.

Als nun die Zauberer den Schaden sahen ward ihre Kunft zu nichte vudt kundten ihrem Gesellen den Kopff nicht wieder ansehen. Muste also der bose Mensch auch in seinen Sünden sterben und verderben (wie jener zu Toleto) und gibt der Teuffel allen seinen Dienern letzlich solchen Lohn und fertiget sie also abe. Der Zauberer aber wuste nicht wie es mit dem geschlitzten Stengel war zugangen meinete auch nicht daß es D. Faustus gethan hette.

#### e) &. 73.

Gine Bunderbarliche lächerliche Historia von Shriftoph Bagnern wie er zu Padua eine wunderbarliche Gafteren angerichtet und darinnen einem Ranne und Beibe einen Schien und Auch Ropff angezaubert.

Ge batt Christoph Wagner einen herren zu Gaft ! welcher ibn den Jag guvorn mit andern Gerren auch zu Gaft gebabt. Als nun der Gerr mit feinen vorigen Gaften erichienen / ond tamen gur bestimbten geit faben fie fich in feinem Saufe und meder Gemr noch Rauch vmb da ward es alles gar wufte im Saufe und durchauft tein Gefinde denn nur fein Anecht ! welcher Claus Möller bieß darinnen. In furter zeit maren die Tijche gedecket vnnd lagen auff den Banden berumb etliche leere Saffe vund groffe Aloper darinnen ftaden Sanen wie jonften in den faffen ju fein pflegt. Da batte Bagner das eine Tenfter in dem Saal burich wie ein Schrand vermachen laffen den that er auff pud nam immer eine Edunel nach ber andern von Effen berauft und fatte fie auff den Tifch ein theil mar falt ! ein theil noch gar ein wenig marm und als er big vorgetragen hatte ! meinten sie / es wehre nun nichts mehr verhanden / jo gehet er abermahls hin / vnd brachte noch mehr Gerichte / da fiengen fie erft an fich zuverwundern wo das herrliche Effen herkommen möchte bnd wie er so viel barinnen beherbergen konte. Aber sie schwiegen doch stille / vnd hetten gerne getruncken / fragten i ob nicht mas zu trinden vorhanden were. Chriftoff Bagner nam einen Stab / schlug an die Band / ba fam ein iconer Küngling berauft | gant wol wie ein Deutscher gekleidet vnnd gezieret / der hatte zweene Guldene Becher in feiner Sand | darauffen ftunden [74] den Türckischen Kenfers Namen und Baven / gieng bin zu dem einen leeren Jaffe / vnnd Zapffete einen guten Belichen Bein herauß / fatte den auff den Tisch / vnd ließ fie ben versuchen. Balbt ichlug Magner auff die ander Sente ber Band i da tam herfür eine hupiche Jungfram / hatte einen gangen Rorb voll iconer Runftreicher | Buldener und Silberner Trinckgeschirr / darunter vieler Fürften und Berren Ramen und Bapen waren | und sonderlich den Roniges in Spanien und Frankreich | ond anderer fürnehmen Prelaten / daß fie gnug daran zusehen hatten. Die gieng hin zu dem durren Klot und Stock / Bapffet einen auten föstlichen Malvasier herauft bnud aab ihnen den Baften. Dben vber dem Tifche hing ein Bolbern Rohr | wenn einer ein wenig Baffer haben wolte / jo hielt er sein Geschirr an das Rohr / jo lieff das Baffer hinein / jo lange bif er an das Rohr flopffet | vnd wuft niemandt wo das Waffer hinein tehme! benn es hieng oben an einem Zwirns Faben. Bber bas lagen auch noch andere Gaffe barben auf benen alle Spanifche, Bngerische und andere Weine gelassen worden / daß dergleichen von ihnen nicht gekoftet worden war.

Nach diesem bracht er noch mehr Speise von seltzamen Bösgeln vnd wunderlichen Fischen / deren in Italia nicht gefunden. Bnd als sie nun frolich waren / fam sein Geist (Meister Auershan genannt) mit einer luftigen Zunst! hatten alte Fideln / vnd scharbten darauff etliche Bawrs Villamellen vnd Grase Liedlein / baldt namen sie andere Instrumenta, vnd erzeigten sich frolich. In Summa Meister Auerhan war so lustig vnd possierlich / daß die wercklichen vnd kurkweiligen Stücklein nicht alle können erzehlet worden.

#### 1631. Liechtenberg-Wecker-Hildebrand: Goetia

Bie sie nun das Raal gehalten hatten da arieff Baaner wieber in feinen Schrand vnd brachte herfür allerlen jeltzame Früchte jo in Spanien Riederland Frandreich Arabia i India vnnd Griechen Landt wachjen von herrlicher frischer vnnd andern ichonen Gewächsen ; jo man mit Luft vnd Lieblichkeit effen und genieffen kan welche zum theil den Belichen zum theil aber gant onbekannt gemejen. Auch waren darben allerlen Blumen und wolriechende icone Kräuter : daß fich hoch zuverwundern. Bnd als fie eine gute weile frolich geweien waren fahet einer an onter ihnen bnd ipricht zu Baa= nern: Signeur Christophore, 3ch bitt freundlich ihr wollet vns doch auch ein hupich furtweilig poffigen jehen laffen Chriftoff Bagner antwortet und jaget: Es wehre anug auff difmahl er hette neben andern Gerren anug gesehen welches sie samptlich befannten und fagten: Daß der Kurtweil ein groffer Bberfluß Aber er hielt weiter an vnd wolte nicht nachlaffen aeweien. [75] batt nur vmb eines zum Schlafftrunck. Da jprach Bagner! es iolte acichehen.

Bald hernach in einem hun bekompt derfelbige einen Ochsen Ropff mit arossen Hörnern recht wie ein solch Thier die an= bern herrn fangen an feiner gulachen bnb gufpotten din ver= breuft ihn : vnd will fich verantworten mit Schelten ! fabet alfo grewlich an zuprüllen und brummen wie ein rechter natürlicher Schje bald wolte er einen Becher ins Maul nehmen und trincken! da funt er fich auch nicht darzu schicken / die Lappen am Maul waren ihme zu groß / ba brachte Bagners Famulus Bein in einem kaffe ba thet er einen auten Suff. Alio hatten die Berren ihre Kantajen mit dem Ochjen vond gonneten ihme diefen Schalde Boffen gar wol. Anter beffen tompt bas Beichren an jeine Madonna, die erfehret i daß ihr Mann ein Ochsenhaupt habe fie gehet geschwinde dahin vnd befindet es also ba machte sie sich mit lojen Worten an Bagnern ! fluchte ihm fehr ! warumb er ihren Manne also verschimpffiert hette. Bagner gab der Framen gute Bort i hieß sie stille ichweigen faljo theten auch die andern aber es mar ombjonft.

Da zanberte Wagner der Framen einen schönen Kueh Kopff auff mit feinen Hörnern da ward das Gelächter noch gröffer

vnd wolte die Fraw viel Windes machen / hub an zu plarren / deßgleichen auch der Ochse. Da hatte man lustige Geberden gessehen / wie sie sich stelleten / vnd wie jhnen die newen Kappen so lustig anstunden.

Vnd als sie sahen i daß es nicht anders werden wolte mit ihren Köpffen / giengen sie heim / vnd hatten gnug Schawer auff der Gassen / musten sich auch also damit schleppen / biß auff den andern Tag / da sie denn Wagner auff der andern Herren Vorbitte wieder entledigte.

# Chriftoff Wagner macht zu Toleto einen Balbierer zum Ralbe.

EInsmahls waren viel gute Gefellen in diefer Zunfft benfammen / vnd vbete sich ein jeder in seiner Kunft / vnd verssuchten also waß sie gelernet hatten / vnd theten Schulrecht.

Da wolt nun Wagner seine Kunst auch sehen lassen | vnd nimb den Johannem de Luna. in gegenwart der andern allen vnnd enthäuptet jhn | daß sie es sahen | nimpt den Kopss | vnd thut jhn in ein groß Gefäß oder Schüssel | langet den dem Clausen seinen Zungen | er soll ihn zu dem Balbierer oder Scherer tragen | vnnd puten lassen. Der Junge thut es vund lausst ge= [76] schwinde | auss daß er desto ehe wieder komme. Der Balbierer nimbt den Kopss vnd putet jhn ausse beste so er fan | vnd hat gleich sein Weib ein Kalb schlachten lassen darvon der Kalbs Kopss auch noch warm | den nimbt er | vnd ehe sich der Claus versiehet | so parthirt er den Kalbs Kopss in die Schüssel | vnd ließ den Clausen also damit hinziehen | welcher es nicht gewahr worden. Er aber der Balbierer hat es wol versstanden | daß es eine solche Kurzweil sein muste | dann es waren jhme zuvor ehe Köpsse zu buten fürkommen.

Bie nun Claus seinen Kopff vberantwortet / da siehet Bagner daß es Kalbes Kopff ist vnd meinet nicht anders es habe es shme einer zur Schaldheit gethan er solle jm den nicht wieder auffießen meinet es wurde sich nicht zusammen reimen aber er ließ sich nichts ansechten oder jirren satte ihm den auff vnd vermeinete er würde wol baldt wieder zum Menschen Kopff werden. Der Kopff blieb stehen vnd sieng an zu blöcken wie ein Kalb , vnd gab der Johann de Luna zuverstehen daß es

seiner die Schalcheit hette angerichtet Bagner und fraget ob einer die Schalcheit hette angerichtet es entschuldigte sich ein jeder auffe höchste daß es keiner nicht gethan hette. Buter deß so kompt des Balbierers Junge und bringt den rechten Kopff getragen denn er wuste wol wenn er erkaltet und auch der Stumpff so könten sie nicht wieder zusammen gesetzt werden.

Da diesen Wagner sahe ward er froh vnd hieb den Kalbes Kopff abe vnd satte seinen rechten Kopff wieder auff den vorisgen Ort / da ward er genesen. Unnd wenn der Junge noch eine halbe Stunde aussenblieben were mit dem Kopffe / vnnd den nicht gebracht hette jo wehre es auß gewesen.

# Chriftoff Wagner bezahlt den Balbierer wieder mit gleicher Munge.

DN nun Wagner von dem Balbierer war redlich betrogen worden dachte er in seinem Sinne wie er demselben die Wolthat wieder vergelten künte damit es nicht also vmbsonst vnnd vergebens geschehen sein möchte. Und erkundiget sich ob derselbe auch an einem Orte jemandt einen Schaden zuverbinden habe. Da wirdt ihm angezeiget / daß ein fürnehmer Mann dieses Ortes vnd grosser von jhm gecurieret / vnd an einem bosen offnen Schaden geheilet wurde.

[77] Wagner wartet auff / biß er einsmals dahin zu shme gieng / da macht er jhn zu einem Kalbe / in der gestalt wie sein Kalb gewesen war.

Bud als er in das Hauß kam i ward er von niemand erstant i vud meinet ein jedes i es wäre ein Ralb i er aber wuste nicht anders er wehre ein Mensch i wie es dann auch also war.

Da gieng er zu dem Mann wind tappet jhme mit seinen Kälbers Füssen auff dem Schaden vmb , als diß der Herr sahe / hieß er das Kalb hinnans thun / da wolt es von dem Lager / darauff der Krancke wahr / nicht hinweg : Leklichen / so ließ ers gar wol prikschen / vnd mit Hunden aushehen / die hatten ihn dergestalt also zu bissen / daß er etliche Tage daran zu heilen hatte. Also ward jhme seine bewuste Kurkweil wieder vergolten / welches er gar wol verstund : warumb es jhme wieder fahren / vnd verredet er wolle hinsort mit keinem mehr scherken , sondern

1631. Liechtenberg-Wecker-Hildebrand: Goetia

einen jeden seinen Schimpff laffen treiben / vnd vollnbringen / wie er in hette angefangen.

Befihe hiervon Ulricum Molitorem von heren und Unholden Dialog 4.

#### f) ©. 143.

Gine Historia wie es dem Schwartsfünsteler Christophoro Bagnern / des D. Fausti Famulo ergangen / mit seinem Barsagen

DUK der Teufel seine Schüler auch offtmals verire vnnd betriege / vnnd sie mit Lügen berichte ' siehet man in dieser Historien gar Augenscheinlich / welche sich zu Reapolis zugetragen vnd verlauffen hat.

Es war einsmals Wagner dahin kommen / vnd vernommen / wie das ein reicher Kauffmann vst dem Meer wehr beraubt vnd vmbgebracht worden / vnd die Güter ime genommen ; welche vmb viel 1000. fl. sennd geschätzet worden. Und als seine Erben gerne gewissen Grund erfahren hetten / wie es doch darumb gewand / vnnd wer der Thäter gewest wehre / boten sie groß Geld aus / wenn einer etwas davon entdeckte vnd offenbahrete. Da dachte Wagner / es wolte ein gut Ding für ihm senn / vermeinte ein stattlich Geld davon zubekommen / vnd gab sich an / wie er die Kunst künte / vnd osst versucht vnd probiert hette.

Nun waren die Leute auch Aberglaubisch / wie denn die Welschen viel darauff halten / vund auch bisweilen gute Zauberer seyn / denn nicht alleine die Pfaffen vud Münche / sondern auch etliche Bäpste seynd gute Zauberer gewesen / liessen dem Wagner seine Kunst gebrauchen / verhiessen shwe 200. Thaler. Da nam er eine Chrystall / beschwor sie / vud hielt sie gegen die Sonne / da sahe man ein Bildt / darinnen eines reichen Kauffmanns zu Reapols / welches sie wol erkannten vund sahen / der solt die That an dem andern auff dem Meer begangen haben.

[144] Nun war diß war / daß er mit jhme ausgefahren war / vnd kamen gleichwol nicht wieder miteinander / er ward verklaget für der Obrigkeit / vnd gefraget / ob er nicht wuste wo dieser Kauffsmann geblieben / dieser gab zur Antwort: Er wehre für jhme

#### 1631. Liechtenberg-Wecker-Hildebrand: Goetia

hergeschiffet ob er wehre versunden oder verschlagen worden; oder aber irre gefahren; könte er nicht wissen gleicher Gestalt wurden auch seine Diener gefragt; die sagten alle also. Unnd da man sie daben nicht wolte bleiben lassen zog man sie alle Gefänglich ein / vnnd marterte sie / vnd siengen an einem Knechte an / der bekante als ihm die strabata chorda gezogen ward daß sie jhn ermordet hetten / darauff zogen sie den Herren auch ein / der bekant aus Pein wie der Knecht er hette es gethan.

And darauff ward das Brtheil gefellet man folte fie als Meer Reuber zum Todt bringen.

Bnter bessen / so kömpt der Kaussmann; den man vermeinet erschlagen zu senn / wieder zu Land / frisch vund gesund / ohn allen Schaden / vund ward verschlagen worden / daß er an einem Orte fünst Wochen hatte still liegen mussen.

Da sahen sie daß sie von dem Bagner waren betrogen worden namen derowegen ihn für er iolte sein Geld wieder heraus geben er aber wolte nicht sondern gieng davon da folgeten sie jhme mit den Scherganten nach vund ob er gleich sehr lieff so erwischte jhn doch einer beym Arm vund hielte jhn gar feste.

Da fuhr Christoff Wagner in die höhe wund nam den Menschen Fischer mit hinauff ! lehrete jhn stiegen / vnd als er jhn zimblich weit erhoben hatte lest er jhn wieder auff die Erden fallen i daß er ein Bein zerbrach.

Als diß die andern sahen ; grawete jhnen für die Speise ; vnnd wolte keiner mehr daran ; vnd jhme nacheilen / denn fie kunten auch nicht / vnnd waren dieses Steigens nicht gewohnet.

Also kam Wagner davon und hette der Tenfel bald ein ichon Spiel anrichten sollen.

#### g) ©. 243.

Genug auff dismal von Verblendungen vnnd Verzauberungen der Schwart Künstlern / Zauberern und Unholden. Wer aber mehr darvon wissen wil ber lese die schrecklichen Historien Fausti und Wagners / welche man in offentlichem Drucke feil hat.

89

#### 1632. Cunrad Dieterich: Weissheit Salomons

**N**eß Buchs Der Beißheit Salomons In onterschiedenen Predigen erklaret und außgelegt / Darinn die vornembsten Siftorien vnd Geschichte Alten Teftaments / von Abam an bif nach Außführung der Kinder Frael auf Aegypten durch die Büften / Sampt andern vornemmen Theologischen / Politischen / Ethischen / und Elementarischen Materien / fo fonften in Bopular Predigen nicht vorfallen / begriffen werden; Gehalten zu Blm im Münfter ! Durch Cunrad Dieterich | ber B. Schrifft Doctoren / Blmischer Rirchen Superintendenten. Ander Theil. Beneben onterschiedenen nutlichen Registern. Mit Churf: Durchl: in Sachsen Privilegio. Getruckt in deß Henligen Romischen Reichs Statt Blm / Durch Jonam Saurn / Bestellten Buchtruckern. 3m Jahr / MDCXXXII.

S. 1025. Die Fünffte Predig / vber das XVII. Capitel den Buche der Beifheit.

#### a) S. 1028.

Bie es vmb Johan Fauftum bewandt / ist fast manniglich bewuft und befandt. Er hat gelebt zu Sohann kauft Lutheri vnd Philippi zeiten / ift allernechst ben Knütt= ift fein Doctor lingen in dem Wirtemberger Land daheim | vnd fein Doctor / sonder nur ein gemeiner Landstreicher gewefen. Dann als er wegen vervbter Sodomiteren / von eim Schuldienst vnter Frant von Sidingen | abgeset / hat er / ale ein erfahrner Schuler / in ber Belt vmbvagirt / vnd zu Cracaw in Polen / da solche ichwarte Kunst offentlich gelehret worden / bieselbige alleg.decreat. gelernet / brauff nach Wittemberg kommen / vnd jeltzam Gaudelfpiel bafelbft vnnd andern Orten ge- Beinftod vnnd Bnter andern / ale eine male seine befandte vom ihm ein ftud feiner Runft zusehen | vnd weils mitten in dem Binter / daß er ihnen ein Beinftock voller Trauben machen wolte / begehreten / hat er allegat. e. 70. ihnen solches zugesagt / aber boch ihnen gefagt / daß sie alle in groffer ftill fiten / keiner

jondern gand. fahrer gewest. **Philippus** nennet ihn Cloacam Diabolorum multorum. Manl. in loc. pag. 39. Trauben im winter Camerar. cent. I. pag. 325.

vnter ihnen einige Trauben abschneiden solte i big daß er sie es heiffen murde. [1029] Drauff als er ihnen ein herrlichen Stock durch sein schwarze Kunst fürgestelt bund ein jeglicher mit groffer Begierbe nach einer groffen Trauben grieffen f bas Deffer baran sette vud wartete / big Faustus sie abschneiden hiesse / ist der Stock mit den Trauben verichwunden ; vund hatt ein jeder fein Raje mit der Hand gehalten ! drauff fein Meffer gefett vnnd wann er fie hette heiffen schneiden / hette ein jeder ihme die Najen selbst abgeschnitten. Bon eben diesem Faust erzehlet Lercheimer / als in einem Gelach def Wirths Jung ihm zu voll einichenckete trowete er ihm / wann er ihm noch einmal jo einschenckete / wolte Bercheim, Be- er ihn fressen. Da nun der Jung sein spottete / jagend / Za wol freffen / vund er ihm noch ein mal bencf. von Raub. fol. zu voll einschenckete i ba iperrete Fauftus fein Maul 15. a. auff | vnnd Frag ihn | erwischt darnach den Rübel mit bem Rühlwaffer / fpricht / auff einen guten biffen gehört ein guter Trund / jaufft das auch auf. Als jhm aber der Wirth ernstlich gurebete i er folte ihm feinen Diener wider verschaffen i oder er wolte etwas anders mit ihm anfangen / jagt er zu ihm ! er solte zu frieden senn i vnnd hinder den Ofen ichamen ! ba findet er den Buben liegen aller pfugnag ! bebend vor Schrecken. Wer siehet hie nicht i daß diß deg Teuffels Bauckelspiel?

#### b) S. 1030.

4. Endtlich ift jolch Gandelwerck der ichwarten Beil es 4. hochichablich. Runft folden Schwartfünftlern hochichablich. Schablich 1. In Ehren an ihren Ehren und guten Ramen. Dann ob fie schon vor dem gemeinen Welthauffen Ruhm vund vnd auten Mamen. Ehr haben jo machen fie doch durch Gauckelwerd fich verhaft und verbächtig / daß fromme : Ehrliebende Chriften folche Teuffelsichwärm vnd Ebenthemrer fliehen und menden / mit ihnen / wegen ihrer Leichtscrtigkeit unnd Trewlosen Abfalls von Gott / nicht gern zuthun vnd zuschaffen haben. Dann welcher recht= schaffener Chrift / bem jein Gott vnnd fein Religion von Herben lieb / wolte zu einem jolchen Teuffelsgespanen zunengung vund ein vertrewlich Hert haben | da er seinem Gott nicht trem. 2 Un ihrem Schadlich an ihrem Saab und Gut. Dann ob fie Saab und But. mol viel Gelt und But jamblen / jo ift boch fein

Stern und Segen darben wie es vom Teuffel kommen ! fo gehets auch für den Teuffel wider hin. Man weist jolcher schwarzen Gauckelmeister viel / aber man hat noth keinem gehört / daß fie groß Gelt und Gut gesamblet / vnnd wann sie es durch beg Teuffels Bulff vnnd Kunft ichon zuwegen gebracht / daß einiger Segen darben gewesen. Schädlich 3. An ihrer an jhrer Seelen / die sie Gott ihrem Schöpffer / Zeelen Chrifto ihrem Erlofer dem Heiligen Geift ihrem Senligmacher / auß den Sanden reiffen | vnnd fie dem leidigen Teuffel verpfenden und zuengen geben. Bas ift nun für ein edlers Rleinoth deß Menschen | als [1031] die Seele? Bas tan bann für ein gröffer Schad deß Menschen / als der Verluft der Seclen / jenn? Schädlich un ihrem Leben. Dann das ichwart 4. 2in inrem Cafperle / der Teuffel / dienet seinem Schwartkunftlern nicht vmb fonft / sondern wann die zeit ihres vnd seines Ber= sprechens herumb / so helt er gewiß / vergift der Minuten nicht / lohnet ihnen redlich bricht ihnen den Half oder führet fie hinmea in Lufften / oder bringt fie jonft vmb / wie es jhm kommelich und gelegen. Darauff fie dann muffen zeitlich und ewig verloren jenn / vnd ihr theil mit allen Zauberern haben im Pful | der mit Schwefel und Fewr brennet | Offenb. 21. 8. Da ligt bann bas Baudelmerd ihrer Runft ewig perbampt darnider / vnnd das rühmen jhrer Kunft wird zeitlich vnnd ewig zum Spott. Bo find jeto die berühmbte Schwartfünstler / Albertus, Trithemius, Cornelius, Faustus, Scotus etc. mit ihrem Gauckelwerd? Ach, sie haben langst ihren Grempel beren verdienten Lohn empfangen / vind find vor langft mit Untergang. ihrer ichwarten Runft in das schwarte Loch zu Egesipp. l. 3. ihrem schwarken Meister dem Teuffel in die schwarke | c. 2. de excid. dundele Bechglut gefahren / da fie numehr gauckeln urb. Gioros. p. 295 seq. in Ewigfeit.

#### c) S. 1031.

Pieus Mirandulanus schreibt / daß ein Schwarts= Pic Mirand. künstler gewesen / welcher / als er einem Fürsten die de prænot. Belägerung der Statt Troiæ zeigen wollen / von dem superstit. l. 5. c. 94) Teuffel lebendig weg geführet. Als hin zum Teuffel Camerar. cent. zu! Johann Faust i da er lang Gauckelspiel gnug all. 1. c. 70 p. getrieben i ist er in seiner Heimath zu nacht von dem Johann Kaust. Teuffel mit vmbgetrehetem Half in soc. erwürget worden. Als hin zu dem Teuffel zu! Wie de creat. fol. sein Discipul Johan Wagner / vnnd Scotus, die 38. Camerar. alleg. loc. p. 314.

d) ©. 1033 Obrigkeit foll ermahnet jenn ; bag fie jolche 3. Brauch er. manung an die Schwartkfünftler / zauberische Bauckler / Landfahrer Obriafeit ond erfahrne Schuler | die mit ber ichwarten Runft jolche gejellen vmbgehen in ihrem Gepiet | Stätten | Dörffern ! abzuschaffen. Barumb das Land vnd Leuthen nicht dulben / fondern biefelbige abichaffen / vnd ihrem Bold nicht gestatten / selbige Grempel Churf. Johan zugebraumen inoch beren Gauckelspiel zuzusehen / in Sach. Bird. als durch welche Gott verhöhnet / dem Teuffel ge-Regentenipieg. fenret i das Bold verführet i vnd mit dem Teuffel p. 182. Carl, ber 7, in Jufcherhen veranlaffet wird. Co wolte Berbog Johan Churfürst zu Sachsen / in seinem Land den Johan Arandr. Fulgos. lib. 9. Fauft nicht leiden / fondern gab Befelch / daß man c. 2. f. 318. a ihn / wo man fondte / benfangen folte / daß er Renfer Benrich fummerlich auß bem Land entwischen kondte. der 3. gleichen ihm zu Nürnberg auch ergangen. Cosmogr. Munst. lib. 3. der Sibend / König in Franckreich / ließ den Fürften c. 19. p. 429. Ægidium, jo ein groffer Bauberer | an Galgen Herbog hangen / vnnd mit Fewr fengen. Renfer Benrich Albricht. Birck. ber Dritte | ließ auff seiner Hochzeit | bie er gu all. loc. pag. Ingelheim am Rein gehalten | alle Gauckler | Spiel= 175. Ihren Rath leuth / Seildanger / Schaldenarren / die mit groffer Menge barinn fich verfamblet / abschaffen / Anno nicht gebrauchen. Hertog Albrecht versucht die Runft / die ihn Euseb. l. 7. c. 9. ein Jud lehret / daß er fest senn jolt / an dem p. 82 seq. Et. Buden felbft. Sollen felbft andern mit gutem Erempel l. 8, c.16, p. vorgehen ber Schwartfünftler Rath nicht gebrauchen / 100.

<sup>1)</sup> Dies Citat ift falich. Die Stelle fteht Lib. IV. cap. 9. D. &.

damit sie nicht von jhnen auffs Eyß geführet i oder gar zu Zauberern gemacht werden i wie es Valeriano, Heliogabalo, und Maxentio ergangen.

#### e) S. 1041.

Neben dem kan man dem Teuffel nicht weher Zollen nichts thun i ale mann man ihm bnnd feim Baubergefind off ben Tenffel nicht viel hofierens machet / viel auff ihr Runft gibt / fich vor ihnen forchtet / sondern fie verachtet / ichwarpe Runft auff fie nicht viel geben laffet | vnd im mahren Glauben fie troket. Dann der Teuffel ift ein stolker Geift / kan wenigers nichts | als Verachtung | lenden. Als Kenjer Friderich der Erfte / Meyland belägert und ein Zauberer auß der Stadt ins Läger geschickt ward / daß er ihn mit Gifft tobten gercheim, fol. folte i vnd folches ber Renfer innen wurde ließ er 36b Meufer ihn fahen. Als der Gefangene ihm trowete i wo er Ariberich der I. ihn nicht log liesse / wolt er ihn zu tod zaubern mit einem **Zauberer** kehrete der Kenjer sich nichts daran / ließ ihn hin= richten | fonte ihm nichts schaben. Als Johann Fauft sich ein zeitlang zu Wittemberg auffhielte | vnd offt zu Philippo Melanchthone kam / laje ihm Philippus alle mal ein Tert i ichalt vnud vermahnet ihn i daß er von dem ding ben zeiten ablaffen folte, es murbe fonft ein bog Ende mit ihm nemmen. Das verdroß Darumb ale er mit im auf der Studierstuben herunter gieng vmb Effenszeit vmb 10 Bhr ! vnnd jhn widerumb hefftig ichalte ! jagt er zu ihm: Herr Philippe (ihr fahret mich allwegen mit rauhen Worten an ich wil ein mahl machen wann ihr zu Tisch gehet / daß alle Häfen in der Ruchen sollen zum Schornstein hinauß fliegen / daß ihr mit ewern Gästen nicht Philip jolt zueffen haben. Darauff antwortet Philippus i bas Melanchthon joltu wohl laffen / ich thate dir in deine Kunft vnud mit Johann Rauften. er fonte es nicht zu werd richten. Einem andern Gottefürchtigen Mann schickt er ein Gespänft in die Rammer da er zu Bett gieng das gieng in der Kammer under Erempel hervmb vnd rochelt wie ein Saw. Da jagt der mit einer Saw. Mann : En wie ein icon Gejang ift das von einem Der im himmel nicht bleiben konte gehet jeto inn der Leut Saufer | vnnd mandert wie ein Cam. Das verdroß den

Geift fam wider zu Fausto stagt shm wie er empfangen vnd abgewiesen wer wolte da nicht seyn da man shm sein Absall vnd Vrtheil verwiese vnd seiner darüber spottete ze. Das ist die rechte weisse Kunst wider die schwarze Kunst darvon in vorgehender Predigt weitläufftiger Bericht geschehen ist deswegen wirs vor dißmal hierben bewenden lassen und auch hiermit diese Predig beschliessen wollen. GTT erhalte vns in seim Gnädigen Schut vnd Gunst wider all des Teuffels vnd seines Anhangsschwarze Kunst, zerstöre die Werck des Teuffels vnnd lege den Satan vnter vnsere Füsse sob vnd Prens son nun an bis inn alle Ewigseit Mmen.

Register unter F.

Faustus ein groffer Zauberer i 1028, jhm wirdt das Land Sachsen verbotten i 1033, kan nicht inn das Werck sehen was er gern wolt ! 1041.

#### 90

## 1635.

## Johannes Rüdinger: De Magia Illicita, Decas II

Decas Concionum Secunda, De Magia Illicita. Zehen gründliche Predigten Bon so viel sonderbarn Arten der versbotenen Herbotiges Papistischer Grewel | aus Anleitung göttlichen Bortes und bewerther Autorum Rationibus nach zehen untersichiedenen Methodice erklerten Terte gehalten | Darinnen auff die von dieser Materia fürnembsten Fragen geantwortet | etliche dasrüber ungleiche Mennung erzehlet | und dieselben fürzlich widersleget werden Durch M. Johannem Rüdingern | Poet. Laur. Cæsar, Pfarrern zu Wehra. August. de Unitate Eccles. c. 4. Quicunque a Scripturis sanctis dissentiunt, non sunt Ecclesia. Gedruckt zu Ichna | In Berlegung Johan Reissenbergers | Buchhändlers daselbsten Im Jahr 1635.

- S. 168. V. Fascinatio.
- E. 181.

Alfo der Zänberer und Heren Werck ist heutiges Tages mehrentheils Bauckelen und Blendwerck / dann sie pflegen des

1636. Gisbertus Voetius: Selectae Disputationes (1659)

Menschen Sinn vnd Augen offtmals zu blenden / daß er entsweder das / was etwas ist / nicht sihet / oder das nichts ist / für etwas ansihet / oder ein Ding in einer andern Gestalt sihet / als es in der Warheit ist.

Solche Werck haben die Schwartsfünstler Pasetes, Numa Pompilius, Johannes Faustus etc. sehr vielmahl angerichtet.

#### 91

### 1636.

## Gisbertus Voetius: Selectae Disputationes (1659)

#### a — i

Gisberti Voetii Theologiæ in Acad. Ultrajectina Professoris Selectarum Disputationum Theologicarum *Pars Tertia*. Ultrajecti, Ex Officina Johannis a Waesberge, Anno MDCLIX.

p. 539.

De Magia.

Pars Prior,

Resp. Simone Ravensbergio, Calslago-Bat. 2. April. 1636.

a) p. 549.

De chirographo seu instrumento scripto, et quidem sanguine Johannis Fausti, lego in historia de ipsius gestis edita

**b**) p. 552.

Si bene memini, olim in historia Christoph, ad Wagenaer legi, eum cum sanguine pueri indigeret, forte incidisse in puerum lapsum in platea, cujus vulnus obligabat, et hac occasione aliquantulum sanguinis nactus nefariis suis usibus applicabat:

#### c) p. 557.

Nec desint horrenda Dei judicia in ipsos in hac vita, et tragici plerorumque exitus: quales Simonis Magi, Joh. Fausti et Christophori Wagenaer: quorum posteriorum historiæ germanico et nostrate idiomate editæ sunt etc. Videatur et Honsdorfii ac Loniceri theatrum judiciorum Dei<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Das Buch ist nicht von Hondorff und Lonicer. Gemeint ist Splitter 87, Beard's Theatre of God's ludgments. D. H.

1636. Gisbertus Voetius: Selectae Disputationes (1659)

p. 562.

#### De Magia. *Pars altera*.

Resp. Theodoro Collino Harlemo - Batavo, Ad diem 9. Aprilis. 1636.

d) p. 562.

Notæ sunt historiæ Simonis Magi; et Doctoris Fausti. et Christophori Aurigarii 1) peculiaribus libellis germanicis descriptæ, aliorumque magorum. de quibus Petrus Boistæus Launæus, in selectis, seu memorabilibus Historiis. Theatrum Honsdorfii et Loniceri ad 2. præc. tit. de magicis.

- e) p. 565.
- Il. Secundo, quod multa quidem admiranda effecta ad causas naturales et artes hominum naturalia agentia suis passivis applicantium referri possunt (qualia notat Augustinus lib. 21. de civit. Dei capp. 4. 5. 6. et Fracastorius in tract de sympathia et antipathia, Baptista Porta in magia naturali, Langius in epistol. medicinal. ep. 33.); non tamen omnia: sed quædam superant humanas vires, et omnium causarum naturalium efficacitatem; eo quod necessario ab operante per intellectum procedere debent, ut dicere futura aut occulta, thesauros absconditos indicare, facere statuas loquentes, de ignotis scientiis disserere, ignotis linguis loqui etc. pluraque admiranda, quæ de Apollonio Thyaneo, Simone Mago. Johanne Fausto, Christophoro Wagenaer, aliisque magis referuntur.

#### f) p. 567.

Huc pertinent exempla Magorum ex historia sacra, Bileami, Pythonyssæ in Endor, Simonis Magi, Elymæ: Ex historia Ecclesiastica, antiquorum hæreticorum. Carpocratis, Priscilliani etc. Aliquot Pontificum Romanorum, ut Sylvestri 3. Gregor, 7. etc. Confer infra disp. de Hæresi part. 5. Ex historia profana, Apollonii Thyanæi, Juliani apostatæ, Porphyrii etc. et recentium Mich. Scoti, Johannis Fausti, Christophori Aurigarii, et Josephi Nigri, apud Cardanum libr. de rerum varietate p. 1111 patris Hieronymi Cardani, aliorumque in Italia; quos familiares, et paredros sibi spiritus habere vulgo ibi notum est,

<sup>1)</sup> Unter diefem Namen ericbeint Christoph Wagner hie und ba. D. S.

1636. Gisbertus Voetius: Selectae Disputationes (1659)

et Cardanus libr. de varietatibus refert de patre, tanquam rem usitatam et laudabilem, saltem licitam et indifferentem.

#### g) p. 584.

Nec rejiciendæ tot historiæ de miseris hominibus, quos diabolus suffocavit, aut elisa cervice sustulit, aut duro alicui corpori illisit, aut alio modo rupit, contudit, ex alto præcipitavit, avexit, ut postea nunquam conspecti sint: quale quid evenisse Christophoro Wagenaer celebri mago refert historia de ipso edita, et Folpardo toparchæ Leerdamensi homini impio et blasphemo, historia Belgii autore Gouthoeven.

#### **h**) p. 585.

De cadavere tamen jam diu ante mortuo, et forma cadaveris amissa in elementa resoluto, immo materia sub aliis atque aliis formis specifice distinctis existente, nolim concedere: sed quidquid hic moliantur magi, ad præstigias et sensuum delusiones referre. Talis erat reductio, seu mavis repræsentatio Alexandri Magni, per Johann. Faustum; quam in historia ejus olim legisse memini.

#### i) p. 596.

In historia celebris magi Christophori Wagenaer a pio quodam Viro germanice descripta, et in nostram dialectum translata legi aliquando (si bene memini, nam jam circiter 57 aut 58 sunt anni) responsum ejusdem Christophori datum miranti Paracelso, qui forte eadem cum ipso navi vehebatur, causam cursus navis per tractionem simii sui (is erat Diabolus, quem sub forma simii circumducebat) proræ navis præalligati, esse talem, qualis est magnetis trahentis ferrum. Eadem hic connexio, eademque straminea consequentia, immo minus straminea, de sympathetica tractione inter simium et inter ligna seu arbores ex quibus navis fabricata, dirigente ac vehente spiritu mundi; quam de sympathetica tractione inter unguentum et cœlestis alicujus corporis occultam [597] qualitatem, ejusque deductionem a delibuto atque obligato telo ad vulneratum absentem 1).

<sup>1)</sup> Einen Nachtrag zu dieser Disputation giebt Boetins 1657, Splitter 105. D. S.

92

## 1640. J. D.: The Knave in Graine

a — b

The Knave in Graine New Vampt. A witty Comedy, Acted at the Fortune many dayes together with great Applause. Written by J. D. Gent. London: Printed by J. O. and are to be sold by John Nicholson at his Shop under St. Martins Church neare Ludgate. 1640.

a) p. [59.] Actus quartus. Scena prima. p. [70.]

Jul. 1) Now my Catter-whauling Pusse, how didst thou like my last Cheat? did I not foole them finely?

Pusse. Thou art the very meere Mephostophelus, and I perswade my selfe thou hast new vampt thy wits.

**b)** p. [73]. Actus quintus. Scena prima. p. [86.]

Count. fel.<sup>2</sup>) Hee that can plucke this peece out of my jawes, spight of my teeth, and I keepe my mouth fast shut, lle say hee is more than a Cheater, and a Doctor Faustus, or Mephostophilus at least.

93

## 1642. Cunrad Dieterich: Ecclesiastes

a — b

Ecclesiastes Das ist: Der Prediger Salomo: In unterschiedenen Predigen erklärt und außgelegt / darinnen der thörichte Weltwahn und dessen Eytelkeit klärlich vor Augen gestellt / darbeneben auch mancherlen vornehme Theologische / Politische / Physische / Elementarische und andere Materien / so sonst in Popular Predigen nicht vorfallen / tractirt und begriffen werden. Gehalten zu VYM im Münster / Durch Weiland den Wol Ehrwürdigen /

<sup>1)</sup> Julio. 2. S.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Country fellow. D. D.

#### 1642. Cunrad Dieterich: Ecclesiastes

Groß-Achtbarn vnd Hochgelahrten Herrn Cunrad Dieterich / der Heiligen Schrifft Doctor / Blmischer Kirchen Hochverdienten Supersintendenten. Kurt vor seinem Seeligen End / von ihme selbsten revidirt; Runmehr auch auff inständiges Begehren / von seinen hinterlassenen Erben in offenen Druck geben. Ander Theil 1642. RRM Gedruckt / In Verlegung Johann Görlins / Buchhändlers / Durch Balthasar Kühnen / bestellten Buchtruckern.

#### a) S. 237.

Wann sie was finden / wird es senn zeitlich und ewig Berderben / Philipp. 3. 19. 1. Corinth. 6. 9. 10. Sonderlich die Zauber Kunft suchen, denen wird Endtlich mit den Zauberern ihr Theil werden / wie wir Exempel haben an Simone Mago, welcher / da er wolt gehn simmel fahren / herunder gefahren / Half vund Bein zerfallen. Cynops, der aufim Meer geben wöllen / von Bulgen verschlucket. Johann Fauften / der endtlich / da er lang gefünftlet / vom Teuffel an Studen in jeim Benmath Grempel. ben Knittlingen zerriffen. Das heift NICHTS funden / Simonis Magi. vnd mit vnd ben dem NICHTS, die Emige Ber-Cynops. dambnuß. D hüte dich / daß du dergleichen nicht 3ohann Rauften. findeft.

#### **b**) S. 666.

Von Johanne de Indagine sagt man / daß er einen schwarzen Hundt gehabt mit eim Halsband / daran wunderbare Charakteren / durch welche ihm der bose Geist Antwort geben. Papst Sylvester II. hat ihn in eim küpffern Menschenkopff gehabt. Die Ernstallsseher beschweren ihn im Ernstall / daß er ihnen darin zeigen muß / was sie begehren. Johann Fausten Discipul hat ihn im Glaß gehabt. Ingleichen die ersahrne Schüler haben ihn in eim Glaß / manchmal in der Gestalt einer Mucken oder Spinnen / darinn er ihnen antwortet. Andere in eim Ring. Andere in eim Knopsf am Degen Andere anderswo.

1642. Jeremias Drexel: Aurifodina

#### 94

## 1642. Jeremias Drexel: Aurifodina

Aurifodina Artium et scientiarum omnium Excerpendi Sollertia Omnibus litterarum amantibus monstrata ab Hieremia Drexelio e Societate Iesu Edici III. Antverpiae anno 1642 cum gratia et privilegio Apud Viduam Ioannis Cnobbart.

p. 144. Pars II. Cap. VIII.

FAVSTI VITES. Convivas habuit infaustus ille Faustus multorum amicorum. Petierunt hi, vites uvis praegnantes sibi repraesentaret in mensa, quamvis putarint brumae tempore ab uvis tam alieno, id fieri non posse. Nec tamen difficilis fuit magus persuasu. Vites igitur praestigijs e mensa evocat racemis vegrandibus plenas. Prius tamen eam omnibus edicit legem, ut alto silentio expectent, dum jubeantur uvas carpere. Omnes se legi obtemperaturos recipiunt. Mox infamis artifex, incantamentis carminum ita oculos appotae turbae praestrinxit, ut illis tos botri mirae magnitudinis et succo maturo pleni apparerent, quot eorum mensa numerabat. Omnes ergo in gulam hanc avidissimi, jamque nonnihil sitibundi e temulentia, suum quisque cultrum ad uvam sibi proximam apponit, dum modiimperator Faustus jubeat secare. Natant omnium dentes saliva, et in aestivam hanc voluptatem Hoc situ aliquamdiu tenentur: ingens omnium expectatio, dum cultro jugulent [145] jam captam praedam. Tandem formosissima vitis evanescit et in fumum abit. Illi nebula magica jam dispulsa, visi sunt singuli suum quisque tenere nasum apposito cultello jamjam pro uva secandum. Quod si quis immemor praecepti aut contemptor, botrum sibi destinatum praescindere voluisset, nasum sibi joculari vulnere praesecuisset. Hic omnium risus, et indignatio.

Hoc totum excerpsi, sed meis verbis. Vide Simonem Majolum part, 2 Canic, Joachimum Camerarium in Horis Subseciv, cap. 70. Ad has Fausti vites, historiam refero nobilissi[m]am de Auxentio, qui a Licinio Imperatore jussus, aut Baccho uvam ponere, aut militarem zonam solvere, ac facescre: ille nihil cunctatus zonam liberrime solvit, Christum confessus. Suidas id fuse narrat, voce Auxentius, pag. 156.

1643. Topographia Sueviae

95

## 1643. Topographia Sueviae

Topographia Sveviae das ist Beschreib- und Aigentliche Abcontraseitung der fürnembsten Stätt und Plät in Ober und Nider
Schwaben. Herhogthum Bürtenberg Marggraffschafft Baden und
andern Zu dem Hochlobl-Schwabischen Craiße gehörigen Landtschafften und Orten. An Tag gegeben undt Berlegt durch Matthäum Merian Frankfurt am Mann MOCXLIII.

S. 111,2

Rnitlingen,

WIrd von Theils für ein Stättlein; von andern aber nur für einen wolverwahrten Flecken gehalten, so zwischen Bretten, vnd Maulbrunn gelegen, vnnd dem Closter Maulbrunn gehörig ist; so An. 1504. in dem Pfälzischen Krieg, von Herbog Vlrichen zu Bürtemberg, sambt dem besagten Closter Maulbrunn, so bende vorhin zur Pfalz gehört, eingenommen worden. In Herrn D. Cunrad Dieterichs seel. Predig vber das siebende Capitel deß Predigers Salomo, stehet am 237. Blat, daß der verruffene Zauberer, Johann Faust, endlich vom Teuffel, an Stücken, in seim Henmat ben Knitlingen zerrissen worden sen. An. 1632. im Sommer, haben die Montecuculischen Knitlingen erstiegen, außegeplündert, vnd biß auff 3. oder 4. Häuser abgebrandt.

96

# 1646. Jeremias Drexel: Christliche Andächtige Betrachtungen II

Reverendi Patris Hieremiæ Drexelii e Socie: Jesu. Ander Theil. Chriftliche / Andächtige Betrachtungen und Bbungen / in der Liede Gottes und deß Nächsten: Hiedevor in Lateinischer Spraach beschrieben: Seko aber zu der Ihre Gottes zum theil vom Authorn selbsten / zum theil von andern hochegelehrten Theologis in das Teutsche vbersekt in XXVI. Bücher abgetheilt / und mit schönen Kupfferstücken gezieret in dieses Corpus gebracht: Mit sonderbarem Consens / und Approbation

1645. Jeremias Drexel: Christliche Andächtige Betrachtungen II

ber Societet Iesu, wie auch Kenserl. ertheiltem Privilegio, zum ersteumal in Druck versertiget. Mogvntiæ Impensis Ioh: Godofr: Schonwetteri apud Nicolaum Heistlium 1645.

**E**. 965.

Hieremiæ Drerelij S. J. Zwantzigster Tractat ! Goldgrub aller Rünft und Bissenschafften genandt.

S. 997.

Ander Theil.

S. 1016.

Das VIII. Capitel. Bie man hiftorische Sachen fol auß- schreiben.

€. 1017.

§ 2.

FAUSTI Beinreben. Der vnglückliche Faustus hatte viel Baft von jeinen Freunden geladen: Die von ihm begehrten | er jolt ihnen off dem Tijch etliche Beinreben mit Tranben laffen machjen ob fie schon mennten er murde ben hochstem Binter jolches nicht können ins Werck richten. Der Schwarkkünftler ließ fich leicht überreden : vnd gauckelt inen die Beinreben mit fehr Befahl doch ihnen allen guvor i fie aroffen Trauben daher. folten gant ftill fiten big er fie murde heiffen brechen. versprachen all jolches Berbott zu halten. Bald macht der verruchte Gaudler ihnen mit feinem Seegenwerd folch Berblendung vor die Angen [1017b] wie sie dann ichon beweint maren / daß fo viel Wundergroffe Trauben | gant voller zeitigen Saffts erschienen alf ihrer an dem Tisch jaffen. Run waren fie all zu diesem Biffen sehr begierig / vnd ichier etwas durftig vff den Rausch legten ihre Messer ein jeder zu dem Trauben / der ihm am nechsten mar ! vnd marten mit Schmerken | bif ber Befelchehaber werde befehlen anzugreiffen. Das Maul lieff inen all voll Baffer | vnd füteln fich mit diejem Sommerluft. In folchem Stand muften fie ein Beitlang bleiben | das ihnen bann ein überauß groß Berlangen macht biß fie den erlangten Raub mit bem Meffer folten angreiffen und erlegen. Endlich verschwand der sehr schöne Beinreb / vnd wird zu Ranch. Da nun die Berblendung fürüber hatte ein jeder fein engene Rase gefast / alf wolt er fie an ftatt def Traubens abidneiden. Bann aber einer das Berbott hätte vergessen / oder veracht / vnd seinen Trauben wollen abschneiden / hätte er ihm die Nase zum Bossen abgeschnitten. Da lacht und zörnt jederman.

Diß habe ich gant außgeschrieben / aber mit mein engenen Worten. Sihe Simonem Majolum im 2. Theil der Hundstag. Joachimum Camerarium in seinen Nebenstunden am 70. Cap. Zu diesen deß Fausti Weinreben setze ich diese herrliche History von Auxentio, dem vom Kenser Licinio besohlen war / entweder dem Baccho ein Trauben hinzulegen benm Opffer / oder sein Kriegsgürtel zu quittiren / oder von dannen zu gehen; vnd er sichs gar nichts bedacht / sondern den Gürtel ablegt / vnd Christum bekennte. Suidas erzählts weitläufftig im Wörtlein Auxentius am 156. Blat. Ich bring noch andere sehr kurt vsiggeschriebene Sachen.

97

## 1648.

## Hermann Conring: De Hermetica Aegyptiorum

Hermanni Conringii De Hermetica Ægyptiorvm Vetere Et Paracelsicorvm Nova Medicina Liber Vnvs. Quo simul in Hermetis Trismegisti omnia, ac universam cum Ægyptiorum tum Chemicorum doctrinam animadrertitur. Helmestadii Typis Henningi Mylleri acad. typ. Sumptibus Martini Richteri. MDCXLIIX.

p. 342.

Haud absimile fortassis vero est quod scripsit ad loannem Cratonem Conradus Gesnerus I. I. epist I. Equidem suspicor illos ex Druidum reliquijs esse, qui apud Celtas reteres in subterraneis locis aliquot annos erudiebantur: quod nostra memoria in Hispania adhuc Salamanticae factitatum constat. Ex illa schola prodierunt, quos vulgo Scholasticos vagantes nominabant, inter quos Faustus quidam, non ita pridem mortuus, mire celebratur.

Index unter F.

Faustus scholasticus vagans 342.

Nach 1648. Duntze: Geschichte von Bremen (1851)

98

## Nach 1648. Duntze: Geschichte von Bremen (1851)

Dunke, Kaftor in Rablinghauseu. Lierter Band. Durch Gerechtigkeit und Frieden wächst der Staat, durch Frommigkeit wird
er erhalten. Die Eintracht stärkt, die Zwietracht schwächt den
Staat. (Alte Inschrift am ehemaligen Ansgari-Thor.) Bremen.
Druck und in Commission bei Johann Georg Hense. 1851.

S. 582.

Im komischen Style gab dieselbe Truppe shochdeutscher Comodianten unmittelbar nach dem Ende des dreifigjährigen Rrieges ein anderes Stud, mas der Theaterzettel mit Schlußwort: "Jeder sage es dem Andern," folgendermaßen empfahl: "Das Leben und der Tod des großen Erzzauberers Dr. Johannes Fauft mit Vortrefflichkeit und Pickelharings Luftigkeit von Anfang bis zu Ende." Es sen da mit Verwunderung zu sehen: Pluto reitet auf einem Drachen in der Luft, da erscheint Fauft und beschwört die Beifter, Bickelharing will Gelb fammeln, wird aber von allerlei bezauberten Bogeln in der Luft verirt; Dr. Fauft halt dann ein Bangett, wobei das Schaneffen in allerlei [583] wunderlichen Figuren verwandelt wird, daß aus einer Baftete Menichen, Sunde, Ragen und andere Thiere fommen und durch die Luft fliegen. Da kundigt ein feuerspeiender, fliegender Rabe Fauft den Tod an, Fauft wird von Geiftern geholt, die Hölle wird prajentirt, mit ichonen Teuerwerken ausgeziert und die ganze hauptaction am Schlusse durch einen Schatten nochmals reprasentirt, wobei Masterade von sechs Versonen, 1 Spanier, 2 Gautlern, 1 Schulmeifter, 1 Bauer und 1 Bauerinn, die alle absonderlich und sehr lächerlich einen Tang ausführen. Nachsviel war der von seiner Frau wohl verirte Chemann George Dandin. hinteriten Plate koste es nicht mehr als 8 II.

#### 99

# 1650 oder 1651 [Gabriel Naude]: Mascurat

Ivgement De Tovt Ce Qvi A Esté Imprimé Contre Le Cardinal Mazarin, Depuis le sixiéme lanuier, iusques à la Declaration du premier Auril mil six cens quarante-neuf<sup>1</sup>).
p. 519.

- S. O le Diable emporte de toy ou de moy, celuy qui en a iamais entendu parler.
  - M. Il nous emporteroit tous deux à ce conte là.
- S. Au moins ne seroit-ce pas comme il fit le Docteur Fauste et son seruiteur, car ie n'aurois garde de te prendre par les pieds.
- M. Tu me parles d'vn homme imaginaire, d'vne chimere des Allemans, que ce grand Docteur [520] Petrus Victor Palma Caietanus, ou plustost Caillette, credulum illud animal, et stultum, nous a traduit en François, comme il l'auoit desia esté en Anglois, adeo

  Sarisberiens.

Omnia ni nescis loca sunt plenissima nugis, in
Quarum tota cohors est inimica mihi. Enthetico.

#### 100

# 1651. Thomas Randolph and F. J.:

Πλουτοφθαλμία

Πλοιτος θαλμία Πλοιτογαμία. A. Pleasant Comedie, Entituled Hey for Honesty, Down with Knarery. Translated out of Aristophanes his Plutus, by Tho: Randolph. Augmented and

<sup>1)</sup> Der Versaffer ist Gabriel Naudé. Die erste nur in 250 Gremplaren gebruckte Auslage soll beißen Le Mascurat ou de tout ce qui a été imprimé contre le Cardinal Mazarin Paris 1650. Das Buch ist ein Gespräch zwischen Sainet-Ange, Libraire und Mascurat, Imprimeur. In einer anderen Ausgabe (o. D. u. J.) steht die Stelle p. 375. Vestere Ausgabe ist von 1650 oder 51; denn in dem Gremplar der Universitäts-Bibliothef zu Göttingen ist eingeschrieben: Dono Authoris G. N. possideo Samuel Hundius Parisiis MDCLI. D. H.

Published by F. J. Dires Fabula sum satis superque: At Pauper satis et super Poeta. London, Printed in the Year 1651.

- p. 28a Act. 4. Scæn. I.
- p. 33a<sup>2</sup>).
- Gog. 3) O, swear not by St. Hugh, that canoniz'd Cobler. Come holy brother, let us drag him hence.
- Do, Scundrels, do: but if I once come a sequestring,  $Nev. ^{4}$ ) lle go to Dr. Faustus, true son and heir To Belzebub, whom the great Devil begot Upon a Succubus on Midsummer Eve. As Hell was sowing Fernseed. This D. Faustus The Mephistopholus of his age, the wonder And the sole Asmodaus of his times. Shall by his Necromantick skill (Fortune my foe) In the Black-art lend me his Termagant, Old Almegroth, or Cantimeropus, Or some Familiar else an houre or two. Thence lie to *Philegeton*, and with him drink A cup of Hells Flapdragon, and returning Spue fire and brimstone into Plutus face, To roast the rotten apples of his eyes With Stygian flames that I revomitize.

Exit Nev.

- Gog. We fear not Dr. Faustus: his Landlord Lucifer Sayes that his Lease with him is out of date; Nor will he let him longer tenant be To the twelve Houses of Astrologie.
- Car. 5) Let Doctor Faustus do his worst. Let me see if this Termagant can help you to your Clothes again.

<sup>1)</sup> Das Buch ist ein Driginalwerf Mandolph's und feineswegs eine Übersehung aus Ariftophanes. D. H.

<sup>2)</sup> Die Stelle steht ichon in Szene 2, deren Unfang aber nicht angegeben ift. D. H.

<sup>4)</sup> Never-good. D. S.

1651. Blass: Theater und Drama in Böhmen (1877)

#### Enter Anus.

Car. But stay, what worm-eaten Hag is this? Holy brother, let's away to Bo-peep, we shall be seen else. Do you not perceive that old Beldame of Lapland, that looks as if she had sail'd thither in an egg-shell, with a wind in the corner of her handkercher? I am not so much afraid of Dr. Faustus, as of that witch of Endor.

Exeunt Gogle, Carion.

#### 101

# 1651. Blass: Theater und Drama in Böhmen (1877)

Mas Theater und Drama in Bohmen bis zum Anfang des XIX Jahrhundertes. Historische Rückblicke von Leo Blaß. Prag, Garl Bellmann's Berlag. 1877.

S. 57.

Das im Mai 1651 von dem "kurfürstlich sächstichen privilegierten Hoftomödianten" Johann Schilling bei der königlichen Statthalterei zu Prag eingereichte Gesuch um die Erlaubnis zur Aufführung "unterschiedlicher, sittsamer Theaterstücke" führt folgende sechs Tragödien an:

Von der heiligen und auf ihrem driftlichen fatholischen Glauben überaus beftändigen Jungfrau Dorothea.

Bon Julio Cajare dem erften erwählten Raifer.

Von dem jämmerlichen und niemals erhörten Mord aus Sispanien.

Von dem Könige von Modis, sonsten genannt die Jungfrauen=Tragodie.

Von dem Erzzauberer Doktor 3. Fauft.

Von dem reichen Inden von Malta.

1653. Martin Zeiller: Chronicon Parvum Sueviae

#### 102

# 1653. Martin Zeiller: Chronicon Parvum Sueviae

('hronicon Parvum Sueviae. Der Alcines Schmäbisches Zeitbuch, darinnen die vornehmsten, und bekanntesten Geschichten, und Sachen, so sich nach Ankunst der Schwaben, in das heutige Schwabenland, in demselben, biß auff das jehund angehende 1653. Zahr, begeben haben. Auß Felice Fabri. Vadiano. Bruschio, Crusio, Annalibus Augustanis. Gulero. und vielen andern Autoribus, so berselben, in ihren Schriften, gedencken; auch geschriebnen, und erlangten Berichten; desigleichen eigner Erschrung, und auß Brsachen, die in der Lorrede vermeldet werden, fürklich zusamen getragen, und versertiget, Durch Martinum Zeillerum. MDCLIII. Zu Blm, Gedruckt und verlegt, durch Balthasar Kühnen, bestellten Buchtruckern daselbsten.

S. 564.

Knitlingen, wird von Theils für ein Stättlein; von Andern aber nur für einen wolverwahrten Tleden gehalten, so zwischen Bretten, vnd Maulbrunn gelegen, vnd dem Closter Maulbrunn gehörig ist; so Anno 1504. in dem Pfälhischen Krieg, von Herhog Blrichen zu Bürttemberg, sambt dem besagten Closter Maulbrunn, so beede vorhin zur Pfalh gehört, eingenommen worden. In Heren D. Cunrad Dieterichs seel. 16. Predig vber das sibende Capitel deß Predigers Salomo, stehet am 237. Blat, daß der verruffene Zauberer, Iohann Faust, entlich vom Teuffel, an Stücken, in seim Heymat ben Knitlingen zerrissen worden sen. Anno 1632. im Sommer, haben die Montecuculischen Knitlingen erstigen, außgeplündert, vnd diß auff 3. oder 4. Häuser abgebrant.

## 103

# 1654. Alexander Brome: The Cunning Lovers

The Cunning Lovers. A Comedy. As it was Acted, with great Applause, by their Majesties Servants at the private House in *Drury Lane*. Written by Alexander Brome,

## 1654. Alexander Brome: The Cunning Lovers

Gent. London, Printed for Will: Sheares, at the Bible in S. Pauls Churchyard, neare the little North doore, 1654.

p. 53.

Pro. 1) He knows all, all by his light, There's nothing left unknown.

Clo.<sup>2</sup>) Here's no roguery, here's no knavery, here's no villany, and all confest too, lie even, like a good Subject, make all this acquainted to the Duke.

Pro. Sweet Conjurer, good Mephastophilus, lle give thee here a hundred Duckets straight But keep my counsell.

Mon.<sup>3</sup>) Stay sirrah, or lle bring you back with a whirlewind.

(%). Not I most learned, you shall pardon me; lle be no Traytour for no mans pleasure.

Mon. Prethee come back.

[54] (70. No such matter, have you such fagaries, lie tell the Duke.

Mon. You doore-maker

Clo. How most wise?

Mon. The Duke shall know of making of that doore By which the Prince had free the way to the Lady, You were his Overseer.

Clo. No more, sweet Doctor Faustus, no more.

Mon. Sirrah, you had better been a doore-keeper than a doore-maker.

Clo. Then I had better be a theefe than a knave, silence noble Scholler, and I am at thy service.

<sup>1)</sup> Prospero. D. .5.

<sup>2)</sup> Clowne. D. .5.

<sup>3)</sup> Montecelso. D. ...

1657. Thomas Bangus: Caelum Orientis

#### 104

# 1657. Thomas Bangus: Caelum Orientis

Haqqedem 'Et¹) Cælum Orientis Et Prisci Mundi Triade Exercitationum Literariarum Repræsentatum, Curisque Thomæ Bangi D. Et. Pr. Regii Hauniensis investigatum. Cum S. R. M. Friderici III Speciali Pririlegio. Hauniæ Typis Petri Morsingi, Reg. et Acad. Typogr. Sumptibus vero Petri Hauboldi Bibliop. MDCLVII.

p. 23. Exercitatio I de Libro Henochi.

p. 65.

Quanti faciendi sint Anthropodæmones commentitii Henochi phantasticis illusionibus perstringentes oculos credulorum homuncionum, hæc vetulæ ludicra, imaginaria itinera et naturalium functionum qvasi qvædam deliqvia somnifera a πολυτεχνίτη Diabolo injecta clare docent. Nunc ad reliqvam Lutheri narrationem pertexendam aggrediemur.

Idem (inqvit) patet ex vitis patrum, de virgine a parentibus ad S. Macarium ducta, græ ab eo visa est esse puella, cum aliis vana videretur. Et tales præstigiæ plures hodie gvogre fiunt, ut ille qvi Judæo debebat, et dormiens passus est sibi crus totum a corpore rapi, ut Judæum confunderet. Idem de Monacho grodam refertur, qui plaustrum fæni prope consumpsit. Exemplum primum de Judæi debitore extat in famosissimi istius Magi D. Joh. Fausti Historia, qvæ edita est Hamburgi 1599. cum admonitionibus Georgii Rudolphi Widmanni, et qvidem cap. 44. pag. 166. et ipsi infaustissimo Fausto ascripta, cui crus a se avulsum esse imaginabatur Judæus. Posterius de Monacho in Colloq. Mens. Luth. Talis qvoqve ludibundus fæni heluo fuisse memoratur ipse Faustus cap. 45. suæ Historiæ: cui novam narratiunculam adjecit Widmannus de Abbate Fuldensi Erlulfo, qvi unus omnia hospitis cujusdam fercula et vasa mensæ imposita visus est comedisse, que tamen familiaris Abbatis Genius in aliud conclave domus exposuerat, ibique novam mensam instruxerat. Liber iste plenus est talium præstigiarum Diabolicarum.

<sup>1) 3</sup>m Original in hebräischen Lettern. D. S.

#### 105

# 1657. Gisbertus Voetius: Selectae Disputationes (1659)

Gisberti Voetii Theologicæ in Acad. Ultrajectina Professoris Selectarum Disputationum Theologicarum *Pars Tertia*. Ultrajecti, Ex Officina Johannis a Waesberge, Anno MDCLIX.

p. 612.

Appendix Prima Ad Disputationem De Magia.

Resp. Davide Laccher, Mediob. Zeland. Ad diem 16 Maji Anno 1657.

p. 614.

Si quis Doctorem Faustum, Zedechiam Judæum, Scotum parvum (le petit Schot), Trois-Eschelles, Magistrum videntem purgare intendat, spondere ausim illum similem negationum, exceptionum, rationum pulverem oculis objecturum. men nefariæ magiæ accusat Naudeus cap. 3 p. 57. in fervore defensionis Agrippæ cap. 15. pag. 419. sui oblitus historiam Doctoris Fausti una cum historiis Merli-[615]ni et Maugis sua lingua appellet Romans magiques; et exserte distinguat a scriptis seriis, historicorum scil. dæmonographicorum Delrio, Theveti, Pauli Iovii. Sed quomodocunque otiose et sine ratione historias quasvis in fabulas transformet Naudeus, magis adhibenda fides scriptori illius historiæ, et communi notitiæ Germaniæ, quam suis præstigiis implerat infelix Faustus, et testimonio Philippi Camerarii centur. I. oper. subcisiv. cap. 70. qui refert eum Cracoviæ ubi publice docebatur, magiam suam didicisse, et ex multis. qui eum noverant, se de mirandis ejus præstigiis audivisse.

#### 106

# 1659 [Gaspar Schott]: Jocoseria Naturae

Joco-Seriorum Naturæ Et Artis, Siue Magiæ Naturalis Centuriæ Tres. Accessit diatribe de prodigiosis Crucibus.

p. 1. Joco-Seriorum Naturæ Et Artis Sive Magiæ Naturalis Miscellaneæ Centuria I.

p. 5.

# Propositio III.

Vt alicui per fenestram prospicienti excrescant cornua e capite.

Cornua per DUO intestina alicujus animalis exsiccata, fenestram colore tincta, flaccida, et compressa, absconde prospicienti alteri intra capillitium, clausa prius illorum extreut excresmitate quæ frontem respicit, altera vero quæ respicit dorsum, aperta relicta. Dum igitur per fenestram respicit, infla retro intestina; erumpent paulatim e capillitio, et in cornua excrescent, ac divaricabuntur, ut per angustam fenestram caput retrahi nequeat.

Exhibitum fuit in theatrali spectaculo pro interludio; ubi dum herus e fenestra domus suæ prospiciens magum reprehenderet, artes suas ante ædes exhibentem; hic indignatus cornua affixit hero prædicta praxi.

#### 107

# 1660. Bernhard Waldschmidt: Pythonissa Endorea

## a — e

Pythonissa Endorea, Das ist: Acht und zwantig Herenund Gespenst = Predigten / genommen Auß der Histori und der Zauberinn zu Endor / im I. Buch Samuelis Cap. XXVIII. In welchen die Schröcklich=Greulich= und Abscheulichkeit der Zauberen-Sünde allen Christen zur treuhertigen Warnung für Augen gestellet / auch die Materi von den Gespensten also abgehandelt wird / Daß der Text der Histori gründlich erkläret / die noht=

<sup>1)</sup> Ter Verfasser ist Gaspar Schott. P. 304: Dabam Herbipoli die 29. Octobris 1659. D. H.

wendige Lehr beneben derselben Ruten vnd Gebrauch herauß genommen / vnd mit darzu dienlichen Exempeln vnd Historien außgeführet wird. Gehalten in der Rirchen zun Barfüssern in Franckfurt / vnd nunmehr mit nütlichen / auß vornehmer Theologorum
vnd anderer berühmten Autorum Schrifften genommenen Anmerckungen vermehret / auff Begehren Bmb dieser letzten Zeiten
willen / zum Druck übergeben von M Bernhardo Baldschmidt /
Evangelischen Predigern. Francksurt Im Verlag Johann-Wilhelm
Ammons und Wilhelm Serlins. Gedruckt durch Hieronymum
Bolich 1660

# Register:

Faustus der Schwarzkünstler ist offt auff dem Mantel geschren 79. macht einen Weinstock voll Trauben. Frisset eines Wirths Jungen / auch einen Wagen mit Hew vnd Pferden. Verskaufft einem etliche Schweine / welches Strohwisch sind 204. 205. bekommt endlich von seinem Geist einen schlechten Lohn 467.

# a) S. 78.

In den weltlichen Hiftorien findet man / daß der Teuffel Johannem Teutonicum / der ein Priester zu Halberstatt / aber doch daneben ein Zauberer gewesen im Jahr Christi 1271. also hab geführet / daß er [79] zu Mitternacht hat können in den dreyen Städten zu Halberstatt / Maint und Cölln die Christmeß halten. Den Zauberer Apollonium Thyanzeum der fürm Kanser Severo der Zauberen überzeuget worden / deswegen er ins Gestängnüß solte geworffen werden / hat der Teuffel in Gegenwart deß Känsers und anderer auß Rom gen Puteolis geführet / unnd ist er desselben Tags nehmlich seiner geschehnen hinfarth / allda gesiehen worden.

[Lateinische Anmerkung über Apollonius Thyanæus]

Also ist Johannes Faustus offt auff dem Mantel gefahren: Einsmals fuhr er mit seiner Gesellschaft nach dem Nacht Essen zum Schlaftrund auß Meissen gen Salzburg in deß Bischoffs Keller / darinnen truncken sie den besten Wein / vnd da der Kellers meister ohngesehr hinein kam / vnd sie als Dieb anredete / macht er sich mit seiner Gesellschafft wider davon / nahmen jhn mit biß an einen Wald / da setzet er jhn auff einen hohen Tannens-Baum / ließ jhn siten / vnnd fuhr mit den Seinen fort. Hat nun

#### 1660. Bernhard Waldschmidt: Pythonissa Endorea

biefes Faustus thun können / warumb folte es ber Teuffel | ber sein Meister gewesen / nicht auch thun können?

b) S. 194. [Randgloffe zu Schnellbauten.] Rud. Widmanno in hist. D. Joh. Fausti part 2. p. 101. c) S. 204.

[Exemula] Dergleichen hat der beschrenete Zauberer und Schwartsfünstler Faustus viel getrieben. Als einsmahls seine bekante gute Freund ein stücklein von ihm sehen wolten / vnd mitten im Binter an ihn begehrten / er wolte einen Beinftod von Trauben machen hat er es ihnen zugesagt doch mit dem beding . fie folten ftill figen | vnnd feiner unter ihnen einen Trauben abschneiden / bif er sie es murde heissen / da er nun ihnen einen berrlichen Beinftod voll Trauben fürgestellt, und ein jeder begierig nach den Trauben griff / das Messer ansetzete vnd wartete / big er sie abschneiden hieß ba verschwand der Stock mit den trauben vund hielte ein jeder fein eigen Ras in der Sand / vnd fein Meffer baran bund mann er fie hatte heiffen ichneiden io hatte ein jeder ihm felbst die Rasen abgeschnitten. Als eben diefer Faustus ben einem Gelach mar / vund deg Wirthe Jung ihm zu voll einschenckte / dräwete er ihm / wann ers noch einmahl [205] thate / fo wolte er ihn freffen. Da nun der Jung seiner spottete und fagte: Sa wohl freffen / vund ihm darauff wieder zu voll einschenckte / sperrete er sein Maul auff / vnd frag jon / erwischte darauff einen Rübel mit dem Rühlmaffer und jagte / auff einen guten biffen gehört ein guter trunck | vnd foffe auf | ba aber ber Wirth ihm ernftlich guredete / er folte ihm seinen Jungen wider schaffen / oder er wolte etwas anders mit ihm anfangen / ba fagte er / Er solte zufrieden sein / vnd hinder den Offen sehen / da fande er seinen Jungen gant naß liegen / vnnd für schröcken gittern. Er hat auch einem Bawren / ber ihm nicht auf bem weg weichen wollen einen Bagen mit Bew und Pferden gefreffen / fo er drauffen por dem Thor stehend wider gefunden. Einsmahls verkieff er einem etliche Schweine / fagte aber / er folte fie im heimtreiben in teine Schwemme führen | Es geschahe aber | daß fie fich im Roth herumb welketen / vnd besudelten | da fie nun der Rauffer in die Schwemm trieb | verichwunden fie | und ichwummen lauter Strohwisch empor. Ber sichet aber nicht / daß dieses lauter blendwerck gemejen?

1661. Melchior Goldast von Haiminsfeld: Rechtliches Bedencken

d) S. 454.

Johann Faustus hat auch einen folchen Spiritum gehabt, ber ihm zur Anstellung allerlen Kurpweil gesbienet, ben er Sororium hat genennet.

Wier. l. 2.
de Præst.
Dæmon. c. 4
p. 157. alias
Widmannus
in hist. Fausti
l. 2. c. 6
canem hunc
Præstigiar
appellat

## e) S. 467.

Bie dem Fausto sein Geist gelohnet hab / ist bekandt / in dem er in seinem Bett todt gefunden worden / vnd ihm der Hals vmbgedrehet gewesen: oder wie Widmannus in seiner Historia berichtet / daß man in der Stuben / darein er gewesen / nichts mehr gesehen / dann allein / daß sie voll Blute / vnd die Bande deßgleichen mit Blut besprütet gewesen / auch sen sein Gehirn hin und wieder an den Wänden geflebt / die Georg. Rud. Widmann. Bahn fenen auff ber Erden und Bancken gelegen / lib. 3. hist. vnd hab man augenscheinlich abnehmen können / wie D. Fausti ihn der Teuffel von einer Band zur andern ge= c. 18. p. 152. schlagen vnd geschmettert gehabt / endlich hab man den Leib aufferhalb deß Saufes auf einem Mift ligend gefunden / welcher schröcklich anzuschen gewesen.

#### 108

# 1661. Melchior Goldast von Haiminsfeld: Rechtliches Bedencken

## a — d

Frn. Melchior Goldast Bon Hamine Feld Vortreslichen Icti, und berühmbten Hictorici. etc. Rechtliches Bedencken, Bon Consiscation der Zauberer und Heren-Güther. Leber die Frage: Ob die Zauberer und Heren, Leib und Guth mit und zusgleich verwürcken, allso und dergestalt, daß sie nicht allein an Leib und Leben, sondern auch an Haab und Guth, können und sollen

#### 1661. Melchior Goldast von Haiminsfeld: Rechtliches Bedencken

gestrasset werden? Sampt einverleibtem kurhem Bericht, von mancherlen Arth der Zauberer vnd Heren, und deren ungleiche Bestrassung. Zu Erklährung und Erläutterung der Känserlichen Beinslichen Hals-Gerichts-Ordtnung Carol. V. Imperat. Im 109. und 218. Articuln, die von etlichen so Schriffts als Rechts-Gelährten, im wiedrigen Verstandt wollen gezogen werden. Vorhin niemahln im Truck außgangen, nunmehr aber ans Hrn. Goldast Säl. hinterlassenen Bibliothec, und eigenhändiger Verzeichnüß zum Truck besodert. Bremen, Gedruckt ben Arendt Bessels, E. E. Hochw. Nahts bestaldtem Buchdruckern In verlegung Veter Köhlers, Buchhändlers daselbst. Anno M.D.CLXI.

## a) E. 71.

25. Zeitliche Wolluft und Kurtweil, haben gesucht, Doctor [72] Faust, aus dem Herhogthumb Würtemberg bürtig, Wagener sein Discipel, Graff Scotus, mit dem rechten Rahmen, R. Williby aus Schottland, der sich zu unseren Zeiten, in Teutschland, Franck-reich, Italien, ben Fürsten und Herrn auffgehalten; und andere mehr, deren Nahmen wir umb glimpsse willen, und anderer Brsachen halben, verschonen.

## **b**) $\mathfrak{S}$ . 75.

27. Zu denen gehören auch a die vorwißige Studenten und Schüler, die sich dem Bösen Feind ergeben, umb gelehruig, sinn-reich, fertig und resolut zu werden; und den Vorzug vor andern condiscipuln zu haben. Etliche auch woll, umb Gelbes genug von dem Teuffel zu bekommen, auff daß, sie mit anderer jungen Burß und Mittgesellen, so bessere Mittel von dem Ihrigen, als sie, haben, köndten bursieren, spielen, bancketieren, und im Luder liegen, deren Erempel mir etliche bewust sein; und werden andere b von den Scribenten, mit mehrerm Umbständen, referirt und beschrieben.

a Besiehe den Authoren der Histori von Doctor Fausten, cap. 1 und Lercheimer im Bericht von Zäuberen, art. 8. fol. 69. da jener sagt, daß Faust wie er zu Wittenberg in Sachsen gesstudieret; Der ander aber, zu Erakaw in Pohlen, die Zäuber-Runft gelernet, und andere Studenten förters gelehret und verführet habe.

## 1661. Elias Conradi: Disputatio Physica

- c) S. 80.
- a. Allso 1) statuiren und schreiben, Ludovicus Pius Imp. lib. 7. Capitular. Franc. tit. 35. 36 et 37. Bodinus, init. libror. de Daemonoman. Valentin. Caesareus in Fide Bohemo-Palatina, pro Ferdinand. II. p 148. Author der Borrede über D. Fausten Histori / etc. . . . . . .
  - d) S. 80.

b. Bnd bezengen so woll die Historien, als die Exempel, so sich zugetragen, daß wann gleich die Obrigkeit jhr Ampt hierin nicht gethan, daß der Teuffel selbst zum Hencker an den Schwarks-Künstlern worden, wie solches mit eingeführten Exempeln beweiset der Author der Vorrede über D. Fausten Histori, 2c.

Register. S. [2].

Fauft ein Zauberer 25. 72.

#### 109

# 1661. Elias Conradi: Disputatio Physica

Disputatio Physica exhibens I. Doctrinam de Magia. II. Theoremata Miscellanea ex parte tum generali tum speciali Physicæ, Quam Sub Præsidio Viri plurimum Reverendi, Amplissimi atque Excellentissimi Dn. Constantini 33€9NA SS. Theol. Licentiati, Physicæ Professoris Publ. in Academia Wittebergensi florentissima longe celeberrimi, Domini, Præceptoris, Patroni ac Promotoris sui filiali plusqram observantia ætatem devenerandi, Ad diem 6. Aprilis Anno τῆς χριστογονίας 1661. Horis matutinis, in Auditorio Majori. Publicæ Philosophorum ventilationi subjicit M. Elias Conradi Dresd. Misn. Aut. et Resp. Wittebergæ, Typis Jobi Wilhelmi Fincelii. Anno MDCLXI.

(p. 10.)

Hactenus Pererius. His accensendæ non immerito præstigiæ illæ innumerabiles et stupendæ Joh. Fausti Incantatoris et Magi decautatissimi, (si modo vera, de ipso, qvæ habetur, historia et non lusus ingenij est) qvas pueros in plateis

Vid. Camerar, hor. subcis. c. 20. Wier. l. 2. de præst. c. 4.

<sup>1)</sup> Daß die Obrigkeit gegen die Zauberer einschreiten solle. D. H.

#### 1664. David Schuster: Mahomets und Türcken Grewel

tis et historiis rarioribus, cum Exemplis singulorum Poematum illustrata, Ex Auctario Elegantiarum Plauti. Nova Editio. Priori longe correctior. Autore R. P. Jacobo Masenio, e Societate Iesu. Coloniæ Agrippinæ, Apud Ioannem Busæum, Anno MDCLXIV. Cum Privilegio Superiorum 1).

- p. 54. Liber II.
- p. 64. Caput IV.
- p. 66.

Joannes Faustus Magicis præstigiis per Germaniam celebris hiberno tempore, in convivio, importune ad uvas exhibendas postulatus, denique, ea lege, vitem uvis fertilem omnium oculis proposuit: ne quis, nisi jussus præputaret, cultellos jam amputandis racemis adhibuerant, cum mox, vite evanescente, suo se quisque naso aciem applicuise sensit Majolus.

#### 113

# 1664. David Schuster: Mahomets und Türcken Grewel

MUADOMETS und Türcken Grewel / Borgestellt Durch eine kurte Hifte Sistorische Entwerffung / so viel desselbigen an sein Mahomets

¹) Die erste Ausgabe ber Palæstra ist von 1661: Palæstra Eloquentiæ Ligatæ, Novam ac facilem tam concipiendi, quam scribendi quovis Stylo poëtico methodum ac rationem complectitur, viamque ad solutam eloquentiam aperit. Partis I. Liber I. Rationem universim poëticæ concipiendi tradit, cum Artiscio Homeri et imprimis Virgilii, eorumque in concipiendo virtutibus simul ac vitiis expositis. Cui accessit brevis reterum Mythologia in ordinem historicum redacta, et per indicem ad usum scribentium directa. Liber II. Rationem optimæ Elocutionis investigat et exponit, traditque præcepta tam ornate quam copiose in Poësi loquendi. Liber III. Artem prosodicam in quantitate vocum, et carminum cognitione positam, nova et stricta methodo complectitur. Autore R. P. Jacobo Masenio, Societatis Jesu. Coloniæ. apud Ioannem Busæum, Bibliopolam sub Monocerote, 1661. Cum Privilegio Cæsareo.

Ob es auch von dem dritten Teil eine Ausgabe von 1661 giebt, scheint mir zweiselhaft. Wenigstens ist allen mir bekannten Ausgaben der ersten beiden Leile von 1661 der dritte Teil von 1664, der sich selbst als Nova Editio bezeichnet, angebunden. D. H.

selbst engener Person / abschewlichen Lehr / seinen Nachfolgern an Mord, Regiment | Lehr und Glauben fich befindet: Worauf das Ottomannische Reich entsprungen / wie es in solch Auffnehmen ge= kommen / und wer besselben Regenten / nach und nach in der Ordnung gewesen; Bie graufam und grewlich fie bif auff biefen Taa regiert: So dann Wie der Türckische Hoff an Amptleuthen und Officirern bestellt | wie die Geistliche beschaffen | wie fie die Türcken unter sich ins gemein leben und die Christen unter ihnen gehalten werden: Endlichen Wie lang diefer Mahometisch und Türckische Grewel etwan annoch wehren solle. Alles dem Ge= meinen Teutschen Mann zum besten / mit sonderm Tleiß auß allerlen den besten und bewehrtesten Autoribus zusammen getragen Bnd in Fünff Theil / Derenjedern engentlichern Inhalt / der denenselben vorgesette / absonderliche Titul mehrers anzeigt / abgetheilt und mit underschiedlichen schönen Rupfferstichen gezieret / Durch DUBKO SCHBETER | Von Memmingen. Francfurt am Mayn ! In Verlegung IDSAN BALIISTA SCHÖNRECTICHS. Getruckt ben Matthæo Kempffern. Anno MDCLXIV.

S. 18. Das VII. Cap. Mahomets Chstand und züchtiger Bandel.

S. 19.

Als diefer Erphuren-Beibel / ein andermal / ein Beib auff einer Renß angetroffen / [20] und gerne gebult hatte / fie es ihme aber abgeschlagen / hat er darüber ein Camel mißgebraucht und gejagt: Das Beib habe mit ihrem Inwillen und Ungehorfam eine groffe Gund begangen / weilen fie dardurch eines Propheten Beburt verhindert habe. Darumm / noch auff den heutigen Tag ! die Türcische Beiber / jährlich diß (vel quasi) unglückselig und unbedächtlich Weib / und ihren Unverstand beweinen / straffen und verdammen! ale die eine folche Gnad nicht so unbesonnen wolten aufichlagen. Bie weiland die Beiber und Concubinen Solymanni, in ihrem Serreja oder Serral, zu Conftantinopel gewefen / benen der berühmte Schwartfünftler D. Faustus, in Beftalt dieses Mahomets erschienen | 6. Tag lang einen dicken Nebel gemacht / fein Spiel mit diesen armen eingesperrten Beibebilbern getrieben und gehabt / die ihnen anders nicht (weil fie vermeinter Beiß deß Mahomets fehig worden) eingebildet / als es werden nun groffe Riesen unnd weibliche Helben auß ihnen enstehen und herkommen. Summa: Wollust des Fleisches ist sein höchstes Gut auff Erden geweien i 1. Thess. IV. und möchte er ihme selber nichts liebers gewünschet haben i als daß er Semiramidem, Venerem, Tomildam, Laidem Corinthiam, ja alle berühmte Ert Land- und Brand-Huren (salv. hon.) ben sich hätte haben mögen / sich mit ihnen ewiglich zu delectiren und zu belustigen.

## 114

# 1667. Johann-Peter Langius: Democritus Ridens

Democritus Ridens: Sive Narrationum Ridicularum Centuria: Ad Animos ex contentione graviorum Studiorum, seu quorumvis negotiorum lassitudine relaxandos; Selecta a Johann-Petro Langio. Ulmæ, Apud Balthasar. Kühnen/Anno MDCLXVII ©. 247

# LXV.

# Fausti Vites.

104. COnvivas habuit infaustus ille Faustus multos ami-[248] Petierunt hi, vites uvis prægnantes sibi repræsentaret in mensa, quamvis putarint brumæ tempore ab uvis tam alieno, id fieri non posse. Nec tamen difficilis fuit magus persuasu; Vites igitur præstigiis e mensa evocat racemis vegrandibus plenas. Prius tamen eam omnibus edicit legem, ut alto silentio expectent, dum jubeantur uvas carpere. Omnes se legi obtemperaturos recipiunt. Mox infamis artifex, incantamentis carminum ita oculos appotæ turbæ perstrinxit, ut illis tot botri miræ magnitudinis, et succo maturo pleni apparerent, quot eorum mensa numerabat. Omnes ergo in gulam hanc avidissimi, jamque nonnihil sitibundi a temulentia suum quisque cultrum ad uvam sibi proximam apponit, dum modimperator Faustus jubeat secare: Natant omnium dentes saliva, et in æstivam hanc voluptatem pruriunt. Hoc situ aliquamdiu tenentur: ingens omnium expectatio, dum cul- [249] tro jugulent jam captam prædam. Tandem formosissima vitis evanescit, et in fumum abit. Illi nebula magica jam dispulsa, visi sunt singuli suum quisque tenere nasum apposito cultello jam jam pro uva secandum. Quod si quis immemor præcepti aut contemptor, botrum sibi destinatum præscindere voluisset, nasum sibi joculari vulnere præsecuisset: Hic omnium risus, et indignatio. Drexel. in Aurifod.

## 115

# 1669. Georg Schröder: Quodlibet

Quodlibet DDER Tage Buch Bon Allerhand Anmerdungen 1). Bl. 89 bis 119 bas Jahr 1669.

Bl. 114a Oft. 1669.

Von Nathaniel Schrödern ein Buch gehabt und durchblättert, darinnen Stalianische Comedien befindlich, der Titel mar:

Bl. 114b (vor dem 20. Ottober 1669)

Commedia Nom D. Fausto.

Zuerst kompt Pluto Herfür auß der Hellen und rufft einen Teüffel nachdem anderen, Den Todactäuffel, den Huren-Teüffel, auch unter anderen den klugkheit Teüffel und giebt ihnen order, das sie nach aller mäglichkeit die Leute betrügen sollen. Hierauff begibt es sich das D. Faustus mit gemeiner Wissenschafft nicht bestriediget sich umb magische Bücher bewirbet, und die Teüffel zu seinem dienst beschwäret, Worben er ihre geschwindigkeit exploriret, und den geschwindesten er Wehlen Wil. ist ihm nicht gnug, das sie so geschwinde sein Wie die Hill, wie die Wolcken, Wie d Wind, sonderen er Wil einen, der so geschwinde; Wie des menschen seine gedaucken, Und nachdem für einen solchen sich der klüge teüffel ausgeben, will er Das er ihm 24 Jahr dienen solle, so wolle er sich ihm ergeben, Welches der kluge teüffel für seinen kopff nicht thun Will, sonderen [115a] es an dem Plutonem nimt, auff deßen guttbesinden ergibt sich der kluge teüffel in Bündnüß mit D Fausto.

<sup>&#</sup>x27;) Foliohandichrift bes Ratsherrn Georg Schröder von 1665 — 1675, unter ber Bezeichnung III. A. 36 auf ber Danziger Stadtbibliothef. Ich gebe die Stelle nach dem von Julius Bode angesertigten Faksimile, ein Abzug von dem Engel für die zweite Auflage des "Lolksschauspieles Doctor Johann Faust (1882) vorlag, von ihm aber mehrsach ungenau abgebruckt wurde. D. H.

der sich ihm auch mit blutt verichreibet. Sieraus wil ein Ginssiedler den Faustum abmahnen, aber vergeblich, den Fausto gerathen alle beichworunge wol, er lest ihm Carolum Magnum. Die Schone Helenam Zengen; mit der er sein vergnügen hat. Endslich aber Bachet ben ihm das gewisen aus, und zehlet er alle stunde bis die glock zwölsse, da redet er seinen Diener an, und mahnet ihn ab von der Zauberen. Bald fompt Pluto und schiede seine Teüssel das sie D. Faust holen sollen, Belches auch geschichet, und werssen sie ihn in die hohe, und Zerreisen ihn gar, auch wird präsentiret Wie er gemartert wird in d Höllen, da er bald ausst und nider gezogen Wird, und diese Worte aus Teur Verck gesehen werden Accusatus est. judicatus est, Condemnatus est.

#### 116

# 1669. Gabriel Naudé: Apologie

## a — d

Apologie Pour Tous Les Grands Hommes, Qui Ont Este Accusez. De Magie. Par Mr Navdé. A Paris, Chez François Eschart, au troisième Pillier de la grand' Salle du Palais, vis à vis la porte des Enquestes, à la Sagesse. MDCLXIX. Avec Privilege Dy Roy¹).

# a) p. 41 [Chapitre III].

Et à la verité ie croy que l'on doit faire le mesme iugement des vns que des autres, et que la meilleure instruction que l'on puisse tirer de toutes ces resueries, est de pouvoir discerner par leur descouverte la verité d'auec le mensonge, la Magie reelle d'auec la feinte et simulée, et la politique et naturelle de la diabolique, et pour ce sujet

<sup>&#</sup>x27;) In der Ausgabe von 1712 [Apologie Pour Les Grands Hommes soupçonnez de Magie Par G. Naudé Parisien. Derniere Edition où l'on a ajouté quelques remarques. Multos absolvemus, si caeperimus ante judicare quam irasci. Sen. lib. 3. de ira. cap. 29. A Amsterdam, Chez Pierre Humbert, MDCCXII.] stehen die Stellen S. 37, 298, 305/6, 314. Rechtschreibung und Sathau sind darin ein wenig modernissert, besonders die langen Sähe geteilt. T. H.

## 116 1669. Gabriel Naudé: Apologie

condamnée d'vn chacun, comme estoit celle que pratiquerent autresfois contre Moyse les Magiciens de Pharaon, nommez par S. Paul Iammes et Mambres, Simon Magus qui s'opposa à sainct Pierre, Cynops qui fut submergé à la priere de S. Iean l'Euangeliste, Elymas que S. Paul fit deuenir aueugle, Zaores et Arfaxat qui suiuant l'histoire posterioris ad Tim. c. 3 d'Abdias furent fou- [42] droyez en la Perse; et tels encore qu'estoient il n'y a pas long lib. 6. temps le Docteur Fauste, le Iuif Zedechias, le petit Scot, Trois-Eschelles, celuy qui du temps de l'Empereur Charles quint se faisoit nommer Magister videns, et beau-Lege 7 coup d'autres, desquels il faut expliquer cet Cod. de attest fulminé contre les Magiciens dans le Code, malef. et Magi in quacunque sint parte terrarum, humani Mathem. generis inimici credendi sunt.

# **b)** p. 303.

Cette preuue qui est la plus forte et la moins desguisée que puissent auoir nos aduersaires, estant ainsi rendue vaine et de nulle consequence, il n'y a rien si facile que de venir à bout des autres, lesquelles se liroient beaucoup plus à propos dans les Romans magiques de Merlin, Maugis, et du Docteur Fauste, que dans les Ecrits serieux et bien examinez, ou qui le deuroient estre, de plusieurs Historiens et Demonographes, mais principalement de Delrio, Theuet et Paule Ioue

# c) p. 309.

Combien que Vvierus qui auoit esté son ser- de praestig. uiteur, dise, qu'il n'en auoit que deux qui lib.2.cap.50. estoient perpetuellement auec luy dans son estude, l'vn desquels se nommoit Monsieur, et [310] l'autre Madamoiselle: mais puisque l'incertitude du nombre de ses chiens qui pou-uoit changer de iour à autre, ne peut rien faire à nostre preiudice, i'estime que l'on ne sçauroit manquer de conclure auec le susdit Vvierus, qu'ils ont donné suiet à ses ennemis de vouloir persuader que le Diable conuersoit auec luy sous la forme d'vn grand chien noir, suiuant ce qu'ils auoint

## 1669. Grimmelshausen: Simplicissimus Teutsch

autrefois ouv dire que Simon le Magicien, Syluestre, le Docteur Fauste, et le Bragadin de Venise, le faisoient tousiours marcher à leur suite sous la forme d'vn tel animal.

# d) p. 318.

telles inuentions ne sont pas iugées moins vaines et grossieres que toutes les histoires comprises dans les Romans Magiques de Maugis d'Aigremont, du Docteur Fauste, ou de nôtre Merlin, duquel ie croy que ce que l'on peut dire auec plus d'assurance et verité, c'est qu'il n'estoit point fils de l'vn de ses Incubes:

#### 117

# 1669. Grimmelshausen: Simplicissimus Teutsch

Ber Abentheurliche Simplicissimus Teutsch / Das ist: Die Beschreibung deß Lebens eines selkamen Vaganten genant Melchior Sternsels von Fuchshaim / wo und welcher gestalt Er nemlich in diese Belt kommen / was er darinn gesehen / gelernet / ersahren und außgestanden / auch warumb er solche wieder freywillig quittirt. Überauß lustig / und männiglich nuplich zu lesen. An Tag geben Von German Schleisheim von Sulskort. Monpelgart / Gedruckt ben Johann Fission / Im Jahr MDCLXIX.

S. 119. Abentheurlicher Simplicissimus Teutsch: Das Zwente Buch.

S. 190. Das XVIII. Capitel.

©. 191.

So ist auch mehr als genugsam bekant / was gestalt theils Weiber und ledige Dirnen in Böhmen / ihre Benschläffer deß Nachts einen weiten Weg auff Böcken zu sich holen lassen. Was Torquemadus in seinem Hexamerone von seinem Schulgesellen erzehlt / mag ben ihm gelesen werden. Ghirlandus schreibet auch von einem vornehmen Mann / [192] welcher als er gemerckt / daß sich sein Weib salbe / und darauff auß dem Haub fahre / habe er sie einsmals gezwungen / ihn mit sich auff der Zauberer Zussammenkunsst zu nehmen; Als sie daselbst afsen / und kein Salb vorhanden war / habe er dessen begehrt / mit grosser Rühe auch

erhalten / und darauff gesagt: GOtt sen gelobt / jest kompt das Salt! Darauff die Liechter erloschen / und alles verschwunden. Als es nun Tag worden / hat er von den Hirten verstanden / daß er nahend der Statt Benevento / im Königreich Reapolis / und also wol 100. Meil von seiner Heimat sens; Derowegen ob er wol reich gewesen / habe er doch nach Hauß bettlen müssen / und als er heim kam / gab er alsbald sein Weib vor eine Zauberin bey der Obrigkeit an / welche auch verbrennt worden. Wie Doctor Faust neben noch andern mehr / die gleichwol keine Zauberer waren / durch die Lufft von einem Ort zum andern gefahren / ist auß seiner Histori genugsam bekant.

## 118

# 1669. Daniel Schneider: Titius Continuatus

a - c

Titius Continuatus Et Illustratus Das ist Loci Theologici Historici Et Practici Oder Theologisches Exempel-Buch / in welchem Rach dem Methodo des seligen Herrn Titii nebenft vielen schonen mercwürdigen Reden und Geschichten / (die dergestalt eingerichtet / daß keine im Titio gesetzte Siftoria darinn gezeichnet / es maren denn mehrere Ambstände / und besserer gründlicher Nachricht / jo wohl der Zeiten als derer Verjonen / und was fich soniten quaetragen / barben in acht zu nehmen:) fast ben jeder Abthenlung derer Locorum / allerhand herrliche Dicta S. S. Patrum zu be-Aus Alten und Reuen Scribenten / sonderlich reinen und Gottseligen Theologen zusammengetragen / Und / nebenst einen vollständigen Indice mit einer Anweisung / wie folches und bes Titii Erempel-Buch / ben Erklarung ber Fest- und Sontage-Episteln und Evangelien / (berer jedes in eine gewisse Disposition und Ordnung verfaffet ift) auch fonften Manniglich in gemeinen Leben nütlichen zu gebrauchen / jampt einer Vorrede des Churfl. Sachf. Dber = Hof = Predigers / Beicht = Vaters und Rirchen = Rathe / (Tit.) herrn D. Martini Geieri, etc. Durch M. Danielem Schneidern in der Churfl. Sachf. Resident Dregden Stadt=Prediger / auch E. Bohl-Ehrm. Ministerii jum S. Creut daselbsten Seniorem.

#### 1669. Daniel Schneider: Titius Continuatus

Mit Churft. Durchl. zu Sachs. Gnädigst-ertheilten Privilegio. BITCHBERG In Verlegung Job. Wilhelm Fincelii Sel. Erben Drucks zu Zehna Samuel Krebs Im Jahr 1669.

# a) E. 439.

JOhannes Faustus hat gelebt zu Lutheri und Philippi Zeiten Locus XI. und wird von gedachten Philippo genennet Cloaca Sect II. Diabolorum multorum ift allernechit ben Anütts Cap. VI lingen in den Burtemberger-Lande daheim | und fein Doctor fondern nur ein gemeiner Landstreicher ge-Joh. Kauft mejen. Denn als er megen verübter Sodomiteren von ein aroffer Bauberer einem Schul-Dienft unter Frank von Sidingen abaeschet hat er als ein erfahrner Schüler in der Belt umvagiret | und zu Cracau in Polen | da jolche schwarze Kunst offentlich gelehret worden | dieselbige gelernet | barauf nach Bittenberg fommen i und selham Gauckel Spiel baselbst und andern Orten getrieben. Bon diejem Fauft erzehlet Vercheimer im Bebenden von Zauberen fol. 15. a. ale in einem Belach des Birthe Jung ihm zu voll eingeschencket / habe er ihm gedräuet / wenn er ihm noch einmahl so einschenckte wolte er ihn fressen. Da nun der Jung sein spottete / sagend: Ja wohl freffen! und er ihm noch einmahl jo einschenctte / ba sperrete Faustus sein Maul auf und frag ihn / erwischt darnach den Rübel mit dem Rühl-Baffer spricht: Auf einen guten Biffen gehört ein guter Trunck / faufft das auch aus. Als ihn aber der Birth ernstlich zuredete / er solte ihm jeinen Diener wieder verschaffen / oder er wolte etwas mit ihm anfangen / jagte er zu ihm: Er folte zufrieden jenn und hinter den Ofen schauen / da findet er den Buben ligen aller pfütz-naß / bebend vom Schrecken. Als dieser Faust lang genung sein Gauckel-Spiel getrieben / ist er in seiner Henmath zu Racht von dem Teuffel | mit umgedreheten Half in feiner Kammer erwürget worden.

(D. Conrad Dietrich. Sapient. Part. 2 p. 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033.

## 1669, Daniel Schneider: Titius Continuatus

## **b)** S. 445.

ALS Käiser Carolus V. mit seinem Hoffstadt gen Insbruck vorruckte / ward auch mit dahin gebracht Johannes Faustus, weil er durch seine Runst vielen Frenherren / Edlen und Graffen geholssen hatte / von allerley schwerzlichen bösen Kranckheiten / ihnen auch durch seine schwarze Kunst viel Ebentheuer gezeiget.

29. Soh. Fauft zeiget Käifer Carln Alexandrum M. und fein Gemahl.

Da nun der Käiser seiner über Essens gewahr ward / und er fragte / wer er ware / und was für Künste er könte? Forderte er ihn nach Essens zu sich / und begehrte von ihme / er solte ihm durch seine Kunst herfürbringen den allerberühmtesten Käiser Alexandrum Magnum und sein Gemahl / in der Form / Gestalt / Gange und Geberden / so sie im Leben gehabt und geführet.

[446] FAustus antwortete; er wolte / so viel er durch Hilfe seines Geists vermöchte / ihrer Käiserlichen Majestät Begehren nachkommen / und die Personen erscheinen Loc. XI. lassen / wie sie geleibet / und im Leben hergangen Sect. II. wären: Aber das solte ihre Man. wissen / daß ihre Loc. VI. Leiber nicht aufstünden / und auf dismahl aus der Erden herfürkämen: Aber die uhralten Geister / welche Alexandrum M. und sein Gemahl gesehen hätten / die könten sich in ihre Form und Gestalt verwandeln / dardurch wolte er bende Personen wahrhafstig Ihr Majest. sehen lassen / in aller Gestalt / wie sie geleibet und gelebet. Allein Ihr Maj. solte ihm zusagen / daß sie nichts mit ihnen reden wolte / aber besichtigen möchte er

fie stillschweigend mit höchstem Fleiß.

Hierauf gieng Johann Faustus aus des Käisers Gemache / sich mit seinem Geiste hievon zu unterreden / und da sie der Sachen eins worden / gieng er wiederumb hinein zum Käiser / und ließ die Thür offen. Alsobald trat nach ihm hinein Käiser Alexander Magnus in der Gestalt / wie er gelebet; Ein wohlgesetztes dickes Männlein / mit rothem / oder gleichsarben und dicken Barthe / rothen Backen / und eines gestrengen Angesichts / als ob er Basilisken Augen hätte / hatte einen gant vollkommenen schönen Harnisch an / trat zum Käiser und bücket sich für ihme mit tiesser Reverents. Der Käiser wolte aufsstehen und ihme die Hand bieten / aber Faustus windte ihm / daß ers nicht thun solte. Hierauf neigte

#### 1669. Daniel Schneider: Titius Continuatus

sich der Kaiser Alexander, und gieng zur Thür hinaus. Bald darauf trat herein sein Gemahl in einem blauen Sammet-Rocke ! mit goldenen Studen und Berlen gezieret. Gie mar aus dermaffen fcon / und rothbackigt / wie Mild und Blut i langlicht und eines runten Angeficht. Bie fie nun Kaifer Carl lange mit Berwunderung angeschauet / fiel ihm ein / daß er gelesen und gehöret hatte / fie jolte im Nacken eine groffe Warten gehabt haben | ftund ber= halben auf von seinem Stuel | und gieng zu ihr fie zu befichtigen ; ob er dig Bahrzeichen auch an ihr finden i und also erkennen fonte / daß der Beift in ihrer bender Geftalt fich mahrhaftiglich verwandelt hatte | und nicht mit falscher Form betrogen. Sie ftund ftille | budte ben Kopf und Hals | daß er die Barte sehen und augenscheinlich erkennen konnen. Hierauf neigete fie fich für ihme ! gieng zur Thur aus und verschwand. Also gewehrte Faustus dem Raifer feiner Bitte / triebe fonften viel lächerlicher Abentheuer am hofe | und erlangete eine gute Berehrung / damit jog er hinmeg.

ldem ibid. [Mich. Sachj. Käiser-Chronic.] Part. 4. p. 278. 279. ex Part. 3. Histor. Fausti. fol. 133. 134. 135.

# c) E. 460.

MLB Bohannes Fauft fich eine Beitlang zu Wittenberg aufhielte / und oft zu Philippo Melanchthoni fam / lase 53. ihm Philippus allemahl einen Text / schalt und ver-Philippus Melanchthon mahnete ihn / daß er von dem Ding ben Beit abftraft Kauften laffen solte / es mur= |461| de sonft ein bog Ende mit ihm nehmen. Das verdroß ihn / darum / als er mit ihm aus der Studierstuben herunter gieng | gegen effens Zeit / umb 10. Uhr und ihn wiederumb hefftig ichalte / fagte er zu ihm: herr Philippe ihr fahret mich allewege mit rauhen Worten an / ich wil einmahl machen / wenn ihr zu Tische gehet / baß alle Safen in der Küchen follen zum Schornftein hinaus fliegen / daß ihr mit euren Baften nicht follet zu effen haben. Darauff antwortet Philippus: Das jolt du mohl laffen ich thate dir in beine Kunft / und er konte es nicht zu werde richten.

## Um 1670. Johann Balthasar Schuppius: Schrifften

EInften schickte Johann Fauft einem Gottfürchtigen Mann ein Gespenft in die Kammer / ba er zu Bette gieng 54. das gieng in der Rammer herumb und rochelte wie Rauft ichickt eine Sau. Da fagte der Mann; En wie ein schon einem einen Beift / in Gefang ift bas von einem Engel? Der im himmel Geftalt einer nicht bleiben konte / geht ist in der Leute Saufer Sauen zu. und wandert wie eine Sau. Das verdroß den Beift und kam wieder zu Faufto ; klaget ihm / wie er ware empfangen und abgewiesen / wolte da nicht seyn / da man ihm seinen Abfall und Urtheil verwiese und barüber seiner spottete.

Index II. unter F.

Fauft ein Zauberer / pag. 439. n. 6 zeiget Alexandrum M. p. 445. n. 29 schicket einem eine Sau zu / p. 461. num. 54.

## 119

# Um 1670. Johann Balthasar Schuppius: Schrifften

a --- c

Doct. Joh: Balth: Schuppii Schrifften 1).

<sup>1)</sup> Zwei Bände ohne Ort und Jahr. Verleger offenbar Buft in Frankfurt, um 1670. Bergleiche Faustplitter 111. Es giebt noch eine dritte, nur wenig spätere Ausgabe: Lehrreiche Schrifften / Deren sich bends Geistals Beltliche wes Standes und Alters sie auch sind / nüglich gebrauchen können / verfertiget von dem Weiland Hoch- und Wol-Chrwürdigen / Edlen und Hochgelehrten Herrn Joh. Bathas. Schuppen / der Heil. Schrifft D Com. Pal. Cæsar. Fürstl. Hessen-Darmbstädtischen Consistorial-Rath / und treueisrigen Seelsorgern zu St. Jacob in Hamburg. In förmliche Ordnung zusammen getragen / und mit zwen Registern versehen. Francksurd an Männ / Trucks und Verlags Balthasar Christoph Wuste Im Jahr Christi 1677.

<sup>3. 124.</sup> Der Geplagte Biob uim.

S. 156 wie S. 162 von Doct: Ioh: Balth: Schuppii Schrifften (um 1663). Faustsplitter 111 a.

<sup>3. 581.</sup> Abgenöthigte Ehren-Rettung / uim.

S. 613 wie S. 652 von Doet: Ioh: Balth: Schuppii Schrifften (um 1663). Faustsplitter 111 b.

Register:

Fauft D ber befande Zauberer beschwört und fragt einen bosen Geist / wie geschwind er sense. 156. hat viel Münste von dem Teufel gelernet. 613. sein enblicher Lohn ibid.

Um 1979 Johann Baithasar Schuppins: Schrifften

- n, 1. C. 129. Der geplagte Sieb. C. 162 wie C. 162 der Ausgabe von um 1663. Fauftiplitter 111a.
- b) S. 618. Abgenötigte Ehren-Rettung
  S. 652 wie S. 652 der Ausgabe von um 1663. Faustiplitter 111 b.
  Register wie Register der Ausgabe von um 1663. Faustiplitter 111.
- e) II. Zugab Doct: Ioh: Balth: Schuppii Schrifften. S. 53. Der geistliche Spatiergang. S. 82.

Won Johann Fauften dem Nahmen nach einem glüchfeligen aber in der That ungludjeligen Doctor, jaget man baf er einemahle von etlichen ersuchet worden jen er solte durch seine Runft ihnen einen Weinstock mit reiffen Trauben zu mege bringen / weilen es aber im Winter mar ; vermenneten fie | er fonte wegen der ungelegenen Beit / ihrem Begehren fein Genügen thun / noch ihre Bitte erfüllen. Der Doctor verspricht ihnen / daß er machen wolle / daß fie bald einen Weinftod auff dem Tisch sehen solten / boch mit dem Beding bag fie in aller Stille erwarten folten / bif er fle die Trauben murde heiffen abbrechen. Burden fie biefes nicht thun | und seinen Warnungen | die er ihnen damit geben wolte | in den Wind schlagen ! so würden fie in Leibe= ja wol gar in Lebens-(Befahr gerathen. Als fie nun famptlich folches qu= gesaget / hat er ihnen / als welche schon wohl bezecht waren / burch seine Mauckelen bermaffen ihre Sinnen und Augen verblendet daß fle vermennet haben / es fen allbereit ein Beinftock da / mit eben fo viel schonen groffen Tranben / als ihrer an ber Bahl waren. Wurden derowegen | als die vorhin ichon vom Trunck er= billet / zu dieser Reuligkeit also begierig | daß fie ihre Meffer er-

Jugab Doet: Joh: Balth: Schuppii Schrifften sohne Ort und Jahr, verlegt offenbar bei Buft in Frankfurt a. M. um 1677.]

<sup>2. 263.</sup> Der geiftliche Spazir-Gang.

<sup>2. 285</sup> wie 2. 82 des II. Bandes von um 1670. Faustsplitter 119e. Das andere Register.

Sauft D. ftellt gur Binterszeit einen Weinstod mit zeitigen Trauben por 285.

griffen | und mit groffem Berlangen erwarteten | biß er sie hiesse zuschneiden. Endlich | nachdem er diese leichtsinnige Menschen in ihrem irrigen Bahn eine zeitlang hatte steden lassen | und dieser Weinstock sampt denen Trauben jähling verschwunden | haben, sie befunden | daß ein jeglicher unter ihnen | an stat der Trauben | entweder seine Nase, Ohr | Gurgel | oder Kinn hielten | und an dieselbe Glieder das Messer geset | damit | wann sie des Doctors Ermahnung vergessen | und Trauben hätten schneiden wollen | sie sich selbst gestümmelt | verschändet | und theils die Gurgel abgesschnitten hätten.

Eben also machet es der Tausendkünstler / der leydige Satan. Er legt uns die Wollüste vor / als schöne reiffe Trauben / als schöne Citronen und Pommeranzen / oder andere köstliche geschmackte Früchte. Er ermahnet uns aber nicht / daß wir selbige nicht abbrechen oder versuchen sollen / damit wir nicht in Leibsund Lebens-Gefahr uns stürzen / sondern er ermahnet / treibet / reizet / und locket uns vielmehr / daß wir sie essen. Za / die Wollüstler schneiden mit ihren engenen Messern an statt der Trauben; ihnen die Hand / Nasen / ja gar das Haupt ab / das ist / sie machen sich ihrer Sinnen / Vernunsst und Verstand und der Enade Gottes verlustig.

Register:

Fauft D. bringt burch seine Kunft einen Beinstock mit reiffen Trauben zu wegen 82.

## 120

# 1671. Michael Freudius: Gewissensfragen von Zauberey

## a — b

Dewissens Fragen Ober Gründlicher Bericht Von Zauberen und Zauberern / Von Mitteln wider dieselbe / Und was für einen Process Christliche Obrigkeit wider die Zauberer gebrauchen solle. Benebenst einem Anhang Von Geist- und Leiblicher Besitzung und Außtreibung deß bosen Geistes: Männiglichen zu gutem Unterricht und treuhertigen Warnung wider solch Teuffels - Ge-

ichmeiß dienlich insonderheit aber Denen Richtern zu erwegen hochnöhtig und erbaulich auf Gottes Bort und vornehmer Theologorum, Jurisconsultorum, und anderer berühmten Autorum Schrifften auff hochansehnlicher Manner Rath | und guter Freunde Anmahnung umb diefer letten Beiten willen ! wohlmeinentlich zusammengetragen anjeto mit allem Fleiß revidiret 1) und von neuen übersehen in dren Theile abgetheilet mit allerhand bendmurdigen darzu bequemen Erempeln und Geschichten illustriret gemehret und verbeffert und sammt bengefügten der hochloblichen Theologischen Facultat ju Roftod / Censur und Bedenden über auch angehengten nütlichen Registern zum offentlichen Drud befordert Durch Michaelem Freudium Dienern Gottlichen Borts ju Cuppendin und Blauerhagen. Druck und Berlage Balth. Chriftoph Bufte Buchdrud- und Sandelere in Frandfurt am Mann i 3m Jahr Chrifti MDCLXXX3.

a)  $\mathfrak{S}$ . 262.

Qu. 119. Db und wie der Teuffel und die Hegen den Leuten die Sinne Augen Ohren Sande verblenden konnen? 3. 264.

11. Da Anno 1260 Kän ser Wilhelmus von seiner Erönung von Nach nach Cölln kam und daselbst vielen Fürsten und Herren ein stattlich Panquet zurichtete: Ließ Albertus [265 a] von Laugingen der gelährte berühmte Prediger-Münch; der von wegen seines Verstands und Geschicklichseit / Magnus, der Grosse genannt ist worden auch daben ein Stück seiner zauberischen Schwarz Kunst sehen / dann er machte / daß der Saal / darinnen das Panquet gehalten ward mitten im Winter um Wenhnachten mit Väumen / Kräutern Laub und Gras grünete / der Guckug Lerch und Rachtigal darunter sungen / als wann es im Früling gewesen wäre: welches dem Känser so wol gefallen / daß er ihm und seinen Kloster-Brüdern ein stattlich Laud - Gut verehrete. Doct. Gödelman. libr. I de mag. et venef. cap. 3.

<sup>1)</sup> Diese Angaben beziehen sich offenbar auf Vornahmen mit dem Manusfript, nicht mit einer gedruckten ersten Auflage, die sich übrigens auf etwa 40 Bibliothefen nicht hat ermitteln lassen. Das einzige Exemplar dieses sehr ieltenen Buches, das ich gesehen habe, besindet sich auf der Großherzog-lichen Bibliothef zu Darmitadt. D. H.

num 14 et seqq. D. Dieterich. et M. Waldschmidt loc. cit. 1) M. Tit. Exempelbuch | Artic. II. cap. 6. p. 339. Lerchheim. c. 8. f. 17. b. Dn. Goldast von Confiscation der Herengüter §. 6. lib. 4. p. 9. 14.

12. Dergleichen hat der beichregete Bauberer und Schwarts fünftler infaustus ille Johannes Faustus, welchen Philippus cloacam multorum diabolorum genennet / (Manl. in loc. de creat. p. 39) viel getrieben. Er hat gelebt zu Lutheri und Philippi Zeiten / ift allernachft ben Knüttlingen in dem Burtemberger Land daheim | und kein Doctor, sondern nur ein gemeiner Landstreicher gewesen. Dann als er wegen verübter Sodomiteren von einem Schuldienst / unter Frant von Sidingen / abgesett / hat er / als ein erfahrner Schüler / in der Belt umbragirt / und zu Cracau in Polen / da folde schwarte Kunft offentlich gelehret worden / dieselbige gelernet / darauff nach Wittenberg kommen / und felbam Gaucfelfpiel dafelbft und andern Orten getrieben. Unter andern | ale einsmale feine bekante gute Freunde ein Studlein von ihm sehen wolten | und mitten im Binter begehrten | er wolte einen Weinstock voller Trauben [265b] machen ! hat er es ihnen zugefagt doch mit dem Beding / fie folten ftill figen / und keiner unter ihnen einen Trauben abschneiden / big er fie es Da er nun ihnen einen herrlichen Beinftod voll murbe heissen. Trauben durch seine schwarze Kunft fürgestellet / und ein jeder begierig nach den Trauben griff | das Messer ansetzete und wartete | biß er fie abschneiden hieß / da verschwand ber Stock mit den Trauben | und hielt ein jeder feine engen Rafe mit der Sand | unnd fein Meffer baran | und mann er fie hatte heiffen ichneiden | so hatte ein jeder ihm felbst die Raje abgeschnitten. Sieraug wird verftanden / daß ber Satan nicht allein die Augen kan verhindern und verftriden / sondern auch das Fühlen und Taften fan irre und frafftlog machen. Denn diefe Gafte weder gefehen noch ge= fühlet haben / daß sie sich ben der Rasen hielten / mennten , sie hielten Trauben.

13. Als eben dieser Faustus ben einem Gelach war und deß Wirths Jung ihm zu voll einschenckte / dräuete er ihm mann

<sup>1)</sup> Dies bezieht fich auf M Waldschmidt Python. Endor. p. 203. D. S.

ers noch einmal thate i so wolte er ihn fressen. Da nun aber der Jung feiner spottete : und fagte: 3a wol freffen! und ibm darauff wieder zu voll einschendte / sperrete er sein Maul auff / und fraß ihn ! erwischte darauff einen Rübel mit dem Rühlmaffer / und sagte: auff einen auten Biffen gehöret ein auter Trund! und soffe auß. Da aber der Wirth ihm ernftlich zuredete | er solte ihm seinen Jungen wieder schaffen i oder er wolte etwas anders mit ihm aufangen / da jagte er er solte zu frieden senn / unnd hinter den Ofen sehen / da fand er seinen Jungen gant naß liegen und für Schrecken gittern. Dahin hatte ihn der Teuffel gestossen bas Basser auff ihn gestürtt ben Zusehern die Augen bezaubert i da fie meineten er mare gefressen | und das Baffer auß dem [266a] Kübel gesoffen. D. Jac. Martin. de magic. action. th. 17. n. 3. D. Dieterich 1) et M Waldschid 2) d. l. Lercheim. cap. 7. f. 15 c. 8. f. 19. b. D. Godelmann d. l. Dn. Camerar. centur. l. horar succisiv c. 70. pag. 315. M. Tit. c. l. n. 10 p. 339.

- 14. Er hat auch einem Bauren / ber ihm nit auß dem Wege weichen wollen / einen **Wagen mit Heu und Pferden gefressen** / so er darnach draussen für dem Thor stehend wiedergefunden / dersgleichen von einem München zu Erffurt auch gedacht wird. D. Jac. Martin. M. Waldschmid cit. loc. M. Rudinger. dec. I conc. de mag. illic. p. 46. Lerch. c. 7. f. 15 b.
  - b) S. 266 b. bis 267 a (Into verkauft Heubuschel als Schweine und läßt sich den Schenkel ausreißen).

E. 267 a.

Dergleichen sol Joh. Faustus auch gethan haben / vid. M. Waldschmid p. 205. Hildebr. in Goet. p. 69. M. Rudinger. dec. l. p. 47.

<sup>1)</sup> Bezieht fich auf Cunrad Dieterich. Fauftsplitter 89. D &.

<sup>2)</sup> Yies Waldschmidt. D. H.

1673. Sir W. D'Avenant: Play-house to be let

#### 121

# 1673. Sir W. D'Avenant: Play-house to be let

The Works Of Sr William D'avenant Kt Consisting of Those which were formerly Printed, And Those which he design'd for the Press: Now Published Out of the Authors Originall Copies. London: Printed by T. N. for Henry Herringman, at the Sign of the Blew Anchor in the Lower Walk of the New Exchange. 1673.

[II] p. 67<sup>1</sup>) The Play-house to be Let.
 p. 76.

Play 2): Well, we'll be content, like other rich Fools,
To be laught at. There is an old tradition
That in the times of mighty Tamberlane,
Of conjuring Faustus, and the Beauchamps bold,
You Poets us'd to have the second day.
This shall be ours, Sir, and to morrow yours.

## 122

# 1674. Bartholomæus Anhorn: Magiologia

a — h

Magiologia. Christliche Warnung für dem Aberglauben vnd Zauberen: Darinnen gehandelt wird Von dem Beissagen / Tagwellen vnd Zeichendeuten / von dem Bund der Zauberer mit
dem Teufel: von den geheimen Geisteren / Waarsagen / Loosen
vnd Spielen: von den Duellen / Heiß-Eisen vnd Wasserprob: von
dem Laden in das Thal Josaphat / vnd Bluten der ermordten
Leichnam. Von der Gaukleren / Verblendung vnd Verwandlung
der Menschen in Thier: Von der Herben (Versamlung /
Mahlzeiten / Benschlaff / Wettermachen / Leut vnd Vieh beschädigen.

<sup>&#</sup>x27;) Die Seiten bes Tertes sind gezählt bis S. 402. Dann folgt neuer Titel The Siege Of Rhodes etc. London etc. 1672. Auf S. 67 diese Abschnittes, gewissermassen eines zweiten Bandes, beginnt das Play house. D. H.

#### 1674. Bartholomæus Anhorn: Magiologia

Bon dem Restelknipsen ! Diebstall weisen | Treffschiessen | Segnen | Magnetischen Eur | vnd Königlichem Kropsheilen. Bon der Passawer Kunst ! Schaz graben | Allraunen | Alchimen | Schlangen desschweren vnd Liebzissten. Bon dem Grewel der Zauberen | der Zauberer Strass | vnd mügligheit der Bekehrung zu Gott. Der fürwizigen Welt zum Ekel | Schewsal vnd Bnterweisung fürgestelt durch Bartholomæum Anhorn | Pfarrern der Evangelischen Kirchen vnd Gemeind zu Bischosszell. BUSEL | Getrukt bey Johann Heinrich Meyer 1674 1).

# a) S. 249.

h. Bon Johan Fauften / vnd seines Lehrjüngers Chriftoph Bagners Zauberen / weißt noch heutigs Tage alle Welt zu fagen.

Benedictus Aretius in Probl. Loco 144. p. m. 812 schreibt von dijem Joh. Fausto: Ale ihme auf eine zeit ein Baur nicht wollen auf dem Weg weichen / hab er durch Blenderen benjelben mit Roß und Bagen verichlungen. Ginem anderen habe er [250] fette Schwein verkaufft | vnd als der Räuffer jolche heim | vnd durch einen Bach treiben wollen jenen die Schwein verichwunden ! vud auf dem Baffer nur Strohwüsch geschwummen: worüber der Raufer alebald widerumb bem Burtehauß zugeenlt / benjenigen zusuchen / der ihne so schändtlich betrogen / vnd sein gelt von ihme widerumb zubegehren. Als er nun ins Burtshauß tommen / habe er den Betrieger hinder dem Ofen ichlafend gefunden / ihn zorniger weise ben dem Fuß gezogen vnd fein Gelt widerumb geforderet. Der Zauberer aber i habe ihn also geblendet ! bag er vermeint / er habe ihme den Tuß auß dem Leib geriffen / sch aufgestanden ! sich fläglich übel gehebt, big endtlich die Sach von dem Bürth gütlich verglichen worden i vnd Fauftus widerumb vnverlezt auf seinen benden Füssen herumb gegangen.

Simon Majolus erzellet von diesem Joh. Fauften p. m. 455. daß / als ihne auf eine zeit eine Gesellschafft angesprochen / sie auch eines von seinen Zauberstüklin sehen zulassen / habe er dessen sich lang geweigeret / auf einstendiges anhalten aber / wann sie solches alle einmüthig begehren / ihne eines zuweisen eingewilliget. Rach-

<sup>1)</sup> Die Oftavausgabe von Aug. Rauraco. 1675 giebt sich als verfaßt "durch Philonom." D. H.

#### 1674. Bartholomæus Anhorn: Magiologia

deme sie nun von ihme begehrt i er solle ihnen eine schöne grosse Beinreben voll zeitiger Tranben darftellen (welches fie | weil es vmb die zeit deß kurzesten Tags gewesen / vumuglich fenn vermeinten.) hat Fauftus versprochen ihrem Willen gnug zu thun mann fie ftill fenn / kein Wort reden i vnd marten werden i bis er fie heiffen werde die Trauben ab= [251] schneiden und effen: widrigen falls / ftehen fie in Gefahr. Als fie ihme zugehorchen versprochen / hat er die Augen der naffen Burich geblendet / daß fie vermeint / es ftehe ein wundergroffer Beinftof auf dem Tisch ; vnd hangen an demselben jo vil schone groffe Trauben / als viel ihrer gegenwertig maren. Gin jeder nam fein Meffer / grieff einen Trauben an / vnd wolt denselben abschneiden / wartete doch auf Faufti Befehl / darmit ihme kein Läid widerfuhre. Endtlich hub Faustus die Blenderen auf / vnd hatte ein jeder mit der einen Sand feine Rafen gefaffet | vnd mit ber anderen fein Deffer darauf gehalten ! also daß | wann einiger hatte wollen einen Trauben abschneiden / er seine selbst eigene Nasen abgeschnitten hätte.

# **b)** S. 625.

Wie Johannes Faust / mit einer guten Gesellschaft gen Salzburg auf seinem Mantel in deß Fürsten Weinkeller gesahren / sich daselbst lustig gemacht / vnd als der Kellermeister darzu kommen / denselben mitgenommen / vnd in einem Wald auf einen hohen Dannenbaum gesezt / erzellen etliche / die deß Fausten zauberische Abendthewren beschrieben.

Biel andere dergleichen historien beschreiben Majolus Colloquio de Sagis pag. m. 476 seq. Martinus Del Rio Disquis. Mag. l. 2. qu. 16. p. m. 167. seqq. Caspar Schott in Phys. cur. pag. m. 68. seqq: vnd andere mehr.

Regifter.

Fausten Zauberen 249
verschlingt einen Bauren mit Roß vnd Wagen. Berstaufft Strohwisch für Schwein. 250
stelt im Winter einen Weinstof mit zeitigen Traus [] ben auf den Tisch. 250. sahrt gen Salzburg in den Fürstl. Weinkeller 625.

#### 123

# 1675. Edward Phillips: Theatrum Poetarum

Theatrum Poetarum, Or A Compleat Collection of the Poets, Especially The most Eminent, of all Ages. The Antients distinguish't from the Moderns in their several Alphabets. With some Observations and Reflections upon many of them, particulary those of our own Nation. Together With a Prefatory Discourse of the Poets and Poetry in Generall. By Edward Phillips. — — δ δ' Ολβιος ὅντινα μοῦσαι φιλε- ῶνται γλυκερή οἱ ἀπὸ στόματος ῥέει αὐδή. Hesiod. Theog. London, Printed for Charles Smith, at the Angel near the Inner Temple-Gate in Fleet Street. Anno Dom. MDCLXXV.

- p. 1. Eminent Poets Among the Ancients, bis p. 192. (Dann beginnen die Seitenzahlen wieder von 1, die Bogenfignaturen von Aa.)
  - p. 1. Eminent Poets Among the Moderns.
  - p. 24 unter C.

Christopher Marlow, a kind of second Shakesphear (whose contemporary he was) not only because like him he rose from an Actor to be a maker of Plays, though inferiour both in Fame and Merit; but also because in his begun Poem of Hero and Leander, he seems to have a resemblance of that clean and unsophisticated Wit, which is natural to that incomparable Poet; this Poem being left unfinished by [25] Marlow, who in some riotous Fray came to an untimely and violent End, was thought worthy of the finishing Hand of Chapman; in the performance whereof nevertheless he fell short of the Spirit and Invention with which it was begun; of all that he hath written to the Stage his Dr. Faustus hath made the greatest noise with its Devils and such like Tragical sport, nor are his other 2 Tragedies to be forgotten, namely his Edw. the II. and Massacre at Paris, besides his Jew of Malta a Tragecomedie, and his Tragedy of Dido, in which he was joyned with Nash.

## 124

# 1675. Johannes Ulricus Mayer: Discursus de Vagantibus. Præs. Jacob Thomasius

#### a — d

Discursus Historico-Philologicus De Vagantibus Scholasticis, Sive Bon Fahrenden Schülern / Qvem Juvante Numine Inclyta Facultate Philosophica consentiente Et Moderante Viro Amplissimo Et Excellentissimo M. Jacobo Thomasio Eloq. P. P. longe celeberrimo, Minoris Principum Collegiato dignissimo, Facultatis Philosophicæ Assessore gravissimo etc. Dn. Patrono, Præceptore ac Promotore omni observantiæcultu persequendo, Ad. d. XXV Septembris, Anno MDCLXXV. In Alma Philurea defendet Johannes Ulricus Mayer, Delitio-Misn. Phil. Baccal. Literis Johann. Georg.

# a) [p. 9]

§ 28. Nonne vero, inqvies, peregrinandi com- [10] pendium illud exercuit D. Joh. Faustus, (ejus historiam vide cap. 31. p. 214. edit. Norib. A. 1674. Dn. Joh. Nicolai Pfitzeri,) qvem vagantium Scholasticorum censu habet Gesnerus? Novi Gesneri hoc adsertum, sed ab eo subtraham calculum infra. Itaqve Fausti illud exemplum nihil facit ad rem præsentem.

# **b**) [p. 45]

§ 131. Alter Gesneri locus legitur in ejus ad Joh. Cratonem epistola, qvae est I. lib. I. ubi cum Theo- [46] phrastum Paracelsum, vocasset impium hominem ac magum. et eos, qvi ejusdem cum eo farinæ essent, Astrologiam vanam, Geomantiam, Necromantiam et hujusmodi artes prohibitas exercere dixisset: Eqvidem inqvit p. 1. Suspicor illos ex Druidarum reliqviis esse, qvi apud Celtas veteres in subterraneis locis a Dæmonibus aliqvot annis erudiebantur: qvod nostra memoria in Hispania adhuc Salmanticæ factum constat. Ex illa schola prodierunt, quos vulgo Scholasticos vagantes nominabant, inter qvos Faustus qvidem non ita pridem mortuus mire celebratur.

1675. Christian Frommann: Tractatus de Fascinatione

# c) [p. 46]

§ 134. Docuimus hactenus, vagantes vendicasse qvidem sibi nomen Magorum, sed absque suffragio rei, perqve meram adeo imposturam: (respice ad §. 93.) At Gesnerus pro verissimis eos Magis habet, cum Johannem Faustum, (de quo plura §. 145.) iis annumeret, similesque habeat Paracelso, aliisque Necromantis.

# **d)** [p. 49]

§ 145. Factum inde, ut Scholasticis vagantibus etiam Johannem Faustum, qvod obiter supra § 134. tetigi, accenseret. Am- [50] bulatoriam ille vitam egit, fateor, et Magiam ita circumtulit, sed graviori schemate, qvi verus esset incantator, artisqve scelestæ specimina clara posset edere, secus atqve isti nugivendi. Cingarorum consvetudine diligenter usum, ut Chiromantiam edoceretur, prodit in ejus vita Part. l. c. l D. Joh. Nic. Pfitzerus Vagantibus nostris socium se præbuisse, non prodit.

#### 125

# 1675. Christian Frommann: Tractatus de Fascinatione

#### a --- b

Tractatus De Fascinatione Novus Et Singularis, In quo Fascinatio rulgaris profligatur, naturalis confirmatur, et magica examinatur; hoc est, nec risu, nec voce fieri posse Fascinationem probatur; Fascinatio naturalis non per contagium, sed alio modo explicatur; Mayos de se nec visu, nec voce, nec contactu, nec alio modo lædere posse reprobatur, Theologis, Jurisperitis Et Medicis, præsertim animarum Sacerdotibus provincialibus, quibus cum variis superstitionum monstris sæpe est pugnandum, imo omnibus hoc seculo corrupto, quo non tantum pravus circa fascinum sensus simpliciorum ingenia fascinat, sed et præservatio et curatio morborum verbalis (ad quam per occasionem hic fit digressio) ad ἀμμὴν

#### 1675. Christian Frommann: Tractatus de Fascinatione

tendere videtur, lectu utilis: Autore Johanne Christiano Frommann D. Medico Provinciali Saxo-Coburgico et P. P. Norimbergæ, Sumtibus Wolfgangi Mauritii Endteri, et Johannis Andreæ Endteri Hæredum. Anno M. DC. LXXV.

- a) p. 451. Liber III.
  - p. 542. Pars IV. Sectio I.
  - p. 580. Caput VI.
  - p. 585. § 11.
  - p. 586.

Etiam Magi Dæmonis ope corpori vero partes phantasticas assuunt. Sic Christophorus Wagnerus Paduæ a quodam rogatus, ut jucundum animi gratia præsentibus spectaculum exhiberet, id quidem primum renuit; illo autem instante [587] mox caput bovinum magnis cornibus refertum eidem aptavit, ut verum bovem referret. Hoc cum cæteros in risum, et fascinatum in indignationem solveret, veri bovis instar valde mugire coepit, ori calicem admoturus ineptitudinem suam. ob labiorum magnitudinem, advertit, allatum autem a Wagneri famulo in dolio quodam vinum pleno gutture traxit. Uxor famæ inclementia mota cito gradu ad maritum tendit, visoque mariti fascino, dira quæque Wagnero imprecatur. Fascinator autem cum bonis verbis silentium frustra petiisset, uxori quoque vaccinum caput cum cornibus aptat, ex quo major et præsentium risus, et ex hoc fascinatarum personarum mugi-Fascinatum ita par conjugum in magna spectatorum frequentia domum rediit suam, nec, nisi sequenti die ad aliorum intercessionem a fascino liberatum. Quæ omnia hic in compendium Latinis verbis coacta pluribus Freudius Quæst. 157. n. 2. ex Hildebrandi Goetia recitat.

- b) p. 588 Caput VII.p. 595.
- § 8. Fascinatur etiam tactus, ut sentiat ea, quæ non sunt. Ita Magi ipsi sæpius fascinantur, et decipiuntur, cum se tactu percipere existimant, in capite se cornua gestare, se habere os bovinum, manuum loco ungulas equinas; cum sagæ se procos infernales seu spiritus in amplexibus, osculis

et congressibus tangere existimant, qui tamen de se carnem et ossa non habent: caro autem et ossa quæ tangunt, cadaveris sunt, quod Dæmon, ut suos felicius decipiat, sæpenumero subit, testibus Historiarum et rerum Magicarum condi-Fascinationis tactus et visus exemplum egregium, toribus. ridiculum quidem, vere tamen Diabolicum de publico illo Magiæ Doctore Joh. Faustio, reipsa infaustissimo [596] recitat Majolus Collog. 3. pag. 176. Is cum aliquando apud notos quosdam diverteret, qui de ipsius præstigiatricibus actionibus multa audiverant, ii ab eo petierunt, ut specimen aliquod suæ Magiæ exhiberet. Hoc cum diu recusasset, tandem importunitate sodalitii neutiquam sobrii victus, promisit, se illis exhibiturum, quodcunque expeterent. Unanimi igitur consensu petirerunt, ut exhiberet illis vitem plenam uvis maturis: putabant enim propter alienum anni tempus (erat enim circa brumam) hoc illum præstare nullo modo posse. Assensit Faustus, et promisit, jam jam in mensa conspectum iri, quod expeterent, sed hac conditione, ut omnes magno silentio immoti præstolarentur, donec illos juberet uvas decerpere: si secus facerent, instare illis periculum capitis. Hoc cum se facturos recepissent, mox ludibriis suis hic ebrice turbce ita oculos et sensus præstrinxit, ut illis tot uvæ miræ magnitudinis et succi plenæ in vite pulcherrima apparerent, quot ipsorum adessent. Rei itaque novitate cupidi, et ex crapula sitibundi sumptis suis cultellis expectabant, ut illos juberet rescindere uvas. Tandem cum istos lericulos aliquamdiu suspensos in ipsorum vanissimo errore tenuisset Faustus, subito in fumum abeunte vite una cum suis uvis conspecti sunt singuli tenentes loco uvæ, quam unusquisque apprehendisse videbatur, suum nasum, apposito superne cultello, ita ut, si quis immemor præcepti dati, injussus uras seccare voluisset, seipsum naso mutilasset. hi senserunt uvas, quæ non fuerunt, et tactu non senserunt nasos, qui fuerunt.

Index Rerum Et Verborum, unter Historia [Historia] de pari conjugum a Wagnero ridiculo spectaculo fascinatorum. 586.

[Historia] Fausti visum et tactum præstringentis. 596.

#### 126

# 1676. [J. G. Schelhornius]: Amœnitates Literariæ (1726)

Amoenitates Literariæ, Quibus Variæ Observationes, Scripta item quædam anecdota et rariora Opuscula exhibentur. Tomus Quintus. Francofurti et Lipsiæ, Apud Daniel. Bartholomæi, MDCCXXVI.

p. 50.

II.

Epistola Ad (Tit.) Dominum Georgivm Sigismvndvm Führervm, De Johanne Favsto, M. Johannis Conradi Durrii, Prof. Alt.\*)

Magnif. Nobiliss. Strenuiss. et Prudentiss. Vir, Domine et Patrone multa cum observantia Colende.

SEdet utique fideliter in animo promissum, quo me Tibi jam ab uno alteroque mense devinctum tenes, idque per Magnif. nostrum Procancellarium pri- [51] mum præsentem, dein per epistolam nuper adeo in memoriam revocasti. Et v. eo facilioris negotii res mihi accidit, quod de fabella aliquem Doctorem Faustum fictitium eum et imaginarium in scenam provocante, jam superiore anno in gratiam Viri Cl. et Amici, Jenæ ætatem agentis, nonnihil commentatus fueram. Interea ut dies diem docere solet, ex isto, qui subito natus fuit manipulo rationum ea exsurrexit amplior veritatis messis, quæ totum horreum implere possit. Dissimulare autem nolim, primum omnium, qui assensum meum ab historiola illa, pueris et anniculis credita retraheret, fuisse Guil. Schickardum, qui in suo, quod appellare libuit, Bechinath p. 126 inter fabulas referre non dubitat, famosissimam illam et multis quoque gravibus viris creditam fictitii cujusdam Doctoris Fausti legendam, quam tamen saniores non nisi in hunc

<sup>\*)</sup> Dissertationem hanc epistolicam, lectu non injucundam, benevole mecum communicavit Theologus Altorfius Celebratissimus, D. Gustavus Georgius Zeltnerus.

finem excogitatam statuant, ut promiscuam plebem in superstitiones et magicas artes pronam, tragico, quem affingunt. eventu, ab ejusmodi sceleribus deterreant. Apparet autem ex præfatione, quam operi isti ad umbilicum perducto præmisit Schickardus, fuisse, qui litem ipsi intenderant super lato isto [52] judicio: itaque hunc omnino in modum adversariorum tela retundere ipsi est visum. Doctoris Fausti magi apud plebem celebris legendam, quam p. 126 fictitiam, non nisi aliorum autoritate statui, sunt, qui etiamnum veram credant; cum his non contendam; Si forte patriam suam tanti præstigiatoris origine honorari putaverint, dum sibi popularem dicunt, ut olim de Homeri civitate inter Græcos certatum fuit. Hæc cum ita a compluribus annis legissem, malui rem tum quidem in medio relinquere et altius cum animo reputandam commodiori occasioni reservare, quam præcipitato judicio dubiæ aleæ famam exponere. Nunc demum animo paulo confirmatiore liticulam istam accedo, ostensurus primum, tantum abesse, ut istud commentum historiæ laudem mereatur, ut potius multis figmentis, absurdis ineptiis. contradictionibus seipsum conficiat, et legentibus deridendum se propinet: deinde a stirpe, quod ajunt, exquisiturus occasionem ejus fabulæ papisticis figmentis ita conturbatæ et confusæ, ut neque pes neque caput appareat; Ut igitur rem a principio arcessamus, constituamus primum κοιτήρια et normas omnis prudenter et utiliter scri- [53] bendæ historiæ. quas complexus est Tullius lib. II. de orator, et fusius explicavit G. I. Vossius lib. de art. Hist. c. 9. docet Cicero: Quis nescit primam esse historiæ legem, ne quid falsi dicere audeat, deinde ne quid veri non audeat. neque suspicio gratiæ sit in scribendo, neque simultatis. Paulo latius easdem leges diducit Franc. Balduinus Jurisconsultus in Instit. Historiæ: Præcepta, ait, sunt hæc, ut habeatur delectus rerum narrandarum, ut narrentur res magnæ atque utiles: ut temporum et locorum notatione illustrentur: orationis luce commendentur, ut causæ, consilia, eventus ex-Quibus merito jungimus illud itidem apprime notandum Quintiliani monitum, quo futurum oratorem instruit

his inter alia verbis: Enarratio historiarum diligens esse debet, non tamen usque ad supervacuum laborem occupata. Nam acceptas aut certe claris oratoribus memoratas exposuisse, satis est, persequi autem quod quisque unquam vel contemptissimus hominum dixerit, aut nimiæ miseriæ aut inanis jactantiæ est: et detinet atque obruit ingenia melius aliis vacatura. Nam qui omnes etiam indignas lectione schedas excutit, anilibus quoque [54] fabulis accomodare potest. Hæc quidem illi non contemnendi utique, sicut omnis elegantioris eruditionis, ita historiæ etiam ex arte adornandæ magistri.

Liceat nunc bona Tua cum pace, Vir Magnif. et Nobiliss. præcepta ista prudentiæ sale adspersa, ad nostrum applicare institutum. Ibi vero (etsi nolim audacius mea trutina tuum occupare judicium) alia ab istis omnia deprehendes in nostra historia fabulosa: hoc enim molli nomine tantisper appellavero, donec vel meo tantillo indicio apparuerit, fabellam istam pellucere (ut ait Comicus) quasi laternam Punicam.

Ergo primo omnium desideratur et veritas et gravitas et cumprimus authoritas, imo vero impræsentiarum notitia authoris. Jam profitetur Author præfationis præmissæ editioni Noribergæ ante hoc biennium procuratæ in multis exemplarium editionibus antehac prodeuntibus multa falsa fuisse admixta, multa etiam prætermissa fuisse. Illam autem editionem consentire cum primo autographo, quod Christoph. Wagner Famulus D. Fausti amicis familiaribus de mandato heri sui paulo post tragicum excessum obtulerit, et post in [55] veteri quadam bibliotheca fuerit asservatum. Examinabimus hanc rem ad obrussam παιδείας et prudentiæ, cognoscendi verum authoris alicujus nomen. Sunt autem γνωρίσματα et notæ fere istæ præeunte B. Danhawero in ld. bon. interpret. et malit. calumn. p. 178. I. Titulus et inscriptio. II. Styli identitas. III. Descriptio ejusmodi circumstantiarum, quæ ad hunc authorem quasi manu ducunt. IV. Testimonium tum proprium, tum aliorum testium fide dignorum. Quis vero putet I. titulum hunc, quem præ se fert nostra elitio Norib. ab ipso autore Fausto esse inventum: Das ärgerliche Leben und schröckliche End. An is dixerit vitam

suam improbam et scandalorum plenam, quam vivus tot cachinnorum et risuum effusione approbavit? an is vivens et sua manu titulum appingens suo scripto horribilem suum ex vita exitum appellaverit? 2. Stylus ipse jam humi repit, jam sidereo spiritu et divina quadam majestate intumescit, ut legenti cognoscetur. 3. Quam belle consentiant circumstantiæ, paulo post videbimus. 4. Qui sunt testes fide digni, qui testimonio perhibendo sufficiunt, de Authore D. Fausto? An est Christoph Wagner, [56] quem vendicat nostra editio? Ecquis vero ille Wagnerus? an Famulus D. Fausti? Id vero alio certiore documento ostendatur, quam quod ipse liber suspectus suppeditat. Ubi vero edita est historia ipsius Wagneri? Nempe in Hispania a Friderico Schotto Toletano, qui eam accepit a quodam fratre Martino ordinis Benedictini, et primum edidit A. 1594. ut colligitur ex fine ejus libri. Mirum vero quod hic liber in Hispania primum editus sit, Hispanico idiomate, cum in Germania et vixerit et præstigias exercuerit Wagnerus, et typographia longe ante in Germania usurpata fuerit, quam vel eius fama ad Hispanos pervolaret. Nunc examinabimus circumstantias ad cognoscendam quamvis veri nominis et certæ fidei historiam necessarias. tribuit editio nostro Comitatum Anhaltinum. Non iam urgebo, Comitatum Anhaltinum Sec. XII. fuisse commutatum in Principatum, adeoque aliquot ante Seculis, quam infaustus ille Faustus ex inferis emerserat. Qui vero Parentes? Mirum. auod eos non indicaverit nomine Faustus: quod non significaverit Famulo Wagnero, quod hic etiam indictos præterierit. Quis vero ille Fausti Patruelis, isque dives opum, is- [57] que Wittebergæ domicilium habens? Nempe persuaderi debebat, credulæ turbæ Wittebergam esse altricem præstigiatoris sceleratissimi. Porro ætatem suis artibus nigromanticis (in hanc enim vocem barbaram transformarunt infelices grammatici vocabulum usitatum necromanticus) illustravit Faustus? Antecessit (ait nostra editio) Lutheri reformationem, Mirum quod heros noster Evangelicus, rerum ante se actarum, sive earum ad Ecclesiam, sive ad vitam civilem pertinentium utique scientissimus, nusquam eius celebrati magi meminerit vel verbulo nusquam in eum, quo flagrabat spiritu, invectus fuerit. nusquam ejus exemplo juventutem ab incantationibus dehortatus fuerit: mirum quod nec Philippus, nec Erasmus, nec Camerarius, nec Sleidanus, nec Sleidonomastyx Laur. Surius, nec ullus alius superioris seculi scriptorum, quasi divinitus missorum ad detegenda multa arcana, quæ hactenus tenebris papisticis obruta jacuerunt, mentionem hominis fecerint. Nondum cesso quærere homo ζητητικός. Quæso te, qua ætate, quo anno vixit ante Lutherum Faustus? An Carolo V. fuit σύνχρονος? Negat author nostræ editionis in admonitione [58] præliminari præmissa c. 10 p. 2. p. 412 et substituit Maximil. I. Imp. qui Imperatoria clementia complexus fuerit Faustum, qui magica arte spectandum ipsi exhibuerit Alexandrum M. in splendido comitatu Conjugis apparentem. dum animo reputo, non possum effervescentem continere bilem, adversus improbum Authorem fusis impudentiæ habenis super famam Imperatoris sapientiæ, pietatis, justitiæ, et quarum non virtutum? gloria eminentissimi provectum. Ergone Imperator Augustissimus delectatus fuerit præstigiis phantasticis? Ergone tam Sanctus, tam gravis Monarcha in intimam familiaritatem admisit mancipium Sathanæ? hominem flagitiis et sceleribus infamem, Dei juratum hostem, scurram, blasphemum, lucronem, et quid non? Ergone Imperator omnium rerum, quæ tædia negotiorum publicorum dispungere possint, copia circumfluens non satis pascere animum queat amœnitatibus divina bonitate concessis, nisi diabolicæ præterea artis ludibria in societatem earum adsciscat? ld vero si evenisset, annon aliquis historicorum, quorum ampla ista ætate copia erat, vel verbo subinnuisset? Annon gravissimus Vir Joh. Cuspinianus, eadem [59] sæpe cum Imperatore isto patina vivens, vel nutu dissensum indicasset? annon memorabile istud facinus in vulgus emanasset? in fastos et annales relatum fuisset? annon (quod nunc demum succurrit) potius Imperator hominem imparatum, monstrum scelerum, orci victimam, comprehendi, vinciri, in barathrum teterrimum conjici, equuleis et fidiculis torqueri, denique exquisitissimis cruciatibus e consortio generis humani exigi et in eum locum

duci jussisset, quem ipse non nisi pileo a capite remoto venerabundus et hac voce prolata præterire solitus est: Salve Alia editio Sancta justitia? Sed confuntandus est justa inindicat dignatione ebulliens stomachus. An vero illud Theol. Doc- veritati consonum sit, quod Faustus primum Matorem crea- gister deinde Doctor Medicinæ sit creatus Ingoltum fuisse. stadii, ex hujus Universitatis annalibus rectius cognoscetur. Fredium certe posterius nec credere nec concedere velle indicat Author edit. Norib. sub. fin. c. I. Ecce. quam suaviter, si Diis placeant, consentiant persona, locus, tempus! videbimus nunc quas res atque utiles ceu supra loquebatur Balduinus Juris consultus, complectatur libellus noster historicus. Sequamur summa rerum [60] fastigia, et velut per saturam recensebimus gerras, siculas, quarum ipsa lectio fidem apud cordatos et prudentes abrogat: Igitur præceptori 1). Fausti inditur nomen Mephostophiles. Quid id monstri est? num credamus ullum in inferno Diabolum esse, qui istuc nominis gerat? At et ædipus mihi esse videor. Rudis et infrunitus scilicet monachus, qui libellum istum ex suo ingenio velut araneus telam finxit, per somnium monasticum inaudivit, aliquem e Diabolorum caterva amare nomen[e] Megastophili (μεγαστοφίλου) ut intelligatur, se magnum et præ aliis eminere velle, ceteros volitare velut umbras; ipse portentosa μεταμορφώσει transmutavit Megastophilum in vocem ἄσημον Mephostophiles. c. 12. l. 1. Porro ingeniosus Mythicus attribuit Spiritui, qui appariturus posthæc Fausto erat, habitum monasticum, sic tamen ut admoneatur ne sanctos monachos ludibrio habeat, præsertim quod isto vestitu ac præcipue S. Francisci, ipsi Imperatores, Reges, Principes fuerint gavisi. Nempe inter ipsas præstigias Sathanicas consulendum est dignitati et reverentiæ Sanctissimi monachorum ordinis. Simul autem deprædicanda erat infernalis magistri dignitas. Esse se, ajebat, sapientissimum, [61] doctissimum et subtilem Spiritum, qui tamen non dedignetur cucullum monasticum. l. l. c. 15. Idem infernalis Doctor, dum Discipulo suo methodum sacrorum studiorum præscribit, in materiam argumentorum ad disputandum propositorum, commendat

doctrinam de Conciliis, de ceremoniis, Missis, Purgatorio, et similibus fidei articulis. Nempe non alium magis autorem decebat commendatio istorum mysteriorum ex Apollinis utique tripode exsufflatorum. ib. sub fin. Perge etiam, insusurrat Præceptor ibidem discipulo, scrutari Patres, illos scilicet, qui istis eleusiniis sacris custodiendis sunt præfecti. Quanquam paulo post, contractu velut in meliorem sententiam reducto, cum Doctore suo paciscitur, se non lustraturum libros S. Scripturam dictos, neque disputaturum de rebus fidei, stipulatur autem simul ab eodem, ut omnia ea se doceat breviter et perspicue, quorum cognoscendorum cupido se incessat. Et sane si Laicis apud Pontificios negatur potestas penitius introspiciendi arcana Ecclesiasticæ Pontificiæ, ne nimia familiaritate et sparsa in vulgus promiscuum notitia, vilescant; et satis est fide carbonaria ea venerari: cur non procul ire jubeatur [62] homo profanus, et Erebo magis, quam purgatorio vicinus? cum etiam stygii Spiritus indigni ab ipso Deo habentur, qui gloriam eius manifestent. l. l. c. 19. Illa vero religiosa veneratione acceptanda a Fausto suo putat Spiritus, quæ ex Dionysio Areopagita, dudum nugarum convicto, ex Scriptura Sacra sæpe mutilata aut prave interpolata, ex Scholasticis garrit de Spirituum infernalium a Dei æterna rejectione, de angelorum in varios ordines divisione, de loco Paradysi, de Solis et Planetarum e locis suis transmigratione, de pomis paradisiacis, de defunctorum animabus, de Spirituum malorum in certas classes ordinatione: Suntque isti sermones ita comparati, ut cum pleraque sint fabulosa, et conficta, illis tamen aliquid veritatis sacræ admisceat, ut aliquam verisimilitudinem conciliet, et os melle sublineus, absynthia præbeat. Est vero id consuetudine receptum in Diabolicæ eloquentiæ gymnasio, ut, cum fidem conciliare satagit suis, quæ diu parturiit, mendaciis, simplices homulos adoriatur partim byssinis, partim veritatis specie abblandientibus verbis, quibus dum locus relinquitur, faciliorem sibi viam aperiat ad suggerenda clam nihil tale suspicantibus men- [63] daciloquia, qualem scilicet ludum in nostro Agro Altdorffino ante paucas hebdomades ludere est ausus, dum mulierculæ ruri

gramina vellenti sub specie sive virunculi sive pueruli, albo indusio nitentis apparuit, prædicturus imminentem tempestatem et pænam divinam graviorem, nise pænitentia eam averteri-Atqui utrumque non necesse est, nos a Genio aliquo sive bono sive malo edoceri: nam tempestates humanis præsagiis præcognoscuntur, et pænarum minas intentas nobis Deus, nullo accedente ministerio cujuscunque angeli. nimirum, ita est, ut quondam B. Lutherus indicavit; Diabolus semper alterum pedem suggestui sacro vult inferre. Sed ecce nunc prominentem alterum nigricantem, caprinum et mendaciorum fotore marcidum Spiritus Faustini pedem! quanquam si Hebræorum adagium audimus, mendacium alias non habet Juvatne colligere flosculos in Paradiso Satanico collectos? l. I. c. 22. Non prorsus desperamus (spiritus infernales,) sed etiam num speramus salvatum nos iri. Quin eo audaciæ procedit impudentia Spiritus Mephostophiliani (nec enim invidebimus horridiusculum et dignum Erebi portis nomen) ut as- [64] severare dubitet ἄτεο γοαφης, Christum non tantum pro hominibus sed pro omnibus etiam creaturis anima rationali et intelligente præditis esse mortuum: secus ac docet divinos Apostolos, Diabolos quidem credere, sed tamen contremiscere. Videmus porro unum et alterum exemplum earum, quæ venditantur historiarum, quamque bene cohæreant, consideremus. Ac primum quæ referuntur c. 33. et 34. de equisone et porcorum venditore vel propola, illa Dubravius l. 23 hist. Bohem. tribuit famoso illi mago et præstigiatori Zytoni Bohemo, sicut hanc historiam ex Dubravio depromptam tulit in suas disquisitiones magicas Martinus Del. Rio l. 2. 9. 6. Fallor an historia de plaustro fœni juxta cum ipso plaustro et equis devorato a Fausto detruncata est ab illa, quam ibidem ex Dubravio recenset Phil. Camerarius Operum subcisiv. Cent. I. c. 70. Ipsa verba adscribam, ut Nobiliss. Magnif. T. evolvendi labore sublevem.

Cum Wenceslaus filius Carol. IV. filiam Ducis Bavariæ Sophiam uxorem duxisset: novus socer ubi generum ludicris spectaculis et magicis præstigiis delectari cognovit, plenum præstigiatorum PLAUSTRUM [65] secum Pragam advexit. Ibi dum præstantissimus artificum Iudibria artis ad permulcendos oculos explicat, adest inter spectatores ZYTO, Wenceslai magus, ore usque ad aures dehiscente, accedensque propius, artificem illum Palatini cum omni apparatu subito devorat, solos duntaxat calceos, qui luto obliti videbantur, expuens, secessumque inde petens ventrem insolita esca gravem, in solium aqua plenum exonerat, præstigiatorem adhuc madidum spectatoribus restituit passim deridendum, adeo ut ceteri quoque ejus socii a ludo desisterent. Bene tamen est, quod Author nostræ editionis. Norib. ipse vocat illud miraculum fascinationem vel occæcationem.

Sed nunc quæso, expende mecum Vir rerum historicarum scientissime, (saltem enim hac vice patiaris, Tibi Vir Nobilissime, istud nominis a me imponi) qua ἀνισταρησίας vertigine laboret editionis nostræ Noribergens. Author. In c. 9. l. 2. narratur, Lipsienses excepisse Cardinalem Campegium ad se adventantem, et multis honorum generibus affecisse, simul autem Faustum tum forte præsentem et ipsum artis suæ nervos intendisse et venationem in aëre instituisse. Quem vero vel tironem [66] historiarum fugere potest, Campegium Cardinalem functum fuisse officio Legati in Germaniam in causa Lutheri, ubi peculiariter Noribergam transierat, ceu liquido constat ex Sleidan. l. 4. de statu religionis ad an. 1524. p. m. 93 et 94. Atque hoc utique tempus est illud, quo rerum habenas tenuit Carol. V. Nunc verte mihi paginas, si placet, non totas quatuor. Ibi vero redarguit editor nostræ historiæ primum editorem, quod nomen Caroli V. pro nomine Maxim. I. posuerit. Ergone Maximilianus I. Campegio ætate æqualis fuit? et annon potius Carolus V. εδόηλον!

Nunc quid sentiamus de prophetiis ipsius Lutheri Reformationem antegressis. Quas quidem editor modestiæ memor, ea libertate lecturis permissa proponit in Nota l. 3. c. 3. ut ex ingenio suo cuique liceat addere vel demere fidem. Nempe facile est, præsagia scribere, et qui præsagiorum eventus exemplorum et experientiæ fide oculis et auribus habet subjectos: simul etiam animo eos præcepit ut prædicti fuerunt a Nicolao de Clenardii, a Joh. Huís, ab Hieronymo

Pragensi. ab aliis, qui magno numero memorantur in catalogo testium [67] veritatis, et aliis passim extantibus libris. Quis enim adeo hebetis ingenii fuerit, ut non perspiciat, quæ a lare familiari suggesta sunt D. Fausto l. 3. c. 3. vaticinia (de papatus fastu et arrogantia potestates politicas pro virili convellente et subvertente, easque imbelli monacho coercente: de magna et ignem spirante atque ex occidente in germaniam subvectis alis, volante aquila; an vero is alius quam Carolus V. fuerit? de neglecta a parentibus liberorum educatione: De magistratus desidia in promovenda ad bonarum literarum culturam juventute: de collatis ad voluptates opibus e miserorum subditorum sudoribus exactis; De subsequente denique totius mundi machinæ interitu et abolitione;) a quamplurimis piis istam ætatem antegressis anteversa fuisse? zaì tañta μèν δὴ ταñta.

Unum adhuc, antequam primam quam mihi constitui, epistolæ hujus partem absolvam, liceat monere. Qui fabulam istam pro historia memorant, plerunque tuentur se isto dicterio Grammatico: Ajunt, dicunt, ferunt, perhibent. ut remoto joculari sermone serio pandam, muniunt se isto vulgari præsidio: Fama fert. Cui formulæ quantum tribuerit communis [68] noster. Præceptor C. A. Rupertus ipse indicavit hoc argumento, in observ. in Synop. Besold. min. p. 670. 671. proposito: Cuicunque narrationi appositæ notæ: AIUNT, FAMA EST, FANDO ET ORE VULGI SALTEM ACCEPIMUS; ea uti commemorari potest, ita pro certa et fideli sive approbata nec accipi potest nec debet. probat aliquot Historicorum exemplis. Equidem sententiam suam prodit Vir summus et prorsus incomparabilis G. 1. Vossius lib. de art. hist. c. 9. Ridicula, inquiens, Græculorum atque aliorum etiam vanitas, qui ut auditorem admiratione percellant, confugere solent ad ficta prodigia, ac res fidem omnem excedentes, atque ad effugiendam vanitatis notam satis fore putant, si addant solemne suum AIUNT, FERTUR, vel aliquid, quod tantundem valet. Cui thesi a se adductæ lucem affundit Vossius illo Senecæ ex lib. 4. natur. quæst. vel inprimis ad præsens nostrum institutum faciente: Quod

historici faciunt, et ipse faciam; illi cum multi mentiti sunt ad arbitrium suum, unam aliquam rem nolunt spondere; sed adjiciunt: Penes auctores fides erit; certe Mart. del-Rio narraturus aliquid de Fausto et Agrippa l. 2. disquis. [69] mag. 9. 12. p. 170. FERT FAMA, inquit. Et philosophus Camerarius nostras lepidam fabellam de Fausto prolaturus l. cit. cent. I. c. 70. Faustinam ait, deceptionem FERUNT, ejusmodi fuisse. Jeremias vero Drexelius artem excerpendi monstraturus in aurea sua aurifodina, dum exempli cum infinitis aliis, loco adducit illam ipsam Camerarii narratiunculam part. 2. c. 8. Hoc totum, inquit, excerpsi, sed meis verbis. E quibus vero auctoribus? Eos non alios laudat quam Simonem Majolum et Philippum (sic enim debebat scribi) Camerarium. Ut adeo is ipse eam rem describat illorum fide, qui illo proletario FERUNT innituntur. Quid? quod Camerarius loco cit. profiteri ingenue non dubitat, Johanni Fausto Cundlingensi eadem ludibria adscribi, quæ ipse modo de Mago Bohemo dixerat.

Hactenus ergo argumentis non contemnendis, iisque quæ ex præceptis historiarum γνησίοις, nec non ex circumstantiis, quibus res connecti debent et solent, petita sunt, evicisse mihi, si quid est in me ingenii, aut judicii videor, sermunculos istos sive vulgi ore circumferri solitos, sive literarum monumentis proditos non esse [70] dignos nomine historiæ aut veritatis authoritate. Quonam vero titulo sim dignaturus, si me effari impuleris. Vir Nobilissime et Strenuissime, dicam historiam eo sensu, quo Plautus ejus generis fabulas historiarum nomine dignatur, ut cum alibi, tum Bacch. Act. I Sc. II ejusmodi historiæ fabularis scriptores fuere. Onomacritus, Lesches, Arctinus, Eumelus, alii, quorum poëmata in unum corpus conflata dicebantur ἐπικὸς κύκλος, ut erudite ostendit Isaacus Casaubonus in animadvers. in Athenæum l. 6. c. 3. ergo vero observationem istam debeo G. J. Vossio lib. de art. hist. c. 6. Nescio an liceat bona cum pace eruditorum dicere ad formam Amphitruonis Plautinæ TRAGICO-COMOEDIAM. Nunc quia privata suo merito veste historica est fabula Faustina, et Leberide nudior prostat, superest, ut

privatam meam sententiam tandem in medium proferam, quæ cum primum ad Lipsienses superiore anno deferretur, suspensos, ceu audio, tenuit eorum animos. A. Jenensibus autem zequo et grato animo accepta est, si quidem jactatiunculam hanc ferre potes. Vir Magnifice, in me homine Philosopho, et imbecillitati isti hominum generi familiari, vel hac vice succumbenti. [71] Sic igitur subducta ratione et collectis diligenter cum temporis tum aliis circumstantiis tandem apud animum meum censui. Vixit circa annum chr. 1440 contingentem vicinia ætatem Maximiliani illius l. (glaucomate Fausti magi ut olim Ulysses Circes veneficiis conturbati, si fabulæ isti fidem amplius tribuere liceat) Johannes Faustus Germersheimensis, Palatinus. Is excitatus fama artis noviter inventæ, ita ordinandi inversa figura literas, ut iis attramento illitis, charta aliquoties super imponi et figuras earum literarum recipere brevique adeo tempore plurima exempla describendi copia esset, concessit Harlemum in Bataviam ad ejus artis primum inventorem Laurentium (Johannem vocat Georg. Hornius dissert, hist. polit. 31, § 22.) cumque eam artem animo comprehensam teneret, subductis literis et necessariis ad eas articulatæ scripturæ aptandas instrumentis ipsis vigiliis natalitiorum Christi clam aufugit, ac primum Amsterodamum, dein Coloniam ac demum Moguntiam venit: sicut hæc prolixe refert Emanuel Meteranus hist. lbi cum occulte, imo administris artis suæ sacramenti religione ad silentium adstrictis, [72] aliquot operis antehac nec visi, nec auditi in Germania specimina edidisset mirum non est, quod suspensos admiratione cum aliorum animos tum inprimis Monachorum in se converterit, imo etiam in suspicionem magiæ et incantationis inciderit; quod viderent, ab uno homine uno die tantum literarum imprimi, quantum vix uno anno scribi a pluribus posset: ut loquitur Polydorus Virgilius I. 2. de invent. rerum. c. 7. Cumque a multo jam tempore scribendi opera magnum quæstum facerent monachi et moniales, non potuit non in acerrimum odium et indignationem nec non calumniam incurrere, cum et offas suas attenuari, et culinas frigefieri, et luculentos ignes extingui

paulatim sentirent. Ergo proposito sibi velut in exemplum Demetrio illo argentario, in Actis Apostolicis, qui faciebat, templa Dianæ argentea, et præbebat artificibus non parvum quæstum, facta velut agmine: Viri, inquiebant, scitis ex hoc quæstu nostras esse copias. Ergo quem sceleris manifesti convincere nequibant, feriati aliquandiu a bellariis et cupediis dentes Theonini eum calumniis opprimere et promiscuis mussitantium hominum odiis objicere omnibus mo- [73] dis tentabant: augente præsertim suspicionem hinc noviter in dies luminis oras velut ex tenebris emicantis inusitata artis imperitia, illinc solertissima, obtegendi silentio exosum artificium, cura.

Ita miser Faustus in magum est transformatus, et omnis ejus socii intra septa privatorum parietum latentes et ad silentium juramento adacti diabolici pacti sunt insimulati. Nec difficile porro est conjicere, cur tot ludicræ et stupendæ actiones (abentheurliche vocat editus Noribergæ Autor) quasi Diaboli ope exhibitæ tribuantur Fausto. Cum enim isthac tempestate quin e primis rudimentis facie non tam culta, nec tam speciosa ac hodie per Dei gratiam extat, emergebat. typographia, more receptum esset, ut jam in frontispicio, jam in calce, jam in mediis librorum figuras appingerent, partim e sacris, partim e profanis historiis petitas, partim etiam proprio ingenio excitatas, et lectori risum et legendi aviditatem movere solitas, invaluere susurrantium et mysteria ejus artis ne quicquam assequentium rumusculi, patrari clam palamve a Fausto talia, quæ ipsius libris essent appicta. hac sententia confirmat me etiam illud, quod laudatus supra Me- [74] teranus memorat inter prima artis typographicæ specimina, a Fausto edita fuisse Doctrinalia Alexandria: quæ autem temporum eorum fuit stupiditas, fuerunt fortasse, qui opinarentur et in vulgus spargerent, a Fausto Alexandrum M. arte præstigiatoria in lucem produci. Idem historicus statim subjungit, aliquot tractatulos (liceat βαρβαρίζειν) Petri Hispani typis exscriptos, a Fausto fuisse. Si quid est in me artis divinatoriæ, prorsus putarim, hunc esse Petrum illum. quo Præceptore uti oportuit adolescentem Maximilianum I. cuiusque manibus male precatum in mensa multis adstantibus Cuspinianus auritus testis memoriæ prodidit. Temporis certe circumstantia non abhorret a mea opinione. Et edit. Norib. 1. 2. c. 10. indicat, Faustum in magna apud Maximilianum gratia fuisse. Quod autem augustissimo et sapientissimo Imperatori quisquiliæ et sordes Petri Hispani bilem in nasum conciverint minus mirum videbitur, qui vel tenuissimum habitum odoris ejus illætabilis naribus attrahere velit. vina (si Diis placet) virgula obtigit libellus Petri Hispani, quem ego cum intactis thesauris Arabum et divitiis Indiæ (scil.) nolim commutare, qui hoc titulo [75] per oculos legentium incedit: Copulata summularum Petri Hispani secundum processum burse Laurentii: juxta mentem venerabilis Domini Alberti Magni, feliciter incipiunt. Postquam inchoavit opus suum magnum, memorabile et ingens, sumto velut altius principio: Dicitur, inquit, dialectica a dia, quod est duo, et logos, sermo vel levis ratio, quasi duorum sermo vel ratio. Nempe hac lauru ornari decebat postes ædificii summulistici Petro-Hispanici. Desinit libellus gemmeus in hæc verba: Commentarii in omnes tractatus Petri Hispani et nonnullos modernorum in Aggrippin. Colonie Florentissimo gymnasio, quod bursam Laurentii vocant, ex divi Alberti Magni commentariis perauguste memorie scientissimum virum Magistrum Gerardum Barderwicensem artium liberalium Magistrum, nec non sacræ paginæ professorem eximium ecclesie Sancte columbe dum vixit pastorem in eodem regentem olim elaborati, etc. satin vero ad palatum deliciæ Petrino-Hispanicæ? lmo vero recedendum est quantocyus ab ista mephiti, ne acrior ejus moschus cerebrum affligat, et descendentes inde vapores stomachi teneritudinem affligant. Experi- [76] mento enim non semel deprehendi, si quando exemta epulis fame mensisque remotis placuit convictoribus meis

- verecunda laxari seria mensa.

ego vero temetum istud Hispanicum ipsis propinari, miseros pelvim petiisse, et non minus animi deliquium passos fuisse, ac ille ad mortem saucius, et ad rigidum medicastrorum tribunal statutus Priscianus. Sed desinendum est nugarum!

et redeundum e diverticulo in viam. Nempe concilianda est fides conjecturæ meæ, qua ego ex fictitio et scenico Johanne Fausto mago cudendo, dolando, asciando finxi refinxique verum et non necromantico sed typographico atramento nigricantem Johannem Faustum. Ac de eo ita scribit Aventinus l. 8. hist. vel Chron. p. 422. edit. Germ. (nec enim nisi hanc possideo) Eben auch genantes Jahrs (1447) ist erfunden worden, die Truckerey zu Meintz von einem genant Hanns Faust, hat 2 Jahr daran zugericht mit Hülff seines Eidams Peter Schäffers, von Garensheim (ecce vicinam vocem et paulum deflectentem a Germersheim, unde oriundum esse G. Hornii sententia supra est ostensum) dem er seine eigene Tochter Christinam zu der Ehe gab. Die zween haben [77] diese Kunst in Geheim gehalten NB. niemands zusehen lassen. NB. haben alle Gesellen und Knecht zu solcher Arbeit und Kunst nothdürfftig einen Eid schweren müssen. NB. dass sie es niemand offenbahren noch lehren wolten. Doch über 10. Jahr haben jetzt genandtes Fausten und Schäfers Diener diese Kunst geoffenbahret, und öffentlich herfür ans Liecht gebracht. Gutenberg von Strassburg in Teutschland, seine Landsleut Ulrich Han, und Sixt Reis, habens in Welschland und gen Rom am ersten gebracht, ist zu unseren Zeiten so gemein worden, dass nirgend ein Winckel ist, man drückt lateinisch, griegisch und hebreisch darinn, seyn die Bücher ganz wohlfeil worden. Es druckt einer ein Tag mehr, dann einer ein ganz Jahr möchte schreiben. Peter Schäfer, obgenanten Faustens Erfinders dieser Kunst Enckel, druckt zu Meinz, und zu Strasburg, wo die Kunst nicht erfunden wer worden, weren die alten Bücher alle verlohren worden, man will in den Stifften und Klostern nichts mehr schreiben, (NB.) die haben vor Zeiten die Bücher geschrieben, die Schul aufgehalten. Hæc Aventinii et illa superius ex Meterano adducta non difficulter amplius juvabunt distinctionem inter fabulam de Fausto mago, et historiam de Fausto typo- [78] graphiæ in Germania superiore inventore vel procuratore. Conferamus ex utroque paucula quædam strictim et velut opera perfunctoria. l. I. c. 12. c. 27. c. 31. etc. Mephostophiles interdicit

243

Fausto ne conducat ancillam, ne per eam emanet magia (typographiæ) liceat autem conducere operam famuli, qui rem diligentius silentio premat. Faustus serviebat voluptatibus corporis cum ebriis sodalibus, iisque Alchymistis et auri fossoribus. Nempe quia Faustus opes acquirebat arte a conspectu et notitia hominum remota, opprimendus erat ista calumnia. l. l. c. 14. ibid. Prædicitur ipsi a Mephostophilo odium et invidia hominum: sane non poterat eam effugere apud Monachos lucro, quod ex arte scribendi capiebant, jam privandos. Spiritus Fausti (Monachorum invidus et maledicus) objicit, quod satis pecuniæ ex arte magica (Typographica) possit acquirere. l. I. c. 32. Faustus mandat famulo suo Wagnero, ut silentii fidem præstet: nec enim futurum putat, ut libri nicromantici divulgentur (ut ars typographica tam occulte a Fausto habita innotescat hominibus) facta vero Fausti post ejus ex hac vita abitum demum literis consignanda esse: quæ [79] scilicet facta magica ipsi per calumniam sunt imposita: l. 3. c. 6. Fausto moribundo consolatio erat a Theologo (utique non Papistico; eo enim indignus erat scilicet magus: sed Evangelico) afferenda ex merito Christi; non bonorum operum meritis: quæ consolatio solis Catholicis (Papisticis) est relinquenda. Scribo hæc et colligo veluti per saturam: e quibus paucis de similibus reliquis facile judicium ferre poterit, qui ingenii nervos intenderit. Mihi nunc calamum excutiunt vicini operarii, securibus, asciis, malleis, ferris, vectibus, trabibus aures obtundentes, et majorem dulcibus ante omnia Musis meis caliginem, minantes, quam bonus ille Faustus (credo enim sic satis jam vindicatum a me esse innoxium et ab isto saltem, quod ipsi intentatum fuerit, magize crimine immunem) in abditis ædium suarum partibus artis suæ administris imposuit. Quod si et visus et auditus (quos sensus imprimis famulari Philosophiæ dudum Aristoteles docuit, certe omnes experimur, fideliorem operam præstare nobis, quam ullus Wagnerus socius hero suo Fausto omni conatu commodabat) officium milii posthac intercipietur, periculum est, ne mihi cum Democrito Abderita [80] Philosopho, aut Didymo Alexandrino Theologo et ipsis cœcis, philosophandum fuerit. 1676. Conr. Sam. Schurzfleisch: Epistolae (1700)

Hoc Ithacus velit, et magno mercentur Atridæ.

Ego sane illam perniciem, apud vos Patroni pro Sapientiæ tranquillitate, ut Aristoteles in Ethicis ostendit, imperium gerentes, interpositis Musarum et Charitum lachrymis et suspiriis deprecor. Nec vero ægre ferre debet homo ἐπερβάλλου καὶ βάναυσος, si non meliore conditione esse permittatur, quam esse in gratiam populi Romani libenter voluit Valerius, qui ne vel specie arcis offenderet, ædes suas eminentes libens in plana submisit. Vale, Vir Magnifice et Prudentissime, studiorum meorum grande et præsidium et decus, et prolixitati, quam argumenti gravitas videtur imposuisse, veniam æquo animo largire, et legendæ huius epistolæ copiam Magnif. Dn. Procancellario haud gravatim facito: Altdorffii d. 18. Julii 1676.

Magnif. Nob. Stren. et. Prud.

Cultor obsequiosissimus
J. C. DÜRRIUS.

#### 127

# 1676. Conr. Sam. Schurzfleisch: Epistolae (1700)

Conradi Samvelis Schvrzsleischi Epistolae Nunc primum editae. Cvm Privilegiis. Vitembergae Saxonum, Apud lo. Gvil. Meyervm, et Gotofred. Zimmermannum. Typis Christiani Gerdesii, Anno MDCC.

p. 557. Epistola CCCLXXIX. N. N. (d. XXVI. lau. MDCLXXVI).

p. 559.

Qvod ad Fausti nomen, resque gestas attinet, non ausim refellere sententiam vulgo proditam, neque tamen sum nescius, plurima de eo narrari fabulosa, ut sane ineptiunt, qvi, in vicino pago, cui Brodae nomen est, esse commoratum, tradunt, qvam vanitatem ex nostrorum hominum, qvi studiorum causa apud nos versantur, animis nondum penitus evellere potui. Cuiusmodi est, qvod Henricus Meibomius, de pueris Hamelensibus prodidit, et Saxones nostri de Ludovico Saltatore non absimile aliqvid satis lepide comminiscuntur. Vulgaria enim chronica, ab ignaris historiae viris scripta editaque,

# 1676. Theophil. Spizel: Felix Literatus

tam ab se dissentiunt saepe ac nugantur, ut me qvisqviliarum taedeat. Ipse tu [560] nosti, celeberrime vir, Manlii
auctoritatem multis ac variis rumoribus praetexi solitam fuisse.
Etiam Camerarius, summus vir, qvaedam scripsit, ut accepit,
non certe omnia ad historiae fidem. Vierio, sine rationibus
argumentisqve temporum commentanti, non protinus assentior,
qvippe nimiae credulitatis non semel mihi comperto. Instrumenta publica, ac documenta veritatis, certa indicia actorum,
luculentaqve vestigia expressa, scire cupio, qvae vel nulla
hic sunt, vel certe suspecta mihi videntur, non tamen refragabor dissentientibus, praesertim in re non magni momenti,
neqve cum rationibus imperiorum coniuncta.

Index rerum praecipuarum, unter F. Fausti historia quid reri habeat?

559 et seg.

## 128

# 1676. Theophil. Spizel: Felix Literatus

Felix Literatus Ex Infelicium Periculis Et Casibus, Sive De Vitiis Literatorum Commentationes Historico-Theologicæ, Quibus Infelicium Ex Animo, H. E. Vitiosorum Literatorum Calamitates Et Miseriæ, Conquisitis Exemplis Et Documentis Selectioribus Exponuntur. Atque Eruditis, Ad Veræ Et Imperturbatæ Felicitatis Sedem Tendentibus Via Tutissima Ostenditur. Authore Theophilo Spizelio, D. V. l. E. A. M. Augustæ Vindelicorum, Apud Theophilum Goebelium, Literis Koppmaverianis. MDCLXXVI.

p. 162.

Binsfeld.
confess.
malef.
p. I. prælud. VI.
in princ.
Dæmonem in auxilium ut concurrat ex pacto.
Scripto autem id ipsum sæpe confirmari. dæmonemque efflagitare. ut paciscens instrumentum obligationis et chirographum proprio scriptum et subscriptum sanguine exhibeat, non ex omnium solum de re magica scriptorum

#### 128

#### 1676. Theophil. Spizel: Felix Literatus

consensu, verum ipsarum etiam sagarum unanimi constat Quam horren- [163] dis atrocibusque conditioconfessione. nibus infaustus ille Faustus Dæmoni sese mancipaverit, DEO miserit repudium et pactum sponsionemque cum diabolo sancitam proprio sanguine ex leviter vulnerato pollice emisso, se totum ipsi adscripserit, docet apographum, post miserabilem ejus ex hac vita exitum in museo repertum, et a Georgio Rud. Widmanno divulgatum, hæc inter alia G. R. Widcontinens verba: Bur Befräfftigung meiner Berman in heiffung will ich diesem allem treulich nachkommen Hist. Fausti und dieweil unfer aufgerichte Bundnuß zwanzig Sahr part. 1. c. 10. jenn foll / so benn die verschienen und verloffen i jo foll er dig fein Pfand Leib und Seel angreiffen / und darüber zu schalten und zu malten haben / foll auch tein Bort Gottes / auch nicht die folches predigen und fürtragen hierinnen einige verhinderung thun ' ob fie mich schon bekehren wollen. Diefes Brieffs / hab ich ben mit meinem eignen Blut befräfftiget i und verschrieben. O pactum nefarium horrendum et execrabile! quo miserum dæmonis mancipium seipsum tenebrarum obligat principi, DEO sancto illius verbo, stipulationi in baptismate factæ et suæ per CHRISTUM redemptioni renuntiat, eademque opera in diabolum crediturum, opem et auxilium ab illo expectaturum, accepturum, et in vitæ fine corpus et animam ei traditurum dato chirographo, vel aliqua sui sanguinis particula velut confirmandæ pactionis pignore et arrha polli- [164] cetur. Diabolus vicissim pro sua parte promittit se mancipii sui nutum et voluntatem sedulo observaturum atque exsecuturum, ita ut quocunque tempore in creaturæ alicujus figura et similitudine appareat, ad deliberandum et consultandum cum ipso, ut vel in aliquo adjuvet negotio, vel ad desideratarum voluptatum, honoris, opum, dignitatis et amplitudinis consecutionem provehat, tunc ejus causa proficisci, hominem quocunque libuerit circumferre, et (ut brevi comprehendam omnia) in illius gratiam præstare quicquid jusserit haud invitus velit.

Index Rerum Memorabilium p. 1150a.
Fausti Joh. pactum cum dæmone execrabile, 163.

#### 129

# 1680. Erasmus Francisci: Überzug der Niderwelt

mer Bunder-reiche Uberzug unserer Rider-Belt / Oder Erdumgebende Lufft-Krens. Rach seinem natürlichen Besen manch= faltigen Eigenschafften | Nuten und Bürckungen | natür= und un= natürlichen / feuer= und mafferigen Eischeinungen / (ale da find die Basser-Sonnen | Regenbogen | Nacht= und Meer-Lichter | etc. Lufft=Bunder | Bolden | Regen | Schnee | Bind | und Schiff= brechende Stürme / Donners und Blitz-Stralen / ) in unterschiedlichen Discurfen abgehandelt / dazu mit vielen merchwürdigen Erempeln / und Geschichten erklart: Rebft einer vorhergehenden Luftigen Spatier= und Tisch=Unterredung / etc. Und einem / vor dismal kurkem / Anhange / von dem Welt-Ort und Lauffe / oder Stillftande der Lufft-umfangenen Erd-Rugel: Bu Ausbreitung Gottlicher Allmacht, und Erluftigung def curiofen Lefers, erörtert. und beidrieben, durch Erasmum Francisci. Nürnberg / In Berlegung Bolffgang Morit Endter | und Johann Andrew Endters feel. Sohnen. Anno MDCLXXX.

- S. 29 (in der Borunterredung)
- - S. Bielleicht hat es ein Engel jemanden gezeigt.
  - 28. Vielleicht aber / und zwar viel vermutlicher / keiner.
- S. Man fagt / ber Teuffel habe es bem Fauftus von fernen gezeigt.
- F. Solches habe ich / in seiner Lebens-Beschreibung / zwar nicht gefunden: wol aber diese Erzehlung:
- Bas ber T. D. Faustus fragte seinen Geist / um die Umstände dem D. Faust, deß Paradeises. Mephistophiles aber (also nannte von dem sich dieser sein sauberer Lehrmeister) antwortet / und Paradeis, porgeschwäßt. Du kanst / mein Herr Fauste / selbst leicht= lich abnehmen / und gedencken / daß das Paradeis nicht in dieser Welt stehe / sondern etwan gegen Osten / gar nahe ben dem Himel lige, also daß jehund die Sonne / vom Mittage die gegen Abend / sich darinn verdirget / und alsdann nimmt der Mond die Wohnung zur Nachts-Zeit darinnen. D. Faustus ver-

seste alsbalb / wie soll ich dieses von der Sonnen / und dem Mond verstehen? Solcher gestalt / sagte der Geist: Das Paradeis ligt gegen der mitternächtigen Linie / und gegen Aufgang der Sonnen / da etwan anjeho keine lebendige Seele wohnet; hat also allein Sonn / Mond / und Sterne ihre Ergehlichkeit darinnen. Die Sonn hat ihren herrlichen Schein dermassen lauter und klar / daß man an ihr alle Form / und ihre ganhe Substanh darinnen sehen kan; so haben sie auch daselbst keine hitzige Natur / sondern ist so lieblich und scheinbarlich / daß auch ihre besindliche Hitzige lieblicher ist / als die Lusst; und wann Adam erstesmals darinnen seine Wollust haben wollen / so hat er sich an die Sonne geleget / in welche er ganh vollkömmlich mit unverrückten Augen sehen mögen; dannenhero der vielleicht der Sonnen Würckung seinen Rachkommen geoffenbaret hat.

Die Sonne aber ist hernachmals / nach dem menschlichen Kalle / gleichwol der Site halber gegen der mitternächtlichen Linie berab gestiegen / und hat die sündliche Welt entzündet / wie es annoch ift / also daß von nun an kein Mensch / in die Länge / ber Sonnen Site fan erbulden | und ertragen: welches dann | von dem Mond / im gleichem zu verftehen ift. Auch fennd die Sterne fo flar und helle / daß fie | von dar / das Erdreich erleuchten können / gleich einem Carfundel. So toben die Planeten am himmel so ungeftumiglich / daß es im Paradeis nicht anders erschallet / [30] als wie in dieser Welt das Donnern; sie segnd aber gant anmutig und lieblich. In diesem herrlichen Wohnhause / in dieser angenehmen Wollust / hat Adam alles mit sonder= barer Geschwindigkeit / und der Vollkommenheit nach , in die er versetzet gewesen / betrachtet / mit Augen gesehen / und folches / nachdem er aus dem Paradeis vertrieben worden / als ein erfahrener Astronomus / seinen Nachkommen hinterbracht: Dann / er war von GDtt also erleuchtet / daß fich alle Geschöpfe GDttes zu ihm neigten.

Mein Mephistopheles, fragte D. Faustus / wie ist doch dieser Garte / der in der Schrifft Eden genennet wird / beschaffen gewesen? send auch darinnen Baume / Gras / und andere Sachen gewesen? der Geist sagte Ja / und zwar nicht viel anders / als wie auf dem Erdreich die Gärten und lustreiche Wälber anzusehen /

jedoch in etwas unterschieden: denn das Gras; wie es GOtt erstlich erschaffen hat / also stehet es annoch da / und hat Adam und Eva sich niemaln genug über die schöne / helle / anmutige und bunte Farben / mit welchen es vermenget ist / verwundern können.

Bas die Baume belanget / die fennd fo hoch / daß das Gewolde defi himmels dardurch ftreichet | und breiten fich die Aefte fo weit aus baf man fie nicht überfeben fan: die Blatter daran fennd zum Theil breit / zum Theil spitig | und fo groß ale ein Reich-Spieß: das Obst daran fällt nimmer ab : sondern bleibt also fteben bis an den Jüngsten Tag: in der Mitten aber def Paradeifes / da Adam geschaffet und gepflantet hat / sennd Feigen's Baume ; und allerhand Dbft; und die Blumlein darinnen fennd bermaffen lieblich am Geruch und Geschmack / bag folches niemand recht beschreiben tan. So hat es auch im Paradeis gehabt allerlen vierfüffige ; geflügelte ; und friechende Thiere / die alle gant zahm waren ; und fich gar heimlich zu dem Menschen Adam thaten / benen gab er nun / aus erleuchtetem Berftande / einem jeden seinen Namen: Es war auch zu der Zeit an ihnen kein Grimm / Rorn : Bute noch Gifft fondern maren dem Menschen wie gesagt gant unterthänig | und gehorfam | ja gar zahm | und fast furchtsam.

Alfobald aber Adam und Eva / die Schank aus Soffart mider GDtt : cbener maffen wie wir Teuffel ; übersehen / und Gott ihren Schöpffer mit Ungehorfam erzörneten | und von bem Engel Cherubim aus dem Paradeis vertrieben murden / da gingen alle Thiere in das fündliche Land / veränderten ihre vorige Natur / Freundlichkeit / und Zuneigung zu dem Menschen / ja / ein jed= weders Thier-Geschlechte war in Büte und Bitterkeit gleichsam verwandelt i und murden hernachmals den Menschen Keinde i also daß nunmehr fein Thier ! in dem Paradeis ist / fondern lieget dieserhalben fast obe. D. Faustus verwunderte sich ! und sagte / lieber Mephi- [31] stophiles, wo ftehet aber ber Baum beft Erkenntniß Gutce und Bojes | daran fich Adam und Eva verariffen haben? Der Geift antwortete / diefer Baum / den Guten und Bofen i fteht mitten im Paradeise ; ein gar einfältiger und ichlechter Baum / welches dann auch Adam und Eva am meiften verführet und betrogen hat weilen fie nicht vermeinet i dag GDtt eben so viel an diesem Baum gelegen mare . ober daß eine fo groffe i

ja faft gottliche Burdung barinn fteden follte: Die Aepffel baran fennd nicht fo gar groß: aber auffen an ben Schelffen ! fennd fie an der Farbe wie ein Regenbogen gesprengt. Der Apffel aber inwendig / ift Gespreu-weise formirt / mit leibfarbnen Rreutlein: und ftehet diefer Baum / bis an ben Jungften Tag / alsbann er mitten voneinder fallen / und spallten soll. Lieber Mephistophiles / versette hierauf D. Faustus / kan aber niemand mehr zum Paradeis gelangen / ober kommen? Nein / antwortete er / kein Lebendiges wird mehr dahin kommen können / denn / um diesen verbotenen Baum / ift ein Ball ! mit feurigen Retten um= ringet / und hütet beg Gartens der Engel Cherubim / mit einem feurigen Schwerdt; aber alle und jede felig abgeleibte Seelen i sehen einen Blick und Freude dieses Baradeises / und laffen sich damit begnügen / bis zur vollkommenen Freude den ewigen Lebens. Bo aber | und an welchem Ende | ist der Ort | da der flieffende Brunn innen ftehet; fragte D. Fauftus? Der Geift antwortete / dieser Brunn oder Teich / ligt mitten im Baradeis | und befeuchtet ben gangen Garten: theilet fich aber hernach in vier sonderbare Haupt-Kluffe | unter welchen der erste gengnut wird Ganges ober Pischon, der andere Gihon, der britte Tigris, und ber vierte Euphrates (a).

28. Ich kan kaum glauben / daß der Teuffel dem D. Faust / der doch ein gelehrter Mann soll gewesen seyn / mit so albernen Mährlein / aufgezogen kommen seyn. Wenn er die einfältigen Indianer hätte vor sich geshabt / wäre es vermutlicher. Denn die fabuliren vorhin selbst gar thörichte und theils possierliche Sachen / von dem Paradeis: welche alle zu erzehlen / und anzuhören / einem eine grosse Marter / und keine Paradeis-Lust / sondern eine irdische Fegseuers-Pein verursachen dörffte.

(a) (9. Rud.
Widmann /
von dem
ärgerlichen
Leben und
ichrecklichen
Ende D.
Johannis
Faufti
Cap. 20.

#### 130

# 1680. Pacta und Gelübdnüs des Herzogs von Luxenburg

Pacta und Gelübdnüs Deß In der Baftillie zu Pariß in Bershafft Sihenden Herhogs von Luxenburg : So er Mit dem leydigen Satan getroffen. Auß dem Franzos. Driginal ins Teutsche überssehet. Im Jahr 1680.

**E**. 3.

- Die gange Belt mar jum höchsten verwundert / und kunte fich nicht einbilden | auf mas Ursach doch der in dem jungft pergangenen Riederlandischen Krieg theils durch tapffere beroische Actionen , theile aber durch barbarische und unmenschliche verübte Greuel-Thaten / (movon die bende Hollandische schöne Alecken ! Obegraven und Schwammerdam ein ungufloschliches Beugnuß ! so lang die Belt stehet / werden geben konnen) in gang Europa beruffene Herkog von Luxenburg fo ploglich / und wider aller Menschen Bermuthen / in des Aller-Chriftlichsten Königs Ungnade gerathen / daß er in die sogenante Baftilien zu Barif in enge Berhafftung gesethet worden. Es gienge zwar ins gemein die Sage und Vermuthung dahin / als ob er ben der fo beschreiten Gifft-Sache mit-interessirt gewesen / welches man / weilen hiervon keine gründliche Gewißheit vorhanden | an feinen Ort geftelt fenn laffet; jedoch aber hat man noch nachgehende ersehen / daß berfelbe in seiner Gefangenschafft aufgejagt und bekennet / daß er fich mit bem höllischen Mordgeift / bem lendigen Satan / in ein Berbundnuß auf nachgesette Buncten eingelassen / und sich mit ihm fol= gender Maffen vergliechen:
- 1. Solft du / Lucifer / mir also bahr hundert taufend Pfund an Geld einhändigen.
- 2. Alle erste Dienstag eines jeden Monats tausend Pfund lieffern.
- 3. Sol dieses Geld / so du mir bringen wirst / geb und gangs bar senn / also und dergestalt / daß nicht allein [4.] ich / sondern auch alle / denen ich davon geben werde / solches zu ihrem Rußen anwenden und gebrauchen können.

- 4. Besagtes Geld sol nicht falsch / oder betrüglich / noch von einer solchen Materia senn / welche unter der Hand entweder wieder verschwindet / oder zu Stein / Kohlen und dergleichen wird / sons dern es sol dasselbe von solchem Metall senn / welches von Menschen Handen gepräget worden / und in allen Orten und Ländern / wo es auch hinkommen mag / gültig und gangbar senn.
- 5. Wofern ich eine gute Summa Gelds vonnöthen haben würde / es möchte auch sehn zu was für einer Zeit / oder zu was für einem Gebrauch es immer wolle / so sollest du obligirt und verpstichtet sehn / mir verborgene oder vergrabene Schätze einzuhändigen / und zwar nicht also / daß ich dieselbe an dem jenigen Ort / wo sie verborgen / oder vergraben sehn / selber erst holen müste / sondern du solst mir selbige / ohne einige meine Mühewaltung / an dassenige Ort / wo ich mich zur selben Zeit aufhalten und besinden werde / zu Handen liessern / darmit nach meinem Belieben und Gefallen zu schalten und zu walten.
- 6. Solft du mich weder an meinem Leib und Gliedmassen beschädigen / noch an meiner Gesundheit angreiffen / sondern mir dieselbige ohne einige menschliche Schwachheit fünstzig Jahr lang unversehrt erhalten.
- 7. Wofern ich aber je / wider Berhoffen / in einige Kranctsheit fallen solte / und du solches nicht verhindern köntest / so solt du mir heilsame und bewährte Arhnen-Mittel verschaffen / und zu meiner vorigen Gesundheit / so bald es immer möglich sehn wird / wieder verhelffen.
- 8. Die Jahr / auf welche wir uns mit einander vergleichen werden / sollen in zwölff Monaten / wie es nicht allein hier in Franckreich / sondern auch in der ganken [5.] Welt gebräuchlich ist / bestehen / und zwar jeden Monat zu 30. oder 31. Tagen / ein Tag und Nacht zu 24. Stund gerechnet. Diese Zeit sol sich anfangen heut Dato den . . . . dieses 1676 sten Jahrs / und sich endigen eben diesen Tag deß 1727. Jahrs / also und dergestalt / daß im geringsten nichts von dieser Zeit abgehe / und du mir dieselbe verkürzest / oder eine falsche und verkehrte Rechnung und Außdeutung (wie du wol ehemahlen andern zu thun psiegen) daher machest.

# 1680. Pacta und Gelübdnüs des Herzogs von Luxenburg

- 9. Wann nun diese Zeit allerdinge verstoffen und außgelauffen solst du mich / nach dem gemeinen Lauff der Natur / wie alle andere Menschen / jedoch sonder groffen Schmerzen und Quaal / auch ohne Spott und Schand sterben lassen / und nicht verhindern / baß mein Leib ehrlich zur Erden bestattet werde.
- 10. Solft du mich beym König / wie auch bey allen vornehmen Herren / in Summa / bey Groß und Klein / Hohen und Riedern / Mann= und Weibs-Personen / beliebt und angenehm machen | so daß ich ihrer Gunft und Gewogenheit jederzeit versichert seye / und sie mir in allem / was ich an sie begehren werde / un= weigerlich willsahren mögen.
- 11. Solft du mich / selb ander / an alle Ort und Ende der Welt / wohin ich verlange / sie senen so weit abgelegen / als sie wollen / unbeschädiget führen / und mich derselben Sprachen alsobald kündig machen / daß ich dieselbe fertig reden könne / auch / wann ich meiner Curiosität ein Genügen gethan / unversehrt wieder zuruck in meine Wohnung bringen.
- 12. Solft du obligirt und verbunden senn / mich für allem Gesichoß / als nehmlich / Stücken / Bomben / Feuer Mörseln / Granaten / Mußqueten / Pistolen / Feuer Röhren / und allem anderm Gewehr und Waffen / sie [6] mögen auch Nahmen haben / wie sie wollen / bewahren / daß mich keines derselben berühren / noch mir an meinem Leib und Gliedmassen einigen Schaden zufügen mögen.
- 13. Solft du mir behülfflich senn / alle so wol deß Königs offentliche / als meine particulier-Feinde zuüberwinden / und über sie zu triumphiren.
- 14. Solst du mir einen Ring verschaffen / und zuwegen bringen / welcher mich / so offt ich benselben an den Finger stedte / unsichtbar und unüberwindlich mache.
- 15. Must du mir in allen Stücken / so ich dich fragen werde, gewisse / warhafftige und gründliche / nicht aber verkehrte / zweifscl= haffte / oder zweydeutige Nachricht ertheilen.
- 16. Solft du mich für allem / was wieder mich ingeheim vorgenommen und angesponnen wird / zeitlich wahrnen / mir auch Mittel und Wege an die Hand geben / solche wider mich gemachte Anschläge zu hindertreiben und zu nichte zu machen.

#### 1680. Pacta und Gelübdnüs des Herzogs von Luxenburg

- 17. Solt du mich alle Sprachen / so ich verlangen werde / lesen / reden und außsprechen lernen / und zwar so gut und perfect / als ob ich derselben von Jugend auf kündig gewesen ware.
- 18. Solft du mir Klugheit / With und Verstand verlenhen ! von allen Sachen vernünfftig zu discuriren und ein Urtheil darüber zu fällen.
- 19. Solft du mich vor allen Gerichten und Rathsstülen bes Königs / barvor ich möchte citirt und geladen werden / wie auch bem Pabstl. und Canonischen Recht præserviren und vertretten,
- 20. Solft du mich / und mein Haußwesen verwahren / daß weber Einheimische / noch Frembde mir daffel= [7] bige angreiffen / oder etwas davon entfrembden / sondern solches unversehrt ersbalten.
- 21. Sol mir zugelaffen seyn / daß ich dem äufferlichen Schein nach als ein guter Christ / mein Leben führen / und dem offentslichen Gottesbienst / ohne einige deren Verhinderung beywohnen möge.
- 22. Solt du mich in der Universal-Medicin præpariren und zurichten lernen / mir auch den rechten Gebrauch derselben / und die Dofin oder das Gewicht / wieviel man einer Person davon eingeben sol / sagen.
- 23e Bofern ich in irgend einer Occasion / Scharmützel ober Gefechte / an meiner Person attaquirt und angegriffen werden solte / solft du mir zuforderst / und vor allen Dingen hülff und Benstand lensten.
- 24. Solft du verhindern / daß niemand / wer es auch seyn mag / diesen unsern gemachten Accord und Bertrag / innen werden / oder erfahren / vielweniger aber entfrembden oder zu Handen bekommen könne.
- 25. So offt ich beiner begehren werde / folst du mir in einer lieblichen und angenehmen / keines Begs aber in einer erschröck= und abscheulichen Geftalt erscheinen.
- 26. Solft du mir Mittel verschaffen / das Gedächtnuß zu ershalten / und zu ftärcken / und dieses nicht nur für meine Person / sondern daß solche auch allen und jeden Wenschen / denen ichs mittheilen werde / helffen thue.

#### 1680. Thomas Johann Schultze: Des Teuffels Berg-Werck

- 27. Solft du mir zusagen und versprechen baß du alle obangeführte Puncten und einem jeden insonderheit unverbrüch= lich halten und diesem allem fleisig nachkommen wolleft: Bofern du aber an einem den geringsten fehlen oder dich hierinnen säumselig erzeigen würdest fo sol alsdann dieser Pact und Bertrag null und nichtig und von gant feinen Kräfften seyn.
- 28. Dahingegen gelobe und verspreche ich dir nicht allein unterschiedliche Mannes und Beibs-Personen in deinen Gewalt zu lieffern i sondern verläugne auch Gott die Allerheiligste Dreynigskeit i und fündige derselbigen den Bund i den ich in der Tauff mit ihr gemacht habe / ganglich auf / trette hergegen mit dir in eine newe Verbündnüß / und ergebe mich dir mit Leib und Seel immer und ewiglich.

#### 131

# 1680. Thomas Johann Schultze: Des Teuffels Berg-Werck

### a -- k

Des Teuffels Berg-Werck, oder Höchstniger, und in Gottes Wort gegründeter Unterricht Bas von den Schatzgraben, und Geld-suchen zuhalten sen, Mit E. Hochlöbl. Theol. Facultät zu Wittenberg Consens und Approbation, vorgestellet Von Thomas Johann Schulten, Pfarrherrn zu Borgsborff und Hohen-Aalsborff. Wittenberg, In Verlegung D. Tobia Mevii sel. Erben, und Elerd Schumachers, Druckts Matthaeus Henckel, Univers. Buchdr. Im Sahr Christi 1680.

# a) S. 8.

Das I. Capitel. Bon des Teuffels Berg-werde Berficherung.

S. 3. In der Hifteri von dem berühmten Schwartkunftler, Docter Johann Fausten, welche nach etlicher Meynung zu Wittenberg geschehen senn sol, si fabula vera, ist folgendes auffgezeichnet: Damit der Teuffel seinem Erben, dem Fausto, gar keinen Mangel lieffe, weiste der Geist Mephostophiles D. Faustum in eine alte Capellen, so eingefallen war, und ben Wittenberg ben einer halben Meilweges gelegen ist, allba hatte es einen ver-

grabenen Keller, so solte D. Faustus graben, so würde er einen groffen Schatz finden. [9] Dem gieng D. Faustus treulich nach, wie er nun dar kam, fand er einen greulichen groffen Burm auf den Schatz liegen, der Schatz erschiene, wie ein angezündet Liecht. D. Faustus beschwure ihn, daß er in ein Loch froch. Alß er nun den Schatz grub, fand er nichts, als Rohlen darinnen, hörete und sahe auch darneben viel Gespenste. Also brachte D. Faustus die Kohlen zu Hauß, die alßbald zu Silber und Gold wurden, welches, wie sein Famulus oder Diener darvon gesmeldet hat, in etliche tausend Gülden wehrt geschatzt ist worden.

## **b**) S. 26.

Ingleichen das Teuffelische Gespräch, welches D. Fausti famulus, Christoph Bagener, mit seinem Geiste von diesen Dingen gehalten, da unter andern auch gelesen wird, daß des Bagners Geist von dem ersten fürnehmsten Fürsten der Teuffel gesaget, Erkonne Schätze in Rohlen, und wiederumb Rohlen in Schätze verwandeln. Das klapt nicht wohl für die Herren Schatz-Gräber.

## c) S. 76.

Der unzüchtigen Huren-Brunft, welche sonft den Schatgrabern und andern zauberischen Leuten von den bosen unreinen Geiste und stindenden Hollenbock im Herhen angezündet wird, wil ich anito nicht gedenden. Man besehe nur die Histori von D. Fausten, Wagnern, und ihres gleichen.

#### d) ©. 81.

So benn nun Gottes Wort, ben blossen Buchstaben und Sylben nach, solche Krafft nicht hat, übernatüreliche Dinge zu würden, oder den bösen Feind zu verstreiben, so werden es Verse und Wörter der Heydnischen Poeten, item die unverständige Rothwelsche Wörter, als Aracadabra, Hax, pax, max, Deus adimax, matas, denatas, daries dardaries, Damosses, gades, bichidos, mechadis, cames officius, Comitecro, Zozin, Agare, Zedelay, Bitelbaut, Ydon, und dergleichen, (da man wol fragen möchte, welcher Teuffel in der Hölle so heisse?) vielweniger thun. Besiehe, wo dunichts bessers zu thun hast, von diesen Karren Possen, Magnif. Dn. D. Geser de Superstitione,

B. Dorsch. Dissert. de Satanae obsess. Sect. I. quaest. 6. B. Balduin. Lib. III. cap. V. cas. 3. B. Dieter. Anal. Evang. P. II p. 405. a. Selden. de Diis Syris, p. 118 seq. M. Bayer. addit. ad Selden. pag. 206. seq. Ursin. Acerr. Philol. p. 466. Camerar. Cent. III. Hor. succis. pag. 401. c. 76. Boissard. de Divinat. p. 167. fin. seq. Waldschm. Python. Endor. pag. 296. seq. 632 seq. Del-Rio. Disq. Mag. p. 965 seq. Schott. Phys. curios. p. 1287. Wier de Praestig. p. 376. seq. Histor. de Fausti famulo.

## e) E. 95.

Letlich kan man auch den bosen Feind durch rauchern nicht vertreiben, sintemahl er solches zuweilen selbst von seinen lie= [96.] ben Getreuen begehret hat, daß sie ihm einen Rauch machen, oder ein Räuch-Opffer bringen sollen. Besiehe die Histori von Wagnern, D. Faustens famulo, und Natal. Com. Mytholog. p. m. 35.

#### f) S. 107.

Gin beffer Erempel einer fichern Teuffels Berachtung wird une in der hiftori von D. Fauften vorgestellet, an einem alten frommen Manne, der ein Argt und [108] Rachbar D. Fausti mar, diefer vermahnete den Schwarpfunftler Fauftum, von jeinen Teuffelshändeln abzustehen, mit vorhaltung Göttlicher Schrifft und ichrecklicher Straffen Gottes. Allein fo weit fehlete es, daß dieß Teuffelsfind fich bekehret hatte, daß er fich vielmehr von neuen, und noch fefter, alf zuvor, mit feinem Blute dem Teuffel verschriebe, und dem guten alten ehrlichen Mann fo feind wurde, daß er ihm nach Leib und Leben ftellete, wiewol der Teuffel ihn nichts anhaben kunte, weil er fich fleissig mit dem Gebeth vermahrete. Uber zween Tage hernach, alf der fromme Mann zu Bette gieng, horete er im Saufe ein groß gerumpel, welches er zuvor nie gehöret hatte, das fam zu ihm in die Rammer hinein, grungte wie eine Sau, bas triebe es lang. fieng der fromme alte Mann des Teuffels zu spotten und fagte: D wie eine Baurifche Mufif ift das! En mohl ein fcon Lobgesang von einem Gespenfte! Bie ein ichon Lobgefang von einem Engel, ber nicht zween Tage im Baradieß hat können bleiben, vexieret sich erst in anderer Leute Häuser, und hat in seiner Wohnung nicht bleiben können. Mit solchem Gespötte hat er den bösen Geist vertrieben. Faustus fragte ihn, wie er mit den alten umbgangen wäre? Gab ihm der Geist zur Antwort, es hätte Ihm nicht beykommen können, denn er geharnischt gewest sen, das Gebeth meinende. So hätte er seiner noch darzu gespottet, welches die Geister nicht leiden können, sonderlich, wenn man ihnen ihren Fall fürwirfft.

## g) S. 111.

Die IX. Frage. Ob die genandte Schapgraber Magi oder Schwartkunftler jenn? §. 4 I.).

Bauberer pflegen ben ihren Verrichtungen gewisse Plate abzumessen und sonderbahre Circul ober Kreise zu machen, in welche sie sich verfügen, und ihre Teuffelische Beschwerungen halten, davon die Histori D. Faustens seines Dieners, des Wagners, und andere Bücher von der Schwarzenkunft sattsam Nachricht geben.

# **h**) S. 114.

Des unseligen D. Fauftens Diener, Christoph Bagner, kam einsmahls gen Neapels, und vernahm, wie daß ein reicher Rauffmann auf dem Weer wäre beraubt, und umbgebracht worden, und die Guther ihm genommen, welche umb viel taufend Gulden find geschätzt worden. Und alf seine Erben gerne gemissen Grund erfahren hatten, wie es doch darumb bewand, und wer der Thater gemeft mare, bothen fie groß Geld auf, wenn einer etwas bavon entdeden und offenbahren wurde. Da dachte ber Schwart-kunftler Bagener, es wolte wol ein gut Ding für ihm fenn, vermeinte ein statlich Geld davon zubekommen, und gab sich an, wie [115] er die Runft konte, und offt versucht und probiert hatte. Run waren die Leute auch abergläubisch, wie denn die Belichen viel drauf halten, auch bisweilen gute Zauberer senn, lieffen den Wagener feine Kunft brauchen, und verhieffen ihm zwen hundert Thaler, wo er den Thater konte anzeigen. Da nahm er einen Christallen, beichwor ben, und hielte ihn gegen die Sonne, ba fahe man ein Bild brinnen eines reichen Rauffmans ju Reapele, welches fie wol erfandten, jagten, der folte die That

an dem indern auf dem Meer vegangen baben. Nun war dis wahr ban er mit ihm aufgefahren war, und tamen gleichwol nicht es dem rieder er wurde verflager für der Sbrigkeit und gefraget ob it nicht mifte wo diefer Raufmann geblieben mare? Diefer jab jur Antwort, er mare por 3hm ber gefcbiffet, ob er mare berfunden oder verichlagen worden, oder aber, ob er irre gefabren tonte man nicht wiffen: Gleicher Gestalt wurden auch feine Diener gefraget Die fagten alle alfo. Und da man fie daben nicht wolt bleiben laffen goge man fie alle gefanglich ein und matterte fie da fiengen fie an und vefandten, dan fie ibn ermordet batten: Darauf jogen fie den Gerren auch ein, der befandte auf Bein wie der Knecht, er batte es gethan. Und Darauff murde das Urthel gefället, man folle fie, alf Deer-Rauber jum Tode bringen. Unterdeffen fo fombt der Rauffmann den man vermeinet erichlagen ju fenn wieder ju Land, friich und Gefund, ohne alle Schaden, und mar verichlagen worden, daß er an einem Ort fiinff Bochen batte muffen fill liegen. Da inben ite, dag die von dem Bagener maren betrogen morden ffr nahm aber fein Geld und michte davon.

#### i 2 123.

5 %. Umb weiter Rachdenckens willen, füge ich diefes noch mit ben, dag, ale D. Faufti Famulus fich dem Teuffel. GEtt. behite uns alle in Gnaden, mit Leib und Geel auf ewig verfchrieb. unter andern puncten, welche din Teuffelefind vom Sathan dagegen begehret, auch diefer und zwar der flebende gewefen, bag er alle verborgene und beimliche Schate unter der Erden wiffen und übertommen mochte. Und alf er einemable von feinem Meite die mancherlen species der Magifchen oder Zauberifchen Runfte miffen molte, antwortete ihm unter andern der Beift auch alfo: Dieje Runit, fes megnet die Zauber-Runft, darumb er gefraget morden, mer fie recht fennen wil, der muß fie von une lernen umb eine gemiffe Bedingung, dan er fich nemlich gegen une verpflichte: Und weil ihr Gefellen auf Farmit entweder mollet reich werden, und Schate juchen, ober aber Rrandheiten vertreiben und Geld damit verdienen. ober aber luftige turpmeilige Poijen anrichten und vorbringen, oder zu groffen Ehren kommen, und auch euch an den Feinden, und benen, so euch übel gethan, rechenen oder sonften den Menschen schaden zufügen, so haben wir darauff allerlen Künste erdacht und ans Licht bracht als erstlich die Conjurationes oder Beschwerungen, damit ihr uns beschweret, wenn ihr Schätze suchen wollet [124] und uns vertreibet, da mißbraucht ihr das Evangelium Johannis, und die Psalmen, und fallet auß euren Besuff, dar ein euch Gett geschet hat. Ihr mißbraucht darzu das geweihete Basser, oder Tauffwasser, und ander Ding mehr, usw. So predigt der Teuffel selber die Bahrheit von den Schatzgräbern, und die Welt urtheilet so gelinde und sanft von solchen ZaubersGesellen und Schwarzkfünstern, ist das nicht eine Teuffelische Verblendung?

k) &. 129.

Die XII. Frage. Db ein Schatgraber und Zauberer befehret, und zur Seligkeit gebracht werden tonne?

§. 2. Wir beantworten dieje Frage mit Ja, ob mir zwar wol wiffen, daß es mit folder Leute Befehrung gar ichmer hergehet, in Betrachtung, weil Bauberen eine groffe Saupt=Sünde ift, und der Teuffel solche Leute gar zu fest in seinen Stricken Befiehe hievon M. Waldichmidte Geren-Bred. pag. 86. Wie offt hat der befandte Echwartfünftler, D. Fauft, angefangen feine Bogheit und Teuffelisches Wejen, zu bereuen? Bie offt hat er ihm fürgenommen, dem Teuffel, und allen seinen Berden und Befen von neuen zu entjagen? Aber was ist drauß worden? Richts. Er ift doch mit Leib und Seel vom bojen geinde geholet worden. Man lese auch die Histori von seinem Famulo, da wird man gleicher Geftalt finden, wie er offtere auf gute Bufgedanden gerathen, gleichwohl aber des Teuffels mit Leib und Seel ewiglich verblieben. Das waren zween Schakgräber, wie vorher von ihnen gemeldet worden, von Faufto zwar im ersten Capitel, §. 3. Bon Ba= [130] genern aber in der 9. Frage, § 6.

#### 132

# 1680. Theophil Spizel: Infelix Literatus

Infelix Literatus, Labyrinthis Et Miseriis Suis Cura Posteriori Ereptus, Et Ad Supremæ Salutis Domicilium Deductus, Sire De Vita Et Moribus Literatorum Commonefactiones Novæ Historico-Theosophicæ, Qvibus Mysterium Infelicitatis Literariæ, Extremaque Vitiorum Doctos Homines Infamantium Pernicies Expressus Detegitur, Prætermissa in Opere Anteriori Exempla Et Documenta Exhibentur, Atque eruditis Culpa sua Ærumnosis, Via Ad Veræ Beatitudinis Portum, Nec Non Ratio Expeditissima Copulandæ Cum Doctrina Eminentiori Virtutis Solidæ Ostenditur. Authore Theophilo Spizelio, Avyvstæ Vindelicorum, Apud Theophilum Goebelium, Literis Koppmayerianis, M.DC. LXXX.

p. 864. Commonefactio XXIX. Æstus Ingeniorum Temperatus, Sive Desiderii Sciendi Insatiabilis Et Noxii Christiana Refroenatio.

p. 882.

V. Sit denique cunctis omnino Literati Orbis incolis, infrunitum sciendi desiderium, vel hoc solo nomine suspectum, qvod inge- [883] nia præstantissima, ad pessimos quandoque ausus abripuerit, ut satiandæ inqvietudinis ergo, tandem nec dæmonis imperium subterfugere dubitarint, sicuti alibi diserte ostendimus, et loco qvodam memorabili insignis qvidam ICtus edocuit: Nimia (ita scribit egregie) CUPIDITAS OCCULTA SCIENDI, que ipsos primos quoque parentes dece-Joh. Georg. pit, præcipua causa est, propter quam Magi sese Godelmannus, lib. 1. diabolo obstringunt. Nec enim qvisqvam sua sorte de magis, contentus est, sed certatin omnes in DEI arcana c. 2. p. m. 19. penetrare volumus, ejusque summam illam præ-20. scientiam consecuti nobis videmur, si qvædam futura, et aliis adhuc ignota ipsi præscirerimus, hanc vanitatem cum in animis hominum inesse rideret omnibus seculis satan, et futura etiam prænosse gestirent homines, istam hominum demulcendorum, sibique devinciendorum et conciliandorum oc-

### 1680. Theophil Spizel: Infelix Literatus

casionem sedulo arripuit. Itaque pollicitus est, se facile iis præstiturum, et effecturum, qvæ ipsi cuperent, daturumqve rerum cognitionem, si sibi parere et obtemperare vellent. Id quod vani, insani, curiosique homines negraquam renuere. Consimili plane, h. e. impia et scelerata curiositate, avorum nostrorum memoria fascinatus JOHANNES FAUSTUS, dæmonis in se imperium admisit, et per annos multos impostorem famosissimum egit, tandemqve dignissimum neqvitia sua præmium reportavit, mortuus scil. juxta lectum repertus, inversa facie, et [884] domo, nocte præcedenti media graviter Conf. etiam qvassata. Compescatur itaqve insatiabile illud Bodin. noxiumque sciendi, cunctaque pervestigandi desilib 111 de dæmon derium; facessant MALE-CURIOSI, ne et ipsi tandem misere corruant, ac dæmonis magisterium, c. 2. et 3. perpetuumqve e Regno cœlesti excidium subire cogantur. Desinant eruditi, intemperantes rerum universarum agere scrutatores, negve præsumant intellectus sui funiculo rerum summe abstrusarum, ipsorumqve coelestium mysteriorum profunditatem metiri. Si desiderio vere Christiano, vere salutari, sacra arcana penetrandi teneantur, qvinimo ad ipsius cœlestis sapientiæ sacrarium velint intromitti, sciant precibus pie ac humiliter fusis divinæ clementiæ januam esse pulsandam. Inveniet (ait apposite D. Bernardus) pius ejusmodi pulsator, qvod temerarius scrutator invenire non potest. Et multo magis (Augustino judice) inveniet siderum Conditorem humilis pietas, qvam siderum ordinem superba CURIOSITAS; vitam denique suam religiose ac devote instituant, cujus exacto curriculo, DEUM ipsum a facie ad faciem videbunt, inque eo cuncta sapientiæ cælestis arcana, clare ac dilucide æternum contuebuntur.

Index unter F.

Fausti Johannis misera- [ ] bilis e curiositate noxia interitus, 883.

1

1682. Adam von Lebenwaldt: Achtes Tractätl

#### 133

# 1682. Adam von Lebenwaldt: Achtes Tractätl

#### a -- d

Adami à Lebenwaldt Philosophi et Medici, Com. Palat. et Poëtæ Laureati Cæsarei, Notarij Apostol. Publ. Achtes Tractātl | Von deß Teuffels List und Betrug in Verführung der Menschen zur Zauberen: Allwo auch von dem Antichrist als letzten Zauberer gehandlet wird | mit dem Beschluß | wie man sich vor deß Teuffels List | Ansechtung und Verführung bewahren solle. Saltdurg | Druckts und verlegts Johann Baptist Mayr | Hosse und Academ. Buchdrucker | 1682.

# a) ©. 46.

D. Fauft lebte Tag und Nacht im Lueder hatte niemahls kein übriges Geld werliesse auch nichts nach seinem erschrecklichen Todt ber bose Geist kan nit allzeit Geld geben Deus aliquando inhibet; wie bemeldter Faust zu offt von ihm Geld begehrt hat er ihm ein Filt geben: er kundte also nik gesolgen er solle mit seiner Profession auch etwas gewinnen. Er weiß zwar alle versborgene Schäte er läst aber gleichwohlen die Seinigen in [47] der Armut damit sie begierig werden Neichthumb zu erlangen und ihm zu dienen. Er gibt offt seinen Verpstegern gar ein schlechten Lohn.

## b) €. 74.

Vor Zeiten waren die Salmantische Schuelen / wie auch zu Toledo, welche Carolus 5. Cæsar abgeschafft / in dem Welschslandt ben dem Aursinischen See / vnd allwo der Doctor Faust seine Aunst [75] erlernet hat.

## c) E. 165.

Deß Doctor Kausts Leben ist schier jedermann bekandt /
er thate einen Bauren i welcher ihm nit abweichen wollen / mit Roß und Wagen verschlüngen : einem andern Bauren verkauffte er faiste Schwein : in dem er solche durch das Wasser tribe / wurden sie zu lauter Strowüsch : der Baur gieng zuruck / den Verkauffer umb den Betrug zu ersuchen / fande ihne under dem Ofen schlaffent / wolte ihn ben dem Fuß herauß ziehen / welcher aber in den Händen blibe / D. Faust rueffte kläglich / der Baur erschracke / vud liesse sein Gelt gar gern zuruck / wiewohlen der Faust bald wider auff 2. Füssen gestanden. Seine Gäst bathen ihn er wolle ihnen [166] zu gefallen einen Weinstock mit Trauben (es war aber mitten in dem Winter) auff den Tisch sehen / es geschah / vnd wolte ein seder ein Trauben mit dem Messer herab schneiden / er aber hebte die Bleuderen auff / da hielte ein seder sein Messer auff selbst aigner Rasen.

# d) S. 219.

Es solle auch einmal ein vornehme Person in einem Keller seyn ertappt worden. Ob der D. Faust mit einer Gesellschafft gen Salzburg auff seinem Mantel in den Hochsirftl. Bein-Keller gefahren vnd alda mit einer guten Zech sich erlustiget / vnd in dem der Kellermeister darzu kommen / denselben mitgenommen / vnd in dem Bald auff einen hohen Thanen-Baum gesetzt / meldet kein Chronica etwas darvon / hab es doch gelesen in Magiologia Philonis fol. m. 625 1).

#### 134

# 1682. Martin Lipenius: Bibliotheca Realis Philosophica

M. Martini Lipenii Bibliotheca Realis Philosophica Omnium Materiarum, Rerum, Et Titulorum, In Vniverso Totivs Philosophiæ Ambitu Occurrentium, Ordine Alphabetico sic disposita, ut primo statim aspectu Titvli, Et sub Titulis Autores ordinata velut acie dispositi. In Oculos Pariter Et Animos Legentium Incurrant. In duos Tomos divisa, Quorum prior initium capit ab litera A. usque ad literam M. Alter reliquas usque ad finem continet. Tomvs Primvs. Accedit Index Avtorvm Et Scriptorvm Copiosissimus. Cum Gratia Et Pririlegio S. Cæsareæ Majestatis. Francofurti Ad Moenum,

<sup>1)</sup> Dies Zitat bezieht fich auf Splitter 122, Anhorns Magiologia. Bergleiche bie Anmerkung auf C. 222. D. H.

1682. Johann Georg Schiebel: Zweytes Historisches Lust-Haus

Cura Et Sumptibus Johannis Friderici. Typis Ægidii Vogelii. Anno MDCLXXXII.

3mifchen p. 864 und 865.

M. Martini Lipenii Bibliotheca Realis Philosophica Omnium Materiarum, Rerum Et Titulorum, Ordine Alphabetico disposita, Cum Indice Avtorvm Et Scriptorvm Copiosissimo. Tomvs Secvndvs. Francofurti Ad Moenum, Cura Et Sumptibus Johannis Friderici. Typis Ægidii Vogelii. Anno MDCLXXXII.

p. 869. col. a.

Historia D. Joh. Faustens. Franckf. 8 1587. 1591. in 3. Theil. Hamb. 4 1598. 1600.

#### 135

# 1682. Johann Georg Schiebel: Zweytes Historisches Lust-Hauss.

- M. Joh. Georg Schiebels Zweytes Hiftorisches Lust-Hauß / Darinnen abermahls Ein annehmlicher Vorrath Auserlesener Gesichichte / Sinnreicher Wahl-Sprüche / Artiger Gleichnüffe / Merckwürdiger Sinnbilder / Zu des Lesers Nut und Lust eröffnet wird. Leipzig und Franckfurt / In Verlegung Michael. Rusworms / Anno 1682.
  - S. 105.
- 3. Hat sich der bekandte Ertzauberer Fanftus berühmen dürffen / daß der Satan [106] sein Knecht sen / so hätte diese Schand-Dirne sagen können / daß er ihr Buhle ware. Denn als jener (der Faustus) einsmahls ben einer Gesellschaft war / durstte er sich verlauten lassen: Er dürffe sich wohl höher achten / als den Römischen Keyser / welcher nur über ein Keyserthum herrsche / ihm aber ware der Groß-Fürst dieser Welt unterthan / und thue was er begehrets). Aber o der elenden Praleren! Du guter

<sup>2)</sup> vid. D. Bfiger im Leben Fausti.

1684. [Jacob von Grimmelshausen]: Teutscher Simplicissimus

Fauste / es war eine herrschende Unterthänigkeit / die dir der Teussel erwiese.

Register unter F.

Fauft will mehr fenn als ber Ränfer.

105.

### 136

# 1684. [Jacob von Grimmelshausen]: Teutscher Simplicissimus

# a — b

Der Aus dem Grab der Vergessenheit wieder erstandene Teutsche Simplicissimus; Dessen Abentheurlicher / und mit allershand seltsamen / fast unerhörten Begebenheiten angefüllter Lebenss Bandel / Auff eine gant ungemeine / weit besser als vorhin / neuseingerichtete / zierlichete und anmuthigere Schreib-Art / vermittelst Scharssinnigen Lehren / wohlkommenden Anmerckungen und schön-Klingenden Poetischen Versen / auch recht lebhassten Kupsser-Bildenüffen; Lustliebenden / und curiösen Gemuothern auf das annehmslichste / zu verhossentlich sattsamer Befriedigung / auf- und vorgestellet wird / Durch German Schleisheim von Sulssort. Dem es wollen so behagen / Lachend / was wahr ist / zu sagen. Rürnsberg / Druckts und verlegts Johann Jonathan Felhecker. 1684.

- S. 1. Erfter Theil.
- S. 139. Deg erften Theile | andern Buche Inhalt.
- S. 216. Das XVIII. Capitel.
- a) S. 217.

So ift auch mehr als genugjam bekant was Gestalt theils Beiber und ledige Dirnen in Böhmen i ihre Benschläffer deß Rachts einen weiten Beg auff Böcken zu sich holen lassen. Bas Torquemadius in seinem Hexamerone von seinem Schulgesellen erzehlet / mag ben ihm gelesen werden. Ghirlandus schreibt auch von einem vorneh= [258] men Mann i welcher / als er gemerckt / daß sich sein Beib salbe / und darauff aus dem Haus fahre ! habe er sie einsmals gezwungen / ihn mit sich auff der Zauberer Zussammenkunst zu nehmen; Alß sie daselbst assen / und kein Salb

1684. [Jacob von Grimmelshausen]: Teutscher Simplicissimus

vorhanden war shabe er dessen begehrt mit grosser Mühe auch erhalten und darauff gesagt: Gott sey gelobt sett fommt Salk! Darauff die Liechter erloschen und alles verschwunden. Als es nun Tag worden shat er von den Hirten verstanden daß er nahend der Stadt Benevento sim Königreich Reapolis und also wol 100. Meil. von seiner Heimat sen; Derowegen sobwol er reich gewesen shabe er doch nach Haus bettlen müssen und als er heim kam sah er alsbald sein Beib vor eine Zauberin bey der Obrigseit an swelche auch verbrannt worden. Wie Doctor Faust neben noch andern mehr sie gleichwol keine Zauberer waren burch die Lufft von einem Ort zum andern gefahren ist aus seiner Histori genugsam bekandt.

# b) ©. 220.

Was für garftige verlarfte Teuffels-Bildnuffe werden nicht 311 Fajt-nachtzeiten offt an manchen Orten gemachet | ansgefleibet und angestellet i welches bann um so vielmehr eine desto gröffere Edwachheit und fundliche Narrheit ift um wie vielmehr und gröffer offt gemeiniglich die Personen und so verstellte Rarren= oder Tenffels=Bilder felbst senn i welche wohl billiger und recht= mässiger andere darvon abhalten solten. Bas agiret ! spielet ! und fihet man doch lieber ! ale die Siftoriam des verruchten Erts-Bauberers Doct Johannis Fausti. barum bag ein Sauffen Teuffel darinnen allezeit eingeführet i und in allerhand abscheulichen Gebärden vorgestellet werden. Da doch bekant / wie schon jo manches mal ben jolchem Zeufflischen Majgveraden-Zänten und Faufti-Comodien sich auf Berhangnus Gottes | auch rechte Teuffel unter benen fo verstellten mit eingefunden i und man nicht gewust wo dieser Bierde i oder Siebende i oder Zwolffte (wie in verichiedenen Begebenheiten geschehen bag einer zuviel gemejen) herkommen?

#### 137

# 1685. Jacob Daniel Ernst: Neu auffgerichtetes Historisches Bilderhauss

#### a — b

Bas Reu=auffgerichtete Hiftorische Bilderhauß / In dessen Zweyen Gemächern / Als dem Laster= und Trauer=zimmer Ein anssehnlicher Vorraht außerlesener Geschicht und sonderlicher Begeben= heiten / dergestalt vorgestellet wird / daß die beygebrachten schauswürdigen Exempel / die euserste Thorheit des Menschlichen Herhens / den Eisser der Sünden=rächenden Gerechtigkeit Gottes / und dieses betrüglichen Lebens nichtigen Unbestand augenscheinlich abmahlen. Aus fleißiger / sowohl alter als neuer Geschicht=Schreiber Durchslesung erbauet; mit Beysügung vieler Sinnreichen Ersindungen / ersprießlicher Lehr=Säße / wie auch anmuthiger Schluß=Reimen auß= geziehret / und denen Historien liebenden Gemüthern / nebenst einem außführlichen Register / zur Lust und Nuß eröffnet. Lon M Jacob Daniel Ernsten / Kehs. Gekr. Poeten und der Zeit Predigern zu Altenburg in Meissen. Altenburg / Gedruckt und verlegt von Gottsfried Richtern / Im Jahr 1685

Register: Johannes Faust stellet Carolo V. des Alexandri M. Gespenst für. 35 wird vom Teuffel erwürget. 74.

#### a) ©. 35.

6. Der andere vortreffliche Helder von uns soll auffgeführet werden / ist Renser Carol der V. Dieses Nahmens / welcher dergleichen Blendung einsten mit seinen Augen auch mit angesehen. Denn als er mit seiner Hosfftadt nach Inspruct verrückt war / hat er auch mit dahin gebracht D. Joh. Faustum; weil er durch seine Kunst vielen Frenherren Graffen und Edlen geholssen hatte / und von allerley schwerzeichen Kranckheiten befreyet / auch ihnen durch seine schwarze Kunst viel wunderliche Sachen gewiesen. Dieses D. Fausts Händel wurden dem Keyser auch fürgetragen / und ihm das Gemüth dadurch lüstern gemacht / daß er denselbigen vor sich fordern ließ / und von ihm begehrete / daß er durch seine Kunst den aller bezühmtesten Keyser Alexandrum / den Grossen / und sein Gemahl

1685. Jacob Daniel Ernst: Neu auffgerichtetes Historisches Bilderhauss in der Form und Gestalt / so sie im Leben geführet / herfür bringen solte.

- 7. Faust antwortete | er wolte | so viel er durch Hülffe seines Geistes vermöchte | Ihr Kens. Maj. Bitte gewehren | und begehrte Personen erscheinen lassen: Aber das solte Ihre Majest. wissen | daß ihre Leiber nicht aufstünden | und auff dißmal auß der Erden herfür kehmen: Aber die uhralten Geister | welche Alexandrum und sein Gemahl gesehen haben | die könten sich in ihre Form und Gestalt verwandeln | dadurch wolte er bende Personen warhafftig Ihrer Maj. sehen lassen | in aller Gestalt | wie sie geleibet und gelebet. Allein [36] Ihre Maj. solte ihm zusagen | daß sie nichts mit ihm reden wolte | aber besichtigen möchte er sie stillsschweigend mit allem Fleiße.
- 8. Hierauff gieng Fauft aus des Kenjers Gemache / sich mit seinem Geiste hiervon zu unterreden / und da sie der Sachen eins worden / gieng er wiederumb hienein zum Kenser und ließ die Thür offen. Alsbald trat nach ihm hinein Kens. Alexander M. in der Gestalt / wie er gelebet; ein wohl gesetztes dickes Männlein / mit roten oder gleichfalben und dicken Barte / roten Backen und eines gestrengen Angesichts / als ob er Basilissen Augen hätte / hatte einen ganzen schönen vollkommenen Harnisch an / trat zum Kenser und bückte sich für ihme mit tieffer Reverenz. Der Kenser wolte aussers nicht shun jolte. Hierauff neigete sich Kanser Alexander / und gieng zur Thür hinauß.
- 9. Bald darauff trat hinein sein Gemahl in einen blauen Sammet-Rocke mit güldenen Stücken und Perlen gezieret seine war auß der maßen schöne und rothbäckigt wie Milch und Blut släng-licht und eines runden Angesichts. Wie sie sie nun Keyser Carl lange mit Verwunderung angeschauet seine groffe Warten gehabt haben stund derhalben auff von seinem Stuhle und gieng zu ihr zu besichtigen ob er diß Warzeichen auch an ihr finden und also erkennen könte baß der Geift in ihrer beyder Gestalt sich warhafftiglich verwandelt hätte und ihn nicht [37] mit salscher Form betrogen sie stund stille bückte den Kopff und Halsch

1685. Jacob Daniel Ernst: Neu auffgerichtetes Historisches Bilderhauss

daß er die Warze sehen / und augenscheinlich erkennen kunte. Hierauff neigte sie sich für ihm / ging zur Thür hinauß und verschwand. Also gewehret D. Faust dem Rehser seiner Bitte / tried sonst viel lächerliche Abentheuer am Hosse / und erlangte eine gute Berehrung / darmit zog er hinweg. Diese Erzehlung wird außsführlich beschrieben in dem Leben des D. Fausts III. Theil. 33 dl. seqq. und wiederholet von Wich. Sachsen in der Rehser Chron. IV. Theil am 303. 304. Blat.

# **b**) S. 74.

15. Es giebet ein Echo ober Wieder-Schall wenn man faget: Qualis vita, mors ita! Wie bas Leben ift / fo ift auch ber Todt. Bie die heffen von saurem Biere selten gut und dienlich fenn; also folgt auff ein boses Leben auch selten ein gutes Enbe. Das hat auch erfahren der bekante Zauber-Meister / Johann Faust ! beffen in diesem Zimmer schon auch gedacht worden. Dieser als das Uhrwerd feiner Zeit aufgelauffen / befand fich gleich zu Nürren-Ale er nun daselbst zu Mittage effen wolte, hub er an vor Angst sehr zu schwißen ! und nach dem er den Wirth alsbald bezahlet was er schuldig war / hat er sich davon gemacht und aus der Stadt begeben. Er mar kaum zum Thor hinauß | als bie Schergen im Gaft-Hoff ankahmen ihn gefangen zu nehmen. hierauff hat er fich in das hertogthum Wirtenberg begeben i und ift in der Herberge fehr traurig gesehen worden. Als ihm auch ber Wirth darüber zur Rede gesettet / hat er gesagt: Er solte sich diese Nacht nicht fürchten i ob er gleich ein groß gepolter hören i und das gange Sauf fich bewegen murbe. Des Morgens ift er in seiner Kammer todt gefunden worden / und ist ihm der [75] Sale umbgedrehet gewesen. Hist. Tragic. Lib. I. p. 28.

Register.

Johannes Fauft stellet Carolo V. des Alexandri M. Gespenst für 35.

wird vom Teuffel erwürget.

1685. Johann George Schiebel: Neu-erbauetes Lust-Hauss

#### 138

# 1685. Johann George Schiebel: Neu-erbauetes Lust-Hauss

#### a -- b

Ja. Johann = George Schiebels Neuserbauetes erbauliches Historisches Lust-Hauß / Darinnen Ein ausehulicher und Herts vers gnügender Vorrath Auserlesener Geschichte / Merckwürdiger Reden / Artiger Sinnbilder / Nachsinnlicher Wahl-Sprüche vetc. So meistenstheils noch in keinem Buche iemahls gelesen worden / Zu Des Lesers geziemender Ergöhung Und Victfältigem Gebrauch eröffnet. Leipzig / In Verlegung Wichael Ruhworms Wittbe / Anno 1685.

a) ©. 229.

#### LXI.

# Der am Leben gestrafte Zauberer.

WEnn ich sagen wolte / daß die allerberühmtesten und größten Zauberer insgemein ein jämmerlich Ende genommen / und / wie man spricht / selten auff Federn gestorben / sie sezen denn über eine Ganß gestolpert und zu todte gesallen; so würde ich die Ersfahrung zur Zeugin haben / und könte / statt aller / den ErtsZauberer Faustum anführen / bessen erschreckliches Ende aller Orthen bekandt. Ich wil aber nur sagen, daß man solche Leute hart abweisen und zu schwehrer Strafe ziehen soll / wenn sie der Sache übers [230] wiesen 1) / oder kommen / von ihrer Kunst und Macht viel Prahleren machen / und einen damit in gleiche Knechtsschaftst des höllischen Geistes ziehen und stürken wollen. Dessen nachfolgendes Exempel so wohl würdig ist / daß es mehr / als in einem Buche gelesen werde / ein seines Benspiel geben wird.

b) ©. 264.

#### LXIX.

# Der vergangliche Gaal.

WEnn alle zeitliche Dinge vergänglich fenn / wie auch wohl die tägliche Erfahrung erweiset; so ist leicht zu erachten / wie

<sup>1) 3</sup>m Tert fteht: weifen. D. B.

haupt-vergänglich die jenigen Sachen seyn müssen / so der [265] Fürste dieser Welt seinen Glücks-Kindern und Favoriten zuweilen vergönnet. Wären keine Erempel vorhanden / so könte doch das vor die Lust und Ergötlichkeit stehen / welche solche Leute / aust Zulassung oder auch Vermittelung ihres Principals manchmahl geniessen. Lieber GOtt! wie nichtig und flüchtig ist sie? wie bald verschwindet doch die Handsvoll eitler Ehre? wie unversehens plotzlich ist doch das Verwelcken da / wenn mancher mit dem reichen Manne alle Tage in Floridus zu leben / kaum angesangen hat? etc. Und wie solte auch von dem unbestandenen / unbeständigen Geiste was beständiges können aussgebracht werden? Nachgesetzer Lustscaal / welchen er durch einem seiner Werckzeuge einem hohen Häupte vorgenebelt / kan dessen auch ein ziemliches und zierliches Begippiel seyn.

2. Es hatte nunmehro Johannes Faustus (infaustus) der un= glückjelige i Beltberuffene Zauberer ! dem Renjer Maximiliano auff Begehren Alexandrum Dagnum und feine Gemahlin Berblendungs-weise vorgestellet / und solches sich der Renser wohl gefallen laffen / und Faufto einen ftattlichen Recompens verehret; ale Sauftus folches mit Danctbarkeit zu erwiedern / und Ihrer Majestät noch eine sonderbahre Ergöklichkeit zu verschaffen i ge= dachte. Rachdem nun kurt darauff auff einem Abend [266] der Renfer zur Ruhe gangen / und fich in fein gewöhnliches Schlaf-Gemach verfüget / kunte er sich früh morgens / da er erwachete / nicht befinnen i mo er boch immermehr mare? Denn es hatte fich alles unvermuthet verändert / und war das Schlaf-Zimmer / durch Fausti Runft / fo angerichtet / als wie ein schöner Saal / alba viel an= muthige und luftige Baume von grunen Magen zu beiden Seiten stunden / nebenst andern / die mit zeitigen Kirschen und andern Obst reichlich behänget waren. Der Boben bes Saals war anaufeben / als eine grüne Biefe i mit allerlen bunten Bluhmen ge= ichmudet. Um des Renfere Bettftatt ftunden noch edlere Baume als Pomerangen , Granaten / Feigen und Limonien ! alle mit reiffen Früchten. Auff dem Gesims maren die wohl riechenften Bluhmen und an den Banden die reiffsten und ichmachafftigften Trauben zu sehen. Leicht ift zu glauben | bag folde unverhoffte Beranderung des Schlaf-Rimmers / und sonderlich die Zierde und

Luftbarkeit des zugerichteten Saals dem löblichen Kepfer keine kleine Verwunderung ware verurjachet haben wie er denn auch etwas ale soniten alba im Bette verharret. Ale er aber endlich auffitund feinen Nacht-Belt umb fich that und fich nabe ben dem Bette auff einem Stuhl niedersatte: horete er den lieblichsten Ge= 267] jang der Nachtigall und die anmuthreichfte Bujammenftimmung anderer fingender Bogel die denn immer von einem Baume jum andern hupfften; Auch fahe er von ferne ichneemeiffe Caninchen und junge Sajen gu Ende des Saals lauffen; und bald darauff überzoge das obere Tafel-Berck ein artiges Bewolde. Ale nun der Renfer diefem allen begiehrlich zusahe und folder Geftalt fich im Saal verweilete gedachten die Cammerwie es doch tommen mufte daß ihr gnadiger herr und Renfer nicht vom Bette auffitunde ob ihm etwan eine Unbaß= ligfeit mufte zugestoffen jenn? Erfühneten fich demnach / und eröffneten gar mahlig die Thure des Schlaff-Bemache allwo fie nicht allein den Renjer ben guter Gejundheit antraffen i jondern auch aus der gegenwärtigen Luft abnehmen funten - mas die Urfach feines Berweilens gewejen. Der Renjer aber ließ aljobald die Vornehmsten am Boje zu sich beruffen die fich denn eben= mäßig ob der Luftbarkeit des Saals nicht gnugjam verwundern funten. Allein nachdem ungefehr eine Stunde porben pafiret i fiengen die Blatter an (ehe fich die Anwesenden beffen verfeben hatten) an den Baumen welck zu werden i und zu verdorren i mie auch die Grüchte und Bluhmen. Bald darauff fahm ein Wind zum Gemach hinein ! ber wehete alles ab i so gar ! baß al= [268] les in einem Augenblick vor ihren Augen verschwand / und ihnen die Luftbarkeit nicht anders vorkam : als wenn ihnen davon geträumet hatte").

3. Das war der Luftreiche Saal das natürliche Mufter aller Welt-Freude! Man siehet aber daraus des Tausend-Künstlers seine Verblendung damit der Ertz-Præstigiator der Menschen Sinnen hemmen und swenden kan daß sie meynen / sie sähen etwas da doch nichts vorhanden ist. Diese seine Verblendungs-Kunst hat er mehr als einmahl gebrauchet und oberwehnten

a) rid. Vita Fausti (in 8. 1675 gebr.) pag. 418. seq.

Kaustum / und andere seine lieben Getreue ziemlicher massen darsinnen unterrichtet / also daß viel Exempel darvon zu erzehlen stünden. Allein sie seyn nach dergleichen Zauberischen Berblendungen dahin gefahren / wo sie ewiglich werden verblendet bleiben / so daß sie das Licht nimmermehr sehen werden. (Psal. XLIX, 20).

Regifter unter &.

Fauftus / ber Zauberer. 265.

#### 139

# 1687. Christian Wilhelm Eybenius: Magiri Eponymologium

Tobiæ Magiri Eponymologium Criticum, Complectens Cognomina, Descriptiones, Elogia Et Censuras Personarum Ac Rerum cum veterum tum recentium bello aut pace insignium; Ex variis Scriptoribus collecta, Nunc duplo quam olim auctius editum Cura Christiani Wilhelmi Eybenii. Francoforti Et Lipsiæ, Sumptibus Friderici Lüderwald, Bibliopolæ Helmstadiensis, Anno MDCXXCVII 1).

p. 343.

### Johannes FAVSTVS.

Novi quendam FAUSTUM de Kundling, (hodie forsan Knitlinga, exiguum illud Sueviae oppidum) quod est parvum oppidum patriæ meæ vicinum; hic cum esset Scholasticus Cracoviensis. ibi Magiam didicerat, sicut ibi olim fuit eius magnus usus et publicæ ibidem fuerunt professiones ejusdem artis. Vagabatur passim, dicebat arcana multa: Venetiis cum vellet ostendere spectaculum, dixit se volaturum in cælum: diabolus igitur subvexit eum et afflixit adeo, ut allisus humi pene exanimatus esset, sed tamen non est mortuus. Joh. Manlius in collectaneis suis, quæ ex relationibus et doctorum Virorum sermonibus se confecisse testatur, pag. 38. edit. Basil. 1600.

<sup>1)</sup> Die erste Ausgabe Franckfurt a. M., 1644 enthalt über Sauft noch nichts. D. S.

1687. Johann Adam Osiander: Tractatus Theologicus

Hic FAUSTUS in hoc oppido Witteberga evasit. cum optimus Princeps. Dux Johannes, dedisset mandata de illo capiendo. (Ibid.)

[344] JOHANNES FAUSTUS, ex Kundling oppidulo oriundus, Cracoviæ Magiam, ubi olim docebatur palam, didicit eamque paucis annis ante quadragesimum supra sesquimillesimum cum multorum admiratione mendaciis et fraude multifaria in diversis Germaniæ locis exercuit. hæc Joh. Wierus. add. qui plura et similia fere de eo habent, Joach. Camerar. in hor. subsec. Andr. Hondorf. in promtuar. exempl. ad 2. præcept. p. 167 quantum autem fidei hisce relationibus tribuendam et num talis Præstigiator, qualem FAUSTUM illum fuisse volunt, unquam extiterit, vid. post alios in dissert. de Fausto Præstigiatore Joh. Georg. Neumanni. Witebergæ 1683. habita.

#### 140

# 1687. Johann Adam Osiander: Tractatus Theologicus

## a — d

Tractatus Theologicus De Magia, Exhibens ejusdem Etymologiam, Synonymiam, Homonymiam, Existenciam et Naturam, Causas et Effectus mirabiles, interspersis hinc inde rarioribus Subjectis, et Exemplis ac dilucidatis notabilioribus Controversiis. Cum Indice Rerum et Verborum necessario, Accusante Joh. Adamo Osiandro, SS. Th. D. P. Cancell. et Praeposito Ecclesiae Tubingensis. Tubingae, Sumptibus Christiani Mülleri, Bibliopol. Typis Viduae Johann-Henrici Reisi, Anna MDCLXXXVII.

a) p. 73.

#### XXXI.

Veniamus ad proximiora Tempora atque Fausti lustremus vitam famosi illius Magi, de cujus patria et moribus Manlius in Locis Communibus hæc habet: Novi quendam nomine Faustum, de Kundling, sive Knittlinga, quæ est parvum Oppidum patriæ meæ vicinum. Hic cum esset Schola-

sticus Cracoviensis, ibi Magiam didicerat, sicut olim ibi fuit ejus magnus usus, et ibidem fuerunt publicae ejusdem artis professiones. Vagabatur hic passim, dicebat arcana multa: Venetiis cum vellet ostendere spectaculum, dixit se volaturum in coelum: Diabolus igitur subvexit eum et afflixit adeo, ut allisus humi pene exanimatus esset, sed tamen non est Hic Faustus in Oppido Wittenberga evasit, cum optimus Princeps Dux Johannes dedisset mandata de illo An tamen vera sint, quae de Fausto illo infausto referuntur, merito dubitamus. Nam primo patria illius dubia. Manlius quidem refert illum fuisse Knittlingensem Würten-At contradicit Wideman, qui illi Vicum Vinariensem Rodam assignat, imo ipsius Autographum Historiae Fausti, quae vult Soltwedelam ipsius fuisse patriam. Secundo Historia illus non tam Historia est quam fabula, quicquid sit de Fausto sive extiterit in rerum natura sive non, quem Manlius testatur sese novisse, atque a viro quodam edita, quia sc. invalescebant artes magicae, Spiritusque familiares passim affectarentur a Studiosis, in exemplum et terrorem istorum maleferiatorum edita. Fabulosum censetur a quibusdam, quod Maximiliano I. Alexandrum praesentavit Oeniponte, qui tamen Magiae non fuit Studiosus, sed verae virtutis custos rigidusque Satelles, fabulosum quod Rustico cuidam plaustrum foeni plenum soluto pretio devorarit, cum aperte constet haec de Monacho quodam referri in Colloquiis B. Fabulosum est, quod Doctoris titulo coronatus sit in Universitate Wittenbergensi, cum nihil habeatur de hoc in Historicis coaevis, et a Manlio asseratur, quod Wittenberga [74] evaserit, Duce Johanne illi Capturam intentante, nihil de hoc Lutherus nihil Melanchton, nihil Caspar Peucerus, gener Melanchtonis, nihil Schleidanus, nihil Thuanus. in contrariam sententiam nituntur B. noster Schickhardus. Gabriel Naudaeus, nec non Meigerus in Nucleo historico lib. 7. cap. 18. Quanquam ut ingenue fateamur, credamus Naudaeum justo longius progressum esse et excusasse etiam illos, qui hac labe fuerunt infames, nec non Meigerum, qui probum piumque filium hunc Faustum appellitavit.

1687. Johann Adam Osiander: Tractatus Theologicus

b) p. 85.

# XXXVIII.

Non tantum autem dantur Efficientes quae producunt. sed et quae conservant et propagant, quales sunt Scholae. Doctores et libri. Et quidem quod Scholas concernit, fuerunt olim in Hispania tales Toleti. Hispali et Salmanticae ubi publice docebantur magicae inventiones, de quibus Vossius lib. de Origine Idololatriae. Delrio. Tholosanus lib. 34. Syntag. cap. 21 in Italia ad lacum Nursinum et in spilaeo Visigniano, ostendente hoc Martino Delrio lib. 2. p. 1. quod spectat Doctores, recensentur illi varii: Badudus rex Britannorum, Thessali qui vicinos docebant. Ephesii et inter illos Apollonius Thyanaeus, qui cum venisset ad tumulum Achillis, obtestatus [86] est manes illius, ut sibi antiquam suam Imaginem demonstraret, juvene comparente, cum tumulus intremuisset, qui alios quoque docuit ita, teste Philostrato in ipsius vita: infaustus ille Faustus cum Wagnero Discipulo suo, si verum est extitisse illum, de quo aliqui dubitant: quod denique concernit. Scripta sunt illa commentitia vel vera. Inter commentitia referimus libros Adami, Abelis, Enochi, Abrahae, Pauli, Cypriani, Honorii, Alberti M. Salomonis Claviculam et septem volumina, librum artis grimoriae, qui Patrum nostrorum aetate circumferebantur, docens mortuorum Evocationes. de quo videndus Delrio pag. 99. lib. 2. Inter veros vero et Authorum suorum Testimonia, relicta Trithemii Steganographiam. Cornelium Agrippam de occulta Philosophia, Jovium. Thomam Eboracensem. Petrum de Apono, Julianum Chaldaeum Philosophum 4 lib. de Dæmon. Julianum filium Theurgiarum Authorem. Porphyrium, Palladem, Symbolum, Adelphium, Heylinum, Alexandrum, Philocomum, Demostratum, Zostrianum Nicotheum et alios.

c) p. 209.

#### LXXXVI.

Sic vecti Marcelli olivetum Romae publicam viam aliquando supergressum et in alium locum translatum esse. Sic Cynarias Insulas vel scopulos sub Phosphoro Thracio a 1687. Gottlieb Spitzel: Gebrochne Macht der Finsternüss

Poëtis inter sese concurrere ausos referri. Sic denique Faustum Principibus Anhaltinis egregias arces et palatia aliquando in aëre ostentasse, quæ momento disparuerint, constare ex historia illius cap. 44.

d) p. 210.

#### LXXXVII.

Secundo particulam terrae exiguæ posse Diabolum movere et loco transferre concedimus, at mortes, quos Deus posuit firmos pro lubitu translocare illius superat potestatem, inprimis, si consideremus loca Scripturæ Psalm. 18. v. 8. Psalm. 46. v. 3. et 4. Psalm. 65. v. 7. Ps. 97. v. 5.; Ps. 144. v. 5. Tertio Fausti repraesentationes fuerunt verae praestigiae, quod vel ex eo patet, quod momento disparuerunt.

p. 339. Index.

Fausti, famosi illius Magi vita et facta. th. 31. p. 73 th. 38. p. 86. th. 86. p. 209. th. 87. p. 210.

#### 141

# 1687. Gottlieb Spitzel: Gebrochne Macht der Finsternüss

#### a — n

Die Gebrochne Macht der Finsternüß, oder Zerstörte Teuflische Bunds- und Buhl-Freundschafft mit den Menschen: Das ist Gründlicher Bericht, wie und welcher Gestalt die abscheuliche und verstuckte Zauber-Gemeinschafft mit den Bösen Geistern angehe; wie dieselbe zu- und fortgehe; Ob und auf was Art und Beise sie wiederum zergehe, und denen Teufslischen Bunds-Verwandten, aus dem äussersten Seelen-Verderben wider geholssen werden könne; Allen Heyl- und Gnaden-begierigen, und vom lendigen Satan schandlich-berückten und verstrickten Seelen, zum nothwendigen Unterricht und Heylsamer Widerkehrung, beschrieben, und mit vilen merckwürdigen alten und neuen Erzehlungen, wie auch einigen Kupffer-Bildern außgezieret von Gottlieb Spikeln, Pfarrern zu St. Jacob in Angspurg. AUGSPUNG, In Verlegung Gottlieb Göbels Seel. Wittib. Gedruckt ben Jacob Koppmaner 1687.

1687. Gottlieb Spitzel: Gebrochne Macht der Finsternüss

#### a) ©. 41.

Wie gieng es dem unseligen Fausto, er war allbereit auf gutem Beg der Buß und Bekehrung, er hatte sich festiglich fürsgesetzt, von der Teufflischen Boßheit abzustehen, und der bewegslichen Ermahnung eines gottseligen Mannes Gehör zu ges [42] ben; So bald ihm aber der grimmige Seelen-Feind ein schönes Beibsbild vorgestellet, so hat er sich um der schändlichen Bollust willen aus neu dem Satan ergeben, und die vorige Bündnus mit seinem Blut abermalen bekräfftiget.

# **b**) ©. 70.

Auf deß unseligen Fausti Arbeit, folget auch Fausti erbarmslicher Lohn! Massen derselbige gleichfals durch tägliches Bolleben und müssiggehen dahin gerathen, daß er einem [71] Schaß, (welcher vor Alters ben einer zerfallenen Capellen vergraben worden) nachgestrebet, aber er hat ben der Erhebung nichts anders als brennende Liechter, feurige Schlangen, und Rohlen unterschiedlicher Grösse gefunden, und obwoln durch Teufsliche Mitwürckung und Verblendung die Rohlen in guldene und silberne Münten verswandelt worden, so hat es doch der armselige Mann zulest theur genug mit seiner Seele bezahlen müssen.

# c) S. 106.

Was hat den unseligen Faustum anders zum Teufflischen Bundsverwandten gemachet, als der schändliche Fürwist), aus dessen antried er eine geraume Zeit vorher mit aberglaubischen Characteren oder Zeichen-Schrifften umgegangen, zu denen umsschweiffenden Zigeunern sich fleissig gehalten, einen großen Borrath von allerhand Zauber-Schrifften sich verschaffet, und darinn mit großem Tleiß und Ernst so lang studiret, diß er mit dem Fürsten der Finsternuß einen Pact eingegangen, vermög dessen er (nach Verstiessung der bestimten Zeit) [107] solte hingeführet, und in den Abgrund deß ewigen Verderbens gestürzet werden.

# d) E. 116.

Bu bejammern ift es, daß an manchen Orten folche Spiritus Familiares ober Dienst-Geifter in Gläsern, Büchsen, Federkielen und

<sup>+)</sup> Befihe Die Siftorien Joh. Fausti im erften und folgenden Capituln.

bergleichen Behältnussen eingesperret, offentlich verkausset, ober auf fünf, zehen und mehr Jahr verlihen, und darnach wieder anderen mit höchster Gesahr der Seelen und Verletzung des Gewissens überlassen werden. Wie sie offt durch abgöttische, aberglaubische und zauberische Beschwörungs-Wort herben gelocket und zuwegen gebracht werden, also wird man ihrer nicht anders widerum, als mit Verlust des Lebens und der Seeligkeit loß. Ihre Meinung ist, die Menschen, welchen sie dienen, ins Verderben zu bringen, und in das ewige Verdamnuß zu stürken+). Sobald der vorge- [116] dachte Faustus mit einem solchen versluchten Diensts-Geist sich gemein gemachet, so ist er nicht allein deß guten Geistes verlustiget, sondern von dem Tausendschalck auf das schändlichste bethöret und zu grund gerichtet worden.

# e) S. 122.

Und zwar, daß wir jeto geschweigen von der Höllischen Spnagogen und Teufflischen Zauber-Schulen, darinn vor Zeiten diesc Boßheit offentlich gelehret worden+), als zu Salamanca und Toleto in Spanien, bey dem Nursinischen See in Italien, zu Cracow in Volen (da der unglückselige Faustus die [123] schwarte Kunst solle begriffen haben) in der Visignianischen Klufft, und anderer Orten mehr; .....

### f) S. 148.

Weilen der unselige Faustus (laut seiner schröcklichen Lebenss- Beschreibung +) an solche rohe Bursch und Gesellschafft gerathen, welche mit aberglaubischen Characteren und Zeichen Schrifften umgegangen) ja sich zu denen damals umschweiffenden Zigeunern fleissig gehalten, so ist er endlich durch [149] dieselbe gar zur Besschwörung der Geister, und der Teufflischen Gemeinschafft verleitet worden.

1

<sup>†)</sup> Bon solchen Dienst-Geistern befihr Gerrn Freudium in ben Gemissenschungen von der Zauberen, p. 98 seqq. Die Historiam von Joh. Fausto, p. 83 seqq. Goldast. im Bedenden von Confiscation der Zauber Güter, pag. 75. M. Balbschmids Predigen von der her zu Endor, p. 453 und meinen Liter. Infel. p. 189. seqq.

<sup>†)</sup> Besishe hiervon Mart. Delrio lib. 11 Disqvisit. Mag. qv. I p. 95 und P. Tholosan. Syntagm. l. 34, c. 21, § 10.

<sup>†)</sup> Joh. Faust, Lebens-Beichreibung cap. I. p. 3.

#### 1687. Gottlieb Spitzel: Gebrochne Macht der Finsternüss

### g) S. 235.

Ein solcher Gesell war vormals Gvilhelmus Edelinus, weiland berühmter Doctor in der Sorbona zu Pariß, von welchem Joh. Charterius vermeldet ††), daß da er [236] der Zauberen halben im Jahr 1453. zum Tod verurtheilet worden, ohnverholen bekennet habe, daß er ben Eingehung deß Teufflischen Pacts seinem Schöpfer hätte absagen, und den Teuffel in Gestalt eines Bock anbetten müssen. Eben dise Condition hat auch ben seiner Verbündung mit dem leidigen Satan der unseelige Faustus †) angenommen, daß er um so vil williger Gott im Himmel abgesaget, um so vil mehr er zuvor (laut seiner eigenen Außsag) an der Auserstehung der Todten gezweiffelt, und das jüngste Gericht in seinem Herben verlachet hatte.

## h) 2. 260.

Der verfluchte Faustus versprach in seiner Obligation ober Berlobnus - Schrifft, daß er dem Brdifchen Gott, (wie die Belt den Teuffel nennete) fein Leib und Blidmaffen, fo ihm durch die Eltern gegeben, von folcher Beit an feil tragen, GDtt und allem himm= [261] lifchen beer, und mas Gottes Freund jenn mog, abjagen, auch fein Bort Gottes, noch die, jo foldes predigten und bortrugen, hierin fich einige Berhinderung thun, ober fich ju GDtt betehren laffen wolt. Bu Urfundt hatte er jolche Sandichrifft mit feinem Blut befräfftiget, und eigen handig unterschrieben, majjen er folchem allem getreulich nachzukommen gedächte. Go bald ber Satan bem offterwehnten Frangofischen Bauber-Pfaffen Lud. Gaufredo bas Berfprechen gethan, daß er 34. Jahr der vornehmite Briefter in gant Provanz verbleiben, ohne Rrandheit und Unglud leben, und aller Beibe-Berjonen, jo jeinen Augen gefielen, genieffen folte; fo hat er in einen eben jo ichröcklichen Bergleich als Faustus eingewilliget, und die unfeelige Berbundung mit feinem Blut auf gedachte Beife festgestellet, laut welcher Ber- [262] ichreibung, er den Tauff-Bund mit Chrifto ganglich aufgehoben, und dem Satan Leib und Seel, Will und Werd völlig geschendet und übergeben.

<sup>††)</sup> Joh. Charterius in histor. Carol. VII. Reg. Gall.

<sup>+)</sup> Benihe Fausti Siftoriam part. I. c. 9. p. 59. 60.

1687. Gottlieb Spitzel: Gebrochne Macht der Finsternüss

#### i) S. 270.

Bil andere Exempel solcher Teufflischen Verschreibungen konten bengebracht und angeführet werden, wo es [271] vonnöthen und nicht ohne das zur genüge bekandt mare +), daß der nach Chriften= Blut jo fehr durftende Teuffel sich mit den Menschen selten auf andere Beife in Allianz oder Bundung einlaffe, ale daß fie durch eine absonderliche und mit ihrem Blut bezeichnete Sandschrifft fich ihm zu eigen machen. Dafern aber folche bem Satan verschriebene Leut nicht allerdings Glauben halten, und durch die hefftige Gemiffene Angft getrieben, wider von ihm abfällig werden, oder zu GDtt fich bekehren wollen, so halt er ihnen nicht allein ihre außgefertigte Obligation gang ergrimmet vor, und trobet fie unverzüglich in Studen zugerreiffen, fondern ftrenget fie mit groffer Ungestümmigkeit an, daß fie sich noch einmal verschreiben, den vormals eingegangenen Bund von neuem mit ihrem Blut befräfftigen, und fich hinfuro von feinem Menschen, er jege auch wer er wolle, wider folten abwendig machen laffen. maffen bann der [272] mit guten Befehrungs-Bebanden auf eine Beit umgehende Faustust) eben bergleichen thun, fich niberfeten, und die andere Teufflische Berbundunge-Schrifft verfertigen muffen, nachdem er voll Erstaunung die erschröckliche Trohwort des Höllischen Lugen-Vattere angehöret hatte.

# k) S. 316.

Ift Johann Faustus mit seiner Gesellschafft gen Saltdurg auf dem Mantel in deß Fürsten Wein-Keller gereiset, und das selbsten seiner Sauff-Luft gepfleget: So wird der Hölliche Luffts Geist auch andere, die von ihrem Schöpffer abgefallen, und sich ihm ergeben, gleichermassen ohne grosse Müh haben entführen, und an die bestimte Örter liffern können.

## 1) ©. 423.

Eine gleichmässige Geschicht wird von Christoph Wagnern des D. Fausti famulo erzehlet, difer kam einsten mit seinem Gesellen Johann de Luna nach Toleto in Hispanicu, an einen Ort, da sich etliche

<sup>†)</sup> Befihe Bodin, lib. II. Daemonoman, 6, 4, und das Leben J. Fausti, p. 74 segg.

t) Befihe bas geben Fausti part. II. c. I. p. 332.

Schwartfünftler aufgehalten, da derofelben Oberfter mahrgenommen, daß Bagner seiner Kunft nur gespottet, und fich por weit erfahrner geschätzet, so mar er (Teufflischer Gewohnheit nach) alsobald auf die Rach bedacht, wie er dem spottenden Waaner eines versetzen möchte: Rahm derohalben ein wächsernes Männlein, stach demjelben in Gegenwart der andern ein Aug aus, worauff dem Bagner plöglich das Aug im Ropf verdorben, welcher hierüber hefftig ergrimmet, nach einem [424] starcken Meffer gegriffen, ein Loch in den Tijch gemacht, und durch Hülff seines Principalen verschaffet, daß eine Blutrothe Rosen hervor gewachsen, ehe und bevor er aber das Meijer gezucket, fragte er den Spanier, ob er ihm sein Aug wider gut machen wolte, dafern er es in das Berck zurichten vermochte? Und als er hierauf mit Rein geantwortet, hieb Wagner die Rosen vom Stengel ab, worauf unverzüglich dem andern Schwartfünftler der Kopf auf den Tijch gefallen, und wiewoln er inftandig gebetten murbe, dahin bedacht gu fenn, daß der Ropf wider an sein voriges Ort kommen mochte, ehe daß er erfalte, und verblute, brach ber Boffwicht in dieje Wort heraus: Es ift geschehen um mein Aug, und auch um feinen Ropf!

# m) S. 438.

Bie man von dem verdamten Erk-Bauberer Fausto lijet, daß er auf ernstliches zusprechen viler Gottes gelehrten Leute (baß er fich doch zu GDtt bekehren, und dem Teuffel entsagen solle) in dife verzweiffelte Wort aufgebrochen: 3ch bekenne rund heraus, daß an mir nichts zugewinnen, dann ich hab mein Leib und Zeel jo hoch verpfändet, daß ich daraus nimmer= mehr tommen tan, und demnach gant feine Seeligfeit zu hoffen, was einmal verlohren, kan man [439] nicht wider bringen. Er griff begwegen (wie die Siftoria melbet) gant rafend nach einem Meffer, fich felbst bamit zu entleiben, nur daß er der innerlichen Gemiffens-Dual abkommen möchte, und weil er sich beduncken liesse, daß der Höllen Glut jo groß und greulich nicht fenn konne, ale bie Bein feines Bergene, nach bem es an (9Dttes Gnad und Barmhertigfeit verzagt hatte, fo unterftunde er sich deswegen Sand an fich felber zu legen, und verzweiffelter Weise seinen Lebens-Faden abzuschneiden, daran ihn doch der Tenffel selber mehrfältig verhinderet hatte.

1687. Gottlieb Spitzel: Gebrochne Macht der Finsternüss

n) S. 617.

Das VII. Capitel.

Mancherlen hiftorische Urkunden von dem schrödelichen End und Begführung Zauberischer Leute, so die ihnen angebotene Göttliche Gnad und Barmhertigkeit aufgeschlagen und verachtet haben.

Und können wir ben dieser Gelegenheit nicht umgehen, unterschiedliche Erempel anzuführen, mas die allerberühmteste Bauberer und Teuffels-Freund mehrfältig vor ein jammerliches End genommen, was vor Ehr [618] und Belohnung der Fürst oder die Obrigkeit der Kinfternus, ihrem Sofgefind und Bedienten aus Gottes gerechter Verhengnuß ertheilet und gegeben habe. An die Spigen folder verfluchten Teuffels-Rnecht, welche ben verdienten Lohn ihrer Boffeit endlich überkommen, stellen wir billich den Beltbeschrienen Zauberer Johannem Faustum, von deffen greulichem und erschröcklichem Ende man nicht ohne erstaunen zum Beschluß der Siftori +) feinesärgerlichen Lebenslefen tan, wie fläglich und erbarmlich es mit ihm zugegangen, als die bestimte Zeit verfloffen und außgelauffen: Nach dem ihm furt zuvor getraumet, daß mehr dann taufend bose Beister zu seiner Kammer hinein tretten, welche mit feurigen Schwertern versehen, auf ihn mit groffer Ungeftum zuseten; fo ift ihm bald barauff ber Traum in berjenigen Racht aufgegangen, welche ben ihm den Anfang an der ewigen Höllen-Finsternuß gemachet, [619] als nemlich gegen 12. Uhr plötlich ein groffer ungeftumer Wind entstanden, nicht andere geriffen und getobet, ale ob das Sauf zu Grund geftoffen werben folte, worüber doch die in einem benachbarten Bimmer fich aufhaltende Studenten nicht fo iehr erichroden, als da fie das Bijden der Hollijden Schlangen und Ottern, das Stoffen und herum werffen def armseligen Fausti, wie auch deffen erschröckliches Better- und Mord-Geschren angehöret. Borauff sich mit anbrechendem Tag und Eröffnung der Stuben befunden, daß die Tisch und Stüle voll Bluts gewesen, das hirn deß hingeriffenen Fausti an den Banden geklebet, die Bahne auf der Erden gelegen, und es also alle Anzeigungen gegeben, daß der Teuffel difen verfluchten Mann musse grausamer weise hingerichtet,

t) Befihe das Leben D. Fausti p. II. p. 17.

von einer Band zu der anderen geschmettert und geschlagen haben. Roch mehr aber hat sich solches beicheinet, als dessen todter Corper ausserhalb deß Hause auf einem Misthaussen mit zerspaltenem [620] Haupt gefunden, ja mit höchster Bestürzung wahrgenommen worden, daß kein Glied an seinem ganzen Leichnam unverletzt und unzerrissen geblieben. Es ist ihm also nicht vil besser als dem Böhmischen Zauberer Zytoni ergangen, der nach lang verübter Bosheit (dadurch er sich ben Kaisern Wenceslao sehr beliebt gemachet, am hellen Tag vor vilen hundert Menschen mit Leib und Teel davon gesühret, und in den unaußlöschlichen Schwesel-Pful geworssen worden; in Der wie dem Erz-Zauberer Zoroastri selber, welchen eben zu der Zeit der Teussel solle hingerichtet und erz mordet haben, als er vor einen Gott von den Menschen angesehen und gehalten sehn, ja die Stern selber vom Himmel zureissen sich gelüsten lassen wolte.

Ein gleichschröckliches End hat des vorbesagten Fausti gewester Discipul Christoph Bagner genommen, ale der zwijchen ihm und bem Satan geichloffene fünffjahrige Bact ju Ende gelauffen, und er ben wolverdienten Lohn [621] feiner verübten Bauber-Bofheit gleich wie fein Lehrmeifter empfangen folte: Ale die Beit bergu tam, (jo ichreibt der unbenahmte Author der Siftori von deß ermeldten Bagnere Leben und Tod fast zu Endet), da die vom Teuffel für= gefette und bestimte Grift ber fünff Sahr verfloffen mar, big ungefehr auf einen Monat, tam Geift Auerhan gu ibm, und zeigte ihm an, daß er ihn zu End des Monats gewiß megführen, und zeigen wolte, mas er langft gern gefehen hatte. Wagner bate ibn noch um ein Sahr, mit vermelben, daß er jolches mol verschuldet hatte, und meilen er vil Leute um Leib und Leben gebracht, und jonften verführet, jo mare gang billich, daß er ihn beffen genieffen lieffe. Der Beift antwortete: Db du gleich [622] vermeineft, mit deinem Betrug langer Aufschub zuerlangen, jo ift es doch umfouft und vergebene, dann du mol verdienet, daß WDtt mir vil eher Gewalt bich megzuführen gegeben

<sup>+)</sup> Dubravius in Hist. Bohem.

<sup>+)</sup> Siftor, von Chriftoph Bagners Leben und Tob, gebruckt im Jahr 1594 let. P. 5. negg.

hatte. Sier haft du die Antwort, mas ich jest jage, joll wahr fenn und bleiben, darnach richte dich. Und alfo ichied der Geift von ihm. Bald darauf (fahrt ber ermeldte Author fort) beruffte Bagner seinen Gesellen und Freunde, den Johannem de Luna zu fich, und erzehlte ihm, mas der Geift fürgebracht hatte, und begehrte hierinnen seinen Rath. Johann de Luna fragte: Bie es feinem herrn dem Fausto ergangen ware? Und als er vernahm, daß er sich nicht vor seinem End bekehret hatte, sprach er: Mein Christophore, ich hielte dafür, mann du noch Buffe thateft, und dich zu GDtt wendeteft, und beine Gunden dich herklich gereuen lieffest, du foltest noch angenom= [623] men werben, und Gnad erlangen konnen, etc. Als Wagner difes horete, lieffe ere ihme gefallen, nahm ihm für Poenitenz guthun, in S. Schrifft zulesen, sich mit GDtt zu versühnen, und seiner Berbeissung zuerwarten: Aber wann er lefen wolte, so machte ihn ber Beift blind, er gab bas Buch feinem Famulo, der lafe ihm ein wenig für, benn er ließ fich bald genügen, und triebe also seine Poonitenz ben zwegen Tagen. Der Geist Auerhan gedachte, wenn es lang mahren folte, jo borffteftu wol einen bofen Marct halten. Da nun Bagner einemale fpatieren aufgegangen, mard er bald einer schönen Frauen gewahr, daß er der Buffe darüber gant vergeffen, und von feinem Beift begehret, daß er ihm folches schone Beibebild unverzüglich zuführen wolte. Bie fie nun in furper Zeit in sein Zimmer getretten, und dren ganger Wochen sich ben ihm aufgehalten, hat er vollend aller Poenitenz vergessen, und allein seiner Buhlichafft abgewartet. Als die 3. Wochen verflof= [624] jen, und die Frau Urlaub von ihm genommen, ward er erft innen, daß es ein hefliches altes und ungeftaltes Beib. und einem todten Leichnam gleich gewesen sene. Rach disem ruftete fich Bagner zur hinnen= oder vilmehr Sollenfahrt, forderte miderum feinen Gefellen Joh. de Luna zu fich, vermachte bemfelben im Teftament alle feinen Borrath, nebenft einem Geift Cynabal genant. von welchem er groffe Ehr, Ruhm und Beschicklichkeit haben folte, darauf gieng Bagner in seine Kammer, weinete und wehklagte immerfort über feine begangene Sunden, und verbrachte die Beit mit Erzehlung seines geführten greulichen Lebens, bif auf den andern Tag, da hatte er einen Sarck bestellet, darein er sich ge1687. Gottlieb Spitzel: Gebrochne Macht der Finsternüss

leget, und ließ den Joh. de Luna und seinen Anecht auf bende Seiten figen, mit instandigem Begehren, daß fie GDtt um Gnad und Barmhertiafeit für seine Seele anruffen folten. meinte also den bosen Beist abzuschröcken, daß er ihn nicht [625] holen folte; Ale nun die Stunde fich herzu genahet, fam der Beift wie ein ftarder groffer braufender Bind, drehete den Card herum, ftieffe die bende, so darauf geseffen, auf einmal also, daß ihnen Gehör und Geficht vergangen. Rach Berflieffung drever Stunden tamen fie mider qu fich jelbsten, und funden nichte in der Stuben, benn nur etliche Beinlein von Fingern und Fußzäen, auch die bende Augen, neben etlichen kleinen Stücklein Fleisch und Gehirn, jo an der Band geklebet. Diß thaten sie alles zusammen in ein Gefäß, welches der bald guruck kommende Geift auch hinweg genommen. Wo aber fein Leib mit dem Sarck geblieben fepe, ift leichtlich zu erachten. Solchen wolverdienten, gesuchten und begehrten Lohn hatte Chriftoph Bagner vor seine verübte Zauber-Boßheit vom Teuffel empfangen und überkommen. D erschröcklicher Lohn deß Höllischen Henckers, welchen seine Knechte und Trabanten zugewarten haben! Eben denselben empfieng auch [626] anderer Schwartfünftler, deffen Picus Mirandulanus+) gedendet, ber zu ber Beit, ale er feinem Fürften bie Belagerung Trojae vor Augen stellen wollen, von dem Satan lebendig weggeführet und zerriffen worden.

Register S. [819].

Auft, Johann, ein unglückseliger Schatzraber, 71. komt burch Fürwit zur Teufflischen Bunds-Freundschafft, 106. seine schröckliche Obligation oder Verlobnus-Schrifft an den Teuffel, 260. abscheuliche, Verzweifflungs-Wort, 438. grausames End und jämmerliche Hinrichtung, 618.

Register S. [830].

WAgners Rache, außgeübet an einem Spanischen Zauberer, 423. elende Buffe und erschröckliches End, 620.

<sup>†)</sup> Picus Mirand de praenot, superstit, 1, 5,

#### 142

# 1688. Jacob Daniel Ernst: Ehrenholds Reifflichbetrachtete Eitelkeit

Citelkeit / Des Nichtig= und flüchtigen Welt=Besens / Darinnen Anmuhtige Sinn=Erfindungen vor / und andächtige Seuffher nach jedem Capitel / wie auch sonderbare Historien / und andere / einer Welt=verschmähenden Seele auständige Gedancken zu befinden. Biederum übersehen / vermehret / und zum öffentlichen Druck bestördert Von M Jacob Daniel Ernsten / P. C. ALTENBURG / Druck und Verlag Gottfried Richters / 1688.

S. 215.

Damit aber dasjenige | was bis anhero weitlaufftig fürgetragen worden / zum Beschluß dieser Abtheilung nochmals über Haubt fürgestellet werbe | jo wollen wir jolches mit folgender Erzehlung bewerckftelligen. Man jaget i daß ber bekante Zauberer Joh. Fauft dem Kaifer Maximiliano I. einsten eine wunderbare aber doch furte Freude gemacht habe. Es war hoch-gedachter Raijer einsten des morgens von seinem Schlaf erwachet / ba er wegen veränderten Zuftand bes Schlaf-Bimmers fich nicht befinnen funte / wo er doch immermehr jenn mufte. Denn es hatte alles ein ander aussehen ! und kam ihm bas Gemach vor als ein wunder-schöner Saal alda viel anmuthige und luftige Baume von grünen Menen zu benden Seiten ftunden / nebenft andern / die mit zeitigen Kirschen und andern Obst reichlich behenget waren. Der Boben bes Saals war anzuschen | als eine grüne Bieje | mit allerlen bunten Blumen geschmücket. Um des Raisers Bettftat stunden noch edlere Baume / [216] als Pomerangen / Granaten / Feigen und Limonien / alle mit reiffen Früchten. bem Gefime waren die wohl-riechenften Blumen | und an den Banden die reiffesten und schmachaftesten Tranben zu sehen. Es ift leicht zu erachten daß sothane ungewöhnliche Beränderung bes Schlafzimmers / ben Raifer in die hochfte Bermunderung muffe gefett haben / geftaltfam er auch etwas länger ale jonften im

Bette verharret. Ale er aber endlich aufftund jeinen Racht-Belb um fich that und fich nabe ben dem Bette auf einen Stul niederhörete er den lieblichsten Gesang der Rachtigall und die allerfüffefte Busammenftimmung anderer fingenden Bogel / die benn immer von einem Baume gum andern hupffeten. Auch fabe er von ferne ichneemeiffe Caninichen und junge Saafen zu Ende bes Saals lauffen i und bald barauf überzoge das obere Taffelwerct ein artiges (Bewolcke. Ale nun der Raifer diesem allen begierlich zusahe und folder geftalt fich im Saal verweilete ! gedachten die Cammerdiener / wie es doch kommen mufte / baß ihr gnadiger herr und Raifer nicht vom Bette aufftunde i ob ihm eine Unpäglichkeit mufte zugestoffen fenn. Erkühneten fich bemnach und eröffneten gar gemachjam die Thure des Schlafgemache almo fie nicht allei= [217] ne den Raifer ben guter Gefundheit antraffen f sondern auch aus der gegenwärtigen Luft abnehmen kunten was die Urfach seines Berweilens gewesen. Der Raiser ließ alsobald die Fürnehmften am Hofe zu fich beruffen ! die fich benn ebenmäffig ob ber Luftbarkeit bes Saals nicht gnugfam verwundern funten. Allein | nach dem ungefehr eine Stunde porben paffiret : fingen die Blatter an (ehe fich die Anwesenden beffen versahen) an den Baumen welck zu werden / und zu verdorren / wie auch die Früchte und Blumen. Bald barauf tam ein Wind jum Gemach hinein | ber wehete alles ab / jo gar / bag alles in einem Augenblick vor ihren Augen verschwand und ihnen die Luftbarkeit nicht anders vorkam ; als wenn ihnen davon geträumet hatte. Wie in der Lebens-Beschreibung des Fausti am 418. Blat / und ben S. Joh. Gorg Schiebeln im 1. Th. des Siftorijchen Lust-Haufes / Cap. 69. bl. 265. mit mehrern davon zu lesen. Es ist dieje Sistorie in Bahrheit ein begvemer Entwurff alles nich= tigen und vergänglichen Weltwesens / als welches meistentheils in einer bloffen Einbildung und Blendwerck beftehet / und ehe man siche versiehet / ein unvermuthetes Ende nimmet: Humana cuncta vanitas, umbra, fumus, Es ift alles gant eitel / [218] fpricht der Prediger / es ist alles gant eitel / Pred. 1. 2. und das Wejen diejer Welt vergehet / 1. Cor. 7. 31.

Register S. 417.

Fauft D. machet einem Raifer einen jeltamen Luftgarten 215.

#### 143

# 1690. Christian Stridtbeckh: Dissertatio Academica de Sagis

(Praeses Valentin Alberti).

Christo Servatore Annuente! Dissersatio Academica, De Sagis, sive Fæminis, commercium cum Malo Spiritu habentibus, E Christiana Pnevmatologia desumpta, et Sub Præsidio Viri Maxime Reverendi, Amplissimi atque Ecellentissimi, Dn. D. Valentini Alberti, P. P. Consistorii Assessoris, Academiæ Decem-Viri, Collegii B. Mariæ Virginis Collegiati, Nationis Polonicæ Senioris, et Alumnorum Electoralium Ephori, Dn. Patroni, Præceptoris Et Promotoris Sui omni observantiæ cultuætatem suspiciendi, Publicæ proposita ventilationi Ad diem 6. Decembr. A. O. R. M. DC. XC. Ab Autore Christiano Stribtsbeth / Augustano, Phil. Baccal. et Mag. Cand. Lipsiæ, Typis Christoph. Fleischeri.

- p. (12) Caput II. Pragmatologicum.
- p. (25) § XXII.
- p. (25)

Similiter in relatione de magia in Suecia ante paucos annos ibidem multis cum liberis peracta dicitur: satanam liberos seorsim sumere, atque fronti notam inurere, vel in sinistra lædere digitum parvum, ex eoque aut ipsum, aut per [(26)] sagam, sanguinis aliquam elicere partem, magnoque intincto calamo nomen infernali suo inscribere protocollo: de quo etiam vide sis Max. Rever. Spizel. in Expugn. Orci p. 178. seq. 274. 357. Nonnunquam etiam sibi desponsatas eo adegit, ut, si ob dolorem sanguinem elicere ipsæ nolint, tamen leviter ab ipso aut saga vulnerato membro aliquo. sanguinem accipiant, eoque nomina sua subscribant. Sic de infausto illo Fausto Widmannus refert, proprio sanguine ex leviter vulnerato pollice emisso illum se totum diabolo adscripsisse, Deoque repudium misisse.

#### 144

# 1692. Misander [Adami]: Deliciae Biblicae, XVII.

Deliciæ Biblicæ Oder Biblijche Ergetlichkeiten / Durchs gante Neue Testament unsere BErrn Beju Chrifti ! Worinnen Alle Curieuse merd= und Dendwürdige / zweiffelhaffte Derter Sprüche und Fragen / nach der Richt-Schnur Göttliches Worts aus bewehrten Theologis erörtert und iedem Cavitul Zu groffen Rupe der Studiosorum wie auch Priester / Loci Communes in Discursen / absonderlich in Predigten zu gebrauchen i in ziemlicher Menge von jonderbahren alten und neuen hiftorien / Sinn-Bilbern und Gleichniffen bengefüget auch geliebte GDtt! fortgeset | Und damit die nicht ftudirt i auch Beibe-Personen ihre Bibel verstehen können / von Monat zu Monat einige Bogen heraus gegeben werden von Mijandern. Januarius. 1692. Mit Churfürftl. Sachfi. In. Privilegio. Drefiden und Leipzig / Berlegt von Johann Christoph Micthen 1).

#### S. 386.

Bas die Magiam præstigiatoriam anbelanget / so ist dieselbe eine solche Kunst / da nur Schein-Bunder durch Husses bes Teufels geichehen. Hier wäre nun weit auszuschweissen / wenn man wolte; Es bestehet aber die Sache in lauter Blendungen des Satans / dadurch er die Menschen zu betriegen psleget. Dahin gehören alle solche Dinge / so seine lieben Getrenen / die Heren und Unsholden thun / daß sie mennen / dieses oder jenes sen wahr / so es doch nur so scheinet; Denn da nimmt er ihnen das senige weg was sie sonst sehen solten / und giebt ihnen an die Stelle was anders und falsches / ja er bezaubert ihre Sinnen daß sie nicht wissen / was sie sehen und hören. Bas thaten dort die Egyptischen Zauberer / dieselben wolten alles dem Mosi und seinen rechten Wunderwerken nachthun / aber es war Blendwerk / damit Pharao dachte / es wären Mosis seine Bunder nichts sonderlichs. Burde nicht Saul von dem Teufel geblendet / daß er die senige Verson / so

<sup>1)</sup> Vol. XVII.: Nov. Test. Vol. I.: Mijander ist der Pfarrer Johann Samuel Adami in Prepsichendorf bei Dippoldismalde in Sachsen. D. H.

ihme die here von Endor aus der Erden brachte i vor den rech-[387] ten Samuel hielt? Hierher gehöret alles das jenige / was man von D. Fausten schreibet / ben man / ob er gleich fein Doctor gewesen / daher den Doctor genennet / weil er so gelehrt soll gewesen senn. Bon diesem ist ein eigen Buch heraussen / so ein Theologus mit vielen Theologischen Anmerdungen heraus gegeben hat / als darinne lauter Berblendungen zu finden / als wenn er einst einem Bauer Schweine verkaufft / und hernach aus benfelben Stroh-Wische worden find / item / daß einer einmahl dem Fausto/ der jenem schuldig gewesen i ein Bein ausgeriffen / so alles Blendwerck gewesen it: da er einem Bauer den Bagen mit sammt dem Beue gefreffen ? davon ein mehrers hin und wieder kan gelesen werden. Rachbendlich ists was der Herr Ernst von ein paar soust löblichen Ränfern und ihrem Vormite melbet i die Part. 1. feines Bilderh. p. m. 32. also lauten: Ränfer Maximilian ber Erfte / ein frommer und großmüthiger herr / hatte zur Gemahlin Mariam / herboge Carls von Burgund Tochter / welche er über die maffen sehr geliebet / und dahero durch ihren töbtlichen hintritt nicht wenig gefrancket worden. Diefer hat sich von dem Abt zu Span= heim / Johanne Trittenhemio, welcher ein groffer Zauberer und Schwarkkünstler war / dahin bereden lassen / daß er einge= [388] williget / die Gestalt der Verstorbenen wiederum zu sehen. Darauff hat der Abt den Känser / benebenst einem Diener / in ein Gemach benseite geführet hund ihnen verboten hiso lieb als ihnen Leib und Leben wäre i kein Wort zu reden i wenn sie folches nicht halten würden würden sie nicht wiederum lebendig aus dem Zimmer kommen. Bald darauff fam der boje Beift in der Beftalt der verftorbenen Ränferin in das Gemach getreten / und gienge mit folchen an= muthigen Minen und Gebehrden vor den Känfer vorüber / daß er keinen Unterscheid unter diesen teuffelischen und den mensch= lichen Bilde seiner verstorbenen Gemahlin bemercken kunte ! er erinnerte fich auch baß die Lebendige einen schwarken Mahlflecken an ihrem Nacken gehabt / nach welchen er / als der Geist zum andern mahl vorben gienge gar icharff fabe i und denfelbigen auch fande. So genau ist der tausendlistige Schalck der Menschen kundig / daß er auch die verborgensten Leibes-Zeichen in acht nimmt / und man daraus leicht schlieffen fan / wie nahe uns dieser Seelen-Morder jenn

1

### 144

# 1692. Misander [Adami]: Deliciae Biblicae, XVII.

Deliciæ Biblicæ Ober Biblische Ergetlichkeiten / Durche gante Neue Testament unsers BErrn Beju Chrifti / Worinnen Alle Curieuse merck= und Denckwürdige / zweiffelhaffte Derter Sprüche und Fragen i nach ber Richt-Schnur Gottliches Borts aus bewehrten Theologis erörtert ! und iedem Capitul Bu groffen Rute der Studiosorum wie auch Priefter / Loci Communes in Discursen / absonderlich in Predigten zu gebrauchen ! in ziemlicher Menge von jonderbahren alten und neuen hiftorien / Sinn-Bilbern und Gleichniffen bengefüget 'auch geliebte GDtt! fortgesebet ! Und damit die nicht studirt i auch Beibe-Personen ihre Bibel verstehen können / von Monat zu Monat einige Bogen heraus gegeben Januarius. 1692. werben von Misandern. Mit Churfürftl. Sachft. In. Privilegio. Drefiden und Leipzig / Berlegt von Johann Chriftoph Miethen 1).

S. 386.

Was die Magiam præstigiatoriam anbelanget is ist diesselbe eine solche Kunst / da nur Schein-Wunder durch Hulffe des Teufels geschehen. Hier wäre nun weit auszuschweissen wenn man wolte; Es bestehet aber die Sache in lauter Blendungen des Satans | dadurch er die Menschen zu betriegen psleget. Dahin gehören alle solche Dinge / so seine lieben Getreuen / die Heren und Unsholden thun / daß sie mennen / dieses oder jenes sen wahr / so es doch nur so scheinet; Denn da nimmt er ihnen das jenige weg was sie sonst sehen solten / und giebt ihnen an die Stelle was anders und falsches / ja er bezaubert ihre Sinnen daß sie nicht wissen / was sie sehen und hören. Was thaten dort die Egyptischen Zauberer / dieselben wolten alles dem Mosi und seinen rechten Wunderwercken nachthun / aber es war Blendwerck / damit Pharao dachte / es wären Mosis seine Wunder nichts sonderlichs. Wurde nicht Saul von dem Teufel geblendet / daß er die senige Verson / so

<sup>1)</sup> Vol. XVII.: Nov. Test. Vol. I.; Mijander ist der Pfarrer Johann Samuel Adami in Prepsichendorf bei Dippoldismalde in Sachien. D. H.

ihme die Here von Endor aus der Erden brachte i vor den rech-[387] ten Samuel hielt? Hierher gehöret alles das jenige / was man von D. Fausten schreibet / den man / ob er gleich fein Doctor gewesen / daher den Doctor genennet / weil er so gelehrt soll gewesen fenn. Bon diesem ist ein eigen Buch heraussen / so ein Theologus mit vielen Theologischen Anmerckungen heraus gegeben hat / als darinne lauter Berblendungen zu finden / als wenn er einst einem Bauer Schweine verkaufft / und hernach aus benselben Stroh-Wische worden find / item / daß einer einmahl dem Fausto/ der jenem schuldig gewesen / ein Bein ausgerissen / so alles Blendwerck gewesen / it: da er einem Bauer den Wagen mit sammt dem Heue gefressen ! davon ein mehrers hin und wieder tan gelesen werden. dencklich ists | was der Herr Ernst von ein paar soust löblichen Ränsern und ihrem Vorwiße melbet i die Part. 1. seines Bilberh. p. m. 32. also lauten: Känser Maximilian der Erste i ein frommer und großmüthiger herr / hatte zur Gemahlin Mariam / herkoge Carlo von Burgund Tochter i welche er über die maffen fehr geliebet / und dahero durch ihren tödtlichen hintritt nicht weuig gefrändet worden. Diefer hat fich von dem Abt zu Span= heim / Johanne Trittenhemio, welcher ein groffer Bauberer und Schwarpfünstler mar / dahin bereden laffen / daß er einge- [388] williget / die Gestalt der Verstorbenen wiederum zu sehen. Darauff hat der Abt den Känser / benebenft einem Diener / in ein Gemach benseite geführet i und ihnen verboten / jo lieb als ihnen Leib und Leben mare tein Wort zu reden wenn fie folches nicht halten würden würden fie nicht wiederum lebendig aus dem Zimmer kommen. Bald darauff fam der boje Beift in der Beftalt der verftorbenen Ränferin in das Gemach getreten / und gienge mit folchen an= muthigen Minen und Gebehrden vor den Ranfer vorüber / bag er keinen Unterscheid unter diesen teuffelischen und den mensch= lichen Bilde seiner verstorbenen Gemahlin bemercken kunte ! er crinnerte fich auch daß die Lebendige einen schwarken Mahlflecken an ihrem Nacken gehabt / nach welchen er / als der Beist zum andern mahl vorben gienge gar icharff jahe i und benjelbigen auch fande. So genau ift der taufendliftige Schald ber Menichen fundig / daß er auch die verborgensten Leibes-Zeichen in acht nimmt / und man daraus leicht schlieffen fan / wie nahe uns dieser Seelen-Morder jenn wurde wenn wir ibn feben folten. Indem nun Maximilian den Geift fommet ibn ein Schreden an und windete dem alio beichauet dag er ihn abführen jolte. Rachdem nun der Satan abbetrachtete der Kapier die Gefahr in [389] welche ihn diefer Zauberer gefettet wendete nich zu dem Abt und fagte im Born: Hore du Monch du magit hinführo mit mir nicht also ivielen! Gente auch hingu wie ichwerlich er nich enthalten konnen daß er den Geift nicht angeredet welches wenn es geichehen ware würde ihn der Teufel gleich erwürget haben meldes auch diefes Mord-Geiftes Abieben ohne weiffel geweien. Der andere vortreffliche Held welcher von und foll auffgeführet werden ift Ranjer Carol der V. diejes Rahmens welcher dergleichen Blendung einften mit feinen Augen auch mit angefeben. Denn ale er mit feiner Hoffitatt nach Iniprud verrückt ward auch mit bahin gebracht D. Joh. Faustus, weil er burch feine Kunft vielen Freyberren Graffen und Edlen geholffen hatte und von allerlen ichmertlichen Krancheiten befreget auch ihnen durch feine ichwarte Runft viel wunderliche Sachen gewiesen. Diefes D. Faufte Bandel murben dem Ranier auch fürgetragen und ihm das Gemuth badurch luftern daß er denselbigen vor fich fordern ließ und von ihm daß er durch feine Kunft den allerberühmteften Ranfer beaehrete Alexandrum den Groffen und jein Gemahl in der Form und Geitalt jo fie im Leben geführet herfür bringen jolte. Fauft antwortete er wolte jo viel er durch Sulffe [390] feines Geiftes Ihr Ranferl. Majest. Bitte gemahren und begehrte permochte Berjonen ericheinen laffen: Aber das folte Ihre Majeftat wiffen daß ihre Leibe nicht auffftunden und auff digmabl aus der Erben herfür famen: Aber die uhralten Geifter welche Alexandrum und jein (Bemahl gejehen haben die konten fich in ihre Form und Geftalt verwandeln dadurch wolte er bende Perjonen wahrhafftig Ihrer Majeit, jehen laffen in aller Geftalt wie fie geleibet und gelebet. Allein Ihre Majestät solte ihm sagen daß sie nichts mit ihm reden wolte aber besichtigen mochte er fie itillschweigend mit allem Fleisse. Hierauff gieng Fauft aus des Kansers Bemache fich mit jeinem Geifte hiervon zu unterreden und da fie der Sachen eine worden gieng er wiederum hinein jum Ranfer und ließ die Thür offen. Alsbald trat nach ihm hinein Känier Alexander M.

## 1693. Nicolaus Remigius: Daemonolatria

in der Geftalt / wie er gelebet; Gin wohlgesettes Mannlein / mit rothen ober gleichfalben und dicken Barte / rothen Backen / und eines geftrengen Angefichts i als ob er Bafilisten-Augen hatte | hatte einen ganten schönen vollkommenen Sarnisch an, trat zum Räpser, und budte fich für ihme mit tieffer Reverent. Der Ränser wolte auffstehen und ihm die Hand bieten / aber Faust winckete ihm / daß ers nicht thun solte. [391] hierauff neigte fich Ranfer Alexander, und gieng zur Thür hinaus. Bald darauff trat hinein fein Bemahl in einem blauen Sammet-Rocke mit gulbenen Studen und Berlen gezieret / Sie war aus der maffen icone und rothbadigt / wie Milch und Blut / langlicht / und eines rundten Bie fie nun Kanjer Carl lange mit Bermunderung Angefichts. angeschauet / fiel ihm ein / daß er gelesen und gehöret hatte / fie folte im Nacken eine groffe Warten gehabt haben / ftund berhalben auff von feinem Stuhle / und gieng zu ihr / zu befichtigen / ob er diß Bahrzeichen auch an ihr finden | und also erfennen fonte | daß der Geift in ihrer bender Gestalt sich wahrhafftiglich verwandelt hatte / und ihn nicht mit falscher Form betrogen / fie ftund stille / budte den Ropff und Half i daß er die Warte sehen i und augenicheinlich erkennen tunte. Hierauff neigte fie fich für ihm / gieng zur Thür hinaus und verschwand. Also gewähret D. Fauft dem Ränfer feine Bitte / trieb fonft viel lächerliche Abentheur am Sofe / und erlangete eine gute Berehrung / barmit zog er hinweg.

#### 145

# 1693. Nicolaus Remigius: Daemonolatria

Nicolai Remigii Daemonolatria Ober: Beschreibung von Zausberern und Zauberinnen. Mit wunderl. Erzehlungen / vielen natürslichen Fragen und teustis. Geheimnissen vermischet. Erster Theil. Der Ander Theil hält in sich: Bunder sellhame Historien Von des Teuffels Hinterlist / Betrug / Falschheit und Verführungen / an, ben und umb den Menschen / in mehr dann 300 / so wohl alte als neue Historien / theils von Zauberern / Zauberinnen / Gespenstischen Erscheinungen und Gesichtern / theils von Offenbahrungen / Träumen / Verblendungen / Weissaungen und Versührungen. Mit

#### 1693. Nicolaus Remigius: Daemonolatria

einem Anhange. Bon falschen erdichteten eingebildeten i aus Kurtweil angerichteten / betrieglichen / offtmahls aber übel außsschlagenden ja Kranckheit und Todt bringenden Gespenstischen Besebenheiten. Hamburg. Gedruckt ben Thomas von Wiering im güldenen A. B, C. Anno 1693. Sind auch zu Franckf. u. Leipz. ben Zacharias Herteln zu bekommen 1).

Theil II S. 509

Der von dem Doctor Fausto durch jeine Kunft herr- lich gezierter Saal.

Nachdem Johannes Faustus, der Beltberuffene Bauberer / bem Maximiliano auff Begehren Alexandrum Magnum und seine Gemahlin Verblendungs-Beije vorgeftellet und jolches fich ber Räpfer wohl gefallen laffen f und Fausto einen stattlichen Recompens verehret; als Faustus folches mit Danckbarkeit zu erwiedern und Ihrer Majestät noch eine sonderbahre Ergöplichkeit zu verschaffen i gebachte. Nachbem nun furt darauff auf einem Abend ber Ranfer aur Rube gangen / und fich in fein gewöhnliches Schlaf- Bemach verfüget / kunte er sich früh Morgens / da er erwachete / nicht befinnen wo er doch immermehr mare? Denn es hatte fich alles unvermuthet verändert / und war das Schlaff=Zimmer / durch Fausti Runft | fo angerichtet | als wie ein schöner Saal | allda viel an= muthige und luftige Baume von grunen Magen zu begben Seiten ftunden i nebenft andern i die mit zeitigen Kirschen und andern Dbft reichlich behänget maren. Der Boben des Saals mar angufeben | ale eine grüne Biefe | mit allerlen bunten Bluhmen geichmudet. Um des Ranjers Bettitadte ftunden noch edlere Baume / als Bomerangen | Granaten | Feigen und Limonien | alle mit reiffen Früchten. Auff dem Gesims waren die wohlriechensten Bluhmen / und an den Bänden die reiffsten und schmackhafftigsten Trauben au sehen. Leicht ist zu glauben i daß [510] solche unverhoffte Beränderung des Schlaff-Zimmers / und fonderlich die Zierde und

¹) Nicolai Remigii Sereniss. Dveis Lotharingiae A Consiliis Interioribus, Et In eivs Ditione Lotharingiae cognitoris publici Daemonolatreiae Libri Tres. Ex Iudicijs capitalibus nongentorum plus minus hominum, qui sortilegii crimen intra annos quindecim in Lotharingia capite luerunt . . . Lygdyni. In Officina Vincentii MDXCV. enthält noch feine Fauititelle. D. S.

Luftbarkeit des zugerichteten Saals dem löblichen Ranfer keine fleine Verwunderung werde verursachet haben / wie er denn auch etwas langer | ale fonften | allda im Bette verharret. Ale er aber endlich auffftand / feinen Nacht=Belt umb sich that / und sich nahe ben dem Bette auff einem Stuhl niedersette / hörete er den lieblichsten Gesang ber Nachtigal / und die anmuthiafte Busammen= ftimmung anderer fingender Bogel / die denn immer von einem Baume zum andern hüpfften; Auch fahe er von ferne ichneeweisse Caninchen und junge Safen zu Ende bes Saals lauffen; und bald darauf überzoge das obere Taffel-Werck ein artiges Gewolcke. Ale nun ber Ranfer diefem allen begierlich zusahe / und folcher Gestalt sich im Saal verweilet | gedachten die Cammer=Diener | wie es doch kommen mufte ! bag ihr gnädiger herr und Ranfer nicht vom Bette aufftunde / ob ihm etwann eine Unpaglichkeit mufte zugestoffen fenn? Erfühneten sich demnach / und eröffneten gar mählig die Thure des Schlaff-Gemache ; allwo fie nicht allein den Ränjer ben auter Gesundheit antraffen / sondern auch aus der gegenwärtigen Luft abnehmen kunten | was die Urfach seines Berweilens gewesen. Der Känser aber ließ alsobald die Vornehmsten am Sofe au fich beruffen i die fich denn ebenmäsfig ob der Luftbahrkeit des Saals nicht anngiam verwundern kunten. nachdem ungefehr eine Stunde porben pastiret / ficngen die Blätter an (ehe sich die Anwesenden dessen versehen hätten) an den Banmen welck zu werden und zu verdorren i wie auch die Früchte und Bluhmen. Bald barauff tam ein Wind zum Gemach hinein / der wehete alles ab i so gar i daß alles in einem Augenblick vor ihren Augen verschwand i und ihnen die Luftbarkeit nicht anders vorkam i als wenn ihnen davon geträumet hätte.

#### 146

# 1695. Christoph Zeisseler: Neu-eröffneter Historischer Schauplatz

**Meu-eröffneter** Historischer Schanplat / Vorstellend Hundert außerlesene Historien / unterschiedener denkwürdiger Begebenheiten / aus vielen Autoribus mit Fleiß zusammen getragen / und Denen

1695. Christoph Zeisseler: Neu-eröffneter Historischer Schauplatz

Liebhabern der hiftorien : nebst einem nütlichen Register zum öffentlichen Druck befördert von Christoph Zeißelern. Leipzig 1695. Beidner. S. 147.

Hiftorie XXXVII. Schwart Künstler Praesentiren durch Hulffe bes Teuffels der verstorbenen ihre leibliche Gestalt.

Als dem Känser Maximiliano l. seine Gemahlin Maria, Herhog Carls von Burgund Tochter welche er sehr liebete durch den Todt entrißen ward und ersich darüber hefftig franckete erbote sich der Abt zu Spanheim | Joh. Trittenhemius, erwolte Ihme Ihre lebendige Gestalt wiederumb aus eine Zeit darsstellen welches denn der Kenser beliebete als welcher verlangen trug seine Gemahlin nur noch einmahl zusehen.

Worauff gedachter Abt den Känser benebst seinen Diener einem in ein Gemach ben seite geführet und ihnen verbothen so lieb als ihnen Leib und Leben mahre tein Wort zureden und wenn sie solches nicht hielten wurden sie nicht wiederumb lebendig aus dem Zimmer kommen.

[148] Alß nun der Kenser ein solches stillschweigen versprochen kahm darauff die verstorbene Kenserin in das Gemach getretten, und gieng mit solchen Anmuthigen gebärden vor dem Kenser verüber daß er keinen unterscheid unter diesem Bilde und seiner verstorbenen Gemahlin machen kunte; Er erinnerte sich auch daß die lebendige ein schwarzes Mahl an ihren Backen gehabt nach welchen er als der Geist zum andern mahl vorbenginge gar scharff sahe und daß selbe auch fande; So genau traff diese gestalt mit seiner Gemahlin überein.

In dem aber Känser Maximilian den Geist also beschauete fahm Ihn ein Schrecken an und winckte den Abte i daß er den Geist wieder solte abführen. Als er nun weg i sagte der Känser in Zorn zum Abte: Höhre du Münch du magst hinführo nicht mehr mit mir also spielen. Satte auch hienzu wie schwerlich er sich enthalten können / das er den Geist nicht angeredet i welches Ihn den wohl sein Leben dürffte gekostet haben. Wolf. Lect. Memor. T. 11. fol. 992 1).

<sup>1)</sup> Tas Buch Iohan. Wolfii I. C. Lectionum Memorabilium et Reconditarum Centenarii XVI. erichien Lavingae 1600 in Solio. Der Inder bagu 1608 ebenda. D. S.

Das ist sich zuverwundern: Aber noch mehr ist wunderns würdig / wie der Bose Feind auch die Gestalt dersenigen hat wiederumb gezeuget / die allebereit vor vielen Jahren gelebet haben.

[149] Dergleichen Carolus V. Köm. Kanser erfahren / als er sich mit seiner Hoff=Stadt zu Insprug befand / allwo sich dazumahl der berühmte Zauberer / D. Johann Faust aufshielt / von bessen Kunst und Zauberen der Känser viel gehöhret / und deswegen Ihn vor sich kommen ließ / mit den begehren / daß er ihn doch durch seine Kunst den aller berühmtesten Känser Alexandrum den Grofsen und sein Gemahl / in der Gestalt / so sie in Leben geführet / zeigen solte.

Welches Ihm der Schwart Künftler alsobald versprach / iedoch mit dem bedinge / Ihre Majestät solte Ihme zusagen / daß Sie nichts mit Ihnen reden wolte / aber besichtigen möchte Er sie stillsschweigend mit allen fleiß.

Hierauff ging er aus des Känsers Gemach / und kam in wenig Zeit wieder hienein / und ließ die Thür offen. Alebaldt tradt nach Ihm hienein Alexander Magnus, in der Gestalt / wie er gelebet / ein wohl gestaltes dickes Männlein / mit rothen oder gleichfalben und dicken Barte / rothen backen / und eines ernsten Angesichts / als ob er Basilischen Augen hätte / hatte einen schonen ganzvollkommenen Harnisch an / tradt zum Känser / und bückete sich für Ihm in tiessen reverenz.

[150] Der Käyser wolte auff stehen / und Ihme die Hand biethen / aber Faust windete Ihm / daß ers nicht thun solte. Hierauff neigte sich Alexander, und ging zur Thür hienaus.

Bald hierauff tradt hienein seine Gemahlin in einen Blauen Sammet Rock / mit güldenen Schmuck und Perlen geziehret / Sie war aus der massen schön und roth Bäckig / wie Milch und Blut / länglich / und eines runden Angesichtes.

Wie sie nun der Känser Carl lange mit verwunderung ansgesehen / siehl Ihme ein / daß er gelesen / und gehöhret hätte / sie solte in Racken eine große Warze gehabt haben / stund derohalben auff von seinem Stuhl / und ging zu Ihr / sie zubesichtigen / ob er dis Wahrzeichen noch an Ihr sinden / und daran erkennen könte / daß der Geist sich in ihrer beyder (Vestalt wahrhafftig verwandelt hätte / und Faust Ihm nicht betrogen.

1696. Wilhelm Schwartz: Dissertatio Moralis De Peccatis Eruditorum

Sie stunde stille budte den Kopff und Half daß er die Warze sehen und augenscheinlich erkennen kunte; Hierauff neigte sie sich für Ihn ging zur Thür hienaus und verschwund.

147

# 1696. Wilhelm Schwartz: Dissertatio Moralis De Peccatis Eruditorum

(Praeses Phil. Anton Laub)

 $\mathbf{a} - \mathbf{k}$ 

Dissertatio Moralis, De Peccatis Eruditorum Qvam Supremo Numine Et Amplissima Facultate Philosophica favente in alma Julia publico Eruditorum examini submittit Præses M. Phil. Antonius Laub, Augustanus, et Respondens Wilhelmys Schwartz, Stada-Bremensis. A. O. R. MDCIVC, Mense Decemb. In Auditorio Philosophico. Helmestadi. Typis Georg. Wolfgangi Hammii. Acad. Typogr.

**a)** p. (19)

Lippis et tonsoribus notum est, quod de infausto Jo. Fausto memoriæ proditur. Et ille dæmonis in se imperium, solo Curiositatis æstu permotus, admisit, et per annos multos impostorem famosissimum egit, tandemque dignissimum nequitia sua præmium reportavit; mortuus scilicet juxta lectum repertus, inversa facie, et domo, nocte præcedenti media, graviter quassata. In censum hunc referendi sunt, qui Eruditionis pariter ac existimationis amplioris consequendæ gratia, Dæmonis admittunt magisterium, atque SPIRITIBUS utuntur FAMILIARIBUS, quos Græci παρέδρους (eo quod adsint assidue) nuncuparunt.

**b)** p. (20)

Utinam Dæmones illi inter Ethnicos mansissent neque inter Christianos sese insinuassent; verum non paucos eorum recenset sæpe quidem et nunquam satis laudatus Spizelius, qui Christiani audire voluerunt, et dæmonum familiaritatem admiserunt. Henric. Cornel. Agrippa hoc nomine apud omnes famosissimus habetur. Similiter et Christophorum Aurigarium,

septem annos sub specie Simii, et modo memoratum Jo. Faustum XXIV. annos sub forma Monachi dæmonem circumduxisse referunt.

#### 148

# 1696. Vierteljahrschrift für Litteraturgeschichte IV (1891)

Wierteljahrschrift für Litteraturgeschichte, mit Unterstützung von Erich Schmidt und B. Suphan herausgegeben von B. Seuffert, Bierter Band. Weimar, H. Böhlau 1891.

3. 3. Scherrere handschriftliche Chronif.

S. 158

1696 den 14. Novembris hat man Teutsche Comedianten angesnommen. Den 16. haben sie angefangen zu spielen, waren zusammen 12 Personen, hatten schöne Kleider. Markgraf von Baden Durslach ist mit seiner Hofhaltung alle Tag zugegen gewesen.

Als hier obige Comedianten den 24. dies den Doct. Faustum agierten und eine erschröckliche Tragedi spielten, begab es sich, daß nach geendeter dieser Tragedi der harlegin zu Weberen auf den Zunft neben dem Ballenhaus, allwo gespielt worden, zu Gast geladen wurde von etlichen herren derselben Zunft, und als dieser wohl gezecht heimgehen und die Treppen hinunter steigen wollte, thatt er ein Mißtritt und siel häuptlingen hinunter auf den Kopf, daß er dis auf die hirnschalen plessiert worden. Dieser ward in sein Logement getragen, verbunden und in sein Bett gelegt, aber mornderist todt gesunden. Hieraus ist zu merken, daß sich nicht schimpfen lasse, so gottlose Comedien zu spielen.

#### 149

## 1697. Kristian Frantz Paullini: Zeit-kürtzende Erbauliche Lust

Zeit-kürkender Erbaulichen Luft boder Allerhand außerlesener; rar= und curioser i so nich= als ergeklicher i Beist= und Weltlicher / Werchwürdigkeiten Dritter Theil / Zum vortheilhaftigen Abbruch 1697. Kristian Frantz Paullini: Zeit-kürtzende Erbauliche Lust

verdrießlicher Langweil / und mehrerm Nachfinnen : herausgegeben von Kriftian Frank Paullini. Frankfurt am Mayn ! In Berslegung Friedrich Knochens : Im Jahr MDCXCVII.

**E**. 694.

#### CXII

## Daß die Erzählung von dem (fo genandten) D. Fauft ein leeres Gewäsch fep

GE hat einer i Ramens Gorg Rudolf Wiedeman hierbevor von dieses Joann Fauften Leben und Thaten in Teutscher Sprach ein Buch hervor gegeben / worin er allerhand Gemajch zusammen rafpelt / und dem Pobel nach dem Maul schwätt. Db nu wohl solche Scarteken des Liechts nicht werth find | dennoch hat man fie anderswo i und zwar mit ziemlichem Zusat i wieder sichtbar gemacht. Sonderlich hat D. Pfiter jolche zu Rürnberg mit aller= hand Moralien gespickt i wieder auflegen lagen. Welche zwar etwas Ansehen erjagen dörften / weil er sich auf ein alt Manuscript, jo er in einer fichern Bibliothec mil gefunden haben begieht mochte auch der mit bengehefftete Nahme des befandten Theologi Placii etwas Schein geben, degen Berd de spectris et lemuribus ber gelarten Belt vor Augen liegt. Ber ber Wiedeman eigent= lich gewesen jen ift tundel. Es lebte zwar beim Ausgang vorigen Seculi ein feiner Mann dieses Rah= [695] mens ' wie Crusius meldet; (d) der i nachdem er unterschiedner jeiner Schrifften erwehnt ! so aber im Bauren-Rrieg zu Trummern gangen, bekennt : wie er allerhand Nachricht wegen der Hereren von ihm bekommen habe. Dbe aber diejer unfer Biedemann fen / ift Joann Manlius | fo nur aus gelahrter Leute zweiffelhafft. Discursen und Relationen seine Collectanea zusammengestopt hat / nennt Fauften einen Krakanischen Schüler : von Rüntlingen / jest Knitlingen geheißen : einem geringen Städtlein in Schwaben burtig. Bu Krakau sol er seine Hereren gelernt haben wo fie vormals öffentlich gelehrt ward. (e) Scheint fast also / daß Manlius Fauften / seinen Landsmann gefennt habe f zumaln er alle feine Sachen bergeftalt ergahlt als ob fie zu feiner Zeit geschehn maren. Er

<sup>(</sup>d) P. III annal, Suev. p. 369.

<sup>(</sup>e) vid. collect. edit. Basil. 1600 p. 38,

schweiffte i spricht er i überahl herum i und offenbahrte viele geheime Dinge. Wie er zu Benedig seine Kunft auch wolte seben laffen / gab er vor / er wolle gen himmel fliegen. Der Teufel halff ihm zwar empor / ließ ihn aber wieder zu Boden fallen / daß er ichier drüber hatte einbußen muffen. Belches Geplapper doch in obermehnter Siftorie seines Lebens ja nicht zu finden ift. Sol einsmals nach Wittenberg kommen | aber da ihn Churfürft Johann von Sachsen wolte greiffen lagen / entwischt | und in einem Bürtenbergischen Dorff gestorben senn. Undreas Sondorff, Pfarrherr zu Droifig i hat in guter Ginfalt allerhand Siftorchen nach der Ordnung der zehn Gebote in großer Menge zusammen getragen / und zu Franckfurt am Mann im Jahr 1572 heraus gegeben / promptuarium Exemplorum betittelt. Der [696] spricht auch i wie Fauft zu Wittenberg hatte follen gehascht werden, mare er unfichtbar geworden / und nach Nürnberg gelaufen. (f) Noann Bier / Cornelii Agrippæ Schüler / wenn Crespotus wahrsagt / (g) fol auch in höchster Lebens-Gefahr geschwebt / doch aber mit der Flucht solches noch errettet haben / wiewohl Carolus Gallus, der Theologus, und der Burift Bartol Rich / famt vielen andern Männern / ihn entschuldigen (g). Wier fagt von Fauften / er habe nur Gauckelen , und die Leute mas weis gemacht / vieler Dinge fich gerühmt ; aber wenig vermocht. Sabe feine Runfte zu Rrackau gelernt / wie von Kuntling bürtig gewesen / hätte bin und wieder Teutschland durchstrichen | und die Leute belogen und betrogen. Konrad Gegner / ein gelahrter Mann / zählt ihn zun Baganten i wie Paracelsus gewesen senn fol. Philipp Camerarius, auch ein hübscher Mann / schwätt als Manlins von ihm / mit dem Zujat / wie Fauft ben etlichen eingekehrt und gebeten worden / daß er doch ein Prob-Studlein seiner Runft möchte sehen lagen! habe er fich aufangs lang geweigert boch endlich ihnen gewill= fahret / und gefragt / was fie denn verlangten? Antwort: Er möchte einige frische Beintrauben ihnen auf den Tisch stellen. Rauft fagte Sa bas wolle er leichtlich thun | nur jeder folte stockftille schweigen i und nicht ehe zugreiffen / bis ers ihnen er=

<sup>(</sup>f) Ad præcept. secund.

<sup>(</sup>g) vid. discurs. de odio Satanæ.

<sup>(</sup>g) vid epist. Wier. Tr. annex. pag. 687 et 690.

laubte. Bie fie alle hierein willigten blendete er die gange da stünden jo viel Trauben ! als Gejellichaft . daß fie meinte Leute überm Tisch. Zeder mar begierig seine Portion davon zu haben. [697] Endlich verschwunden die Tranben und jeder hatte das Meßer an feine Rafe gefett und um ein haar abgeschnitten.(h) Beld hiftorden Zimon Majolus (i) wiederholt. Doch weil Zimon nur den erften Theil diefee Buches gemacht ! Gorg Draut aber die übrige 1) muß ihm auch diese Ehre zu theil werden. gleichen hat Drexelius (k) fie in seine Papiererne Gold - Gruben mit eingeschoben. Marten Delrio (1) macht Fauften zu Agrippæ Kammeraden : und spricht: Wie sie einst mit einander gereiset / hatten fie dem Schein nach lauter gut Weld den Wirthen wo fie gelegen | gegeben. Wies aber die gute Leute hernach benm Liecht befahen warens kleine Studlein von Horn. Riecht aber nach einem Mahrlein i magen niemand fonft bergleichen von Agrippa erwehnt. 3mar fie follen zugleich gelebt haben / Ja einige wollen gar : Fauft fen Agrippæ Lehr=Meister gewesen. Aber alles ohne Meiger (m) nennt diesen Fauften probum piumque Filium, einen frommen Sohn / wie ers aber eigentlich gemeint fteht dahin. Sonft gewiß / daß feine Bücher hie und da gebrechlich find bobichon Mathaus Dreger fein unebner Historicus, sie (möchte munichen bedachtjamer) heraus gegeben hat. Gabriel Naudwus, ein Parifiner i ftadtlicher Philologus und Medicus, hat eine artige Schut-Rebe anno 1625. and Liecht gestellt i worin er die, so Zauberen wegen übel berüchtigt find eifrig verthädigt i und unter andern Joann Fauftene Erzählungen für [698] eine pure Fabel achtet. Ginige meinen ' der Nahm Fauft sen ertichtet | und wegen ein= oder andern glücklichen Successes einem Mago bengelegt worden. Andre breben ihn vom Fausto Socino her. Diejer hat in Polen (wo Fauft jeine Rünfte geholet haben fol i) seine Irrlehre ziemlich ausgebreitet i da denn

<sup>(</sup>h) Camerar, hor, succis C. I p. 314,

<sup>(</sup>i) T. II dier. canicular. colloq. 3 p. 602.

<sup>1)</sup> Worauf fich diese Angabe ftunt, habe ich nicht ermitteln können. D. D.

<sup>(</sup>k) aurifodin. P. II e. 8. pag. 146.

<sup>(</sup>l) L. II disquis. mag. qu. II.

<sup>(</sup>m) L. VII nuclei hist. c. 18.

der gemeine Pöbel ein groß Mirakul aus ihm machte i so daß der Border=Rahm Kauft hiedurch in die Runde kommen ift. Allein lang vor Socino lieff das Gemäsch von Fausten in Teutschland herum. Und find der Fauften viele gewesen, maßen Raphael Volaterranus ihrer ein gant Regifter giebt. Andre verwirren Foann Kauft mit Joanne Teutonico, welcher lettere eines Priefters Sohn und Canonicus zu Halberstadt war / und alfo gar feine Gemeinschafft mit Fauften hat.(n) Alles übrige von ihm werden Gisbert Boetius (o) / Thomasius, (p) Freud (q) und Reiler (r) mit mehrerm melden. Doch mußen wir das Mährlein Manlius der doch Fauften wil nur in etwas noch prüfen. gefennt haben / jagt: Er mare von Rundlingen aus Schwaben gewesen / Wiedeman von einem Weimarischen Dorf Roda genanndt / obermehnte Siftorie mil Soltwedel haben. zwar er immer herum vagirte i doch fol er auf der Hohen-Schul Ingolftadt eine Beile gelebt haben (8) / welches wohl jenn konte / fintemal zu der Zeit folche in großem Ruf mar (t). Daß er aber ein Wittenbergisch Kind gewesen i ift im [699] Grund falich. Er joll einft feine Rammeraden in einem Bald / Spefart genennt ! und nahe ben der Stadt gelegen / eingeladen haben / welcher weil er im Bürtembergischen Lande ist fan jeder sehen wie Burtenund Wittenberg dießfals verwirret werde. Andre schwähen: Er habe einen Better zu Wittenberg gehabt / ben dem er fich eine Zeitlang aufgehalten und an Rindes ftatt von ihm angenommen fen (u). Ift abermals nicht ein Bortlein davon mahr. Doch bleibt Manlius fteif drauf / bag / wie Churfürft Joann der Standhaftige ihn zu Wittenberg habe wollen benm Kragen friegen / habe er das Thor gesucht. D. Luter hat in seinen Tischreben gar nichts hievon i vielweniger Vencer i so doch mit gutem Fleiß

<sup>(</sup>n) Wolf, lect. memorab, T. II p. 434.

<sup>(</sup>o) P. III. select. dispp. p. 539.

<sup>(</sup>p) disp. de schol vagab. § 28.

<sup>(</sup>q) in casual, de Mag., p. 265.

<sup>(</sup>r) in chron. Suevic., p. 564.

<sup>(</sup>s) hist. Faust P. l. c. 1.

<sup>(</sup>t) vid. Erasm. Roterod. L. II. epit. 17, p. 121. edit. Lond.

<sup>(</sup>u) P. l. c. I.

de divinatione und magia geschrieben hat und dieß schwerlich wurde ausgelagen haben wofern etwas dran mare. Gben jo ifte mit allen Sistorchen bewandt jo man von ihm herum tragt. Bie Kaiser Maximilian I. einst Luft halber zu Insprud mar, fol er Rauften haben ju fich holen laffen und gefagt: Er mochte feine Runft vor ihm darthun. Rauft traute Anfange nicht / boch in Berficherung aller Raiferlichen Gnade versprach ers zu thun was aber der Raiser gern hatte? Er mochte i war die Antwort i den Macedonischen König Alexandern in seinem Sabit wohl Rauft stellte ihn dar. Wefchalben ihm der Raifer mas Ansehnliches verehrte / und im Frieden wieder ziehen ließ. (vv) Lauter Lügen! Andere ergahlen das von Roann Trithem i ber fol deraleichen gemacht haben. Allein Kaijer Mari= [700] milian war ein frommer andächtiger Herr / (x) integrae pietatis et incomparabilis virtutis Heros. (y) der sich mit folchen Lappalien gar nicht behengte auch keiner ' fo jemale feiner gedacht bievon etwas erwehnt. Liefe den gangen (fo genandten) Theur band : und feine Thaten io ein unbenandter zu Ingolftadt im Sahr 1631. hervor gegeben hat , da wirftu zwar allerhand von ihm finden , aber dieß Geplapper gar nicht. Eben jo mahr ifts bag i wie Höchstbelobter Kaiser Maximilian einst aufgewacht fen i mare fein gant Zimmer mit allerhand Blumen ' Baumen und Krautern geschmückt gewesen bie Bogel hatten gesungen i und mas bes Reugs mehr ift.(z) Aber dieß ist dem Alberto M. abgestohlen.(a) Denn wie anno 1260. Raifer Wilhelm ju Machen gefront mard ! sol er Winters-Beit allerhand ungewöhnliche grüne Luftigkeiten im Rimmer ihm gemacht haben. Belche weil fie der Bobel in fein verschrumpfftes Gehirn nicht bringen konte : mufte er ein Schwarkfünftler heißen. Ru mar diefer Regenspurgische Bischoff Albert von Lauingen auch Schwaben (b) und Wiedeman fo Fauftens Historie ausgebrütet hat | auch ein Schwabe. Wies ihm nun an

<sup>(</sup>vv) hist. ead. P. II. c. 10.

<sup>(</sup>x) Cuspinian. de Imp. Rom. p. 494.

<sup>(</sup>y) Jovius elog. c. 5. p. 155.

<sup>(</sup>z) hist. Faust P. II. c. 11.

<sup>(</sup>a) vid thema III.

<sup>(</sup>b) vid. chron, Citiz. Lang., p. 807. edit. Pistor.

ausländischen Fabuln mangelte / scharrte er in seiner Henmath welche zusammen / nur daß das Buch voll mard. lächerlich / daß er einst mit einem Bauren sol gewettet haben / er wolle ihm sein Fuder Beu frefien. (c) Wird aber das [701] nicht auch von einem Mönch erzählt? (d) Ja bergleichen wiederholt Camerarius (e) aus bem Dubravio von dem Bohmischen Gauckler Apthon / und jest deutlich hinzu: Eben dergleichen Boffen / fo man von dem großen Böhmen fagt / werden auch Rauften augeschrieben. Indeffen meint Boetius:(f) Fauft habe mit Satan einen formlichen Contract gemacht / und jen von ihm gezeichnet worden. Dag er aber ein Doctor Medicinæ gemesen ift abermals ertichtet / (g) es ware denn / daß ihm die Bauren folchen Titel gegeben hatten / wie fie noch jeto den Storgern und Quadjalbern thun. Ift also das gante Gemasch ein Roman Magique, wies Naudæus nennt i (h) eine folche Erzählung i fo mit veranderten Umftanden ertichtet ift von einer megen Bauber=Runfte berühmten Berson / die hernach der Zusaß von Kabeln oder Historchen noch mehr ins Geschren gebracht hat. Doch weil Manlius Fauften fol gefent haben / Camerarius, mas er gehört / ergählt und Wier von einem Freund i den Kauft betrogen hat ! das seinige vernommen | auch so oft die Schwaben Rundlings gedenden / zugleich Fauftens daben erwehnen (i) dörfte man fast nicht alles so aar ins Kabul-Register werffen / doch iste auch keine Hiftorie / maffen Sleidan / der üm alle Teutiche Sachen auten Beideid mufte und fonft manch Geschwät mit anmerete auch manchmal weit geringere Dinge aufzeichnete / nicht einmal Fauftens [702] gedenckt. Thuan fagt zwar von dem Schwartkfünftler David Görgen dem Niederlander gar weitleuftig / (k) auch ein ziemliches von dem Gespenft zu Prag i (1) aber hievon wil er nichts

<sup>(</sup>c) P. I. c. 42;

<sup>(</sup>d) In colloq, mensal. Luteri.

<sup>(</sup>e) hor. succis. C. I. p. 314.

<sup>(</sup>f) l. c.

<sup>(</sup>h) in apolog. c. 15. p. 419.

<sup>(</sup>i) Conr. Diteric, conc. XVI. in Ecclesiast p. 237.

<sup>(</sup>k) L. XXII. hist. p. 427.

<sup>(</sup>l) Lib. L., p. 663

#### 1698. Peter Goldschmid: Höllischer Morpheus

wiffen. Caspar Peucer schrieb : wie schon gesagt / mit allem Fleiß sein Berck de divinatione, aber von Fausten hat er nichtes. M. Reumann (m) meint i es sen fast mit Fauften wie mit bem Buch von den Schildbürgern i worin nicht lauter Fabeln ent= halten / sondern teils solche Dinge / die hie und da geschen waren / ungeachtet folche nur als Rurpweile und Boffen vorgeftellet würden. Und mag Fauft etwa im Anfang vorigen Soculi senn jung worden. Daß nu viele bennoch dem Gerüchte benfallen / meinende / er sen auch zu Wittenberg gewesen / kömmt daber. Bie im vorigem drenßig jährigen Krieg die Leute üm Bittenberg herum ziemlich mitgenommen wurden i und also auf allerhand Ausflüchte bedacht jenn muften / geschachs / daß ein Schwarm Soldaten auf ein ficher Dorf an der Elbe gutrabte / und benm Schulten fich einquartiren wolte. Der aber fagte er wolle folche Gafte gern annehmen / nur fein Sauß marc beswegen in üblem Ruff, weil D. Fauft darin umkommen ; zeigte ihnen auch eine Band fo er mit Dchfen-Blut vorhin gefarbt hatte und trieb fie alfo von seinen Schwellen. Bulcht fol Fauften in feiner Heymat Rütlingen der Half zubrochen worden jenn / wie der Schwabe Ronrad Dietrich (n) / nebst feinem Landsmann Manlio, bezeugt i so ich [703] alles dahin geftellt senn lage. Gebt nicht Raum dem Lafterer. (0)

Register. S. Coco jv. a.

Faust (Joan) hat einen Spiritum in Form eines Monches 695

ob das Geschwät von ihm mahr fen? 694 seq.

fein Lebenslauf

695

und Gauckelpoßen

ibid.

ob er ein Doct. Medicin. gewesen i

701

#### 150

### 1698. Peter Goldschmid: Höllischer Morpheus

Petri Goldschmids Pastoris Sterupensis. Höllischer Morpheus, Belcher kund wird Durch Die geschehene Erscheinungen Derer Ge-

<sup>(</sup>m) disp. de Fausto c. III. thes. 5.

<sup>(</sup>n) conc. cit. p. 237.

<sup>(</sup>o) Eph. IV. 27.

spenster und Volter-Geister So bishero zum Theil von keinen einzigen Scribenten angeführet und bemercket worden sind. Daraus nicht allein erwiesen wird / daß Gespenster seyn / was sie seyn / und zu welchem Ende dieselbigen erscheinen / Wider die vorige und heutige Atheisten / Naturalisten / und Nahmentlich D. Beckern in der Bezauberten Welt etc. Aus allen aber des Teussels List / Tücke / Gewalt / heimliche Nachstellungen und Bestrug / handgreislich kan ersehen und erkandt werden. Hamburg / Berlegts Gottfried Liebernickel / 1698

#### S. 372 (Cap. IX.)

Schlägt der Satanas den Paulum mit Fäusten / und bringet den Hiob auff den Ascherg zu sitzen; kan er sie doch nicht beyde in die Grube bringen. Hergegen aber ist kein Gottloscr ein einziges Augenblick sicher für [373] dessen höllische Klauen. Und ob er zwar diese seine Mörderische Grausamkeit ihnen nicht gleich kundt thut / daß er sie nach getrossenem Bunde plözlich zerstücke / schonet er sie doch nur ein Zeitlang. Heiste es doch ben alles / Teussels-Sclaven / nach Versliessung etlicher Jahren solt du mein senn. Fausti unglückselses Exempel beweiset es. Die verborgeuste Wissenschafften erhielt er durch Entdeckung seines um ihm seyenden Geistes / allein mit welchem Elende der grausahmer Teussel Leib und Seel geschieden / beweiset die letzte Abendstunde / vid. Godelmann. de fausto lib. 2. cap. 3. de Lamiis. et Wiedmans Historia von D. Fausten.

#### 151

## 1698. Misander [Adami]: Deliciae Historicae

Deliciæ Historicæ, Oder: Historische Ergößlichkeiten / Bestehend in denckwürdigen Tituln / von sonders und wunderbaren Historien / ergößlichen Rußs und Lehrsreichen Geschichten / Erempeln und Begebnissen; Mit bengefügten sehr nüßlichen Theologischen Fragen / Aus bewährten / gelehrter Leuthe Büchern zusammensgebracht / daß sie nicht allein zu beliebter Ergößlichkeit / und crbaulicher Nußbarkeit / sondern auch in Predigten / ben Hochzeiten / Leichen und andern Begebenheiten wohl zu gebrauchen; Nebst

einer Borrede heraus gegeben von Misandern 1). DRESDER / Berlegt von Johann Christoph Miethen / und Joh. Christoph Zimmermann / 1698. Pirna / druckts Georg Balth. Ludewig.

S. 223 XXXIII. Zauber-Sandel.

#### a) ©. 224.

Wie Christoph Wagner | des Fausti Famulus und Discipulus zu Padua i mit andern eine gute Beile frolich gewesen war / fahet einer unter ihnen an | und bittet Wagnern | er wolle ihnen doch einen furtweiligen Boffen feben laffen. Bagner antwortet und sprach: Es wäre genug auff dißmahl / er hätte neben andern gnug gesehen. Als er aber weiter anhielt ! und nicht nachlassen wolte ! spricht Bagner: Bohlan i es foll geschehen. Bald barauff in einem hun bekömmt der ander einen Ochsen-Rooff / mit groffen hornern recht wie ein Ochje. Die andern fangen an seiner zu lachen und zu spotten. Das verdreuft ihn i und will sich verantworten mit Schelten i fänget an greulich zu brüllen und brummen i wie ein rechter natürlicher Ochie. Bald wolte er einen Becher ins Maul nehmen [225] und trinden / kunte sich aber nicht darzu schicken; die Lappen am Maule waren ihm zu groß. Da brachte Bagners Famulus Bein in einem Faffe / da that er einen guten Soff. Alfo hatten die andern Herren ihre Phantasen mit dem Ochsen / und gönneten ihm diesen Schalck-Possen gar wohl. Unterdessen kömmt das Geschrey an seine Madame / die erfähret / daß ihr Mann ein Dassen-Haupt habe; Sie gehet geschwinde dahin / und befindet es also / machet sich mit losen Worten an Wagnern | und fluchet ihm sehr / warum er ihren Mann also verschimpfiret hatte. gab der Frauen gute Wort / hieß sie stille schweigen: Also thaten die andern auch i aber es war ümsonst. Da zauberte Wagner der Frauen einen Rüh-Ropff auff / mit feinen Hörnern / darüber ward das Gelächter noch gröffer / und wolte die Frau viel Bindes machen | hub an zu plarren | besgleichen auch der Dchfe. Und als sie sahen i daß es nicht anders werden wolte mit ihren Köpffen ! giengen fie heim / und hatten Schauer gnug auff der Baffen; musten sich auch also damit schleppen! bif an den andern Tag.

<sup>1)</sup> Der Verfasser ist der Pfarrer Johann Samuel Abami in Pretischenbori bei Dippoldismalbe, Sachsen. Vergleiche Splitter 144. D. H.

Da sie denn Wagner / auff der andern Herrn Vorbitt / wieder entsledigte. Vid. Hildebrand. in Goet. pag. 75. seqq.

b) S. 236.

So ift doch nicht zu verneinen baß Satan gleichwohl durch GOttes Berhängniß und Zulassung viel wunderliches und selhames vorbringen und practiciren mag / dessen Ursach / Art und Beise auch die scharfffinnigsten Menschen nicht ergründen und aussinnen mögen / entweder daß er

1. Durch Behendigkeit mas bargeftellet / daß es das Ansehen gehabt ! als wann ers felbsten gemacht und erschaffen hatte | wie er durch die Zauberer in Egypten gethan / ba denn Stabe zu Schlangen worden i da fie Frosche gemacht / wie Mosis Erod. 7 / 12. Cap 8 / 7. Wie man auch in Chriftoph Bagners Hiftorie liefet / daß er ben angestallter Gafteren zu einem Fenster immer eine Schüffel nach ber andern hinein genommen und auffgesett / bag fich feine Gafte verwundern müffen / wo das herrliche Effen herfommen mochte; wie er auch an die Band mit einem Stabe geichlagen / ift ein Jüngling heraus fommen / ber zweene gulbene Becher in seiner Hand getragen / barauff bes Türckis [237] Ransers Rahmen und Bappen geftanden; Aus der andern Band aber eine Jungfrau tommen / mit einem ganten Korbe voll iconer guldener und filberner Trinck-Geschirr / barunter vieler Fürsten und herrn Rahmen und Mapen / sonderlich des Königs in Spanien und Frandreich waren. Vid. Hildebr. in Goët. p. 73 seg. Das alles denn sein Meister Auerhan / der leidige Teuffel / mit schneller Herzubringung der Tractamenten aus Läbstlichen und Königlichen Rüchen i der Trinck-Geschirre aus Känserlichen und Königlichen Silber- und Schatz-Kammern / durch GOttes Zulaffung zu Wercke richten und praestiren konnen.

S. 285 XLI. Der verdiente Bauber-Lohn.

c) ©. 288.

Johann Faust / der berühmte Zauberer / hat gelebet zu Lutheri und Melancht. Zeiten / welcher von wohlgedachtem Herrn Philippo Melanchthone cloaca multorum Diabolorum ist genenuet worden (Manl. in Loc. de Creat. p. 39.) Seiner GeburthesStadt nach ist er bürtig von Kundlingen / aus dem Würtenberger Lande / und

fein Doctor, sondern nur ein gemeiner Land-Streicher gewesen. Denn ale er von wegen verübter Sodomiteren von einem Schulbienft / unter Frant v. Sidingen 'abgesett | hat er | als ein erfahrner Schüler / in der Welt ümvagirt / und zu Cracau in Polen , da man por Zeiten die schwarte Runft / ober Zauberen öffentl. gelehret i biefelbe gelernet / und damit felhame Gandelfpiel und Teufelsbanbel an vielen Orten getrieben. Endl. aber hat ihm fein Beift übel und nach Berdienft gelohnet / indem er im Burtenberger= Lande / in seiner Heimat / neben seinem Bette zu Nacht in der [289] Rammer ift todt gefunden worden / und ihme der Hals ümgedrehet gemesen: ober / wie Widmannus in seiner historia berichtet / daß man in der Stuben / darinn er gemefen / nichts mehr gesehen, denn allein / daß fie voll Blute / und die Bande desgleichen mit Blute bespritet gewesen / auch sen sein Gehirn hin und wieder an den Banden geklebet / die Bahne fenn auff der Erden und Banden gelegen i und habe man augenscheinlich abnehmen können / wie ihn ber Teuffel von einer Band zur andern geschlagen und zerschmettert gehabt / endlich habe man ben Leib aufferhalb bes Saufes auff einem Mift liegend gefunden / welches schrecklich anzusehen gewesen. Georg. Rudolf. Widmann. lib. 3. Histor. Faust. cap. 18. pag. 152.

#### d) S. 681.

#### CXIX. Der Zauberer Fauft.

Inden Fauft / ber berühmte Zauberer / hat gelebt zu Lutheri und Melanchthonis Zeiten / welcher von wohlsgebachten Herrn Philippo Melanchthone Cloaca multorum Diabolorum ist genennet worden. (Manl. in Loc. de Creat. p. 39.) Seiner Geburths-Stadt nach ist er bürtig von Kundslingen / aus dem Würtemberger-Lande / und kein Doctor, sondern nur ein gemeiner Land-Streicher gewesen. Denn als er wegen verübter Sodomiteren von einem Schul-Dienst / unter Frank von Sickingen abgesetzt / hat er / als ein erfahrner Schüler / in der Welt ümvagiret / und zu Cracau in Polen / da man vor Zeiten die schwarze Kunst oder Zauberen öffentlich gelehret / dieselbe geler [682] net / und damit selhame Gauckel-Spiel an vielen Orten getrieben. Unter andern seinen Teuffels-Künsten sennd folgende von ihm practiciret und vorgenommen worden: Als er auff eine Zeit ben guten Freunden eingekehret / haben sie von ihm begehret /

daß er solte ein Probstücklein thun und von ihm sehen lassen. Da er nun lange nicht daran gewolt / hat ihn die tolle und volle Gesellschafft endlich überredet / daß er ihnen versprochen / er wolle sie ein Stücklein sehen lassen / was sie für eins begehrten.

Haben berowegen alle mit einander begehret / er solte sie einen Weinstock voller zeitigen Trauben sehen lassen. Sie vermeynten aber / er würde solches wegen der Jahres-Zeit / weil es Winter war / nicht praestiren und leisten können. Faust giebt seinen Willen auch darein / und verheist ihnen / sie solchen alsobald ausst dem Tisch das jenige sehen / was sie begehret; aber solcher Gestalt / daß sie alle solten stille schweigen / und sich nicht regen / auch keiner unter ihnen eine Traube abschneiden / bis er sie es würde heissen; Wenn sie solchem nicht nachkämen / so stünd ihnen Leib und Leben darauss. Als sie ihm nun solches zu thun versprochen / hat er mit seiner Gauckeley diese volle Zapssen also verblendet / daß sie so viel grosse und volle [683] Trauben an einem schönen Weinstock gesehen / so viel ihrer am Tische sassen.

Beil nun dieses im Binter eine neue Speise, und sie ohne das erhißet und durstig waren / hat ihm ein jedweder eine Trauben ausgesehen / und das Messer drauff gelegt / und gewartet / biß er sie heisse die Trauben abschneiden. Indem er sie nun eine Beile geäfset / ist der Beinstock mit seinen Trauben verschwunden / und da ein jeder gemeinet / er habe eine Trauben in der Hauf hat er sich ben seiner Nasen gehalten / und das Messer drauff gesetet: Also / wenn einer wider das Verboth in die Trauben geschnitten / hätte er ihm selbst die Nasen abgeschnitten. M. George Maper in seinem Historischen Lustgarten.

Als eben dieser Faustus ben einem Gelag war / und des Wirths Junge ihm zu voll einschenckte / drauete er ihm / wann ers noch einmahl thäte / so wolte er ihn fressen. Da nun aber der Junge seiner spottete / und sagte: Ja wohl fressen! und ihm darauff wieder so voll einschenckte / sperrete Faustus sein Maul auf / und fraß ihn; Erwischte darauff einen Kübel mit dem Kühl-Wasser / und sagte: Auff einen guten Bissen gehört ein guter Trunk / und sosse aus. Da aber der Wirth ihm ernstlich [684] zuredete / er solte ihm seinen Jungen wieder schaffen / oder er wolte etwas anders mit ihm ansangen; Da sagte er: Er solte zufrieden senn / und hinter

ben Dfen sehen. Da fand er seinen Jungen gant naß liegen und für Schrecken zittern. Lercheimer in seinem Bedencken von der Zauberen Cap. 7. fol. 15. Dahin hatte ihn der Teuffel gestossen das Wasser auff ihn gestürtt den Zusehern die Augen bezaubert daß sie menneten er ware gefressen und das Wasser aus dem Kübel gesoffen.

Er hat auch einem Bauren / ber ihm nicht aus dem Bege weichen wollen einen Bagen mit Heu und Pferden gefressen / so er darnach draussen für dem Thore stehend wieder gefunden. D. Jacob Mart. de mag. action. th. 17. n. 3. Lerch. c. 7. fol. 15. b. M. Waldschmid. Python. Endor.

Dieser Faust ist auch offt auff dem Mantel gesahren. Einse mahls suhr er mit seiner Gesellschafft nach dem Nacht-Essen zum Schlasse Trunck : aus Meissen gen Salburg i über 60. Meilen ! in des Bischoffs Keller ' darinnen truncken sie den besten Bein. Und da der Kellermeister ohngeschr hinein kam : und sie als Diebe anredete ! machte er sich mit seiner Gesell [685] schafft wieder darvon! nahmen ihn mit ! diß an einen Wald da setzte ihn Faustus auff einen hohen Tannenbaum ; ließ ihn siten und fuhr mit den seinen fort, Lercheim. 1. 2.

Dem Känser Caroln i dem 5. dieses Nahmens i hat gedachter Faust einemahls eine sonderbahre Blendung für Augen gestellet. Denn als er mit seiner Hofftadt nach Insprug verrücket war i ward auch mit dahin gebracht Johann Faustus i weil er durch seine Kunst vielen Frenherren i Grafen und Edlen geholffen hatte i und von allerlen schwerklichen Kranckheiten besreyet i auch ihnen durch seine schwarze Kunst viel wunderliche Sachen gewiesen. Dieses Fausts Hande wurden dem Käiser auch fürgetragen und ihm das Gemüthe dadurch lüstern gemacht i daß er deuselben vor sich fordern ließ i und von ihm begehrte i daß er durch seine Kunst den allersberühmtesten Känser Alexandrum, den Grossen i und seine Gemahl in Form i Gestalt i Gange und Gebährden i so sie im Leben gehabt i herfür bringen solte.

Fauft antwortete: Er wolte / so viel er durch Hulffe seines Beistes vermöchte ihr Kenserliche Majestät Bitte gemähren / und begehrte Versonen erscheinen lassen: Aber das solte ihre Ma [686]

jestät wiffen / daß ihre Leiber nicht auffftunden / und auff dißmahl aus der Erden herfür kämen.

Aber die uhralten Geister / welche Alexandrum M und seine Gemahlin gesehen hatten / die könten sich in ihre Form und Gestalt verwandeln / dadurch wolte er bende Personen wahrhasstig ihrer Majestät sehen lassen / in aller Gestalt / wie sie geleibet und gelebet. Allein ihre Majestät solte ihm zusagen / daß sie nichts mit ihm reden wolte / aber besichtigen möchte er sie stillschweigend mit allem Fleisse.

Hierauf gieng Faust aus des Käisers Gemache i sich mit seinem Geiste hiervon zu unterreden / und da sie der Sachen eins worden / gieng er widrum hinein zum Käiser / und ließ die Thür offen. Alsbald trat uach ihm hinein Käiser Alexander Magnus, in der Gestalt / wie er gelebet: Ein wohlgesetztes dickes Mänlein / mit rothen oder gleichfalben und dicken Barthe / rothen Backen / und eines gestrengen Angesichts / als ob er Basilissen Augen hätte / hatte einen gant schönen vollkommenen Harnisch an / trat zum Käiser / und bückte sich vor ihm mit tieser Nevercus.

Der Reiser wolte aufstehen | und ihm die Hand bieten | aber Faust windete ihm | daß ers nicht thun solte. Hierauff neigte sich der Känser Alexander, und gieng zur Thür hinaus. Bald [687] darauff trat hinein sein Gemahl in einem blauen Sammet-Nocke mit güldenen Stücken und Perlen gezieret. Sie war aus der massen sichon und rothbäckig wie Milch und Blut | länglich und eines rundten Angesichts.

Wie sie nun Känser Carl lang mit Verwunderung angesschauet / siel ihm ein / daß er gelesen und gehöret hätte sie solte im Racken eine grosse Warken gehabt haben stund derhalben auff von seinem Stuhle / und gieng zu ihr zu besichtigen / ob er diß Wahrzeichen auch an ihr sinden / und also erkennen könte daß der Geist in ihrer beyder Gestalt sich warhafftig verwandelt hätte / und ihn nicht mit falscher Form betrogen. Sie stund stille / bückte den Kopf und Half daß er die Warke sehen und augensicheinlich erkennen kunte.

Hierauff neigte sie sich für ihm i gieng zur Thür hinaus und verschwand. Also gewährte Faust dem Keiser seiner Bitte i trieb sonst viel lächerliche Abentheur am Hofe und verlangte eine aute

Berehrung / damit zog er hinweg. Diese Erzehlung wird ausführlich beschrieben in dem Leben Fausts III. Theil 133. Bl. seqq. und wiederholet von Mich. Sachsen in der Känser Chron. 4. Th. am 303. 304. Bl.

Als diefer Johannes Fauft fich eine Zeitlang zu Bittenberg auffhielte / und offte zu Philippo [688] Melanchthone kam / lase ihm Philippus allemahl einen Text / schalt und vermahnte ihn / daß er von dem Ding ben Zeit ablaffen folte / es murde fonft ein bofes Ende mit ihm nehmen. Das verdroß ihn / barum / als er aus der Studier-Stuben mit ihm herunter gieng / gegen Effens-Zeit üm 10. Uhr / und Philippus ihn wiederum hefftig schalte / sagte er zu ihm: Herr Philippe / ihr fahret mich allezeit mit rauben Worten an j ich will einmahl machen i wenn ihr zu Tische gehet / daß alle Safen in der Ruchen follen zum Schornftein heraus fliegen / bag ihr mit euern Baften nichts follet zu effen haben. Darauff antwortete Philippus: Das soltu wohl laffen / ich thate dir in beine Kunft. Und er fonte es nicht zu Berde D. Conr. Dieter. Sap. part. 2. pag. 1041. richten.

Es ift aber endlich diesem Teuffels-Manne von feinem Beifte übel und nach Verdienst gelohnet worden indem er im Bürtenberger-Lande / in seiner Senmath / neben seinem Bette ; zu Racht in der Rammer todt gefunden worden und ihm der Half umgedrehet gemesen. Dber wie Widmannus in seiner hiftoria berichtet / baß man in der Stuben | darein er gewesen / nichts mehr gesehen / denn allein / daß fie voll Blute | und die Bande besgleichen mit Blut bespritet ge [689] wefen ! auch sen sein Gehirn hin und wieder an den Banden geklebet / die Bahne fenn auff der Erden und Banden gelegen / und hat man augenscheinlich abnehmen können / wie ihn der Teuffel von einer Band gur andern geschlagen und zerschmettert gehabt. Endlich habe man den Leib aufferhalb des Sauses | auff einem Mift liegend | gefunden | welcher schrecklich an= zusehen gewesen. Georg. Rudolph. Widmann. Lib. 3. Histor. Fausti c. 18. pag. 152. Dieses ift in dem Bertogthum Burtenberg geschehen die mit dem gemeinen Bovel-Bold dafür halten ! ale jolte der jo genannte Doctor Fauft ben Wittenberg in Sachjen i in dem nechst angelegenen Dorffe ! Brate : diejes schreckliche Ende genommen haben / und ware daselbst noch das Bahrzeichen seines

Bluts / an einer Band zu sehen / da ihm der Teuffel den Half gebrochen. Welches aber daselhst nicht zu befinden: Und ist diese irrige Meynung / daß es ben Wittenberg solle geschehen seyn / vielsleicht daher entstanden / weil Wittenberg und Würtenberg fast gleich lautet / daß dieses von jenem / der gemeine Mann nicht hat wiffen zu unterscheiden.

Seten zum Beichluß die Frage:

Bon wem die Zauberen ursprünglich herkomme?

[690] Resp. Alles Zauber= Seren= und Unholden=Berck rühret uhrsprünglich von dem leidigen Teuffel / wie Lactantius 1. 2. Instit. c. 15. p. 139. und Cyprianus de Idetor. vanit. tract. 4. p. 175. recht zeugen / dann der ift nicht allein machtig in den Kindern des Unglaubens / sondern würcket auch durch allerlen lügenhafftige Rraffte ! Beichen und Bunder / allerlen Berführung und Ungerechtigkeit / 2. Theff. 2/9. Dann wie Methodius schreibet in Revelat. quae ab init. mund. contig. T. 2. PP. Col. 514. So haben im brenhundert und vierzigsten Jahr des Jareds / die Nachkommen des Cains / Jobeth / und Tholujeob / die Sohne Lamech / Viri malae artis inventores, iniqvi et omni negvitia pleni, so ungerechte Gesellen / boser Kunft Erfinder / voll aller Boffeit / zum erften mahl allerhand Zauberen / durch des Teuffels Eingebung / erfunden. Hemming. de Superstit. magic. q. I. B. 3. und demnach die Posterität des Cains in der Sünd-Fluth umbkommen i hat er dieselbige durch den Cham i Noa Sohn i den Gottlosen Schand-Lappen / wieder herfürgebracht / welcher Cham von vielen Gelehrten für den Zoroastrem gehalten / von welchem Augustinus lib. 21. dec. D. Cap. 24. Tom [691] 5. col. 1295. b. beschreibet / daß er allein unter allen Menschen-Rindern erfunden / der da / als er auff Erden gebohren / gelachet; Welcher monstrosus risus, Bunder-Lachen / nichts gute bedeutet ' dann er ber Dagischen Bauber = und Beren = Runften der erfte Inventor und Erfinder gewesen.

Dieser Zoroaster, weil er ein guter Astronomus und Physicus, so ins Himmels Lauff und andern natürlichen Dingen wohl ersfahren / wie Justinus l. l. p. 9 und Dn. Milichius im Zaubers Tenffel / c. 4. fol. 208. et 209. von ihm schreibet / hat er ohn allen Zweisel die Zauberen / unter dem Schein und DecksMantel

ber Arhnen, nicht allein für eine natürliche! gute / heilsame Kunst ausgegeben / Plinius lib. 30. cap. I. nat. histor. sol. 232. sondern auch seine Nachkommen darinnen unterrichtet / Cassion. Coll 8. cap. 21. pag. 1073. Dannenher sie durch Canaan auss die Cananeer / welche von ihm den Nahmen und Ursprung haben fortgepstanzet / M. Meiger. de Panurg. lam. l. l. c. 2. Qvis primus eam excoluerit. et a Diabolo didicerit, incertum est. Viguisse ante diluvium. periisse [692] in diluvio revixisse, post diluvium et apud Chaldaeos, Persas et Aegyptios potissimum storuisse antiqva testantur historiarum monumenta. Freudius Tract. von Zauberen und Zaubern. Vid. Autores ibi allegatos.

Ende.

152

### 1699. Eberhard Gockel: Tractatus Polyhistoricus

a — b

Tractatus Polyhistoricus Magico-Medicus Curiosus, Oder Ein furzer mit vielen verwunderlichen Hiftorien untermengter Bericht von dem Beschreyen und Verzaubern und denen darauß entspringenden Kranckheiten und zauberischen Schäden. Bas dasselbe eigentlich seine? und waserley Ursachen solches herkomme? wie sich vor solchem Unwesen zu hüten? Und auf was Beise die darauß entstandene Kranckheiten und zauberische Schäden / vermittelst eines andächtigen Gebets / und deren darzu gehörigen besondern Arzney-Mitteln curiret werden könne? Alles aus berühmter Alter und Kener Medicorum Scriptis, auch auß eigner Ersahrung / und 42 jähriger Praxi zusammen getragen und hervor gegeben von Eberhardo Gockelio, Med. D. Hochsürstl. Bürtenb. Beilting. Archiatro Primario, auch deren des Heil. Köm. Reichs Stadt Ulm / und anderer zerschiedener Reichsständen Phys. Ordinario, et Illustr. Colleg. Curiosorum

1700. Johann Nicolaus Martius: Dissertatio de Magia Naturali

Collega, dicto Alectore. Frankfurt und Leipzig / In Berlag Lorenz Kronigere / und Gottlieb Göbele / Sel. 1) [1699?]

a) S. 7.

Ja es ist endlich so weit gekommen / daß Carpogates des Simonis Marci schwarze Kunst offentlich profitiret; So ist auch diese schwarze Kunst vor jahren zu Eracau in Pohlen in offentslicher Schul gelehret und getrieben worden / allwo sie auch D. Johann Faustus, von Kündtlingen gebürtig / gelernet und dieselbe in kurzem so wohl begriffen / daß er / ehe man noch 1540. gezehlet / dieselbe mit grosser Verwunderung in Teutschland ohne Scheu zu treiben angesangen hat. Wie Wierus in seinem Buch de Præstig. Dæmon. bezeuget.

**b)** ©. 23.

Was D. Johann Faustus mit seiner Zauberen für selhame Possen und abentheuren angestellet / das ist in einem absonderslichen Buch / worinnen sein Leben / und erbärmlicher unseliger Tod nach der Länge beschrieben worden / und in dem offentlichen Truck ausgegangen / zu lesen.

#### 153

# 1700. Johann Nicolaus Martius: Dissertatio de Magia Naturali

#### a — b

Q. D. T. O. M. B. V. Dissertatio Inauguralis Physico-Medica, De Magia Naturali, Ejusque Usu Medico Ad Magice Et Magica Curandum, Quam Indultu Illustris Ac Gratiosæ Facultatis Medicæ In Alma Et Perantiqua Electorali Hierana Pro Licentia Summos in Arte Medica Honores Et Privilegia Doctoralia rite impetrandi, Publico Eruditorum Examini exponit Johannes Nicolaus Martius, Erffurtensis, Die 21. Maji, Anno M. DCC. In Auditorio Majore Collegij Majoris, Horis

<sup>&#</sup>x27;) In dem einzigen mir befannten Eremplar dieses Buchs (auf der Universitätsbibliothet in Göttingen) ist die untere Gälfte der Verlagsangabe weggeschnitten. Desgleichen auch eine etwa vorhandene Jahreszahl. Die Borrede ift unterzeichnet d. 15. Martii 1699. D. H.

#### 1790. Georg Pasch: De Novis Inventis

consvetis. Erfordiæ, Excudebat Joh. Henr. Grosch Acad. Typogr. 1)

**a)** p. 8. § 6. p. 9.

Cæterum hac occasione excusandus mihi venit Heinricus Cornelius Agrippa a Nettesheim, cujus summam eruditionem cum vera pietate conjunctam non satis mirari possum in pulcherrimo ejus Tractatu de Vanitate Scientiarum. Refertur autem inter veneficos ac magicos doctores a D. D. Pfitzero in eruditione præclara plenis ejus snimadversionibus ad vitam D. Fausti p. 15. et 172. partim ob librum de Occulta Philosophia, partim ob anilem quandam fabulam de cane ejus Monsieur dicto.

**b)** p. 10. § 7. p. 11.

De Necromantia et Theurgia quid statuendum sit, quivis facile videt. Qui Magiæ diabolicæ et sagarum historias, operationes, examina et pænas scire cupit, evolvat sequentes Autores: Mart. Del Rio Disquisitionem Magicam. Joh. Georg. Gödelsmanns Tract. de Magis, Veneficis et Lamiis. Joh. Bodini Tr. de Magorum Dæmonomania. Paul Chirland. Tr. de Sortilegiis. Lamberti Donæi Tr. de Sortiariis. Remigij Dæmonolatriam. Daniel. Fabr. die Höllische Zauberin. Circe. Lips. 1699. 8. Pjitzeri Aergerliches Leben und schreckliches Ende Fausti. Norib. 1695. 8.

#### 154

### 1700. Georg Pasch: De Novis Inventis

Georgii Paschii, Gedanensis. Phil. D. Ejusdemque in Academia, quæ Kilonl Holsatorum est, Prof. Ord. De Novis

<sup>1)</sup> Der Titel ber stark erweiterten Ausgabe von 1715 lautet: Io. Nicolaus Martius, Med. Doct. Et Practicus Brunopolitanus. De Magia Naturali Eiusque Usu Medico Ad Magice et Magica Curandum, Bon der Natürlichen Zauber-Aunst und Deroselben Außen In der Medicin, Wie nemlich Aufeine verborgene Art rechte Bunder-Curen anzustellen. Dritte Austage Wit vielen Annotationibus erläutert. Lipsiae. Literis Andr. Mart. Schedii. 1715. Tort stehen die beiden Stellen S. 16 und S. 20. D. H.

Inventis, Quorum Accuratiore Cultui Facem Prætulit Antiquitas. Iractatus, Secundum ductum Disciplinarum, Facultatem atque Artium in gratiam Curiosi Lectoris concinnatus. Editio Secunda, Priori quarta parte auctior. Additi sunt Indices I. Auctorum, quorum scripta, dicta et facta recensentur, illustrantur, laudantur vel castigantur. H. Rerum maxime memorabilium. Lipsia. Sumptibus Hæredum Joh. Grossl MDCC.

p. 583.

[Rachdem ausführlich über Albertus Magnus und Roftradamus geiprochen worden ist.

Taceo Henr. Corn. Agrippam, quem atri canis indutum forma Dæmonem perpetuo circumduxisse, Jovius aliique tradunt; sed Joh. Wierus fidus Agrippæ discipulus, acerrimusque defensor, non nisi merum commentum id esse affirmat. Postremo et Joh. Faustum atri canis inhic prætermitto, qui, ut idem habet Wierus, ex Kundlinga oppidulo oriundus, Cracoviæ Magiam, ubi olim docebatur palam, didicit, eamque paucis annis ante quadragesimum supra sesquimillesimum cum multorum admiratione, mendaciis et fraude Joh. Faustus.

Henr. Corn. Agrippa an dutum forma Dæmonem circumduxerit?

varia in diversis Germaniæ locis exercuit: de quo qui plura scire avet, consulat Cl. Joh. Georg. Neumanni Prof. Witteberg. Disquisitionem Historicam de Fausto Præstigiatore, in qua vitæ factorumque ejus accuratius instituitur examen 1).

Index I Auctorum. unter F. Faustus (Jo.) Magus

583

#### 155

#### **1700.** Joh. Gottfried Zeidler: Pantomysterium

Aoh. Gottfried Zeidlers Pantomysterium. oder das Neue vom Jahre in der Bündschelruthe Als einem allgemeinen Berctzeuge

<sup>1)</sup> Die Urausgabe: Georgii Paschii Philos, Mor. in Academia Kiloniensi Prof. Ord. Schediasma De Curiosis Hujus Seculi Inventis, Quorum Accuratiori Cultui Facem Prætulit Antiquitas. Kiloni, Sumptibus Joh. Sebast, Riechelii, Literis Joach, Reumanni, Anno MDCXCV enthält bie Stelle noch nicht. D. .O.

Menschlicher verborgenen Sissenschafft. Darinnen Ihre Ratur und Ursach ihrer Bewegung auch weitläusstiger Gebrauch und Rut aus des Autoris eigener Ersahrung und Physicalischen Grundlehren philosophisch ausgeführet und der gelehrten Belt zu weitern Nachsinnen übergeben wird. Samt Biederlegung des bisher daben gehegten Aberglaubens irriger Ursach ihres schlagens und Verdachts eines heimlichen pacts mit dem Teussel Der Frankös. Physicæ occultæ. Item dem Blendwerd der Philosophen entgegen gesett. Mit einer Vorrede Hendwerd der Philosophen entgegen gesett. Wit einer Vorrede Hendwerd der Philosophen Chur-Fürstl. Brandenburgischen Raths und Prof. Publ. 31 Hall. etc. und angehörigen Rupssern. Hall in Magdeburg An. 1700.

S. 527.

Sonderlich bitte ich es wolle ja nimand jo gottloß und permegen jeun und fich unterstehen ben ruckenden oder beseiffenen Schäten / die Geifter zu bannen und zubeschweren. mol einen rechtschaffenen Christen auch die Geister muffen unterthan fenn i jo ift boch eine tollfühne Bermeffenheit : einer Sand voll Geld halben Gott zuversuchen | und mit Digbrauch jeines heiligsten Rahmens einen solchen narrischen [528] und unglaub= lichen Sollenzwang baben einem die Saare gu Berge fteben möchten anzustellen. 3ch achte alle diese Ceremonien und Characteres nicht jo gut als eine Flohfalle. Bas jollen die eigennütigen Gebetgen / mit jo vielen Berausforderungen des Teuffele auff den Sieb und auff ben Stoß / dag er ben Rreig nicht verlete i fondern den Schat bringe ! ben vielen Millionen i in einer freundlichen Gestalt erscheine i sich melde wer er sen (wie die Schildmache rufft: Ber da? (But Freund etc.) daß er in Friede fich wieder fortpacte i daß er einen auffn Mantel nach Augspurg bringe in. d. gl. Da der Beichwerer einen hauffen Kreiffe macht wie die Bere zu Endor / alle Teuffel in der Bollen mit Rothwelschen Ramen nennet / jo ein hauffen Creute / Adonai, Tetragrammaton etc. machet i ben Beift in alle ewige Ewigkeit peinigen will / als ware er aller Diebhancker Obermeifter? Soll man denn aus einem Munde beten und fluchen? mit einer Feder Alpfüffe / Teuffels = Pfoten und Creute machen? Proces = Ordnung hat man folche verfluchte Citationes gelernet? Da man einem jedem Teuffel was sonderliches scheiffet. Da haben bie hundsfütter eine folche Connoissance im hollen=Reich / daß fie einen Teuffel heiffen: Konig Egin / ben andern Fürst Mastrort / den dritten / Fürst Meastofolus / den vierdten / Fürst Afrika / (verbeiffet das Lachen) den fünfften / Fürft Carolwit / [529] (Gott vergebe es den Efeln / daß fie ihren Gurften in Schlauraffenland mit fo eines hohen Deutschen Beschlechts Nahmen täuffen / als hatten fie feine Frangofische Marquisen, ober Grandes d'Espagne, feinen Melac, Duc de Luxenbourg ober Bonfleur.) Bas ift Aziel vor ein Kerl | der rechte Schatbefiger? Du Rarr ! fenneftu benn ben Redelziel nicht / den Ert Schatmeifter / fo biftu noch unbewandert in der Schatsucheren. Romm zu mir ich will bir ihn in Originali zeigen. Er wird dich nicht freffen. Er wird dir in freundlicher Geftald erscheinen | und vielleicht haftu ihn schon gesehen / und incognito mit ihm conversiret. Temere me tangis et angis. S. S. D. Muffen fich benn die Beifter alle auff ein El enden / gleich ale waren fie alle aus der Ebreifchen Haben fie keine Pohlnische Endungen / Ofzky? Melt? halte die Stalienischen Teufel werden wol Joh. Bottista oder Marcus Antonius heiffen / die Ungarifchen Steffen / die Englischen / Thomas, die Hollendischen Cornelies, und die Deutschen Sanft / die Sinefischen u / oder Yamquamsien; Wie merden aber die außm Jupiter oder Saturno heissen? Ich muß lachen / daß fie die Geifter locken wie die Schweine / dujam, dujam, dujam, fom / fom / fom / Cus, Cus, Cus, wol 100. mal in einer Stunde. Und fan mans wol übers Gert bringen | daß [530] man die unschuldigen Beister jo greulich martert und peiniget / ihnen Spanische Stieffeln anleget und Schwedische Trüncke giebt / wenn fie nicht jagen wollen / wo fie ihren Schat haben / und allen ihren Borath hergeben. Lehret uns denn Gottes Bort ! daß mir eine folche Execution und Geld-Proffur in der Sollen auftellen jollen / wie die Frangojen in der Pfalt? Sat es wol eine Barscheinlichkeit / daß ein geitiger ungeschickter Mensch ; ber ihm nicht mit einem Thaler helffen / noch eine geringe Geldschuld mit aller feiner Runft und Bermögen von feinem Nachbar erlangen fan / fo viel Milionen aus der gollen erpreffen konne. Und daß einer / der feine Floh nicht zwingen tan / alle Teuffel zwingen

#### 1700. Joh. Gottfried Zeidler: Pantomysterium

Benn hat Chriftus und feine Apostol jolche Bunder ge-Berfuche es denn erft mit den Apostolischen Bundern tban? Rede unbefande Sprachen : treibe Dæmonia aus vertreib Schlangen trind Gifft bag es dir nicht ichadet / curire die Krancken mit hand aufflegen und lag deine Bunder erft die Belt durchgen ehe du bich damit in der gollen anmeldeft. jagftu ; die Apostolischen Bunder haben auffgehöret. Solte Gott die nüplichen Bunderwerd auffheben und an deren ftat bojen und geitigen Schatgrabern folche unnüte und vermeffene Rraffte und Bunder ertheilen? Das ift nicht zu glauben. Gin [531] weiser Mann fan allzeit Geld erwerben i und brauchet dazu feine D. Faufte Bucher und Hollengwang. Ber Physicam und Mathesin verftehet getren und gerecht ift und feines Baterlandes Bolfart suchet der fan nicht verderben | er wird ichon Rahrung und Beforderung finden Fürften und Berren werden ihn ichon aufffuchen / und ihm etwas nahrhafftes zu thun geben. ihre Augen sehen nach den Treuen im Lande. 101. Pf. ichickten und geitigen Leuten aber ift fein Geld nicht nüte / benn einem Laufer stehets nicht wohl an reich jenn und was foll Geld und Gut einem fargen Sunde? Sir. am 14. Und Gott wird ihrenthalben keine Zeichen und Wunder thun. 3ch fan mir nicht anders einbilden i benn es habe ein schelmischer Landbetrüger und grober Idiote jo ein Scriptum supposititium unter D. Kaufts Namen erdichtet und ihm von den curiojen Schatbegirigen es theuer (vor 80. Thaler.) bezahlen laffen. Denn Narren muß man mit Rolben Laufen. Mundus vult decipi. Zwar ber Berluft des Geldes mare noch anverschmerken aber der Müßbranch des heiligen Rahmens GOttes ist unleidlich. Ins Feuer mit solchen Teufels=Büchern. (Apoft. Geschicht. 19/19.) Mit Geistern foll sich niemand vermeffener Weise einlassen i es ist Gefahr daben. Ein Geift hat eine Zerschmetternde Krafft / [532] wenns auch gleich eben kein Teufel ift. Wir sind so weit in der Physica oder vielmehr Pneumatica noch nicht fommen bag mir alle Arten der Geister missen / und jolche von uns abhalten können. Darum ift dir wohl jo bleib davon bag du nicht friegest bojen Ube dich erftlich den Weg der Geister natürlich zu er= tennen / und was die Urfach ift warum die Schätze rucken / es

ift so gar unmüglich nicht es aus zu finden und das Rucken zuverwehren / so kanftu graben in Gottes Nahmen / und braucheft
keinen D. Faust / Wachslichter / Monstrangen / Alpfüsse und Teufels=Buchstaben. Doch genung von diesem / es ist meines Borhabens nicht vom Schatzgraben und rucken zu schreiben / sonbern nur das Pantomysterium Philosophisch zu erklären.

Register (unter F)

Fauste Doct. Höllenswang. 528, scriptum supposititium p. 531 alber Ding p. ibid

#### 156

### Um 1700. Comte Antoine Hamilton: Oeuvres [1771]

Euvres Mêlées En Prose Et En Vers, Du Comte Antoine Hamilton. Septieme Partie.

[p III] Œuvres *Diverses* Du Comte Antoine Hamilton. Septieme Partie. 1777

p. 162

L'Enchanteur Faustus,

Conte

BELLE Daphné, je me repens De la petite confidence

[p 163] Que je vous fis vers le printemps,
En parlant des amusements
Que le loisir et l'indolence,
Ou plutôt, que votre présence
M'inspiroient dans ces lieux charmants,
Où les Graces et les Sorans
Ont établi leur résidence.
Je sais de quelle indifférence
Le ciel vous fit pour tout encens,
Sil s'adresse à vos agrémens:
Car j'en ai quelque expérience.
Il est même certains moments
Où, malheur à qui vous encense,
Et dans ses discours ou ses chants,

1

Um 1700. Comte Antoine Hamilton: Oeuvres [1771]

Vous va donnant la préférence Sur les beautés de notre temps. Pourquoi donc, avec ce mérite Si rare chez d'autres beautés. Voulez-vous tant que je m'acquitte? Pourquoi faut-il qu'on vous irrite En vous disant vos vérités?

Cela veut dire en peu de mots, Mademoiselle, qu'il y a je ne sais combien [164] que vous me persécutez pour un misérable écrit, indigne de vous et de moi. Vous le voulez voir, quoique je vous aye dit que j'ai tâché d'y mettre quelque chose qui vous ressemble: et cependant vous ne voulez pas que ce qu'on fait pour vous, ait de votre air, tant vous avez peur que ce ne soit vous flatter, que d'attraper votre ressemblance! Il n'y a pas de Peintre que cela n'embarasse: mais pour dépayser votre délicatesse sur les louanges, il faut vous conter une historiette où vous serez mise tout au long sans pouvoir y trouver à redire.

La Reine Elisabeth (dont fut autrefois Grand-Amiral en Irlande un grand grand-pere, ou trisaïeul de Madame votre mere) étoit une merveilleuse Princesse pour la sagesse, le savoir, la magnificence et la grandeur d'ame; tout cela étoit beau mais elle étoit envieuse comme un chien, jalouse et cruelle, et cela gâtoit tout:

Je n'entends pas, en parlant d'elle,

[165] Parler de cette cruauté.

Dont une farouche beauté
Martyrise un amant fidele:
Car, entre nous, de ce côté
La Reine n'étoit point cruelle:
Et dans l'histoire on a douté
Si la pudique Majesté,
Qui fut au Dieu d'Hymen rebelle.
L'avoit été par chasteté,
Ou par une incommodité
D'espece bizarre et nouvelle:

Um 1700. Comte Antoine Hamilton: Oeuvres [1771]

Mais en fait de virginité Ce fut une étrange pucelle.

Quoi qu'il en soit, la Renommé, qui dit le bien et le mal, avoit porté son caractere jusqu'au fond des Allemagnes, d'où certain personnage partit en poste pour se rendre à sa Cour: il s'appelloit Fauste; peut-être le nommerons-nous quelquefois Faustus, pour la commodité de la rime, en cas que la fantaisie nous prenne de la mettre en vers. Ce Fauste [166] donc, grand Magicien de profession, eut envie de s'informer par lui-même, si cette Elisabeth dont on parloit tant, étoit aussi merveilleuse en belles qualités, qu'elle étoit endiablée sur les autres. Il en pouvoit être juge compétent: tout ce qui se passoit là-haut aux pays des étoiles et des planettes, lui étoit connu, et Satan lui obéissoit comme son chien. savoit tout plein de petits secrets pour rire, et un million de tours de passe-passe, qui ne faisoient ni bien ni mal: comme par exemple, quand il vouloit, une Duchesse couroit les champs après son Cocher, et un Archevêque passoit les jours à faire des vers pour sa servante de cuisine, et les nuits, à lui donner des sénérades. C'étoit lui qui le premier en Angleterre avoit enseigné à mettre dans certains jours de l'année, du romarin, du pissenlit, des os de beccasses et autres curiosités de cette nature sous les chevets des jeunes pucelles, pour leur faire voire, la nuit en son- [167] ge, celui par qui elles ne le seroient plus. La Reine, charmée des gentillesses qu'on en disoit, voulut le voir, et dès qu'elle le connut, elle devint presque folle de son savoir et de ses manieres. Elle croyoit bien avoir elle-même tout l'esprit du monde, et n'avoit pas tort; elle se flattoit aussi d'être la plus belle personne de son Royaume: mais il n'en étoit rien.

Un jour quelle s'étoit extraordinairement parée pour une audience d'Ambassadeurs, elle se retira dans son cabinet après la cérémonie, et elle y fit venir notre Docteur. Après s'être admirée quelque temps dans deux ou trois grands miroirs, elle parut fort contente d'elle-même:

> Elle avoit cet air qu'au matin. Du Soleil a l'avant-Couriere:

Um 1700. Comte Antoine Hamilton: Oeuvres [1771]

Rien n'étoit plus frais que son tein: C'étoit tout lis et tout jasmin Mélé de rose printaniere: Car dès qu'on a force or en main. Les plus beaux teints ne manquent

[168] Les plus beaux teints ne manquent guere.
Court étoit son vertugadin.
Et montroit, depuis l'escarpin,
Sa jambe presque toute entiere;
Et s'étant assise à la fin,
Le dos penché contre sa chaise.
Comme qui diroit sans dessein.
Ce penchement montroit son sein.
Ayant fait regrimper sa fraise:
Tandis que sur la blanche main.
Rubis, et diamants sans fin,
Alloient brillant tout à leur aise.

Ce fut dans cet état que l'enchanteur Faustus la trouva: c'étoit bien le courtisan le plus adroit pour un sorcier, qu'on pût voir au monde; et connoissant le foible de la Reine sur sa beauté imaginaire, il n'eut garde de manquer une si belle occasion de lui faire sa cour. Ainsi choisissant le rôle d'Esther interdite, il fit trois pas en arriere, comme pour tomber en foi- [169] blesse. La Reine lui ayant demandé s'il se trouvoit mal, il dit que non, Dieu merci! mais que la gloire d'Assuerus l'avoit ébloui. Elle qui savoit l'ancien et le nouveau Testament par cœur, trouva l'application juste et ingénieuse: mais n'ayant pas alors son sceptre sur elle, pour lui en faire baiser le bout en signe de grace, elle se contenta de retirer un rubis de ses doigts d'ivoire, dont il le contenta aussi. Vous nous trouvez donc assez passable pour une Reine, lui dit-elle en repassant ses levres du bout de la langue comme sans y songer! A cela, il se donna au diable, (le présent n'étoit pas nouveau) il se donna donc au diable non seulement il n'y avoit ni Souveraine ni particuliere qui l'égalât, mais même qu'il n'y en avoit jamais eu. O Fauste, mon ami, lui dit-elle; si ces fameuses beautés des siecles passés pouvoient revenir, il seroit aisé de voir que vous nous flattez.

Votre Majesté les veut-elle voir, dit-il, elle n'a qu'à dire; elle [170] en aura bientôt le cœur net. Notre homme ne manqua pas d'être pris au mot, soit qu'elle eût envie de l'éprouver dans un effet si merveilleux de science magique, ou qu'elle voulût satisfaire une curiosité qu'elle avoit eue depuis assez long-temps.

Au reste, Mademoiselle, n'allez pas vous imaginer que ce que je vais dire soit une fable de ma façon. L'événement est tire des mémoires d'un des beaux esprits de ce temps-là: c'étoit le Chevalier Sidney, espece de favori de la Reine, qui, parmi quelques faits particuliers de sa vie, a mis cette aventure tout au long; et c'est du feu Duc d'Ormond, votre grandoncle, qui m'en a souvent fait le récit, que je tiens ce passage d'histoire.

Elle dit donc que notre Magicien pria la Reine de vouloir bien passer dans une petite Galerie qui étoit près de son appartement, tandis qu'il iroit chercher son livre, sa baguette, et sa grande robe noire. Il ne fut pas long-temps à revenir avec son équipage et ses talismans. Il y avoit une [171] porte à chaque bout de la galerie, par une desquelles les personnages que Sa Majesté souhaiteroit, entreroient, et sortiroient par l'autre. Il n'y eut que deux personnes, sans plus. d'admises avec la Reine au spectacle; l'une desquelles fut le Comte d'Essex, et l'autre de Sidney, Auteur de nos mémoires.

La Reine étoit placée devers le milieu de la galerie, ses deux favoris, a droite et à gauche, auprès de son fauteuil, autour desquels, aussi-bien que de leur Maîtresse. l'Enchanteur ne manqua pas de tracer des cercles mysterieux avec toutes les façons et cérémonies en pareil cas usitées; il en traça un autre vis-à-vis, où il se mit lui-même, laissant un espace au milieu, pour le passage des Acteurs. Cela fait, il supplia la Reine de ne pas dire un mot tant qu'ils seroient sur la scene; et sur-tout de ne se point effrayer, quelque chose qu'elle pût voir. Cette dernière précaution étoit assez inutile à son égard: car la [172] bonne dame ne craignoit ni Dieu, ni diable. Après ce mot d'avis, il lui demanda la-

#### Um 1700. Comte Antoine Hamilton: Deuvres [1771]

quelle des beautés tréspassées elle souhaitoit de voir la premiere? Elle dit que, pour suivre l'ordre des temps, il falloit commencer par la belle Helene. Sur quoi le Négromancien, dont le visage parut un peu changé, leur dit: tenez-vous bien! Le Chevalier Sidney dans son récit. avoue que sur le point de cette opération magique, le cœur lui battit un peu, que le brave Comte d'Essex en devint pâle comme un mort, mais qu'il ne parut pas la moindre petite émotion à la Reine. Ce fut alors

> Qu'ensuite de quelque oremus, Et de quelque autre momerie Que font gens de la confrairie. Dans les vieux contes rebattus D'esprits et de sorcellerie. Le Révérend Docteur Faustus. Voyant trembler la galerie. Et nos deux Héros éperdus.

[173] Dit. criant comme une furie: Paroissez, fille de Léda! Et d'une prompte obéissance. Offrez-vous à notre présence

Telle que vous étiez, quand sur le mont Ida. Vénus au beau Paris jadis vous accorda En faveur de la préférence Dont vous fûtes la récompense

Dans le procès qu'il décida.

Apres cette invocation, la belle Helene n'eut garde de se faire attendre; elle parut au bout de la galerie, sans qu'on se fût apperçu comme elle v étoit entrée. Elle étoit habillée à la gréque: et, suivant les memoires de notre Auteur, son habillement ne différoit en rien de celui de nos Déesses d'Opéra. Sa coëffure étoit composée de quantité de plumes flottantes sur sa tête, et surmontées d'une belle aigrette; des boucles de cheveux noirs lui descendoient jusques à la ceinture pardevant, et jusques au croupion par der- [174] riere; ses engageantes lui battoient agréablement les genoux en marchant, et la queue qu'elle traînoit à la Lacédémonienne, avoit pour le moins quatre aunes d'un riche brocard de Corinthe. Cette figure s'arrêta quelque temps devant la compagnie; et s'étant tournée face-à-face devers la Reine, pour en être mieux observée, elle en prit congé avec un certain sourire, entredoux et hagard, et sortit, par l'autre porte.

Dès qu'elle disparut: quoi! dit la Reine, c'est là cette belle Helene! Je ne me pique pas de beauté, poursuivit-elle: mais je veux bien mourir, si je changeois de figure avec elle, quand même cela se pourroit. Je le disois bien a Votre Majesté, répondit l'Enchanteur; et cependant voilà justement comme elle étoit dans sa plus grande beauté. Je trouve pourtant, dit le Comte d'Essex, que'lle ne laisse pas d'avoir les yeux assez beaux. Oui, dit le Sidney, ils sont grands, noblements fendus, noirs et bril-[175] lants: mais, après tout, ses regards disent-ils quelque chose? Pas un mot, répondit le favori. La Reine qui, ce jour-là, s'étoit fait le visage rouge comme un coq, demanda, en parlant du visage d'Helene, comment on trouvoit son teint de porcelaine! De porcelaine, s'écria le Comte; c'est tout au plus de la fayence. Peut être, poursuivit elle, qu'ils étoient à la mode de son temps; mais vous m'avouerez que, dans aucun siecle, il n'a été permis d'avoir les pieds tournés comme elle.

Je ne hais pas son habit, poursuivit la Reine, et je ne sais si je ne le mettrai point à la mode, au lieu de ces impertinents vertugadins dont les femmes ne savent que faire dans quelques occasions, et où l'on ne sait que faire des femmes en quelques autres. Pour l'habit, passe, dit le Comte d'Essex: mais, ma foi! ce n'est pas grand chose que la figure que nous venons de voir. Le Chevalier Sidney, topant à la remarque, s'écria:

[176] O Paris! quel amour fatal
Te fit dans llion renfermer un proie,
Dont nous venons de voir le pietre original!
Si cet exploit d'abord te donna quelque joie,
Sa présence y fit plus de mal
Que ce grand diable de cheval
Qui fit périr l'antique Troie.

Cette bénigne critique sur la figure et les prétendus défauts d'Helene, étant finie, la Reine eut envie de voir cette belle et infortunée Mariamne, dont l'histoire fait une si belle mention. L'enchanteur ne se le fit pas dire deux fois: mais il ne jugea pas à propos d'évoquer une Princesse qui avoit connu le vrai Dieu, de la même maniere qu'il avoit appellé la beauté pavenne. C'est pourquoi, s'étant tourné quatre fois vers l'orient, trois vers le midi, deux au couchant, et une seule du côté du septentrion, il dit en hébreu, mais d'une maniere honnête: Mariamne, fille d'Hircan, mon- [177] trez-vous. s'il vous plait, vêtue comme vous aviez coutume de l'être pendant la fête des Tabernacles. A peine eut-il fini, que l'épouse d'Hérode parut et s'avança gravement jusques au milieu de la galerie, où elle s'arrêta comme avoit fait la premiere. Quant à ses habits et son ajustement, ils sembloient répandre sur toute sa personne un air de noblesse et de dignité qui la rendoit respectable. Elle étoit mise à peu près comme on représente le grand Sacrificateur des Juifs, excepté qu'il ne lui paroissoit point de barbe, et qu'au lieu de cette tiare en croissant, que portoient les grands Prêtres, un voile de gaze qui prenoit depuis la tête, et qui étoit rattaché vers la ceinture, trainoit bien loin derriere elle. Après s'être assez long-temps arrêtée devant la compagnie, elle poursuivit son chemin, mais sans faire la moindre honnêteté à la fiere Elisabeth. Est-il possible, dit cette Reine, dès qu'on ne la vit plus, que cette célebre Ma- [178] riamne fût faite comme cela? Quoi, c'étoit une grande idole pâle, maigre et sérieuse? et depuis tant de siecles, elle a passé pour une merveille? Ma foi, dit le Comte d'Essex, si j'avois été à la place d'Hérode, je ne me serois jamais brouillé avec un chat sauvage comme cela, sur le refus de ses caresses. Je lui ai pourtant trouvé, dit Sidney, une certaine langueur touchante dans les regards, un grand air, et quelque chose de noble et de naturel dans toute l'action. Fi! répondit l'autre: la grandeur de son air est impertinente, la grace qu'elle a dans ses manières aisées que vous admirez, est pleine de présomption et je lui trouve de l'insolence jusques dans la taille. La Reine avant approuvé

tout cela, condamna principalement la pauvre Princesse sur le mépris et l'aversion qu'elle avoit eue pour la personne de son mari, et sur la résistance continuelle qu'elle avoit faite à ses plus tendres empressements; qu'elle avoit eu beau dire que c'étoit parce [179] qu'il avoit égorgé toute sa famille, ce n'étoit pas une raison pour lui refuser les droits de l'hymen, quand il les auroit exigés vingt fois par jour, et conclut que pour cette seule rebellion, Hérode avoit bien fait de lui couper la tête.

Le Docteur Fauste, pour paroître savant en tout, assura que ce n'étoit point pour cette raison qu'Hérode s'étoit défait de la chaste Mariamne; que tous les Historiens s'y étoient mépris; mais qu'une certaine Salomé, sœur du Roi, et maudite de Dieu, avoit rapporté à son frere, qu'étant à un Sacrifice auprès de la Reine, elle l'avoit entendue de ses propres oreilles, qui prioit bien dévotement le Dieu d'Abraham, d'Isaac, et de Jacob, de la délivrer de son vieux cocu de mari. Si ce trait-anecdote ne fut pas cru, au moins parut-il nouveau. Un moment après, la Reine ordonna qu'on fît venir Cléopâtre, du même air qu'elle auroit pu demander une de ses femmes de chambre:

[180] Pas n'y manqua le savant Fauste: Et pour n'être point ennuyeux. Il fit partir devant ses yeux, Un petit diablotin en poste, Pour la transporter dans ces lieux.

Peut-être serez-vous bien aise d'apprendre la maniere dont ce Courier fut dépêché; la voici: Il ne sit que prendre un grand bonnet fourré qu'il portoit, et en trois coups de baguette, l'ayant métamorphosé en haquenée blanche la plus jolie du monde, il lui mit un bout de sa baguette dans le derriere, et après avoir soufsé dans l'autre, la haquenée partit comme un éclair, et en sept minutes, revint avec l'illustre Cléopàtre, qui mit pied à terre au bout de la galerie. La Reine comptoit bien que cette apparition dédommageroit sa curiosité du peu de satisfaction que les charmes tant vantés des autres lui avoient donné. Nous allons voir ce qui en arriva.

La Reine d'Egypte avoit fait de grands [181] apprêts. avant appris par sa monture, le sujet de son vovage, et le peu de cas qu'on avoit fait de la belle Helene et de l'infortunée Mariamne. Dès qu'elle parut, la galerie fut enbaumée des parfums les plus précieux de l'Arabie heureuse: car elle s'en étoit mis par-tout, tant à cause qu'il v avoit du temps qu'elle étoit morte, que pour laisser au moins sa mémoire en bonne odeur, en cas qu'on ne fût pas content de sa figure après son départ. Elle avoit la gorge fort découverte; une attache de rubis et de gros diamants retroussoit ses jupes beaucoup au-dessus du genou gauche. Ce qui n'étoit pas découvert de sa personne, paroissoit très-distinctement au travers d'une gaze transparente qui composoit son habillement. Dans cet équipage galant et léger, elle fit au milieu de la galerie le même manege qu'avoient fait avant elle les deux autres.

Des qu'elle eut le dos tourné, on ne manqua pas de tomber sur sa personne et [182] sur sa fripperie. La Reine crioit comme une possédée, qu'on lui brûlat du papier sous le nez. à cause des vapeurs que l'onguent dont cette momie s'étoit frottée, lui avoit causées. Elle la trouva moins supportable que la femme d'Hérode et la fille de Léda: elle se moqua fort de ce qu'elle s'étoit troussée en Diane pour montrer la plus vilaine jambe du monde, et dit quelle auroit mieux fait de paroître en robe fourrée, que dans ce petit habillement d'été, qui exposoit à la vue des trésors qui n'étoient faits que pour être éternellement cachés. En effet, dit le Comte d'Essex, voilà un corps plaisamment bâti pour aller aussi débraillé qu'elle fait. Il est vrai qu'elle a quelque éclat, et que sa peau est assez blanche pour une Egyptienne: mais c'est l'apanage de toutes les rousses dont elle a sans doute été l'Archi-Doyenne en son temps. Le Chevalier Sidney, qui, outre ces défauts, trouvoit qu'elle avoit trop de ventre et trop peu de derriere, s'écria:

> [183] Fauste, par cette vision, Combien de choses à rabattre Dans la riante fiction

Um 1700. Comte Antoine Hamilton: Ocuvres [1771]

Que l'histoire nous fait à sa confusion De la fameuse Cléopàtre! Ah! dans le combat d'Actium, Antoine, pour elle poltron, Devoit cent fois plutôt se battre, Ou se faire tenir à quatre, Que de suivre cette guenon.

Guenon tant qu'il vous plaira. dit le Docteur! voilà pourtant celle qui mit dans ses fers le Heros qui s'étoit rendu maître du monde, et c'est cette mème guenon qui tourna la tête à cet autre Héros que vous venez de dire. Mais, Madame, dit-il à la Reine, puisque ces fameuses étrangeres ne sont pas de votre goût, n'en cherchons plus hors de vos Etats. L'Angleterre qui a toujours été en possession de produire des beautés parfaites, comme nous le voyons par Votre Majesté, nous [184] fournira peut-être un objet plus digne de votre attention dans l'apparition de la belle et malheureuse Rosemonde. Votre Grandeur qui sait tout, n'en ignore apparemment pas l'histoire. J'en ai quelque idée, dit-elle: mais comme mes grandes occupations l'ont presque effacée de ma mémoire, je ne serai pas fàchée qu'on l'y retrace par une petite répétition de ses aventures.

Il n'y a pas encore trois jours, dit le Chevalier Sidney, que je lisois cet endroit de la vie d'Henri second, un de vos plus illustres prédécesseurs. Ce grand Roi avoit le cœur du monde le plus tendre, mais rien moins que scrupuleux sur l'inconstance: cependant il y avoit quelques annés qu'une certaine Jeanne Shoar en étoit en paisible possession: elle avoit de la beauté; mais il s'en falloit bien qu'elle n'en eût assez pour fixer une légereté comme la sienne, si le diable ne s'en étoit mêlé: car en ces temps-là tout le monde tenoit [185] pour constant que c'étoit par sortilege et pure magie qu'elle s'étoit fait aimer, et qu'elle conservoit sa conquête. C'est à Faustus à nous dire ce qu'il en pense, lui qui est versé dans ces innocentes petites rubriques. Quoi qu'il en soit, voici comme l'enchantement de Dame Jeanne se rompit, si tant est qu'il y en ait eu à son fait.

Le Roi s'étant un jour égaré à la chasse dans une vaste forêt, fit tant en tournoyant et retournoyant de côté et d'autre. qu'il se trouva au bord d'un ruisseau dont l'eau étoit belle et claire: il en suivit quelque temps le cours, et cela le mena dans un endroit où le ruisseau s'élargissant, faisoit une espece de bassin, bordé d'un gazon verd et frais, ombragé de grands arbres extrêmement touffus. Or, comme ces sortes d'endroits sont d'ordinaire les scenes de quelque aventure. celle qui lui arriva, fut de trouver d'abord des habits de femme au pied d'un de ces arbres, ce qui l'obligea [186] de mettre pied à terre avec quelque émotion, et s'étant avancé trois ou quatre pas, il vit les personnes à qui ces habits appartenoient; c'étoient deux Nymphes qui étoient jusqu'au cou dans cette fontaine, et qui pousserent en même temps deux cris des plus aigus, voyant un homme de cette apparence qui venoit droit à elles. Le visage de la plus jeune le frappa d'un si grand étonnement, qu'il en demeura quelque temps immobile, et parut tout éperdu: il ne prit pas garde à l'autre. quoiqu'elle fût sortie de l'eau comme une étourdie, pour courir à ses habits. Sa compagne, qui avoit bien autant de peur, et qui n'avoit pas été moins surprise qu'elle, ne jugea pas à propos de l'imiter. Elle étoit fort embarassée: mais voyant que le Roi ne l'étoit pas moins, elle se rassura un peu, et lui dit, que comme tout ce qui paroissoit en sa personne lui faisoit juger qu'il avoit été armé Chevalier, elle le supplioit de lui accorder un don: c'étoit la [187] grande maniere en ces temps-là. Ainsi le Roi qui lui avoit déja donné sa personne, sa liberté, son cœur et son ame, jura qu'il ne lui refuseroit rien de ce au'elle lui feroit l'honneur de lui demander, quand ce seroit la moitié de son Royaume. A ce mot, la belle tressaillit, et pensa se lever pour lui faire la révérence: mais supprimant ce premier mouvement que le respect et les devoirs lui avoient inspiré, la grace qu'elle lui demanda, fut d'avoir la bonté de se retirer, jusqu'à ce qu'elle fût sortie de l'eau et qu'elle eût repris ses habits. Il obeit comme un enfant, quoique dans ces sortes d'occasions il fût d'ordinaire aventureux: mais le pauvre Prince l'aimoit

déja à la fureur. Il n'en faut pas davantage pour que l'homme du monde le plus délibéré devienne plus soumis et plus timide qu'une pucelle auprès de l'objet aimé. Il se retira donc: mais ce ne fut pas avec intention de tenir tout-à-fait sa parole. Dès qu'il se vit couvert de quelques buis-[188] sons, il donna un coup de fouet à son cheval, qui se mit à galopper par le bois, et Sa Majesté se mit à quatre pattes, et s'étant traînée vers l'endroit d'où il venoit, il écartoit doucement les branches qui lui fermoient la vue de la fontaine, justement comme la belle inconnue en sortoit sans aucune précaution, et sans se douter de cette supercherie de la part d'un Chevalier errant, qui de plus étoit Roi. Dieu sait si le Prince, qui étoit devenu éperduement amoureux, à ne lui voir pour ainsi dire que le bout du nez, trouva de quoi achever de s'enflammer dans la contemplation de tout le reste. L'histoire dit que quoiqu'il fût a quatre pattes, il y auroit bien resté trois jours sans boire ni manger, tant les objets lui plaisoient: mais on ne lui en donna pas le temps. La Nymphe fut s'habiller, et son nouvel adorateur, après un petit détour, se présenta devant La premiere chose qu'il fit, ce fut de se jetter a ses pieds pour lui [189] jurer qu'il l'adoroit, sans s'informer qui elle étoit. La suprise, le respect, l'émotion et la rougeur, qui s'étoient emparés tout à la fois de la charmante Etrangere, auroient sans doute désorienté les appas de tout autre; mais les siens n'en firent que croître et embellir: si bien que le pauvre Roi . . . Chevalier, dit la Reine, abrégeons, s'il vous plait. Tant qu'il vous plaira, Madame, reprit-il. On entendit un grand bruit de chevaux: c'étoient les gens de la suite du Roi, qui l'ayant cherché pendant une grosse demi heure, lui ramenoient son cheval par la bride. Il remonta dessus, après avoir appris que sa nouvelle Divinité s'appelloit Rosemonde, fille d'un Baron dont le Château n'étoit qu'à cinquante pas de Il revint tout rêveur et tout refroidi pour sa cette forêt. maîtresse Jeanne. Elle s'en apperçut bientôt; il ne s'en mit guere en peine; il alloit plus souvent à la chasse, et en revenoit toujours plus refroidi pour elle. Cela fit naître les soupçons, et les soup- [190] cons mirent force espions en

campagne, un desquels l'informa qu'on avoit trouvé le Roi a deux genoux devant une jeune personne belle comme un ange, le jour qu'il s'étoit égaré; et que toutes les chasses qu'il avoit faites depuis, n'avoient été qu'à son intention. A cette decouverte, la Dame Jeanne, qui, sauf le respect de Votre Majeste, étoit la plus méchante carogne de l'univers. jetta feu et flammes, gourmanda le Roi comme elle auroit fait son laquais; et comme elle avoit un ascendant diabolique sur son esprit, elle l'obligea, par ses menaces et ses vacarmes, de consentir, comme un grand benêt qu'il étoit, qu'on enlevát la pauvre Rosemonde, et qu'on l'enfermàt dans un vieux château, au milieu d'un désert, qui s'appelle encore de nos jours la prison de Rosemonde. Ce fut dans cette prison, qu'an bout de quelques années, la détestable Shoar fit étrangler sa rivale, pendant un vovage que le Roi fut obligé de faire en France.

[191] Voilà, dit la Reine, une fin bien déplorable! Ce qu'il v eut de plus triste, dit l'Enchanteur, c'est qu'elle fut enlevée, et qu'elle mourut sans que ce Roi si passionné eût jamais mis d'autre fin à une aventure qui avoit eu de si tendres commencements. La bonne Elisabeth, après un certain branlement de tête et un petit sourire d'incrédulité, témoigna beaucoup d'impatience de voir celle dont on venoit d'abréger l'histoire. Il v a. dit Faustus, un instinct secret dans cet empressement, puisque, suivant la tradition et quelques mémoires de ces vieux temps, la belle Rosemonde avoit beaucoup de votre air, et resembloit passablement à Votre Majesté, quoique ce fût en laid. comme on peut croire. Voyons-la, dit la Reine! Mais des qu'elle paroîtra, Chevalier Sidney, je vous ordonne de l'observer avec la derniere exactitude, afin que, si nous trouvons qu'elle en vaille la peine, vous en puissiez faire une description ressem- [192] blante. Cet ordre donné, et quelques petites conjurations finies, comme l'endroit où la Belle étoit enterrée n'étoit qu'à trente lieues de Londres, elle parut au bout d'un moment. Dès la porte de la galerie, son air et sa figure plurent extrêmement. A mesure qu'elle avançoit, ses attraits sembloient briller d'une nouvelle lumiere;

et si-tôt qu'elle fut à portée d'être mieux examinée, l'approbation de la compagnie parut à certains airs de plaisir et d'admiration que chacun témoignoit en la regardant; et chacun sembloit approuver en soi-même le goût d'Henri second pour elle, en détestant la foiblesse dont il l'avoit immolée. Le Docteur ne lui avoit point donné d'autre habit que celui qu'elle avoit repris en sortant du bain: ce n'étoient que des cornettes unies, rattachées au haut de sa tête; une robe de chambre de taffetas, un jupon de toile jaune assez court, et légerement brodé de soie. C'étoit pourtant dans cet extrême né- [193] gligé qu'elle effaçoit l'éclat du jour au gré des spectateurs. Elle s'arrêta beaucoup plus long-temps devant eux, que n'avoient fait les autres; et comme si elle avoit su les ordres qu'on avoit donnés au Chevalier, elle se tourna deux ou trois fois vers lui en le regardant assez agréablement. On eût dit qu'à chacun de ces regards, le cœur lui fondoit dans l'estomac, tant il en avoit la mine niaise et déconfite. Il fallut enfin qu'elle fut prît congé de la compagnie; et dès qu'elle fut sortie: mon Dieu! s'écria la Reine, la jolie créature! non, je n'ai rien vu de ma vie qui plaise tant. Quelle taille! quelle noblesse d'air sans affectation! et quel éclat sans artifice! et l'on me viendra dire que je lui ressemble! qu'en dites-vous, Comte, poursuivit-elle? Il étoit alors si pensif, qu'il ne lui répondoit rien tout haut, mais il disoit à part soit: plût à Dieu, Babet, ma Reine et ma maîtresse, j'en donnerois le meilleur cheval de mon écurie, quand ce ne [194] seroit qu'en laid que tu lui ressemblerois! et puis, il lui dit tout haut: si vous lui resemblez! Votre Majesté n'auroit qu'à faire un tour de galerie en robe de chambre flottante, et en jupon brodé de soie; et si notre Sorcier lui même ne s'y méprenoit, tenez-moi pour un faquin. Pendant toutes ces fadeurs, et quantité de miseres de cette nature, dont le favori flattoit la vanité de la bonne Dame, le Poëte Sidney, un crayon à la main, achevoit de mettre au net le portrait de la belle Rosemonde. Des qu'il y eut mis la derniere main, il eut ordre d'en faire la lecture, et voici par où il commença:

Um 1700. Comte Antoine Hamilton: Oeuvres [1771]

Allons, mes vers! obéissons.

Puisque ma Reine me l'ordonne;

Et tu plus beau de nos crayons,

Traçons et l'air et la personne

D'un objet dont l'éclat de mille feux rayonne,

Et qui du Dieu des vers mérite les chansons.

[195] Loin d'ici, flatteux imposture,
De fictions, de faux brillants
Dont on embellit la peinture,
Quand les objets sont indigents!
Pour mettre à fin mon aventure,
D'une main et fidelle et sûre,

Peignons l'original sans fard et sans encens:

Il suffira des ornemens Que fournit l'aimable nature. Il faut, en traçant la beauté De la divine Rosemonde, Dans le plus beau portrait du monde N'employer que la verité.

Voilà parler en honnête homme, et qui, pour un faiseur de vers et de romans, semble avoir quelque conscience. Voici comme il poursuit dans le détail des charmes qu'il décrit:

De graces et d'attraits un brillant assemblage
Accompagnoit mille agréments,
Inséparables des beaux ans,
[196] De la jeunesse heureux partage!
Tout plaisoit dans son beau visage;
De Flore les trésors naissants
Y paroissoient en étalage,
Mais purs. naturels, innocents,
Et tels qu'on les voit au printemps,
Quand Zéphire les séche, après un prompt orage.
Sa bouche couronnoit l'ouvrage:
Elle étoit faite pour ses dents.
Heureux! parmi tous les vivants,

Qui jouiroit de l'avantage

Um 1700. Comte Antoine Hamilton: Oeuvres [1771]

Après mille et mille tourments, D'y pouvoir offrir son hommage! Ses yeux n'étoient pas des plus grands; Mais, ciel! quel étoit le langage De leurs traits vifs et séduisants!

Puisque par leurs regards, les plus indifférents, Jusques au fond du cœur, ils s'ouvroient un passage!

> Rien n'étoit si beau que son nez: D'Hébé c'étoit le nez céleste:

[197] Et ses deux pieds étoient tournés,
De maniere que pour le reste
De ces attraits toujours moins nus que devinés,
Ou n'avoit pas besoin d'un autre manifeste.

Sa taille avoit des ces appas Qu'on sent, mais qu'on n'exprime pas. La noblesse en étoit suprême.

Dans toute sa figure, et jusques dans ses pas, C'étoit un certain air digne du diadême;

> Mais c'étoit de ces airs qu'on aime, Et qu'on aime jusqu'au trépas;

Bref, à l'examiner du haut jusques au bas, Belle Daphné, c'étoit vous-même Qu'on peignoit sur ce canevas.

Du moins en aurois-je juré, tant la description vous convient, excepté pourtant la gorge, qu'on a oubliée; et certainement, si l'on prenoit la liberté de vous copier, ce ne seroit pas un article à sup- [198] primer. Certaine forme, certain éclat, et certaine situation dont la nature a doué le peu que vous en laissez voir, offriroient d'assez agréables idées à mettre en prose ou en vers, sans la moindre exagération, pour rendre la chose plus touchante. Je ne suis guere plus content de ce qu'il dit de la bouche de son original. On diroit que c'est celle de quelque Sybille, tant il craint d'y toucher! Il est bien vrai que dire qu'elle est faite pour assortir les plus belles dents du monde, c'est quelque chose: mais ce n'étoit pas assez: et s'il avoit eu connoissance de la vôtre, il auroit dépeint en vers aussi gracieux,

vos levres fraiches et vermeilles: il auroit dit qu'autour de ces levres, quand il vous plait de sourire, le ciel a placé certains agréments qu'il oublie, ou qu'il ne se donne pas la peine de placer autour des autres.

Revenons à notre galerie. On v délibéroit sur le choix de l'apparition qui devoit succéder à celle de Rosemonde. L'En [199] chanteur fut d'avis de ne plus sortir d'Angleterre pour chercher des beautés de reputation, et proposa cette célebre Comtesse de Salisbury, qui avoit donné lieu à l'institution de l'Ordre de la Jarretiere, comme une certaine Beauté flamande avoit été cause de l'invention de celui de la Toison d'Or. On trouva la proposition bien imaginée: mais la Reine dit qu'avant toute chose, elle vouloit voir encore une fois sa chere Rosemonde: le Docteur s'en défendit fort et ferme en disant que la chose n'étoit guere pratiquable dans l'ordre des conjurations, outre que la rétrogradation des fantômes irritoit les puissances soumises à ses premiers enchantements. Mais il eut bean dire, on crut qu'il faisoit ces façons que pour se faire valoir, et la Reine lui parla d'un ton si sérieux, qu'il fut obligé de s'y rendre. Il assura pourtant que si Rosemonde faisoit tant que de revenir, ce ne seroit ni par où elle étoit entrée, ni par où elle étoit sortie la pre- [200] miere fois, et que chacun prit garde à foi, car il ne répondoit plus de rien. La Reine, comme on a dit, ne savoit ce que c'étoit que la peur, et nos deux Messieurs étoient un peu aguerris sur les apparitions. Ainsi les paroles du Docteur ne leur causerent pas grande émotion: cependant il avoit commence. Jamais conjuration ne lui avoit donné tant de peine: car après avoir marmoté quelque temps en faisant des grimaces et des contorsions qui n'étoient ni belles. ni honnétes, il mit son livre à terre au milieu de la galerie, en sit trois fois le tour a cloche-pied; ensuite de quoi, il fit l'arbre fourchu contre la muraille, la tête en bas et les jambes en haut: mais vovant que rien ne paroissoit, il eut recours au dernier et au plus puissant de ses prestiges, et ce fut de faire trois sauts en arrière, le petit doigt de la main droite dans l'oreille gauche, et de se donner trois claques sur les

fesses, en criant trois fois, Rosemonde, [201] à pleine tête. A la derniere de ces claques magiques, un vent soudain ouvrit avec impétuosité la fenêtre d'une grande croisée, par où la charmante Rosemonde mit pied à terre au milieu de la galerie comme si elle ne fût descendue que d'une berline. Le Docteur étoit tout en eau; et pendant qu'il s'essuyoit. la Reine qui la trouva incomparablement plus aimable qu'à son premier voyage, laissa, pour le coup, endormir sa prudence ordinaire par un transport d'empressement, et sortit de son cercle les bras ouverts, aussi étourdiment qu'auroit pu faire la Dame à la piece jaune, en s'écriant: ah, ma chere Rosemonde! Dès qu'elle eut lâché la parole, un violent éclat de tonnere ébranla tout le palais; une vapeur épaisse et noire emplit la galerie, et plusieurs petits éclairs nouveaux nés serpentoient à droite et à gauche autour de leurs oreilles, et faisoient transir les spectateurs. L'obscurité s'étant enfin dissipé petit à petit, on vit le Ma- [202] gicien Faustus les quatre fers en l'air, écumant comme un sanglier, son bonnet d'un côté, sa baguette de l'autre, et son alcoran magique entre les jambes: personne dans cette aventure n'en fut quitte pour la peur.

Les éclairs redoubloient avec vivacité; le Comte d'Essex en avoit perdu le sourcil droit, Sidney la moustache gauche. On ne sait s'il en coûta quelque chose à la Reine; mais notre Auteur dit dans ses mémoires, que la fraise de Sa Majesté sentoit le soufre, et le bas de son vertugadin le rissolé, que c'étoit une pitié d'en approcher. Vous jugez bien, charmante Daphné, qu'après une telle déroute parmi nos curieux, le desir de voir la Comtesse de Salisbury, fut remis à un autre jour; je ne trouve pas même dans les mémoires du Chevalier Sidney, qu'il en ait jamais été question depuis.

Je me flatte de mon coté, que cette longue rapsodie vous aura tellement excédée, que vous ne vous aviserez plus [203] de me prier de mon déshonneur, en m'obligeant à retomber dans ces sortes de récits:

> Ainsi chantoit par nos vallons, Par nos bois, et par nos prairies.

# 1701. Felix Martin Brähm: De Fallacibus Indiciis Magiae

Ou bien sur les rives fleuries De quelqu'onde des environs. Un certain berger sans moutons S'occupant de ses rêveries: Ou décrivant dans ses chansons. Sans y mêler de flatteries. De vrais appas sous de faux noms. Mais c'en est fait! et ce langage, Dont il sut par fois enchanter Quelques bergeres du village. Du temps qu'il aimoit à chanter. Ne lui paroit qu'un sot ramage, Qui n'a plus de quoi le tenter. Adieu, dit-il, célebre rive, Où tant de fois, mes chalumeaux Accompagnoient ma voix plaintive, Lorsque je racontois mes maux [204] Au cours de votre eau fugitive Adieu vous dis, cèlebre rive! Je vous consacre mes pipeaux.

157

# 1701. Felix Martin Brähm: De Fallacibus Indiciis Magiae

Disputatio Inauguralis De Fallacibus Indiciis Magiæ, Quam Rectore Magnificentissimo, Serenissimo Principe Ac Domino. Dn. Friderico Wilhelmo. Regni Borvssiae Ac Electoratvs Brandenbyrgici Herede, etc. etc. etc. In Illustri Fridericiana Ex Decreto et Authoritate inclytæ Facultatis Juridicæ, Praeside Dn. Henrico Bodino, Serenissimi Et Potentissimi Regis Boruss. Consiliario Ecclesiastico In Ducatu Magdeburgensi, Professore Iuris Ordinario Et Facult. Juridicæ h. t. Decano, Patrono Ac Promotore Svo Etatem Devenerando, Pro Licentia Summos in utroque Jure Honores et Privilegia rite

# 1701. [Joh. Georg Eccard]: Monathlicher Auszug

capessendi Die XXII. Octobris A. C. MDCCI. horis ante et pomeridianis In Avditorio Majori, Placidæ Eruditorum disquisitioni submittit Felix Martinus Brähm / Hilperhusa Francus. Halae Magdebyrgicae, Literis Christiani Henckelii, Acad. Typogr. [1701] 1).

p. 27.

# & XXII.

Indicium reputatur a Crusio certum loc. alleg. num. 32 quando penes reum ejusque supellectilem reperta Ratio est, qui An schedula fuerit schedula sanguine scripta. sangvine legitur Faustus, famosus ille Magus Vittebergensis, scripta inditalia factitasse, hacque solennitate Diabolo sese cium sit devovisse Præterquam vero quod tota illa narratio Magia. de Fausto putidum commentum sapiat, et adhuc sub judice lis sit, an Wittenbergæ, an Würtenbergica in terra (sat grandi inter utramque hiatu,) commoratus sit; certe debilis est consequentia: sanguine Faustus Apocham diabolo scripsit, ergo qui convinci possunt, quod sanguine aliquid pinxerint, idem fecerunt. Nam et potuerunt literas amatorias scribere, exempla cum hujus rei non sint infrequentia, et amantes ex amentia solent quidvis arripere ad declarandas passiones suas. Potuisset igitur sanguineam schedulam omittere, et potius inscriptionem et sensum schedulæ urgere, an ad diabolum directus ille sit, nec ne.

# 158

# 1701. [Joh. Georg Eccard]: Monathlicher Auszug

monathlicher Auszug aus allerhand neusherausgegebenen / nütlichen und artigen Büchern. MURTZUS. MDCCI. Zu finden ben Nicol. Förstern / Buchhändl. in Hanover.

S. 56.

VIII. Curiose Erwegung der Worte Mosis Genes. VI. 2. Da sahen die Sohne Gottes / wie die Tochter der Menschen

<sup>1)</sup> Das von mir benutte Exemplar der Marburger Universitätsbibliothef ift jo icharf beschnitten, daß dieje Jahreszahl vermutlich weggefallen ift. D. H.

schön waren und nahmen ihnen Beiber aus allen die fie erwehlen 2c. Amsterdam 1700 in die 2. Bogen.

DEr Berausgeber ) jagt ber Autor diejes Buchleine habe es ihn geschrieben zugestellet und er habe es nach feinen Tobe publiciret. Es wird darinnen untersuchet (1) ob durch die Beneha Elohim, die Gohne Gottes mit den Alten Kirchen Scribenten Engel und Beifter oder (2) [57] mit den Reuern natürliche Menschen nemlich ber frommen Leute Kinder verftanden werden? Welches er leugnet / weil was das erste anlanget / die Engel fich ale ein spirituales Bejen mit ben Menschen nicht vermischen viel weniger etwas erzeugen tounen. Das andere von den Menichen will ihm auch nicht in den Kopff | und bilbet er fich ein | es fen dieje Auslegung des Bortes Beneha Elohim von einem Gerechten Bolde in feiner Stelle ber Bibel noch einmahl in dergleichen Berstande zu finden: ja er will vorgeben ce fomme jothane Ausdeutung von eines gemissen Arabers Patricidis Fabel ber R. Gedalicha in seinem Schalschäler, die meisten Christen in Prient und Occident und Elmacino ein anderer Araber benfallen.

Der Autor aber verstehet mit den Cabbalisten: Theophrasto Paracelso und dem Autore des Buchs Entretiens sur les sciences secretes intituliret | die substantias intermedias oder Einwohner der Elementischen Welt des Feners | der Lust des Wassers und der Erden (†) die etwas mit den Engeln und Mens [58] schen gesmein hätten | davon er ein haussen Wesen macht | und sagt es sent diese von den Gelehrten in Agathodæmones und Cacodæmones unterschieden | und wären vor vielen 100. Jahren unter den Namen der Geniorum dem Platoni, Pythagoræ Celso, Psello, Proclo, Porphyrio, Jamblicho, Nollio, Trismegisto, Plotino, Fludo. Dorneo, Fausto selbst als er noch ein guter Magus ges

<sup>&#</sup>x27;) Die Interpunftion bes Tertes ift: DEr Gerausgeber fagt ber Autor biefes Buchleins habe. D. G.

<sup>†)</sup> Der Autor hat nicht gewust daß S. Thomas de Aqvino gesagt, daß der Benichtaff mit [58] diesen Geistern nicht allein fruchtbahr sen sondern daß auch die daraus erzeugte Ninder eine großmühtige und hervische Natur haben. Luciantius ist in eben der Mennung zc. Besiehe auch l'Histoire de Melusine 1700, zu Pariß in 12. gedruckt darinnen weitläufftig von den besagten Geistern gehandelt wird und zwar eben so wie es der Autor gerne haben wil.

wesen / (8) und Trithemio etc. bekannt [59] gewesen / welchen sie die verborgensten Geheimnisse der Natur gelehret / diese Männer [60] zu berühmten Leuten in der Welt gemacht hätten / und beh unterschiedlichen noch ihre Kunst sehen liessen. Er sagt / diese Creaturen sich günstig zu machen / wäre nichts bessers als die Practicirung der Regeln / so der Comte Gabalis hierzu vorzgeschrieben.

Es fömmet mir aber/ wie das gange Büchlein / also auch dieses lächerlich vor / daß er den Comto Gabalis zum Geremonien= Meister und Introducteur der Herren Flattergeister machen will / da doch die meisten mennen / er habe sein Büchlein nur zum Bossen heraus gegeben / um der Thorheiten / welche in diesem Falle begangen werden / zu spotten. Sonst ist der Autor des Comto Gabalis der Abt von Villars gewesen / welcher von Tou-

<sup>(</sup>s) Bas von den Geniis Platonis, Pythagoræ et. zu halten fen / laffe ich vernünfftigere beurtheilen; zum wenigsten weiß ich nicht / nur eines zu gedenden / wo der Autor von Fausto das erfahren / was er erzehlet wenn es ihm nicht vielleicht die Gerren Geifter offenbahret haben. Denn wenn Manlius in Collectancis nicht jagte, er habe diesen korribilieribrifax gefennet / murbe man zweiffeln / ob er jemals auf ber Belt gewejen. Gein Leben jo man Teutsch und Frangosisch hat ; ist mit recht von Naudwo ein Roman Magigve genennet [59] worden und hat der herr D. Neuman, da er noch Magister gewesen / in einer zu Bittenberg gehaltenen Disputation de Fausto præstigiatore gewiesen ; daß die Sistorchen so ihme in seiner Lebens-Beschreibung zu geeignet werden / von andern Scribenten andern der Magie megen beruffenen Leuten vor ihm jugeichrieben worden: Dag es alfo bamit gehe / wie mit ber Siftorie ber EchilbsBurger i Gulenfpiegels und Claus-Rarrens bie eine Bujammenlejung allerhand luftiger Rande und Schnaden fenn : wie fie der Magischen Possen. Und gewiß / wenn man bas ; was von ben Juden Sedechia jo den Carolum Calvum vergeben haben foll (Crus. Ann. Sver. p. II. l. 3 c. 1.) von den Böhmijchen Zytone, Trithemio, Cornelio Agrippa, Alberto Magno und bergleichen Veuten fabulirt wird von Jaufts Thaten wegnehmen folte murbe gar wenig übrig bleiben / und der Reft nicht verdienen gelesen zu werden. In übrigen weiset ber Gerr D. Neuman weitläufftig / baß D. Faustus sich nicht wie man insgemein jagt / ju Bittenberg aufgehalten in jondern daß es ein Irrthum im Rahmen jen und vor Wittenberg muffe Burtenberg gefehft werden indem ber Speffart bahin er offt gegangen nicht ben Bittenberg fonvern nabe an Bürtenberg lieget etc.

louse nach Paris kommen sein Glück durch predigen zumachen. Die fünf Gespräche daraus die possierliche Schrifft bestehet sind aus denen lustigen und sinnreichen Discursen entstanden sein der Autor mit allerhand lustigen Köpsen von zeit zu zeit gehabt. Zuerst wurde es nicht geachtet sachgehends aber consiscirt und seinem andächtigen Autori die Canhel verbohten. Es hat derselbe einen andern theil versprochen sein uerwohten. Die Spötter haben hierauf gesagt es wären vermasquirte Gnomen und Silphen gewesen die ihme das Leben [61] genommen weil er ihre Geheimnisse entdecket als welches ben den Geistern vor eine Todsünde gehalten werde wie der Abt von Villars in besagten seinen Büchlein selbst bezeuge. Obiges von den Abt Villars haben wir aus den Melanges d'Histoire et de Litterature des von Vigneul-Marville entlehnet.

#### 159

# 1702. Luxenburgs Verbündniss mit dem Satan

Des Duc de Lurenburgs / Gewesenen Königlichen Frantösischen Generals und Hof-Marschalls Verbündniß / So er mit dem Satan gemacht Da er Anno 1659. zu Paris in der Basteille in Verhafft gesessen und bestehet dasselbe in 28. Puncten / welches den 2. Januarii, obbesagten Jahres angegangen / und hat sich geendiget den 2. Januarii, des 1695. Jahres / da gleich das 36. Jährige Bündniß an Ihm durch den Satan ein schröckliches Ende genommen / Belches bis dahero sehr secretiret worden. Allen und ieden / so keine Teufel gläuben wollen / zum Exempel ans Tagelicht gegeben. Cölln / ben Peter Marteau / Anno 1702 1).

<sup>1) &</sup>quot;(Bewisser und mahrhaffter Bericht Bon des gewesenen Aranzös. General-Acld-Marschalls Duc de Luxenburgs Berbündnüs Belches Er mit bem leidigen Sathan A 1659 biß 1695, und also in die 36. Jahr lang getroffen auch dessen darauf erfolgtes erschröcklich und trauriges Ende. Aus dem Aranzösischen ins Leutsche übersetzt und allen Sichern und Ruchlosen

**ම**. [3]

# Pacta.

# oder Berbundniß

Des in der Basteille zu Paris in Verhafft sitzenden Duc de Luxenburg / so er mit dem leidigen Satan auf 36 Jahr / von Anno 1659. an biß 1695. gemacht. Aus dem Frankösischen ins Teutsche übersetzt.

DZeses mare ber gangen Belt höchst zu vermundern / und kunte sich dieselbe nicht einbilden / aus was Urjachen doch der in bem jüngft vergangnen Niederlandischen Rriege / theile durch tapffere Rriege-Action, theile aber auch durch barbarische und un= menschliche greuliche Thaten | wovon die Hollandischen Fleden | jo lange die Welt ftehet | gebencken konnen | wie der in gant Europa beruffene Herhog von Luxenburg jo ploglich / und wider aller Menschen Bermuthen / in des Allerchriftl Königs Ungnade gerathen / daß er in die so genannte Basteille zu Parif in Berhafft gesethet worden | es gienge zwar insgemein die Sage | als ob er ben ber jo beschriebenen Gifft-Sache mit intressirt gewesen / welches man / weil keine gründliche Rachricht hievon verhanden / an seinem Ort gestellet jenn läffet / iedoch hat man noch erfahren / daß derselbe in seiner Be= [4] fangenichafft ausgesaget und bekennet i daß er fich mit dem höllischen Mord-Geift | dem Satan | in ein Berbundniß auf nachgesette Puncta eingelassen und sich mit ihm folgender maffen verbunden:

1.

Solte ihm der Satan alsobald 100000 Rth. an baarem Gelbe liefern.

2.

Alle erfte Dienstage eines ieden Monats 1000. Ath. liefern.

3.

Solte dicjes Geld, so er ihm bringen würde / gebe und gangbar senn / also und dergestalt / daß nicht allein er / sondern

zur Barnung fürgestellt im Jahr 1702." boppelfoliogroßes Blatt mit großem Bild am Kopfe, nur auf einer Seite bedruckt, in der Bibliothef des Freien deutschen Hochstifts zu Franksurt a. M., lehnt sich noch genauer an die Ausgabe von 1680 (Splitter 130) an, hat aber den Spruch Matth. 16 noch nicht, dafür aber eine ausführliche Beschreibung der Grausamkeiten des Lurenburgers. D. H.

auch denen es gegeben würde folches zu ihrem Ruten anwenden können.

4.

Besagtes Gelb solte nicht falsch oder betrüglich noch von einer solchen Materie senn welches entweder verschwindet / oder zu Stein und Rohlen werde sondern es soll daffelbe an solchem Metall senn welches von Menschen-Handen geprägt worden und an allen Orthen und Ländern wo es auch hinkommen mag gültig und gangbar senn :

5.

Boferne er auch eine Summa Gelbes von Rothen haben würde es möge auch jenn zu was vor einer Zeit es immer wolle so soll der Satan obligirt senn ihme verborgene oder vergrabene Schätze einzuhändigen und zwar nicht also / daß er selbige an demjenigen Ort wo sie verborgen senn möchten / selber erheben müsse sondern er solte ihm dieselbigen ohne einzige seiner Mühewaltung an den Ort wo er sich zu derselben Zeit aufhalten würde liefern mit welchen er nach Belieben walten wolle.

6

Soll er ihn weder an seinem Leibe i noch an seinen Glieds massen beschädigen i noch ihn an seiner Gesundheit angreiffen i sondern ihm dieselbe ohne einige menschliche Schwachheit und Gebrechen 36. Zahr lang unversehrt erhalten.

[5]

Woferne er aber wider Verhoffen in eine Kranckheit fallen solte / und er solches nicht verhindern könte i so solte er ihm doch heilsame und bewährte Mittel schaffen i und zu seiner vorigen Gesundheit i so bald es möglich senn würde i verhelssen.

8.

Die Zahre auf welche sie sich mit einander vergleichen / sollen in 12 Monaten / wie es nicht alleine in Franckreich / sondern auch in der ganten Welt gebräuchlich ist / bestehen / und zwar ieden Monat zu 30 oder 31 Tagen / und Tag und Nacht 24 Stunden gerechnet. Diese Zeit nun soll sich heute ansahen /

als den 2. Januar. dieses 1659 sten Jahres / und sich endigen eben diesen Tag des 1695 sten Jahres / also und der gestalt / daß im geringsten nichts von dieser Zeit abgehe / noch er ihm dieselbe verkürze / oder eine falsche Rechnung und Ausdeutung / wie er wohl ehe andern gethan / daher mache.

9.

Wenn nun die Zeit gant verstoffen und ausgelauffen / soll er ihn nach gemeinem Lauff / iedoch sonder grosse Schmerken und Ovaal / auch ohne Spott und Schande / sterben lassen / auch nicht verhindern / daß sein Leib ehrlich begraben werde.

10.

Soll er ihn beym Könige / wie auch bey allen vornehmen herren / in Summa / bey Groffen und Kleinen / Hohen und Riedrigen / bey Mannes und Beibes Personen / beliebt machen / so daß er ihrer Gunft und Gewogenheit iederzeit versichert sen / und sie ihm in allem / was er an sie begehren würde / ungesweigert willsahren möchten.

11.

Soll er ihn an alle Derter und Enden der Welt wohin er verlange / alsbald unbeschädiget führen / und ihn derselben Sprache kundig machen / daß er sie recht fertig reden könne; Und wenn er seiner Curiosität ein Gnüge gethan / soll er ihn wiederum uns versehrt zurück in seine Wohnung bringen.

[6] 12.

Soll Satan verbunden seyn ihn für allem Geschoß | Stück | Bomben | Feuer=Mörsel | Granaten | Mujqveten | Pistolen | Feuer=Röhre | und allen andern Gewehr und Waffen | sie mögen auch Nahmen haben | wie sie wollen | bewahren | daß ihm keines der= selben rühren | noch an seinem Leibe und Gliedern einigen Schaden zufügen könne.

13.

Solte er ihm behülfflich seyn / so wohl des Königs öffents liche als particular-Feinde zu überwinden und über sie zu triumphiren.

## 14.

Solte er ihm einen Ring verschaffen welcher so offt er ihn an feinen Finger steden wurde ihn unsichtbar und unüber- windlich machen könne.

#### 15.

Soll er ihn für allen und was insgemein wider ihn vorgenommen und angesponnen würde zeitlich warnen ihm auch mit Mitteln und Thaten an die Hand gehen solche wider ihn gemachte Borichläge zu hintertreiben und zu nichte zu machen.

## 16.

Solte er ihm in allen Stücken so er ihn fragen würde / gewisse warhafftige und gründliche nicht aber verkehrte und zweydeutige Nachricht ertheilen.

## 17.

Solte er ihm alle Sprachen ' so er verlangen murbe ! laffen reben und aussprechen lernen i und so gut und perfect, als ob er berselben von Jugend auf kundig gewesen ware.

## 18

Solte er ihm Glud Beigheit und Berftand verleihen in allen Sachen vernünfftig zu discuriren und judiciren.

#### 19.

Solte er ihn vor allen Gerichts-Stühlen bes Königs / bafür er möge eitiret werden wie auch Läbstisch= und Canonischen Rath præserviren und vertreten.

# [7] 20.

Soll er ihm sein Haußwesen verwahren daß weder Einheimische noch Fremde ihm solches angreiffen / oder etwas davon entwenden könten / sondern solches unversehrt erhalten.

## 21.

Solte er ihm zulaffen / daß er / dem euserlichen Schein nach / als ein guter Chrift sein Leben führen / und den öffentlichen Gottesdienst / ohne Hinderung ; benwohnen möge.

22.

Solte er ihm die Universal-Medicin præpariren lernen / ihme auch den rechten Gebrauch derfelben i und die dosin einer ieden Person sagen.

23.

Woferne etwan in einer Occasion, Charmutel ober Gefechte / an seiner Person attaquiret werden solte / soll er ihm zuförderft / und für allen Dingen Benftand leiften.

24

Soll er verhindern / daß niemand wo er auch seyn möchte / diesen ihren gemachten Accord innen werde / vielweniger aber Fremden zu Handen komme.

25.

So offt er sein begehren würde solte er ihm in einer lieblichen / keinesweges aber erschröcklichen Gestalt erscheinen.

26.

Soll er ihm verschaffen / das Gedächtniß zu erhalten und zu verstärden / und dieses nicht nur für seine Person / sondern daß solches allen Menschen / denen ers mittheilen würde / helffen möchte.

27.

Solte er ihm auch zusagen und versprechen baß er alle angeführte Puncta und einen ieden insonderheit unverbrüchlich halten und diesen allen fleißig nachkommen wolte; wofern er aber oben in dem geringsten fehlen und darinnen sich sammselig erzeigen würde so soll alsdenn dieser Pact und Vertrag null und nichtig und von keinen Kräfften sehn.

[8] 28.

Dahingegen gelobe er nicht nur unterschiedene Seelen in seine Gewalt zu lieffern i sondern verläugne auch GDIT und die allerheiligste Drencinigkeit und kündige denselben Bund den er in der Heil. Tauffe mit ihr gemacht, gänklich auf trete hingegen mit dem Satan in ein nen Berbündniß und ergebe sich ihm mit Leib und Seele ewiglich.

## Matth. XVI.

Was hülffs den Menschen fo er die gante Belt gewinne und nehme Schaden an feiner Seele.

DBe wahre Rachricht von dem erschrecklichen Ende des Marichall Duc de Luxenburg begeben / und munderbarlicher Beife burch einen der damahligen Cammer-Diener ieto der Belt public gemacht und folgender Geftalt vor Augen geftellet: (es halt felbige Berfon fich iest in Holland an einem vornehmen Sofc auf) Daß als fein gewejener Fürft und Berr nach vollendeter Campagne Anno 1694. auf Paris greilet | bem Ronige zu Versailles raport davon ju thun | und hernach ju Barif | bie Rube feines Palafte zu nehmen: Es fich zugetragen / daß fein herr eines Tages ben 2. Januar. 1695 über Gewohnheit traurig worden i defihalben er gegen Mittag unterschiedliche Unter-Generals und Prigadirs als feine vertraulichsten Freunde die Melancholie 311 vertreiben und baburch feine gräfliche Gebanden gu verhin= dern zu fich bitten laffen ale felbige fich um beftimte Zeit eingestellet hat er ein sonderlich Aportement jenseit bes groffen Saals zu diejer Zeitvertreib erwehlet | und die invitirten felbst empfangen / und gebeten ; ihme die Bedancken vertreiben gu helffen niemand mar von Sie jo migig Ihn ju fragen / mas deffen die Urfach mare i murde alfo die Zeit theils mit luftigen Discursen theils mit spielen untermischet | und mit einer Depouche in Wein und Bier | nebst Taback big um 2. Uhr passiret | vorhero aber aus wichtiger Urjache hat gedachter Marichall feine Garde folder geftalt or- [9] diniret ! daß bavon ein Theil an der äuferften Pforte des Borhofes i der andere Theil an die andere Pforte des inneren hofes | der dritte Theil an dem Esalies gu ftehen tam | mit expresser Ordre, niemanden felbigen ganten Jag ein passiren zu laffen ohne feinem expressen Biffen und Willen wer er auch fenn mochte; welchem Befehl bie Garde Als nun die Uhr 2. geschlagen / meldet fich ben ber erften Bache ein fehr groffer Rerl an / mit einem ichwarten Bart und paruquen, fonften erbar und wohl bekleidet | mit Borgeben | daß er nothwendig mit dem Marfchall wegen wichtigen Rriegs-Affairen / indem er verschickt gewesen / und ieto wiederkommen / ju fprechen / und gleich einige Briefe einzuhändigen hatte. Die

Bache nahm dieses an i und hielt ihn vor der innern Pforte an / big es dem Marschall wissend ; der alsbald nach des Kerls Aus- und Ansehen fragte / als ihm nun von allem genauer Bericht gethan murde gab er Ordre, daß der Rerl die Briefe folte hergeben und des andern Tages wiederkommen; diefer aber wolte nicht / jagende: Er mufte fie felbst übergeben i und mundlich in geheim mit ihm sprechen; der General aber ließ wieder befehlen ! sie solten den Kerl abweisen / und ihn nicht hineinlassen; worauf dieser zur Garde gesaget: So melbet dem on. General, daß ich um 1. Stunde wiederkommen will, indeffen foll er befehlen i daß man mich für ihm laffe / benn ich muß / foll und will heute ben ihm fenn / weil es Sachen fenn / die feinen Bergug haben und leiden wollen; welches die Garde dem Marichall wieder entbieten laffen / welcher aber / als aus wichtigen Ursachen perplex, als weiter Ordre, ertheilet: Co diejer Rerl wiederfame | und hinein wolte / folten fie ihn gurud ftoffen ! und bas Bewehr unter bie Augen bieten | gab barauf vor bag biefer einer von feinen Geinden mare, ihn zu massacriren. Nach verlauffener Stunde tam obbesagter Kerl wieder | und fraget i ob der General ihn für fich laffen wolte? Als ihm aber die erste Bache ihrer Ordre gemäß / antwortete fagte er: Messiers des Gardes, ich bitte euch nochmahlen die Mühe zu nehmen | und dem General zu fagen: Er folte mich in Bute zu ihm hinein laffen / denn ich hatte [10] Sachen von höchster important i die feinen Verzug litten / ihm vorzutragen; und murde er es nicht einwilligen fo mufte ich ichon einen Beg i wie ich zu ihm kommen wolte ; und da soll mich feine menschliche Gewalt davon gurud halten; das jaget er ihm / und repetirte foldes gründlich noch einmahl und sprach: Ich will auch hernach feine incommodität mehr machen. Welches benn die Bache thate | und foldes dem General referirte; als er solches vernahm | alterirte und entjette er sich jo jehr | daß er erschütterte und erblafte / (welches alles die andern hohen Officirer fehr befremdete) recolligirte fich doch wieder um keinen nachdencklichen Verdacht zu causiren i gab für wie zuvor i es ware jonder Zweiffel einer von denen Soll= und Engellandern erkaufften Mördern i ihm | unter folchem prætext, den Rest zu geben / welches er wohl zu vermeiden mufte; gab also der Wache

zu verstehen mit dieser Ordre, daß fie den Rerl von jeinetwegen jagen folten i Morgen wieder zu fommen i oder die Briefe von fich zu geben und jo lange ben der erften Bache auf Antwort zu marten ' wo nicht ! so solten sie ihm erstlich treiben mit 100. im Kall er aber mit Gewalt durchdringen wolte Brügeln niederstoffen: gleichen Befehl befam auch die andere und dritte Bache. Ale nun die Bache diese vom General ertheilte Ordre dem Rerl drucken zu verstehen aab replicirte er: Run wohlan bie Zeit passiret bahin; fieng darauf an mit ichrecklicher Stimme bie Bache zu fragen / ob fie ihn wolten in Bute hinein laffen . ober nicht? Sie solten nur fein geschwind ihre resolution von fich geben. Als nun die erfte Bache ihn hart abgewiesen / mit Drohen | und bloffem Gewehr | zudte er auch feinen Degen hieb recht und linck / doch ohne Verletung / mit groffer Gewalt / baf die Bache todt zur Erden fiel; darauf tam er zur andern Bache i jo das Geschren gehöret und fich ichon in wachsame positur gestellet ! als er aber nochmalls bittend drohete | mit Bewalt durchzubrechen / fielen fie ihn alle mit entbloften und ichieffendem Gewehr an i benen er aber gleicher Geftalt | wie benen erften begegnete und fie alfo in einer Dhumacht gur Erden fallend [11] machte. Als die dritte Bache dieses graufame Spectacul horete und fabe : entjetten fie fich ! lieffen eilend / dem General diefes miffend zu machen i und entschloffen fich i den Eingang aufs beste zu beschützen. Als er sie nun abermahl wie porhin ! ihn einzulassen bate ! sie aber trukia antworteten / und ihn zugleich mit Schieffen ! Sauen und Stechen überfielen / that er nur die jenigen zwen Streiche recht und linck gegen fie / ba fielen fie alle augenblicklich als todt darnieder. hierauf gieng er den Gang hinauf in den Bor-Saal I da ihm ein Page begegnete welcher ale er ihn fahe für entjeglichem Schrecken anfieng gu schrenen und seine Flucht nach dem Gemach nahme wo der Marichall mit andern hohen Officirern und feinen benden Cammer-Dienern war i worunter auch der / so diese wahrhafftige historia erzehlet i samt Pagen und Lagvayen zur Aufwartung waren : welcher Page, durch fein ichrecklich erblaftes Aussehen und Raport, groffes Entjeten verurjachete; indem fie aber des Marichalls seine resolution darüber vernehmen wolten ische / ba gieng

die Thür plößlich auf / und kam der große schwarksbärtige Kerl in rechter menschlicher Geftalt und Kleidung / hinein ; blieb ben der Thur stehen | und begruffet ein wenig die Anwesenden | zu dem Lurenburg aber fagte er: Höreft du / Marichall / warum haft du mich nicht herein und vor dich gelassen? Wie kommst du darzu? Siehest du nun / daß ich wider deinen Willen und Gewalt der ohnmächtig von dir bestellten Bache doch herein fommen bin? A Mons. fort! fennest du mich nicht mehr? du weist ja wohl / wer ich bin / und was ich kan; A Mons. fort! fort! ich muß dir eiligst wichtige Sachen vertrauen. Anwesenden verstummeten über dieses Rerls Rede | absonderlich Luxenburg bem die Seele im Leibe zitterte boch endlich aus Scham und Gurcht bamit die Auwesenden nicht möchten ein wiedriges von diejer Sache urtheilen / und er das schröckliche vom Teufel habende Dessein öffentlich ausstehen möchte | resolvirte er sich nolens volens mit ihm diesen Abschied zu gehen unter einem gemiffen prætext aber jagte er: Mossieurs, [12] biefer Merl ift ein Schalcts = Narre und possirlicher Ropff / der mich unterschiedliche mahl jehr divertiret f'und groffe treue Dienfte gethan / ist kenne ich ihn | hatte ich es gewust ! daß er es sen ! jo wolte ich solche icharffe Defension, ihn nicht herein zu laffen ! meiner Bache nicht befohlen haben / sondern er hatte gleich vor mich kommen sollen ich gebrauche ihn öffters als einen geheimden Rath sehr vortheilhafftig / da er mir meine Intrigven und Correspondengen mit theile feindlichen Officirern öfftere Briefe und wichtige Avertissements, zu Rut und Dienst unsers groffen hin und her träget | zu dem tan er auch fonder= liche Künfte zu jolchem Vorhaben benn er fich unfichtbar machen tan / (biefes fagte er | nur glaublich zu machen ! bag er ein natürlicher Menich jen) ift auch von groffer Starce fan auch die Leute | durch fein bloffes Anrühren als todt machen. Indem fieng dieser Kerl wieder an: Hörest du ! Lurenburg | wilst du nicht mit? Soll ich dich auch von dem Tijch wegführen? A Mons. fort! fort! joldes leidet nicht langer Bergng: wilft du nicht mit? hierauf antwortet der Marschall: 3a mein Cohn gehe nur voran ich will dir gleich folgen. Hierauf gieng der Rerl wieder zu Thur hinaus; Lurenburg aber jagte mit ge-

zwungenem Lachen: Messieurs, ärgert euch nicht an diejem Boussong, jolche Leute haben alle Frenheit io ne nich zu nußlichen Diensten gebrauchen laffen; er bringet importante Briefe die ich gleich beantworten werde und sein rapport hören ihn denn ichrifftlich als auch mundlich abfertigen; indeffen differtiret euch wohl in meinem Saufe Adjeu! big auff bas Bieberfeben. Bu feinen Bedienten fagte er: Reiner von euch folge mir nach noch verhindere mich benn ich will mit diefem Rerl gant alleine folches jaget auch allen die nach mir fragen. Hierauf gieng er von fie zur Thur hinaus da er mit dem noch auf ibn wartenden Rerl jenjeit der Saals gerade hinüber gieng nach jeinem ordinairen Aportement zu jolches öffnete und nach ihrem hinein fenn die Thure mit abgelaffenem Echloffe aufo festeste verwahrete. Indessen resonirten die im Gemach [13] verbliebenen Generals jehr munderlich über diejen Sandeln muften es auch nicht zu begreiffen; der eine Cammerdiener aber ! ein Teutscher jo ') diese Aventura entworffen fieng auff einmahl zu fie alle an: D Behe mes Patrons & Behe! 3ch fürchte fehr ! wir sehen unsern tapfern General Luxenburg nicht mehr / denn der jo wunderlich eingekommen und geredet warlich der Rerl ift tein rechter Menich jondern ich glaube fest es ift der Satan. Worüber fie alle erichracken und es wohl glaubten in eines deffen daß von ihm ichon langit spargiret worden i daß er einen Contract mit ihm gemacht. Endlich hat der Bouffleur angefangen: Messieurs, laft une heimlich über den Caal fur fein Gemach nachichleichen und forigen mas sich zwischen diesen zwenen begeben möchte deffen die andern den Accord annahmen und heimlich dahin schlichen allwo sie hefftig disputiren hörten fonderlich daß Lurenburg um langer Leben bate um der andere welches der Teufel frenlich mar ! wie die Antwort und Erfolgung auswiese wolte gar nicht einwilligen ! die Beit ware aus und hatte er ihm 36. Jahr ja alle puncta redlich gehalten jo er feinem ale Doctor Fausto, dem Erts-Bauberer der Belt gethan; jo bate er nur noch um ein halb Rahr aber er bekam auch eine abichlägliche Antwort.

<sup>1) 3</sup>m Berte fteht "fie". D. S.

bat er nur noch um ein halb Biertel Jahr Aufschub , aber der replicirte ihm ! er solte schweigen und bedenden ! wie squer er ihm feine Dieufte gemacht | als fast nie kein ander i hatte auch das aufferste muffen antworten / dag er alles / jo er von ihm verlanget / ben GDtt nicht hatte erlangen konnen. Er hatte ja alle Luft / Bergnugung / Chre i Blud und die verlangte Lebens-Beit / nach benen selbst aufgesetten Buncten / gehabt / also mare es alles umfonft / und billich / daß er auch fein Versprechen redlich halte; hier lage ja seine Sandschrifft bestätiget mit seinem Blute und hand. Luxenburg bate mit erbarmlichen Fleben und Seuffgen / daß benen drauffen vor der Thur aus Mitleiden die Augen überlieffen er folte ihm doch nur 1. Mongt fein Leben erlauben / so wolte er mit fort und zu frieden fenn; er befenne ia frenlich alles wahr zu fenn wie er [14] gedacht aber so eine geringe Zeit würde er ihm ja gewähren! Belches er ihm abermal abichlug und mit gräßlichen Worten heraus fuhr: Er folte fortmachen, sich setzen i und das jenige thun i mas er ihm beiffen und zu exequiren anbefehlen mürde; Luxenburg aber bat nur noch um eine Boche mit Bittern und Bagen laber der Teufel wolte gant und gar nicht i er solte immer fort machen; endlich flehete er nur noch um ein paar Tage um fich zu feinem GDtt zu bekehren; darauf fieng der Teufel ein gräßlich Lachen an warum bist du boch so einfältig daß du gläubest i baß ben so gestalten Sachen da du beinem Schöpffer fo öfftere frenwillig abgejagt / und dich mir mit Leib und Geel ergeben - auch alle erfinnliche Sünden-Luft und Ubelthaten wider Gott : Engel und Menschen / eigenfinnig und rachgierig begangen ! bes Beiligen Beiftes und Gottes Barmherkiakeit io offt fie ben dir angeklopffet / mit muthwilliger Grimmigkeit von dir gestoffen / wie magft bu bir einbilden : daß dich GStt wieder annehmen werbe? Mir haft bu dich frenwillig durch öfftere Unruffen und mit expressen Erforbern auf ewig mit Leib und Seel ergeben also bift du mein weil die Zeit um ist und must mit mir fort an beinen bestimmten Ort ; da jo viel Teufel zu ber gufünfftigen Ovaal dir zu dienen parat, als unichuldige Blutstropffen du vergieffen helffen weil die Zeit vorben passiret und weift du wohl bak um 5 Uhr Abende vor 36. Sahren niger Accord

verfertiget und wir nur noch eine balbe Stunde Beit haben big die Glode 5 Uhr ichlaget und die Zeit præcise um ift. Alio fete dich nieder und ichreibe dem Konig daß du dich ihm ju Liebe mir ergeben bait aus Bulaffung Gottes des Bochften aus zwenen wichtigen Avertissements, nemlich feines Reichs Angelegenheit Diefes alles murde Grantoiich geredet. Bier bat Lurenburg mit lauter Ceuffgen gejaget: Ach! muß es fenn jen es! Er hatte auch Gott um Gulffe angeruffen beffen aber der Teufel immer mehr gelachet und ihn ernftlich vermahnet fort zu machen. Borauf Lurenburg jagte: Es ift aber fein Bapier und Tinte hier fondern ift in der Diener Gemach muß ihnen [15] flingeln. Aber ber Teufel antwortete: Rein hier haftu Geder Tinte und Bapier; welches benn die drauffen vor der Thur mahrnehmen funten. Hierauf fette fich Lurenburg an den Tisch und der Teufel darneben fieng an ju dictiren in einer gant beiondern Eprache diejes mahrete bennahe einer halben Viertel Stunde barauf fieng der Teufel an Brief zusammen verfiegele ibn; worauf abermahl Lugenburg mit einem ichweren Seuffzer anfieng: 3ch habe weder Lad noch Licht; muß alfo nothwendig meinen Dienern flingeln. Aber der Teufel iprach: Giebe da haft du Lad und angezündet Licht siegele den Brief und ichreibe die Uberichrifft denn es wird gleich ichlagen und WDttes gerecht Gerichte muß exequiret werden ! benn ich will und darff nicht langer marten big die Glode geichlagen. Man funte das Licht durch das Schluffel-Loch feben. hierauf hieß der Teufel Lurenburg den Brief mitten auf den da fieng die Glode an zu ichlagen mit Erftaunung des gurenburge; der Tenfel aber fprach: Boret ihr Berdie ihr vor der Thur ftehet und horet und gu (95ttes Sand halt mich gurude fonften wolte ich euch allen bie Salje brechen; Sier lieget ein Brief an euren Konig auf dem Tijd den bringet ihr Morgen frühe hinüber feiner aber unter ench unterftehe fich felben zu eröffnen / fonften foll ihm augen= blidlich der Hale gebrochen werden. Worüber sich alle die für ber Thur entjetten ; fich jegneten / und davon lieffen. Indem hörten sie Luxenburg schrenen zugleich auch einen graufamen daß sie menneten es würde alles untergeben. Ruall

einer Stunde sieng obbemeldter Kammer-Diener an: Man muß boch sehen / wo unser Herr hinkommen ist / ich will es in GOttes Nahmen wagen / worauff sie alle mitzugehen sich resolvirten. Als sie nun vor die Thür kamen / und durch das Schlüssel-Loch sahen / höreten und mercken sie nicht das geringste / ausser daß sie / wegen entgegen ziehenden Aaß Sestancks weichen musten / biß der Diener einer über eine Weile Räucherwerck holte; da sie denn das Gemach öffneten funden sie nichts / als etliche Tropssen frisch [16] Blut da liegen / aber 3. Fenster-Säulen / nebst den Fenstern / waren fort und auf dem in der Stuben stehenden Bettgen funden sie die völlige Kleidung und paruqven so ordentzlich da liegen / als wenn er schliesse / er aber war mit Leib und Seel dahin. Der gefundene Brief wurde dem König eingehändiget.

Dieses ist nun das schreckliche und grausame Ende des welts beruffenen Luxenburgs / so man biß diese Zeit sonderbar secretiret hat.

WArnung an alle Obers und UntersOfficirer / und alle Gemeine / so sich in KriegsDiensten befinden / so wohl an alle / so sich in groffen Aemtern befinden / und wer es auch sen / hohes und niedrigen Standes / Groffe und Kleine / Reiche und Arme / bedencket diesen schrecklichen Accord wohl / und lasse sich ja niesmand zu solcher Sache verleiten / in solche einzugehen / oder vorzunehmen / denn es solget gewiß ein schlechter Lohn zum Trincksgeld / wofür uns GOtt alle in Gnaden bewahren wolle!

# 160

# 1703. Johann Reiche: Unterschiedliche Schrifften

a — b

**A**nterschiedliche Schrifften Bon Unfug Des Heren-Prozeses Zu fernerer Untersuchung der Zauberen heraus gegeben Bon Johann Reichen / Bender Rechte Licent. Nebst einer Borrede

## 1703. Johann Reiche: Unterschiedliche Schrifften

Bon des Berckes Borhaben und was sonsten von den Zauber= Besen und heren=Prozesen zu halten. Halle im Magdeburg, zu finden im Rengerschen Buch=Laden im Jahr MDCCIII.

E. 1.

l. Malleus Judicum, das ist: Geseth hammer Der unbarmhertigen herenrichter aus dem besten Ert Göttlicher / Ratürlicher und Beltlicher Rechten von Etlichen Christlichen Reistern geschmiedet: Und jeto durch einen barmhertigen Catholischen Christen auffs neue bestielet.

# a) S. 12.

Das Vierte Haupt=Stück. § I.

. . . . Also fuhr D. Fauft einmal in der Fagnacht mit seiner Ge- [13] sellschafft nach dem Nacht-Essen aus Meissen in Bayern gen Saltburg ins Bischoffs Keller zum Schlafftrund und da fie der Kellermeister ohngesehr also in der allerbesten Weinzech anstraffe und als Dieb ausprache suhren sie davon namen ihn darzu mit diß in einen Walt da setzet ihn D. Faust auff eine hohe Danne nieder stellet den guten Gesellen auff die verlohrne Schildwacht und er marchirt mit seinem Tropp wieder gegen dem Haupt-Duartir dahin er auch noch selbige Nacht gelanget.

# b) E. 35.

Das Achte Sanvt-Stück. & I.

.... Wir verstehen es bende von Gifft Köchen und von allen andern solchen Zauberern als zu Moses Zeiten gewesen zu der Zeit aber und hernach machten die Zauberer große Verblendung verführten das Volck mit falschen Bunderwercken weissagten durch inwohnende Geister Vögel-Geschren aus Träumen stelleten Tenffels-Gespenst an statt der Verstorbenen sichtbarlich zu sehen und Rath zu fragen Grodi 7 v. 12. 22. item 8 v. 7. Levit. 20 v. 27. Devt. 18 v. 10. 11, I. Samuel. 28 v. 11. Actor. 8. Solches aber können und thun [35] nicht unsere Heren sondern die Bariager Beschwerer des Fausti Wagneri, Scoti Nachsfolger und Mitgesellen.

## 161

# 1703. Königl. Preuss. Geh. Staats-Archiv zu Berlin

# a — b

Königlich Preußisches Geheimes Staats Archiv zu Berlin. Acta de 1703 betr. Comoedien des Italieners Sebastian de Cio<sup>1</sup>) auf dem Rathhause in Berlin. fol 7. Rep. 9 LL. 7 c.

a) Bl. 3.

Aller Durchlauchtigster Großmächtigster König und Chur Fürst Allergnädigster Herr<sup>2</sup>)

Rechft inniglicher auwünschung alles reicheften himlischen segens über den Königlichen Thron, so ein stück unsers täglichen gebets ift, beweget und treibet une por G. R. Dl. in tiefffter Demuth mit gegenwärtiger allerunterthänigften bittschrifft einzukommen, so wol die Gottliche verbindung unfere amte, mas die une auff die unfrige von oben her anvertrante feelen ärgern fan, nach allem vermögen von denselben abzuwenden, als auch die nicht weniger uns obligende pflicht nichts begen Buunterlagen, worinnen wir einigen schaden, vornehmlich im geiftlichen, oder urfach ferner göttlicher gerichte, um denfelben in Beiten vorzukommen, gehörigen hoben orte anzugeigen mußten, ale die wir fonften durch begen verfaumung eine schwehre verantwortung auff und laden würden. ift es nun an dem, daß von unterschiedlichen jahren her verschiedene geselschaften von commedianten sich in hiesiger E. K. M. Refideng Bu etlichen malen eingefunden, und mit vorzeigung dero Roniglichen allergnädigften concession auff unferm Berlinischen

<sup>1)</sup> Das vom 16. Oftober 1703 datierte Tefret des Mönigs, das sich als Bl. 1. in dem obigen Aftenheite findet, gestattet die Aufsührung der Comödien auf dem Berlinischen Rahthause "mit der außdrüctlichen Bedingung daß er nichts seandaleuses oder so einige Argernüß geben könne mit unter menge." D. H.

<sup>2)</sup> Dem Schreiben ist ein Privatbrief unterzeichnet Philipp Jacob Spener D. beigegeben, der an den Minister perionlich gerichtet ist, aber nur einen Auszug des Schreibens darstellt, und Sausts nicht besonders Erwähnung thut. Bl. 2 des Faszifels. D. H.

rathhauß ihre fpiele gehalten. Run hatte man fich verfehen follen, daß die leute, nicht allein auf algemeiner pflicht, da fie als Christen gehalten werden wollen, jondern auch abjonderlich ( . ba G. R. M. ertheilte concession diejen verftand nothwendig gehabt haben muß, ja dergleichen mit auß: [Bl. 3b] trudlichen worten folte eingerücket worden fein) fich auff ihrem theatro alles begen mit jorgfalt enthalten murden, mas jowol gegen die moral ehr= barfeit ale auch die ehre Gottes ftritte. Aber, Allergnadigfter Ronia, wir mußen G. DR. unterthanigft flagen, daß folche comiedien leiber nicht ohne viele ärgernußen abgegangen, nicht allein durch der auffgestelten narren und pidelheringen viele narrentheidigen, jo dann repræsentirte reigende liebes geschichte (. ohne welcherlen arten die leute felbe ihre comcedien angenehm Bu machen fich nicht getrauen, und daher dieselbe gant nothwendig achten.) sondern da man auch in des vorgegeben D. Fauftens trageedie die formliche beichwehrungen der teuffel, die ericheinen folten, und die lafterliche abschwehrung Gottes an den bojen feind anhören, und die verfleidete teuffel ansehen mugen: welcherlen auch aber Bu gedenden erichredlich ift, und die baben gemejen, ihr darüber empfundenes graufen bekennen. Dardurch aber find nicht nur in hiefiger ftatt viele theils mahrhafftig geargert, theils mit une herklich betrübt und Bu jeuffgen bewogen worden, fondern es ift auch das gerücht darvon an andre ort aufgebrochen, alfo daß einige nothig erachtet haben, anderwertoher durch ichreiben uns darüber unfere amte Bu- Bl. 4a| erinnern. Bie wir nun von G. A. M. begierde ihre eron und scepter, das ift von oben her empfangne gewalt, dem Allerhöchsten geber widerum Buheiligen (. jo auch in offentlichen versamlungen stete vor degen S. angeficht bekannt wird.) auf vielen wirdlichen proben löblicher anordnungen une versichert halten, daß sie auf derfelben teine ihr tund gewordene ärgernuffen in ihren Landen, jonderlich hiefigen relidenzen, fren in ichwang gehen lagen werden, jo macht und foldes auch vor dißmal getroft, hiemit den greuel bigherigen comædienwejens vor dero angen Bu gerechtem eiffer und fteurung Bu bringen, des allerunterthänigsten vertrauens, E. A. M. werden nicht allein diejenige, welche der erhaltenen concession wider dero Rönigliche absicht migbrauchet haben, und Zwahr widerum von

hier weg find, da fie widerum kommende, der fregheit fich gebrauchen wolten, des vorher gegonneten nunmehr miderum verluftigt erklahren, fondern auch mit hocherleuchtetem verftand, daß diesen leuten auff ihren verspruch in ihrem spielen sich ohne ärgernuffen Bu halten, nicht Butrauen, fondern biefer gewißer erfolg nunmehr von ihrer profession unabsonderlich worden jene, auch auß diesem exempel erkennen, daher in geheiligtem eiffer die Chriftliche resolution fagen, Bu commedien und andern bergleichen [Bl. 4b] ichauspielen (. dabin auch feiltangen, und das Bu spielen offentlich geschende aufifteben der marcfchreier gehöret.) dero allergnädigste concession nimmermehr Zugeben, vielmehr da einige burch gutes vorgeben dergleichen bereits erlanget hatten, wegen fich nun ereigneten migbrauche gerechter maßen Burud Bu Bieben. Darzu auch die gegenwärtige betrübte Zeiten einen sonderbaren antrieb billich geben: und da wir, die wir allein das offenbahre anzusehen vermögen, das elend des gemeinen Buftandes und die große gefahr, jo inegejamt des gangen reiche ale befondere der Evangelischen Kirchen nicht gnug bejammern fonnen, mogen wir leicht ermeßen, daß E. R. M. dero augen von dero höhern Trohn viel icharffer und weiter hinauß alles einzuschen vermögen, jolche gefahr auch fich viel eigenlicher, und daß auch dero lande, welche biß daher auß der himmlischen güte noch Ziemlich verschonet geblieben find, ben mehr gereittem gericht Gottes mit eingeflochten werden borffen, erkennen, daher den Buftand würdig achten werden, daß als in einer allgemeinen Trauer dergleichen, noch darzu ärgerliche, luftspiel, die den Born des Allerhöchsten mehr engunden, ganglich verboten werden. [Bl. 5a] Es fommet noch darzu der ichwehre auftoß, sonderlich der armen jugend, die, was fie als ein Zunder, in ihre Zarte gemüther auß den ichandbaren worten und narrentheidungen, die fie gehöret, und anreitungen Bur fünde, die sie gesehen, gefaßet haben, so leicht nicht wider darauß bringen können, sondern es klagen manche noch wol biß in ihr alter, was die durch folde gelegenheit ben ihnen reggemachte boje luft ihnen ichaden gethan habe; da aber unfer Beiland jo ernftlich und mit angehengter ichwehren straff vor allen ärgernuffen und dero verftattung marnet. Wir möchten obigem allen benjeten, die und mehr ale andern befante armuth der meisten einwohner der

hiefigen fratt, auch mancher die defien ansehen auferlich nicht haben; die billig aber einrathen mag, feine gelegenheit ihnen und den ihrigen, etwas unnuglich aufzugeben, denen fremden comædianten aber geld meggutragen, Bugeben. Bann dann, Allergnadigfter Ronig und Gerr, wir une in unfern gewißen verfichert balten, daß bie [Bl. 5b] angeführte grunde erheblich und gottlichem willen gemäß, daher auch E. R. M. allergnädigite approbation finden werden, jo erfühnen wir une, vor derojelben unfre noth und bitte in tiefffter bemuth biemit bargulegen, und troftliche bulffe Bu fuchen. Der herr herr und defien weißheit, durch die die Konige regieren, und die Fürften und alle Regenten auff erden herschen, regire auch hierinnen alles Bur rettung feiner ehre, in eingebung beiliger und Koniglicher gedanden. Geine ewige allmacht und gute befeftige auch bero Thron, Biehre ihren jeepter, jegne ihre anichlage und maffen, idnute ihre lande, erhalte das Rirch= und policeywejen in guten stande, und vornemlich überichütte er feines gefalbten gewürdigte Verson und gantes Konigliche Sauf mit allem bem, wovon denfelben Beitlich und ewig wol fein mag, mit welchem inniglichsten [Bl. 6 a] munich der emigen huld des Allmächtigen erlagende wir verharren

> Allergnadigfter Konig und herr E. R. M.

> > 3u gebet und allen gehorsam allerunterthänigstes

Berlin d. 18. Oct. 1703.

EBangelijch=Lutherisches ministerium der Berlinischen Kirchen 1).

**b)** [Bl. 7a]

D. 25 Sct. 1703. Resolution auf bes Ministerii in Berlin memorial wegen ber Comoedien und Schaus wiele.

Friderich Ronig in Preugen p.

Unß ist gehorsamst vorgetragen, Baß Ihr vermittele eines schriftlichen memorials wegen derer auf dem Berlinischen rahthauße

<sup>1)</sup> Dieje Unterschrift ift von Speners Sand, sowie auch Ort und Datum. D. G.

præsentirten Comoedien und Schausspielen alleruntht erinneret und vorgestellet. Run seind diesenige, so dergleichen von euch angeführte Scandala und ärgernüße gegeben, Bereits abgeschaffet worden; Sonsten aber ist es an dem, daß in einer so großen Stadt, alß hiesige residentzien seind, alle Schauspiele nicht gäntlich abgestellet werden können, Jedoch wollen wir dahin sehen, daß wann hiernechst einigen Comoedianten oder anderen Zu spielen widerumb verstattet werden solte, alles, waß wider die Moral ehrbarkeit und insonderheit die Ehrc und das Wortte Gottes ist, nachbleiben und abgestellet werden solle, welches wir auch dann in allgstr resolution nicht verhalten. Seind p Edlen den 25 Octobr 1703.

An

Das Ministerium in Berlin

R. Fr. Fuchs. Hamraht.

162

# 1704. Wilhelm Ernst Tentzel: Curieuse Bibliothec I, 1

Curieuse Bibliothec, Ober Fortsetzung der Monatlichen Unterredungen einiger guten Freunde / Von allerhand Büchern und andern annehmlichen Geschichten / Allen Liebhabern der Curiositäten zur Ergötzlichkeit und Nachsinnen vormahls heraus gegeben Von Anno 1689. biß 1698. Durch Wilhelm Ernst Tentzeln / Königl. Poln. und Churfürstl. Sächs. Nath und Historiographum in Dresden. Des ersten Repositorii erstes Fach / 1704. Franckfurt und Leipzig / Bey Philipp Wilhelm Stock.

Zwischen S. 720 und 721.

Des ersten Repositorii achtes Tach 1704.

S. 721 [Befprechung von]

Nicolai Henelii ab Hennenfeld, S. Cæs. Maj. Consiliarii, ICti et Syndici olim Wratislaviensis, Silesiographia renovata, necessariis Scholiis, Observationibus et Indice aucta. 1704. qvarto. PARS PRIOR.

1704. Johann Reiche: Thomasius' Lehrsätze von Zauberey

€. 745.

Deffen allen ungeachtet gläubet der Scholiast, es jen davon jo viel mahr ale von einer gleichen Fabel die Faber in jeinem Sabotho erzehlet von einem der auff diesem Bottenberge Bogel auszunehmen auff Abwege gerathen und in eine dundele Bole tommen da er groffe Gold-Sauffen angetroffen feine Schub-Sade damit angefüllet und im Berausgeben alle Standen und Baume gezeichnet aber doch die Soble nicht wiederfinden fonnen. Meines wenigen Grachtene [746] ift es ohne Gaucelen und Berblendung bes Satans nicht abgegangen wie fromm auch Beer und Franckenberg fich daben angestellet. Das auff dem Tische gelegene Gehoriams-Buch verrath alles und will Frandenberg jelbit mit ber Sprache nicht recht beraus wenn er in parenthesi feket: Db nun Obedientia Spirituum, der Roth= oder Gehorfammes= Zwang der Geister oder was anders darinnen enthalten und begriffen? hatte ich weiter nichts vernommen: wiewohl es mag eine Probe und Versuchung gewesen jenn welches Theil dem andern wird nachgeben oder beppflichten follen. Ber empfindet daß dieses schmede nach der verbotenen evocatione spirituum, davon nebst den Claviculis Salomonis gehandelt hat das von vielen jo eifrig mit Darbietung groffen Geldes gesuchte Buch D. Joh. Fauftens Geifter-3mang genannt / jo gu Pajau (ohne Bweifel die verdamte Passauer-Kunft des Reit-machens zu bedeuten) in octavo gedruckt jenn joll?

Anderes Register unter F.

D. Johann Rauft p. 746.

163

# 1704. Johann Reiche: Thomasius' Lehrsätze von Zauberey

a -- g

Herrn D. Christian Thomasii Königl. Preuss. Raths und Prof. Publ. in Halle Rurge Lehr=Sate Bon dem Laster der Zauberen Rach dem mahren Verstande des Lateinischen Exemplars ins Deutsche übersetet Und aus des berühmten Theologi D. Meyfarti, Naudaei und anderer gelehrter Manner Schristen er-

## 1704. Johann Reiche: Thomasius' Lehrsätze von Zauberey

leutert / auch zu fernerer Untersuchung des nichtigen Zauberwesens / und der unbilligen Hegen-Prozesse / nebst einigen Actis magicis heraus gegeben von Johann Reichen bender Rechten Licent. Halle im Magdeburgischen / Zu finden im Rengerschen Buchladen / Anno MDCCIV.

[Zweiter Titel] Fernerer Unfug der Zauberen / Aus gelahrter Leute Schrifften abermahls gezeiget und heraus gegeben von Johann Reichen / bender Rechten Licent. nebst einer Vorrede. Halle im Magdeburgischen / Anno MDCCIV. Zu finden im Rengerischen Buchladen.

# a) [Borrebe von Reiche.]

281. 6 a

Wolte er 1) aber vor der Inquisition und anderen Beschiftigungen sicher seyn / und nicht selber den Ehren Titul eines Zauberers davon tragen / so muste er freylich dem euserlichen Scheine nach von der Tenssellichen Zauberen etwas ben behalten / und D. Fausten / den Juden Zedekiam, den kleinen Scotum und einige andere vor Zauberer ausgeben / nicht zwar / als wenn er so einfältig und närrisch gewesen / solches in der That zu glauben / und die thörichten Frazen und Fabeln / von D. Fausten / dem Juden Zedekia, Magistro vidente und anderen / womit sich itso die Kinder-Muhmen und Mägde in den Spinn-Stuben schleppen/ vor warhaffte Geschichte anzunehmen / sondern daß er ein Mittel hätte sich von den bengemessenen Lästerungen zubefreyen.

## b) Bl. (7a)

Gabriel Naudæi Schutz-Schrifft / Worin Alle vornehmen Leute / die der Zauberen fälschlich beschuldiget sind / vertheidiget werden.

S. 19

[Scaliger hat sich alle Mühe gegeben, berühmt zu werden und zuletzt felbst eine Rhetorik heransgegeben]

... zu dessen Bergeltung / halte ich davor / würde man nicht ermangelt haben / weil sein Ansehen sich von Tage zu Tage vermehrete / daß man innerhalb 50. Jahren eine eben so schöne Historien von ihm würde geredet haben / als man heutiges Tages

<sup>1)</sup> Naudaeus. D. &.

1704. Johann Reiche: Thomasius' Lehrsätze von Zauberey

von D. Fauft, Maugis. Merlinus, Nostradamus und vielen anderen erzehlet die mit rothen Buchftaben in dem Calender ber Zauberer aufgezeichnet find

# c) E. 184

Das funffzehende Hauptstück. Bon dem Henrico Cornelio Agrippa.

## \$ I.

Wenn sonst nichts zu einen warhafften Zauberer erfordert würde als daß er sich davor ausruffen liesse / oder sich rühmete wie er tausend Streiche aus der Schwarzen Kunst und Beschwesungen verrichtet hätte / so würde es leicht zu urtheilen seyn daß dieser große Betrieger und Marct Schreyer der zu den Zeiten des Trithemii gant Teutschland durchzog / vor den allersersahrnesten Herenmeister unter denen neuesten müste angesehen werden; weil er mit höchsten Fleisse nach der Ehre strebete / diese hohe Titel und Nahmen zudekommen: Magister Georgius Sabellieus. Faustus junior. sons Necromanticorum. Astrologus. Magus, Chiromanticus, Agromanticus, Pyromanticus, et in Hydra arte nulli secundus.

# d) E. 192

In dem nun also dieser Beweiß welcher doch der aller frafftigste und wahrscheinlichste ist den unsere Bidersacher sinden können vor nichtewürdig und ungültig ist erklähret worden so ist nichts leichters als ben den andern zu unsern Endzweck zu gelangen welche man viel eher in den zauberischen Romainen des Merlini, Maugis und des Doctor Fausten suchen solte als in den Schrifften welche mit Ernst und guter Bedachtsamseit geschrieben sehn oder vielmehr geschrieben sehn solten

## e) E. 196

Allein weil die Ungewißheit der Anzahl von seinen ') Hunden welche sich ohndem noch täglich ändern könte / zum Nachtheil unserer Mennung nichts schliessen oder ausrichten kan / so halte ich davor / daß man nicht irren werde / wenn man mit dem oben gedachten Wiero den Schluß machet / daß sie seinen

<sup>1)</sup> Ngrippas. D. H.

1704. Johann Reiche: Thomasius' Lehrsätze von Zauberev

Feinden einige Ursache und Gelegenheit an die Hand gegeben / badurch sie die Welt überreden wollen / daß der Satan unter der Gestalt eines grossen schwarzen Hundes mit ihm umgegangen / weil sie vielleicht sonsten mochten gehöret haben / daß Simon der Zauberer / Sylvester. Doctor Faust und Bragadin von Benedig ihn unter der Gestalt eines solchen Thieres jederzeit hinter sich hergehen lassen. . . .

# f) S. 197

Das sechzehende Hauptstück. Bon Merlino, Savonarola und Nostradamo.

## S. 201

Werben solche Gedichte vor eben so eitel und vor so weit entfernet von der Warheit gehalten / als alle Historien / die in denen zauberischen Romainen des Maugis d'Aigremont, des Doctor Fausten / oder unseres Merlini erhalten sind. . . .

# g) ©. 553

Trauer-Geschichte von der greulichen Zauberen Ludwig Goffredy / zu Marsolien in Franckreich.

## S. 564

Endlich aber ist dieser Into mit Leib und Seel offentlich für den Leuten vom Teuffel hinweg geführet worden. Gaft bergleichen Grempel erzehlet auch And. Hondorf. in Theatro Histor. in tit. de Magicis Artibus. Bie es dem bekanten Rauberer Johann Fausto, von Kindlingen (Knitlingen) burtig / der feine Zauberen zu Cracfau studirt / (und auch bergleichen / wie Zyto mit den Schweinen / begangen haben fol) ergangen? Wie er zu Benedig in die Lufft wollen fliegen i der Teuffel ihn fallen laffen / daß er ichier gestorben mare? Wie er den Teuffel in Gestalt eines hundes | mit fich herum geführet | und zu Bittenberg auff Befehl Churfürft Johann zu Sachsen / wie auch zu Nürnberg hat sollen eingezogen werden / aber entrunnen / und doch endlich in einem Dorffe im Bur= [565 ]tenberger Lande | ben der Racht / vom Teuffel umgebracht worden ift / alfo / daß ihn fein Wirth nahe dem Bette mit umgewanten Angesichte des andern Tages gefunden / folches ist aus den Locis Communibus Johannis Manlii

## 1704. [Erdmann Uhse]: Der Gelehrte Criticus

in loco de creatione. p. 40. und jonften genungiam befandt. Siehe infonderheit R. Vidmannum in Histor. D. Johann Fausti. Regifter

Faustus (Ioann) der berühmte Zauberer was mit ihm vorsgangen wird fürklich erzehlet. II. 564.

#### 164

# 1704. [Erdmann Uhse]: Der Gelehrte Criticus

Mer gelehrte Criticus über hundert curieuse Dubia und Fragen aus der Rirchen- und Profan-Historie wie nicht weniger aus der Geographie Philologie Moralité und Politic, abgesfasset von dem Autore des wohl-informirten Redners. Leipzig ben Joh. Ludwig Gleditschen im Jahr Christi 1704.

Boriton E. 9

Berzeichnis der in diesem Buche abgehandelten hundert Fragen.

Boriton E. 9

VII. Bo und von wem die Buchdruckeren erfunden wors den 85

VIII. Bas es mit dem beruffenen Zanberer Joh. Fauften por eine Beichaffenheit habe

2, 102

# Die VIII. Grage.

Bas es mit dem beruffenen Zauberer Johann Fauften vor eine Beichaffenheit babe?

[103] MIn vileget gar offt und viel von Doetor Fauften dem Zauberer zu reden und ift ein gantes Buch in deutscher Sprache von dessen Leben und Thaten in Drud beraus fommen auch etliche mabl wieder aufgeleget und vermehret worden welches George Rudolph Bidemann soll verfertiget baben. Ber dieser Bidemann geweien ift febr ungewiß auffer daß Crusius Annal Syay, Part. 3 p. 369, schreibet es babe solcher Bidemann benm Anfange des 16. Seculi gelebet und allerband andere Bucher geschrieben welche aber im Bauern Ariege verloren ge-

gangen 1). Bor einiger Zeit ist dieses Buch durch D. Pfitzern zu Rurnberg von neuem gedruckt worden i welche Edition badurch foll beglaubt gemacht werden i weil fie fich auf ein Manuscript, so in einer alten Bibliotheck gefunden wird gründet. Ingleichen wird auch des Plazii, eines gewissen Theologi, der sonst de Spectris et Lemuribus geschrieben / Namen diesem Buche vorgesetet. Ebener maffen hat Johannes Manlius von diesem Fauften geschrieben i doch gestehet er sclbst i daß er seine Schrifft nur aus den Erzehlungen und gelehrter Leute Reden zusammen getragen habe. Diefer Manlius nun erzehlet von unferm Fauften: Er sen [104] von Kundling (heute zu Tage heißt es Knitling) einem Städtgen in Schwaben gebürtig gewesen habe zu Cracau studieret und die Magie daselbst erlernet. v. Collectan. Basil. Edit. 1600. p. 38. Hernach sen er hin und her gereiset / habe allerhand Geheimniffe vorgebracht; absonderlich habe er zu Benedig vorgegeben / er wolle in den himmel fliegen / da ihn benn der Teufel fortgeführet und fo gequalet | daß er ale todt zur Erde gefallen / boch nicht geftorben mare. (Diefe Erzehlung aber ftehet nicht in der Lebens-Beschreibung.) Endlich sen er auff einem Dorffe im Berhogthum Würtenberg geftorben.

Andreas Hondorffius nimmt des Manlii Mennung an i und saget in seinem Promptuario Exemplorum ad II. Præceptum p. 167. Faust habe sich nach Bittenberg begeben weit aber der Fürst daselbst Beschl ertheilet ihn gesangen zu setzen habe er sich aus dem Staube und nach Nürnberg gemacht.

Johannes Wierus meinet Fauft sen nicht so wol ein Zauberer / als ein Betrüger gewesen der durch Auffschneiderenen und Bersprechungen etwas ausgerichtet habe weil er in der Kunft zu betrügen gar wohl erfahren gewesen.

[105] Conradus Gesnerus zehlet in seinem Onomastico Fausten unter die Vaganten und machet ihn dem Paracelso und andern Schwark = Künstlern gleich. Gleichwie aber die Gelehrten zweisseln ob der Paracelsus einen Spiritum familiarem gehabt habe; also ist noch nicht erwiesen ob Faust solchen Betrügern könne bergezehlet werden als welche nicht eben Teusels-Künste

<sup>1)</sup> Der bei Ernfins erwähnte Wiedemann ist nicht der Verfasser des Jauftbuches. Bergleiche die Anmerfung zu Splitter 167. D. H.

## 1704. [Erdmann Uhsel: Der Gelehrte Criticus

jondern nur andere Betrügerenen gebrauchten. v. Thomasii Disp. de Vag. Scholast. § 28. etc.

Philippus Camerarius in Horis Subcisivis Cent. l. p. 314. ift mit Manlio und den andern einerlen Mennung es ware fait niemand von den gemeinen Leuthen gewejen : ber nicht etwas von Faufts Kunften hatte zu erzehlen gewuft. Absonderlich meldet er diejes: Ale fich einsten Fauft ben etlichen Berjonen aufgehalten hatten fie von ihm begehret er jolle doch etwas von jeinen Runft-Studen jehen laffen. Fauft habe fich endlich aber auff initandiges Anhalten ber lange geweigert Compagnie, veriprochen basjenige gu thun mas fie begehren Dannenhero jen einmüthig von ihm verlanget worden einen Beinftod voll Trauben auff den Tiich gu ftellen. Fauft versprach es sol= [106] te fich dieses bald sehen laffen i boch muften fie alle gant stille ichweigen bif er fie Trauben abflicen hieffe. Go maren alle dazu willig und Fauft verblendete diefe daß fich fo viel Beintrauben præsentirten trunckene Leuthe ale Berionen jugegen maren. Die Bafte maren alle neugierig nahmen ein ieder ihr Meffer heraus und erwarteten i wenn fie Fauft wurde Beintrauben abichneiden heiffen ale fie aber berjelbe eine Beile mit vergebener Hoffnung abgespeiset hatte ! verschwand der Weinstock wider. Und da sahen die eurieusen Liebhaber daß fie die Meffer an ihre Najen gegetet und fich folche damit würden abgeschnitten haben wenn fie Faufte Befehl übergangen hatten. Dieje Erzehlung hat auch Simon Majolus (ober vielmehr Georgius Draudius, als der Autor dieses andern Tomi) 1) in icinen Diebus Canicularibus Tom. 2. Coll. 3. p. 602. in= gleichen Drexelius in jeiner Aurifodina Part. 2. Cap. 8. miderholet.

"Martinus Delrio in seinen Disquisitionibus Magicis Lib. 2. "qn. 11 redet also: Es gehet ein gemeines Geschren daß Faust "und Agrippa. zwen Zauberer benen Leuthen in den Herbergen / "dem Ansehen nach gut Geld gegeben welches aber nach wenig "Tagen [107] nichts fals Stückgen Horn und Eisen gewesen. "Es meldet aber hievon kein einsiger Autor. der des Agrippæ "Leben beschrieben hat."

<sup>1)</sup> Bergleiche Die Anmerfung 1 gu Splitter 149 E. 304. D. D.

# 1704. [Erdmann Uhse]: Der Gelehrte Criticus

Meigerus hingegen in Nucleo Historico Lib. 7. Cap. 18. defendiret Fausten gar sehr / und nennet ihn einen guten und frommen Sohn. Welches aber dieser Mann schwerlich wird ersweisen können.

Gabriel Naudwus hat An. 1625. einen besondern Tractat geschrieben / und sich darinnen derjenigen angenommen / welche in falschem Berdacht wegen der Zauberen gewesen. Unter andern saget er auch / daß die Historie / so in Deutschland von Johann Fausten entstanden / nur eine Roman Magique oder eine mit allerhand ersonnenen Umständen versehene Geschicht sen weil Fauste Historico, sondern nur von Delrio, Wiero, und andern Herne-Schreibern / gemeldet würden. Wovon aber hernach ein mehres wird zu sagen seyn.

Ben jo unterschiedenem Berichte nun haben manche Gelehrten nicht gewuft / was fie aus Fauften machen follen. Etliche mennen / Faustus fen nur ein erdichteter Rame , und einem Bauberer bengeleget worden i der in [108] schweren Dingen einen glücklichen (Faustum) Success gehabt. Andere jagen / es murde hiedurch Faustus Socinus verstanden: Denn als derfelbe den Photinianismum in Polen (wo unjer Tauft joll gelebet haben) ausge= breitet hatte | und von dem tummen Bolde megen feiner Gelehr= famteit und Rünfte vor ein Bunderwerck mare gehalten worden ! hatte man ihn gar der Zauberen beschuldiget i den Zunamen Socinus weggelaffen und Faustus behalten / gleichwie man auch Lutherum nur Martinum und Melanchthonem nur Philippum zu nennen pflegen. Allein es ist schon lange vor Socino die Rede von Fauften herum gegangen i daß alfo dieje Mennung bald wegfällt. Einige geben vor jes wurde Johann Fauft jonft Johannes Teutonicus genennet / welcher aber wegen einer fonder= lichen Kunft niemahls in Consideration gekommen und mit v. Wolffii Lection. Memorab. Vauften nichts zu thun hat. Tom. 2. p. 434. Mehrers von diefem Sauften ift zu lefen benn Gisberto Voëtio Part. 3. Select. Disp. p. 539. Thomasio in Disp. de Scholast, Vagab. § 28. Freudio in Casual, de mag. p. 265, et Zeilero in Chron. Sveviæ p. 564.

Wenn man nun Fauftens Leben und Tha= [109] ten genau betrachten wil / so finden sich anfangs sonderlich dren Derter /

# 1704. [Erdmann Uhse]: Der Gelehrte Criticus

wo er sol gebohren senn. Manlius und andere geben Rudlingen in Schwaben vor seine Geburthes Stadt aus: Widemann Rode ein Dorff im Weymarischen; und die Historie von Fausten so ein Manuscript zum Fundament hat Soldwedel ein Städtgen im Kürstenthum Anhalt.). Unter welchen Weynungen wol des Manlii den Plat behalten wird weil die meisten Autores eben diesen Ort benennen.

Daß Faust die Academie zu Ingolstadt besuchet habe (v. Histor. Fausti Part I. Cap I.) ob gleich solches kein anderer Scribent bekräfftiget kan man gar wohl passiren lassen weil gesachte Academie zur selbigen Zeit gar sehr kloriret. v. Erasm. Roterod. Lib. II. Epist. 17. p. 121. Edit. Lond. Der Rame Wittenberg aber ist ohne Zweissel mit Würtenberg verwechselt worden obschon Manlius nebst der Historie von Fausten beshaupten wollen daß sich Faust beständig zu Wittenberg aufgehalten habe. So wird sedoch niemand läugnen daß er auch Wittenberg besehen da er zu Nürnberg Venedig und Leipzig gewesen ist.

Unter den Thaten Johann Faustens wird auch dieses erzehlet: Als der Känser Maximi- [110] lianus 1. einsten zu Inspruck war ließ er Fausten von dem damahls so viel geredet ward zu sich holen und verlangte von ihm ein Kunststück zu sehen. Faust entschuldigte sich anfangs; als ihn aber der Känser seiner Gnade versicherte fragte er: Bas Ihre Känserl. Maj. begehreten? Borauf Maximilianus den Alexandrum M. zu sehen verlangte. Der Künstler brachte alsbald diesen Monarchen in solcher Gestalt wie er von den Historicis gebildet wird / hervor und ward hernach mit Gnaden und Geschencken wieder fortgelassen. (v. Histor. Fausti Part. 2. Cap. 10) Dieses aber hat keinen

<sup>1)</sup> Die britte Anflage von 1715: "Der gelehrte Criticus über zwen hundert sieben und viersig eurieuse Dubia und Aragen so wohl aus der stirchen-Profannud Gelehrten-Historia, als auch aus dem Jure Publico des Römisch-Teutschen Reichs wie nicht weniger aus der Geographie. Philologie, Moralité und Staats-Politie der meisten Reiche und Republiquen in Europa, in dreyen Theilen abgefasset von Gerrmann Suden. Erster Theil. Leipzig im Berlag Joh. Ludw. Gleditschs und Morik Georg Beidmanns Dritte Auslage Anno 1715." hat für die Worte "im Türstenthum Anhalt" "in der alten Warch." D. H.

Grund indem solches von andern Joh. Trithemio zugeschrieben und über Diß Maximilianus I. von Cuspiniano de Imperat. Rom. pag. 494. wie auch von Jovio Elog. Cap. 5 p. 155. vor einen frommen Pringen ausgegeben wird. In dem Theuerdauck und andern Schrifften von Maximiliani I. Thaten wird kein Wort von solcher Fabel gedacht. Daß er aber in seiner Jugend gar vorwißig gewesen / gestehen fast alle Historici.

Dieses verdienet nicht mehr Glauben i da erzehlet wird: Als gedachter Känser einsten des morgens vom Schlaf erwachet habe er sein Gemach / durch Faustens Kunst i voller [111] Blumen Bäume und Kräuter gesehen / auch den tieblichsten Gesang der Bögel gehöret / und alle ersinnliche Lustbarkeit erblicket. v. Histor. Fausti Lib. II. Cap. 11. Denn es ist solches aus des Alberti Magni, welcher eben solches Lasters beschuldiget wird / Historie genommen / als der Anno 1260. dem Känser Wilhelmo zu Aachen einen Blumen-Garten im Winter vorgestellet i und daher den Ramen eines Schwartskünstlers bekommen hat.

Folgendes siehet ziemlich lächerlich aus / da in Historia Fausti P I. C. 42. gemeldet wird: Es habe Faust einem Bauer mit einem Fuder Hen begegnet / und ihm solches abgekausst als nun der Habe richtig gewesen habe er das gante Fuder verschlungen. Es wird aber solche Geschicht einem andern Münche in des Lutheri Tisch-Reden zugeschrieben und erwehnet Camerarius in Horis Subcis. Cent. l. p. 314. aus dem Dubravio eben solcher Begebenheit von dem Zytone, Känsers Wenceslai Schwartz-Künstler und sehet daben: Was von diesem Zytone gemeldet worden / würde Fausto zugeschrieben.

Endlich wird von Fausten (Histor. P. l. cap. 25) berichtet er habe stets einen schwarzen Hund ben sich gehabt welches der Teuffel ge- [112] wesen. Aber auch dieses gehöret zu des Cornelii Agrippæ Leben. v. Paulus Jovius Elog. p. 121. obschon Jovius wegen dieses Berichts viel Ansechtung gehabt.

Gisbertus Voetius Disp. Select. Tom. 3. p. 448. saget: Faust habe ein öffentlich Bündniß mit dem Tenffel aufgerichtet zeine Obligation deswegen von sich gestellet und ein gewisses Brandmahl an seinen Leib augenommen. Benn dieses wahr ist so kan man ihn wohl nicht mit Gesnero loc. eit. und Wiero

# 1704. [Erdmann Uhse]: Der Gelehrte Criticus

nur einen blossen Land Streicher nennen. Biewol auch Wierus selbst Lib. II. de Præstig. p. 143. etc. ihn vor einen Zauberer ausgiebet. Conf. Thomasii Disp. de Vag. Scholast. §. 145.

Man nennet diesen Fausten insgemein einen Doctor, der solchen Gradum von der Medizinischen Facultät erlanget habe: Allein es hat solches Freudius Casual. de Mag. pag. 265 billich daher widerleget daß man einen so verdächtigen Menschen dersgleichen Ehren-Titul nimmermehr ertheilen würde. Daß man ihn aber einen Doctor genennet ist wohl daher entstanden weil er als ein Marckt-Schreyer umher gezogen und nach gewöhnslicher Arth von den gemeinen Leuten Doctor Faust genennet worden.

[113] Bil man nun einiges Urtheil von diejer ganten Erzehlung fällen jo fan man mit fr. Johann George Reumannen / Prof. Witteb. in scincr Disput. de Fausto Præstigiatore Cap. 3. § 2. des Naudæi Mennung in Apolog. Cap. 15. pag. 419. gar wohl annehmen und es eine Roman Magique, oder eine Siftorie gu welcher allerhand Umftande ersonnen worden nennen. Denn eine bloffe Rabel tan man es nicht nennen weil ja in gant Deutschland eine beständige Rede von Fauften gemejen. Manlius er habe diefen Mann felber gefennet; Camerarius bemas er gehöret und Wierus hat es von einem Freunde den Fauft mit feinen Boffen betrogen hatte. pernommen die Schwaben gestehen co felbst und fonnen niemals Rundlingen baß sie nicht zugleich an Fauften gedenden jolten. v. Conradi Dieterici Conc. 16 in Ecclesiast, p. 237. Historie fan Fausti Leben auch nicht genennet werden weil kein bewehrter Historicus davon Meldung thut. Benm Sleidano, Thuano, ja auch benm Bodino in Dæmonomania, Scaligero und Cardano de rerum subtilitate, und Casparo Peucero de Divinatione, wird des Kaufts mit feiner Enlbe gedacht. Demnach ift wol ein Kauft gewesen [114] aber nicht mit jolchen Umftänden wie insacmein beichrieben wird.

Bon der Zeit wenn er gelebet saget Wierus loc. eit. p. 141. daß es furt vor dem 1540. Jahre gewesen und musse man hierinn dem Delrio loc. eit. ben pflichten welcher sage / daß Agrippa und Faust zu gleicher Zeit gelebet nun aber wäre

## 1704. [Erdmann Uhse]: Der Gelehrte Criticus

Agrippa An. 1539. und hernach der Welt sonderlich bekant worden.

Manlius mennet / er habe bazumal gelebet / als Känser (Carolus V.) ben Pabst zur Raison gebracht. Denn er saget Collect. pag. 39. Faust habe sich gerühmet / daß er alle die Siege / welche die Känserlichen in Italien gehabt / durch seine Kunst zuwege gebracht. Solches aber fället / nach Thuani Bericht Lib. I. in das 1527. Jahr. Und eben dazumal regierete auch Johannes / Churfürst zu Sachsen / welcher durch ein Edict diesen Landstreicher aus seinen Grenzen zu sagen befahl. v. Hondorst. loc. eit.

Wittenberg aber hat weiter nichts mit Fausten zu thun geshabt / sondern Wirtenberg / wie oben gesaget worden. Wolte man die gemeine Rede verschüßen / welche nicht allemal falsch wäre / so ist dieses davon zu wissen: Als im 30. jährigen Kriege auch Sachsen voller Soldaten war / sielen diese Krieges-Männer in [115] ein Dorff an der Elbe / Ramens Brade / damit nun der Schulze selbigen Dorffs die Soldaten von seinem Hause abhalten möchte / so beschwatte er sie / sein Hauß wäre wegen des entsetzlichen Todes Johann Fausts gar unsicher: Zeigete ihnen auch die Wand / welche etwan mit Ochsen-Blute bespritzt war / und jagte dadurch denen Soldaten eine Kurcht ein / daß sie davon slohen.

Nun wollen wir noch den Tod unsers Faustens ausehen. Conradus Dietericus in Concion. 16. ad Eccles. pag. 237. meldet: Er wäre zu Kundlingen in seiner Geburths Stadt gesstorben / da ihm der Half gebrochen worden. Welchem Zeugniß man gar wohl trauen mag / weil Dietericus selbst ein Schwabe gewesen / und also die Sachen / die in seinem Vaterlande passiret ohne Zweissel wird verstanden haben. Manlius, gleichfalls ein Schwabe / ist eben dieser Meynung. Wierus und Camerarius, wenn sie den Tod Kaustens beschreiben und ein Dorff im Herbogthum Wirtenberg nennen / zielen wol auf nichts anders als eben dieses Kundlingen. Conf. Neumanni Disputatio de Fausto Præstigiatore.

Register, unter & 102
vob er die Buchdruckeren erfunden 94

#### 165

# 1705. Peter Goldschmidt: Verworffener Hexenund Zauberer-Advokat

#### a — d

Petri Goldichmidts Huso-Cimbri, p. t. Pastor Sterup. Berworffener heren= und Bauberer = Advocat. Das ift: 2801gegründete Bernichtung Des thorichten Borhabens on, Christiani Thomasii J. U. D. et Professoris Hallensis, und aller berer melde burch ihre Superfluge Phantasie-Grillen dem teufflischen Beren-Beichmeiß das Bort reden wollen Indem gegen diejelbe Aus bem unwiedersprechlichem Gottl. Borte und der täglich-lehrenden Erfahrung das Gegentheil zur Gnüge angewiesen und bestättiget daß in der That Eine Teuflische Bereren und Zauberen jen Und dannenhero Gine Christliche Obrigfeit gehalten ! bieje abgejagte Geinde GDttes Schaden-froh Menichen= und Bieh-Morder aus der Chriftlichen Gemeinde gu ichaffen und diefelbe gur wohlverdienten Straffe ju ziehen. Hamburg i Ben Gottfried Liebernickel Buchhändler im Dohm. Lauenburg i druckte Chrift. Albr. Pfeiffer. 1705.

# a) Cap. VI. E. 201

Es gestehen auch teste Spizelio I. c. p. m. 274. die vor unterschiedlichen Jahren entdeckte Magische Geheimnisse i daß der Satan vergungt gewesen sen wenn seine neugeworbene das ihnen vorgelegte Tenssels=Buch nur augerühret und mit aufgelegten Fingern ihm treu zu sehn und zu bleiben geschworen haben. Ben andern aber pstegt es auch schrifftlich zu geschehen i in dem sie sich mit ihrem Blut dem Satan verschrieben haben. Bie also gethan haben Theophilus Kirchenschaffener zu Adana in Cicilien vor Zeiten; und Gossredus in der Provence. Faustus, Tyllius Weisse nebst acht seiner Cameraden sener Portugieß Ægiclius, das Weib Gebula nach Dion. Carthusiani Bekänntniß und andere mehr wovon ben dem Hn Spizelio weitläusstig zu lesen. Woben diese zu mercken daß alle Formulen der Obligation nicht gleich gewesen. Die Einfältige gehen mit geringern Verpssichtungen ab

als die Gelehrten. Lon etlichen Engeländischen Heren meldet der Hr Glanvil. aus den Gerichts=Protocollen / daß der Teuffel sie in den vierten Finger der rechten Hand geritet | und fie mit dem aus getröpfften Blute seine / von ihm felbst auf= [202] gezeichnete Schrifft eine mit dem Zeichen + die andere mit dem Zeichen O unterschreiben müffen vid. Glanvil. part. 3. Sadd. Triumph. hist. 3. p. 51. et hist. 4. p. 64. oder da sie nicht schreiben können / ift der Teuffel zu frieden / daß er die Tröpfflein Blut aus ihren Fingern nur empfangen konne. Glanvil. l. c. hist. 5. p. m. 73. Und nach Anzeigung des on. Spizelii geben die gerichtliche Uhrkunde / daß die gemeine einfältige Beiber ! welche nicht gewuft / daß er ihnen erscheinender Cavalier der Teuffel gewesen sen j fich zu seinem Dienste also verschrieben haben. 3ch ergebe | und verspreche mich dem herrn auf jo und so viele Jahre etc. Da hergegen aber verftändige und fluge Leute hartere Berichreibungen thun muffen / nemlich / daß fie von Herken und allen Rrafften GDIE absagen : Chriftum verleugnen i dem Teuffel mit Leib und Seel fid, auf ewig ergeben i und feines Reichs-Flor und Bachothum nach äufferften Bermogen wollen juchen | und Bie des Fausti obligation gelautet i da er befordern helffen. dem irrdischen GOIT wie die Welt dem Teuffel nennet jeinen Leib und Gliedmassen i jo ihm durch die Eltern ge= geben i von jolcher Zeit an Feil tragen i GOTT und allen himmlischen Heer | und welche GOTTes Freund jenn | abfagen; auch fein Wort GOttes noch die fo folches predigten und vortrugen ! hierin fich einige hinderung thun ! oder fich zu GOTT befehren laffen wolte. Bur Urfund hätte er folche feine Sandichrifft mit feinem Blut befräfftiget - und eigen= händig unter geschrieben i maffen er solchen in allen getreulich nach zu fom= [203] men gedächte.

**b**) ©. 362

Daß Johannes Faustus seine Zauberen in der Cra- [363] cauischen Schwarzen-Schule gelernet / und ein Ausbund aller Zauberer mit gewesen / ist aus dessen Lebens-Beschreibung bekandt. vid. Das Leben Fausti, oder dessen Historien / und Cammer, in Hor. Succisiv. cent. I. cap. 70. p. m. 314. Und daß sein Discipulus Christopher Wagner in eben solchen teufslischen Künsten

1705. Peter Goldschmidt: Verworffener Hexen- und Zauberer-Advokat nicht unerfahren gewesen lehret auch dessen Leben und Todt anno 1594. gedruckt.

# c) S. 496

\$ 2. Michael Sachse melbet in seiner Kanser-Chronifa part 4. pag. 278, 279, ex Fausti Histor, part 3, fol 133, sqq citante Schneider in Titio continuato loc II. n. 29. p. 446 folgendes. Ale Ränser Carol der V. mit seiner hoffstat nach Insbruck vermard auch damit hingebracht Johannes Faustus, weil er mit feiner Runft vielen Frenherrn , Edlen und Grafen geholffen hatte von allerlen ichmerphafften bojen Krancheiten ihnen auch durch feine Schwarte-Runft viele Abentheur gezeiget. Känser deffen über Taffel ansichtig ward fraate er 1 wer er ware? und welche Künfte er konte? foderte ihn nach eingenommenen Effen zu fich und begehrte er folte durch feine beichriene Runft ihm den berühmtesten Ranser Alexander Magnus nebst deffen Gemahlin in der Geftalt und Rleidung Bang und Geberden jo fie im Leben gehabt zu feben schaffen. Faustus antwortete i jo viel er durch jeines Beiftes Bulffe vermochte wolte er bem Ranferlichen Befehl gehorjamen. Aber Ihro Ranferliche Majeft, folten daß ihre Leiber nicht vor difimahl aufferfteben tonten: fondern die uhr= [497] alten Beifter murden marhafftia bes Alexandri M. und beffen Gemahlin Berjon und Geftalten barstellen wie sie gelebet und bekleidet gewesen. Es konten auch Ihre Majeft, diefelbe alle bende gnan betrachten und befehen i aber Gie muften nicht mit ihnen reben. hierauf gehet Faustus aus bem Ranferlichen Bemach hinaus | und beredet fich mit feinem und nachdem fie der Sachen eine geworden / gebet er wiederum jum Ranfer hinein ! und laft die Thur hinter fich offen stehen: alsobald folget ihm auf dem Tun nach Alexander M. in ber Bestalt : wie er gelebet ein fleines Manchen mit rothen und gelbfärbigen diden Barte rothen Baden und eines ftrengen Angesichtes als ob er Basiliften Augen hatte. Er mar bekleidet mit einem ichonem Sarnisch / trat zu dem Ranser und budte fich mit einem tiefften Reverentz vor ihm. Der Kanfer wolte auffstehen / und ihm die Sand bieten; aber Faustus windte ihm / daß ere nicht thun folte. Darauf neigte fich Alexander und ging gur Thur hingus. Bald darauf trat herein feine Gemahlin in

1705. Peter Goldschmidt: Verworffener Hexen- und Zauberer-Advokat

einen blauen Sammeten Rock / mit güldenen Stücken und Perln besetzt; Sie war überaus schön / mit rothen Wangen / länglicht | und eines runden Angesichtes. Wie der Känser dieselbe eine Weile angeschauet hatte / fiel ihm ein / daß er gelesen und gehöret hatte / daß sie in dem Nacken eine grosse Warte solte gehabt haben / stund berohalben auf von seinem Stul / und ging zu ihr / sie zu besichtigen / ob er die Wahrzeichen auch an ihr sinden und also erkennen könte / daß der Geist sich warhafftig in ihrer beyden Gestalt verkleidet hätte / und ihm nicht mit falscher Form betröge. Sie stund stille / bückte den Kopf und Hals / daß [498] er die Warte sehen und eigentlich erkennen könte. Hierauf neigte sie sich vor ihm / ging zur Thür hinaus / und verschwandt. Also gewährete Faustus dem Känser seine Bitte / und nachdem er viele lächerliche Abentheuer am Hose getrieben / und eine gute Verehrung empfangen hatte / zog er vondannen hinweg.

# d) S. 551

Bas bemnach bisweilen und icheinet absurd zu fenn ift boch in der That nicht absurd. (6) Die Bidersacher wenden ferner ein: Beil alles verschwindet ben Benennung des Namens 3Gfu / jo muffe es nur Phantajen fenn / benn mahrhafftige Dinge verschwinden so leichte nicht. Allein man antwortet / daß die Consequent falich jen. Man muß unterscheiden unter das welches proprie, und improprie verichwindet; imgleichen wovon das Berschwinden late et stricte, in gant genauer / und auch weit= läufftiger Betrachtung gejaget wird. Man jaget / daß etwas verschwinde in dem es den Augen der Zuschauenden entrissen wird und doch bleibet das / was es gewesen / wie von den Augenblendungen ber Zauberer zu lefen / imgleichen auch / daß etwas verschwindet in dem derfelbe der etwas mennet zu haben in der That ein anders i als er mennet hat. Wie des Fausti Trauben folches beweifen indem ein jeder unter den Unwesenden feine eigene Raje an statt der Trauben gefasset und wenn er davon abgeschnitten / seine eigene Rase würde verlett / und verwundet haben vid. Cammer. Hor. Succis. Cent. l. cap. 70. p. m. 313.

# Register

Fausti Bunds-Formalien mit dem Teufel 202 ein Zauberer. 363. dessen Trauben 551. Bagner. (Christoss.) ein Zauberer. 363.

#### 166

# 1706. Burcard Gotthelff Struve: Introduction

Byrcardi Gotthelffii Stryvii Introductio ad Notitiam Rei Litterariae Et Vsvm Bibliothecarum accessit dissertatio De Doctis Impostoribus Editio secunda, auctior et emendatior. Ienae Sumptibus Ernesti Claudii Bailliar MDCCVI. 1)

- p. 438 Capet Nonum De Libris Damnatis Et Prohibitis
- p. 439 § XXXIII. Io, Fausti Magica.
- p. 473

# § XXXIII.

Magicæ artis fere Princeps habetur, IOANNES FAVSTVS, Sueuus, sub cuius nomine liber circumfertur Mstus, quo necromantiæ habentur fundamenta. An ipsius sit, pro certo nolim adserere, neque etiam, pro veris habere omnia, quæ de eodem dicuntur; hoc vnicum adfirmamus, astrologiæ studio fere fuisse captum. Vitam eius, acta magica, finemque horrendum partim ex ipsius Fausti, partim famuli ipsius Ioannis Waigeri schedis congessit, vt ipse testatur, GEORGIVS RVDOLPHVS WIDMANNVS, Hamburgi 1599, 4. denuo additis vbique observationibus. Historiam istam edidit et quibusdam observationibus adauxit IOANNES NICOLAVS PFITZERVS, sub titulo: das ärgerliche Leben und schreckliche Ende des viel berüchtigten Ertz Schwartzkünstler, D. Ioannis Fausti, Nürnberg 1681. 8.

<sup>1)</sup> Die erste Auslage von 1704 enthält die Kauststelle noch nicht. In den Ausgaben von 1710 (3. Aust.) und 1715 (4. Aust.) steht sie an derselben Stelle wie in der zweiten Auslage. Der Sitel der dritten Auslage von 1710 lautet: Byreardi Gotthelssii Stryvii Introductio In Notitiam Rei Litterariae Et Vsym Bibliothecarym Accessit Dissertatio De Doctis Impostoribus Et huie tertiæ editioni accedunt Sypplementa Necessaria Et Oratio De Meritis Germanorum In Historiam Ienæ Sumptibus Ernesti Claydii Bailliar MDCCX, D. H.

167 1706, Bibliotheca Antiqua

| Index Avtorym,   | <b>F.</b> |      |
|------------------|-----------|------|
| Faustus Io       |           | 473. |
|                  | Р.        |      |
| Pfitzerus Io Nic |           | 473. |
|                  | W         |      |
| Widmannus Georg  | . Rud     | 473. |

# 167

# 1706. Bibliotheca Antiqua

Bibliotheca Antiqua Publicata Ienae Anno MDCCVI. Symtibus Bielckianis. Literis Nisianis.

p. 225 Bibliotheca Antiqva Pyblicata Ienae *Kalendis Iunii* Anno MDCCVI.

p. 232

Wahrhaftige Historien Von den Grevlichen rud abscheulichen Sünden rud Lastern D. Ioannis Fausti, erkläret durch Georg Rudolph Widmann, Hamburg 1599. bey Hermann Moller constat 4. Alph. circiter <sup>1</sup>)

PYrrhonismum Historicum sapit Historia Fausti, de quo maxime adhuc dubitatur, an vnquam extiterit. Egit de eodem singulari disquisitione loannes Georgius Neumannus, Wittebergæ, 1683. 4. qua omnem Fausti historiam excutit, ita quidem, vt de illo quidem non plane dubitet, hoc saltim adferens, artes magicas illum non Wittebergæ, potius apud Sueuos atque in Würtenbergico Ducatu exercuisse. Primus, qui eiusdem mentionem injecit, est loannes Manlius in suis locorum Communium Collectaneis. Hic enim ita de codem: Noui quendam nomine [233] Faustum de Kundling: quod est paruum oppidum patrice mea vicinum; Hic cum esset Scholasticus Cracoviensis, ibi magiam didicerat, sicut ibi olim fuit eius magnus vsus, et ibidem fuerunt publica einsdem artis professiones. Vagabatur passim, dicebat arcana multa: Ille Venetiis

<sup>1)</sup> Der Verfaffer Diefer Besprechung ift Burchardt Gotthelf Struve. D. D.

#### 1706. Bibliotheca Antiqua

cum rellet ostendere spectaculum, dixit se volaturum in cælum; Diabolus igitur subuexit eum: et afflixit adeo, et allisus humi pene exanimatus esset, sed tamen non est mortuus. Ante paucos annos idem Iohannes Faustus postremo die sedit admodum mastus in quodam pago Ducatus Wirtenbergensis. Hospes ipsum alloquitur, cur mæstus esset præter morem et consuetudinem (erat alioqui turpissimus nebulo, inquinatissimæ vitæ ita et semel atque iterum pene interfectus sit propter libidines) ibi dixit Hospiti in illo pago: Ne perterrefias hac nocte. Media nocte Domus quassata est. Mane cum Faustus non surgeret, et iam esset fere meridies, hospes adhibitis aliis, ingressus est in eius conclaue, inuenitque eum iacentem prope lectum inuersa facie, sic a Diabolo interfectus riuens adhuc habebat secum canem, qui erat Diabolus, sicut iste nebulo qui scripserat de vanitate artium, etium habebat canem secum currentem, qui erat diabolus. Hic Faustus in hoc oppido Wittemberga euasit, cum optimus princeps dux Ioannes dedisset mandata de illo capiendo. Sic Norimbergæ etiam euasit, cum iam inciperet prandere, astuacit, surgitque statim, soluens quod hospiti debebat, vix autem renerat ante portam, ibi veniunt lictores et de eo inquirunt. Hunc Manlium sequuntur plures alii, Andreas Hondorffius, Ioannes Wierius, Conradus Gesnerus, Philippus Camerarius, Martinus Delrio, Martinus Zeilerus atque alii. Nec minus testimonium de hoc Fausto fert priorum temporum scriptor, Daniel Schallerus, Pastor Stendaliensis, vbi de eodem ita scribit: Herr Philippus hat den teufflischen Buben Faustum offtmahls ernstlich gestrafft, und vermahnet, ron in siebender solcher Teuffeley abzulassen. Der antwortet ihm Predigt einst . Herr Philippe, ihr fahret mich allezeit mit con rauhen Worten an, ich wil euch einmahl einen Zauberselzamen Possen reissen, rnd machen, wenn ihr händeln. mit euren Tischgängern zu Tische sitzet, vnd essen wollet, dass ulle Töpfe mit der Speise in der Kü- [234] chen zum Schorstein hinauss fliegen sollen, und ihr mit euren Gästen nichts werdet zu essen haben. Darauff antwortet ihm Herr Philippus, das soltu wohl lassen, ich hofiere dir in deine Kunst,

# 167 1706, Bibliotheca Antiqua

variant Scriptores circa Fausti patriam. variant circa vitam, variant etiam circa mortem, omnes tamen vno ore Faustum dicunt, eundemque magum. Verum, si historiam ipsius, artesque magicas consideremus, tales erunt, quales olim Agrippæ vel Trithemio vel aliis adscribebantur. Testis est

Ioannes Dubrauius in Historia Bohemica, vbi de nuptiis Wenceslai, cum Sophia Palatina dum agit, ita loquitur. Nouus porro Socer, vbi generum ludicris Spectaculis et magicis præstigiis delecture

Libro XXIII, p. 192

cognouit, plenum ludionum et præstigiatorum plaustrum secum aduexit. Ibi dum præstantissimus artificum ludibria artis ad permulcendos oculos explicat, adest inter spectatores Ziito Venceslai magus, ore usque ad aures dehiscente, accedens propius, artificem illum Palatini cum omni apparatu subito devorat, solos duntaxat calceos, quia luto obliti videbantur, expuens, secessumque inde petens, rentrem insolita esca grauem in solium aqua plenum exonerat, præstigiatoremque adhuc madidum spectatoribus restituit passim deridendum, adeo vt cæteri quoque eius socii a ludo desisterent. Ipse rero artem suam ostentans, nunc sua nunc aliena facie, staturaque, modo item in purpura et serico, ac confestim in lana et panno sordido Regi se offerebat, ambulantemque in solido ipse in eodem solido tanquam in aqua adnauigabat, et aliquoties Regem equis rehedariis vectum, idem gallis gallinaceis ad epirhedium suum alligatis subsequebatur. Convivas præterea Regis varie ludebat, interdum manus eorum ne illas ad patinas porrigere valerent, in pedes boum interdum in unquias equorum transformans et aliquoties fronti illorum cornua ceruorum latissima adiiciens, quoties videlicet e fenestris ad subitum spectaculum prospicerent, ne rursus caput et ora ad mensam referre possent, antequam ipse vino dapibusque illorum se ingurgitasset. Atque vt ostenderet, se pecuniam quoque pro vsu suo facile conflare posse, triginta sues bene saginatas, ex manipu- [235] lis graminum procreat, illasque pastum, proxime sues pistoris parci sed locupletis extrudit, proponitque renales, quo pistor vult pretio: hoc tantum emptorem admonens, ne gregem nouum ad flumen lotum propellat. Qua ille monitione neglecta, cernit in flumine manipulos,

#### 167

# 1706. Bibliotheca Antiqua

fluitare, suibus submersis, ita et neque straminibus, neque suibus potiri potuerit. Nihilominus precium datum recuperare parat. dinque renditore quasito atque in taberna vinaria tandem reperto, in qua porrectis pedibus in Scanno recubat stomachabundus, alterum pedem excitandi causa inuadit, eumque a corpore protinus cum coxendice anellit, clare Ziitone quiritante et obtorto collo pistorem ad indicem trahente. Quid faceret pistor, in manifesto deprehensus, et sibi ridebatur, facinore, nisi et damnum damno adderet, atque de hac insuper iniuria cum Ziitone decideret. Vsurpant adhne rsque tempus Boiemi, et malam emptionem exprobraturi, vice prouerbii dicant: Lucrum facies quantum Michael in suibus; pistori namque Michael nomen erat. Caterum Ziito impostor ad extremum a Cacodamone superstes, cum corpore et anima de medio hominum sublatus fuit: iniecitque Venceslao curam de religiosis deincens ac magis seriis rebus cogitandi. Præstigiator forsan fuit, qui non magica arte, ast præstigiis aliis hominibus illudebat. Notum autem, quod omnia, que vel ex præstigiis naturalibus orirentur, magicae dicerentur operationes, quo factum, vt præstigiæ istæ Fausti illusoriæ euulgarentur, et pro more multa adderentur, vt pro communi hominum captu non nisi magica adparent. Hac in vulgus nota, neque tamen eruditi de iisdem præstigiis multa notare operæ pretium ducebant. Sufficit nobis. Manlium, qui tot colligebat vulgaria, ista, tanquam suorum temporum certa, ita adnotasse. Interim, quæ de Fausti actionibus sint commenta, ex auctore proponemus. Res de hoc collectore adeo certa non est, nisi quod Crusius inter doctores Tübingenses quendam recenseat p. 111. Georgium Widmannum, cui plures de Franconiæ Ann. et Sueuiæ rebus adsignat libros, qui tamen a Sucr. p. rusticis seditiosis fuerunt lacerati et plane perditi. [236] Hic autem, qui circa annum 1553. adhuc vixisse dicitur, vix erit præsentis libelli collector 1). Sed pergit Crusius: filium reliquit Georgium, qui Hala viuit hodie, sub

<sup>1)</sup> Der bort besprochene Widmann ift ficher nicht ber Verfaffer bes Sauftbuches. Bergleiche die Unmerfung zu Splitter 149 2. 304, 1. und 164. D. H.

# 167 1706. Bibliotheca Antiqua

monte in suburbio ἀτειχίστφ, et scribam Chomburgensium agit, vir multæ lectionis Germanicæ. Cuius filius, superioris Georgii nepos, Georgius et ipse dictus, noster Tubingæ anno millesimo, quingentesimo, octuagesimo nono, auditor erat, adolesceus bonæ spei. Si vni ex hisce collectio hæcce attribuenda, medius erit, cuius tempora potissimum conueniunt. Singulis quæ de Fausto narrantur historiis adiectæ sunt observationes, quibus ipsius historiæ ex parallelis aliis illustrantur, vel quam exsecrandæ sint, multis confirmatur rationibus. Noua denuo prodiit editio per Ioannem Nicolaum Pflitzerum Medicinæ Doctorem, Noribergæ 1695. 8. Hic etiam nouas adiecit observationes et historias, magicas præsertim Lapponum actiones. Ipsam autem adgrediemur historiam.

Exhibet Author in hoc scripto tribus partibus historiam et acta Iohannis Fausti, magi olim famosissimi; subiectis vndique observationibus moralibus et historicis, quandoque etiam annotationibus et discursibus physicis. Fuisse autem quendam Faustum, non solum ex Lutheri et aliorum præmissis iudiciis probare vult. sed et in præfatione notat, se omnia magno cum studio, ex litteris illorum excerpsisse, qui ipsi fuerint familiares. Inter eos citat M. Thomam Wolhaldt von Torgau Part. I. cap. 14. 16. Henricum Comitem Isenburgicum Part I. cap. 25. Notat igitur, eundem Part. I. cap I. non Roda, haud procul a Vinaria sita, vt vulgo creditur, ortum, sed veram eius patriam esse Comitatum Anhaltinum. rentes eius fuerunt rustici in der Marckt Sontwedel habitantes. Statura fuisse parua ac gibbosum, angustioris oris et cana barba P. III. cap. rlt. refert, quod primam pueritiam Wittebergæ egerit, vbi a patruo eius, diuite viro atque improle propter præstantiam ingenii adamatus et educatus; publicisque scholæ litteris eruditus. Exactis laboribus scholasticis, In-[237] golstadium ad Academica studia discessit, Theologia destinatus, anno ætatis vt coniicere licet ex Part. III. cap. 12. decimo sexto. In his breui tempore cum adplausu Doctorum ita profecit, vt insignia magisterii cum multa laude reportaret, anno cursus academici tertio, vti d. l. asseri videtur. cum eo tempore crescente Papismi abusu, multæ superstitiosæ

# 157

#### 1706. Bibliotheca Antiqua

ceremoniæ in publico more versarentur, eorum, qui necromanticis characteribus variisque sortilegiorum artibus operam darent, abreptus periculosa illarum curiositate, relicto Theologiæ studio. Medicinam adgressus fuit et Astrologiam, nec exignos fecit profectus, adeo, vt ab Astrologica scientia a nonnullis alter Zoroastres dictus, apud Principes viros in multo pretio fuerit habitus, et accuratissima prognostici Kalendarii specimina exhibuerit, quamobrem et defensus a quodam Magistro Wittebergensi Friedr. Bronauero. Part I. cap. 27, 28. et 30. Sient hanc et Chiromanticam scientiam ac physiognomicam inprimis calluisse dicitur Part. I. cap. 29. Imo etiam artis medicæ lauream adeptus, anno ætatis vigesimo, notante authore biographo d. Part. III. cap. 12. lam statim quidem a decimo sexto ætatis anno illicitæ curiositati P. L. cap. 2. inhæsit. sed occultius. Sed posteaquam post mortem patrui sui, hæres eiusdem diuitiarum extitisset, ab Ingolstadio Wittebergam migrauit, constitutoque ibidem domicilio, iam apertius in otium et luxuriam prolapsus, profundius illis studiis incubuit, malisque artibus et incantamentis spirituum totum se dedit. Comparatis hine P. I. cap. 3. variis einsdem generis scriptis, inprimis præcep-P. L. cap. 5. tore vsus fuit Christophoro Hayllingero. Christallo-P. L. cap. 6. mantico, a quo spiritum Christallomantiæ adeptus et segg. P. L. cap. II. est. His ergo præparatus et per biennium exercitus, ope Necromantia diabolum citauit, cumque eo sub certis articulis pactum ad 24 annos fecit. atque ab eo spiritum familiarem, quem Mephistopholen vocauit, accepit, qui eidem sub specie monachi Franciscani seruitia præstitit. Huins ergo adiumen- [238] to rem suam familiarem ac domesticam adornauit, variæque Disputationes cum P. L. cap. 16, eodem et Fausto babitæ interseruntne, nimirum de multitudine malorum spirituum, eorum lapsu, statu Paradisi, ordinibus diabolorum, statu hominum, de redemtione diabolorum an speranda, de inferno, de creatione mundi et primo hominis ortu. Habuisse et Hequandam ex orco, cum qua filium lustum Faustum susceperit, quæ post mortem

eius euanuerint. Memoratur eiusdem etiam canis, qui in momentum colores mutauerit dictus Præstigiax.

Part. I. cap. 25. et Part. 2. cap. 6. Domus et P.II. cap. 20. hortus eiusdem præstigiatoris describitur Part. I.

cap. 14. Famulum habuit dictum Iohannes Wayger, filium pastoris zu Wasserburg, eiusdem farinæ hominem, cui dein omnia bona sua reliquit. Part. II. cap. 5. Inter acta eius magica præcipua sunt, quæ in Aula Anhaltina Part. II. cap 18. atque in aula Maximiliani Imp. exercuisse fertur, vbi Alexandrum M. eiusque vxorem Imperatori præsentauit, aliaque P. II. cap. 11. et seq. Nec non alia gesta Wittebergæ, Francofurti et Heilbronnæ, inter quæ pallium Fausti est memorabile, quo Nobiles quosdam per aerem in Bauariam abduxit et similia Part. I. cap. 33. Denique Part. III. cap. 1. testamentum; Cap. 3. Vaticinia de Papatu et rebus politicis. Cap. 6. et seqq. Disputationes cum diabolo et desperatio. Cap. 18. Exitum horrendum describit, et quomodo per diabolum in multas partes fuerit discerptus; qui finis vitæ ipsi anno ætatis 41. contigerit. Part. III. cap. 12. Part. III. Membra denique eius a studiosis esse collecta et cap. 19. sepulta.

#### 168

# 1706. Wilhelm Ernst Tentzel: Curieuse Bibliothec, III, 3

Curieuse Bibliothec, Ober Fortsetung der Monatlichen Untersedungen einiger guten Freunde Bon allerhand Büchern und andern annehmlichen Geschichten Allen Liebhabern der Curiositäten zur Ergötlichkeit und Nachsinnen heraus gegeben | Durch Wilhelm Ernst Tenteln | Königl. Poln. und Churfürstl. Sächs. Rath und Historiographum in Oreßden. Des dritten Repositorii drittes Fach | 1706. Frankfurt und Leipzig Ben Philipp Willhelm Stock.

[In einer Besprechung von B. G. Struvii Introductio ad notitiam rei litterariae. Editio secunda auctior et emendatior. lenae 1706. 8vo. jagt der Herangeber über das neunte Capitel dieses Buches vom Verfasser:

1706. Wilhelm Ernst Tentzel: Curieuse Bibliothec, III, 3

S. 193

Er gedendet hiernechit fürplich der Controversien mit dem Ergbiichoff zu Cambray, davon auch der lette Monat unjerer Unterredungen an. 1698, pag. 1017, segg, gehandelt hat: und gehet fort zu den Prophetischen oder Bahriagerischen Schrifften des Lichtenbergers. Nostradami, Kotteri, Poniatoviae, Drabitii etc. Bu den Cabbalistijchen des Pistorii. Mori und Knorrii, verwirfft aber des Henrici Khunrathi Cabbalam perversam. Beiter ur= theilet er von den Chimicischen Büchern daß die meisten um Betruge halben geschrieben [194] und die wenigsten etwas hinter dergleichen er vom Philaletha, und vom Mafferftein der Beijen sentiret und hingu thut: Chymia aut pium invenit, aut pium efficit, aut Atheum. Beil auch die Bruderichafft des Ordens des Rojencrentes ihren Theologischen Schrifften von Berbesserung der Migbrauche viel Chymica admisciret fo wird erzehlet / daß man D. Zohann Valentinum Andream ins gemein zum Erfinder derfelben mache welchem unter andern auch Johann Arnd und Johann Gerhard bengefallen; wiewohl diefes ohne raison. Doch sen nicht zuzweiffeln bag Tobias Adami, der sonst mit dem Campanella wohl befant gewesen ! einiges Theil an der Brüderschafft gebabt habe. Allein nachdem ihnen die meisten Theologi wiederiprochen haben fie jelbst nachgelaffen daß man nichts mehr von ihnen vernommen.

Es gehören auch hieher die Zauber-Bücher wiewohl Naudaeus eine Frankösische Apologie vor die jenigen geschrieben / die man fälichtlich vor Zauberer gehalten so ins Teutsche durch Johann Reichen übersetz zu Halle anno. 1703. in Druck kommen. Einer von den beschriehensten ist wohl Henricus Cornelius Agrippa, wegen seines Werck de occulta Philosophia, wiewohl er selbst des halben revociret in seinem Buche de vanitate scientiarum, darinnen er nur dren Bücher zehlet folglich das vierdte / welches mit vielen characteribus Ma [195] gieis angesüllet / nicht genuin senn muß. Wir wollen nur etliche seiner aus führlich bengebrachten Worte anhören: De Magicis scripsi ego juvenis adhue libros tres amplo satis volumine, qvos de occulta Philosophia nuncupavi, in qvibus qvicqvid per curiosam adolescentiam erratum est. nunc cautior hae palinodia recantatum volo. Per-

multum enim temporis et rerum in his vanitatibus olim con-Tandem hoc profeci, qvod sciam, qvibus rationibus oporteat alios ab hac pernicie dehortari etc. Der vornehmfte Schwart-Runftler wird ine gemein D. Johann Fauft gehalten / und unter feinen Nahmen ein geschriebenes Büchlein von der Necromantia ümber getragen: aber man fonne nicht gewiß jagen / daß es von ihm gemacht / oder daß alles wahr jen / was von ihm erzehlet wird. Wiewohl fein befannter Lebens-Beschreiber / George Rudolph Widmann / fich hierunter jo wohl auff Faustens eigene / als auff beffen Famuli. Joannis Waigeri, schedas beruffet / baraus er seine relation gezogen. Ich kan nicht unterlassen ben dieser Belegenheit auch etwas von diejem Zanberer bengufügen / wenigstens seine existenz zu beweisen / welche von einigen vergeblich in Breiffel gezogen wird. Dieselben weise ich zu zwegen bamable lebenden Bengen / die jeiner in ihren Brieffen erwehnet haben. Der erfte ift Joannes Trithemius, welcher in feinen Epifteln pag. 559. editionis Freherianae, Fau- [196] stum ausbrücklich nennet. Weil ich fie aber ieto nicht ben der Sand habe ! fan die Worte nicht allegiren. Der andere ist Conradus Mutianus Rufus, beijen Episteln ich selbst im ersten Supplemento Historiae Gothanae ediret habe | welcher ihn zwar George Fausten nennet | (jo aber zur Cache nichts thut) und erzehlet / bag derfelbe acht Tage zuvor / (der Brieff ift den 3. October. 1513 datiret /) ge= wesen / und seine Künste sehen lassen. Venit octavo ahhine die qvidam Chiromanticus Ephurdiam, nomine Georgius Faustus, Helmitheus Hedebergensis, merus ostentator et Fatuus. Eius et omnium divinaculorum vana est professio, et talis physiognomia levior typula. Rudes admirantur. In eum Theologi Non conficient philosophum Capnionem. audivi garrientem in hospitio. Non castigavi jactantiam. Qvid aliena insania ad me? Und was hinderts / den dritten Zeugen anzuführen / ber Faustum selbst gekennet hat: nemlich Philippum Melanchthonem, aus beffen Lectionibus und Reden Manlius den meisten Theil seiner Locorum communium zusammen getragen hat. Sind also nicht Manlii, wie etliche wollen boudern Melanchthonis Borte / was in gedachten Collectaneis pag. 38, 39, 40, von diesem Schwarts-Künftler zu lesen / mit diesem Anfange: Novi

qvendam Faustum de Kundling, qvod est parvum oppidum, patriae meae vicinum. etc. Barüm follten wir nun Melanch-[197] thoni nicht gläuben wenn er spricht, Faustus sen aus Bittenberg entwichen da Herkog Johannes ihn zu arrestiren befohlen hatte? Ingleichen wenn er so wohl andere Dinge so sich mit jenem zugetragen erzehlet als insonderheit folgendes: Idem Faustus Magus, turpissima bestia, et cloaca multorum diabolorum, vane gloriabatur de se, omnes victorias, qvas habuerunt Caesariani exercitus in Italia, esse partas per ipsum sua magia. Idque suit mendacium vanissimum. Id enim dico propter juventutem, ne statim talibus vanis hominibus assentiantur.

## 169

# 1706. Loncin von Gommin: Christlicher Weltweiser

Mer Christliche Welt-Beisc Beweinent Die Thorheit Der neuentdeckten Narrn = Welt Belder die in diesem Buch befindliche Narrn zimblich durch die Sachel ziecht jedoch alles mit fittlicher Lehr und S. Schrifft untermischet. Borin über 200. luftig und lächerliche Begebenheiten deren fich nit allein die Herrn Pfarrer auf der Cantel jondern auch ein jede Privat-Perjohn ben ehrlichen Gejellschafften nuglich bedienen können. Vorgeftellt von Alberto Josepho Loncin von Gommin 1). Mit Rom. Känjerl. Majestät allergnädigstem Privilegio nit nur aus dem Buch nichts nachzudrucken : fondern auch fein Rupffer nachzustechen. Cum Permissu Superiorum. AUGSBurg Bufinden ben Daniel Balber / Buchhändler auf dem alten Hen-Marct

- E. 1 Der Meiber-Marr.
- €. 10

Einer ist gewest bessen Beib Tag und Nacht gemurret ; kohlert donnert gerumplet geworssen gestampsst geschlagen ; gewütt geboldert geschroen z. Darum kein Bunder daß er ihr den Doctor Kaust zu lesen geben und ihr das Gesicht mit

<sup>1)</sup> Der Berfaffer ift Albert Boieph Conlin von Monning. D. S.

dem wilden Ultromarin überstrichen ! daß dieser Teussel / in Himmel blauen Liberen muste aufziehen ! als er aber einmal mit gar zu grofser Zuwag gemessen / da hat sie sich ins Beth gelegt ! und gestellt als sene ihr die Sprach verfallen / dem Mann war nicht wol ben der Sach / fragt des wegen hin und her um Rath / und glaubt es wäre nicht übel / wann ihr der Hufschmidt that ein Aber öffnen / doch endlich hat ihm gar ein bescheidne Frau eingerathen , er soll ihr alle Tag zwen oder dreymal schwark Kerschen-Wasser eingeben / der gute Mann braucht die angezogene Medicin, spürt aber kein einige Besserung / endlich sagt ihm sein Rachbar / deme das Weib nicht unbekant / er soll lieber das Holk brauchen von schwarzen Kerschenbaum / und mit [11] diesem dem Weib etlichmal über den Buckel sahren / dem Mann gefällt der Rath / gedacht anben / das kost mich weiter kein Geld / ein solchen Baum habe ich selbsten im Garten:

## 170

# 1707. Gottlieb Spitzel und Michael Freude: Gewarnete Schatzgräber

Die gewarneten Schaß-Gräber / oder zwen Fürnehmer THEO-LOGORUM, als Hn. Gottlieb Spikels / und Hn. Mich. Freudii gründlich wohlgesette Bedencken / Was von den Schatgraben zu halten sen? Aus erheblichen Ursachen zusammen gedruckt / nebenst einem Historischen Anhange / wie das Schatgraben vielfältig unglücklich abgelauffen. Leipzig / verlegt ben Lanckischens Erben / 1707.

S. (5) Gottlieb Spipels (Vebrochene Macht der Finsterniß 1. Theil , Cap. 7 Bl. 65—80:

**E**. (8)

Rein Wunder ist es warlich, wann gleich solche thörichte Schatzgraber in die äusserste Leibes und Seelen-Gesahr gerathen sintemaln von der Wurtel alles Ubels feine andere Früchte zusgewarten ber schändliche Müssiggang bie Hindansehung des ordentslichen Beruffs bas tägliche Prachts und Wollusteleben pflegt (durch gerechte göttliche Verhengnüß) solches entsehliche Unheil nach sich

zu ziehen. Go wol die ichandliche Kaultenper und Wolluftler ale die Geldinchtige Mammone-Anecht gerathen gulett in folche dadurch fie ine Berberben und gefährliche Berindunge-Strick Berdanniß verfendet werden. Auf des unseligen Fausti Arbeit folget auch Fausti erbarmlicher Lohn! Maffen derfelbige gleichfale durch tägliches Bolleben und muffiggeben dahin gerathen bag er einen Echat (welcher vor Altere ben einer gerfallenen Capellen vergraben worden) nachgestrebet aber er hat ben der Erhebung nichte andere ale brennende Lichter feurige Schlangen und Rohlen unterichiedlicher [(9)] Gröffe gefunden und obwoln durch Teuff= lijche Mitwürckung und Verblendung die Rohlen in guldene und filberne Müngen verwandelt worden jo hat es doch der arm= selige Mann gulett thener genng mit feiner Seele bezahlen muffen.

#### 171

# 1708. P. L. Berckenmeyer: Getreuer Antiquarius

Der Getrene Antiquarius. Belcher Dem Curieusen Lefer Durch gant Europam Die meisten Geographische und Historische Merchwürdigkeiten zeiget. Und wie selbige nicht nur ben dergleichen Information, sondern auch statt einer Continuation der Europæischen Reisen sehr nützlich können gebrauchet werden. Berfertiget von P. L. Berckenmeyern. Hamburg, Ben Benjamin Schillern, Buchhändlern im Thum. Gedruckt ben Conrad Neumann, E. E. Rahts Buchdrucker. Anno 17081

€. 215

(3.) Zu Leipzig über Auerbachs Keller liefet man folgende Berie:

Doctor Faust zu dieser Krift Aus Anerbachs Keller geritten ist Auff einem Kaß mit Wein geschwind | Welches gesehen viel Menschen Kind | Solches durch subtil Munst gethan Und des Teuffels Yohn empfing davon.

1) Die ipateren Auflagen nennen fich Curieuser Antiquarius. D. S.

#### 172

# 1708. Loncin von Gommin: Christlicher Weltweiser

a — c

Mer Christliche Welt-Weise Beweinent Die Thorheit Der neusentdeckten Narrn-Welt Welcher die in diesem Buch befindliche Narrn zimblich durch die Hächel ziecht jedoch alles mit sittlicher Lehr und H. Schrifft untermischet. Worin über 200. lustig und lächerliche Begebenheiten / deren sich nit allein die Herrn Pfarrer auf der Cankel / sondern auch ein jede Privat-Persohn ben ehrslichen Gesellschafften nutzlich bedienen können. Vorgestellt von Alberto Josepho Lonein von Gommin 1). Mit Röm. Känserl. Majestät allergnädigstem Privilegio nit nur aus dem Buch nichts nachzudrucken / sondern auch kein Kupsser nachzustechen. Cum Permissu Superiorum. AllWSpurg / Zusinden ben Daniel Walder / Buchhändler auf dem alten Hen-Marcht 1706.

Bd. III. Der wahre Dritte Theil. Wovon der Leser in der Vorrede mehrere Erläuterung finden wird. (1708)

a) S. 355 Der Zauberische Rarr.

S. 357

Ein solcher zauberische Narr ist auch gewest Simon Magus2). Ein jolcher wird senn der Antichrist. Ein solcher ist auch gewesen Joannes Faustus, der berühmte Schwarts-Künstler. Ein solcher ist auch gewesen Christoph Wagner, sein sauberer Famulus 2c. und unzahlbare mehr.

#### **b)** €. 361

Ein solcher zauberischer Narr ist auch gewesen Joannes mit dem Zunamen Faust insgemein der Doctor Faust genannt sonst von Cundlingen gebürtig welcher der ganken Welt fast bekant / wegen seiner Zauberen und grossen Pact, daß er mit dem bosen Feind gehabt. Dieser saubere Gesell hat seine Leuffels-Kunst zu Cracau in Polen gelernet dann zur selben Zeit wurde besagte schone Kunst (seiliert) daselbst offentlich dociret. Dies [362]

<sup>1)</sup> Der Verfaffer ift Albert Joieph Conlin von Monning. Bergleiche Splitter 169. D. S.

<sup>2) 3</sup>m Tert Magnus. D. B.

fer Zanberer tam einemable ungefehr in ein Sauf allwo dain= mabl ein frattliche Mablieit mare und die gefamte Guft bereits tieff in die Randel geschauet hatten dahero baben ne mit öffter miderhollten bitten den Magister Fanst erfucht daß er ihnen au einer Mnad etwas von feinen fo berühmten Stücken mochte feben auf jo groffes Berlangen wollte der naffen Roannes Burich endlich folches nicht abichlagen fragt ne demnach ihnen mochte beliebig fenn? Borauf die beraufchte Bejellen ein= hellig begehrt daß er ihnen an ftatt des Confects folle gange friiche Beintrauben auffeten es mare dazumal die rauche Binthers-Der faust veripricht diefes jedoch mit diefem Beding dag feiner ein Wort folle reden bif er ihnen werde ichaffen die mofern aber einer das geringfte Bein-Trauben abzuschneiden Bort jolle boren laffen jo mochte es jein Sals gelten. Bie fie nun alle iolches angelobt ba bat er diese bezechte Rerl bergestalten durch feine Zauberen verblendt daß ein jeder vermeint / ale ftebe por ihme der ichonfte Bein-Stod mit frijchen und gant zeitige Trauben worauf dann ein jeder das Meffer ergriffen ' und auf die Bein-Trauben gehalten gant begierig erwartend bie abzuichneiben. Da er fie ein Beill in Diefer Berblenduna gelaffen da hat er gemacht dan alles augenblicklich verschwunden ein jeder hat das Meffer auf feiner Rajen gehalten ! bag mofern er mit dem Befelch nicht hatte inngehalten ; fo batte ihme ein jeber jelbst seinen Schmecker abgestutt. Dieser Berenmeister Faustus hat wie in seinem Gottlosen leben zu Lefen ! folche entjete [363] liche und verwunderliche Sachen geubet / ban man bergleichen wenig von einem andern Bauberer horen wurdet ! er hat aber leglichen ein erschröckliches End genommen i welches ich bem curiosen Lefer mit allem Fleiß hier benfüge / bamit er hierans fehe i mas vor einen Lohn und Trind-Geld der Teuffel endlichen seinen Dienern bem Bauberen und Beren / ertheillet. Dann ale seine mit dem Teuffel pactirte vier und zwanzig Jahr / unter welchem ber Sathan / ber ihme in Menschen Geftalt / unter bem Namen Methostophiles dienete | alle erdenkliche Luft und Freud perschaffen muste j allbereite verfloffen maren | und nunmehro jener forchtsame Jag sich berben nabete fan welchem ber Teuffel fein Unterpfand nemlichen ihme Faustum hollen wollte / da hat

er sich mit einiger seiner Cammeraben so Studenten waren in ein Dorff mit Namen Rimlich hinaus begeben / bann baselbst wollte er sich noch einmahl zu guter lett mit ihnen lustig machen welches er etliche Zeit bisher unterlassen hätten: Daselbst ließ D. Faustus ein gutes Mahl zurichten und stellte sich auf daß möchstlichste mit ihnen frölich daß sie also bensammen recht lustig waren bis auf den Abend da sie alle ausgenommen Fausto wider nach Hauf gedachten. D. Faustus aber batte sie gar freundlich daß sie doch wollten nur noch dieses einige mal / diese Nacht über allda in dem Bürthsehauß ben ihm verharren bes wäre doch schon die Zeit zur Anheimkunsst zu spät her müste ihnen nach dem Rachtessen etwas sonderbares verhalten welches sie dann weil es doch nicht anderst senn können ihme zugesaget.

[364] Als nun das Nachtmahl und gleich auch der Schlaf-Trunck vollendet ware bezahlet D. Faustus den Bürth und batte die Gaft / sie wollten ein kleines mit ihm in die nechste Stuben gehen / er hatte ihnen mas wichtiges zu fagen / welches er bifhero maiftene verborgen gehalten daß treffe nun sein Beil und Seeligkeit an. Da fie sich nun gant allein in einem Zimmer bensammen befanden : da eröffnete ihnen Faustus, wie daß diese die lette Nacht seines Lebens senn und der Teuffel ihne als sein mit aignem Blut verschreibenes Unterpfand diese Racht hollen werde i fie follen babero nicht erichrocken viel weniger vom Bette aufftehen wann fie einiges gepolter ober ungeftummes Befen im Sauf horen und vernehmen wurden bann es treffe nur feine Berjon einig und allein an. Wie über diefen Bortrag den herren Studiosis zu Muth gemejen ift leichtlich zuerachten / fie munichten fich mehrer als tausend Meil von hinnen zu senn / fie wusten vor Forcht nicht / was fie sagen ober gebenden sollten ! nichts besto weniger thaten sie D. Fausto, der unterdeffen gleich einem Dhn= mächtigen auf die nechste Band hinsande zusprechen fo gut fie funten / und bemüheten fich i ihne wider aufzurichten und aufjumuntern / aber vergebene. Unterdeffen horten fie im Sauf ein groffes Polteren / darob fie fich noch mehr entsetten / und zu ein= ander sprachen: Laft une von bannen weichen i bamit une nicht mas arges miderfahre / laffet uns zu Bette geben / wie fie dann auch thaten. Da fie nun dahin gegangen maren / tunte feiner aus Forcht und Entfetzen einschlaffen zu dem fo wollten fie doch vernehmen was es für einen Ausgang mit dem D. Fausto nehmen wurde.

[365] Als nun bald die Mitternacht Stund erichienen entstunde ploblich ein groffer ungestummer Sturm-Bind der riffe und tobte als ob er das Hauß zu Grund stoffen wollte wenn mar nun angiter und banger ale diejen Studenten ife fprungen alebald mit groffer Forcht aus den Betten und vernamen furk darauf in der Stuben in welcher D. Faustus ligen geblieben ! ein greuliches Zischen und Pfeiffen als ob lauter Schlangen und Nattern zu gegen maren noch mehr aber murden jo bestürtt i da fie höreten das Bumbern Etoffen und herum merffen in der Stuben / und den armseeligen kaustum Zetter Mordio schregen. Bald darauf hörte man nichts mehr es vergienge und legte fich der Wind und wurde alles wider gant ftill. Raum hatte es recht actaget da waren die Studenten auf und giengen miteinander gang erichrocken in die Stuben um zu sehen wo D. Faustus mare und mas es für ein Bemandtnuß diefe Racht über mit ihme gehabt hatte. Gie famen aber faum dahin i jo faben fie ben Eröffnung der Stuben mit Entjeten daß die Benb / Tijd und Stüle voll Bluts waren ja fie jahen mit Erftaunen / daß das hirn D. Fausti an den Wenden auflebete : bie Bahn lagen auf der Erden und musten also augenscheinlich abnehmen wie ihn der Teuffel von einer Wand zu der andern muffe geschlagen und geschmetteret haben. Leichtlich ist zu glauben i was foldes Spectacul für ein Entjegen unter jolden jungen Leulben werde verursachet haben jonderlich da fie furt hierauf den elen= den Corper allenthalben im Sang gesucht folden aber zu lett aufferhalb des Hauffes auf einem nahe gelegenen Mifthaufen ligen gefunden der [366] aber gant abscheulich anzusehen gewesen: Dann es mar fein Glied an dem ganten Leichnam gant 'es schlotterte und war ab der Ropf war mitten voneinander i und das Hirn war ansgeschüttet ein solches erbärmliches End hat nun genommen dieser zanberische Narr Joannes Faustus. **Wie von** ihme erzehlet Majolus in c. 455, et alii.

Ein solcher zauberischer Narr ist auch gewesen Christoph Wagner, erstgedachten Gottlosen Doctoris Fausti gewester Famulus.

Diefer kam auf ein Zeit mit seiner Gesellen Joanne de Luna nach Toledo in Sifpanien / in ein Burthe- Sauft / ba etliche Schwart=Rünftler innen maren i und vermeinten i est konte feiner in der Belt die Kunft besser als sie | und da der vornemfte unter ihnen gesehen / das Wagner seiner Runft und Ganctel-Possen nur spottete / gebachte er sich an dem Wagner zurächen / und ihm eines zuverseten / nimmt demnach ein Bachsernes Mann= lein / welches er im Vorrath ben fich hatte i und fticht es mit einer Radel in ein Aug / daß es alle / fo ben Tifch faffen / faben / und sehet! augenblicklich verdirbet dem Wagner ein Aug im Ropf / daß das Baffer barans auf den Tifch tropfete. Darüber bann Wagner fehr ergrimmet / und laft ihme ein ftardes Deffer langen / mit diesem macht er in den Tisch ein Loch / und fraget darauf den Schwart-Rünftler / ob er ihm wollte fein Aug wider geben? Derfelbe sprach nein / er konte es nicht thun wann er schon gerne wollte / es war gar heraus. Auf diefes ließ Wagner ein Solt= lein bringen | und steckt es in den Tisch | Da wuchs ein schone Rose darauf / die war gant [367] blutroth. Da fragte Wagner den Zauberer noch einmahl / ob er ihm jein Aug wider wollte gut machen; mann er kunte? Der Schwart-Runftler fagt nein. hierauf zudt Wagner das Meffer | und hieb die Rose vom Stengel | angenblicklich fielle benjelben Rünftler der Ropf auf den Tisch ! und spritte das Blut big auf die Decte. Die fo darben faffen / meineten erftlich es mare ein Schimpf und batten ben Wagner, er wolle ihm den Ropf mider aufjeten i ehe er erkalte und ver= blute | aber Wagner fagte | es ift geschehen um mein Aug und um seinen Ropf. Also muste dieser zauberische Narr in seinen greulichen Sünden fterben | und zum Teuffel fahren. aber zog aus der Herberg | und machte fich aus dem Staub | und ließ den Rerl liegen feine Gefellen und Mit-Rünftler bemüheten fich awar ob fie ihn fonten wider lebendig machen aber es war umfonft und vergebene.

- e) Bd IIII. Bierdter Theil (1708).
- S. 479 Der Bergweiffelte Rarr.
- S. 493

Anno 1141, war zu Salerno ein Tenfels-Banner und Haupt-Zauberer / welcher dem Doctor Faust gar nichts nachgeben / bessen Rahm mar Petrus Abailardus, wie diejer dren und neuntig Sahr in seiner Bopheit erraichet da seind ungefehr in seiner Abwesen= heit amen feiner liebsten Endel über die verruchte Bauber-Bucher trafft beren er jo lange Zeit die höllische Larven in feinem Gehorsam hatte und weil fie der Bauber-Kunft unerfahren ! alfo feind fie becde von den Teuffeln umgebracht worden welcher unverhoffte Todt dem Abailardo alfo ju Berken gangen baf er etliche Stund fast verstandlog bahin gelegen endlichen i nach= deme er die entwichene Lebens-Geister wieder erhollet i machte er fich gant schleunig auf aber mas mainft bu / bag er angefangen? Etwan wie in bergleichen Bufallen öfftere geschehen ; hat er einen Strick ertapt : wormit er feinen alten Brod-Sack angebunden? Rein / nichte bergleichen was hat er dann gethan? Abailardus diefer Erg-Bauberer mird von der Gott- [494] lichen Barmherkigkeit getroffen ; sein Bert wird ihm durch einen Gottlichen Gnaden-Pfeil aljo berühret : daß er den geraden Beeg geloffen nach der Kirchen des H. Benedicti, allwo er mit gebogenen Angen vor einem au der Band gemahlten Crucifix=Bild dren Jag und Nacht aneinander geweint geseufftet und feine groffe und ichwere Gunden bereuet bag endlichen den dritten Tag ben 25. Martii, damahlen der Charfrentag bas Crucifir-Bild gegen ihm das Hanpt geneigt / und dadurch zu verstehen gegebeit / daß nunmehr ihm feine Sunden feind vergeben bierauf er alfobald jeinen Geift aufgeben | das Bild aber wird noch big ben heutigen Sag mit geneigten Saupt gesehen und leuchtet mit großem Miracul und Wunderwercken. Pagat, tom. 2 f.223.

#### 173

# 1708. Joh. Christoph Rudinger: De Spiritibus Familiaribus

(Praeses: Johannes Clodius)

C. B. D. De Spiritibus Familiaribus vulgo sic dictis, Praeside, M. Johanne Clodio, Fac. Philos. Adjuncto, In Auditorio Majori Ad diem XXII. Julii, An. 1674, publice disseret 1708. Aloysius Charitinus: Von Betrüglichen Kennzeichen der Zauberey

Jo. Christophorus Rudingerus, Dresdensis. Vitembergae, Prelo Christiani Schroedteri, Acad. Typ. Anno MDCCVIII.

(p 18) in § VII.

Præterea familiaritatem cum Dæmone coluisse memoratur Henricus Cornelius Agrippa, Magorum suæ ætatis Princeps, ut creditur, qvi accubuum semper habuit comitem atrum canem, feralis profecto coloris et Cerberum signantis indicem \*\*\*\*\*). Similiter Christophorum Aurigarium VII. annos sub specie Simii, et Johannem Faustum XXIV. sub forma Monachi Dæmonem circumduxisse, ex scriptis super hac re de utroqve publice extantibus (si modo usquequaque fidem merentur) constat. Diabolica autem calumnia est Cornelii Lapidei, qui B. Lutherum nescio cujus Dæmonii familiaris reum egit, cujus innocentia tam evidens est, ut vel ex Reformatis Voetius calumniam Jesuiticam mascule retuderit.

#### 174

# 1708. Aloysius Charitinus: Von Betrüglichen Kennzeichen der Zauberey

Aloysii Charitini ) J.C. Discurs Bon Betrüglichen Kennzeichen der Zauberey / Worinnen viel Abergläubische Meinungen Bernunfftmäßig untersucht und verworssen; Wie auch Carpzovii, Berlichii, Crusii, und anderer so woll Päbstischer als Protestantischer Jure Consultorum Mißliche und Leichtgläubige Lehrsche von der Zauberen / erwogen und beleuchtet worden / allen Gerichtshaltern / dann auch Landspredigern / zu Vernünfstiger Führs und Beurtheilung eines Heren Processes. Nebst einer

<sup>\*\*\*\*)</sup> Etsi enim Historiam inficietur Johannes Wierus, Agrippæ disciputus, frustra tamen hactenus est, nec fidem merebitur ipse Magus, ut a Jacobo Britanniæ Rege in Dæmonol, notatur, certe Lamiarum Patronus diligentissimus. Neque etiam novum est, discipulum, qui venerandum suum Præceptorem (ut sæpe vocat Agrippam) ejus defensionem suscepisse.

<sup>1)</sup> Der Berfaffer ift Jacob Brunnemann. D. D.

1708. Aloysius Charitinus: Von Betrüglichen Kennzeichen der Zauberey

Borrede von dem Borzuge derjenigen Zeiten in welchen man bemühet ist alle eingewurhelte Irrthümer außzurotten; In Liebe zur (Verechtigkeit Communiciret. Stargard Bey den Gebrüdern die Ernesten und Joh. Nich. Zenisch Buchhändler Gedruckt ben Johann Besseln MDCCVIII.

S. 68

# \$ 34

Ein Zettul mit Blut geichreiben macht ben dem Crusio I. c. n. 32 auch einen sonderlichen Verdacht : aus Uhrfach ! weil ein berühmter Schwarpfunftler Faustus mit feine Blut feine Sandichrifft folle geschrieben haben; Db ein jolcher Rerl jemable in der Belt gewesen i ift noch zweiffelhafft i ungeachtet man noch in dem Buchladen ein gang abgeschmacktes Buch von feinem Leben fiehet und bann und wann flein Stadtijche Commediaten diefe miserable piece von Fauftens Leben über alte Tonnen aufammen gefetten Bretern jo fie Theatra zu nennen pflegen noch zu præsentiren, die garftige Bewohnheiten haben; Diefes ist gewiß daß die Herren Wittenberger und in specie Herr D Neumann in einer bejondern Disputation de Vita D. Fausti diesen Rerl von ihrem Parnasso längst verbannet | und es vor eine halbe injurie auffnehmen i wenn man fagt i bag an bem Orte wo Cathedra Lutheri ift auch einst Doctor Faust mit jeinem Mephistophilo und dem fa- [69] mulo Wagner fich auff= gehalten. Db aber mit beffern Recht die Berren Bittenberger diesen Rerl den Schwaben und inspecie Burtenbergern aufdringen i darum darff man fich nicht sonderlich bekummern i weil es einen gleich viel gelten tan. Indeffen wird berjenige nicht groß irren der davor hält daß niemahle ein D. Fauft mit folden Rüniten in der Belt gewesen und wenn der Autor feiner Lebens Beschreibung nicht auff allen Blattern feine Ginfalt gezeiget fonte man davor halten | er hatte die Intention die man dem Frankoffichen Autori des Tractathens: le Comte de Cabalis jonit zu ichreibet : daß Er einer suptilen Sature fich bedienen oder einen negromantische Roman ichreiben Indeffen murbe folche schedula mit Blut / weil es auff Pappier tundel zu lesen nicht vieles probiren, jondern leicht falliren fönnen.

#### 175

# 1708. Barth. Feind: Deutsche Gedichte

Barth. Feindes | Lt. Deutsche Gedichte | Bestehend in Musicalischen Schau-Spielen | Lob-Glückwünschungs-Verliebten und Moralischen Gedichten | Ernst- und scherthaften Sinn- und Grabschrifften | Satyren | Cantaten und allerhand Gattungen. Sammt einer Vorrede Von dem Temperament und Gemühts-Beschaffenheit eines Poeten | und Gedancken von der Opera. Erster Theil. Mit Kupssern und einem vollständigen Register. STADE Verlegts Hinrich Brummer privilegirter Buchführer. Im Jahr 1708.

S. 94

Ich rede hier von Zuschauern welche der Opera wegen / und nicht der Conversation halber / in die Opera kommen / worunter es etliche gibt i die offt nicht wissen / was für ein Stück aufgeführet worden / wenn sie zu Ausgang desselben darüm befraget werden. Und solche sind insgemein dergleichen Leute / die weder die Musique, noch Poesie / noch Mahleren noch Architectur verstehen / welche vier Stücke ein essentielles Wesen von der Opera, und daher kömmt es dann / daß viele mehr an einer teutschen Comedie von Dr. Faust und einem Holländischen Klucht-of Bly-Spel van Jan Claassen, de Vreyer in de Kist, of de dry boose Grieten haar Vermaack sinden, so man ihnen von Herben gönnet.

#### 176

# 1709. [Abraham a Santa Clara]: Centifolium Stultorum

Centi-Folium Stultorum In Quarto. Oder Hundert Ausbündige Rarren In Folio. Nen aufgewärmet / Und in einer Alapatrit-Pafteten zum Schausessen mit hundert schönen Kupffers Stichen / zur ehrlichen Ergöhung / und nuhlichen ZeitsVertreibung , sowohl frolichs als melancholischen Gemüthern aufgesett; Auch

#### 1709. Allgemeines Historisches Lexicon

mit einer delicaten Brühe vieler artigen Hitorien luftiger Fablen furhweiliger Discursen und erbaulichen Sitten Lehren angerichtet. Cum Licentia Superiorum. WIFNN Zu finden ben Zohann Carl Megerle Universitätes-Buchhandler im Grundlshof. Und Ben Zohann Christoph Beigel Kupsserstechern in Rürnberg Gedruckt ben Christoph Lercher Universitätes Buchdruckern. IM LVstlgen lahr als Dleie Narrens-Schaar erkohren gar.

3miichen E. 68 u 69

[Bild mit der Überichrift Comedi- und Opera-Narr. Darunter die Berie:

Zeht! wie die Narrn fich einstellen, wein Baar und Baar mit ihren Giellen. Bo fie die Zeit io wol passiren. Mit Augen-Luft und Courtesiren. Komm Courtesau, gib denen Lavpen, Des Rüffiggangs verdiente Kappen.

Durch einen runden Thorbogen geht das Bublitum ins Theater, deffen Banke bereits wohlgefüllt find. Über dem Thorbogen ein Zettel mit der Aufschrift:] vom Dr. Faust.

## 177

# 1709. Allgemeines Historisches Lexicon

Allgemeines Historisches Lexicon, in welchem das Leben und die Thaten derer Batriarden Propheten Apoitel ber erften Kirchen Rabite Cardinale Biichoffe Prålaten pornehmer Gottes : Gelahrten nebit denen Rekern wie nicht meniger berer Ranier Ronige Chur: und muriten groffer Gelben und Miniftern ingleichen derer berühmten Gelahrten Seribenten und Runitler ferner ausführliche Nachrichten von ben anfebuliditen Graflichen Abeliden und andern Familien von Conciliis. Münches und Ritter-Orden Gendniichen Gottern etc. und endlich die Beichreibungen berer Ranierthumer Ronia= Rürftentbumer frener Staaten Landichafften reiche Ruieln Siádie -Saldffer Aloner Geburge klune und fo fort

## 1709. Allgemeines Historisches Lexicon

Alphabethischer Ordnung mit bewehrten Zeugnissen vorgestellet werden. Erster und Ander Theil / A-G. Leipzig / verlegts Thomas Kritsch / 1709.

S. 107 der zweiten mit & beginnenden Lieferung

Fauftus / (Zohannes) ein berühmter schwarpfünstler / war zu anfang des 16den feculi berühmt. Bon feinem vaterlande find die scribenten verschiedener mennung. Denn einige fagen / daß er zu Kundling / einem städtchen in Schwaben / fo heut zu tage den namen Knitlingen führet / andere aber / daß er in der grafschafft Anhalt gebohren worden fen. Georg. Rudolph. Bidmann / welcher dieses zauberers leben in dregen theilen beschrieben i jagt: daß seine eltern arme bauers-leute in der Marck Soltwedel gewesen , die ihn nach Wittenberg zu ihren verwandten geschickt ! welcher ihn wegen feines herrlichen verstandes fehr geliebet / und mit groffem fleiffe zur schule gehalten. Sierauf fen er nach Sugolftadt ohngefähr in dem 16 den jahre feines alters gekommen. allwo er der gottes=gelahrtheit fich foll gewiedmet und in dem dritten jahre seines academischen lebens die magister-würde erhalten haben. Gleichwie aber ben dem machsthume der pabstlichen migbrauche zugleich allerhand verbotene fünfte überhand genommen | also fand er auch überfluffige gelegenheit | fein eitles gemuth daran zu vergnügen. Er verließ aber hierüber die theologie / trieb hingegen die medicin und wahrsager-funft aus den geftirnen mit desto gröfferm eifer i so gar / daß jeine mit folchen fachen ausgespückte calender gar richtig follen zugetroffen haben. Anmittelst geschahe es / daß oben gedachter sein anverwandter / feines vaters bruder / zu Wittenberg starb / und ihn zu seinen erben einsetzte. Faustus nun i der hierdnrch zu ziemlichem reichthum gekommen : verschwendete folden in allerhand üppigkeiten / und ergab fich gant ben zauberkunften und beschwerungen ber bofen geifter. Sa i er schaffte fich allerhand heillose bücher an / daburch er glaubte feinen entzweck zu erhalten. Bie er dann and gleicher urjache fich ber unterrichtung des Chriftoph Sanl= lingers / so damale wegen der cryftallen-jeher-kunft beruffen war ! untergab / und sich solcher 2 ganger jahr bediente. Nach ver= flieffung solcher zeit beschwor er vermittelst der necromantie / den teufel / und machte mit ihm auf 24 jahr lang einen bund /

# 1709. Allgemeines Historisches Lexicon

in welchem ihm der satan einen aus feiner ichaar | namens Dephiftophelem unter der geftalt eines Franciscaner-monchs zu seinen bienften darftellete. Bierauf joll Fauftus ! nach gedachten Bidmanns berichte ! mit diesem seinem biener verichiebene bifpute gehabt haben / von der anzahl der bofen geifter . ihrem falle von dem zustande des paradieses von den ord= nungen der teufel und andern vorwitigen fachen. Desgleichen foll ihm Mephistopheles eine Selenam aus ber höllen zugeführet haben i mit welcher er einen fohn i Juftum Fauftum / gezeuget. Letigemeldter autor ichreibet ihm auch gu bag er an. 1525 bren junge Gren-Berren von Bittenberg zu bem beplager nach München auf dem mantel in furper zeit gebracht. So foll er auch ein icon brannes pferd burch feine verbotene tunft gemacht haben welches er auf einem jahrmardte für 40 gulden vertaufft / mit angefügter bedingung / daß es der tauffer über fein maffer reiten folle. Als nun der fauffer darwider gehandelt und er mitten ins maffer gekommen / fen bas pferd verschwunden und der arme mann an ftatt auf einem bunde ftrob ju feiner groffen befturgung zu figen gefommen. Und ob gleich ber betrogene fauffer fich seines ichabens ben bem buben gu erholen gebachte i tam er boch nur übel ärger an i indem / als er ibn schlafend fand und ben dem beine herab giehen wolte / er seinen schendel heraus fahren ließ bamit ber roß-tauscher hinter fich in bie ftuben fiel ale ob ihn der donner darnieder gefchlagen. Dergleichen schelmstücke practicirte er auch mit schweinen / als es ihm an gelbe ermangeln wolte. Bu Erffurt foll er / als er über ben griechischen poeten homerum gelesen ! feinen guhorern / bie barinnen gedachte Belben ! Menelaum ! Achillem ! Bectorem ! Priamum , Alexandrum und andere in person vorgestellet haben / gleichwie er auch an dem hofe des Kanfers Maximiliani mit bem groffen Alerander und feiner gemahlin gethan. Richt weniger wird unter andern seinen zauberftücken angeführet daß er einem bauer ben Braunichweig welcher ihm mit 4 pferden und leerem wagen begegnet und ihn gleichwol nicht in die ftadt führen wollen [108] ben poffen gefpielet bag ihm bie rader von bem magen und in der lufft hinweg geführet worden j und feine pferde als todte barnieber gefallen | welchem er aber nach gethanenem fuffalle wiederum zu dem seinen verholffen. Es ist auch dieses was abendtheuerliches was zwischen ihm und einem andern bauren pafiret / dem er ben Gotha ein gantes fuder heu famt wagen und pferden verschlucket haben foll / bergleichen er auch zu Awickau gethan. Hierauf foll er auch einen diener / Johann Baiger oder Bagner / eines priefters fohn zu Bafferburg / an= genommen / zu gleicher gottlosigkeit angeführet / und ihm nach feinem tobe feine guter vermacht haben. Go foll er auch mitten im winter die herrlichsten früchte mit den schönften pomerangen= feigen- und andern baumen / anmuthigen gejang der nachtigallen und lieblich-grunenden wiefen als naturlich vorgeftellet haben. Allein i wie ferner berichtet wird / hat er in dem Dorfe Rimlich au nachts awischen 12 und 1 uhr / in dem 41sten jahre seines alters / ein ende mit schröcken genommen / indem ihn der teufel an die wände geschmissen / dan das gehirne daran kleben geblieben / und alle glieder graufamlich zerftummelt worden fenn follen. Einige wollen ihm auch einen tractat von der necromantie benlegen. Im übrigen ist nicht zu läugnen / daß gar viele / sowol au der mahrheit diefer abendtheur / als auch daran ! ob iemals dieser Faust gewesen weifeln. Gleichwol muß man andern theils gestehen bag einige scribenten bie zu gleicher zeit mit bem ert= buben gelebet / und unter andern Philippus Melanchthon seiner gebenden. Iohannes Manlius in suis locis communibus; Georg, Rudolph. Widman, in den wahrhafftigen histor, von den gräulichen sünden D. Iohann. Fausti: Ioach. Camerar. in hor. subcesiv: Ioh. Georg. Neuman in peculiari dissertatione hac de re Wittebergæ an. 1683 habita; Burc. Gotthelf Strubius in biblioth. antiqua. mens. jun. an. 1706 p. 232 seq.; Wilhelm Ernest. Tenzelius in der curieusen bibliothec drittem fache des dritten repositorii an 1706; hannover, auszug an. 1701, p. 58. 1)

# 178

# 1710. [Bourdelot]: L'Histoire des Imaginations

L'Histoire Des Imaginations Extravagantes De Monsieur Ousle. Causées Par La Lecture Des Livres qui traitent de

<sup>1)</sup> Gemeint ift Splitter 158. D. H.

#### 1710. [Bourdelot]: L'Histoire des Imaginations

la Magie, du Grimoire, des Démoniaques, Sorciers, Loups-Garoux, Incubes, Succubes et du Sabbat; des Fées, Ogres, Esprits-Folets. Genies. Phantômes, et autres Revenans; des Songes, de la Pierre-Philosophale, de l'Astrologie Judiciaire, des Horoscopes, Talismans, Jours heureux et malheureux, Eclypses, Cometes et Almanachs: enfin de toutes les sortes d'Apparitions, de Devinations, de Sortileges, d'Enchantemens, et d'autres superstitieuses pratiques. Le Tout Enrichi De Figures et accompagné d'un très grand nombre de Nottes curieuses, qui rapportent fidellement les endroits des Livres, qui ont causé ces imaginations extravagantes, ou qui peuvent servir pour les combattre. Tome Second. A Amsterdam. Chez Estienne Roger, Pierre Humbert, Pierre De Coup. Et Les Freres Chatelain, Marchands libraires. MDCCX 1)

p. 122<sup>2</sup>)

[Note] (n) Jean Faustus de Cundligen. Allemand, étrange Enchanteur et Magicien, se rencontra un jour à table avec quelques-uns qui avoient beaucoup entendu parler de ses [123] prestiges et tours de passe-passe, ils le prierent de leur en faire voir quelque chose. Il se fit fort presser. Enfin par l'importunité de ces banqueteurs, qui avoient la tête échauffée. il promit de leur montrer ce qu'ils voudroient. D'un commun consentement ils demanderent qu'il leur fit voir une vigne chargée de raisins murs, et prêts à cueillir. Ils crovoient que, comme on étoit alors dans le mois de Decembre, il ne pourroit faire ce prodige. Il consentit à leur demande, et promit que tout-à-l'heure, sans sortir de table, ils verroient une vigne telle qu'ils souhaïttoient: mais à condition que tous tant qu'ils étoie[n]t, ils resteroient dans leurs places, et attendroient qu'il leur commandat de couper et cueillir les grappes de raisins, les assurant que quiconque désobérroit, courroit risque de sa vie. Tous avant promis de lui obeir exactement, tout d'un coup Faustus, par ses enchantemens charma de telle

<sup>1)</sup> Mie Berfasser wird angegeben ein Abt Bordelon oder Bourdelot. T. H. (2) In der Nouvelle Edition, Cinquieme Partie, Paris 1758 sieht die Anmertung E. 56. T. H.

#### 1710. Burcard Gotthelf Struve: Supplementa

sorte les yeux et la fantaisie de ces conviéz qui étoient yvres, qu'il leur sembloit voir une très-belle vigne, chargée d'antant de longues et grosses grapes de raisin, qu'ils étoient pour lors d'hommes assis à table. Ces gens excitez par fla vûë de ces beaux et gros raisins, prennent leurs couteaux, attendant que Faustus leur commandât de couper les grappes. Il se fit un plaisir de les tenir quelque temps dans cette posture: puis tout d'un coup il fait disparoître la vigne et les raisins; et chacun de ces bûveurs pensant avoir en main sa grappe pour la couper, se trouva tenant d'une main le nez de son voisin, et de l'autre, un coûteau pour le couper. De sorte que s'ils eussent coupé ces grappes, sans attendre l'ordre de Faustus, ils se seroient coupé le nez les uns aux autres. Medit. Histor. de Camerarius. t. I. l. 4. c. 10.

p. 177

Table Generale Des Matieres Contenues En Cet Ouvrage. p. 188

Faustus de Cundligen (Jean) Enchanteur et Magicien, V. 56. n. n.

#### 179

# 1710. Burcard Gotthelf Struve: Supplementa

Burcardi Gotthelfii Struvii Svpplementa ad Notitiam Rei Litterariæ Et Vsvm Bibliothecarvm Accessit Oratio. De Meritis Germanorum In Historiam Ienæ. Svmptibus Ernesti Clavdii Bailliar MDCCX

p. 147 Ad Caput Nonum.

p. 153

Ad §. XXXIII p 473

Io. Faustus.

Singulari dissertatione de Io. Fausto egit 10. GEORGIVS NEVMANNVS Wittebergæ 1683. 4. lpse quoque de eodem egi Bibliotheca antiqua, mense lunio 1706. p. 232.

## 180

# 1711. Amaranthes: Proben Der Poesie

Proben Der Poesie In Galanten Berliebten Bermischten Scherts und Satyrischen Gedichten abgelegt i Bon Amaranthes 1). Anderer Theil. Rebst einer Borrede von der Schwürigkeit und wahren Eigenschafft der Tichter-Runst. Franchurt und Leipzig, bei Philipp Bilhelm Stock. Ao. 1711.

**E.** 462

Barum allezeit so wenig Frauenzimmer in Faustens Comædie gehet.

Be fommte boch fraget ihr Barum das Frauenzimmer hier So offt man ficht von Fausten spiehlen Richt wie sie sonsten thun in die Comædje gehn? Wein! fonnt ihr dieses nicht verstehn Borauf ihr Absehn pflegt zu zielen? Sie möchten (fürchten sie) durch Faustens Zauber Sachen Bie der auch ebenfals die Hörner lernen machen.

## 181

# 1712. [Bourdelot]: Historie oder Wunderliche Erzehlung

**B**istorie Dber: Bunderliche Erzehlung Der jeltjamen Gin-Belde Monsieur Oufle Auf Lejung folder Bucher bildunaen die von der Zauberen Beidmorungen / Beieffenen befommen Bauberern Bohr : Bolffen Incubis. Succubis. Sabbath ber milden Mannern Heren meinen grauen Polter = Beiftern ! Geipenitern nach dem Jod wieder ericheinenden Seelen; Bie auch von Träumen Lapide Philosophorum. Astrologie Nativitat=Stellen Talismannischen Bildern Glud- und ungludlichen Rinfternuffen Cometen und Calendern; mit einem Tagen

<sup>&#</sup>x27;i Der Berfaffer ift M. E. Corvinus. D. D.

#### 1713. Gaudentius Jocosus: Doctae Nugae

Worte / welche von allerhand Erscheinungen / Wahrsag=Zauber=Künsten / und andern Aberglaubischen Dingen handeln. Durchsgehends mit vielen curieusen Noten versehen / worinn alle Stellen in den Büchern / welche solche seltsame Einbildungen verursacht haben / oder wieder dieselbe dienen können / getreulich angezeiget / und in zwen Theilen abgehandelt sind. Auß dem Frankösischen übersetzt.). Dantig / Berlegts Pharamund Kretschmer / 1712.

S. 14

Siftorie von D. Faust. In diesem Buche findet man doch noch plaisir genug / so wenig als man auch von Gauckelen und Betriegeren halt.

## 182

# 1713. Gaudentius Jocosus: Doctae Nugae

Doctæ Nugæ Gaudentii Jocosi, Consistentes in diversis Narrationibus et Eventibus hujus temporis; scitu non tam jucundis ad fallendum tempus occasione honesti otii, quam utilibus ad diversos hominum mores corrigendos. Per Risum Conclusum est contra Melancholicos. Solisbaci, Impensis Johannis Leonardi Buggelii. Anno 1713.

p. 49

# Fausti Magia.

COnvivas habuit infaustus ille Faustus multos amicorum. Petierunt hi, vites uvis prægnantes sibi repræsentaret in mensa, quamvis, putarint brumæ tempore ab uvis tam alieno, id fieri non posse. Nec tamen difficilis fuit magus persuasu; vites igitur præstigiis e mensa evocat racemis prægrandibus plenas. Prius tamen eam omnibus edicit legem, ut alto silentio expectent, dum jubeantur uvas carpere. Omnes se legi obtemperaturos recipiunt. Mox infamis artifex, incantamentis carminum ita oculos appotæ turbæ perstrinxit, ut illis tot botri miræ magnitudinis, et suco maturo pleni apparerent, quot eorum mensa numerabat. Omnes ergo in gulam hane avidissimi, jamque nihil sitibundi a temulentia suum quisque

<sup>1)</sup> Bergleiche Splitter 177. D. S.

## 1714. Neu-eröffnetes Museum, I

er habe zu Ingolftadt studiret, wo er in Doctorem promoviret, darvon ift alles ftille. Gleichwohl aber muß fein Rahme mit einem groffen D. verbramet, und Doctor Faust genennet werden. Run wird er fich ja nicht felbst barzu gemachet haben. aber die Sache gewiß, jo murde wohl in dem gerühmten Original des Fausti einige Nachricht zu finden gewesen fenn. Sat er andere nichtemurdige Lumpen-Bandel auff= [277] gezeichnet, marum benn nicht auch diefes? Ein Doctor mar vor ein paar hundert Sahren etwas groffes. Denn es waren derfelben feine jo groffe Menge') wie ieto. Bürde also der von Ehrgeit fehr beschriehene Fauft jolches in feinem Leben angumerden nicht vergeffen haben: 3ch halte dannenhero davor, es ift jolches von Freudio in jeinen Bemiffene-gragen von der Bauberen, p. 265 und dem feel. Johan. Georg. Meumann in jeiner Disput, de Fausto Præstigiatore c. 2. § 15. mit gutem Recht geläugnet worden. Go ichickten fich auch feine vorgegebene Thaten und Sandlungen fehr ichlecht vor einen Doctorem. Denn bald joll er ein Guder Ben gefreffen haben; Er muß gewiß dazumahl jehr hungrig gewesen jenn, weil ihn jein Mephostophilus nichts bessers gebracht:) bald wird er zu einem Roß-Taufcher, bald gar zu einem Schwein-Bandler und Treiber gemacht, welches alles fich mit einem Doctore unvergleichlich qu= iammen reimet.

[278] Wolte man einwenden und fagen, er sen ein Mensch gewesen, der seine gebührende Ehre wenig, oder gar nicht, in acht genommen. Allein diesen Einwurff wiederleget die angeführte Lebens-Beschreibung Fausti selber. Denn wie vielmahl wird nicht in derielben seines ungemeinen Ehr-Geites und Stoltes gedacht, welches auch als die vornehmste Ursache angeführet wird, weswegen er sich dem Satan ergeben. Er wolte gerne mehr senn, mehr

<sup>&</sup>quot;) Es icheinet ihrer vielen heut zu Tage etwas wunderliches baß mancher Gelehrter den einmahl erlangten Doetor-Tital wieder weg läffet. Miein da diese an sich selbst edle Bürde wegen vieler Halb-Gelehrten / so sielelbe erfaussen fast verächtlich werden will so ist es gleichwohl kein großes Bunder. Denn nunmehr heist es; doch ich will es lieber mit des berühmten Huldriei Hutteni Borten ausreden: Doetorem esse oportet nune, doetum negre necesse est, negre omnisnso aliqvid est. Vid. Ej. Satyr. Nemo. p. 10.

## 1714. Neu-eröffnetes Museum, I

wissen und verstehen, als alle andere Leute. Solte aber wohl ein so Ehrgeitiger Mann einen Schweintreiber abgeben i etliche wenige Thaler dadurch zu verdienen, das ist schwerlich zu glauben. Abssonderlich da er ja in seinem Bündniß mit dem Satan so viel Geld versprochen bekommen, als er brauchen würde, was hätte er also nothig gehabt, als ein Roß- oder Schwein-Händler, auf denen Märckten herum zu lauffen?

Nicht mehrern Glauben verdienen seine andere Thaten. wird gar offt gemeldet, Faustus habe seine Rünfte gerne verschwiegen gehalten und feine Possen nicht einem jeden sehen laffen, damit man ihn nicht vor einen Zauberer halten möchte. Bit denn aber die vermeinte Lufft-Jagt, die munderliche Schlitten-Farth, der Ritt auf dem Beinfaffe aus einem Bein-Reller in Leipzig / und andere bergleichen Gachelgen beimlich ober im Sacte geschehen? Oder haben es nur allein folche Leute feben konnen, von welchen Faustus versichert gewesen, daß sie [279] ihn beswegen vor keinen Heren-Meifter halten murden? Oder es haben folches vielleicht nur die Sonntage-Rinder, wie die liebe Ginfallt meinet / feben Rach denen Umftanden, jo in der Lebens-Beichreibung Fausti vorfommen, muffen es aber alle Leute gegeben haben. Dieses ist aber dem vorigen, daß Faustus seine Künste gar heimlich gehalten, schnur stracks zu wieder, wiederspricht nicht eines dem anderen, und hebet nicht eines das andere auf?

Budem würden bergleichen Possen nicht senn gedultet worden. Welche Christliche Obrigkeit würde wohl sothane Sachen, die von ihm erzehlet worden, ohne eine gebührende Untersuchung und Bestraffung derselben hingehen lassen? Denn daß dieselbe aus den Kräfften der Natur nicht hätten dargethan und erwiesen werden können, ist handgreisslich. Darum hätte man ihn ja billig fragen sollen, aus was vor Macht er solches thue. Daß er aber diesert wegen an einem Orte zur Nede gesehet worden, wird mit keinem Worte gedacht. Manlius am angeführten Orte saget zwar, er wäre aus Wittenberg entwischt, da ihn der Herbog von Sachsen Johannes hätte wollen greissen lassen. Widmann hingegen meinet, er habe ordentlich in Vittenberg bis an seinen Todt gelebet. Die Wittenberger hingegen wissen von diesen allen gar nichts. Wer siehet aber hieraus nicht den Ungrund der Sache?

#### 1714. Neu-cröffnetes Museum, I

Saget iemand, man habe gleichwohl nicht [280] ganglich an denen Thaten Fausti zu zweiffeln Urfache. Denn daß er auff einem Bein-Saffe aus einem gewiffen Reller in Leipzig geritten, tonte man noch mit einem in folchem Reller befindlichen Gemahlde 3d halte aber darvor, woferne jonit tein befferer Beweiß-(Brund ift, co wird diefer Mahleren wegen ichwerlich iemand verständiges der Zache benfallen. Denn wenn alle gemablte Bilber muften mahr fenn, mas vor bummes Beug murbe man ine-fünftige zu glauben haben. Die Fabel, daß Faustus bem Ränfer Maximiliano Alexandrum M. und deffen Gemahlin verift bereits von dem jeel. Reumann in angeführter Disp. unterjuchet und wiederleget. Aus diejer ift vielleicht die andere entitanden, er habe zu Erfurth über den Homerum gelejen, und Die darinnen gedachte Briechischen Gelden in Berjon vorgestellet. Gine elende Sabel und altes Beiber-Mahrgen ift es auch, daß er mit der ihm vom Teuffel zugeführten Briechischen Belena einen Sohn Justum Faustum gezenget. Bas von feinem Mephostophilo oder Spiritu familiari gu halten, mogen andere untersuchen. Diejes ift mohl gewiß, daß folder an manden Orten in der offt angeführten Lebens-Beichreibung Fausti, gar gu einem Sitten-Lehrer gemacht wird, welches fich aber mit feiner Berfon nicht gar wohl gufammen ichidet.

Endlich wird von dem graufamen und ichrecklichen Ende Fausti viel geschrieben, aber wenig [281] bewiesen. Denn es ift weder das Bahr, wenn es geschehen, noch der Ort, wo es geichehen, angemerdet. Rach der gemeinen Gage mufte es zu Brabe einem Porffe an der Elbe ben Wittenberg geschehen jenn. Es hat aber die Nichtigfeit diefes Borgebens offt gedachter feel. Reumann Diss. c. 3. § 8. dentlich gewiesen. Man fiehet demnach aus allen angeführten, daß man der Sache gar nicht zu viel thut, wenn man das leben offt erwehnten Fausti entweder mit bem Gabr. Naudeo in Apol. c. 15. p. 149. ein Roman Magiqve, oder nach feinem ordentlichen Urfprunge, eine zusammen gestoppelte Wer Luft und Beit bat, mehr von biejem Fausto Sabel nennet. ju leien, findet foldes über angezogene Bucher, in Hondorff. Prompt. Exempl. ad. II. Præc. p. 167 Johan Wieri Ep. p. 687. seqq. Delrion, Disq. Mag. L. II. q. 11. Meigeri

## 184 1714. Neu-eröffnetes Museum, I

Nucl. Hist. Lib. VII. c. 18. Voetii Part. III. Disp. Sel. p. 539. Thomas, Disp. de Schol. Vagab. § 28. Struvii Bibl. Antiq. Mens. Jun. 1706. p. 232 seqq. Tențeln in der curieusen Bibl. 3. Fache des 3. Rep. An. 1706

Run saget man zwar im gemeinen Sprichwort: Fama nihil temere spargitur. Solte man denn wohl von einer Sache jo viel Redens und Schreibens machen, wenn gar nichts daran ware? Redoch, es ist auch das andere Sprichwort bekannt: Fama mendax in majus omnia extollit. Das Beichren macht allemahl eine Sache gröffer / als fie an ihr felbst ift. Und auf [282] diese Beise ift es auch wohl mit der Lebens-Beschreibung Fausti zu-Es tan fenn / daß ein gewiffer Land-Betrüger gu Manlii Zeiten gelebet, welcher Faustus genennet worden. Darum, wie wir oben gefaget, icheinet Manlius guten Glauben qu ver-Db ihm aber die jenigen Thaten alle zu zuschreiben, welche ihm nach und nach angedichtet worden / ift eine andere Frage / welche man am füglichsten mit Rein beantworten kan. Zweiffele ohne ift die Sache also gewesen: So bald an einem und dem andern Orte jenes Fausti Abentheuer bekannt worden / haben sich anfänglich die Leuthe höchlich darüber verwundert. Hernach haben fie alles munderliche Beng, jo ihnen nur zu Ohren tommen, Fausto bengeleget. Endlich ift angeführte Lebens-Beschreibung Fausti, theils von erdichteten i theils von andern dummen Sandeln zusammen geklaubet worden. Nicht anders, als wie es mit dem Leben Gulenfpiegels, ber Schildburger, Graff Gunthers, und andern dergleichen Belben zugegangen.

Nun werden insgemein auch noch einige Bücher dem Fausto zugeschrieben. Allein es sind dieselben wohl von einem oder unterschiedenen Betrügern i bloß unter diesen beschriehenen Nahmen heraus kommen. Denn weil doch die Welt gemeiniglich will bestrogen seyn, so sinden sich auch immer Leute, welche sie betrügen, da man nun von Fausto und dessen Künsten so viel Redens gemacht, so ist es einem oder dem andern [283] leichte gewesen, unter Fausti Nahmen eines und das andere zusammen zu schmieren. Und weil der Leute nicht wenig gewesen, so aus einer unbesonnenen Thorheit, nach dieser saubern Arbeit gestrebet i so mögen sich auch hernach die schönen Werckgens immer vermehret haben. Ich halte

1715. Daniel Dost: Eruditi Spirituum Familiarium Usu Suspecti

auch davor, wenn einer noch heut zu Tage etwas unter Fausti Nahmen heraus gabe es würden sich mehr Käusser darzu sinden, als zur Bibel oder einen andern guten Buche. Denn wenn man nur in demselben allerhand dunckele Reden, halbe und gante Circul. mancherlen seltsame figuren, und andere Narren-Possen antresse, ohngeacht der Auctor derselben selbst nicht gewust, was sie heisen sollen, so würde man doch daraus groß Bunder machen. Dergleichen Ursprung werden auch wohl die gerühmten Bücher Fausti haben, welche vornehmlich folgende senn sollen:

- 1. Praxis Cabalæ albæ et nigræ.
- 2. Miracul- und Bunder-Buch, genannt ber Bollen-3mang.
- 3. Practicirter Beifter-3mang.
- 4. Schwarter Mohren=Stern.
- 5. Haupt- und Kunft-Buch, i. e. aller Cabalisten und Beisen Fundamental-Praxis zur Lehre, in geheim seinem Diener Christoph Wagnern hinterlassen.
- 6. Bauckel-Laiche.

Bunhalt Der vierdten Deffnung.

11. Vernünfftige Gedanden über das Leben des beruffnen Bauberers Johannis Fausti.

185

# 1715. Daniel Dost: Eruditi Spirituum Familiarium Usu Suspecti

Praeses: Georg Christian Wagner.

a — b

A et Ω. Eruditos. Spiritvym Familiarivm Vsv Suspectos. Dissertatione Literario-Critica Percensvervnt Eandemqve Svperiorym Benigno Indvltv Placitæ Ervditorym Censvræ Svbmittent Præses M. Georg. Christianys Wagnerys. Cygn Misn. Et Respondens Daniel Dost, Hermsdorfo-Schoenb. Theol. St. H. L. Q. C. Die XXI. Decembr. A. O. R. M.DCCXV. Lipsiæ, Litteris Schedianis.

# 186 1715. Urkundio, II (1875)

a) p. 24

§ XIX. JO. FAVSTVS, famosissimus seculi X VII. sui præstigiator, cuius personam et vitam cum Jo. Faustus. quibusdam pro fabula prorsus habere eqvidem nolumus, plurima tamen intermixta falsa cum Naudæo a.) et B. Neumanno Vitebergensium olim Theologo b.) merito putamus. Ejusdem commatis procul dubio est, quod alii diabolum ipsi sub forma canis nigri, alii sub forma Monachi familiarem tribuere soleant, quem mimi nostri, qui choros suos per vicos agunt, Mephistophilem plerumque nominare consueverunt. Canem nigrum, diabolum incarnatum ex Cornelii Agrippæ superius adducta historia huc translatum putat Neumannus. c.) Fabulam autem de Monacho diabolo, qvam M. Laubius et Clodius adducunt, d.) hactenus plane αδέσποτον; nec a B. Neumanno, aliquoties jam laudato, qvi omnia diligenter de Jo. Fausto excussit, memoratam intelligimus.

# **b)** p. 46

Ita omisimus Christophorum Aurigarium, quem supra citati b) M Clodius et M. Laubius diabolum septem annos sub forma Simiæ circumduxisse narrant, eumque cum Jo. Fausto conjunctum in eruditorum numero habere videntur:

#### 186

# 1715. Urkundio, II (1875)

**A**rkundio, Beiträge zur vaterländischen Geschichtsforschung vornehmlich aus der nordwestlichen Schweiz. Heraus gegeben vom Historischen Berein des Kantons Solothurn. Zweiter Band Solothurn (1875) Des Zweiten Bandes zweiter Theil.

a.) Apolog. c. 15. p. 419,

b.) Dissertat. de Fausto Præstigiat. c. III. §. 2. 3. Vitemb. 1683.

c.) ibid. c. II. § 9.

d.) M. Laubius de peccat. Erudit. p. 12.1) et Clod. Dissertat. de spirit. famil. § VII.

b) § 19.

<sup>1)</sup> In Wirflichkeit steht die Stelle p. 19, 20. D. B.

1716. Georg Andreas Agricola: Versuch der Universalvermehrung

Wienerische Reiss-beschreibung (des Minoriten Georg König von Solothurn herausgegeben von Dr Jacob Bächtold)

3. 74 Eintrag vom 22. Juli 1715

22. Nachmittag wurd im spihlhauss unter dem titul leben und todt Doctor Faustus vorgestellet; unter anderen ein koch hervor kame, der alles, wass zu einer taffel gehört, tisch, stühl, blatten mit speissen etc. aus dem sack gezogen.

187

# 1716. Georg Andreas Agricola: Versuch der Universalvermehrung

a --- c

Beus und nie erhörter Doch in der Natur und Vernunstst Wohlgegründeter Versuch Der Universal-Vermehrung Aller Bäume, Stauden, und Blumen-Gewächse, Das erste mahl Theoretice als Practice experimentiret, Auch mit Unterschiedenen raren Rupssern ausgezieret, Von Georg Andrea Agricola, Philosoph. et Medic. Doct. und Physic. Ord. in Regenspurg 3Vr frVChtbaren Belt, al.s Gottes VVelse Gvete Dle Källser-Bvrg 3V VVlen VersgnVegt VerMehrte. Mit Königl. Maj. in Pohlen und Churst. Durchl. zu Sachs. allergnädigstem Privilegio. Regenspurg, gesdruckt mit Petissen Schriften, 1716. Und in Commission zu haben Zu Leipzig, ben Johann Theodoro Boetio Im Durchsgange des Rathhauses, in der Boutique zum Contoir-Calender,

## a) ©. 14

Und berowegen weil ich bazumahl gank keine reflexion auff ben schnellen Flug ober Bachsthum ber Bäume machte / so kam es mir sehr Spanisch und fremde vor: besonders als einige Passageurs auff mein Zimmer kamen / und welche Zweiglein von Bäumen mitbrachten / mit freundlichem Ersuchen und Bitten / ich möchte ihnen nach Darlegung gebührender Schuldigkeit dieses Aestlein so hoch wachsend machen / daß es den Stuben-Boden oben auf erlangen möchte. Ich wuste nicht / wie ich mich in ihren Discours sinden müste; jedoch versetze ich / ob solches ihre 1716. Georg Audreas Agricola: Versuch der Universalvermehrung

wahrhaffte Intention und Meinung; auch Verlangen von mir solches zusehen wäre? Sie replicirten mit Ja. Worauff ich antwortete und sagte / daß ich nicht D. Faust wäre / sondern D. Agricola. Jener wuste zwar mit dem kleinen Fuhrwerck wieder die Natur zu operiren; ich aber operirte mit / und nicht wider die Natur. Und mithin schieden wir in gutem von einander.

b) €. 117

Sectio III. Cap. 1.

De nova et artificiali mira multiplicatione universali arborum fruticum et florum

Bon der neu- und fünftlich erfundenen Universal-Bermehrung aller Baume / Stauden und Blumen-Gemachje.

\$ 1.

GE folte zwar Niemand nad genauer Uberlegung zu bestraffen sen | welcher sagen würde | daß ben etlichen Seculis her die edle / rare und nügliche Wiffenschafften und Rünfte den höchften Gipffel ihrer perfection erlanget haben; fo daß es ben nahe das Ansehen gewinnen will als wolten mittler Zeit die Rünfte die Ratur meiftern / ja selbige in vielen Studen übertreffen: nichts defto weniger laffen die groffen Liebhaber in der fuffen Erforichung der natürlichen Dinge noch nicht nach; sondern bemühen sich je langer je mehr | und auf alle Weise und Wege | wie sie dasjenige / wo sie finden und sehen / daß die Natur etwas ange= fangen in ihrer operation aber ftill ftehet burch Fleiß Muhe : Arbeit und Runft perfectioniren | und zum höchsten grad ber Vollkommenheit bringen mögen; also daß es ben dem philosophischen Ausspruch jederzeit bleibet: Ubi desinit natura, ibi incipit ars, was die Natur anfänget bas bringet die Runft durch dieselbige zu Ende. Obwohl aber mancherlen Rünfte und Biffenschafften in der Belt befindlich: jo muß man fich doch nicht frecher Beise in alle und jede alsobald einlaffen; sondern man muß fie prufen. Dann es giebet folche Wiffenschafften / die einem mahren Chriften zu miffen nicht zustehen jondern vor denen er fein Bert wohl vermahren foll. Dann es ift zu miffen bag teuflische Künfte in der Belt regiren: wie dann folche magia diabolica oder Teufele-Rünfte am Koniglichen Sofe des Pharaonis in vollem Schwange gienge; [118] maffen die cacodæmonische Magi fir und fertig maren alsobald ihre Stabe in Schlangen zuverwandeln. Und wie wuste nicht die alte Gere zu Endor burch auf Befehl des Ronige Saul den lieben Samuel jo fünstlich hervor zu bringen! Ra ich will von dem bekannten D. Faust nichts jagen der den Leuten aljobald die portrefflichften Baume mit den angenehmiten Grüchten bervor brachte allen Zeiten ihnen nach ihrem Berlangen jelbige machjend machte. Allein fie hatten keine licenz felbige angurühren noch die Frucht abzubrechen: wann aber welche heimlicher Beije folche abriffen / jo zogen fie fich allezeit ben der Rajen; oder ichnitten fie die Frucht jo schnitten fie fich in die Naien bag ihnen ber rothe Safft über die Bangen berunter lieff und was deraleichen Teufelegen mehr von ihm erzehlet werden.

c)

Des Reus und nicerhörten Doch in der Natur und Bernunfit Bohlgegründeten Beriuche der Universal Bermehrung Aller Baume. Standen, und Blumen-Gewächje Anderer Theil, Darinnen Roch untericiedliche neuserfundene Verjuche, welche in dem Eriten Theile. wegen vieler Occupationen und Kurpe der Beit gurucke geblieben, nach dem Gundament der IX. Sabell, jamt dem Ausspruche, welcher unter allen der rechte, gewisse, sicherste, mahrhaffte und unbetrügliche Beg zu der Universal-Bermehrung, ben nahe aller Vegetabilien jen, darauf man sich zu verlassen, und wodurch Balder, Beinberge, und rare Garten-Gemachie reichlich und ungemein vermehrt werden fonnen, befindlich, und weitlauftig beichrieben werden. Mit unterichiedenen raren Rupffern ausgezieret. auch mit einem vollständigen Regifter über bende Theile versehen, von Georg Andrea Agricola, Philos. Med. Doct. Et Phvs. Ord. in Regenipurg, Mit Konigl. Pohln. und Churfürftl. Gadfifchen allergnädigiten Privilegio. In Berlegung bes Authoris, und in Commission zu haben Bu Leipzig, ben Rohann Theodoro Boetio, 1717.

Vollständiges Register über bende Theile. a bedeutet ben ersten und b den andern Theil.

1716. G. A. Agricola: Kurtzer Bericht v. d. Urspr. d. Universalvermehrung

Unter F.

D. Fauft hat mit dem kleinen Fuhrwerd können umgehen / und hat den schnellen Bachsthum der Baume durch Hereren zuwege gebracht / 14. a.

Historia davon / 118. a.

## 188

# 1716. Georg Andreas Agricola: Kurtzer Bericht von dem Ursprunge der Universalvermehrung

Murher Bericht von dem Ursprunge Der neu- und höchstnutbaren Universal-Bermehrung Aller Bäume und StaudenGewächse Des Georg Andrea Agricola, Phil. et Medic. Doct. nec non Phys. Ord. in der Freyen Stadt Regenspurg, Mit beygefügten Ursachen, Barum der Autor dieses neue Inventum eher, als er solches etliche Jahr zuvor genugsam praeticiret, der ganten Belt communicire und kund mache. Ingleichen Sind die Responsiones und Antworten auf die unterschiedliche proponirte Objectiones und Fragen der Kunst-verständigen Garten-Liebhaber beygedruckt worden. Gedruckt nach dem Regenspurgischen Eremplar. Leipzig zu haben im Durchgange des Rathhauses in der Boutique zum Contoir-Kalender, 1716.

**E**. 20

Es scheinet aber, es will mehr unter diesen Gedancken versborgen senn. Bielleicht stehet man mit diesem Freunde, welcher vor wenig Tagen ben dem Autori zugesprochen, in gleicher Mennung, der Künstler wisse aus einem kleinen Stämmlein alsobald und gessichter Augen durch Hülffe seines Feners und Mumiæ, einen so grossen Baum zu machen, so etwa wohl gar den Himmel bestürmen mochte. Allein darzu gehöret des D. Fausti seine grosse Kunst, mit welcher der Autor nichts zu thun hat.

#### 189

# 1716. Sonderbare Gerichte Gottes

Die sonderbaren Gerichte Gottes Belche sich Anno MDCCXV. In der Heiligen Christ-Nacht zwischen den 24. und 25. Decembr. styl. nov. In einem Beinberge Der Beltberühmten Stadt Jena an einem Studioso Medieinæ. und zwey verwegnen Bauren ereignet, Mit aufrichtig-historischer Feder und eingestreueten Lehren entworffen. Nebst einer Sinnreichen Uberschrifft über diesen traurigen Casum. Zu sinden im Kaussmannischen Laden an der Kirche.

S. (6)

Sonst halt des Satans-Munke die Geld-Probe nicht aus, benn was er andern Lenten entwendet, und seinen lieben Getreuen schenket, zerstieffet wie das Gut der Gottlosen, und zerrinnet wie Basser, was er aber selbit durch Gauckelen präget, ist noch geringer als ehemals das Thüringische Bipper- und Kupffer-Geld. Denn wenn D. Faust ben seiner Reise in denen Gast-Höfen mit schönen Gelde bezahlte, verwandelte sich solch Geld nach wenig Tagen in Steine Glas, Horn, Ragelfopsse und bergleichen.

#### 190

# 1716. Wahre Eröffnung der Jenaischen Christnachts-Tragödie

Pahre Eröffnung der Zenaischen Christnachte-Tragodie Oder Gründlicher und Actenmäßiger Bericht Bon der fonderbahren und höchitbetrübten Begebenheit. Belche in einen i ber Stadt Bena nabangelegenen Beinberge-Baufgen Mit drey Personen So die Geister gur Beigung eines eingebildeten Schates i citiret und beichwohren 3m Jahr 1715, in der Christnacht Und bie folgende Nacht hierauf mit drenen dahin gesendeten Bachtern Auf hoben Landes Suritt. Special-Befehl gu fich zugetragen iedermanns Rugen publiciret. 3CNA Bu finden ben Chriftian Bohlen, 1716.

1716. Wahre Eröffnung der Jenaischen Christnachts-Tragödie

[(III)]

NAchdem durch bes verborgenen und gerechtesten GDttes Bulaffung / dren ihrer Profession nach ; jonft ungleiche ! in der aberglaubischen Gauckelen aber einander allerdings gleiche Bersonen nemlich ein Studiosus Medicinæ allhier / und zwen Bauere-Manner / in der neulichsten Christ-Nacht , in einem unweit dem Zenaischen Galgen | gegen Abend zu | gelegenen Beinberge-Saußlein | aus unordentlicher Begierde | einen vermutheten Schat zu heben / eine bermaffen ungludlich gerathene Beichwerung ber Geifter vorgenommen / daß [(IIII)] dieselben an statt des vermeinten Reich= thums , theils den Todt / theils den Verluft ihrer Gesundheit / zwen aber von ihnen / ihr nicht allein zeitliches / sondern zugleich ewiges Verderben gefunden; So hat dieser in vielen Seculis kaum erhörte / und höchst traurige Fall / dazumahl dren darben gestellte Bächter / iedoch ohne ihre Verschuldung gleich hierauf verunglücket i auch der eine darvon seines Lebens beraubet worden / Hohe und Niedrige in eine auch nicht geringe wiewohl guten Theils einander entgegen lauffende Curiofitat gefetet. In bem einige dieses so plötliche / und / auf Seiten derer Teuffels-Beschwehrer / hochst-schreckliche Ende / blog von natürlichen Uhrjachen / und zumahl von dem offt ichadlichen / und jo wohl zur Erstidung / ale anbern letalen Bufallen mandymale ausgeschlagen Rohlen=Rauche und Dampffe hergeholet. Andere hingegen / in Betrach= [(V)] tung der i von dem Studioso und Bauren unternommenen citirung der Geifter / und des kurt darnach von denen dren Bächtern / mahrgenommen und erblickten Gespenstes nebit denen an dem Ammerbachijchen Mann unter dem annoch zugeknöpfften Rocke / befundenen ungewöhnlichen Zeichen / viel lieber und ficherer dahin schliessen wollen ! daß der einmahl dahin beruffene Satan / ale ein Morder vom Anfange / an dem fo wohl Ertobeten i als sonft verletten Bersohnen / Sand angeleget; Borzu vielleicht annoch die dritte Mennung: Dag der Teuffel und die Natur fich entweder in allen Stücken allhier vereinbaret oder eines ben diefem / und das andere ben jenem i ein mehrers aewürcket / und folder Gestalt / durch ein schwehres und uns un= bekanntes Verhängnis GOttes i ben diesen theils ichuldigen i theils unschuldigen Leuten / biefe Tragodie angerichtet: fich in Bukunfft leicht finden und wie ben der heu- [(VI)] tiges Tages Reusgierigen und in ihren raisonnements öfftere contrairen Belt zugeschehen pfleget einen nicht geringern Benfall antreffen möchte.

(Bleich wie nun eine vernünftige und ohne icadliche Borund etwan gur Blame Diefes Ortes abzielenden oder urtheile angestellte Untersuchung berer ionit itraffbahren Borwit bergleichen auch in ber Ratur gar felten zu nicht unfehlbahren iedoch mahricheinlichen und plausiblen Uhrjachen einer jo abentheurlichen Begebenheit defto weniger ju misbilligen ie befannter und ausgemachter um jo vielmehr zubefordern ift jur Erforichung der Babrheit daß der natürliche Trieb und jur Ausbreitung bes uns von (Stt jelbst eingepflanget (Bottlichen Ruhms die ichonfte und bequemfte Belegenheit giebt. (Gleichwohl aber diejenigen welche mit ihren reflexionen über biejen hochstemunderwürdigen Ca- [(VII)] sum, sich bis dato hervorgethan von dem ereigneten Umftanden welche der einige Grund einer mahren und recht behutsamen Betrachtung jenn feinen gungjamen und recht gewiffen Bericht big daber eingenommen: Aljo hat man in deffen Ermeffung ; auf Landes= Fürftlichen- (Buädigsten Befehl vor nothig und heilfam erachtet ? dieje gründliche und aus denen hierüber ergangenen Acten und Registraturen gezogene Relation, vermittelft öffentlichen Drudes ! por iedermanns Angen zu legen; Und bendes ber Atheisteren und dem Aberglauben ! derer jene von denen Bürdungen derer Weifter gar nichte halt; Diefer aber biefelbigen ohne Roth hauffet und folglich ben benen Spottern verächtlich machet i nach Möglich= feit vorzubauen; Auch anben denen / mit Bauber-Runften umgehenden Verjonen und Schat-Gräbern i durch den mahren Berlauff diejer (Beichichte / zu (Bemuthe zu füh= [(VIII)] ren / baß Dieje verbothene Reichthumer wie einemahle ber Schat in ben Marten des Ronigs von Colcho, ben dem Ovidio, von einem sehr graufamen Drachen i daß ift von dem alles verschlingenden Tenfel bewacht werben i welcher sich von einem Jasone gar felten einschläfferen läffet; Und daß die in den zwankiaften bes andern Buche Moje dergleichen Berbrechern angebrobete Strafe: Gie jollen des Todes sterben. Ihr Blut fen auf Ihnen.

1716. Wahre Eröffnung der Jenaischen Christnachts-Tragödie

Auch wohl ohne Obrigkeitliche Hände zuweiln vollstrecket werde. Zena den 2. Martii 1716.

[S. (IX) Abbildung des Junern des Beinberghauschens] [S. (X) leer]

<u>ම</u>. 1

Historische und Actenmäßige Relation von dem / was in der Christ-Nacht des lett verwichenen 1715. Jahres mit einem Studioso Medicinæ 2. Bauren und 3. Wächtern zu Zena sich zu getragen.

EIn Studiosus Medicinæ Johann Gotthard Beber acburtig von Schweinsburgt eine Meile von Zwickau gelegen (von bannen fich nachgehends sein Bater i ein Bildhauer nacher Reichenbach gewendet) ber nunmehro 24. Jahr alt ! und fint Michaelis von vorigen Jahre fich hier in Bena aufgehalten nachdem er zu vor albereits Anno 1712. [2] Studierens halber fich nach Leipzig begeben i wo jelbst er auch bis in den Herbst und an obgedachte Mich: Beit Anno 1715, verharret / ift mit einem hiefigen Schneider / Georg Beichler genannt / ben der Belegenheit / da er mit seinen Stuben-Gesellen Caspar Rechen babin kommen / umb sich ein Kleid machen zu lassen / bekannt worden. Diefer vertraute jenem / es mufte ein Schafer zu Dobritichen Hans Friedrich Gefiner genannt / einen großen Schat / zu deffen Hebung es aber an der Spring-Wurkel und D. Faufts Buche , so den Titul Höllen-Zwang führete / fehle. Darauf der Studiosus fich heraus ließe / daferne mit dem letztern was gedienet wäre / wolte er solches wohl verschaffen , Heichler versprach hiervor reiche Bezahlung mit dem Bufat: Er wolle Gefinern diefes wiffen laffen / der ihm das Geld davor schaffen solte. Hierauf bestellte Beichler jo wohl Webern : als Gegnern in seinen Weinberg / der ohnweit vom Galgen alhier gelegen ; umb entweder von Berichaffung bes Höllen=3mange / ober von Schaggraben / und ber darzu nöthigen Spring-Burgel / wie auch wohl von Beichwerung ber Beifter sich zu unterreden / doch gieng diese Zusammenkunfft zurnice / weil Heichler / jeinen gethanen Berfprechen nach : Bebern nicht hatte abruffen laffen; Dergleichen Un= [3] terredung murde nachgehends gepflogen mit einer ohnlängst in arrest gebrachten Frauen R. R. welche i jobald Sie mit dem Studioso befannt worden : welches etwan von der Advents-Zeit vorigen Sahres

geichehen erwehnt wie 3hr Chemann ju Erhebung eines groffen Schapes die Spring-Burgel zu überkommen fich angelegen jenn welcher dann voriges Sahr umb Pfingften ba laffen folte Bennern von Dobritichen holen laffen und er in Bena gewesen felbigen gefragt wo der große Echat befindlich mare rinnen er bestünde darauf aber jener geantwortet: Er habe einen daß er den Ort nicht offenbahr machen End ablegen muffen wolte. Es fam hierauf jo weit ! dan da der Studiosus Beber 8. Tage por dem S. Christ-Abende an einem Dienstag ben gedachter Frau N. N. war auch Sang Benner ein Bauer von einem in hiefigen gurftl. Amte gelegenen Dorffe Ammerbach und die Frau N. N. fragte ob das der Herr ware dahin fam (Den Studiosum Beber meinendt) der das Buch Ranftens Bollen-Bmana genannt ichaffen wolte? welches Gie bejaheten.

Run bestellten Benner offt erwehnten Bebern den 21. December vorigen Sahre Nachmittage umb 4 Uhr zu fich nacher Ammerbach in fein Sauft [4] mit Berfprechen nacher Dobritichen gu und Gefinern auch dahin ju bernffen. Beber fand fich umb bemeldte Beit dafelbit ein: traf ju Saufe Sans Benners Chweib an die zu ihm fagte 3hr Dann mare noch nicht zu Saufe Beginer aber albereit ba und inmittelft in das Bierhauf gangen; Dahin fich Weber jofort auch verfügete nachdem er die Zennerin vorhero gefragt: Bie dann Genner bekleidet mare i barmit er Ihn vor andern Leuten kennen möchte (maffen er ihm zuvor niemable gesehen noch gesprochen) worauf ihm das Beib gur Antwort gab : Er ware blau gekleidet. Nichts bestoweniger ba er unterschiedene blau gefleidete in dem Bierhaufe antraff fonte er nicht wiffen ; welches darunter Genner jenn mochte erfuhr es aber ohngefehr von andern Anweienden welche da Gefiner zur Stuben hinans untereinander jagten bies mare der Mann i jo immer ben Sans Bennern aus- und einginge und von groffen Schaten wiffen wollte. Go bald alfo Beber fein Bier ausgetrunden / gieng er wieder nach dem Zennerischen Saufe und traf daselbit auch Gennern an. Bier ließe er fich mas es mit dem aroffem Echat vor eine Bewandnug habe von Gegnern erzehlen | und von der Spring-Wurkel Schatgraben und Beichwerung berer [5] Geister murde viel unterredet zu welcher materie Gefiner

den Anfang machte | der unter andern fich rühmete | er fen ber Theosophiæ pnevmaticæ, welche er auf teutich die Beift-Runft nannte / zwar kundig / von welcher Er ein Tractatgen ehemals achabt / fo er aber in Beimar einigen / fich dafelbit aufgehaltenen und zu der Lutherischen Religion übergetretenen München gegeben / von denen er es nicht wieder bekommen / fügte hingu / mann er nur jemand hatte | ber die Bucher von bergleichen Runft recht lefen tonte i fo wolte er ichon feine Sachen jo einrichten ! bag ihm ein Geist zu Hebung der Schäte gehorsam senn mufte. Run wolte auch Beber gerne ben Orth miffen bergleichen der Schneider Beichler vorher auch ichon verlangt wo dann der groffe Schat ftunde? Es gab ihn aber Gefiner gur Antwort: Er mare barüber beendet und dürffte es ihm nicht fagen i berichtete aber boch jo viel: ber groffe Schat truge etliche Ronigreiche aus / beftunde in Gold und Edelgesteinen worben sich ein Carfunctel mit befande i der fo helle mare | und einen Glaut von fich gabe i wie die Sonne i es lage über die ben dem Schate eine Baren-Decke in einer Ede / welche mit Ketten umbwickelt mare / ingleichen liefe in bem Gewolbe | wo der Schat fich befande | ein kleiner Sund herumb / Er / [6] Gegner habe diejes alles mit jeinen Angen gesehen ja / Er und noch ein ander welchen er aber nicht genannt / hatten eine Stange forne mit Bogel-Leim bestrichen und durch die eiserne Bitter des Gewolbes etliche Stücke / so theils vieredicht i theils rund gewesen i damit herans gelangt i es habe aber der Beift i fo den Schat befite gejagt: Beto folten Sie hingehen / aber nicht wiederkommen / soust würde es Ihm das Leben Ferner lägen auf einem Tische in gedachten Bewolbe einige Schrifften / welche fie gerne hatten heraus nehmen wollen / fie hatten folches aber nicht zu Wercke richten können , und maren es vermuthlich folche Schrifften gewesen / woraus man von der Bichtigfeit des Schates und von der Arth demfelben zu heben / auch von andern Umftanden | wurde Rachricht haben nehmen fonnen: So erichiene auch dem Besitzer bes Orthe wo ber Schat liege / fo wohl Tage ale Nachte eine Jungfer , die Ihn liebtofete / und fage: Die Spring-Burbel mare ichon da fie folten fie nur gegen Morgen gu fuchen. Mit der Spring - Burbel habe es biefe Beschaffenheit: Dan fonte ihre Krafft und Probe an

einen Zwengrojchen Schlößgen machen welches aljobald auffpringen würde: Und der groffe Schatz liege in einer Gifernen Ihur vermahret [7] welche aber mann der jo die Spring= noch 40. Schritte darvon mare aufspringen mufte i Burkel hatte dahero der / jo die Spring-Burbel ausmachen und ichaffen murbe ! jo viel Geld davor bekommen folte ale 4. Pferde auf einen Bagen führen fonten. Ge habe fich überdies ein Beipenft in Beftalt einer weißen Grauen öfftere in des Schneider Beichlers Beinberg jehen laffen, worans mahricheinlich zu muthmaßen sen ! es mufte feit bem 30. Sahrigen Kriege ber auch ein Schat allba welches Borgeben des Gefiners der es von vergraben liegen Beichlern und diefer von andern Leuthen ; erfahren haben mag / nachgehende durch das Geständniß einer hiefigen Frauen | der Fourier Planerin genannt , bestärdet worden welche / weil fie dann und wann auf ihren Ader den fie ohnweit Beichlers Beinwohl 8. big 9. mahl in demselben eine berge hat / gegangen weiße Gran gesehen ju haben vorgiebt welche an dem Baußund wann sie fort bie an die Thur gangen i am lein gestanden hellen Tage verschwunden mare dabero es fiche einemable gu getragen daß da fie die Planerin Beichlern nebit einen Bauere= manne in dem Weinberge fteben gefeben Gie ju ihm gefagt: Run ieto find ja Manne-Perjonen in dem Berge , jouft febe ich immer Weiber nehmlich eine [8] weiße Fran darinnen / welches Beichler vor eine Vexation damable angenommen haben will. Ba Gefiner zeigete von ben oben erwehnten großen Schate einige jo er seinen Borgeben nach vermittelft ber mit alte Münke Bogelleim bestrichenen Stange herans gezogen: auf deren einer Seiten 5. Schilder und in jeden ein Elephante gepräget ; aber auf der andern Seite die Babylonische Sure auf dem 7. Röpffichten Thiere oder Drachen figend von welchen die Offenbahrung Bohannis ım 7. Capitel meldet wie dann die Bahl diefes Capitele ebenfalle wie auch vor den Drachen 3. Manne-Bilder mit Eronen auf denen Sauptern gepräget maren.

Der Studiosus Weber zog hierauf in Hans Zenners Stube / an dem Tiiche figend feinen Borrath hervor der in 2. Manuscriptis Magicis, nehmlich Fauste Hollen-Zwange und Clavigula Salomonis bestunde davon das erstere Weber mit eigener Hand

abgeschrieben / bas lettere aber vor etwan 6. Jahren zu Reichenbach von jeinem Bater erhalten / dieje stacken in einen von alten Vergament zusammen geneeheten Futterall und waren mit 2. fleinen vorlege Schlößergen verwahret / laje darque Bennern und Bennern fachte / damit es Zenners Weib und Kinder nicht hören möchten / vor / [9] unter andern die Reguln / von dem was ben der Beschwerung derer Geister und der vorher nothigen præparation darzu / zu mercken / und soust wurde damahls von nichts / als von der Conjuration der Geister unter ihnen geredet. nahm por gut an / daß Weber das Buch hatte / hielte aber por rathsam eine Probe baraus zumachen / wormit auch Weber zufrieden mar / bem Befiner auf Befragen / durch mas vor einen Beift der große Schat verfetet mare? gur Antwort ertheilet; die Jungfer / jo dem Besither des Orts | wo der große Schat ftunde / erichiene / ware ber Beift Nathaël, von welchem Beift in Bebers jo genannten Höllen-Imange / enthalten mar / daß er pflege in Geftalt einer Jungfer zu erscheinen. Sierauf entichlossen fic fich ben Och, ale Fürften berer Geifter in ber Sonnen / unter beffen Bothmäßigfeit der Nathaël ftunde / zu beschweren / Weber erinnerte / ce fen das eine gefährliche Sache / und zu welcher man fich super gar wohl zu præpariren habe lake ihnen anben nochmahls die Reguln / jo in dem Manuscripte pag. 57. befindlich / und auß des Cornelii Agrippæ Philosophia occulta excerpiret, vor i worauf Genner meinete / Es habe eben so viel nicht zu bedeuten j ob man dieses zuvorher thate i oder nicht | Er habe wohl eher Beister beschworen i ohne solches zubeo= [10] bachten i dahero wurde beschlossen i die Probe bis auf die Christnacht an= fteben gulaffen / und fie jo dann in des Schneider Beichlers Beinberge Sauflein vorzunehmen. Dieje Racht über blieben also dieje 3. Versonen zu Ammerbach in Sang Bennere Sause benfammen. Den Sontag barauf gieng Benner zu Beichlern umb ihn zu berichten / daß man die Beschwerung in der Christnacht / und zwar in seinem Beinberge-Bauflein vorzunehmen gesonnen sen / desgleichen hat auch Gegner und Beichler / nebst bem Studioso, Bebern / Montage darauf der Frau R. N. eröffnet worauf aber diefe verfett: Gie verlange nichts von der Sache | und wie Sie dieselbe pornehmen wolten / zu wiffen / Sie munichte / nur

es moge diejelbe mohl ausichlagen ihnen annehit angerathen fich warm anzuziehen i und Tücher umb die Röpffe zu binden bamit ihnen der Frost nicht ichaden möchte. Dienstags ale am Heil Chrift-Abende gieng Seichler mit dem Studioso Bebern Bormittage um 10. Uhr ; und zwar ieder besondere ' daß es von benen Leuthen nicht möchte observiret werden burch das Löbber jum Renthore hinaus i allwo ihnen auch abgeredeter maffen Befiner entgegen tam ; ba fie benn alle 3. das Beinberge Saufgen in Augenschein nahmen i und solches zu Beschwerung der Geister und [11] ihren gangen Vorhaben bequem zu jenn erachteten. Auf dem Rudwege nach der Stadt gu : wurde von Erlangung der jo genannten Hecke-Thaler geredet wie auch von einigen darzu gehörigen Pfennigen und Beutelchen. Und gwar gab zu dieser Unterredung der Studiosus Beber Gelegenheit / indem er vorschlug weil er in seinem Buche auch die Beschreibung von der Uberkommung derer Hecke-Thaler hatte und folches in der Christnacht geichehen mufte; Go wolten fie nach beichehener Beschwerung auch dieses vornehmen / und eine Probe davon thun woranf dann jofort Beichler ; ale fie wieder in fein Sauf fommen vor 2. gr. Pfennige einwechseln ließe / Begner aber gieng dergleichen zu thun wie nicht weniger angeregte 3. Ledern Beutelden einzufauffen auff dem Marctt fam gegen 12. Uhr Mittage wieder gurude i und brachte zwar auch vor 2. gr. eingelne Pfennige mit fich ' aus welchen allen fie 20. Stücke ie zehen und 10. einerlen ichlage ane lafen ber Beutel megen aber i fagte er / bag er deren feiner vor 3. Pfennige (denn höher dorffte dem processnach feiner zu ftehen fommen) haben fonte. Dahero bann Beichler fich erbothe wann co angienge die Beutelchen felbst zu verfertigen / nebit Anfrage: Db es nicht geschehen konte ; daß er beren 4. machte bamit auch Er einen überfame ! [12] welches Beber ! daß es auf eine Probe anfame / beantwortete / fie wolten alle 4. Beutel mit nehmen ! und einen Berfuch thun / da dann Beichler in jener benden Gegenwarth die Beutelchen verfertigte | und fagte ! er wolte solche jeiner Frau guftellen ; von welcher fo bann ein jeder vor 3. Pfennige von ihr einen tauffen fonten / welches lettere aber unter blieb in dem Gefiner vor die 4. Beutelchen Heichlern 1. gr. bezahlete / felbige zu fich stadte / und mit nacher Ammerbach nahm 'alwo fie nachgehende in Zennere Saufe Bebern gegeben murden / folche zu Erlangung derer Bect-Thaler anzu-Doch ist nachgehends dieser Process nicht vorgenommen worden / weilen ! wie unten wird zu berichten senn / ber erftere Actus Conjurationis nicht zu Ende gebracht murde. Heichler that damahls auch den Borfchlag / ob es nicht angienge / daß man dieses ihr Borhaben in seinem Sause verrichtete / da er qu= mahlen eine leere Stube habe / bie er hierzu auszuraumen und einheißen zulagen bereit fen? worinnen aber Begner nicht willigen wollte / fondern vorgab / es mufte folches an einem einfamen und abgelegenen Orte / ober zum wenigsten in einem gant leeren Saufe geschehen i damit man genau mahrnehmen fonte i ob ein Beift erscheinen murde / dann wiedrigenfalls könne man in einen bewohnten [13] Sauße leichtlich betrogen werden / in bem ein Beift fich in einen bekannten Menschen verstellen könne. Seichler mufte fich hiermit begnügen laffen / brang aber doch noch darauf / man möchte ihn auch lassen mit gehen i worwieder aber ber Studiosus Weber versetzte ! es könne auch dieses nicht geschehen | bann die Anzahl der Berjon muften ben jolchen Berrichtungen ungleich jenn / da nun ihrer albereit 3. waren / wurden ihrer durch fein Benjenn 4. mithin eine gleiche Bahl jenn / welches aber in folchen Källen nicht angienge / boch wolte er es ihm endlich fren gestellet haben. Und ben diesem Einwande beruhete fich Beichler um fo viel desto ehender weil er wegen überhäuffter Fest-Arbeit ohne dem nicht füglich abkommen konte; So befürchtete Er auch i es mochten ihn vielleicht Leuthe jehen | und also die Sache ruchbar werden. Indes / ba Wegner angab / es mochte boch ber Schneiber ben fleinen Bind-Offen ben er in feinem Saufe stehend hatte | hinaus in den Beinberg ichaffen laffen / umb fich also vor der Kalte erwehren zukönnen fo weigerte fich beffen Beichler aus Uhrsach fes brauchte viel Mühe und es würden es auch die Leuthe sehen und in Berwunderung i mas man mit dem Offen machen wolte / wohl gar auf ungleiche Gedancken gerathen. Er wolle lieber Rohlen hinaus [14] ichaffen ben welchen fie sich gar füglich wärmen können. Bu dem wolle er zu fernern Behnff zu Abends felbst auch hinaus kommen und Ihnen seine Taschen Uhr mit bringen i bamit fie die Zeit desto genauer beobachten möchten / welches lettere aber unterblieben wäre.

1716. Wahre Eröffnung der Jenaischen Christnachts-Tragödie

Der Studiosus Beber murbe damable am Beil. Chrift-Abende von feinen Stuben-Befellen inftandig gebethen ju Saufe gu und mit ihm auf Raumburg ju reifen Gr aber ichlug und gab vor er mufte nothwendig mit einer feiner guten Freunde auf das Land geben und ibn dafelbit predigen doch veriprach er den erften Beinacht-Fevertag Abende wieder gutommen und fodann mit ihm gu reifen dann auch gedachter fein Stuben-Gefelle bis dabin auf ihn martete und fich indes jur Reine fertig machte Beber aber gieng mit Sann Friedrich Gennern von Bena aus nachmittage umb 4. Uhr nach Ammerbach ju Sane Bennern da unterwege von nichte ale von der vorbabenden Beichwerung der Beifter geredet murde. Bu Ammerbach legte jener feine 2. Magifchen Bucher por nich auf dem Tiich worben nich Genner erinnerte er habe ju Saufe auch noch ein Buch das von der Beichwerung der Geifter bandelte und wenn es [15] nicht fo spath mare durffte er es mobl boten doch er fonte feine Beidwerung icon anemendig beriagen und brauche es alie bargu nicht. Uber diefes jog auch Beber fein Schnupftuch beraus in welches er eine runde langlichte bolgerne gedrechielte Buchie gewickelt batte aus melder er vericbiebene aberglaubiiche Sachen bervor that fo unten folien erzehlet merden.

Ge murbe gmar auch damable von Sang Bennern in Borichlag bracht man fonne ja in bae obne bem gu Ammerbach leerstebende Saus der Samburgifden Bittben imelde in puneto adulterii Commissi des Landes verwiefen Renner aber ibr Curator mar) geben und Safelbit Die vorbabende Beidmerung verrichten meil aber lenner ben Saun Schlünel nicht batte und über biefes par Beneit niebrigen Genftern feine Laben maren dan man alio obne Gefahr bon benen Beutben gefeben ju merben nichte von Diefen Gamen barinnen vornehmen fonnte fo gieng biefer Borfdig guride und bliebe es ben bem binber gemachten und abgereberen Emlune in bem Beinberge Gauntein biefe Cachen gu bemeraffrellinen. Bu melden Ende dann diefe 3. Leutbe Abende umo i. Nor nad in fid genommener brennenden gaterne und 2. gannen Unftiet Bidtern aus Ammerbad in gebachten [16] Beindera und das barinnen befindliche Gaustein fich begaben

nachdem guvor Benner und Gefiner ieder 3. Sigilla Magica, von welchen unten Erwehnung geschehen joll / von dem Studioso Bebern abforderten , und zu fich steckten. Sie treffen in dem Beinberge Saufgen zwar Kohlen / und ein auf dem Tische liegendes Unschlit Licht an / welches der Schneider heichler dabin geschaffet hatte f er felbst aber war / seinen gegebenen Versprechen nach mit der Uhr nicht augegen. Che fie nun noch in das Sauflein eintraten / ichriebe ber Studiosus Beber mit einem ben fich habenden Bafferblen-Stiffte auswendig über die Thur das Wort: Tetragrammaton, und ehe fich die Gesellschafft niedersette ! beteten fie laut ein Bater Unfer zusammen / nach begen Endigung sie von denen Rohlen | umb sich darben zu wärmen | etwas in einem daselbst stehenden mittelmäßigen Blumen-Topffe angundeten / aber auch ben verspührten Dampffe die Thur öffneten / bag folcher hinaus ziehen konte / barneben das Licht aus der Laterne heraus nahmen / und es oben auf diejelbe brennend steckten.

Rachdem sie fich nun alle 3. niedergesett i zog Beber feine 2. geschriebene Bücher | und alle ben fich habende Characteres, Sigilla magica, und andere Sachen / wie sie unten benennet werden sollen / [17] heraus / und legte fie nebft denen 4. Beutel= chen und Pfenningen vor sich auf den Tifch / jedoch i daß Gegner 10. Stück einzelne Pfenninge vor fich / die andern 10. aber Beber an seinen Ort legte / weil / seiner Meinung nach / einige von den großen Sigillen , nach des Theophrasti Berichte , wieder die bojen Geister gut jenn solten; In übrigen sprach keiner kein Wort i wie es denn also zuvor verabredet war i weil es nehm= lich auch in Faufte Bollen-Zwange verbothen wird / nicht ehender zu reden bis der gemachte Erauß erst wieder geöffnet i ober ein Geift erschienen ift. Rach 10. Uhr / wie sie sich in Ammer= bach entschlossen hatten | nachdem unter Ihnen die Frage ent= standen mar: Db es besser jen / vor= oder nach Mitternacht die Beifter zu eitiren? murde zu ber Beschwerung geschritten; boch fo / bag Begner zuvor mit des Studiosi blogen Degen einen Cranf oben an die Decke des Saufigens machte | worauf Beber feinen Degen mit der Spigen bloß in den gedielten Boden geftedt / und wiederholte Gefiner 3. mahl feine Citation, bergeftalt / daß er iedesmahl eine halbe Biertelftunde inne halt | umb qu=

## 1716. Wahre Eröffnung der Jenaischen Christnachts-Tragödie

sehen ob ein Geist ericheinen wurde ehe er solche zum andern und 3, ten mahl thate.

(fe bestunde auch so mohl Gefinere ale Bebere Beschmerung in einerlen und etwa folgen= [18] den Innhalt / der in Kaufte Sollen = Zwange pag. 57. foll enthalten jenn: Erftlich nenneten Sie Borte: Tetragrammaton, Adonai Agla, Jehova, und andern Rahmen (Rottes ferner beschwuren fie den Och aus bem Reiche der Sonnen als Gurften daß er ihnen auf ihr Berlangen ; den unter feiner Bothmäßigkeit ftebenden Beift Nathael in fichtbarlicher und menichlicher Geftalt ftellen folte bamit folder ihnen zu Sebung der Schate behülflich fenn mochte. Und dieje 3. mahlige Beichwerung verrichtete Gefiner memoriter. Beber aber hat selbige aus Faufte Bollen=3mange ein mahl gant völlig hergelesen murde jolche jum andern und dritten mahl auch wiederholet haben mann er nicht wie er felbige zum andernmahl nicht gar geendiget auffer fich felbit tommen ihn das Gesichte vergangen / daß er nicht mehr lefen tonnen und Er gleichsam wie von einem gehlingen Schlafe und dadurch genöthiget worden da Gefiner und Benner damable bende noch aufrecht geseßen und ihnen nichts gefehlet inch mit dem Ropffe auf den Tisch zu liegen / daß also ber gante Actus nicht gar eine Stunde gemahret hat. Und ob wohl von Gegnern Rohlen einzeln nachgeleget worden / fo mare doch der Dampff nicht jonderlich viel weniger jo ftarct / als der erstere gewesen; da nun er [19] nicht ehender wieder zu fich selber tommen als bis er den ersten Beinachte-Repertag von Seichlern und feinem Stuben-Befellen gerüttelt und geschüttelt worben. Co will er auch nicht wiffen job ein Beift erschienen fen icher nicht i noch was inmittelft mit ihme felbst und denen begben tobt gefundenen Bauren vorgegangen fen. Des andern Tages / als am ersten Weinachts-Kepertage wird Georg Beichlern ba er in ber Nachmittage Predigt ift angit und bange ! laufft babero nach geendigten Gotteedienste hinaus in den Beinberg | und trifft baselbst das traurige Spectacul an morauf er fich jogleich wieder in die Stadt zu der obbenannten Fran N. N. begiebt / und folches ihr entdecket mit angitlichen Begehren ! fie möchte doch Bebers Stuben-Bejellen gu fich ruffen laffen / biefer Studiosus Reche fam eben gur Abende-Zeit zwischen 4. und 5. Uhren aus der Collegen-Rirche / vernahm / daß die N. N. Ihn zu sprechen verlangte / gieng bahero hin zu ihr und traf baselbst ben Schneiber Beichler an / von welchen benden Er die unvermuthete Nachricht bekam / fein Stuben-Befelle Beber habe ein großes Unglud vor der Stadt gehabt i wie wohl nun Reche verjette: Es tonne bem nicht fo fenn / denn es ware ja berfelbe auf bas Land verreifet ] umb einen guten Freund [20] predigen zu hören / jo beftarcte ihm Beichler bennoch | und bathe inftandigft | er möchte mit ihm gehen / worzu fich auch Reche verftund / und unterwege zu wiffen verlangte / worinnen benn bas Unglud feines Stuben = Gefellens bestünde / und gur Antwort bekam: Er / Beichler / miffe nicht ! wie es zugegangen / Beber lage in seinem Beinberg / und miffe er selbst nicht / ob er lebendig / oder todt sen / er habe ihn in gar schlechten Zustand angetroffen. Der Studiosus Reche erschrack hierüber und begleitete ben Schneider in feinen Beinberg / ba Er vor der Thur des Saufgens fofort feinem Stuben-Befellen mit Rahmen | Beber | Beber? ruffte | der ihm aber nicht antwortete fondern nur mit der Bunge lallete ! und gleichsam brullete ! worüber dann jener fich noch mehr alterirte ! und ! auf Beichlers Bureden / vollende in das Saufgen gieng / wo felbst er von feinem Stuben-Gejellen der mit gangem Leibe auf der linden Seite / hinter dem Tische / auf der Banck lag / und zwar jo / daß deffen rechter Tuß unten auf dem Tußboden / aufftunde und der bloge Degen mit der Spite aufwarts ihm zwischen benden Beinen gant nahe am unter Leibe aufgericht zu fehen mar Reche nahm sofort den Degen weg i steckte ihn in die Scheiden / welche im Fenfter gant zerknickt la- [21] ge , und that ihn auff die Seite / richtete nebst Heichlern mit großer Mühe Webern in die Bohe / ber aber auff verschiedenes Befragen ! feine vernehm= liche Antwort bekommen konte i denn er halb todt und sprachlos war / fo gar / daß als Reche ihm anredete: Weber / fennest du benn mich nicht mehr? ich bin ja bein Stuben = Bejelle ! jener weiter nichts that ! als daß er nur ein Zeichen der Bejahung mit Ropfniden von fich gabe ; machte aber bargu ein folch gräßlich und fürchterliches Gefichte und Mine ! daß Reche recht darüber erstannete / bende Bauren aber lagen tobt ! Hang Friedrich

Begner auf dem Tijche Sans Benner aber gur linden unter ben der Banck wie jolches das Rupffer-Blat deutdem Tische lich anzeiget: Reche fabe vor Bebern auf dem Tijche ein Manuscript offen liegen ben welchen er fich erinnerte daffelbe öfftere in Bebers Sanden gesehen zu haben wiewohl er es allezeit fonft por iedermann jehr heimlich und verschloffen gehalten befand ben beffen Betrachtung daß es ein Magisches Buch jenn muffe . Er nahm jolches nebit allen andern barben befindlichen Sachelgen gu fich um da burch zu verhüten daß folches nicht etwan in fremde Sande gerathen mochte; Dabero ere dann inegefammt jeinem-Beicht Bater Berr D. Beij= [22] jenbornen guftellete. Sache mar nun nicht länger heimlich guhalten wie dann der Studiosus Reche gar wohl erinnerte es fen hierben nichts weiter guthun ale daß man folches der Obrigfeit anzeigete bamit boch zum wenigsten Weber noch benm Leben möchte erhalten werden; welchen Rath auch Beichler nachdem er zuvor Rechens Gutachten den annoch lebenden Beber ein Licht angeund in dem Saufgen auf den Tijd gefett auch mit diesen wieder nach der Stadt gegangen bewercitelliget nebst einen Advocato denen Stadt-Gerichten die Sache entdecket i als in deren jurisdiction der Schauplat diejer Tragoedie lag / und die daher auch aliobald zu Bewachung derer benden todten Corper weil es ichon ivathe Racht 3. Bachter hinaus ichickten / den Studiosum aber wegen hochstnöthiger Bart: Pfteg= und Er= munterung in den Gaft = Dof jum gelben Engel bringen liegen / allwo ihn abermahle Reche der nebst noch andern 3. Studiosis die Nacht über ben ihm bliebe noch verichiedene mahl fragte: wie er dann in das Unglud fame und mas denen benden todten begegnet ware? worauf Er aber alles öfftern Fragens ungeachtet / ihnen nichts das geringste geantwortet. Aur gedachte 3. Bachter ! Nahmens Christian Arempe George Bener und Nicol [23] Schumann funden hierben ein jonderlich Abentheuer benn nachdem Arempe den Studiosum mit in den gelben Engel bringen fich auch mit denen Gerichte = Perionen wieder in den helffen Weinberg verfüget und nachmals mit eben diesen hinein in die Stadt gangen Brandewein beraus in den Beinberg guholen von dar er Sang Bolff Starden auch einen Nacht : Bachter u.

Rohlenträger mit fich hinaus nahm / daß also 5. Versonen / als ermelbter Rrempe | Beger | Schumann | Starce und des Gerichts= Rnechts Benläuffer / Nahmens Strauß in dem Saufgen bensammen waren / die sich unter einander den Brandewein / dessen fie ein Jenaisches Maas drauffen ben fich gehabt / zutruncken / wie wohl nur gebachter Benläuffer Strauf benen andern 4. faum ein halb Maas übrig ließ / geschahe es / daß / da Sang Wolff Starce und Strauf ohngefehr bes Nachts gegen 1. Uhr wieder in die Stadt giengen / Hang Georg Bener / da er drauffen vor ber Thur des Saufgens gewesen i ben der Rudfunfit gegen die andern benden als Krempen und Schumann i fich vernehmen ließe: Ich werde wohl meine Sülffe bekommen haben ich bin brauffen vor der Thur gewesen / worzu er bengefügt / es hatte etwas die Thur 2. mahl aufgemacht / worauf benn Krempe / der zuvor Willens mar auch hin- [24] aus zu gehen ! sich anders resolvirte und fagte: So gehe ich nicht hinaus / co mag mir ankommen was nur will. In welcher resolution diesem auch die andern begben benpflichteten. Hierauf machte Rrempe von denen vorhandenen Rohlen / jo feiner endlichen Auffage nach / an fich gant rein | und von beften Rühnbaumen Holbe gebrannt maren ! mit klein gespaltenen Kühne / einen mittelmäßigen Blumen-Topff voll Kohlen an / da dann zwar nicht von denen Kohlen! boch von denen Kühnhöltzergen ein Dampf entstunde / welchen ein ander Geruch / der aus der Gegend / wo die 2. todten Bauren ben hintern Theil ihrer Hosen hatten i wie dann bende i als es siche nachgehende wies / die Hosen gant voll excrementa geladen herstrich / vermischete / dahero dann der eine Laden im Häufigen auffgemacht wurde barvon sich der Dampff und üble Geruch verlohr / und gar nicht mehr spühren ließe. Sie hatten 3. Lichter mit fich genommen / die aber / jo offt fie angezündet wurden / gleich wieder auslöschten / welches den wohl 4. oder 5. mahl geichahe / bahero sie auch diese Lichter weg legen / und dargegen der Bauren ihre | nehmlich 2. gange / muften angunden dann nicht auslöscheten / sondern gar wohl brenneten. Man ftedte auch jum Beit - Vertreib eine pfeifgen Toback an ! worzu auch des todten Gefi= [25] nere fein Tobact welchen der Benläuffer Strauf ben ber Visitation, ihm aus dem Schubsacke genommen !

mit angewendet murde worauff Krempe ein wenig zu schlummern ! und die Angen bald auff bald zu guthun anfieng Weipenfte wieder munter machte jo er ohne einiges Schlummern und vollkommen Bachend welches er gleichfalls endlich erhartet i Dicies Bejpenfte fratte nun jehr ftard an bie wahraenommen. Banggene-Thur an daß felbige auch darvon aufgieng fich dann ein Schatten in Geftalt eines Anabene von etwa 7. bie 8. Jahren zeiaete der fich dann eine geraume Zeit bin und her bewegete und gar merde und vernehmlich zur Thür auch die Thur wieder zugeschlagen murde als hinein bliefe mann fie in 1000. Studen mare wie dann Aremve in der That nicht andere vermeinete ale daß fie murbe in Studen fenn. Darauf fragte Bener Arempen: Db er nichte gegeben batte ' und ale diefer es mit Ba beantwortete fieng Beger an ju beten: Berr Rein dir leb ich Dir fterb ich! Bu welcher Zeit dann ber britte Mächter **Edumann** fury anvor ohne zuwiffen durch oder wie ihm geschahe eine gute ftrede auf ber mas mem Band hin geichoben murde daß er gunt ohne Berftand auf den einen todten Corper unten auff den Boden : [26] fiel ! und unerachtet vielen rütteln und und daielbit liegen bliebe ichüttelne nicht wolte munter werden auch von ihm nichte weiter zu hören war ale die Borte welche er gleichsam im Schlafe zu reden ichiene: Der Berr behüte meinen Ausgang und von nun an bis in Emigfeit Amen! Die benden damable noch muntern 28achter nehmlich Bever und Aremve murden hierdurch in ein ungemeines Schrecken gefett bag ihnen gleichiam die Saare gen Berge ftunden und über das gant dumm in Ropffen murden und fait von fich jelber tamen ! wiewebt noch vorbero und zwar frühe Morgens 2. Bächter ! von dem Cammerer Werthern und einigen andern Berjonen ! in etwas leidlichern Buftande angetroffen murden in bem felbige bald durch andere abgelojet zu merden: Rachhero aber bat fich das jugeitoffene Ubel ben anbrechenden Tage ale anbere an gedachten Ort darzu gefommen Leute mebr Allermanen alle 3. Bachter vor todt in dem Beinberge-Dauglein angetroffen worden nu des willen fie fo gleich funfft ber Gerichts-Berionen in diefen miserabelen Buftande /

auf einen Karn geladen i und in die Vorstadt gebracht worden da denn die benden lettern / nehmlich Krempe und Schumann ! nachgehends die bigherige Rach= [27] richt anfänglich bei großer Schwachheit und Unpaglichkeit in ihren Behaugungen i benen Gerichts-Personen summarisch eröffnet auch ferner ben er= folgter Genesung es endlich bekräfftiget. Und find Krempen nachhero viele Blattern an dem Kopff aufgeschoffen. Die benden todten Corper ber Bauren murben auf einen Rarn gelaben i und in das Peftilent-Bang vor der Stadt auf die Land-Befte | geschaffet ber Studiosus Johann Gotthard Beber aber | von denen Stadt-Gerichten in hiefiges Fürstl. Amt / zur Inquisition abgefordert und verabfolget. Rachdem nun nur genannter Beber so wohl in gelben Engel aufänglich wie schon erwehnet i als auch nachgehends in der Amts-Custodie mit warmer Stube | und fräfftigen Medicamenten und sonst allen nöthigen ; abgewartet und verforget worden: So ist doch bessen Bustand laut des von herr D. und P. P. Slevogte | ale Land = Physici, ad acta gegebenen Attestats, diefer: Am Berftande erichien fein Mangel aber am Leibe joben auf der rechten Bruft f ein langlich=rother "Fleck / bergleichen auch am rechten Arme zu sehen war ! am "linden aber / zwischen ber Sand und Ellenbogen / eine röthliche "Geschwulft und auf felbiger ; in der Haut : 6 uleuseula eines "Pfenniges breit 3. an der inwendigen und 3. gegen über i "an der auswendi- [28] gen Seite. Um rechten Fuße hatten alle Spiten von den Behen / vom Frofte Blafen gewonnen / "und am linden Buge die große Bebe Anfange feine Guble mehr: "aber an der Tuffohlen murden breite Blafen gefunden ! melde "nachgehends eine große Geschwulft des gangen Fußes i und j "an der Sohlen ! ein bogartig Geschwür nach sich zogen / wor= "ben der Chirurgus Mylius / viel Mühe anzuwenden hatte ! "baß ber falte Brand mögte abgewendet werden. Nachgehende "hat er Beber allerhand Bufälle erlitten als Unruhe Ungit : "Schmerten im Rücken hypochondriis und Magen i wie auch \_aversation von Speisen vomitus etc. die theils von der Erfaltung i theils von Mangel der Bewegung und affectibus animi, hergerühret zu jenn icheinen. Welches alles aber Lalfo beichaffen bag jur Beilung des Suges gar wenig

1716. Wahre Eröffnung der Jenaischen Christnachts-Tragödie

"mehr übrig . fonft aber frentich der Gefangene fich gar ichwach , befindet.

Von dem / was an denen 2. todten Corpern zu sehen gewesen hat der allhiefige P. P. u. Stadt-Physicus. Herr D. Johann Adolph Wedel und der Raths Chirurgus, Zesch folgendes attestiret:

"Und zwar erftlich an Gefinern welcher im Beinberge-Banglein "figend todt mar angetroffen morden erichiene keine "enffer= noch innerliche [29] Anzeigung einer gewaltfamen ben Jod veruhrsachenden Verlegung. Dann nach eröffneten "Cranio, thorace, und abdomine, murden das Gehirn und alle "Viscera, im natürlichen Stande befunden und die über ber quer über den metacarpum gehende ziemliche linden Sand große Narbe ichiene von einem ichon langit geheilten Schaben ju fenn. Sang Benners Corper aber murde in kniender und auf der Erden liegender positur, gefunden deffen Bunge "gefehr eines Gliedes lang aus dem Munde hervor ragete ' über "welches nich auf der Bruft eines Geder=Riels picle lange rothe Striemen jo nach dem Salie ju giengen be= \_breite dergleichen etwan von einem itarden fragen \_funden \_ftreiffen ju entiteben pflegen Stem viele fleine Gleden "wie fonit von angegundeten und in die Sant geichlagen Buchjen= "Bulver fan veruhriachet werden maren auf- und zwijchen diefen "Striemen gu feben: Dergleichen blaue Bulver-feleden maren auch "im Genichte unter den Augen befindlich. Der Half mar zwar "iehr flexibel, wie auch alle übrige Glieder doch weder einige "Geichwulft noch extravasation des Geblüthe anzutreffen "einige von denen vertebris Colli aus ihren natürlichen situ ver-\_rüctet und konte der Ropff nicht weiter ale jonft na= [30] \_türlich auf bende Geiten gedrehet merden. Rach eröffneten "Cranio, das gar nicht verlett mar fahr man die vasa sanguifera turgida in der meninge dura, und in denen ventriculis "cerebri fand nich viel serum flavescens extravasatum. Ale ber thorax geeffnet murde war unter der Saut wo die ob= bemeldten Striemen maren eine fleine extravasatio sanguinis. Joch nur nach dem Umfang ieder Striemen die darüber liegenden museuli aber hatten ihre natürliche Constitution. wie auch

"in denen visceribus thoracis, speciatim an dem herken nichts aufferordentliches zu finden gewesen. In cavitate abdominis "war an den oberften Theile des Magens zwijchen benen benden porificiis ein Plat roth und entzündet das übrige aber des "Magens | natürlich. In regione hypogastrica war das intesti-"num ileum an zwen unterschiedenen Orten eines Fingers lana cbenfalls roth und inflammiret | die übrigen intestina und "viscera unperlekt. Und ob nun wohl die Extravasatio Seri "in cerebro und inflammatio in ventriculo und intestino iles "lethal sind / wiewohl aber bergleichen ben dem erstern Corper / "der sitzend angetroffen murde / nicht erschienen / und also ben "diesem der Aniend | und mit dem Ropffe auf der Erden ge= "bückt mar / durch den Fall dergleichen extravasation hat ver= "uhrsachet werden [31] konnen i jo wird davor gehalten i es muße "noch eine andere Uhrfache die benden den Tod gewürcket : vor-"hergegangen fenn / wie dann befondere zu den rothen Striemen auf der Bruft i da doch der Kerl angekleidet gewesen i keine "hinlängliche Uhrjach zu finden fey. Db nun wohl Sang Bennere "Cheweib in Fürftl. Umte befragt murde ob Sie iemahle an "ihrem Manne ben feinen Lebe-Beiten bergleichen Bulver - Fleden "wie oben erwehnet / mahrgenommen hatte? So bliebe fie be-"ständig darben / daß sie niemahls folche Flecken / weder unter "bem Gefichte | noch auf ihres Mannes Bruft angemerdet habe. "Dergleichen Besichtigung murde auch mit dem verftorbenen "Bächter : Johann George Begern | vorgenommen: An welchem "wahrzunehmen mar | daß ber Leib ichon gant grun und blau "über und über angegangen auch an benden Fußsohlen recht "Binnober-rothe Flecken von dem darinne stagnirenden Be-"blüthe fich zeigeten. Rach eröffneten abdomine maren bie Vasa "sanguifera in allen intestinis mit hellrothen Geblüthe angefüllet ! ale mann solche ausgespritet maren | jonft aber feine "Berletung zu fpühren. In der Cavitate thoracis dextra mar "die Lunge allenthalben angewachsen in Sinistra aber fren jedoch von der corruption icon angegriffen. Nach removirten [32] Cranio sahe man die vasa meningis duræ turgida, soust aber in verebro nichts aufferordentliches baraus man einige -Gewalt abnehmen fonnen. Beil man nun in Untersuchung der Uhriaden folder fo plotliden Todes Salle che man auf mas übernaturliches fiel auf die obermehnten Roblen tommen und ale mahricheinlich angeben fonnte ob hatten dieje allein jolche Burdung gebabt: Go murbe über bas mae oben aus dem Gefrandtnine des Battere Krempene ben gebracht worden etwas von benen übergebliebenen Roblen nut gedachten Berrn D. Bedeln ju gesendet umb folde ju examiniren und jein "Gutdunden darüber gueröffnen: Da denn derielbe attestirte: daß er nichte aufferordentliche und ichadliches daran befunden mas ionit ordinair an andern Roblen quienn \_dern nur pfleget maken meder beren Edwere noch die Karbe ber Geichmad noch ber Geruch etwas anders angedeutet habe: Deren etliche gwar find nicht gant vollig ausgebrandt gewejen mie foldes meistentheils befinduch welche benn mit ben anbern \_anaezündet nothwendig einigen Dampff baben veruhriachen Daben ift gemeldt dan dennoch der Dampff von \_müken. jolden nen angebranten Golt = Roblen mann er durch bie Inspiration bauffig eingezogen wird 33 hóditidadlid "öfftere todtlich ien wie ichen von etlichen Seculis ber in der Medicin anugiam befannt. 3m II. 3an. A. C. murben bie benden Cadavera berer Bauren nehmlich Sang Friedrich Genners und Sann Benners unter Borangebung ber Gerichte-Racht-Bachter und Roblentrager auch unter Begleitung gmener Scharff = Michter und deren benden Anechten auf einer Schinder-Schleife von dem Beitileng-Saufie meg u. durch die Stadt über den Marct nach dem Galgen gu Bormittage um 10. Uhr öffentlich geführer und baielbit in Gegenwart einer jehr großen Angabl Menichen tief eingescharret hergegen der veritorbene Racht-Bachter Sann Georg Bener auf Berordnung des biefigen Ruritt, Consistorii, Chriftlichen Gebranch nach auf bem Gottee-Ader begraben murde. Gin merdmurdiger Traum diefes Benners ift hier nicht ju vergeffen. Nehmlich es murbe berfelbe am 4. Advent-Contage und alio nur 2. Jage por feinem Enbe bes Morgens umb 4. Uhr da eben der Studiosus Beber und Sang Friedrich Gefiner die Racht über in feiner Stuben geichlaffen von einem feiner Mittnachbar und Rirch = Bater aufgewedt er gur Rirche mit folte lauten belffen welches er auch that

Nachgehends da Benner mit gedachten Martin bieselbe Sonntage [34] Racht im Branhauße mar und ben dem Fener jagen / erzehlete er diesem / wie er des Sontags / Morgens einen sehr ichweren Traum i beffen Ende und Ausgang er fehr bedaure / nicht erlanget zu haben / weil er damahls von Martinen ! als er ihm zu lauten geruffen ! ware verftohret und aufgewecket worden | und diefe Bedaurung hatte Zenner etliche mahl gegen Martinen widerholet / che er ihm den Traum erzehlet hatte /) ber Traum aber habe barinnen bestanden: Er hatte im Traum mit einen großen Schwarten Manne i ber ihn umbringen wollen im Schlaffe ; gefampffet / er habe beffen nicht erwehren fonnen / und jen / da er aufgewecket worden / in großen Angit-Schweiße Worauff ihn sein Mitnachtbar Martin erinnerte / er folle sich in Acht nehmen / es stünde ihm gewiß ein groß Ungluck vor / die Morgen-Traume pflegten meistentheils einzutreffen ! dargegen aber Benner erwiederte: D! Traume find Traume.

Sonst aber ist noch merckwürdig was man ben dem Studioso Bebern angetroffen i worvon bereits Eingangs eines und das andere erwehnt nunmehro aber in folgender Erzehlung umftändelich sich also befindet:

Es hatte i wie schon gedacht ber Studiosus Reche fals Bebers Studen-Geselle bas jenige i was [35] er im Weinbergs-Hänftein auf dem Tische i vor Bebern liegend angetroffen 311 sich genommen und seinen Beicht Bater Herrn D. Weissenborn zugestellet und das war

1. In einem alten f von Pergament zusammen geneheten Futerall stacken 2. MSS. Magica, nehmlich das erstere von 48. fol. in 4to. Clavicula Salomonis Filii Davidis genannt. Das andere ist ein Fragmentum MSti, und bestehet aus 144 foliis, auch in 4. unter der rubric:

Requisita ad Citationem spirituum 1) necessaria.

Welches lettere der Studiosus Weber vor Faufte Höllens Zwang ausgiebt.

2. In einer hölhernen länglich-rund gedrechfelten Büchse waren folgende Stude:

<sup>1)</sup> Der Druck hat spitituum. D. H.

1716. Wahre Eröffnung der Jenaischen Christnachts-Tragödie

a. Ein fleines Zedelgen worauf geschrieben stund: Laulus (Bottlob.



b. Ein zusammen gedorrtes Rabelgen vermuthlich von einem kleinen Rinde umb welches ein rother Faden gewickelt.

[36] c. Ein klein Stückgen Tell dem Anschu nach / von einer weißen Biesel.

- d. Behn Stude einzelne Pfennige in ein Bappier gewickelt.
- e. Gin rund Stüdigen Glaß.
- f. Gin Magischer in Meßing geschnittner Character, jo in einem Stückgen Holge fest eingemacht.
  - g. Gin menig Baum-Wolle.
- h. Dren Sigilla als 2, von Blen das dritte aber entweder von Englischen Zinn oder Silber auff welchen lettern auff der einen Seiten ein Yowe stehet und auf dem Rande die Borte:

Non. Chad. Helsy, Saday, San Jaco, Unf der andern Seiten stehet zwischen 2. Characteribus das Wort: VERCHIEL.

Hud berum die Worte:

Vincit Leo de Tribu Juda Radix David.

Auf den gröften von denen blenernen Sigillen, stehen auch Worte und Buchstaben auf der einen Zeiten so aber nicht wohl zuertennen sind. Auf dem fleinern Sigillo aber stehet auf der einen Zeiten die Figur



gedoppelt und in beyden inwendig ADONAI, Bas auf der andern Seiten stehet ist nicht wohl [37] zu lesen ausser die Borte: Christus est veritas et vita. Ein Catholischer Rosens Crank oder so genanntes Pater Noster, von blanen Corallen und 7. Agat-Steinen unten ist in einer Capsul Facies Salvatoris Mundi auf einer Seiten auf der andern aber die Gesichte Ignatii Loyolæ und Francisci Xaverii zu sehen nebst angehängten 2. kleinen Meßingen Medaillen und ein dergleichen Crenkchen.

- 4. Ein viereckichtes zusammen genehetes Ledernes Beutelchen / worinn unterschiedene Sachen dem Anfühlen nach genehet sind / und ein Riemen daran / daß man solches anhängen und am Leibe ben sich tragen kan.
- 5. Eine Schreibe-Keber und ein Baßer-Blen-Stifft. Die beiden MSS, waren in dem Futterall mit 2. vorgelegten Schlößergen verwahret gewesen i welche aber in dem Beinbergs-Hänßgen abhanden kommen auf Befragen aber wo Weber solche bekommen gab er zur Antwort: Er habe das eine nehmlich Faustens Höllen-Iwang von einem andern MSto so ihm sein Vater gegeben abgeschrieben die Clavicula Salomonis aber hätte er nach seines Vaters Tode von ihm ererbet.

In das Zettelgen N. I. worauf Paulus Gottlob stünde /welches seines verstorbenen Bruders Nahme sen war desselben Nabel eingewickelt [38] nebst noch einem Aleidgen so sein Bruder mit auf die Belt gebracht welches aber allhier ermangelt und wohl ben hiesigen Stadt-Gerichten befindlich senn dürffte.

Das Stückgen Tell von einer weißen Wiesel muste Inquisit nicht wovor es gut senn solte sondern sagte. Er habe diese Büchse mit allen denen darinn befindlichen Sachen von seinem Vater ererbet.

Das Stückgen runde Glaß gab er vor einen Bohmischen Diamant an.

In dem bisigen Baum = Wolle foll obbeniemtes Kleidgen und Nabel gewickelt gewesen seyn. So wolte er auch nicht wissen worzu der von Messing gemachte Character dienen solte i sondern sprach: Er hätte solchen mit in der Büchse gefunden und obwohl ihme von Fürstl. Amte remonstriret wurde i es wäre ja ders gleichen Character in dem sogenannten Höllen=Zwang pag. 65. 1716. Wahre Eröffnung der Jenaischen Christnachts-Tragödie

abgezeichnet zubefinden und darben gemeldet daß bessen Krafft sen die Beibes Versonen dadurch zur Liebe zubewegen gab er zur Antwort: Es könte wohl senn er habe ihn aber niemahls probiret.

Von dem einen kleinen blepernen Sigill, gab er vor die Figur darauf nennte man Druiden Tuß und stünde der Nahme Adonai darauf die Schrifft aber auf der andern Seiten und des Siegels große und wunderliche Arafft wäre in den MSto. fol. 55. zuersehen. Was das große bleperne Sigill bedeutete wiste er nicht und gab vor: Er habe es gleichfalls von seinem Vater ererbet.

Die dren kleinen Sigilla. welche von denen Stadt-Gerichten / weilen sie doppelt vorhanden dem Kürstl. Amte ad Acta gezgeben worden hielte er vor gut wieder die Antastung des bosen Keindes und habe er ic 3. und 3. Geß= [39] nern und Zennern auf ihr Bitten che sie von Ammerbach in den Beinderg gangen beshalber gegeben. Die 10. Pfennige so alle einerlen Schlags sind betreffende so hätten dieselbe wie schon oben gedacht zu Erlangung derer Haler gebraucht werden sollen und habe (Besner auch 10. dergleichen Pfenninge zu dem Ende ben sich zenner aber keine gehabt.

Den Rosen-Crant ober pater noster hat Inquisit. seinem beständigen Borgeben nach 'auch von seinem Bater bekommen und in Ammerbach herausgezogen / auch ben dem Fortgehen nach bem Weinberge umb seine Hand gewickelt.

Mit dem Blen-Stift ift an die Thur des Weinberge Saufgens / wie oben gemeldet das Wort:

#### TETRAGRAMMATON.

geschrieben worden.

In den oben gedachten viereckichten Beutelchen welches Inquisit allezeit an seinem Leibe getragen i solte zwar nach Webers Vorgeben weiter nichts enthalten senn als ein auf die Welt mit gebrachtes Kinder=Kleidgen i gleichwohl aber weil dieses Beutelchen sich ziemlich starck anfühlen ließe wurde vor nöthig erachtet es auf zuschneiden i da denn folgende Stücke darinn gefunden worden:

#### 1716. Wahre Eröffnung der Jenaischen Christnachts-Tragödie

- 1. Nur ermeldtes Kleidgen / so in das gedrückte Evangelium St. Johannis: Im Anfang war das Wort etc. gewickelt / und solte dieses zu Uberkommung vieles Glücks helffen / auch vor Kranckheiten præserviren.
- 2. Ein großes bleyernes Sigillum, dessen Schrifft, und was sonft darauff stehet, nicht wohl zuerkennen ist / dessen Tugend auch er nicht wissen will.
- 3. Auf einen kleinen Zedelgen / das gedruckte Bild= [40] niß S. Nicolai / von welchen Inquisit vorgiebt / daß es ein Zeichen der Jenigen sen / welche zu Leipzig in der Nicolai Kirchen einen Stuhl gelöset hätten ; und ware darein was gewickelt gewesen / dahero es mit eingenehet worden.
- 4. Ein Stückgen mit Blut besleckte Leinewand / darben ein Zedelgen lag auf welchen der Nahme einer gewissen Jungfer in Reichenbach geschrieben war / und gab Inquisit vor / es wäre von ihrem indusio menstruato, welches sein Later von deren Mutter überkommen und solte wie Inquisit gelesen / solches zu Versprechung Feuers-Brünste gut seyn.
- 5. Noch ein klein Zedelgen worauf Inquisitens Geburths-Stunde auch sein und seiner Tauff-Pathen Nahmen stehen; welches er deshalber ben sich getragen zu haben vorgab, daß wann er etwa eines unverhofften Todes stürbe; man wissen könne wer er gewesen sen.
- 6. Vier fleine Stückgen Corallen-Zincken / 2 fleine / so wie gummi aussehen u. ein flein Stückgen blauer Stein , Weber sagt: daß die 2. Stückgen / so wie gummi aussehen / Hacinth / der blaue Stein aber Lapis Lazoli, und alles zusammen / nach der Meinung Alberti Magni, wieder die Zauberen gut wären. Ob nun wohl der Schneider / Georg Heichler / u. die / offt besmeldte Frau N. N. die meisten wieder sie angebrachte Beschulzdigungen längnen so ist ihnen doch alles von dem Studioso Webern ben der Confrontation beständig unter die Augen gesagt worden.

Und biß hieher gehet zur Zeit der Verlauff von dieser merckwürdigen und traurigen Begebenheit. Was aber zu deren Erfüllung scheinet nothig und dienlich zusenn / foll gel. Gott fernerhin mitgetheilet werden. Wann zuvor / Vermöge ergangenen gnädigsten

Befeht auf einer auswärtigen Universität nach allen angeführten rationibus desidendi, von einer Theologischen Jurist- und Medieinischen Facultät barüber wird gesprochen senn.

[(41)] [Solgidnitttafel, die Stadt Bena und bas Beinbergobauschen darftellend, nebit Erflarung].

#### 191

## 1716. Leipziger Facultäten: Responsum

Der Theologischen Juriftischen und Medicinischen Facultäten in Leipzig Responsum über die Zenische Conjurations-Sache. Anno MDCCXVI.

[(2)]

P. P.

Mes dieielbe uns Sochfürftl. gnadigite Befehlige in originali, angebrachte Rüge eingezogene Erfundigungen abgefaffete Artical. Bob. Gottbard Bebers Georg Beuchlers und Annen Margarethen Nitsichkin barauf gethane Antwort unteridiedlichen vermittelft Gides abgehörter Zengen Auffage achaltene confrontation, famt denen dinfals wieder Bebern Seuchlern und die Nitistin ergangene Inquisitions-Acten in III unterichiedlichen Voluminibus, auch einer Schachtel mit lit. T. I. M. F bemerdet und einer Grage gugeichicket und uniere Rechtsbelehrung barüber gebeten. Demnach erachten wir Decani, Ordinarius, Seniores, Professores, und andere Doctores und Assessores der Theo-Ruriften = und Mediciniichen Facultat in der Univeriitāt Leipzia io wohl in Gott = und geiftlichen ale weltlichen Rechten and in der Natur gegründet und zu erkennen fenn.

Saben Sans Friedr. Gestier von Dobritich Sans Zenner von Ammerbach und ein Stud. Medie. Joh. Gotthart Beber zu Jena sich unter einander beredet in Georg Senchlers Beinsberge-Saustein Geifter zu beidweren eine Probe um einen Schat daselbit zu beben zu machen auch Sectethaler zu erlangen ; beswegen sie mit einander vergangenen Christ Abend des jüngst abgewicheren 1715 ten Jahrs aus Ammerbach gegen 9. Uhr in gedachtes Säustein sich verfüget und um 10. Uhr den Aetum

conjurationis [(3)] berer Beister vorgenommen da benn Gesner einen Kreiß oben an ber Decke des Stübchens gemacht / worauf er ben seiner dreysachen Beschwerung die Worte: Tetragrammaton, Adonai, Agla, Jehova und andere gebrauchet / um dadurch aus dem Reiche der Sonnen den Och. als vermeinten principem der Engel / beschweren wollen / daß er ihnen auf ihr Verlangen den ihm untergebenen Geist Nathael in sichtbarer und menschlicher Gestalt stellen möchte: Weber aber berührte conjuration zweymahl verrichtet / und sind von ihnen vor dem Actu Conjurationis Kohlen / um daben sich zu wärmen / angezündet: hingegen ist weder Henchler noch die Risschsen ben angeregter Beschwerung gewesen.

Db nun wohl / da Gegner und Zenner ben diesem bofen und unverantwortlichen Unternehmen verftorben i daß derfelbigen Todt von einer caussa supernaturali herfame i nicht aljobald behauptet werden fan: zumahlen wo caussæ naturales sich eussern ! gestalt aus der Erfahrung genugsam bekannt i daß die exhalationes einiger nicht recht ausgebrannten und neuangelegten Rohlen öffters geschwinde / hefftige auch tödliche Bufalle ben Menschen zu verursachen pflegen welche allhier besto eber zu vermuthen | da Webern | bejage der Acten Vol. 2, 34, 80, 142, bald nach Angundung der Rohlen übel worden und er die Conjuration jum drittenmable nicht vollbringen fonnen fauch daß Benner und Gegner ichleunig Todes verfahren i vom sopore profundo, paralysi und bergleichen herrühren können auch Beber ad. Art. 175. fol. 127. beständig daben geblieben / daß er ben dem Actu conjurationis das geringste nicht gesehen noch gehöret hatte und ad art. 179. deponiret daß er nicht mußte ! wo die contusion an jeinem Arme herrührete ! ad art. 180. aber gemeldet es müßte vielleicht daher kommen bag er auf dem linden Arme in die 17. Stunden lang von 11. Uhr Mitternacht / bis den andern Nachmittag gegen 4. Uhr mit dem Leibe gelegen und ohne Bewegung alfo liegen geblieben auch baß die an des Bauren Zen= [(4)] ners Leibe ! Inhalt des attestati Medici vol. 1. fol. 23. gefundene blaue Recte ; jo wohl auf beijen Bruft angemerette rothe i nebit benen Striemen i und bag aus beffen Munde etwas Blut gelauffen und zugleich die Bunge

Befehl auf einer auswärtigen Universität nach allen angeführten rationibus decidendi, von einer Theologischen Jurist- und Medicinischen Facultät darüber wird gesprochen senn.

[(41)] [Solzichnitttafel, die Stadt Jena und das Beinbergshäuschen darftellend, nebst Erflärung].

#### 191

# 1716. Leipziger Facultäten: Responsum

Der Theologischen Zuristischen und Medicinischen Facultäten in Leipzig Responsum über die Zenische Conjurations-Sache. Anno MDCCXVI.

[(2)]

P. P.

Ale diejelbe une Sochfüritl. gnadigite Befehlige in originali, angebrachte Rüge eingezogene Erfundigungen abgefaffete Articul, Boh. Gotthard Beberd Georg Benchlere und Annen Margarethen Nitsichfin darauf gethane Antwort unterichiedlichen vermittelft Gides abgehörter Beugen Auffage gehaltene confrontation, famt benen diffals wieder Bebern Beuchlern und die Ritichfin ergangene Inquisitions-Acten in III unterschiedlichen Voluminibus, auch einer Schachtel mit lit. T. I. M. F bemercket ! und einer Frage zugeschicket und unsere Rechtsbelehrung barüber Demnach erachten wir Decani, Ordinarius, Seniores, Professores, und andere Doctores und Assessores der Theologischen : Buriften = und Medicinischen Facultät in der Universitat Leipzia jo wohl in Gött = und geistlichen ale weltlichen Rechten auch in der Natur gegründet und zu erkennen fenn.

Haben Hans Friedr. Gestier von Döbritsch Hans Zeiner von Ammerbach und ein Stud. Medie. Joh. Gotthart Weber zu Zena sich unter einander beredet in Georg Henchlers Weinsbergs-Häußlein Geister zu beschweren eine Probe um einen Schat daselbit zu heben zu machen auch Heckthaler zu erlangen beswegen sie mit einander vergangenen Christ-Abend des jüngst abgewichenen 1715 ten Jahrs aus Ammerbach gegen 9. Uhr in gebachtes Hänstein sich verfüget und um 10. Uhr den Aetum

conjurationis [(3)] derer Beister vorgenommen da denn Geßner einen Kreiß oben an der Decke des Stübchens gemacht woranf er ben seiner drensachen Beschwerung die Worte: Tetragrammaton, Adonai, Agla, Jehova und andere gebrauchet um dadurch aus dem Reiche der Sonnen den Och. als vermeinten principem der Engel / beschweren wollen / daß er ihnen auf ihr Verlangen den ihm untergebenen Beist Nathael in sichtbarer und menschlicher Gestalt stellen möchte: Weber aber berührte conjuration zwenmahl verrichtet / und sind von ihnen vor dem Actu Conjurationis Kohlen / um daben sich zu wärmen angezündet: hingegen ist weder Heuchler noch die Risschsen ben angeregter Beschwerung gewesen.

Db nun wohl / da Genner und Zenner ben diesem bojen und unverantwortlichen Unternehmen verftorben i daß derselbigen Todt von einer caussa supernaturali herkame inicht alsobald behauptet werden fan: zumahlen wo caussæ naturales sich eussern! gestalt aus der Erfahrung genngsam befannt daß die exhalationes einiger nicht recht ausgebrannten und neuangelegten Rohlen öffters geschwinde / hefftige auch tödliche Bufälle ben Menschen zu verursachen pflegen welche allhier desto eher zu vermuthen , da Webern / bejage der Acten Vol. 2, 34, 80, 142, bald nach Angundung der Rohlen übel worden und er die Conjuration zum drittenmable nicht vollbringen können auch daß Zenner und Gegner ichleunig Todes verfahren vom sopore profundo, paralysi und bergleichen herrühren können auch Beber ad. Art. 175, fol. 127, beständig daben geblieben i daß er ben dem Actu conjurationis das geringste nicht gesehen noch gehöret hatte und ad art. 179. deponiret daß er nicht mufte ! wo die contusion an jeinem Arme herrührete ad art. 180. aber gemeldet es mußte vielleicht daher fommen bag er auf bem linden Arme in die 17. Stunden lang von 11. Uhr Mitternacht / bis den andern Nachmittag gegen 4. Uhr mit dem Leibe gelegen | und ohne Bewegung alfo liegen geblieben die an des Bauren Zen= [(4)] ners Leibe Inhalt des attestati Medici vol. I. fol. 23. gefundene blane Alecte jo wohl auf beijen Bruft angemerette rothe nebit denen Striemen und daß aus beffen Munde etwas Blut gelauffen und zugleich die Bunge

eines Gliedes lang heraus gehangen ; vor Merdmable i die von durioribus instrumentis herrühren fo ichtechterdinge nicht geachtet werden konnen indem noch nicht gewiß ob anaereate äußerliche maculæ, vibices etc. an erwehntem Zenner ben seinem Leben verhanden gewesen | auch ab effectu comatoso mortifero solche Aleden und stigmata propter circulationem sanguinis turbatam entstehen mogen mie benn bergleichen ben benen apoplecticis und epilepticis in agone mortis constitutis inegemein und die excretio cruenta per os und relaxatio lingua a paralysi, impedita circulatione, und daß die Bunge nicht schwartsbraun, sondern natürlicher Farbe anzusehen gewesen vornehmlich daher daß dieses subjectum nicht suffocatione und von Erstidung gestorben vielmehr vom comatoso s. apoplectico affectu fommen fonnen / maffen die benden Bersonen in feinem fuligine crassiore geblieben sondern bloß als unempfindlich und einschlaffend verschieden jo wohl die Erfahrung giebet i daß nicht allein der dicke Rauch der Rohlen | sondern auch subtiles und a priori unempfindliches miasma, sulphur narcoticum genannt bohne bergleichen bicken Rauch einen Menichen todten und umbringen möge gestalt es nicht suffocando, sed spiritus animales intra cerebrum et per nervos undulantes supprimendo, figendo et exstinguendo, geschiehet / bahero aus angeführten daß Weber von denen Kohlen i oder jo genandten Umständen Gas sulphuris in einen elenden Buftand gesethet hingegen Begner und Zenner gar bergeftalt getodtet worden geurtheilet werben mag: Ferner daß ben denen Bachtern unterschiedene caussæ concurrireten icheinen will / indem sic ebenfalls Rohlen ange= gundet und davon exhalationes cutftanden i von welchen [(5)] fie in einen Schlaff gefallen auch Schumann Vol. contra Webern fol. 142, 143, im Schlase geredet und fie Brantemein getrunden i wozu die Angst gekommen ba sie ben todten Corpern sich aufgehalten ingleichen das Schrecken von denen Gespenftern i die fie gesehen und gehöret zu haben vorgegeben welches lettere auten Theiles auch von ihrer Jurcht falichen Ginbildung und præjudiciis, jo wol benen casibus tragicis antecedaneis ent= stehen mögen oder der Anfang des Kohlen verursachten torporis und die narcosis ipsa vor einen Effect der corruptelæ mentis

geachtet werden mag: hiernechst wenn die Bächter den torporem und die Dummheit bloß vom Erschrecken über das Gespenfte i fo sich an der Thüre gezeiget haben joll benmessen indem sie auch einen Laden im Stübchen / wodurch der Dampf hinausgegangen aufgemachet; jolche ihre Meinung hiedurch zweiffelhafftig wird da vor Aufmachung des Ladens sie von dem Kohlen=Dampfe au= gefüllet gewesen senn fonnen und Schumann das Gespenfte nicht gesehen / vielmehr er damals bereits / besage fol. 62. im tieffen Schlafe gelegen / zumahlen der terror ein so hefftiger affectus ist / daß er die spiritus nicht jo leicht zur Ruhe / vielweniger in einen Schlaf und Unempfindlichkeit wie bei diesen Bächtern fol. 62. geschehen : kommen lässet also der Kohlen-Dampf, da fie nach der ersten Anfeuerung fol. 18. b. fol. 196. b. ad art. 35. noch mehr Kohlen nachgeleget / zu ihrer Dummheit viel cooperiret / jedoch / daß das Schrecken Benern / da er im finftern vor das Saufigen gegangen / mehr ale die andern benden Bachter afficiret: fich hierans / daß er ben der Aurückfunfft fol. 194. b. gesaget / ich werde nunmehro wol meine Hülffe haben hervor thut. Uber diefes i wenn der Mächter Schumann fol. 205, deponiret daß fale er auf der Bancte ben vollem Berftande gejeffen fihn etwas eine gute Strecke bif an Begern hingeschoben | worauf er von der Bancke herunter gefallen und von [(6)] seinem Verstande gekommen basselbe fein mahrhafftes Gespenste nothwendig angezeiget / maßen er von Beuern bergleichen gehöret er in einen Schlummer gerathen berjelbe fich joldes burch einen Traum ober Phantafie melde fich aus dem entstandenem Schrecken und Kurcht ereignet, leichtlich einbilden können in mehrerer Betrachtung daß hefftige Träume zugleich öffters motus corporis incongruos veruriachen ; und sub specie, als wenn sie von einem movente externo herfamen i vorstellen; Auch Georg Seuchler nach seiner Aussage ad art. Inquisit. vol. I. 173. segg. wenig von demjenigen ! so die 3. obgenannten Versonen vorgenommen ! wiffen will. Demnach aber und dieweil die in der Schachtel befindlichen Dinge mehrentheils pro rebus superstitiosis magicis zu halten | auch ber Studiosus Weber | ben welchem fie angetroffen worden / folches jelber gestehet und den getum conjurationis die 3. complices auf eine zauberische und unverant=

wortliche Urt vorgenommen; daher nicht zu zweiffeln daß GDtt der Allmächtige eine Straf = Sand über dieselbige ergeben durch natürliche Mittel die benden Bauren Gegnern und Zennern ploblich versterben und Webern jo gar elend werden laffen ! defimegen die benden erften billig unter den Galgen begraben und im übrigen Gottes Gerichte überlaffen worden: hingegen Weber mit denen benden complicibus durch Antrieb des bojen hierdurch Echate heben und Bed-Reindes Geifter beichweren thaler fich verschaffen wollen wogu fie denn aberglanbische Bucher ale Claviculam Salomonis filii David, und Fauftene Bollen-Zwang gebranchet : auch daraus Weber zur conjuration der inhalte feiner Auffage ad art. inquisit. 167. fol. 126. die Worte Tetragrammaton, Adonai. Jehova genommen und also den hochheiligen Nahmen Gottes unnützlich geführet 5. Later Unjer ben diejem hochitverbothenem Actu conjurationis. in dem fie es laut benm Riederfiten [(7)] im Beinbergs-Baufgen gebethet mifgebranchet und die jum Schatheben vorgenommene Magische Mittel wodurch sie den Teufel vertreiben wollen wieder Gottes Wort streiten maßen Deuteron, XVIII, 9-12. gu lefen: Du jolft nicht lernen thun die Greuel der Beidnischen Bolder bag unter bir nicht gefunden werde ein Bauberer ober Beschwerer oder Wahrsager oder Zeichen-Deuter oder der die Todten frage denn wer solches thut der ift dem DErrn ein Grenel. Und wenn gleich in Rep. Judaica Exorcisten und Bejo die Tenfel ausgetrieben ichwerer aeweien doch darans nicht folget daß die teuflische Conjurationes, dergleichen diese vor Gott nicht jollten ein jonderbahrer Grenel jenn stalt auch ber Benland als der Grund der ewigen Wahrheit felber davon Matth. XII. zeuget | daß folches Beichweren feinesweges mit Ehrifti durch (Bottes Kinger geschehenen Austreibung des Teufels zu vergleichen jen; und da Weber zwenmal die Conjuration, wie er ad art. 163, fol. 125, befennet vorgenommen er wieder feinen Saufbund wodurch er dem Teuffel und allen feinen Werden abgefaget gehandelt Gottes Ghre geichandet und das Bertrauen auf Teuffels Rünfte gejetzet also wieder ODttes Geboth Deut, VIII. V. II gefündiget und denmegen in einen verdammlichen Unglauben gefallen jo wol aller Chriften

Pflicht aus denen Augen gesetzet, zumal angeregte complices ihr verbothenes Vornehmen in der Christ = Nacht / da sie sich mit geiftlichen meditationen jum inftchenden Chrift - Fefte bereiten follen / vorgenommen ! und dem Teuffel | der ein Morder und Lügner Joh. VIII, 44. vom Anfange ift in diejer Gauckelen gedienet. Nechst dem Georg Beuchler fol. 185, das ihm Beber das seriptum magieum gezeiget ! jowol fol 186. b. daß er von Bebern gehöret / wie die 3. complices zu Ammerbach benfammen gemejen / und beichloffen hatten in feinem Beinberge = Sanfigen etwas zu probiren | auch er folches in feinem [(8)] Hause zu Jena in einem absonderlichen Stübchen gulaffen wollen. Ingleichen fol. 189. daß er die 4. leberne Beutelchen verfertiget und ad art. 65. inquis, daß er Begnern Roblen hinaus in den Beinberg am H. Christ-Abend Nachmittag mitgegeben bekennet inaleichen daß er um den Actum conjurationis gewust und Anichläge dazu gegeben i aus der confrontation Vol. 1. fol. 184. segg, da ihm Weber umftändlich jolches unter die Augen gejagt! erscheinet / folglich er ebenfalls an Gott gröblich sich versündiget; hingegen Beber / Inhalts der Confrontation Vol. I. fol. 170. meldet bag die Nitzichkin zwar von denen vorgesetzten Sachen habe gewust i jedoch gesagt hätte i sie wollte ihnen darzu gratuliret haben laber sie verlangte davon wie sie es machen wollten l nicht zu wiffen bondern wünschte nur daß es glücklich möchte ablauffen.

So ist Joh. Gotthart Beber und Georg Henchler wenn sie vorhero durch Auslegung des andern Gebothes im Decalogo von denen Geistlichen gründlich informiret und zur Erfänntniß ihrer schweren Sünde und ernstlichen Bereuung derselben gebracht worden und zwar der erste nach vorgehender Academischen exclusion, ewig der andere hingegen auf 10. Jahr lang des Landes zu verweisen. Wieder Annen Margarethen Nitschfin aber mag in Ermangelung mehreren Berdachts weiter nichts vorgenommen werden und sennd sie allerseits die verursachten Unstosten nach vorhergehender liquidation und Richterlichen Ersmäßigung auch abionderlich Hendlichen die Vol. 2. fol. 55. ansgegebene so auf 25. Fir. 20. Gr. moderiret worden abzusstatten schuldig. B. R. W. W. Uhrfundlich etc.

1716. I. A. W. M. S.: Der mit magischen Grillen beschäfftigte Mercurius

#### M. April 1716.

Decanus, Senior, Doctores und Professores der Theologischen Facultät auf der Universität zu Leipzig / Ordinarius, Senior und andere Dd. und Professores der Juristischen und Medicinischen Facultät zu Leipzig.

#### 192

# 1716. I. A. W. M. S.: Der mit magischen Grillen beschäfftigte Mercurius

#### a --- c

Der Aller Orten Wegen des in der Christnacht 1715. zu IGNA geschehenen magischen Casus, mit magischen Grillen beschäfftigte Mercurius. Oder ohnpartheyische Eröffnung derersenigen Raisonements, welche dieses Casûs wegen hin und wieder sind gefället worden / Der curiosen Welt vor Augen geleget, und heraus gegeben / Von einem, der die Warheit zuerfahren In Allem Warhaffte Mittel Sucht. An einem Orthe / Wo man die Warheit zu wissen verlanget. 1716

#### a) E. 9

Solchemnach wolten sobalden die die pro disputirten | diesenigen welche ihnen vorhero obstat gehalten und alles negiret hatten | conrinciren ihre bisher angeführte Raison mit denen | vor denen Angen aller Belt liegenden Todten und beschädigten Studioso zu Lügnern machen und als victores über sie gloriiren. Da muste der gute D. Fanst so viel lenden | als er wohl schwerslich wird haben lenden müssen | da ihm der Teussell geholet hat. Seinen Schrifften | nebst der guten Theosophia Pneumatica und allen so Teussellichen Heren und Zauber-Büchern | geschahe daben weher als ob sie durch des Scharssellichters Hände verbrannt werden sollen. Die armen Heren musten mehr Gradus Torturæ ausstehen | als ihnen sonsten im Rechten zuersannt werden fann. WTT sonnte zum theuerssten von ihnen nicht verschonet bleiben | darinne | daß er dergleichen Bosheit ernstlich zu bestraffen | den

1716. I. A. W. M. S.: Der mit magischen Grillen beschäfftigte Mercurius

Satan zulaffen folte; seine Macht an denen Menschen auszunben; und nach ihrem Verdienste zu belohnen.

#### **b)** €. 13

6.) Befahmen andere folden fale Gelegenheit / bas angeführte Erempel des D. Faufts ganglich zu langnen / sonderlich weil an keinen Orte etwas gewisses von ihm zu erfahren ift fo sehr auch die Gelehrtesten in der Belt darum bekümmert gewesen ! und nachdem sie nichts erhalten können ihn und sein Curriculum vitæ vergangence Bahr ichon in öffentlichen Schrifften vor eine pure Chimære und Kinder-Mahrgen gehalten haben / ob gleich einige über beffen Curriculum vitae Noten gumachen | und eine Unwarheit mit der andern ein falsum mit dem andern absurdo zu behaupten / sind beflissen gewesen. Da nun der Autor gefallen und seine Existenz gelängnet wird / so muffen nothwendig seine vermeinte facta und deffen Schrifften auch fallen | und ein pures Non-Ens, ja vielmehr Mittel jenn / daß mancher sonften kluger Mann um ein ziemliches dadurch philoudiret worden ! deren Exempla man jattjam hin und wieder finden und hören solte / wo einer seine eigene hierinn begangene Einfalt zugestehen und den dadurch erlittenen Schaden zu offenbaren i nicht felbsten Bedencken trüge. Wiewohl sich zwar mancher bennoch nicht jo viel bergen kan / daffelbe einen guten Freund zu vertrauen und das La mi dafür anzustimmen. Daß es ben bergleichen Schrifften in der That heisse: Mundus rult decipere, et decipi, hat Zeitlerus in seinen Pantomysterio rirgulæ Mercurialis flärlich gezeiget und gewiesen / was das darinnen enthaltene dujam, dujam, vor Kräffte habe. Gleiche Bewandniß hat es auch mit denen andern Schrifften / als Clavicula Salomonis, Schemhamphoras und was dergleichen Fragen mehr find von welchen vid, Peirerium Lib. I. contra Fallac, et superst, artes. Alphons, à Spira, etc.

#### c) ©. 17

Des angeführten Erempels wegen D. Fausti, daß derselbe Glaß / Horn / Stein etc. vor das schönste Geld aus [18] gegeben haben solle / wiesen ihn viele zu num 6. pag 15. nebst diesem Zusat / wo Er ja deßen wolte gewiß berichtet sehn / daß er zu Erffurth in der Schlößergasse ben Herrn Materialisten Lenti, den besten Bericht erhalten konte / massen er das Hauf / nach dem

1716. Franciscus de Cordua: Schrifft- und Vernunfft-mässige Gedancken

allgemeinen Ruff der Leute haben solle in welcher Faust gewohnet hatte allwo der Teuffel (wie im Peitilenshause zu Jena)
in dem Gemach das er alß eigen innen gehabt (lange genug
nach seiner Hinfarth) seine Spückeren noch haben solle daß es
verschloßen werden müste weil niemand darinnen wohnen könte.
Meines Orts wil dem Autori die Nachfrage selbsten gönnen.
Roch weniger konte dieß was er vom Cornelio Agrippa, erzehlet
daß er sich mit seinen Henricht Hunsieur Hundt ins Waßer gestürket
habe weil schon bekandt genug daß ihm dieses von seinen
Teinden vorgeworssen oder nachgeredet worden. Dahero mann es
so wenig glandte, alß man bishero geglandet daß der Teuffel
Luxemburg geholet hätte.

#### 193

# 1716. Franciscus de Cordua: Schrifft- und Vernunfft-mässige Gedancken

Francisci De Cordva Schriffts und Vernunfftmäßige Gedancken vom Schatzgraben und Beschwerung der Geister aus dem Lateinischen ins Teutiche übersetzt. Hamburg ben zacharias Schotken. 1716

€. 107

Bu der acten-mäßigen Relation 1) nun selber zu schreiten is wird p. 2. der Springwurtel | und D. Faustens Höllenzwang gedacht. Daß die Springwurtel eine Fabel sen | wird ohne Zweissel seder Vernünstige glauben sintemahl nicht abzusiehen warum unser Herr Gerr Gett einem Kraute | oder einer Burkel eine sothanige Krasst und Würckung verliehen | daß Er doch nach seiner Allwissenheit leicht voraus sehen können | wie viel Böses die Menschen darmit stifften würden | und will man sich allhier auf dassenige beruffen | was der unbegreisslichen Würckungen wegen | die einige Kräuter und Gewächse haben sollen | vorher schon erwehnet und [108] diese erdichteten Krässte widerleget worden. D. Fausten betreffend | so ist noch lange nicht

<sup>&#</sup>x27;) Eptitter 190. D. H.

1716. Franciscus de Cordua: Schrifft- und Vernunfft-mässige Gedancken

erwiesen ob jemahle ein Mann dieses Rahmens gelebet i und der so ein beschriehener Herenmeister gewesen senn jolle. Insgemein wird vorgegeben er habe zu den Zeiten Maximiliani 1. sich auf der Welt befunden ; jen auch ben jelbem etlichmahl gewesen ; doch man gehe alle Lebens-Beichreibungen und alle Geschichte bieses Ranjers und deren Verfasser durch jo wird auch nicht ein Wörtgen von einem jolchen Manne darinnen anzutreffen jenn den zu berühren i doch wohl der Mühe werth gewesen wäre. Sa warum jolten die Chronicken derjenigen Orthe : an denen er jolche Taufend-Rünfte verrichtet haben foll barvon nichts gedacht haben ! ba fie doch wohl andere ! und nichtewürdigere Dinge aufgeichrieben. Bu dem ift ja das gante Vorgeben von der Bereren eine vollfommen unerwiesene Sache und muß dasjenige allerdings gant fefte fteben was der gelehrte Sachs / D. Thomasius barvon vorgebracht ! es mögen auch meine , oder die andern Religions-Verwand [109] te barwider vorbringen was sie wollen indem jener aus lauter vernunfftigen fich jelbst gründeten Principiis seine Beweifthumer vorgebracht diese aber aus nichts als aus Bornrtheilen Aberglauben und Brrthumern wider ihn gefochten haben. Das zujammen geschmierte Leben bes D. Fauste beweiset dessen Existenz noch lange nicht diefes Buch aus nichts als lauter albern Fraken bestehet bie ein jeder Bernünfftiger jonder alle Mühe mit Sanden greiffen fan : und hatte der Commentator darüber feine Beit gewiß nicht unnüber und schlimmer anwenden können als daß er in seiner Erläuterung noch weit alberer und abgeschmackter Beng porgebracht als kaum der Text selber ist. Jedoch so gehets wenn Leute die mit Borurtheilen und Aberglauben vollkommen ausstaffiret beine Sache vor fich nehmen bon ber jeder Bernünfftiger bekennet i daß es eine vergebene Arbeit und nicht der geringften Mühe werth jen: Diefes Buch bienet zu nichts anders , als die einfältigen und abergläubischen in ihren Irrthümern nur defto sicherer zu verstärcken ba man vielmehr auf de [110] ren Ausrottung bedacht jenn folle. Ift nun aber kein D. Fauft jemahls in der Belt gewesen i wie denn selbiges ein bloses Mährgen i jo ift auch das Vorgeben von jeinem Buche nichts. Diejen jo genannten Sollen-3mang habe in meinen Sanden gehabt / weil ein groffer

#### 1716. Julius Tamianus: Send-Schreiben

Frantofficher Print felben vor einigen Bahren mit vielem Gelde auffuchen laffen wie co benn 3000. Thl. fostete ich habe nichts darinnen gefunden ale zum Theil alberne Riguren folde Geifter-Beichwerungen bie in andern dergleichen narriiden Schrifften auch zu befinden. Doch woher folte D. Fauft feine Höllenzwangischen Rünfte gehabt haben? GDtt hat fie ihm nicht offenbahret weil wenn er mit dem Satan ein Bundnif gehabt Er Gottes abgejagter Teind gewesen ift auch von diejer Sache oben ebenfalle ichon gehandelt worden. Solte aber der Teuffel jo ein Narr gewesen jenn und ihm jolche offenbahret haben? Rach der übel gegründeten Lehre wird die Antwort auf 3a ausfallen i nehmlich damit dardurch jenes jein Reich vermehret werde. Aber diejes Reich [111] ist ein gottloß Gedichte , welches zur Schande unjerer Religion | von der Scholastischen Theologie erdichtet worden und weder in der Schrifft noch in der gefunden Vernunfft einigen Grund hat. Warumb jolt auch GOtt eine Sache zugelassen haben wodurch nachber viele tausend unschuldige Seelen konten verlohren gehen? Hatte fich Gott dadurch nicht jelbst zum Uhrheber der Sünden | und der Menschen Berdammung gemachet? wie will aber diejes mit dem Ausspruch unsers Henlandes i Alfo hat GOtt die Welt geliebet / bestehen? Ift daber auch der jo genannte Ranftijche Höllenzwang ein bloffes Gedichte | und wenn jolcher noch theurer von Aberglaubischen Leuten verkaufft und bezahlet würde. Doch das begehre ich nicht zu leugnen | daß ein Bahnsinniger ein dergleichen Buch verfertiget / benn so muste der Wahnwit jelbst geleugnet werden | der doch allerdinge vor= handen | nur dieses wird fein gescheuter Mann glauben i einmahl i daß ein D. Fauft jemahle gewesen | und dann | daß der narrische Höllenzwang eine Geifterzwingende Rrafft haben fonne.

#### 194

## 1716. Julius Tamianus: Send-Schreiben

Julii Tamiani Send-Schreiben An Hieronymum Pistellum, Worinne ben Beranlaffung i der unweit BERA unter nommenen Satans-Beschwerung i der Anfang und Fortgang der Magie, wie

nicht minder die Mennungen der Magorum untersuchet auch von denen daben gewöhnlichen Mitteln benen Sigillen Pentaculn beharactern und Magischen Schrifften Bericht erstattet wird. Rebst einem Paquetgen an den verwegenen Authorem der sogenannten Gerichte Gottes und Sinnreichen Uberschrifft so er Franco zu erhalten hat. Zu Magiluna in Arabien 1716.

a) 3, 20

Aus Fausti Höllen-Zwang der Clavicula Salomonis und Agrippæ Philosophia occulta erhohlten fie sich Raths.
[21]

Gleichwie die Künfte ungewiß und brodloß welche in dergleichen Magifchen Schrifften enthalten; jo find auch die Bucher noch ungewisser / und ein gehacktes allerhand abergläubischer Leute. Daber sie ichwerlich einen gemissen Autori zugeschrieben werden Beil fie aber zur Beigheit und Reichthum beforderlich fenn follen i schreibet man fie insgemein flugen und mächtigen Personen zu / damit es das Ausehen gewinne ; als waren selbige baburch zu ihren Borzug gelanget. Bas den Fauft betrifft ! fo ift noch zweiffelhaft wie viel wir von feiner Siftorie / ich schweige von feinen Schrifften zu halten haben. Joh. Georg. Neumann hat zwar in seiner wohlgeschriebenen Disput, de Fausto præstigiatore, diejes unterjuchet i er erwehnet aber im mindeften deffen Schrifften nicht. Der Berfertiger deffen Lebens , Wigand, und Johann Manlius, der ihn von Person gekennet; machen es noch nicht aus jo deucht mich auch bag Philippus Camerarius. Conrad Gesner und Andreas Hondorffius fich durch Erzehlung hintergeben laffen und daß nach Wierio und del Rio, der Moralifte Pfitzer über deffen Leben i hievon ziemlich weibisch acichrieben. Gleichwohl aber liegen deffen Schrifften bin und wieder in Tentichland und dieselben bestehen aus folgenden: Fauftens Praxis Cabalæ albæ: Ejusd. Miracul- und Bunder Buch | genannt der Bollen-3mang: Fausti practicirter Beifter-3mang: Ejusd. ichwarter Mohren-Stern: Fausti Saupt- und Bunder-Buch: Ejusd. Bouckel-Taiche. Es ift demnach mahricheinlich daß dieje Bücher von Betrügern gujammen geschrieben i und Fausto, weil gant Teutschland deffen Gauckelen glauben benmeffen zugeeignet worden. Von diesen sollen sich [22] die Beschwerer dem Bor=

#### 1716. Olorinas: Neues Bedencken

geben nach des Höllen- Zwangs bedienet haben ob es aber der eigentliche ien wird man ohne dem nicht leicht surtheilen können: maffen in der Bibliotea zu R. eine doppelte Art No. 45. et 52. porhanden.

#### b) 2, 29

Da muste nun der ehrliche Agrippa einen ichwarken Hund den er Monsseur nennete ben sich gehabt haben und dieses war der Teufel der brachte ihn in seinem Tode zur Berzweisselung. Ausser dem daß diese Historie wie aus Fausts Leben erhellet auch diesem schuld gegeben wird verthendigt den Agrippam q Johann Wierius sein ehemahliger Hauß-Genosse mit Bermelden daß er dieses aufrichtige Thier wohl gekennet und manchemahl ein such verlohren mit ihm probiret habe.

#### 195

#### 1716. Olorinus: Neues Bedencken

Pence Bedencken über das gründliche Bedencken eines berühmten Medici in Halle Die Jenische Begebenheit betreffende In welchem wahrscheinlich erwiesen wird. Daß nicht der Kohlen-Dampff sondern der Satan die Interessenden getödtet und übel zugerichtet. Aus Liebe zur Wahrheit ausgesertiget von Olorino. Anno 1716

#### £. (14)

Und wenn man den figurlichen Verstand wegnimmt und den Trt in seinen eigentlichen und natürlichen Verstand aussehet so beweiset er nicht / daß der Teuffel keine Gewalt habe / sondern daß seine Macht eingeschränckt und nicht absolut sen. Unsere Theologi vergleichen ihn dahero mit einem Ketten-Hund, der nicht weiter als die Kette reichet um sich greiffen kan. Wer nun einem solchen Hund wieder alles Warnen zunahe kömmt, der muß sich nachgehends die Schuld selbst zuschreiben wenn er von ihm tödtlich gebissen wird. So kan auch ein Haußerr bisweilen die Kette verlängern oder ihn wenn es nöthig ist auf eine

gewisse Zeit gar loß lassen. Es wird ein ieder leicht merchen was ich hiemit andeuten will. Nach diesen können wir die Sastanische Macht aus so vielen Erempeln mercklich abnehmen. Doch wird mich niemand vor so einfältig halten als ob ich mich hiers mit auf die Erzehlungen der alten Weiber und Fabelhassten Mönche bezöge [(15)] oder auf die zweisselhassten Erempel Fausti und Luxenburgs zielete sondern ich beruff mich auss die Zeugnisse glaubwürdiger Seribenten.

#### 196

## 1716. I. A. W. M. S.: I. Continuatio Mercurii

#### a — b

I. Continuatio. Des Aller Orten Wegen des in der Christ-Racht 1715. zu IERA geschenen magischen Casus, mit magischen Grillen beschäfftigten Mercurii, Oder ohnpartheyische Eröffnung desjenigen Raisonnements, Welches dieses Casus wegen, Uber die unpartheyische Prüfung, auf des Herrn Candidat Schulkens/WiderHerr D. Andrew Gegensatz gemachte Anmerckungen ist gefället worden, Rebst Gründl. Gegensatz der Ersten, mit der Actenmäßigen Relation, und dem bengefügten Bescheid, Der eurseusen Welt vor Augen geleget und herausgegeben Don einem, der die Warheit zu erfahren in Allem, Warhasste Mittel Sucht. An einem Orte Wo man die Warheit zu wissen verlanget. 1716.

#### S. 46

Bergleichung der Actenmäßigen mit der ersten zu Zena herauß= gegebenen Relation.

## a) E. 47 [Actenmäßige Relation]

Es kam hierauff so weit | daß da der St[u]diosus Weber 8. Tage vor dem Heil. Christ-Abend | an einen Dienstag | ben gedachter Frau N. N. war auch Hanß Zenner ein Bauer von Ammerbach | einem | in hiesigen Fürstlichen Amte gelegenen Dorffe | dahin kahm | und die Frau N. N. fragte ob das der Herr ware | (den Studiosum Webern mennend) der das Buch Faustens Höllenzwang genannt | schaffen wolte? Welches sie bejahten

#### 196

#### 1716. I. A. W. M. S.: I. Continuatio Mercurii

### b) 3. 49 [Actenmäßige Relation]

Der Studiosus Beber jog hierauf in Hans Zenners Stube an dem Tijche sigend jeinen Vorrath hervor der in 2 Manuscriptis magicis, nemlich Faufte Höllen-Zwang und Clavicula Salomonis bestunde davon das Erstere Beber mit eigener Sand abgeschrieben, das Lettere aber vor etwann 6 3ah- [50] ren gu Reichenbach von feinen Bater erhalten, diefe ftaden in einen von alten Pergament zujammen genäheten Futeral, und maren mit 2. fleinen Borlege-Schlöffergen vermahret, laje daraus Gegnern und Zennern fachte, damit es Zenners Beib und Rinder nicht hören möchten, vor, unter andern die Reguln, von dem, was ben der Beichwörung derer Geifter und der vorher nothigen præparation dazu, zu merden, und fonft murde damahle von nichte, als von der Conjuration der Beifter unter ihnen geredet. Befiner nahm vor gut an, daß Weber das Buch hatte, hielte aber vor rathfam eine Probe daraus zu machen, wormit auch Weber zufrieden war, den Begner auf befragen, durch mas vor einen Beift ber groffe Schat verfetet mare? jur Antwort ertheilet: die Bungfer, jo dem Befiter der Orte mo der groffe Schat ftunde, erichiene, ware der Geift Nathaël, von welchen Geift in Webers jogenannten Bollen=3mange, enthalten mar, daß er pflege in Beftalt einer Bungfer zu ericheinen. Hierauf entichloffen fie den Och, als Gurften derer Geifter in der Connen, unter deffen Bothmäßigkeit ber Nathaël ftunde, ju beichworen, Beber erinnerte, es jen das eine gefährliche Sache, und zu welcher man fich zuvor gar wohl zu præpariren habe, laje ihnen anben nochmahle die Regeln, jo in dem Manuscripte pag 57 befindlich, und aus des Cornelii Agrippæ Philosophia occulta excerpiret, vor, morauf Benner mennete: Es habe eben joviel nicht zu bedeuten, ob man diejes zuvor thate oder nicht, er habe wohl eher Beifter beschworen, ohne foldes zu beobachten, dahero murde beschloffen, die Probe big auf die Chrift=Racht anstehen zu laffen, und fie jo dann in des Schneider Beuchlere Weinberge-Bauglein vorzunehmen.

### c) 3. 53 [Actenmäßige Relation]

Zu welchem Ende dann diese 3. Lente [Weber, Gesner und Zenner] Abends um 6 Uhr nach zu sich genommener brennenden Laterne, und 2. ganken Unschlicht Lichtern aus Ammerbach in

gedachten Beinberg, und das darinnen befindl. Sanflein fich begaben, 6.) nach dem guvor Benner und Gefiner jeder 3 Sigilla Magica, von welchen unten Erwehnung gescheh. jol, von dem Studioso Bebern abforderten, und zu sich stedten. 7.) Sie treffen in dem Beinberge-Baufgen zwar Rohlen, und ein auf dem Tifche liegendes Unichlicht-Licht an, welches der Schneider Beuchler dahin geschaffet hatte, er selbst aber mar seinen gegebenen Beriprechen nach, mit der Uhr nicht zugegen. 8.) Ehe fie nun noch in bas Sauflein eintraten, ichriebe ber Studiosus Beber mit einen ben fich habenden Bafferblen=Stifte auswendig über die Thur bas Bort: Tetragrammaton, und 9.) ehe sich die Gejellschafft nieder= sette, beteten fie laut ein Bater Unser zusammen, 10.) nach beffen Endigung fie von benen Rohlen, um fich darben zu [54] warmen, etwas in einen daselbst stehenden mittelmäßigen Blumen=Topff anzündeten, aber auch 11.) ben verspührten Dampffe die Thur öffneten, daß solcher hinaus ziehen könte, darneben 12.) das Licht aus der Laterne heraus nahmen, und es oben auf diefelbe brennend steckten.

Rachdem 13.) fich nun alle 3. niedergefett, jog Beber feine

#### Erite Relation.

<sup>6.)</sup> Ob wohl dieses so ausführlich hierinnen nicht gemeldet worden, ists doch præsummirlich, weil pag. 10. lin. 6. vor Gesnern haben 10. seingelne Pfennige auf den Tisch gelegen: nicht minder 1. 9. sind ben denen Interessenten Sigilla Magica gesunden worden.

<sup>7.)</sup> Bon Rohlen wird pag. 8. 1. 4. gemeldet: Unterdeß hätten sie boch bie Rohlen, die daselbst in einen Garten-Scherbel besunden, und vermuthlich von dem Bürger dahin geschafft worden, angezündet, damit sie sich daben wärmen können. Von dem Schneider und bessen Uhr wird aber nichts gemeldet.

<sup>8.)</sup> Pag. 7. lin. 10 sq hatten fie auswendig über die Thur das Wort: Tetragrammaton mit Blenweiß angeschrieben.

<sup>9.)</sup> Vacat.

<sup>10.)</sup> Vid. Num. 7.

<sup>[54] 11.)</sup> Stehet wohl nicht expresse, doch ists præsummirtich, weil pag. 9. 1. I. der Bürger die Thur des Säußleins nur angesehnt gefunden hat. 12.) Vacat.

<sup>13.)</sup> Pag. 11. l. 7 sq. stehet: Der Studiosus hätte insonderheit ein Buch in Manuscripto ben sich gehabt, welches er mit 2. Schlössergen zu verwahren pflegen, desgleichen unterschiedliche Sigilla pag. 10. et 11. von Beuteln und folgenden ist weiter nichts gemeldet, von Pseunige aber vid. num. 6.

2. geschriebene Bücher, und alle ben fich habende Characteres. Sigilla Magica, und andere Sachen, wie fie unten benennet werden jollen, heraus, und legte fie nebit denen 4. Beutelchen und Pfennigen vor fich auf den Tifch, jedoch, daß Gegner 10. Stude einhelne Pfennige vor fich, die andern 10. aber Beber an jeinen Ort legte, weil, seiner Meinung nach, einige von denen groffen Sigillen, nach des Theophrasti Berichte, wieder die bojen Geifter aut fenn folten; 3m übrigen iprach 14.) feiner fein Bort, wie es denn also guvor abredet mar, weil es neml, auch in Faufts Hollen-Zwang verbothen wird, nicht ehender zu reden, big der gemachte Krenß erst wieder geöffnet, oder ein Beift erschienen ist. 15.) Rach 10 Uhr, wie sie sich in Ammerbach entschlossen hatten, nachdem unter ihnen die Frage entstanden war: Db es besser jen, vor ober nach Mitternacht die Geifter ju citiren? Burde gur Beichwörung geschritten; boch 16.) fo, daß Begner guvor mit des Studiosi bloffen Degen einen Kreng oben an die Dede bes Bauggens machte, worauf 17.) Weber feinen Degen mit der Spipen bloß in den [55] gediehlten Boden gesteckt und wiederholte 18.) Gefiner drenmahl jeine Citation, dergestalt daß er jedes mahl eine halbe Viertelftunde innehielt ; umb zu jehen ob ein Geift erscheinen murde i ehe er jolche gum andern und dritten mahl thate.

Es bestunde 19.) auch so wohl Gesners als Bebers Besichwerung in einerlen und etwa folgenden Inhalt der in Faustens Henzwang pag. 57. soll enthalten senn: Erstlich nenneten sie

Grite Relation.

<sup>14.)</sup> Pag. 7. l. ult. et. pag. sq. da fie benn fein Wort reden durffen, fondern gant itille gewesen.

<sup>15.)</sup> Pag. 6. l. 18. sq. auch ihren Discurs von eitiren der Geister fortgesett, und ob sie wohl anfänglich unter sich disputiret, ob es nicht besser sen, daß man darmit big Mitternacht wartete; so hätten doch der Studiosus und der Bauer Gestur das Werck der Conjuration oder Beichworung vorhero vorgenommen zu förderst aber pag. 7. l. 6.

<sup>16.)</sup> Sätten fie mit dem bloffen Degen, jo dem Studioso zuffändig, einen Arenf oben in der Lufft an der Dede des Haufleins gemacht und

<sup>17.)</sup> Denielben hernach unter nich in Die Bretter geitecft. pag. 7. 1. 10.

<sup>[55] 18.)</sup> pag. 7. lin. 18. Worauff fie die Beichworungs Worte hergefagt / und die Conjuration würcklich verrichtet. Die Umitände werden nicht berühret / die daben vorgegangen.

<sup>19.)</sup> Vacat.

#### 196

#### 1716. I. A. W. M. S.: I. Continuatio Mercurii

Worte: Tetrammaton, Adonai Agla, lehovali, und andere Nahmen Gottes / ferner 20.) beschwuren sie den Och aus dem Reich der Sonnen / als Fürften / daß er ihnen auf ihr Berlangen ben unter jeiner Bothmäßigfeit stehenden Geift Nathael in sichtbarlicher und Menschlicher Gestalt stellen solte damit jolcher ihnen zur Hebung der Schäte behülfflich jenn mochte etc. Und 21.) diese drenmahlige Beschwörung verrichtete Geguer memoriter, Weber 22.) aber hat jelbige aus Fauftens Sollenzwang einmahl gant völlig hergelesen / wurde jolche zum andern und dritten mahl auch wiederholet haben | wann er 23.) nicht | wie er felbige zum andern mahl nicht gar geendiget / auffer sich jelbst kommen / ihm das Gesichte vergangen i daß er nicht mehr lejen können i und er gleichsam wie von einen gehlingen Schlaffe überfallen / und da= durch genothiget worden / da 24.) Gegner und Zenner damahls bende noch (1) aufrecht gesessen und ihnen nichts geschlet sich mit dem Kopf auf den Tisch zu legen / daß also (2) der gante Actus nicht gar eine Stunde gemähret hat. Und ob wohl 25.) von [56] Gefinern Kohlen einzeln nachgeleget worden i jo wäre doch der Dampff nicht sonderlich viel weniger jo starct als der erstere gewesen; da nun 26.) er nicht ehender wieder zu sich selber kommen lale bie er den ersten Wennachte-Kenertag von Seichlern und feinen Stubengefellen gerüttelt und geichüttelt worden. will 27) er auch nicht miffen ob ein Geift erschienen jen ober nicht i noch mas inmittelst mit ihme selbst und denen benden todt

Crite Relation.

<sup>20.)</sup> Vacat.

<sup>21.)</sup> Vacat.

<sup>22.)</sup> pag. 7. Sätten nie die num. 18. berührte Conjuration auch zwehmaht wiederholet / ohnberührt welcher es gethan.

<sup>23.)</sup> Der Studiosus aber gum drittenmahl nicht fertig werben fonnen.

<sup>24.)</sup> pag. 8, lin. 9. Weit ihnen aber nun ein Schlummer angekommen / hätten sie sich alle 3. mit den Ropffen auff die Arme und auff den kleinen darinnen stehenden Sisch geleget not. 2) pag. 7. lin. penult, welche Handlung zusammen anderthalb Stunde gewähret.

<sup>25.)</sup> Vacat.

<sup>[56] [26.]</sup> pag. 8. lin. 15. Er ware darüber eingeschlaffen auch nicht eher wieder zu sich selber gefommen als bis den andern Tag drauff nehmlich am ersten Seil. Wennachts-Kenertag gegen Abend da der Bürger zu ihm in das Weinbergs-Säußtein fommen 27.) pag 8 l. 14 wil der noch lebende

gefundenen Bauren vorgegangen fen. 28.) Des andern Tages als am eriten Benhnachts-Fenertage wird Georg Beichlern da er in der Nachmittage-Predigt ift angst und bange laufft daher nach geendigtem Gottesdienste hinaus in den Beinberg daselbst das traurige Spectacul an morauff er fich so gleich wieder in die Stadt zu der ob benanten gran N. N. begiebt ! jolches ihr entdecket mit angitlichen Begehren fie mochte 29.) doch Bebers Stuben Befellen ju nich ruffen laffen diefer Studiosus Reche fahm eben gur Abendezeit zwijchen 4. und 5. Uhren aus der Collegen Kirche vernahm / bag die N. N. ihn zu iprechen verlangte gieng daher bin ju ihr und traff bajelbit ben Schneiber von welchen benden er die unvermuthete Nachricht jein Stubengeselle Beber habe ein groffes Unglud vor befahm ber Stadt gehabt / wiewohl nun Reche verjette: Es fonne dem nicht jo jenn benn Ge mare ja berfelbe auff bas Land verreifet umb einen guten Freund predigen gu horen io bestärcte ibn Beichler bennoch ! und bathe inftandigit er mochte mit ihm gehen worzu sich auch Reche verstund und unterwege zu wiffen worinnen benn bas Unglud feines Stubengesellens verlanate bestünde jur Antwort befahm: Er Beichler miffe nicht ; wie es zugegangen . Beber lage in feinen Beinberg und miffe er selbst nicht ob er [57] lebendig oder todt sen er habe ihn in garschlichten Zustand angetroffen. Der Studiosus 30.) Reche erschrack hierüber begleitete den Schneider in seinen Beinberg i

#### Grite Relation.

Studiosus nicht wissen noch anzeigen, mit Vorwenden er wäre drüber eingeschlaffen etc. ut supra. 28.) p. 9. 1. 4. worauss dieser Bürger voller Angst (dergleichen er auch empfunden ehe er sich hinaus in den Weinberg begeben) nach der Stadt zurück gelauffen / (von der Frau N. N. ist nichts gedacht) deßgleichen 29.) Vacat, nach den Umständen boch ists vernünsstig baß er Rechen den Handel wird erzehlet und mitzugehen persvadiret haben sonderlich weil er

[57] 30.) pag. 9. lin. 7 des Studiosi Stubengesellen mit hinaus genommen und den Studiosum lin. 16. jedoch noch lebend / gant erstarrend / und gleichfalls mit den Augen gräßlich und fürchterlich aussehend an erwehnten Orte angetroffen / die Umstände a. d. c. d. sind nicht berühret / e) aber pag. cit. lin. 19 also zu finden: Worauff sich noch dieser merckwürdige Umstand ercignet / daß der blosse zuvor unten in die Bretter gesteckte Degen nunmehroumgesehrt und mit der Spike gegen des Studiosi Leib zugestanden.

#### 1716. I. A. W. M. S.: I. Continuatio Mercurii

ba er por ber Thur des Saufgene jo fort feinen Stubengefellen mit Nahmen | Beber | Beber? ruffte der ihm aber nicht ant= wortete / sondern nur mit der Zungen lallete , und gleichsam brüllete / worüber dann jener sich noch mehr alterirte, und auff Beichlers Bureden / vollends in das Sanggen gieng / woselbst er von seinen Stubengesellen ja) der mit gangem Leibe auff der linden Seite / b) hinter dem Tische (c) auff der Banck lag / und zwar jo ! d) dag bessen rechter Jug unten auff den Fußboden auffitunde i e) und der bloffe Degen mit der Spite auffwarte ihm zwischen benden Beinen gant nahe am Unterleib auff= gerichtet zu jehen mar / Reche nahm 31.) jo fort (1.) den Degen weg i stedte ihn in die Scheiden welche im Fenfter gant ger= knickt lage / und that ihn auff die seite ! richtet (2.) nebst Heichlern mit groffer Muhe Webern in die Bobe | der aber (3.) auff verichiedenes Befragen | feine vernehmliche Antwort bekommen fonte | denn er halb todt und sprachlos war fo gar / daß als Reche ihn anredete: Weber kennest du mich nicht mehr / ich bin ja bein Stubengeselle / jener weiter nichts that als bag er nur ein Zeichen ber Bejahung mit Ropffnicken von sich gabe ! machte aber dazu (4.) ein jolch fürchterlich und gräßlich Besichte und Mine, daß Reche recht darüber erstannete bende Bauern 32.) lagen todt ! Sang Friedrich [58] Gegner auf Webers rechten Seite Ropff auff dem Tijche Dang Zenner aber gur linden unter dem Tisch / ben der Band / wie solches das Rupfferblat deutlich anzeiget: Reche fahe 33.) vor Bebern auff dem Tijche (a) ein

Grite Relation.

<sup>31.)</sup> Vacat usque ad not. (3.)

Not. (4) ift nro. 30, ju finden.

<sup>32.)</sup> pag. 9. lin. 10. Die 2. Bauersseuthe in obbemeldter Hütte am Tische todt / und zwar den einen / Gesnern auff der Band mit gang gebückten Ropffe / den andern aber / nehmlich Zennern / unter der Band / mit den Kopffe zwischen den Beinen / die Zunge ziemtlich weit aus den Mund hängende. Die Circumstantien welche nro. 30. not. a. d. a. d. nebst in dieser num. 32. berühret worden sind diesenigen welche verur- [58] sacht haben / daß die pag. 3. in der Borrede dieser Continuation num. 2. besagte Conjecturen sind gemacht worden / als worauff das Hauptwerck der Controvers mit ankommt.

<sup>33.)</sup> Vacat usq. ad not. (a)

#### 196

#### 1716. I. A. W. M. S.: I. Continuatio Mercurii

Manuscript offen liegen ben welchen er fich erinnerte daiielbe öfftere in Bebere Sanden gefehen zu haben wiewohl er es allezeit jonft vor jederman fehr heimlich und verschloffen gehalten befand ben deffen Betrachtung daß es ein Magisches Buch fenn müite er nahm jolches nebst allen andern daben befindlichen Sachelgen zu fich umb badurch zu verhüten daß folches nicht etwan in frembde Sande gerathen mochte i babero ere bann inegefampt feinem Beicht-Bater (b) Berrn D. Beiffenborn auftellete Die Sache mar nun nicht langer heimlich zu halten i wie dann der Studiosus Reche gar wohl erinnerte es jen hierben nichts weiter ale daß man folches der Obrigfeit anzeigte mit doch zum wenigsten Beber noch benm Leben mochte erhalten werden; Welchem Rath 34.) auch Heichler nachdem er zuvor auff Rechens Gutachten dem annoch lebenden Beber ein Licht angegundet i und in dem Sanggen auff den Tijch gefett diejem wieder nach der Stadt gegangen bewerch stelliget einen Advocato benen Stadt : Gerichten Die Sache entdecket in beren Jurisdiction der Schauplat diejer Tragordie lag und bie daher auch alsobald : zu bewachung derer benden todten Corper 35.) weil es ichon ipate Racht (1.) Dren Wächter hinaus ichidten / (2.) den Studiosum aber / wegen höchstnöthiger Wart= Bilea= und Ermunterung in dem Gajthoff jum Gelben Engel bringen lieffen fallwo ihn abermahle Reche (3.) der nebst noch andern 3 Studiosis die Nacht über ben ihm bliebe ichiedene mahl fragte: [59] Wie er denn in das Unglück fame ! und mas denen benden Todten begegnet mare? Worauff er aber alles öfftern fragens ungeachtet / ihnen nicht das geringste geantwortet.

#### Erfte Relation.

Not. b. c. vermöge num. sq. præsumirlich ibid.

<sup>34.)</sup> pug. 9. lin. 23. Rach diesem und zwar Abends nach 9. Uhren hat vorberührter Bürger die Sache der hiefigen Stadt-Tbrigfeit angezeiget welche

<sup>35.)</sup> So fort des Nachts (1.) die Gerichts-Lolge abgeschieft und pag. 10. lin. 1. den Studiosum (2.) alsobald in die Vorstadt tragen die todten Corper aber bis gegen Morgen bewachen lassen, not. (3.) vacat.

1716. J. A. Rinneberg: Exercitatio Theologica de Pactis cum Diabolo

#### 197

# Joannes Andreas Rinneberg: Exercitatio Theologica de Pactis cum Diabolo

Praeses: Michael Foertsch

Exercitatio Theologica De Pactis Hominym Cum Diabolo Circa Abditos In Terra Thesavros Effodiendos Et Acquirendos, Ad Casum Illum Tragicym, Qui Anno Priori Exevnte In Vigiliis Festi Nativitatis Christi In Agro Ienensi Contigit, Instituta, Quam Deo Clementer Annuente, Rectore Magnificentissimo Serenissimo Principe Ac Domino Dn. Gvilielmo Henrico, Dvce Saxoniae, Ivliaci, Cliviæ, Montium, Angariae, Westphaliae, Et Reliqua, Moderatore Viro Magnifico Ac Symme Venerabili Dn. Michaele Foertschio, 88. Theol. D. Et Professore In Hac Salana Primario, Ordinis Item Theol. Seniore Et h. t. Decano Maxime Spectabili, Academiaeque Pro-Rectore Iam Designato, Maecenate Ac Studiorum Scorem Amplificatore, Maiori Adhve, Qram Qrae Filio Congreit, Pietate Ad Cineres Vsque Colendo, Ad D. IV. Ivlii MDCCXVI. Placido Eryditorym Examini Sybiicit Ayctor Et Respondens loannes Andreas Rinneberg. Northysanys. Ienae, Apud Christoph. David Wertherym 1).

p. 29

#### § XIII.

Septimo lucem ausui thesauripetarum fœneratur usus subsidiorum, quibus instructi erant. Relatio. Principali autoritate edita, mentionem facit Claricular Salomonis, Filii Davidis, et Fragmenti MSti sub unde detestatitulo: Requisita ad citationem spirituum necessaria, quem librum Weberus nuncupahat Fausti Sollen= Nec mirum est. ejusmodi homines, cum malis geniis commercium habentes, vel habituros, jactare antiqua Patrum piorum monumenta, vel ab aliis speciosis his titulis falli, sicut nostri [30] tenebriones, Clariculum Salomonis jactantes, quale

Septimum fundamentum bile thesauripetarum consilium apparet, ubi de Clavicula Salomon, et Fausti Sollenqwana.

<sup>1)</sup> Die Schrift geht in den Bibliothefofatalogen und Zitaten häufig unter bem Ramen Roertich. Es giebt auch eine Ausgabe mit Ienne. Apud Wertherum, wo also die Bornamen des Berlegers fehlen. D. H.

1716. J. A. Rinneberg: Exercitatio Theologica' de Pactis cum Diabolo

quid Salomonem Regem scripsisse falsissimum est. nec ullo antiquitatis testimonio probabile. Et ex ipsius scripti futilitate fraus patet, quam pridem detexit Baptista Segnius. (p) Sic retro prorsus ad ipsum Adamum usque adscendunt Bibliothecarii Magici, ejusque Angelum quendam custodem, si Diis placet, qui fundamenta suppeditaverit Magiae. inprimis monumenta laudant, quæ in hoc genere Magiae scripserit, cujus vero figmenti vanitatem exacte discussit Bangius in Coelo Orientis. (q) Recurrunt etiam Kabbalistae practici ad illas nugas, suasque artes magicas illis vestire tentant, quanquam haud abs re viri, antiquitatis orientalis remotissimae periti, jam Sabaeos tempore Abrahami cum idolatria Magiam Diabolicam exercuisse, et monumenta magica scripsisse notent, quorum aliqua recenset Maimonides in More Nerochim. (r) Addatur Hottingerus in Historia Orientali (s) Unde etiam conjiciunt: illa Scripturae loca, Deut. XIIX [31] 10 sqq. et Levit. XIX, 26, 31. maxime Sabaeis illis opposita esse, quibus DEUS divinationes, praestigias, magiam, hariolationes et veneficia prohibuit, et ejusmodi professos e Republica penitus vult remotos. Quod attinet Fausti foetum, quem vocat Söllenzwang; ex praetenso Autore, Archimacho et Incantatore, cujus farinae sit? dijudicari potest. Nihil vero certi suppetit de Fausto illo famoso, et cordati viri pro fabula Historiam istam a bono Widmanno concinnatam declarant. Vero simile est, in exemplum et terrorem male feriatorum studiosorum librum conscribillatum esse eo tempore, quo artes magicae admodum invalescebant, et spiritus familiares passim affectabantur a Cultoribus literarum. Vid. Osiander de Magia (t) et Io Ge. Neumann, in der Betrachtung des sogenannten Fausti; qui tamen et ipse percensens fabulam errat, dum saepius Auntling pro Anittlingen scribit, istumque pagum patriam Fausti fuisse falso putat, ac Wittenbergam pro Würtem-

<sup>(</sup>p) Lib. de vero studio Christiani c. 7.

<sup>(</sup>q) Exercitatione I. tota.

<sup>(</sup>r) part. III. cap. 29.

<sup>(</sup>s) Lib. I. cap. 8. de Relig. Sab.

<sup>(</sup>t) p. 73

1716. H. A. Maetcke u. G. E. Hamberger: Quadriga Disputationum

berga a quibusdam esse scriptum autumat: quod et ipsum sine omni fundamento asseritur. Vid. Osiander de Magia l. c. Quanquam vero illa Fausti historio- [32] la (u) memoret, hominem istum apparatum haud exiguum Librorum magicorum, queis conjurationes spirituum, superstitiosi characteres et libri continetur, colligisse avideque legisse, non tamen librorum, ab ipso conscriptorum, meminit.

#### 198

# 1716. Heinrich Andreas Maetcke und Georg Erhard Hamberger: Quadriga Disputationum

Praeses: David Richter

Qvadriga Dispp. Magico- Theorgicarym De Conciliatione Spiritvym, Oder: Bon der Kunst sich mit Geistern befant zu machen / Qvam Rectore Magnisicentissimo, Serenissimo Principe Ac Domino, Dn. Gvilielmo Henrico, Saxoniæ, Jyliaci, Cliviæ, Montivm, Westpaliæque Dvce, Etc. Etc. Benevolo Syperiorum Indulty In Illustri Salana A. O. R. MDCCXVI D. XI. et sqq. Jyl. Syb Præsidio M. Davidis Richteri, Güstroa-Mecklenb. Habverynt Henr. Andr. Mätcke, Goslavienis. Et Georg. Erhard. Hambergerus. Jenensis. Jenæ, apud Joh. Bernh. Hellerym.

p. 5

Quod si vero concedemus multo recentiori Scriptori ARBA-TELI, scil. de Magia reterum Anno 1686. per Andr. Luppium cum privilegiis in 4. plagg. 5. lingva germ. edito, per Angelum OCH unum ex Spiritibus Olympicis esse intellegendum, welche im Firmament und Gestirn des Firmaments wohnen, und Glück und Unglück, wo es in der Belt und ben den Menschen überall soll zugehen, administriren, soweit es GOtt gesällig etc. hoc tamen nos exinde lucri capiemus, ut recentiorem magiam ubique sere et semper proprio summæ incertitudinis laqueo strangulare possimus. Nam 1. OCH ab miseris Incanta-

<sup>(</sup>u) Norimbergae recusa cum annotatis Pfitzeri P. I. c. 3.

toribus. Salomonis claviculam et Fausti, uti putatur, Infernum Ligatum seu Sõllengwang secutis, tanquam Princeps Spirituum Solarium cujus regimen adhuc dum duraret; ab Arbatele autem ipsius regimen, jam inde ab A. C. 1410. ad successorem suum HAGITH, qui 21. provinciis præest et pariter per 490. annos fata mundo dispensat venditatur.

#### 199

# 1716. Humphrey Prideaux: Old and New Testament

The Old and New Testament Connected in the History Of The Jews and Neighbouring Nations. From The Declension of the Kingdoms of Israel and Judah to the Time of Christ. By Humphrey Prideavx, D. D. Dean of Norwich. Part. I. London: Printed for R. Knaplock, at the Bishop's Head in St. Paul's Church-Yard, and J. Tonson, at Shakespear's Head over-against Catherine-Street in the Strand. MDCCXVI.

p. 193 Book IV.

p. 221

And this proceeded so far that the vulgar looking on their [of Zoroaster's sect] knowledge to be more than untural entertained an opinion of them, as if they had been actuated and inspired by Supernatural Powers, in the same manner as too frequently among us ignorant people are apt to give great Scholars and such as are learned beyond their Comprehensions (as were Friar Bacon, (h) Dr. Faustus, and (i)

<sup>(</sup>h) John Faust was the first inventor of Printing at Mentz. and from thence being taken for a Conjurer, that story is here in England made of him, which goes under the name of Dr. Faustus.

<sup>(</sup>i) That, which contributes most to the opinion, that Cornelius Agripps was a Magician 1), is an impertinent Book published under his name, entitled De Occulta Philosophia, which that learned man was never the Author of. For it is not to be found in the Folio Edition of his works, in which only those, that are genuine and truly his, are contained.

¹) Epätere Ausgaben, jo die 10. Auflage von 1729 ichreiben: is an impertinent Piece published under his name, entitled the fourth Book de Occulta Philosophia etc. D. H.

Cornelius Agrippa) the name of Conjurers. And from hence those who really practised wicked and Diabolical Arts, or would be thought to do so, taking the name of Magians, drew on it that ill Signification, which now the word Magician bears among us, whereas the true and ancient Magians (k) were the great Mathematicians, Philosophers, and Divines of the ages, in which they lived, and had no other knowledge, but what by their own study, and the instructions of the Ancients of their Sect. they had improved themselves in.

Vol. III. Index to the First Volume Unter F Faust, John, invents Printing, p. 221

## 200

# 1717. Peter Friedrich Arpe: De Prodigiosis Operibus

Petr. Frid. Arpe De Prodigiosis Naturae Et Artis Operibus Talismanes Et Amuleta Dictis Cum Recensione Scriptorum Huius Argumenti Liber Singularis. Hamburgi, Apud Christian. Liebezeit 1717.

p. 125

Et sic delabitur nostra oratio ad JOANNEM FAUSTUM, nebulonem mere infaustum. si vera de eo narrant. [126] nec mera de hujus praestigiis est fabula. quam non sine singultibus et suspiriis legunt aniculae, uti a Georgio Rudolfo Widemanno et D. Pfitzero cum ingenti monitorum moralium cumulo est tradita. Pleraque sane, quae de eo feruntur, non satis firmo talo stare evicit. Cl. Joannes Georgius Neumann in dissertatione historica de Fausto praestigiatore Witteb. 1711. 4. Qui consuli poterit. Nobis satis est

<sup>(</sup>k) Dion Chrysostomus tells (in Oratione Borysthenica that the Persians call them Magians, who are skilled in the worship of the Gods, and not as the Greeks, who being ignorant of the meaning of the word, called them so, who were skilful in Goetic Magick, i. e. That which juglers and conjurers pretend to make use of.

1720. F. Roth-Scholtz: J. C. Zeltner, Theatrum Virorum Eruditorum

ejus mentionem fecisse et librorum, quorum tanta ipsi tribuitur copia, characteribus meris et telesmatibus detestandis conspurcata, siquidem MSSti feruntur *Proxis Cabalae et albae* et nigrae etc.

Miracul- und Bunder-Buch, genannt der Höllen-Zwang usw. ad evocandos XX. Spiritus Olympicos.

Practicirter Geifter-Zwang, qui impressus etiam, ut in titulo Passau 1605. 12. quo pessime abutuntur, quibus ex luto praecordia et cerebrum belucinum est.

Der jogenandte ichwarte Mohren-Stern uim.

Die Gauckel-Tajche uiw.

Haupt- und Kunst-Buch, id est aller Cabalisten und Beisen fundamental praxis zur Lehre in Geheim seinen Diener Christoph Wagnern hinterlassen usw. Qui itidem fuit insignis magus et scripsisse fertur Cobalam nigram oder wahrhafften Höllen-Zwang, et quae sunt alia humani ingenii monstrosa somnia nunquam sine indignatione et dolore commemoranda.

(p. 191)

Index Rerum et Praecipuorum Autorum

Unter F

Faustus (Joh.) 125.

#### 201

# 1720. F. Roth-Scholtz: J. C. Zeltner, Theatrum Virorum Eruditorum

Jo. Conr. Zeltneri Pastor. Althenthan. Et Ecclesiae Altd. Vicar. Theatrym Virorym Eryditorym Qvi Speciatim Typographiis Laydabilem Operam Praestiterynt. Praemissa Est Vita Zeltneri Descripta Per Fridericym Roth-Scholtziym Siles. Norimbergae, Symptibys Et Typis Adami Jonathan Felseckeri. MDCCXX.

p. 1 Vita Joh. Conr. Zeltneri.

p. 15

Nominatim vero ad illustrandam *typographuæ* historiam perutilem [Zeltnerus] contulit operam: ejusque rei praeclarum et cum applausu eruditorum exceptum prodidit specimen.

anno MDCCXVI, evulgata Correctorum in typographis eruditorum centuria. Cujus generis plura affecta reliquit monimenta; (b) neque solum Schediasmati de Fausto praestigiatore ex Joh. Fausto Typographo a quibusdam ficto, ipse supremam jam imposuit manum; ut in lucem propediem post quaedam obstacula proditurum sit; sed et Diatriben de priratis Typographis magnam jam partem confecit, et spes est, eam quoque cum ceteris, quae in schediis adhuc latent, fraternae manus itidem limam et expolitionem desiderantibus lucem publicam DEI beneficio adspecturam esse.

#### 202

# 1720. G. A. Agricola: L'Agriculture Parfaite, I

L'Agriculture Parfaite, Ou Nouvelle Decouverte, Touchant la Culture et la Multiplication des Arbres, des Arbustes, Et Des Fleurs; Ouvrage fort Curieux, qui renferme les plus beaux secrets de la Nature, pour aider la Végetation de toutes sortes d'Arbres et de Plantes, et pour rendre fertile le terroir le plus ingrat. Par Mr. G. A. Agricola, Docteur en Medecine et en Philosophie à Ratisbonne. Traduit de l'Allemand avec des Remarques. Le tout enrichi de très-belles Figures. Premiere Partie. A Amsterdam, Chez Pierre de Coup, Libraire. MDCCXX.

p. 156

Je ne dirai rien du fameux Docteur Fauste\*, qui faisoit croître sur le champ et en tout temps, suivant le désir d'un chacun, les plus beaux arbres avec les plus agréables fruits du monde; Mais personne n'avoit la liberté d'y toucher,

<sup>(</sup>b) Alteram enim Centuriam jam colligere coepit: Quam tamen cum nondum in ordinem Vir B. redegerit aut elaboraverit, Fratres Theologus pollicitus est, se ad limem revocaturum, caque, quam potis est, industria, si vita viresque suppetant, Semicenturiam certe, cum orbe erudito communicaturum.

<sup>\*</sup> Voïez les Remarques.

beaucoup moins d'encueillir un fruit, car si quelqu'un le fesoit à la fourdine, il se tiroit toùjours le ués jusqu'au sang: On raconte beaucoup d'autres badineries de lui.

#### 203

# 1720. G. A. Agricola: L'Agriculture Parfaite, II

L'Agriculture Parfaite, ou Nouvelle Decouverte, Touchant la Culture et la Multiplication des Arbres. Arbustes, Et Fleurs; Ouvrage fort Curieux. qui renferme les plus beaux secrets de la Nature, pour aider la Végetation de toutes sortes d'Arbres et de Plantes, et pour rendre fertile le terroir le plus ingrat. Par Mr. G. A. Agricola, Docteur en Medicine et en Philosophie à Ratisbonne. Traduit de l'Allemand avec des Remarques. Le tout enrichi de très-belles Figures. Seconde Partie. A Amsterdam, Chez Pierre de Coup, Libraire. MDCCXX.

p. 141

Remarques De Mr. B. L. M. . . . . . Sur la Premiere Partie.

p. 142

Page 156. Le Docteur Fauste étoit un Allemand plus savant que son siecle ne permettoit de l'être. Le Peuple efraïé de quelques choses extraordinaires que ce Docteur avoit faites par le moïen de la Phisique, lui donna liberalement le nom de Magicien, et publia que le Diable lui avoit enfin rompu le cou; comme de nos jours la canaille l'a dit d'un fameux Géneral François, et même dans des livres imprimez. Les Allemands, sur tout le peuple, sont encore persuadez que Fauste étoit un grand Magicien, et ils en racontent une infinité de prodiges. Il est aisé de bâtir sur un pareil fonds. Leurs troupes de Comediens en ont fait une Comedie qui est ordinairement leur pièce de ressource, et c'est peut-être ce qui a le plus contribué à entretenir les fables qu'on debite. En voici une que Drexelius a Racontée dans son Aurifodina page 146. Un jour que Fauste regaloit ses amis, ils le

pièrent de leur servir des Raisins, ne croïant pas qu'il pût le faire au cœur de l'Hiver. En un instant parut une Vigne avec autant de Grapes qu'il y avoit de personnes à table: il défendit d'en rien detacher qu'il ne le commendât, chacun aussi-tôt prend son couteau d'une main et le Raisin de l'autre, et n'attend que l'ordre pour couper la grappe. Tout à coup le charme cessa, la vigne disparut, et les conviez furent bien surpris de la posture où ils se trouvérent; car chacun se tenoit par le nez et se le seroit coupé, s'il avoit manqué d'obéïr au Docteur. Je ne doute point que ce ne soit à cette Historiette que l'Auteur fait allusion.

Table Generale Des Matieres. *a* marque la premiere Partie et *b* la Seconde.

Unter F.

FAuste, Histoire sur ce Docteur.

a 156

#### 204

# 1720. Gottfried Wahrlieb: Vorstellung der Nichtigkeit

a -- (

Sottfried Wahrliebs Deutliche Vorstellung Der Richtigkeit berer vermeynten Herceigen und des ungegründeten Heren-Processes. Rebst einer Gründlichen Beantwortung der unter dem Rahmen eines nach Engelland reisenden Passagiers unlängst herausgestommenen Untersuchung vom Robold, Darinnen die falschen Auflagen, mit welchen derselbe so wohl den Hrn. Geheimbb. Rath Thomasivm Als Johann Webstern ohne allen Grund zu diffamiren gesucht, deutlich entdecket, Wie auch die Thomasische Lehrs Sähe vom Laster der Zauberen wieder dessen ungegründete Einswürsse zulänglich behauptet werden. Umsterdam, Nach Erfindung der Hereren im dritten Seculo, und nach Einführung des Heren-Prozesses im Jahr 236.1).

a) E. 2

Die besondern Nachrichten von einhelen Versonen oder Prozeffen, dahin das Leben D. Faustens und die Erzehlung von

483

<sup>1)</sup> Berjaffer ift Soh. Chriftoph Franc, und bas Ericheinungsjahr 1720. D. S.

## 1729. Gottfried Wahrlieb: Vorstellung der Nichtigkeit

ber grentiden Zauberen Ludwig Goffredo geboren übergebe ich mit Stillschweigen nebst bemjenigen, was ber andern Seribeuten bier und bar gerftreut bavon zu finden.

### bi ≥. 15×

Im folgenden Jahre 1704, gab Gerr D. Reide zu obiger Collection den andern Band unterm Titel: Fernerer Uning der Zanberen aus gelahrter Leute Schriften abermahls gezeiget beraus. Diesen recommendirt fürnehmlich die darinnen besindliche Teuriche Ubersegung der gründlichen Schup-Schrift aller großen Leute, die fälschlich der Zanberen wegen find verdächtig gemacht worden, welche ihnen der gelehrte Gabriel Naudzus in Frangösischer Sprache geschrieben: zumahl da sie daben dieses zum Boraus bat, daß alle Capitel in gewisse Paragraphos eingetbeilet und mit deutlichen Summarien versehen sind, welches in dem Original selbst sehlet daber dasselbe um so viel unbeavemer ist, darinnen erwas aufzusuchen.

## § XIV.

Ihre Winner Rur ist daben billig zu bestagen, daß der Gerr Editor im Utersischen das Berd nicht selber vertirt. Daß er es nicht gesthan, ist aus seiner Borrede deutlich abzunehmen, weil er darinnen mennet. Naudæus babe aus Turcht für denen Inquisitoribus, sich angestellt, als bebielte er etwas von der Teuselischen Zauberen ben, und hielte D. Fausten, den Juden Zedekiam, den fleinen Scotum. Magistrum videntem und etliche andere für wahre Serens Meister. Allein dieses bat wohl Zeilerus in der mit angedruckten Relation von der greulichen Zauberen Ludwig Gostredn Pag 564 sogg, meistens in allem Ernste gesagt. Naudæus bingegen giebt D. Faustens Leben gant deutlich für einen erdichteten Zaubers Roman aus und glaubet von denen übrigen Frahen so wenig, daß einer der ihn mit solcher Attention gelesen, als von einem Ubersieher nothwendig geschicht, dergleichen Ges 159 dancken von ihm unmöglich baben fan.

# c) 2. 165

# § XXI.

Gin Sabr bernach Inach 1714, wo Friedrich Bilbelm von Preugen fic die Bestätigung der Urteile in Gegenprozeffen vor-

behielt] trug sich der bekandte Casus ben Zena zu, Reuer Casus da ein Studiosus von Schweinsburgk ben Zwickau einer Geister-Johann Gotthardt Beber nebft zwenen Bauern Sanf Beichwörung in Jena. Friedrich Gegnern und Hannf Zennern einen gewissen Schat, ben ber Beift Nathael befiten folte, heben wolten, und gu dem Ende in der Christ=Racht 1715. auf dem Weinberg eines Schneiders Georg Beichlers in beffen Garten Sauglein zusammen kamen, um den oberften Beift aus dem Reich der Sonnen, Och zu beschwören, daß er ihnen den unter ihm ftehenden Beift Nathael in menichlicher Gestalt zu ihnen senden möchte, auch hiernechst Hecken-Tha= [166] ler zu friegen. Der gedachte Schneider wufte um alles, hatte ihnen vier Beutelgen zu Hecke-Thalern, davon fie ihm hernach das eine zustellen solten, gemacht, eine Stube in feinem Bohn-Hause zur Beschworung offerirt, und schaffte ihnen dazu Licht und Rohlen hinaus, versprach auch felbst zu ihnen zu fommen und seine Uhr mitzubringen, so aber nicht geschehen. Der Studiosus und die Bauren versahen sich mit Sigillis Magicis, Beber schrieb aus wendig über die Thure das Wort: Tetragrammaton, fette fich nebst benen andern nieder, gog D. Faufte Sollen-Brang und die Claviculam Salomonis famt einigen ben fich habenden Characteribus, Sigillis Magicis und dergleichen heraus, und legte fie nebst benen vier Bentelchen und einigen Pfennigen vor sich auf den Tisch. Rach zehn Uhr machte Gesner mit des Studiosi bloffen Degen einen Crenf oben an der Decke des Saußgens und schritte hierauf zu seiner Citation, die er zu drenen mahlen von halben zu halben viertel Stunden auswendig verrichtete, ohne daß ein Geist erschiene. Hierauf lag Weber eben dieje Beichwörung einmahl aus D. Faustens Höllenzwang her, zum andern mahl aber konte er sie nicht gar endigen / weil ihm bas Geficht vergangen und er, wie von einem tieffen Schlaffe über fallen, sich mit dem Ropff auf den Tisch zu legen genöthigt ward, ehe noch die Beichwörung eine Stunde gewähret.

## §. XXII.

Den folgenden Abend fand man im Garten-Häußgen unglücklicher Bebern hinter dem Tisch auf der Banck liegen, und Ausgang dermuste ihn rütteln und schütteln, ehe er wieder zu selben sich selber kam. Er blieb aber eine lange Zeit halb todt und

Sprach = log, und hatte auf der Bruft an denen Armen und am rechten Tuffe rothe Flede. Geichwulften und Blafen, daß man anfange den falten Brand bejorgte. Genner und Zenner waren todt, und hatte ber lette die Bunge eines Gliedes lang gum Maul heraushängen, auf der Bruft und im Gesichte aber viel rothe Striemen und blane Glede. Beber aber mufte von ihnen nichte weiters zu fagen, als daß sie bende noch munter gewesen, wie er eingeschlaffen, von welcher Zeit an ihm unwissend, was weiter mit ihnen vorgegangen. [167] Hierauf brachte man ihn in ein Wirths-Sauf, die todten Corper aber ließ man durch 3. Wächter, Christian Krempen, George Benern und Nicol Schumannen bewachen. Bener gieng einsmahle gur Thure hinaus, und jagte ben feiner Burudkunfft, er werde wohl seine Sulffe befommen haben. Also blieben die andern im Häufigen, doch fieng Krempe an zu ichlummern, ward aber durch ein Gespenst wieder ermuntert, welches starck an ber Thure gefratt, worauf jelbige aufgieng, und sich sodenn ein Schatten in Gestalt eines sieben big achtjährigen Anabens præsentirte, biß die Thure fehr gewaltig wieder zugeschmissen ward. Schumann ward ohne jemanden zu jehen eine gute Strecke auf ber Band hin geschoben, daß er ohne Verstand auf den einen todten Corper unten auf den Boden fiel und für todt liegen blieb. Den folgenden Morgen fand man alle dren Bachter für tobt, zwen davon aber, nehmlich Krempe und Schumann erholeten fich wieder, obaleich Arempen hernach viele Blattern an dem Kopff aufgeschoffen. Und dieje haben die bigherige Nachricht erft summarisch ausgesagt und hernach endlich bestärcket. Benern aber hatte es das Leben gekostet. Mehr Nachricht giebt die auf hohen Landes-Fürftl. Special-Befehl davon Ann. 1716. publicirte Bahre Gr= öffnung der Zenaischen Christ-Nachts-Tragodie oder grundlicher und Acten-mäßiger Bericht etc.

## & XXIII.

Nach denen alten Principiis hatten die folget fenn. Interessenten Herenmeifter. jenn muffen,

Ware dergleichen in vorigen Zeiten fürgegangen; jo würde eine jehr icharffe Zanber-Inquisition er-Die Characteres, die Sigilla Magica, die Zauber-Bücher u. j. w. wurden eine ziemliche Angahl jolder Dinge an die Sand gegeben haben, die Banberen auf fich tragen. Das eigene Geftandnis

des Studiosi Bebers, daß er Geifter zu beschwöhren angefangen, auch hernach Billens gewesen zu versuchen, ob er Bede-Thaler erlangen könne, würde ihn der würcklichen Gereren nicht wenig verdächtig gemacht haben. Der vertrauete Umgang mit einem Schatgraber, welcher ber Theosophiæ pneumaticæ oder Geift= Runft kundig jenn, und einen jehr groffen Schat bereits gesehen, [168] etwas davon genommen haben auch daben von dem Beift der ihn befäffe angeredet worden jenn wolte, wie Begner von fich vorgegeben (Sieh. die mahre Eröffn. pay. 4. segg.) wurde jolchen Verdacht um ein groffes vermehret haben. Und da man wohl ichwerlich wurde gezweiffelt haben, daß der Satan nicht die benden Bauren umgebracht, Bebern aber jo übel gezeichnet haben folte; so würde man auch aus denen Zeichen ihrer Leiber die leibliche Ericheinung des bofen Beiftes gant ficher geichloffen haben. Weil auch der Schneider Heichler mit Gefinern wohl bekand ge= wejen, den Studiosum mit ihm bekandt gemacht, um das gante Vorhaben gewuft, allen Vorschub darzu gethan, und jelbst Hecke-Thaler durch fie gesucht; jo wurde man auch auf ihn feinen ge= ringen Argwohn geworffen haben. Also waren fie wohl ohne Ameiffel Candidaten der Folter gewesen, und weil fie folche mohl schwerlich würden haben aushalten fonnen, jo ift zu vermuthen, daß fie fich zu einem Pacto mit dem Catan wurden haben befennen muffen und also benen Flammen jenn zu Theil worden.

## §. XXIV.

Allein man hatte gelernet, die Sache genauer eins Hälliches Besuschen. Also überließ der Herr Höffschath Höffmann benden daß in Halle bald anfangs einige Bogen dem Druck, alles natürwelche unter dem folgenden Titel heraus kamen: lich zugeschies berühmten Medici gründliches Bedencken und Physikalische Aumerckungen von dem tödtlichen Dampf derer Holbschen, auf Veranlassung der in Jena behm Anssgang des 1715. Jahres vorgefallenen traurigen Vegebenheit, worinnen er durch natürliche Ursachen und deutliche Exempel zeiget, daß der schädliche Dampff unansgebrandter Holbschohlen gar wohl vermögend sen, einen Menschen zu tödten und vermittelst einer Erstickung und Extravasation des Geblüthes an seinem Leibe zu

wege zu bringen, was man an denen beyden Bauren und Webern wahrgenommen. Da nun dieselbige sich ben solchen Kohlen ge-wärmet, anben die ganke Nacht und den folgenden Tag in einem schlecht-verwahrten Häußgen ben einer recht grimmigen [169] Kälte aufgehalten und zugleich mit solchen Dingen umgegangen, daben ihr Gemüth ohne Unruhe und Angst nicht senn können; so zeigete er, daß alles, was sie betroffen, so deutlich aus bloß natürlichen Ursachen her zu leiten stünde, daß man gar keine Ursache habe, sich daben eine Satanische Erscheinung ein zu bilden oder zu muthmassen, daß der Teuffel die Bauren ums Leben gebracht und den Studiosum so übel tractiret.

§ XXV. Zwar fehlete es auch nicht an andern, Etreit-Edrifften. welche diese Begebenheit lieber andern, ale natürlichen beswegen. Urfachen ju geschrieben wiffen wolten. Daber fam, anderer zu geschweigen, bald eine Schrifft heraus, beren Titel: Erdmann Friedr. Andrew Medic. Doct. und Pract. in Bena Gründlicher Gegensat auff das Gründliche Bedenden und Physicalische Anmerchungen von dem tödtlichen Dampffe der Holb=Rohlen etc. deren Author behaupten wolte, daß der Jodt derer benden Bauren und die Contractur des Studiosi Webers dem Satan ben zu meffen mare. Beswegen Berr Johann Beinrich Schulte, bamable Med. Cand. Berrn D. hoffmannen vertheidigte und zu dem Ende Gr D. Andrew Gegenfat mit einer Vorrede und Anmerchungen wieder auflegen ließ. Diese kamen nachgehends in einer Defension des Gegensates wieder in Bena heraus unter dem Titel C. A. T. Med. Cult. Unparthenische Prüfung der Borrede und furgen Anmerdungen herrn 30= hann Seinrich Schultens etc. worinnen der Author zu behaupten juchte, daß man nach Gelegenheit auch folche Würckungen, von denen natürliche Urfachen konnen gegeben werden, denen Beiftern und ihrer auserordentlichen Krafft zuschreiben muffe, und die Zenaische Begebenheit gröften theils eine Satanische leibliche Bürdung gewesen. Anben muthmassete er, daß Beber wohl ein mehrers bekennen wurde, wenn man folte hartere Prufungen mit ihm vornehmen, und beschuldigte die hypothesin des on. Soffmanne, daß fie denen nachdenklichen Straff-Berichten BDttes einen Stoß thate.

XXVI. Indem solchergestalt unter denen Gru Die Interes-Medicis hierüber gestritten wurde; hatte im Julio senten werben in einer Jena-1716. herr D. Michael Foertsch in Bena eine Disiichen Dispuputation de Pactis hominum cum Diabolo circa tation von abditos in terra thesauros effodiendos, ad casum einem Pacto illum Tragicum etc. gehalten. Darinnen sprach er di- [170] abolico absolvirt. bie Schat-Graber [170| von einem Pacto explicito mit bem Satan und beffen Straffen fren, ja er gab gu, fie hatten wohl gar nicht die Intention gehabt, fich mit dem bojen Beift einzulaffen, fondern vorgehabt gute Beifter zu citiren. Beil aber boch die gante Connexion zwischen ber Erscheinung eines Geiftes und benen von ihnen gebrauchten aberglaubischen Ceremonien von dem willführlichen Consens des Satane und einem anedrücklichen Pacto deffelben mit demjenigen, der fie jum allererften mahl gebraucht, dependire, gute Beifter hingegen fich nicht eitiren laffen u. der Irthum, den die Schat-Graber darunter gehegt haben tonten, von feiner ignorantia invincibili hergefommen; jo er= flahret er fie eines Pacti impliciti mit dem Satan schuldig. Darinnen gieng er aljo gleichfale von der Strange derer vorigen Beiten merdlich ab, indem er fie, wenn man mehr auf die Sache als auf die Worte fiehet, von einem Teuflischen Pacto ganglich log ipricht und nur behanptet, daß fie fich aberglaubischer und verbothener Mittel ohne allen weitern Bund mit dem Catan bebienet und baburd etwas gleichfals verbothenes ausrichten und Beifter beichwöhren wollen.

& XXVII. Er suchte aber doch zugleich zu zeigen, daß auffer benen natürlichen Urfachen auch ber Satan das feinige zu dem traurigen Ausgang bengetragen. Und darinnen stimmete ihm auch Gr M David Richter behauptet, daß ben, welcher in eben dem Monath zu Zena anfieng vier Disputationes de Conciliatione Spirituum, ober von der Aunft fich mit Geiftern befant zu machen gu halten, indem er gleich Anfangs pag. 3 wünschte, daß nicht allerhand faliche Relationes davon zu drucken erlaubet werde, weil man jonft benen Sadducwern nicht übel wurde nehmen fonnen, wenn fie aus benen wieder einander lauffenden Erzehlungen das

Doch wird in diefer und einer andern der Teuffel fie beschädigt und umgebracht

gante Gerichte Gottes anzaviten oder zum wenigsten zweifel-489

haftig machten. Denn andere verständige Leute, die hierben weiter nichts als ein solches Straff-Gerichte erkennen, darinnen der gerechte (VDtt verhänget, daß die gottlosen Leute selbst Gelegensheit gegeben, durch natürliche Ursachen theils ums Leben gebracht, theils hefftig beschädiget zu werden, finden in der ganzen Bezgebenheit nichts, daß ein Epicuräer in Zweissel zu ziehen Ursache hätte, und nicht unbeschadet seines Irthums zugeben künte.

S Doch da die Acten ingwijchen gum Beripruch nach Leipziger Leip= [171] zig geschickt waren und alle dren obern [171] End. Facultæten daselbst im Monat April 1716, das Urtheil darinnen bendes End-Urtheil fälleten; fanden fie feine Nothwendiafeit perworffen von natürlichen Urfachen abzugehen. Diejemnach erwird fenneten fie, daß vermuthlich die todtlichen Infalle vom Rohlen-Dampff hergerühret, Benner und Gegner vom Sopore profundo, paralysi und der gleichen sterben, Bebers Contusion am Arme davon, daß er die 17. Stunden lang ohne Bewegung barauf gelegen, herfommen, die blauen Glode und Striemen an ihren Leibern aber, ingleichen die Beraustretung der Bunge ab effectu comatoso mortifero entiteben konnen, und also geurtheilet werden moge, daß Weber von denen Rohlen oder jo genannten Gas Sulphuris in einen elenden Buftand gesethet, hingegen Begner und Benner gar dergestalt getödtet worden. Bas die Bächter betroffen, icheine theile gleichfale benen Rohlen bengumeffen, theile von der Angft, die sie ben denen todten Corpern gehabt, und von benen Gespenftern herzurühren, deren Einbildung ben ihnen von ihrer Furcht, Præjudiciis und vorhergegangenen Casibus Tragicis entstanden senn, oder für den Anfang des durch die Rohlen verursachten Torporis geachtet werden moge, wie denn auch der Bächter Schumann durch einen hefftigen Traum oder Phantafie auf der Bant fonne fortgeschoben und jolchergestalt herunter ge-Beil aber gleichwohl der Actus conjurationis un= fallen senn. verantwortlich und Zauberijch, und die daben gebrauchten Dinge pro superstitiosis und magicis zuhalten, weswegen auch GDt ohne Zweiffel eine Straffhand über alle dren ergeben und fie burch natürliche Mittel theils verfterben, theils elend werden laffen; hiernechit fie aberglaubische Bücher gebraucht, den Nahmen Gottes und das heilige Bater Unfer gemisbraucht und dadurch die ChriftNacht schändlich entheiliget; der Schneider Heichler auch um alles gewust und dazu behülflich gewesen: so seinen die benden Bauren Gesner u. Zenner billig unter den Galgen begraben worden, Weber aber nach vorhergegangener Academischer Exclusion ewig, und Heichler auf zehn Jahre, wenn sie zuvor durch Geistliche zur Erkantniß ihrer schweren Sünde gebracht worden, des Landes zu verweisen. Daben hat man es auch höhern Orts bewenden und das Urtheil also exequiren lassen.

§ XXIX, Solcher geftalt haben alle dren obern Facultaten au [172] Leipzig ben diesem besondern Falle gewiesen, Man bat auwie ein verständiger Urtheils-Verfasser in dergleichen [172] te Hoffnung, baß Fragen alle Umftande genau zu erwegen und dem andere nach Satan daben nichts, daß fich aus natürlichen Urdiejem lob. fachen enticheiden laget, ju ju ichreiben, die befandten lichen Erempel und erwiesenen Bogheiten aber zwar ben aber= den herenglaubischen Teuffele-Rünften jo wohl, ale ben andern Proces ab-Laftern mit gebührender Straffe gu belegen, darans ftellen werben. aber keinen Bund mit dem Teuffel zu inferiren, noch deswegen aus denen Inquisiten eine Befantniß derselben oder anderer Fabeln, bie man fich vormable von Zauberern und Geren eingebildet, durch die Folter zu erpreffen habe. Werben andere Collegia, an welche bergleichen Acten verschickt werden, diesem löblichen Exempel folgen; jo ift tein Zweiffel, der ungegründete Beren-Broceg werbe nothwendig von sich jelber fallen muffen. Denn herr Thomasius hat in der Disputation de Crimine Magiae S. ult. wohl erinnert, daß wenn die Heren-Inquisitiones gleich niemable durch ein Befete der höchsten Obrigkeit aufgehoben werden jolten, ein vernünftiger Richter doch niemahls nöthig haben werde, dergleichen au führen, weil er sich allemahl mit dem Mangel zulänglicher Indiciorum sattsam legitimiren fan. Und gewiß brauchet er nur fonft gebührende Behutjamfeit, und veranlaffet nicht felbst ein abgezwungenes faliches (Beständniß, jo werden sich wohl schwerlich jemahls ftardere Indicia herfür thun, ale ben ber Benaischen Tragcedie geichehen, die man doch billig ohne Bedencten übergangen ohne daß fich jemand dagegen movirt hätte. Und dazu wird es wohl hoffentlich nach und nach tommen, und die binber ausgeführte Wahrheit den vormahligen Aberglauben endlich auch in Tentichland besiegen.

SXXX. Bum wenigsten hat man fich bereite Beichluß von angewöhnet, die Borftellung der Richtigkeit des Berenber Unterjuchung vom Bejens mit gröfferer Moderation an zu horen, als Nobold. man vor diesem vermuthen fonnen. Wie denn auch noch niemand, so viel mir wissend ist, ein Wort wieder die Thomasische Disputation de Origine et Progressu Processus inquisitorii contra Sagas geschrieben, und seine übrige Controvers von der Hereren viele Zahre geruhet. Also scheinet wohl des Herrn geheimbden Raths Vorrede über Websters Untersuchung veranlaßt ju haben, daß der Streit wieder erneuert und vor einiger Beit eine jo genannte Untersuchung vom Robold gegen ihn and Licht gestellet worden, ben welcher ich mich aber hier nicht auffzuhalten habe, weil ich fie in der bengefügten gründlichen Beantwortung ausführlich abzufertigen gedencte: dahin ich alfo den geehrten Lefer verweise, und hiermit diese Borftellung beichlieffe.

## 205

# Um 1720. Königlich Württembergisches Staatsarchiv, Stuttgart

Koniglich Württembergisches Geheimes Haus- und Staats- archiv zu Stuttgart

Folio-Verzeichnis der Abte, Bögte und Verwalter des Klofters Maulbronn von 1147—18051).

€. [3]

lohannes Entenfus de Evisheim electus anno 1521. + b 4½ Febr. 1525 ist Dr. Fausten deß Zauberers Collega gewesen, welcher diesen Abbt zu Maulbronn besucht.

<sup>1)</sup> Das Verzeichnis ist um das Jahr 1720 geschrieben und enthält Nachträge. Der Eintrag über Taust ist von der ältesten Hand. Ich verdankt seine Mitteilung herrn Dr. von Schloßberger, Direktor des Königlich Bürttembergischen Geheimen Haus- und Staatsarchivs zu Stuttgart. D. H.

# 206

# 1721. Johann Ulrich König: Dressdnische Carnevals-Lust

Arefonische Carnevals-Lust / Bestehend in Poetischen Ginställen über das Königl. Büchsen-Schiessen, Und dergleichen Schertsoder Sinn-Gedichten über Die daselbst gehaltene Bauren-Wirthschafft, Rebst dem Kehraus des Carnevals, Wie solche / Und zwar das erste, meistentheils ohne gehabte Bedenck-Zeit, Der Hohen Gesellsschafft offentlich vorgesagt worden von Johann Ulrich König, Sr. Königl. Majest. in Pohlen und Chur-Fürstl. Durchl. zu Sachsen Geheimen Socretario und Hof-Poeten. Mit allergnädigster hierzu besonders verliehener Königl. Frenheit ben scharsser Straffe nicht nachzubrucken / weswegen der Versasser alle ausgehende Exemplarien mit seinem eigenen Petschafft bezeichnen solle. Zu sinden in Dresden ben dem Versasser in seinem Logis ausst der großen Brüder-Gasse / und in Leipzig in Herrn Schusters Buchhandlung. DRESDEN / Mit des Königl. Hof-Buchdr. Joh. Conr. Stößels / Schrifften / 1721.

S. 15

Die meiften Bwede.

Ein bergleichen guldnes Schau-Stuck von 10. Ducaten / mit bes Königs Bildniß / wie die vorige / nebst einer Marzipane und Deckel-Glaß mit Bein.

Ihro Majest. der König.

Das Glücke kömmt noch einmahl her mit mir

Um durch die meisten 3wed den Ronig zu erfreuen.

D Ronig / mas stellt und heut beine Tafel für

Für sonderliche Hexerenen! (\*)

Der Doctor Fauft mar nur ein Narre gegen bir.

<sup>(\*)</sup> Dieses zielet auff obgedachte Inventions-Tasel / welches eine Machine, da von unten herauff / wann eine Tasel abgeht / augenblicklich eine andere mit Speisen und allem zugehörigen bereits besetzt / an deren Stelle kommt / ohne daß die Gäste von ihrem Sitze aufstehen. Daben kein einziger Bedienter in dem Gemache zu sehen / weil niemand zur Aufswartung vonnöthen / indem sich die Tasel in allen Stücken von selbst bedient.

1721. Humphrey Prideaux: Alt- und Neues Testament

Doch solte sich dein Bild allhier Das wir auff dieser Münts erblicken Richt gut zu mir hieher (\*\*) ben deinem Bapen (\*\*\*) schicken?

207

# 1721. Humphrey Prideaux: Alt- und Neues Testament

übersetzt von August Tittel

Humphrey Prideau'x. Dechants zu Norwich. Alt- und Neues Testament In eine Connexion Mit der Züden und benachbarten Völder Historie gebracht, von Verfall der Reiche Zirael und Zuda an, biß auf Edrifti Himmelfarth, Worinnen die Biblische Geschichte durch die Beltliche vortrefflich bestätiget, alle Begebenheiten in ihre richtige Trdnung und Zeit eingewiesen, verschiedene rare Anmerchungen und Antiquitäten bengefüget und in Summa durchgehends der Schrifft, insonderheit den Propheten, ein unvergleichlich Licht gegeben wird. Aus dem Englischen ins Hochteutsche übersetzt durch August Titteln. Mit Königl. Vohln. und Churst. Sächs. allergnäd. Privilegio, und E. Löbl. Theologischen Facultät zu Leipzig Approbation, auch allerhand curieusen Kupffern. Erster Theil. DRESCH, zu sinden ben dem Bersleger Zacob Martin Lobecten, J. U. D. Druckte allda Johann Christoph Krause, 1721.

S. 244 Das Bierdte Buch.

€. 279 ¹)

Damit kam er [Zoroaster] so weit ! daß der gemeine Mann ihre [der Magier] Bissenschafft vor etwas mehrers als Natürlichs hielt, und auf die Mennung siel, sie würden von einer übernatür-

<sup>(\*\*)</sup> Der Poete hatte dieses kaum ausgesprochen als Ihr. Maj. schon die Gnade hatten / ihme mit eigner hoher Sand Dero Gewinnst ! nemlich bie guldne Medaille mit dem Ronigl. Bildnisse zu verehren.

<sup>(\*\*\*)</sup> Tas Königl. Wapen welches vornen auf der Bruft des Königl. Serolds-Mleibs von Gold gestickt war, in welchem der Poete seine Verse abzulesen pfleget.

<sup>1)</sup> In ber zweiten Auflage, Dresben 1726, unter An 486 Darius 36. D. G.

lichen Krafft regieret und getrieben: Gben wie unter unsern unswissenden Bolck mehr als zu offt grosse Lehrer und über ihren Begriff studierte Männer, (als Münch Baco. (h) Doctor Faust und Cornelius Agrippa) (i) Zauberer genennet [280] werden. Und von dar haben die, welche würcklich bose und Tenffelische Künste gebraucht, oder davor haben wollen angesehen sehn, etwas dergleichen zu thun, indem sie den Nahmen Magier angenommen, die üble Bedeutung desselben auf die Bahne gebracht, ob wohl die rechten und alten Magier diesenigen grossen Philosophi Mathematici und Theologi ihrer Zeit waren, und keine (k) andere Wissenschafft hatten, als die sie durch ihren eignen Fleiß, und Unterweisung der alten Lehrer ihrer Seckte erlanget hatten.

Register

Faust D. ob er ein Bauberer gemejen.

279

## 208

# 1722. Humphrey Prideaux: Histoire des Juifs

Histoire Des Juifs Et Des Peuples Voisins. Depuis la décadence des Royaumes d'Israël et de Juda jusqu'à la mort de Jesus-Christ. Par M. Prideaux. Doyen de Norwich. Traduite d'l'Anglois. Tome Premier. A Amsterdam, Chez Henri Du Sauzet. MDCCXXII.

<sup>(</sup>h) Johann Faust erfand zuerst die Buchdrucker-Munft zu Mannz, und weil man ihn bestwegen vor einen Zauberer hielt, ward hier in Engelland die Historie von ihm gemacht / die unter bem Nahmen Dr. Faust herum gehet.

<sup>(</sup>i) Das was am meisten dazu contribuirt, daß man Cornel. Agrippam vor einen Zauberer gehalten, ist ein gewiß schlimmes Buch / Occulta Philosophia betitult, davon er der Autor nicht ist. Denn es wird unter seinen Operibus in Folio, da allein die ächten und gemeinen stehen, nicht funden.

<sup>[270] (</sup>k) Dion. Chrysost, sagt uns in Oratione Borysthenica, daß die Bersier diejenigen Magier genannt, welche des Gottes-Dienstes wohl ersahren gewesen, und nicht wie die Griechen, welche diß Wort nicht verstanden, und die so nennten, die in Goötica Magia, welche die Heren und Zauberer brauchen, ersahren waren.

1722. Humphrey Prideaux: Histoire des Juifs

p. 349 Premiere Partie. Livre Quatrieme.

p. 401 (unter Jahr 486, Darius 36)

La chose alla si loin, que le vulgaire croiant que leur [des Savants et Mages] connoissance étoit plus que naturelle, s'imagina qu'ils étoient animez et inspirez par des Puissances surnaturelles; de la même manière que le Peuple ignorant a coûtume de traiter de Sorciers les Savans de distinction et tous ceux dont les lumières passent sa compréhension, comme l'ont éprouvé un Bacon, (h) un Fauste, (i) un Cornelius Agrippa. De là est venu, que ceux qui pratiquoient les Arts Diaboliques ou qui vouloient passer pour tels aiant pris le nom de Mages. ont attiré sur ce nom une signification odieuse, qui est attachée parmi nous au mot de Magicien; au lieu que les vrais et anciens Mages (k) étoient les Mathématiciens, les Philosophes et les Théologiens les plus distinguez de leurs tems, et n'avoient dans le fond d'autres lumières que celles qu'ils avoient acquises par leur propre étude et par les instructions des Anciens de leur Secte.

<sup>[</sup>p. 400] (h) JEAN FAUST inventa le premier l'Art de l'Imprimerie a Mayence: ce qui lui aiant attiré la réputation de Sorcier, on en a fait en Angleterre l'Histoire qui court sous le nom du DOCTEUR FAUST.

<sup>(</sup>i) Ce qui a contribué le plus a faire passer AGRIPPA pour Magicien, c'est un Livre publié sous son nom, qui a pour titre; De Philosophia Occulta, dont ce Savant homme ne fut jamais l'Auteur. Car il ne se trouve point [401] dans l'Edition in Folio de ses Oeuvres, qui ne contient que les Ouvrages qui sont véritablement de lui.

<sup>(</sup>k) DION CHRYSOSTOME, dans son Oraison Borysthenique, dit que les Perses donnent le nom de Mages à ceux qui sont versez dans le Culte des Dieux; au lieu que les Grecs, faute de connoître la véritable origine de ce nom, appellent ainsi ceux qui sont habiles dans le Magie Gothique 1) c'est-a-dire, dans celle dont les Charlatans 2) et les Joueurs de Gobelet 2) prétendent faire usage.

<sup>1)</sup> Nach der zweiten Auflage: Nouvelle Edition, revüe, corrigée et augmentée, Paris, Cavelier 1726. Vol. II. p. 66 Drucffehler für Goëtique. D. H.

<sup>2)</sup> Die zweite Auflage ersest Charlatans durch Sorciers und Gobelet burch Goblets. D. H.

#### 209

# 1722. Gustav Georg Zeltner: Vitae Theologorum Altorphinorum

Vitae Theologorym Altorphinorym A Condita Academia Omnivm Vna cym Scriptorym Recensy Plenius Et Accurativs Ad Historiae Ecclesiasticae Et Literariae Vsvm Descriptae A Gustavo Georgio Zeltner D. P. P. Et Past. Additis Singylorym Imaginibys Aere Expressis. Norimbergae et Altorphii Apyd Haeredes Joh. Dan. Tayberi A. 1722.

p. 508

Patria [D. Joh. Jacobo] Pfizero Noriberga nostra obtigit; in qua superioris seculi A. 1684, d. XXI Octobr. hanc lucem aspexit: parentibus Joh. Josua Pfizero, a) Negotiatorio linteario, et Maria Magdalena Lidmannia, civis Norib. filia, genitus atque natus.

Index Vitarum Et Rerum Potiorum

Faustus, unde fictus

508

### 210

# 1724. Friedrich Wilhelm Bierling: Commentatio

Friderici Gvilielmi Bierlingii Commentatio De Pyrrhonismo Historico. Accessit Propter Adfinitatem Argumenti De Ivdicio Historico Dissertatio. Lipsiæ, Sumpt. Nicolai Foersteri et Filii, Bibliop. Aul. Hanoverani, MDCCXXIV.

a) Cujus frater fuit Jo. Nie. Pfizer, Med. D. et Phys. Ord. Noriberg. qui Fausti illius Magi, ut fertur, vitam, tot fabulis consutam, et ex Typographo fietam, descriptam ante a G. R. Widmanno, recognovit plurimisque annotationibus auxit, et cum aliis quibusdam id genus scriptis A. 1717. Norib. in 8v. edidit. Cuius etiam sunt Medica opuscula, Vernünfftiges-Wundurtheil A. 1668 et A. 1684 cum Append. Norib. in 12. atque Sonderbahre Bücher, von der Weiber-Natur, wie auch dero Gebrechen, und Krankheiten, cum Append. von Krankheiten, und Zufüllen der Kinder etc. emend. et auct. A. 1691. 8v. Norib. impressa. Quæ non adduceremus, nisi hæc distincte explanata confusioni haud infrequenti nominum hominumque obstare possent. Ceterum doctissimum hunc Medicum, S. R. Pfizeri nostri patruelem, vix XXX annos natum diem supremum Noribergæ obiisse, in gratiam corum, quibus Medicorum res literaria curaeest, tribus verbis addimus.

p. 135

FAV-

STO.

Caput III.—De Impedimentis Veritatis Historicae. Scropts De 10. FAVSTO, prastigiatore, VI.

p. 158

Ad mythologos recentiores illi referendi sunt. De 10. qui de *Iounne Fausto* incredibilia et stupenda iactant. Examinabo hac occasione, que de isto praestigiatore circumferuntur. Aniles et absurdae praestifabulae in medium sparsae viros doctos et pergiatore. spicaces moverunt, vt dubitarent: num vmquam

in rerum natura fuerit Faustus? (dd) annon potius aliunde arcessenda sit fabulae origo? Nec deferunt, qui eam a lo. Fausto, Moguntino, primo artis tachytypographicae inuentore. (e) [159] deriuarunt. (f). Multum ingenii habere istam meditationem,

- (dd) Haec etiam citra omne dubiam ratio est, qua inductus Vir incis consultissimus HENR. BODINVS totam illam narrationem de Fausto pu idam commentum supere indicat in diss, de fallacibus indiciis magiae § XXII.
- (e) Controuersia historica de inventione typographice ita componi petest: Innenit Laur. Costerus. Harlemensis, integras paginas, quibus litterae insculptae erant, sed immobiles, quo inuento Senenses iam diu vsi faerant, de quo tamen vix constitisse arbi- [159] tror Costero: Jo. Guttenbergerus, Argentorato oriundus, sed Moguntiae fortunarum sedem habeas, de excolenda ylterius arte cogitare coepit; quo propter sumtus et difficultates prope exhausto J. Faustus rem perfecit. litterasque mobiles adhionit, ynde orta hodierna tachytypographia, quum modus imprimendi Costerianos ad chalcographiam propius accederet. Vide ex multis GEORGII PASCHII inucula nonunliqua cap. VII. § 66, p. 780 seqq. IAC, FRID REIMMANNI introd. in hist. litter. Germ. Tom. 111. p. 204 segg.
- (f) HVMPHRIDVS PRIDEAVX in hist, V. T. tom, I, p. 279, edit. geem, not. (h) have habet: Johann Faust erfand querit die Buchbrucker-Munit gu Manny, und weit man ihn besmegen für einen Bauberer hielt, warb hier in Engelland die Historie von ihm gemacht, die unter bem Nahmen Dr. Fanst herum gehet. MISSONIVS<sup>4</sup>) in itin. Ital. iom. I. p. m. 22. de
- 1) Gemeint ift ein Buch von Maximilian Misson, deffen deutsche Aberjennia "berru Maximilian Missons Reifen Aus Solland burch Deutschland In Statien, Leipzig Berlegts Thomas Aritich 1701" 2. 23 und 83 ben Buchbrucker Johann Sauft von Maing erwähnt, an ber erften Stelle mit bem Biday "den einige vor einen Gerenmeister halten wollen." D. H.

certum est. Rudibus saeculis haud insolens erat, viros rerum mathematicarum et physicarum peritos, artiumque antehac incognitarum inuentores, pro magis habere, quibus pactum cum maligno [160] spiritu intercesserit (g) Admirationi erat spectantibus, quum typi per tot exemplaria diffusi et characteres per omnia sibi responderent, quod in libris manu scriptis impossibile est. Vnde emtores primorum Bibliorum a Fausto impressorum pro impostore eum habuerunt, exemplaria caro emta, pretii restitutionem postulantes reddiderunt, tantasque viro excitarunt molestias, vt Parisiis, vbi merces suas vendiderat, clanculum aufugere cogeretur. (h) Fuit et artificium initio inter secreta habitum a Fansto, et genero eius Petro Scheffero, omnibus, qui manus operi admouebant, iuris iurandi religione ad fidem silentii [161] adactis. Verba ad finem officiorum Ciceronis a Fausto addita aliquid mysterii videbantur continere: (i) Praeseus M. Tullii clarissimum opus Ioannes Faust, Moquatinus ciuis, non atramento plumali, canna neque ærea, sed arte quadam perpulcra, manu Petri de Gernsheim, pueri mei, feliciter effeci. Finitum anno MCCCCLXVI quarta die mensis Februarii. Tale exemplar vidi in Bibliotheca Academiae Iuliae. Lingua nostra germanica homines. qui daemoni se mancipasse creduntur, vocari solent Ediwark-Rünftler. Hoc num inde ortum sit, quia diabolus nigro colore pingitur, vel quoniam forte ineptus homo ex necromantia absurdo errore nigromantiam exsculpsit, inquirere nolo. Quem vero fugit, characteres typorum atrato colore tingi? Fuit itaque Io. Faustus, typographus, ein Schwarts-Rünftler immortali laude

499 32\*

typographo verba faciens, eum vocat le prétendu Magicien Jean Faustus de Mayence. GVST. GEORG ZELTNERVS [160] in vitis Theol. Altorf. p. 508 scribit: Fausti Magi vita, tot fabulis consula, ficta est ex typographo Fausto.

<sup>(</sup>g) Pertinent hue Syluester II Papa. Albertus magnus. Jo. Trithemius, cuius arcana, non magica, sed steganographica, detexit SERENISSI-MVS GVSTAVVS SELENVS, Theophrastus Paracelsus. Cornelius Agrippa, alii. Lege de illis egregium librum. GABR, NAVDAEI apol. riror, celebr, vulgo pro magis habitorum.

<sup>(</sup>h) Vid. REIMMANNI hist, litter, tom. 111. p. 224, 225.

<sup>(</sup>i) MELCH, ADAMI de vit. philos, p. 1, b, edit in fol.

dignus, qui diuinitus concessum beneficium generi humano patefecit, et atris suis litterulis atram barbariei noctem dispulit. Quemadmodum vero non incredibile est. haec et alia [162] monisse viros eruditos, vt a Fausto Moguntinensi promanasse existimarent infaustas de Fausto praestigiatore fabulas: ita ostendi facile potest, huius existentiam frustra in dubium vocari. quippe de qua constat ex testimoniis, nullam exceptionem admittentibus. Vidit hominem et de facie nouit Phil. Melanch-En verba 10. MANLII: (1) Noni quendam nomine Faustum de Kundling, quod est [163] paruum oppidum, patriae meae vicinum. (m) Hic cum esset Scholasticus Cracouiensis, ibi magiam didicerat, sicut ibi olim fuit magnus eius rsus, et ibidem fuerunt publicae eiusdem artis professiones. Vagabatur passim, dicebat arcana multa, ille Venetiis cum vellet ostendere spectaculum, dixit se rolaturum in coelum. Diabolus igitur subuexit eum, et afflixit adeo, rt allisus humi pene exanimatus esset: sed tamen non est mortuus. Ante paucos annos idem Joannes Faustus postremo die sedit admodum moestus in quodam pago ducatus Wirtenbergensis. Hospes illum alloquitur, cur moestus esset praeter morem et consuetudinem, (erat alioqui turpissimus

<sup>(</sup>l) Ex locor, commun. collectaneis p. 38, 39, editis 1565, 8, Basileae. vt credo. Equidem Manlio tribait, quae tribuenda erant Melanchthoni, celeberrimus, dum viueret Vitebergensium Theologus IO. GEORG. NEV-MANNVS in diss de Fausto praestigiatore 1683, edita, lectuque digna, cap. I S. 3. Sed Manlius illo opere exhibet excerpta ex lectionibus Melanchthonis, seu Melanchthoniana. Idem propemodum feeit, quod ille, qui collegit ediditque sermones conviuales Lutheri. CASP. PEVCERVS in pracf. ad epist. select. Melanchth. 1565. 8. editas queritur, Manlium ctiam epistolas Melanchthonis edidisse, sed plerisque in locis mutilas et deprauatas: vnde Georgium Fridericum, Marchionem Brandeburgensem. Manlio seuere indixisse, ne quid tale posthac tentet. Debeo hanc ob-[163] seruationem clar. HEVMANNO. Consentientem habemus GVIL ERN. TENZELIVM in bibl. curios. 1706. p. 196. Prouocat ille etiam ad authentica testimonia Jo. Trithemii, et Conr. Muliani Rufi, quorum vltimus Faustum, quem erronee quidem Georgium vocat, Erfordiae vidit, et satis emphatice merum vocat ostentatorem et fatuum.

<sup>(</sup>m) Est *Knittlinga*, exiguum territorii Würtenbergici oppidum, vt monet NEVMANNVS *loc. cit.* Parum distat Bretta, Palatinatus inferioris oppidulo, Melanchthonis patria,

nebulo, inquinatissimae [164] vitue, ita vt semel atque iterum pene interfectus sit propter libidines) ibi dixit hospiti in illo pago: ne perterrefias hac nocte. Media nocte domus quassata est. Mane cum Faustus non surgeret, et iam esset fere meridies, hospes adhibitis aliis ingressus est in eius conclaue, inuenitque eum iacentem prope lectum inuersa facie, sic a diabolo interfectus. Viuens adhuc habebat secum canem, qui erat diabolus, sicut iste nebulo, qui scripsit de vanitate artium, (mm) etiam habebat canem secum currentem, qui erat diabolus. Hic Faustus in hoc oppido Wittenberga enasit, cum optimus Princeps Dux Ioannes dedisset mandata de illo capiendo. Sic Norinberque etiam euasit, cum iam inciperet prandere, aestuauit, surgitque statim, soluens quod hospiti debebat. Vix autem venerat ante portam, ibi veniunt lictores et de eo inquirunt: Idem Faustus Magus, turpissima bestia, et cloaca multorum diabolorum, vane gloriabatur de se, omnes victorias, quas habuerunt Caesariani exercitus in Italia, esse partas per ipsum sua [165] Idque fuit mendacium vanissimum. Id enim dico propter iunentutem, ne statim talibus ranis hominibus assentiantur. Exstitit ergo certissime Faustus. Vitam eius descriptam dedit Georg. Rudolphus Widemannus, vir obscurissimi nominis; (n) qui liber Io. Nic. Pfitzeri, Medicinae Doctoris, cura rursus, ingenti monitorum moralium cumulo refertus, prodiit. (o) Exstat et gallice historia Fausti. (p) Tota fabula-

<sup>[164] (</sup>mm) Intelligi Henr. Corn. Agrippam, nemo non videt. Plane aliter vero hunc canem nigrum, qui Monsieur vocabatur. depingit IO. Wierus. Vide MELCH. ADAMI vit. Mcdic. p. 8, a, b. cdit. in fol.

<sup>[165] (</sup>n) Librum 1599, Hamburgi editum recenset celeb. BVRC. GOTTH. STRVVII bibl. antiqua 1706. p. 232 seqq. Inscriptio ita habet: Bahrhafftige Hijtorien von den greuliden und abideuliden Sünden und Laftern D. Joannis Fausti.

<sup>(0)</sup> NEVMANN. l. c. Prodiit Noribergae 1681, 8. In fronte est: Das ärgerliche Leben und ichreckliche Ende des viel-berüchtigten Erte-Schwarts-Künftlers D. Iohannis Fausti. Euolui. et dum haec scribo prae manibus habui. Futilitate cum omnibus huius generis scriptis facile certare potest.

<sup>(</sup>p) Auctor est Petrus Victor Caictus, initio minister ecclesiae reformatae, dein transfuga, et theologiae doctor Parisiensis, ipse magiae et atrocium criminum insimulatus. Naudaeus eum vocat credulum animal et stultum. Vid. BAELII dict. sub voce Cayet lit. C. p. 754 a. edit. 2.

[166] rum plaustra in ea contineri manifestum est. Multa de eo narrantur, quae aliis alii tribuunt: multa ridicula sunt: pleraque ab omni fide aliena, et aegrotantis iudicii deliramenta. Neque inter se cohaerent, quae in scenam producuntur, quale est illud, hominem Vitembergae frequenter et multum egisse, atque tandem in pago ad Albim vrbi vicino, cui Bradae (q) nomen est, a malis geniis in sublime raptum elisis faucibus misere periisse. Fuerit Vitebergae, vnde illum euasisse metu custodiae territum ex Melanchthone supra audiuimus: certe diu ibi non substitit. Manifesta est confusio inter Vitebergam. et tractum Würtenbergicum, hominis patriam, [167] Silua, quam Spessart dicunt, in quam prodeambulasse Faustum pactum cum daemone initurum narrat Pfitzerus, r non est vicina Vitebergae, vt ille ineptit, sed in Sucuia, s. Hae et aliae obseruationes ansam dederunt viris eruditis, vt Fausto laruam detraherent. GABRIEL NAVDAEVS paucis, duobus nimirum verbis, multa dicit, dum Fausti vitam lingua gallica Roman Magique vocat. (t. Ex sen- [168] tentia 10. GEORGH ECCARDI,

<sup>166; (</sup>q) Brodam appellat CONRAD, SAM, SCHVRZFLEISCIVS, qui epist CCCLXXIX p. m. 559 ita scribit; quod ad Fausti nomen, resque gestas attinet, non ausim refellere sententiam vulgo proditam, neque tamen sum nescius, pluvima de co narvari fabulosa, vi sane incpliant, qui, in vicino pago, cui Brodae nomen est, esse commoratum, tradunt, quam vanitatem ex nostrorum hominum, qui studiorum causa apud nos versaniur, animis nondum penitus enellere potui.

<sup>[167] (</sup>r) loc. cit. cap. 6, \$ 13.

<sup>(8)</sup> NEVMANN, loc. cit. cap. 2. S 4. 5. Addit vir doctissimus cap. 3 S 8. occasionem rumoris de Viteberga exorti. Nimirum, praetorem pagi supra nominati tempore belli tricennalis militibus, vt cos arceret ab acdibus suis, persuadere conatum, cas horrenda Fausti morte notabiles esse, ostenso etiam pariete, bouis forte cruore tineto.

<sup>(</sup>t) Vide Vapologie pour les grands hommes soupçonnez de Magie, quae iterum prodiit Amstelod, 1712, 8, cap. XV. p. 298. Si gallica editio ad manus non est, enolue revisionem germanicum viri clarissimi 10, REICHH, qui duobus voluminibus variorum scripta de crimine magiae recensuit, p. 192. NEVMANNVS loc. cit. cap. 5, 8, 2, ita: Naudaeus emunctue navis est, qui vitam Fausti nec jabulam plane, nec historiam, sed verbo ab vivaque parte paullum discedence Roman! (168) Magique

<sup>1) 3</sup>m Druct Romain. D. S.

(u) [169] celeberrimi nostra ætate historici, dubitandum foret, num vixerit vmquam Faustus, nisi *Manlii* de ostentatore narratio obstaret. PETRVS [170] FRIDERICVS ARPE (x)

gallica lingua vocat. Quod vocabulum cam magna gaudeat emphasi, doleo Romanae facundiae esse ignotum: forsan narrationem dixeris scenicam, mutatis circumstantiis confictam, de persona artibus quibusdam magicis celebri, sed accedentibus siue fabulis siue historiis celebriori. Cui proinde nostrummet calculum, saluo aliorum indicio, adiungimus.

<sup>(</sup>u) In excerptis rei litterariae Hanouerae editis 1701. mens. Martio p. 56. sequ. recenset anonymi explicationem verborum Mosis, quibus Filios Dei filias hominum exores sibi adscinisse ille docet, ex quibus perperam intellectis orta videtur de commerciis geniorum cum hominibus opinio, a Philone et Iosepho ad Patres, Iustinum. Tertullianum, Lactantium transmissa, a SVLPICIO SEVERO lib. I. hist. sacr. p. 12. edit. Hackianae 1647. 8. inepte adoptata, ex qua deinde pactum expressis verbis et conditionibus conceptum pedetentim emersit. Anonymus iste, quicumque sit, per filios Dei substantias intermedias, incolas mundi elementaris, intelligit, inter quos agathodaemones sint et cacodaemones, quorum illi arcanae sapientiae doctores, et praeceptores fuerint virorum illustrium, ipsius etiam Fausti, quum bonus adhuc magus esset, et nullam cum malis geniis familiaritatem exerceret. Subiungit p. 58, 59, ECCARDVS: [169] 28a3 von den Geniis Platonis. Pythagorae etc. ju halten jen, laffe ich Bernünfftigere beurtheilen; jum wenigiten weiß ich nicht, nur eins zu gedencken, wo der Autor von Pausto Das erfahren, mas er erzehlet, wenn es ihm nicht vielleicht die Gerren Geifter offenbahrt haben. Denn wenn Manlius in collectaneis nicht jagte, er habe diesen Horribilieribrifax gefennet, murde man zweiseln, ob er jemahls auf der Welt geweien. herr D. Neumann hat gewiesen, daß die Siftorden, jo ihm in feiner gebens Beidreibung gugeeignet werden, von andern Scribenten andern der Magie wegen beruffenen genten vor ihm zugeichrieben worden: daß es also damit gebe, wie mit der Siftorie der Edild.Burger, Gutenipiegets und Claus Narrens, die eine Bujammenlejung alterhand injtiger Rancte und Edwacken fenn, wie fie in der Magischen Bogen. Und gewiß, wenn man das, was von den Juden Sodochia, iv den Carolum Caluum vergeben haben foll, (Crus. Annal. Sueu. P. H. L. III. e. I.) von dem Böhmiichen Zytone, Trithemio, Corn. Agrippa, Alberto Magno und dergleichen Leuten fabulirt wird, an kanits Thaten wegnehmen folte, würde gar wenig übrig bleiben, und der Rest nicht verdienen gelejen zu werden. Libri gallici: le comte de [170] Gabalis, ou Entretiens sur les sciences secretes, cuins meminit ECCARDVS p. 57, quem ex editr Amst. 1671, 12, habeo, auctor MARVILLIO misc. tom. I. p. 268, nominatu. Abbas quidam Villars. Delirat ille, vel iocatur, quamquam ad ingeniosos iocos sit omnium ineptissimus, tussimque legenti moueat atque grauedinem.

haec scribit notatu digna: Et sic delabitur nostra oratio ad IOANNEM FAVSTVM, nebulonem mere infaustum, si vera de eo narrant, nec mera de huius praestigiis est fabula, quam non sine singultibus et suspiriis legunt aniculae, eti a Georgio Rudolfo Widemanno et D. Pfitzero cum ingenti monitorum moralium cumulo est tradita. Pleraque sane, quae de eo feruntur, non satis firmo talo stare euicit Cl. Joannes Georgius Neumann in dissertatione historica de Fausto praestigiatore Witteb. 1711. 4. qui consuli poterit. Nobis satis est eius mentionem fecisse et librorum, quorum tanta ipsi tribuitur copia, characteribus meris et telesmatibus detestandis conspurcata, siquidem MSti feruntur Praxis cabalae et albae et nigrae etc. Miraculund Bunder-buch, genannt der Höllen- [171] 3mang, etc. ad euocandos XX spiritus olympicos; Practicirter Geifter-3mang, qui impressus etiam, vt in titulo, Passau 1605, 12, quo pessime abutuntur, quibus ex luto praecordia et cerebrum beluinum est. Der jo genannte schwarke Mohren-Stern etc. Die Gauckel-Tajche etc. Haupt= und Kunftbuch, i. e. aller Cabalisten un Beijen fundamental praxis zur Lehre in geheim jeinem Diener Christoph Wagnern hinterlaffen etc. qui itidem fuit insignis magus et scripsisse fertur Cabalam nigram, oder mahrhafften Höllen=: wang, et quae sunt alia humani ingenii monstrosa somnia, numquam sine indignatione et dolore commemoranda. Addo verba GEORG, CHRISTIANI WAGNERI: (y) Jo. Faustus, famosissimus saeculi sui praestigiator, cuius personam et vitam cum quibusdam pro fabula prorsus habere equidem nolumus, plurima tamen intermixta falsa cum Naudaco (Apolog. cap. 15. p. 419.) et B. Neumanno merito putamus. Eiusdem commatis procul dubio est, quod alii Diabolum ipsi sub forma canis nigri, alii sub forma Monachi familiarem tribuere soleant. Sed quid tandem post tot ambages statuendum [172] de Fausto? Fuit circulator et praestigiator, qui nugis suis ludibria fecit plebi, atque per varias vrbes et terras circumcursitauit. Conr. Gesnero et Jo. Wiero non male in Scholasticorum vagantium

<sup>(</sup>y) Vid. disp. de cruditis spirituum familiarium vsu suspectis, Lips. 1715. § 19.

numerum relatus, vtvt hoc displiceat NEVMANNO. (z) Hoc hominum genus impudentissimum atque scelestissimum, panis et viatici obtinendi caussa, glaucomata imperitioribus obiecit, vt hodie solent agyrtae, funambuli, histriones, quos stupet vulgus, mirantur et alii, si artes ludicras calleant, manuumque et corporis agilitate praediti sint; strenue declamauit, morborum remedia, arcana ostentando, praescripsit, vnde et Fausto et huius farinae similibus Doctoris nomen adhaesit, et nunc adhaeret circumforaneis, quo uumquam legitimo modo fuerunt ornati. (a) Reliqua portentosa, mirabilia, paradoxa, quae de Fausto legimus, explodenda [173] sunt. (aa) In vulgus notum est, quid de Luxemburgio, nostris temporibus confinxerint anilium fabularum amasii: quis vero sanior talia credat? (b)

<sup>[172] (</sup>z) loc. cit. cap. I. § 5. 6, cap. 2. § 12. adde

<sup>(</sup>a) NEVMANN. cap. 2. § 14.

<sup>[173] (</sup>aa) Iam supra lit. n. prouocaui ad STRVVII biblioth. antiquam, anno 1706, editam. Addo epicrisin eius de Fausto, breuem, sed iudicii plenam, quam p. 235 lego: praestigiator forsan (non vereor dicere: absque omni dubio) fuit, qui non magica arte, ast praestigiis aliis hominibus illudebat. Quam inermis et elumbis fuerit daemon. Fausti adiutor, qui Widmanno vocatur Mephistopholes, docent, quae laudatus STRVVIVS ex Dan. Schalleri, Pastoris Stendaliensis, concionibus pon Bauber-Sandeln loc. eit. p. 233, 234, excerpsit: Gerr Philippus hat ben teuflischen Buben Faustum offtmahls ernstlich gestrafft, und vermahnet, von folder Teuffelen abgulaffen. Der antwortet ihm einft: herr Philippe, ihr fahret mich allezeit mit ranben Worten an, ich will euch einmahl einen selhamen Possen reissen, und machen, wenn ihr mit euren Tischgängern zu Lische figet, und effen wollet, daß alle Topffe mit ber Speife in der Rüchen jum Schornftein hinaus fliegen follen, und ihr mit euren Gaften nichts werbet gu effen haben. Darauf antwortet ihm herr Philippus: Das foltu wohl lagen, ich hofiere dir in beine Munit; und er mufte es auch laffen!

<sup>(</sup>b) Credo, reperiri homines adeo stolidos vel [174] impios, vt pactum cum diabolo inire vel tentent, vel se iniisse sibi persuadeant, quemadmodum exsistunt, qui lapidem philosophicum vel quaerunt, vel cum a se inuentum esse iactant. Credo exsistere, et hinc inde latitare scelestos et absurdos de adiuratione spirituum malignorum libros, apud Iudaeos praesertim, gentem, si lucrum respicias, callidam, in reliquis omnibus reprobo sensu agitatam, et ad stuporem vsque superstitiosam, de quibus consuli potest opus reconditae eruditionis IO, CHRISTOPH, WOLFII biblioth, hebr. tom. I. p. 1047, seq. et tom. II, p. 1213, seqq. Clauiculam Salo-

Index Rerum
Unter F
Faustus, Ioann., Moguntinus, typographiae inventor 158 sq.
pro impostore habitus 160
Parisiis clanculum aufugere coactus, ib.
Faustus, Ioann., praestigiator 158
vidit eum Philippus Melancht, 162
scripta eius 170,171.

### 211

# Um 1725: Des Herzogs von Luxenburg Pacta

a — h

Des Belt-beruffenen Gerzogs von Burenburg, gewesenen Königt. Frangöffichen Generals und Hofmarichalls Pacta. Oder Berbundnift mit dem Satan und das darauf erfolgte erichröckliche

monis enocationes spiritorum crepare, atque magica promittere mysteria, at sub illis latere artificium steganographiae, eraditissime observauit IO. ALB. FABRICIVS in cod-pseudopige, V. T. col. I. p. 1953. Ceterum pactum expressum inter daemonem et homines, e discamque, sexus stabilitum ortum debet nebulis ignorantiae, totum orbem, quum ad fastigium peruenisset sacer pontificis Romani dominatus, in vertigirem agentis, Funestas excitauit haec persuasio tragoedias, dira supplicia, crudeles flammas, rogos ardentes, quorum omnium padet hodie prudentiores. Non credunt hi, magos sagasque, potentia dae- 1175 monis adiutos, in homines vel pecudes pro arbitrio grassari, tonitrua et fulgura excitare, in lupos vel feles mutari, in arundine longa per sublimia aëris spatia equitare, in montem excelsum, vbi solemnis conuentus theatrum, se conferre, diabolum sub hirci forma throno insidentem ritu singulari adorare, circa com in orbem saltare, splendidissime cum eo epulari, denique, nam et hoc addi solet, forsitan ne peroratio desit putidissime fabulae, nefanda venere eidem commisceri. Non credunt, inquam, talia prudentiores, alios tamen credentes tolerant facillimi, scripturam de exsistentia et malignitate infernalis genii nos edocentem venerantur, hamana additamenta suo loco relinquant, neque creduli, neque profani. Si plantae, cibi, et alia huius generis noxia efficientor, homines vel bestiae per occultas artes neci dantur, veneficiis hoe triboend on venit, quae ex malitia humana naturae viribus, vel etiam occulta diaboli inspiratione, absque vllo ramen pacto, expressis vel scriptis verbis concepto, perpetrari possunt. Sed sufficiant linee. Toes βερίβους gar γοαώδεις πέθως πασαιτού, inquit Apostolus I. Tim. IV, 7.

Um 1725: Des Herzogs von Luxenburg Pacta

Ende worben auch dessen ben seinem Leben verübte thrannische Mord- und Frevel-Thaten fürzlich erzählet werden. Nebst einer Borrede, worinnen gezeiget wird: 1) daß es Teufel gebe, 2) auch, daß Bündnisse mit demselben gemacht werden, 3) wie Menschen von diesen Bündnissen können wieder fren werden. Allen und jeden die keinen Teusel glauben wollen, zum Exempel wieder ans Licht gestellet. Gedruckt in diesem Jahr 1).

S. [2] Borrede

# a) S. [3]

Es verleitet aber der Teufel die Menschen zu solchen Pacten, und da ware zu wünschen, daß die Menschen nicht consentiren, ober die Menschen verleiten, und verstehen sich jelbst dazu, der Teufel verleitet die Menschen, wenn er ihnen 1) allerhand boje Gedanken eingiebt, 2) ihr Gemuth, Berg und Sinnen verblendet, 3) ihnen sichtbarlich erscheinet, viel vorlüget aber wenig halt. Die Menichen jelbst verleiten sich hierzu, 1) wenn sie nicht missen, was wahre Religion fen, und im Unverstande aufwachsen, 2) wenn sie GDttes Bort, Gottesbienft, die Predigt und die Prediger nicht achten, sondern verachten, 3) wenn sie unglaubig find, an Gottes gnabigen Benftand und Gulfe zweifeln, hingegen Rath und Gulfe ben dem Teufel suchen, 4) wenn sie rachgierig, neidisch und unverjöhnlich jenn, als wenn fie vorwikig und mehr zu wiffen be= gehren, als ihnen zu wiffen nöthig ift, welches dem Teufel Waffer auf jeine Mühle ift, und daher ihnen groffe Kunft und Wiffenichaft, wie Fauft, Luxenbourg und dergleichen Stratagemata und Lifthülfe wider feine Geinde;

S. [17] Nun fommt das erichröckliche und traurige Ende. b) S. [25]

Endlich hat der Boufteur angefangen: Meßieure last und heimlich über den Saal ichleichen und forschen, was sich zwischen diesen benden begeben möchte, dessen die andern sogleich einwilligten, aufs leiseste über den Saal für die Thür schlichen, da sie denn heftig disputiren hörten, sonderlich, daß Lurenburg um länger Leben, endlich noch um ein Jahr bate, welches aber der andere, so der Teusel war,

<sup>1)</sup> Riein 8°, Goibibliothef Darmitadt, um 1725. Mit Ausnahme ber hier querft auftretenben Ginteitung Abbruct von Splitter 159. D. H.

wie die Antwort und der Erfolg ausgewiesen, gar nicht einwilligen wolte, sondern sagte: Die Zeit ware aus, und hatte er ihm seinem Bersprechen nach, sechs und dreißig Jahre alle Buncte redlich gehalten, so er keinem als ihm, und dem Erz-Zauberer Faust in der Welt gethan, daß also alles Bitten vergebens ware.

## 212

# 1725. I. C. Canders: Galantes Leipzig

Nonigliche Leipzig in Sachsen, Oder J. C. Canders Kurte und accurate Beichreibung, Derer vornehmsten In dieser Weltsbekannten Kauffs und Handeles Stadt berühmtesten Gebäude und Merckwürdigskeiten So wohl der Universität als E. G. Rathe, Und was deme anhängig, Nebst accuraten Registern, Cum Censura Superiorum. Leipzig, 1725. Ben August Martini, Buchhändler in Herr Lieut. S. 18

f). Der in aller Belt befannte Auerbachifche Sof. welcher Anno 1530, auf Rosten Gerrn [19] Beinrich Strohmers, jonit Auerbach genannt, Philosophiae und Medicinae Doctoris, auch Facultatis Medicae Decani, ingleichen Membri Senatorii, und Churft. Churft. Churft. Sachfischen, Brandenburgischen und Manntiichen Leib-Medici erbauet worden, gehet vom groffen Markt biß auf den jo genannten neuen Neumarkt in einem Durchgang, und gehöret anibo Sr Königl. Majeft. in Pohlen und Churft. Durcht. zu Sachien hochsbestallten Legations-Rath, Gr. Friedr. Aug. Rühleweinen. Er ist jonft von aussen zwar nicht jo gar anjehnlich, doch hat er oben propre ausmeublirte Zimmer, worinnen fein Graf und Gürft sich zu logiren schämen darf. Vor allen andern aber ift er wegen berer vielen darinnen befindlichen Gewolber, in welchen vornehmlich zu Megzeiten die gröften Künftler fast an allen Enden der Belt ihre Bunderwerde von Silber, Gold und Edelgesteinen gum öffentlichen Berfauff gum Erstaunen aller porben

<sup>&#</sup>x27;) Die Borrede ift unterzeichnet Dreften, am 1. Jan. 1725, fällt also wohl por bie erfte Ausgabe bes Bolfsbuches bes Chriftlich-Mennenden. D. H.

1726. Theodor Arnold: Franciscus Hutchinsons Historischer Versuch

gehenden auslegen, in die gröfte Consideration zu ziehen, welches auch den berühmten Friedrich Taubmannen bewogen, bereits zu seiner Zeit also von diesem Hause zu schreiben:

> Misnia parva potest urbs dici Lipsia, dici Aurbachea domus, Lipsia parva potest.

## item:

Quicquid et infecti factique requiritur auri Omnibus Aurbachi vendicat una domus.

In solchem Gebäude sind auch schöne Keller, aus welchen ber fameuse und wegen seiner Nigro- [20] mantischen Künste also genannte Doctor Johann Faust, dessen Lebens-Beschreibung mit vielen historischen und moralischen Anmerdungen gedruckt zu haben, Anno 1526. ein Faß mit Bein ausgeritten haben soll, zu dessen Andencken man noch biß dato über der Keller-Thüre solgende teutsche Reime lieset:

Doctor Faust zu dieser Frist, Ans Auerbachs Keller geritten ist, Auf einen Faß mit Wein geschwind, Welches gesehn viel Menschenkind, Solches durch subtil Kunst gethan, Und des Teuffels Lohn empfieng davon.

## 213

# 1726. Theodor Arnold: Franciscus Hutchinsons Historischer Versuch

# a - b

Francisci Hutchinsons, Theol. D. Sr. Königl. Maj. von Groß-Britannien ordentlichen Capellans und Dieners am Evangelio zu St. Jacobi in St. Edmunds-Bury. Historischer Versuch Von der Heren, In einem Gespräch Zwischen einem Geistlichen, einem Schottländischen Advocaten und Englischen Geschwornen; Worinnen über würcklich geschehene Dinge vernünfftige Anmerckungen gemachet, die hieher gehörigen Stellen aus der Heil. Schrifft richtig erkläret und die gemeinen Irrthümer aus bescheidentlichste widerleget

1726. Theodor Arnold: Franciscus Hatchi, sons Historischer Versuch

werden. Rebit zwen vortrefflichen Predigten, Die Erste zum Beweiß der Wahrheit Christl. Religion, die Andere, von guten und bösen Engeln: Und einer Vorrede Des Herrn Geheimbden Raths Thomasii. Aus dem Englischen ins Teutiche übersehet, auch mit furhen Summarien und vollständigen Registern versehen Von Theodoro Arnold. Leipzig, den Johann Christian Martini, Buchhändler in der Nicolai Straße. 1726.

a) E. (2) Titelbild mit der Unterichrift:

Be hoher der Beritand in Biffenichafften fteiget,

Be tiefer fich zum Fall der Aberglaube neiget.

Darauf neben Daphne, Stryx, Luxeburg, Sylvester II. auch D. Faust als dunkte Gestalt von einem gleich dunkten Teufel gepackt.

2. (17) Borrede des Uberiegers Arnold

b) €. (35)

Mit was vor Mährgen ist nicht bishero die Welt von dem D. Faust und Lurenburg angefüllt geweien? Welcher vernünstige Menich aber gläubet ieho mehr was davon? Ja, vorhergerühmter Herr D. Bierling. I. c. (0) meldet, daß gar einige Gelehrten daran gezweisselt, ob iemals ein D. Faust in rerum natura geweien, weil man in keinem glaubwürdigen Autore etwas von einem solchen D. Faust aufgezeichnet sindet; (Denn seine von Georg. Rud. Wiedemann (p) und andern, herausgegebene Lebens-Beschreibung ist ein pures putes sigmentum, wie der Eulen-Zpiegel, und gehöret unter Rollenhagens wahrhasste Lügen:) Andere (9) haben dafür gehalten, als ob diese Fabel von JO.

<sup>(</sup>o) Cap. III. de impedimentis Veritatis Historicae, § VII. de credulitate Historicorum p. 174, sqq.

<sup>(</sup>p) Celeberr, Viteberg, Theolog, Dn. D. Io. Georg, Neumannus in iciner feiens-würdigen Dissert, de Fausto Præstigiatore, c. I. § II. p. 57, neunet ihn obscurissimi nominis Virum, und Bierlingius I. c. p. 165, mideripricht feinen λabefenen and Henr Bodini Dissert, de fallac, indie, magiæ, Gabr. Naudæi Apologie pour les grands hommes. Io. Georg. Eccard. Excerpt, rei liter. Georg. Christ. Wagn. Disp. de eruditis Spir, famil, usu suspect, imprimis vero modo laudata Celeberr. Neumanni Dissert.

<sup>(</sup>q) Citat Dn. Autor Georg. Pasch. Jac. Frid. Reimann. et Humphr. Prideaux. Missonium. Zeltner etc.

1726. Theodor Arnold: Franciscus Hutchinsons Historischer Versuch

Fausto von Mannt, einem von den erften Erfindern der Buchdrucker=Runit, die man in dem damabligen unwissenden Seculo vor Schwart-Künstler (r) gehalten, ihren Ursprung genommen. Es erweiset aber dieser gelehrte Herr Autor, (8) daß solches Geichwäße vom Rauft von Kundling, (oder wie es heut zu tage heiset, Knittling.) der ein Aufschneider, Gauckler, Taschen-Spieler, und Land-Streicher, oder wie man fie [(36)] damahls geheisen ein fahrender Schüler, (unus e vagantium Scholasticorum numero) gewesen, (t) herrühre. Und da er hierben des Luxen= burge Erwehnung thut, eröffnet er zugleich feine Gedancken von dem Bündniß mit dem Zatan; (u) Beil aber folche hier anguführen zu weitläufftig fallen, will ich dem Lejer diejen Autorem, nebst der sub Præsidio Herr. M. Io. Henr. Behrs verwiechenen Sept. zu Leinzig allhier gehaltenen gelehrten Dissertat. Philosoph. de Superstitione Hieronimi Cardani de rebus naturalibus, ftatt eines Supplementi zu unsern Hutchinson recommendiren. Gleich= wie aber Herr D. Bierling mit guten Gründen dargethan, daß dieser Rauft fein anderer, als der Rauft von Mundling gewesen. fo mochte ich wünschen, daß der Editor der Frankösischen Ubersekung von Herrn D. Agricola universal-Bermehrung aller Baume,

<sup>(</sup>r) Des herrn D. Bierlings Reflexion über diejes Wort l. e. p. 161. ift fehr artig, wenn er idreibet: Quem vero fugit, characteres typorum atro colore tingi? Fuit itaque Io. Faustus, typographus ein Edwartsminitler, immortali laude dignus, qui divinitus concessum beneficium generi humano patefecit, et atris suis litterulis atram barbariei noctem dispulit.

<sup>(</sup>s) 2018 Io. Manlio, Guil, Ern. Tenzelio, C. S. Schurzfleischio, Struvio, aliisque.

<sup>[(36)] (</sup>t) Fuit, inquii, circulator et præstigiator, qui nugis suis ludibria fecit plebi, atque per varias urbes et terras circumcursitavit. Conv. Gesnero et Jo. Wiero non male in Scholasticorum vagantium numerum relatus.

<sup>(</sup>u) . . . Pactum expressum, inquit p. 174, inter dæmonem et homines cujuscunque sexus stabilitum, ortum debet nebulis ignorantiæ, totum orbem, quum ad fastigium pervenisset sacer Pontificis Romani dominatus, in vertiginem agentis. Funestas excitavit hæc persuasio tragædias, dira supplicia, crudeles flammas, rogos ardentes, quorum omnium pudet hodie prudentiores.

1726. Theodor Arnold: Franciscus Hutchinsons Historischer Versuch

w der ihn in seinen Remarquen x vor einen gelehrten Doctor in Teutschland ausgiebet, den Beweiß, worauf er diese seine Meinung gegründet, angeführet hätte, wenn er also schreibet: v. "Der Doctor Faust war ein Teutscher, der das Unglück hatte, ge"[137] lehrter zu senn, als es die Zeit, in welcher er lebte, ver"stattete. Weil er das gemeine Volk durch etliche auserordentliche "Dinge, die er vermöge der Physic verrichtet, in Erstaunen ge"sehet, hiesen sie ihn nicht anders als den Zauberer, und sprengeten

<sup>(</sup>w) Dieses Buch ift nicht nur in die Aranhosische und Solländische, sondern auch von dem fürtrefflichen Botanico, Grn. D. Richard Bradley. R. S. S. in die Englische Sprache übersetzt worden, welcher deffen in seiner Vorrede unter andern mit diesen Worten gedencket: The publishing of that piece made such a Noise then in the World, that etc. Die Gerausgebung dieses Buches machte einen solchen vermen in der Welt, daß etc. Und der Aranhösische Editor spricht in seiner Vorrede: La Version Flamande, qu'on a faite, a été fort recherchée.

<sup>(</sup>x) Remarques de Mr. B. L. M. sur la prem. Partie de l'Agriculture parfaite, ou Nouvelle Decouverte touchant la Cultur et la Multiplication des Arbres etc. par Mr. G. A. Agricola, à Amsterdam 1720. p. 156.

<sup>(</sup>y) Le Docteur Fauste etoit un Allemand plus savant que son siecle ne permetoit de [(37)] l'être. Le Peuple efraïé de quelques choses extraordinaires que ce Docteur avoit faites par le moien de la Phisique lui donna liberalement le nom de Magicien, et publia que le Diable lui avoit enfin rompu le cou, comme de nos jours la canaille l'a dit d'un fameux General François, et même dans de livres imprimez. Les Allemans, sur tout le peuple, sont encore persuadez, que Faust etoit un grand Magicien, et ils en racontent une infinité de prodiges. Il est aisé de batir sur un pareil fonds. Leurs troupes de Comediens en ont fait une Comedie, qui est ordinairement leur pièce de ressource, et c'est peut être ce qui a le plus contribué à entretenir les fables qu'on debite. En voici une que Drexelius a Racontée dans son Aurifodina page 146. Un jour que Fauste regaloit ses amis, ils le priérent de leur servir des Raisins, ne croïant pas qu'il pût le faire au cœur de l'Hiver. En un instant parut une Vigne avec autant de Grapes qu'il y avoit de personnes à table: Il defendit d'en rien detacher qu'il ne le commandât, chacun aussitôt prend son cou- [(38)] teau d'une main et le Raisin de l'autre et n'attend que l'ordre pour couper la grappe. Tout à coup le charme cessa, la Vigne disparut, et les conviez furent bien surpris de la posture où ils se trouvérent: Car chacun se tenoit par le nez et se le seroit coupé, s'il avoit manqué d'obéir au Docteur. Je ne doute point que ce ne soit à cette Historiette que l'Auteur fait allusion.

"aus, daß ihm der Teuffel endlich den Salf gebrochen hatte; Gleich= "wie der Bobel jolches auch zu unferer Beit von einem berühmten "Frantofifchen General, und gwar in gedruckten Buchern, vor-"gegeben hat. Die Teutschen, zumal bas gemeine Bold, glauben "noch fteif und fest, daß Fauft ein groffer Beren-Meifter gewesen, "und wiffen eine unbeschreibliche Menge abentheuerlicher Sandel "von ihm zu erzehlen. Es ift gar mas leichtes auf bergleichen .Grund zu bauen. Ihre Comædianten haben eine Comædie "baraus gemachet, die fie gemeiniglich hervorsuchen, wenn fie fouft nichts anders zu fpielen miffen. Und biefes hat vielleicht zu "Ausbreitung folder Fabeln am meiften bengetragen. Ich will "nur eine einzige aus des Drexelii Aurifodina p. 146. anführen. Als Fauft einftens etliche feiner Freunde gaftirte, ersuchten fie "ihn, daß er ihnen Bein-Trauben verschaffen möchte, nicht glaubende / "bag er folches mitten im Binter murbe konnen werchstellig machen. "Im Angenblick erschiene ein Weinstock mit so viel Trauben, als Ber= "fonen an dem Tijche jaffen. Da verboth er etwas davon anzurühren, "wenn er es nicht befähle. Bald hierauf [(38)] nahm ein ieder "jein Meffer in eine Sand, und die Traube in die andere, um "folche abzuschneiden. Da verschwande das Bauber-Bercf auf ein= "mal, und die Gafte faben einander mit Bermunderung an, über "ber Positur, worinnen fie fich befanden, denn ein ieder hielte fich "ben der Rafe, und würde fich jolche abgeschnitten haben, wenn er dem Doctor nicht gehorchet hatte. Dieje Siftorie mird es Johne Zweiffel jenn, von welcher der Autor Meldung thut.

Es lauten aber bes Herrn D. Agricolæ seine Worte also: "(z) Es ist zu wissen, daß teufflische Künste in der Welt regieren. "— Ja, ich will von dem bekannten D. Faust nichts sagen, der "den Leuten, alsobald, die vortrefflichsten Bäume mit dem anzgenehmsten Früchten hervorbrachte, und zu allen Zeiten ihnen "nach ihren Verlangen selbige wachsend machte. (aa) Alleine sie

<sup>(</sup>z) Part. I. Sect. III. Cap. I. p. 118. Reu und nie erhört. doch in ber Natur und Bernunfft wohlgegründeten Verjuchs der Universal-Vermehrung aller Baume, Stauben und Blumen-Gewächse. Regenspurg, 1716. in fol.

<sup>(</sup>an) Wer einen solchen Zauberer sehen will, ber gehe nur zu dem weltberühmten Physico, Grn. D. Lehmann nach Leipzig, so wird er Bunder sehen. Ich glaube aber, daß Fauft sein Blendwerck bloß durch die Optie

"hatten keine Licenz selbige anzurühren, noch die Frucht abzu"brechen. Wenn aber welche heimlicher Weise solche abrissen, so
"zogen sie sich allzeit ben der Nasen; oder schnitten sie die Frucht
"herunter, so schnitten sie sich in die Nasen, daß ihnen der rothe
"Sasst über die Wangen herunter lief; und was dergleichen
"Teusselchen mehr von ihm erzehlet werden. —

Diefer sonst curiose und fürtreffliche Berr Autor hatte ben dem= jenigen, mas er an diejem Ort geschrieben, ermagen jollen, daß [(39)] ihn jelbsten, wie er in der Vorbereitung gedencket, viele wegen feiner raren Erfindung und wundernewürdigen Runfte, vor einen Bauberer und Beren-Meifter, der mehr ale Brod effen, und imich feiner Rebens Urt gu bedienen, mit dem fleinen Guhr= Werd umspringen konnte, ausgeschriehen. Und mas der hochberühmte Leipziger Philosophus, herr D. Andr. Rudiger, in dem Seinem Berd vorgesetten Consolation-Schreiben an ihn, fich vor nachbeneflicher Worte gebrauchet, wenn er faget: "Die Sorge, "daß es nicht mochte von rechten Dingen zu geben, schiene mir "in diefem Seculo nicht mehr Mode zu jenn, ober boch nur ben "denenjenigen zu gelten, die alles, was sie nach ihren Unverstand "nicht begreiffen fonnen, und haffen, dem Teuffel, gleichwie, mas "fic lieben, wenn es auch gleich ein Gott verhafftes Object ift, " (SDtt guichreiben.

## 214

# 1726. [Daniel Defoe]: Political History of the Devil

The Political History Of The Devil, As Well Ancient as Modern: In Two Parts. Part I. Containing a State of the Devil's Circumstances, and the various Turns of his Affairs, from his Expulsion out of Heaven, to the Creation of Man; with Remarks on the several Mistakes concerning the Reason

herfür gebracht. Gleichwie ber Pohle, bessen Agricola l. c. Part. I. c. VI p. 61. von Aufferstehung ber Bäume, gedencet, seine wunderns-würdigen Bäume vermöge der Chymie.

and Manner of his Fall. Also his Proceedings with Mankind ever since Adam, to the first planting of the Christian Religion in the World. Part II. Containing his more private Conduct, down to the present Times: His Government, his Appearances, his Manner of Working, and the Tools he works with. Bad as he is, the Deril may be abus'd, Be falsly charged, and causelesly accus'ed, When Men, unwilling to be blamed alone, Shift off those Crimes on Him which are their Own. London: Printed for T. Warner, at the Black Boy in Pater-noster Row, 1726.

- p. 192 Part II. Of The Modern History Of The Devil.
- p. 377 Chap. XI. Of Divination, Sorcery, the Black-Art, Pawawing, and such like Pretenders to Devilism, and how far the Devil is or is not concern'd in them.
- N.B. John Fanstus was Servant, or Journeyman, or Compositor, or what you please to call it. to Koster of Harlem, the first inventor of Printing, and having printed the Psalter, sold them at Paris as Manuscripts; because as such they yielded a better Price.

But the learned Doctors not being able to understand how the Work was perform'd, concluded as above, it was all the Devil, and that the Man was a Witch; accordingly they took him up for a Magician and a Conjurer, and one that work'd by the Black Art, that is to say, by the help of the Devil; and, in a Word, they threaten'd to hang him for a Witch, and in Order to it commenc'd a Process against him in their criminal Courts, which made such a Noise in the World as rais'd the Fame of poor John Faustus to a frightful Height 'till at last he was oblig'd, for fear of the Gallows, to discover the whole secret to them.

NB. This is the true original of the famous Dr. Faustus or Foster, of whom we have believed such strange Things, as that it is become a Proverb. as great as the Devil and [380] Dr. Foster: Whereas poor Faustus was no doctor, and knew no more of the Devil than another body.

## 215

# 1726. [J. G. Schelhorn]: Amoenitates Literariæ

Amoenitates Literariæ. Quibus Variæ Observationes, Scripta item quædam anecdota et variora Opuscula exhibentur. Tomus Quintus. Francofurti et Lipsiæ, Apud Daniel. Bartholomæi, MDCCXXVI<sup>1</sup>

p. 297 XII. Addenda Et Emendanda.

p. 299

Ad Part. V. p. 57. B. Dürrius in Dissert. Epist. ad Perillustrem Führerum ab Haymendorff. septemvirum quondam Reip. Noribergensis etc mirum esse ait, quod Philippus Melanchthon Fausti præstigiatoris mentionem haud fecerit, cum ejus circiter ævo vixisse tradatur. Producam igitur locum ex Jo. Manlii Locorum communium collectaneis. ex lectionibus præcipue Melanchthonis haustis. pag. 38. sq. edit. Budiss. Anno 1565. ubi sequentia de eo narrantur:

[3:00] "Novi quendam nomine Faustum de Kundling, "quod est parvum oppidum, patriæ meæ vicinum. Hic cum "esset scholasticus Cracoviensis, ibi magiam didicerat, sicut "ibi olim fuit ejus magnus usus, et ibidem fuerunt publicæ "ejusdem artis professiones. Vagabatur passim, dicebat arcana "multa. Ille Venetiis cum vellet ostendere spectaculum, dixit "se volaturum in cælum. Diabolus igitur subvexit eum, et "afflixit adeo, ut allisus humi pene exanimatus") esset: "Sed tamen non est mortuus. Ante paucos annos idem "Joannes Faustus, postremo die sedit admodum mæstus in quodam pago ducatus Wirtembergensis. Hospes ipsum allo—quitur, cur mæstus esset præter morem et consuetudinem "(erat alioqui turpissimus nebulo, inquinatissimæ vitæ, ita ut

<sup>1)</sup> Bergleiche Splitter 126, den Brief Durrs an Buhrer vom Jahre 1676. Obiger Splitter ift eine Anmerkung des Gerausgebers Schelhorn zu biefem Briefe. D. H.

<sup>2) 3</sup>m Tert fteht examinatus. D. D.

### 1726. [J. G. Schelhorn]: Amoenitates Literariæ

"semel atque iterum pene interfectus sit propter libidines) ibi ndixit hospiti in illo pago: Ne perterrefias hac nocte. Media nocte domus quassata est. Mane cum Faustus non surgeret, et jam esset fere meredies, hospes adhibitis aliis, ingressus nest in ejus conclave, invenitque eum jacentem prope lectum ninversa facie, sic a diabolo interfectus. Vivens [301] adhuc nhabebat secum canem, qui erat diabolus, sicut iste nebulo qui scripsit de vanitate artium etiam habebat canem secum currentem, qui erat diabolus. Hic Faustus in hoc oppido "Wittenberga evasit cum optimus Princeps Dux Joannes dedisset "mandata de illo capiendo. Sic Norimbergæ etiam evasit, cum njam inciperet prandere, æstuavit, surgitque statim, solvens quod hospiti debebat, vix autem venerat ante portam, ibi , veniunt lictores, et de eo inquirunt. Idem Faustus magus, "turpissima bestia, et cloaca multorum diabolorum, vane gloria-"batur de se omnes victorias, quas habuerant Cæsariani exercitus in Italia, esse partas per ipsum sua magia. Idque fuit mendacium vanissimum. Id enim dico propter juventutem, "ne statim talibus vanis hominibus assentiantur."

Ingenue tamen fateor, me nondum a me impetrare posse, ut narratiunculas has aliasque de Fausto e fabellarum anilium numero eximendas esse censeam. Manlii enim fidei non adeo multum tribuendum, cum sua absque judicio consarcinaverit, atque plura alia Melanchthoni adscripserit, quæ ab eo dicta fuisse minus est verisimile. [302] Non igitur dubito, has relationes eodem habere loco, quo eam, quam immediate his de Trithemio præmisit: Abbas Trithemius Spanheimensis fuit magnus magus; in quodam forte itinere (sicut mihi Pirchaimerus narravit) cum venisset in diversorium non bene instructum, quidam per jocum dixerunt: Domine Abbas, cura nobis bonum ferculum piscium; iste tantum pulsavit fenestram, ac statim venit quidam portans lanceam instructam luciis coctis. Dignissima certe historiola, quæ a garrulis nutricibus puerulis plorantibus ad nauseam usque præcinatur! Cæterum egregia sunt, quæ magnæ eruditionis ac exquisiti judicii Vir, D. Frid. Guil. Bierlingius de Fausto habet in Comment. de Pyrrhonismo Historico p. 158 seqq.

1727. Jacob Brunnemann: Von Betrüglichen Kennzeichen der Zauberey

Index

Faustus præstigiator e Joanne Fusto vel Fausto primo typographo effictus 50 sqq.

de Fausto præstigiatore narratiuncula Jo. Manlii 300 sqq.

# 216

# 1727. Jacob Brunnemann: Von Betrüglichen Kennzeichen der Zauberey

Jacobi Brunnemanni, lCti, Assessoris des Königlichen Preußischen Scabinats in Pommern und Land-Syndiei daselbst, Discours Von betrüglichen Kennzeichen der Zauberen, Worinnen viel abergläubische Meinungen frenmüthig untersuchet und versworffen, Wie auch Carpzovii. Berlichii. Crusii, und anderer, so wohl Protestants als Pähstlicher JCtorum. Mißliche und leichtsgläubige Lehrscätze von der Zauberen erwogen, zugleich Herrn Jo. Joach. Weidneri, Theol. D. und P. zu Rostock zc. Gegenssätze wider diesen Discours furt und bescheidentlich beantwortet werden. Nebst einer Historischen Anleitung von dem Zustande des HerensProcesses vor und nach der Resormation bis auf ietzige Zeiten und nöthigen Registern. HALLE, ben Johann Ernst Fritschen. 1727.

S. 109 gleich viel gelten fann\*) fondern leicht falliren fönnen\*\*).

# \* Anmerdung.

Herr P. Bierling hat die artige Gedancken, daß die gante Fabel von Fausten ursprünglich von dem ersten Buchdrucker Jo. Fausten, welcher ein rechter Schwarts-Künstler in bono sensu, characteres typorum atro colore tingens. gewesen, von einem lustigen Kopsie erdacht sen, in Pyrrhonismo historico. p. 161.

# \*\* Anmerdung.

Gleiches Gelichters von einfältigen Indiciis ift ben Ellin-

<sup>1)</sup> Renausgabe von Splitter 174. Der Tert lautet wie dort. Rur find bemielben obige zwei Unmerkungen angefügt. D. S.

## 1727. Curiose Erwegung der Worte Moses

gern in seiner Hexen-Roppel cap. 10. wenn unter Zauberer gerechnet werden, welche mit [110] untersichiedenen metallis, mineralibus und Steinen mit argento vivo und sulphure etc. umgehen, und

Liebe zu Chymischen Zachen.

Magische Bercke verüben, und ist Brandtens Commentarius barüber, als einem an sich närrischen Indicio. gar überstüßig ben Oldekop. pag. 393.

**E.** [(235)]

Anderes Regifter

Derjenigen Sachen, welche in diejem Bercte vorkommen.

S. [(237)] unter &

Fauft, ob ein Schwartkfünftler dieses Namens in der Welt gewesen. 108 sq.

217

# 1727. Curiose Erwegung der Worte Moses

Curiose Erwegung Der Worte Moses Gen. VI, 2. [folgt der Bers hebräisch] Da sahen die Söhne GOttes, wie die Töchter der Menschen schon waren, und nahmen ihnen Weiber, aus allen die sie erwehleten z. Wegen seiner Vortrefflichkeit zum andernmal gedruckt 1) AMSTENDUM, Anno 1727.

S. 3 Vorrede.

**ම**. 4

Wie benn zu unsern Zeiten Trithemius, Theophrastus, ja Faustus selbsten, (da er noch ein wahrer Magus gewest, und ehe er sich gelüsten lassen, seinen Rächsten zu beschädigen) von solchen Elementarischen Menschen ihre gröste Weißheit bekommen. Die Sache ist kütelich, und nicht für einen jeden Menschen, wer hierinnen was thun wil, muß, nebst inniglicher Gottessurcht, der wahren Magia und Cabala erfahren senn, welche Magia von Geslehrten und Augelehrten für Teuffelen und Teuffels-Kunft gehalten

<sup>1)</sup> Ein Exemplar ber ersten Ausgabe, die nach Splitter 158 vor 1701 angesett werden muß, habe ich nicht ermitteln können. Die Ausgabe von 1727 bagegen ist ziemtlich häufig. D. H.

wird. Zwar ist gewiß, daß die Magia und Necromantia an sich selbsten nur eine sennd: denn dem Teussel nicht möglich, ausser der von Gott erschaffenen Ratur, so wol der geistlichen als greiflichen, zu würden, sonsten müste er ausser und über Gott senn. Der Unterscheid bestehet allein darin, daß die Magia nach göttl. Willen, zu seinem heiligen Ehren, und seiner Creatur zu Dienst; die Necromantia aber Gott dem Herru zu wider, dem Teussel und seinem Reiche zu Liebe würde.

### 218

# 1727. Gottfried Benjamin Hancke: Weltliche Gedichte

Cacho. G. A. Secretarii, Weltliche Gedichte, Rebst des berühmten Poetens, Herrn Benjamin Neufirche, noch niemahls gedruckten SATYREN. Pungit et ungit. Mit Kupffern. Dreften, ben 3. C. Zimmermann, u. Z. R. Gerlachen. In Leipzig ben Heinr. Gottf. Boetio, unter dem Nath-Hause. 1727.

**E**. 1

Auf das höchst prächtige, Anno 1725 in Dresden gehaltene Carneval.

Has Masquen ohne Zahl? was vor ein helles Licht?
Bas wor ein suffer Thon der angenehmen Saiten
Sucht aller Ohr und Hertz mit Anmuth zu bestreiten?
Ich weiß nicht, ob ein Traum mir meine Sinnen hält,
Und ob nicht Morpheus mir ein Blendwerck vorgestelt;
Schafft aber mir ein Traum doch noch so viel Bergnügen,
So wünscht ich lange Zeit in solcher Lust zu liegen.
Hülff Himmel, was vor Pracht? welch Bunder-schöner Schein,
Kan doch der Himmel selbst nicht angenehmer senn,
Th ihm gleich Cynthia die Bolcken ausgestäret,
Und Phödus voller Glanz auf goldnen Aren fähret.
Bortresslicher Prospect! Höchst-angenehmer Saal,
Kommt zehlet, wo ihr könnt, der Masquen grosse Bahl,

1727. Samuel Friedrich Lauterbach: Pohlnische Chronicke

Entwerfft durch Rechen-Kunft, wie viel hier Lichter brennen, Ihr werbet beydes nicht zu Werde richten können.
Bezaubernde Music! o mehr als jüffer Thon,
So spielt nicht Orpheus, so spielt nicht Amphion;
Apollo gant beschämt, wirfft seine besten Lieder
Aus lauter Ungedult nebst seiner Harffe nieder.

[2] Hier wird so Hert als Ohr durch süffen Zwang ergött, Die Augen aber in Verwunderung gesett: Wohin soll man sich doch am allerersten wenden, Weil so viel Lust und Pracht die Augen gant verblenden? Doch aber ach! wer weiß, ob hier nicht Zauberen, Von so viel Herrlichkeit die Ovell und Ursprung sen? Sucht etwa Circens Hand (Ulyssen zu bezwingen,) Die Würckung ihrer Kunst hier völlig anzubringen? Ist etwa dieses gar Alcinens Zauber-Schloß, Wo einst die Nitterschafft so viele Lust genoß? Vielleicht entstehet diß durch Künste von Urgunden? Hat etwa Doctor Faust diß alles aus gefunden?

# 219

# 1727. Samuel Friedrich Lauterbach: Pohlnische Chronicke

Pohlnische Chronicke, Ober Historische Nachricht von dem Leeben und Thaten aller Herhoge und Könige in Pohlen, von Leeden an bis auf jetzt glorwürdigste Regierende Königliche Majestät Avgvstvm II. Nebst ihren eigentlichen Bildnüssen, aus sehr vielen sleißigenachgeschlagenen Geschichte Büchern, ben einer noch nicht habenden angenehmen Ordnung, Und in Acht unterschiedene Alter eingetheilet, Zusammen getragen von Samuel Friederich Lauterbach, P. et S. F. Frankfurth und Leipzig, Zusinden ben George Marcus Knochen. Anno 1727.

**E**. 10

§ 11. Daß aber in Bildung dieser Polnischen Fürsten und Konige, die Mahler nicht bloß ihre eigene Phantasien vorstellen

wollen, wie ihnen und denen Tichtern, wohl viel fren ftehet, fonbern nachdem fie es aus alten Zeiten empfangen, glaubet man, fo mohl aus andern dergleichen Abriffen bes Alterthums, als auch von einigen Praesentirungen, die zuweilen, durch zauberijche Künfte geschehen, da die alten Belden, in ihrer Gestalt und Rleidung find herfür gebracht worden. Als wie von Appione Grammatico, Plinius meldet, daß er, durch ein gemiffes Rraut, den verftorbenen Boeten, Homerum, herfür tommen laffen, der ihm fein Baterland, Eltern und andere zweifelhaffte Sachen, offen-Homerus bahren muffen. (m) Bird nicht von dem beruffenen wird nach Schwart-Rüuftler Joanne Fausto, gejagt, daß er ieinem Tode herfür gebracht den Rurnbergern, auf ihr Begehren, die alten Belden Æneam, Achillem, Hectorem, Herculem, und andere, auf Pferden sigende, in ihrer eigentlichen Geftalt, auf der Borftadt daselbst sehen lassen? (n) Denen benden glorwürdigsten Kanjern, Maximiliano I. und Carolo V. wird gleicher Fürwiß bengeleget, daß sich der erfte feine verftorbene Be-Maximilimahlin, Mariam. Bertog Carls von Burgund, icone anus I läit Tochter, die er gar ungemein geliebet, durch den ihm feine ver-Abt von Spanheim, in der Maintijden Dieces, itorbene Gemahlin zeigen. Joannem Trittenheimium, der mit der geheimen Magia umgegangen, herfürbringen laffen, jo auch nach ihrer eigentlichen Geftalt, und allerfreundlichsten Minen, für dem Ranjer fürüber gegangen, und er den geringsten [11] **Tritheimius** Unterscheid, unter dieser Blendung, und da fie geein verbächlebet, nicht mercken konnen, jo gar, bag er auch tiger Abt ein ichwartes Barkchen, jo die verftorbene Kanferin. gesehen. hinten am Rücken aehabt. Der andere begehrte von Kauften. den Konig Alexandrum M. und feine Bemahlin zu sehen, jo auch bald darauf erfolget, indem ein wohlgesetter Mann, nicht groß, mit einem roth-farbenem dichten Bart,

<sup>(</sup>m) Misand, Delic. Bibl. V. T. P. VIII. p. 420

<sup>(</sup>n) Sarnit, l. c. [Stanislaus Sarnitius, Annales Polonici, L. II. p. 898] Soll zu Eriurt geschen senn, da Raust seinen Anditoribus den Homerum erstäret, und ihnen zugleich, die darinn gedachte Gelden Menelaum, Achillem, Hectorem, Priamum, Alexandrum, etc. in Perion vorgestellet. Budd. Lexic. Tit. Raust.

rothlichen Backen, und Blit-icharffen Augen, auch einem iconglangenden Sarnifch, ine Zimmer getreten, und dem Rapfer eine sehr tieffe Reverenz gemacht, so daß auch schon der Ranser aufstehen, und ihm die Sand bieten wollen, fauft præsenwenn ihm nicht Fauft ernstlich gewincket, es bleiben Darauf fam auch die Gemahlin hernach, eine fehr schone Dame, wie Milch und Blut, langlicht von Person, und eines runden Angesichtes, trug einen blau-fammetnen Rock, mit guldenem Stuck, und vielen Perlen, gezieret. (o) Auf solche Schwarkkünstlerische Art, sollen auch die Figuren der alten Polnischen Regenten, senn bekandt worben, indem man zu Cracau, allwo die Bauberen auf der Universität öffentlich foll 1) jenn gelesen und gelehret worden, (p) sich solche præsentiren, und sie darnach abcopiren laffen. Welches aber nicht zum beften klinget, Bilber und Gefichter, aus jolcher verbotenen Beise, zu haben (9).

tiret Carolo V. Alexandrum M. und feine Gemahlin

Bu Cracau wird die Zaube. ren öffentlich aelehret

Drittes Register. Unter &. Fauftus bringt Verftorbene wieder herfür

10.

### 220

# 1727. Hoffmannswaldau: Auserlesene Gedichte, VII

Merrn von Hoffmannswaldau und andrer Deutschen auß= erlesener und bigher ungedruckter Gedichte fiebender theil, nebit einer untersuchung der Hanckischen weltl. gedichte. Mit Kon. Pohln. und Churfürstl. Sächs. alleran. Privilegio. und Leipzig, Berlegts Paul Straube, 1727. Buchhändler in Wien.

<sup>(</sup>o) Ernfts Bilber-Saug, P. I. p. 32.

<sup>1) 3. 235</sup> läßt Lauterbach bahingestellt, ob in Gracau "Die Zauberen öffentlich foll jenn profitiret und gelehret worden, wie Camerarius anführet." D. H.

<sup>(</sup>p) Camerar. Hor. Subc. P. I. p. 314.

<sup>(</sup>q) Dlug. Hist. Pol. Tom. II. Praef. p. 42.

1728. Daniel Stoppe: Erste Sammlung Teutscher Gedichte

b Untersuchung herrn Gottfried Benjamin handens Belt= licher Gedichte, angestellet Bon G. T. B. 3.1)

d 7 a Bilder=Cabinet von Copien. Erftes Zimmer.

Driginal. König in Schert und Eil. 1721.2) D König was stellt uns heut beine Tafel für? Das sind ja nichts als Herrerenen, Der Doctor Faust ist nur ein Narre gegen dir. Copie. Hande im Ernst. p. 2. 1725.3) Hat etwan Doctor Faust diß alles aus gefunden?

## 221

# 1728. Daniel Stoppe: Erste Sammlung Teutscher Gedichte

**E**rfte Sammlung von Daniel Stoppens, Siles. Teutschen Gedichten. Frankfurt und Leipzig 1728.

€. 115

Ich weiß, wie mich die Lust noch in der Zehe reist, Wenn ich den muntren Sinn auf diese Farthen lencke, Und an das schöne Spiel manchmahl zurücke dencke, In welchem Doctor Faust sehr ins Gedränge kam, Als ihn der bose Feind mit Leib und Seele nahm Und in die Hölle trug. Die Haut mocht einem schauern, So kläglich war's zu sehn. Drum schlucksten auch die Bauern, Daß sie das Bockgen stieß: der Rot schlug aus der Art, Und schlenderte vor Angst den Männern in den Bart, Die Weiber stunden da und zehlten über 14. Und siengen halb erstarrt die Thränen mit den Schürhen; Die Jungen trugen Leid und heuleten so sehr,

<sup>1)</sup> Gottlob Friedrich Wilhelm Junder. D. S.

<sup>2)</sup> Bergleiche Splitter 206. D. S.

<sup>3)</sup> Vergleiche Splitter 218. Hande wird auf Grund biefer Übereinftimmung bes Abschreibens von J. U. König beschuldigt. D. H.

#### 1728. I. G. S.: Curieuse Grillen

Als wenn das gange Dorff zugleich zu Grunde gienge, Uns aber waren dis nur lächerliche Dinge, Wir wuften, daß der Streich nur eine Fabel ift, Die aus dem Alterthum auf unfre Zeiten flüft.

222

# 1728. I. G. S.: Curieuse Grillen

a -- c

Bie In Guter Stille ausgeheckte Curieuse Grillen, Welche Ben nächtlicher Schlafflosigkeit zusammen gebracht worden find, zu Vackwiz, In Grillen Stübgen, Chemnit, bei Conrad Stößeln und Sohn, 1728.

Haupt=Register. S. 8

# Das achtzehende Geiprach,

Bon der Suchung gottloser zauberhaffter Bücher und Schrifften, als nehmlich Doctor Fausts Höllen-Zwang, den so genannten Speculum Salomonis, die Passauer-Runst, und dergleichen; und wie die, die solche Dinge suchen, nichts sinden als den Teuffel, die Hölle und ewige Verdammniß. 305

a) S. 305

# Das achtzehende Gefpräch,

Bon der Suchung gottloser zanberhaffter Bücher und Schrifften, als nehmlich Doctor Fausts Höllen-Zwang, den so genannten Speculum Salomonis, die Bassauer-Runst, und dergleichen; Und wie die, die solche Dinge suchen, nichts finden als den Teuffel, die Hölle und die ewige Verdammniß.

# CURIOSUS.

Ich kan wegen der Begebenheit, die sich heute in meinem Hause zugetragen hat, des Teuffels noch nicht vergessen, sondern erachte vor rathsam, in [306] der Betrachtung der List des Teuffels noch weiter fortzufahren. Es ist ja GOtt Lob! durch GOttes wahres Wort allen Menschen kund gethan worden, was gut und bose sey, wodurch wir selig oder auch verdammt werden können,

### 1729. L. O. S.: Curieuse trritten

und wie der Satan nicht nichts mehr lane angelegen fenn, ale dan er une um uniere zeitliche und emige Boblfarth bringen moge, und wie er unier aller argiter Feind fen. Dennoch aber, ob wir gleich Diefes alles wiffen, find die meiften unter une doch io toll und thorichter Arth, dan nie noch wohl mit allem Rlein nich bemüben, ihren Berderber den Teuffel auff allen Strafen und in allen Bindeln ju juchen, ale ob fie mas fonderbares verlohren hatten, nicht andere, ale wenn ein bojer Bube feinen gottlofen Bater aufin Rade verlohren hat, und ihn io lange in allen Diebe-Windeln herum juchet, big er in der ehrloien Batere Gufitavffen ben Beg nach dem Galgen ju mandert, und aledenn mit dem Bater in der Lufft begraben bleiben muß, weil er in der Bogheit bem lieben Bater fleifig nachgefolgen hat. Denn der Teuffel ift ein jur Bollen ewig verdammter Schand-Geift, die Rinder des Unglaubens aber, welche alle nichts denn Rinder des Teuffels find. laffen nicht nach ihren verdammten Bater den Teuffel zu juchen. big fie ihn in der Verdammnig finden, und auch daselbst ben ihm bleiben werden emiglich. Der meiste Theil [307] der Menschen führet zwar (9Dtt offt im Munde, fie haben aber das Bert voller Teuffel, und gedencken nicht an GDtt, fie fragen nichts nach GDtt, fle haben fein Verlangen nach (9Dtt und feiner Gnade, jondern ro edelt fie für allem, was Gottlich ift und heißt. Solche Leute tonnen fein Theil haben an dem Reich Chrifti und GDites, benn fie verachten co, und juchen hingegen mit groffer Mühe und Begierde das Meich des Teuffels. Ich rede zwar schrecklich hart, und gleichwohl iste die offenbare Wahrheit. Auff daß ich mich aber recht erklähre, worauf mein Abjehen mit jolcher Rede gerichtet fen, so muß ich die Begebenheit, welche sich diesen vergangenen Tag in meinem Saufe zugetragen hat, erzehlen, nehmlich, ich gieng ohngefehr aus meiner Stuben in Laden zu dem Buchführer, welcher Zahrmardto Beit seine Bücher ben mir feil hat, und wurde gewahr. daß ein mir sonst bekannter Bauer von dem Buchführer mit niedergeschlagenen Angesicht hinweg gieng. Db ich nun zwar diesen Baner iederzeit vor einen feinen Chriftlichen und verftandigen Mann angesehen habe, so sahe ich doch an des Buchführere Minen und Ropffichütteln, daß er jenen, nehmlich den Bauer, den Ropff mit einer icharffen Lauge mochte gewaschen haben, wie ich benn

anch alsobald vernahm, daß dieser Bauer ein Schelm fenn muffe, weil er fich lange hin und her unter [308] denen Büchern umgeschen, und gemucket, und doch nicht recht heraus gewolt, was sein Begehren sen, endlich auf befragen des Buchführers, was er verlangete, hatte ber Bauer heimlich zum Buchführer gejagt: Er juchete ein Buch, da verborgene Künfte drinnen geschrieben wären. Db nun zwar der Buchführer ftracket wohlgemerchet, was der Bauer vor Rünfte meinte, hatte er ihm doch einige Runft-Bücher vorgelegt. e. g. Die jo genannte Magia naturalis, die neueröffnete Kunft- und Schat-Kammer, und dergleichen. Aber feines von diesen allen hatte dem Bauer angestanden. Endlich als der Buchführer weiter gefragt, von was für Künften es denn handeln solte? hatte der Bauer gejagt: Da die Paffauer-Runft darinnen beschrieben mar; es wolte nicht fort mit ihm in der Rahrung, jo wolte er was thun, daß er ein biggen mehr Blück in der Nahrung hatte. Als ihm aber ber Buchführer feine Bogheit verwiesen hatte, ging er wie ein begoffener Sund bavon. Diefer Buchführer jagte, er könne mir nicht genng erzehlen, was bigher vor vieles Suchen und Fragen nach folden verfluchten Schrifften gewesen war. Da fam einer und fragte nach dem Speculo Salomonis, ein anderer nach Doctor Faustens Höllen-Zwang. anderer nach der Passauer Runft, als wie auch nur der hinweggegangene Bauer gethan hatte, [309] und jo weiter.

# **b)** €. 310

## SPECULATOR.

ACh Gott behüte einen ieden Menschen für dergleichen schmutzigen Maule. Ich habe so manchen solchen Bösewicht gestennet, die sich auf solche Teufels-Künste bestissen haben, aber alle sind zu Grunde gegangen mit Spott und Schande; alle haben ein miserabel Ende genommen, und die noch am Leben sind, können so zu reden, weder zu himmel noch zur Erden kommen. Ich weiß Exempel von Bauern, ich weiß Exempel von Bürgern, mir sind Exempel von Bauern, ich weiß Exempel von Bürgern, mir sind Exempel bekannt von Edel-Leuten, und noch vielen andern, die sich haben mit solcher Thorheit besitzet, die nach D. Faustens Schrifften getrachtet, die sich mit Schatz-Gräbern, Teufels-Bannern, und dergleichen versluchten Geschmeiß bemenget haben, ohnerachtet Gott vorhin ihnen ihre gute Nahrung und alles zur Genüge be-

### 1728. I. G. S.: Curieuse Grillen

icheret gehabt, so find fie hernach, sobald fie die Worte unsere Senlandes Matth. 6. Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes etc. verkehret haben, und dargegen in ihren Herhen also gebetet: Trachtet am ersten nach dem Reiche des Teufels; in lauter Unglud verfallen.

# c) E. 31×

# CURIOSUS.

BGil denn nun diejes der Mund der Bahrheit felbit gejagt hat, jo brauchte ja nicht viel discurirene, ob bose Beifter senn oder nicht, und folte fich ein ieder Menich defto mehr fürseben und GDtt bitten, daß er ihn für des Teufels Gewalt aus Gnaben behüten wolle. Aber die ruchlosen Welt-Rinder machens umgekehrt. und fragen nicht allein nach Gott und seinem Bort nichts, glauben auch nichts davon, sondern eitiren täglich den bosen Beift ober Teuffel viel hundert mahl, daß er kommen und fie holen foll. Das mufte aber fürwahr ein fehr alberner Teuffel fenn, der ftrack auf folder Flucher Bort fame und fie holete, denn er weiß, daß ihm folche liebe getreue Diener ohne bem nicht entlauffen merden, und tan unterdeffen mit diefen Bogeln noch mehr andere fangen, inmittelft aber braucht ber Teuffel [319] gleichsam zu seinem Cloack, zu feinen Lock-Bögeln, zu feinen Speluncken und Bohnungen, fie find des Teuffels Instrumenta, und leglich des Teufels verdammte Sclaven in der Holle. D weh demnach demfelben, welcher hat des Serren Bort verachtet, und nur auf Erden früh und fpat nach groffen Gut getrachtet, der wird fürmahr gar fahl bestehn, und mit dem Satan muffen gehn, von Christo in die Hölle 1). Bernach mogen jolche Tenffele-Rinder versuchen, ob fie mit D. Faufte Höllen-Zwang werden die Golle zwingen, ob fie mit bem Speculo Salomonis die Teuffel nach ihren Gefallen werden konnen bannen, ob sie mit der Paganer-Kunft sich werden unfichtbar machen, und bem Teuffel entwijchen konnen, ob ein Schat den fie in ihrem Leben durch allerhand Bauber-Mittel haben vermennt zu haben, fie aus der Solle erlofen konne, oder ob fie die Bnade Bottes damit erfauffen mogen?

<sup>1)</sup> Sieben Berszeilen mit Ausschluß bes Wortes "bemnach". D. D.

## 223

# 1729. Bibliotheca Uffenbachiana

Bibliotheca Uffenbachiana Universalis Sive Catalogus Librorum Tam Typis Quam Manu Exaratorum, Quos Summo Studio Hactenus Collegit Zach. Conradus ab Uffenbach, Nunc Vero Ob Rationes in Proloquio Deductas, Venales Prostant. Tomus I. Francofurti ad Moenum Apud. Jo. Benj. Andrew et Henr. Hort. MDCCXXIX.

p. 774

Kabbalistica, Magica Ac Alia Scripta Superstitiosa.

Octor

GEorg. Rud. Widmanns das argerliche Leben und schreckliche Ende des vielberüch- [775] tigten Ertz- Schwartz-Künstlers D. Jo. Fausti etc. Nurnberg 1711. (2) Friedr. SCHOTI Tolet. des durch seine Zauber-Kunst bekandten Christoph Wagners Famuli des Welt beruffenen Ertzzauberers D. Jo. Faustens Leben und Thaten. Berlin 1712. 1:20.

# 224

# 1729. Neu-vermehrtes Historisch- und Geographisches Allgemeines Lexicon

**Meu** - vermehrtes Hiftorisch = und Geographisches Allgemeines Lexicon, in welchem das Leben | die Thaten | und andere Merck = würdigkeiten deren Patriarchen | Propheten | Apostel | Batter der ersten Kirchen | Pähisten | Cardinālen | Bischöffen | Prälaten | vornehmer Gelehrten | und anderer sonst in denen Geschichten berühmter Männern und Künstlern | nehst denen so genannten Kehern; wie nicht weniger derer Kanser | Königen | Chur = und Kürsten | Grafen | grosser Kerren | berühmter Kriegs-Helden und Ministern; Ingleichem ansführliche Nachrichten von denen ans

febulichften Gräflichen Abelichen und andern sonderlichen Andenckens-würdigen Familien von Concilien Moncho= und Ritter= Orden | Hendnischen Göttern | auch allerhand wichtigen | und zu vollkommenen Verstandnus beren vornehmsten Siftorien zu wiffen nothigen Antiquitaten etc. etc. Und endlichen Die Beschreibung derer Ranjerthumern Ronigreiche Würstenthumern freger Standen / Landichafften Rujuln Städten Schlöffer Stifften Glöfter ! Beburgen Meeren | Secn Rluffen ! und jo fortan | Aus allen vorhin ausgegebenen und von gleichen Materien handlenden Lexicis, auch andern bemährten Siftorijch = und Geographischen Schrifften zusammen gezogen / Digmalen von neuem mit Fleiß gant übersehen / von einer groffen Angahl Gehlern bie noch in denen alten Ausgaben geblieben maren ; gereiniget / und jonderlich mas die Schweißerische und angrangender Orten und Landern Sachen betrifft gant umgegoffen : und um ein groffes vermehret. Zwepte Auflage : Mehr Bericht von allem ift zu finden in denen Borreden , von Bacob Chriftoff Bjelin & S. S. Theol. Doct. und Prof. in Bajel - Mitglied ber Königlichen Frangofischen I zu Erläuterung der Hiftorien / alten Müngen und übriger Antiquitaten / angestellten Academie. 3menter Theil. Mit Lobl. Evangel. Endanoff. Orten Privilegiis. BNSEQ Ben Johann Brandmüller / 1729.

S. 277

Faustus (D. Johannes soll ein berühmter schwartkfünstler zu anfang des 16 seculi gewesen seyn von welchem erzehlet wird, daß er aus Schwaben oder aus Anhalt, oder aus der Marck Brandensburg, ben Soltwedel, eines bauren sohn gewesen, welcher ihn zu seinem verwandten nach Wittenberg geschickt, da er mit grossem sleiß zur schule gehalten, und wegen seines herrlichen verstandes sehr geliebt worden. Im 16 jahr seines alters sehe er nach Ingolsstadt kommen, die theologiam zu studiren, und 3 jahr hernach Magister worden. er habe aber nachgehends die theologie verslassen, und sich mit grossem eiser auf die mediein und wahrsagersfunst aus den gestirnen geleget, immittelst von seines vaters bruder zu Wittenberg einen zimlichen reichthum geerbet, solchen aber in allerhand üppigkeiten verschwendet, und sich gant und gar den zauberskünsten und beschwörungen der geister ergeben, sich die darzu gehörige bücher angeschasset, und eines Priesters sohn von

Bafferburg, namene Soh. Bagner, ju feinem biener angenommen, und zu gleicher gottlofigfeit angeführet, auch sich 2 jahr lang ber unterrichtung Christoph Kallingers, so in der crystallen-seherkunft beruffen war, bedienet. Hierauf habe er den teufel beschworen, mit ihm auf 24 jahr einen bund gemacht, und von ihm einen geist, namens Mephistopheles, zu seinem dienst bekommen. er denn viele munderbare dinge, auch an des Kanfers Marimiliani I hof soll ausgerichtet haben, endlich aber in [278] dem Dorffe Rimlich, des nachts zwischen 12 und 1 uhr, im 41 jahre seines altere, von dem teufel grausamlich senn umgebracht worden; wie folches alles von Georg Rudolph Biedemann in den warhafftigen hiftorien, von den greulichen fünden D. Joh. Fauftens erzehlet wird. Allein, es zweiffeln viele nicht unbillig ob jemals dieser D. Fauft gewesen, wiewol im gegentheil Philippus Melanchthon und andere, jo zu gleicher zeit gelebet, seiner gedencken. die fabel oder hiftorie von seinem leben und thaten in Teutschland so bekannt, daß auch die Comodianten selbige, als eines von ihren vornehmften ftücken, auf allen ichausbühnen vorstellen. loc, commun. Camerar. hor. subcisiv. Neumann. diss. de Fausto præstig. Hannover. auszug de an. 1701 p. 58. Tenzel curieuse bibl. 3 fache 3 reposit. Struce antiqua mense. Jun. an. 1706. p. 232. seq.

225

# 1729. [Daniel Defoe:] Histoire du Diable

Histoire Du Diable, Traduite de l'Anglois, Tome Premier, Contenant un Détail des circonstances, où il s'est trouvé, depuis son Bannissement du Ciel, jusqu'à la Création de l'Homme: avec quelques Réflexions sur les Erreurs de certains Auteurs, touchant la Raison et la Manière de sa Chute. Tome Second, Qui traite de la Conduite qu'il a tenue jusqu'à-présent, et des moïens dont il se sert pour venir à bout de ses Desseins. A Amsterdam, Aux Dépens de la Compagnie. MDCC XXIX 1)

581 34\*

<sup>1)</sup> Das Buch ift von Daniel Defoe und die Stelle Überjetzung von Splitter 214. D. H.

1729. Alexander Pope: Dunciad

p. 258 Chapitre XI.

p. 261

NB. JEAN FAUSTUS étoit Valet. ou Ouvrier, ou Compositeur, ou comme il plaira de l'apeler, de KOSTER de Harlem, qui est celui qui a inventé l'Imprimerie, et après avoir imprimé les Pseaumes, il les vendit à Paris comme des Manuscrits, afin d'en retirer plus d'argent.

Mais, comme les savans Docteurs ne pouvoient comprendre de quelle manière la chose s'étoit faite, ils conclurent, comme je l'ai dit, que c'étoit l'ouvrage du DIABLE, et que cet Homme étoit Sorcier. Là-dessus ils le firent arrêter comme un Magicien, qui opéroit par le moien de la Magie noire, c'est-a-dire, par le DIABLE: en un mot, ils le menacèrent de le faire prendre pour cause de Sortilége, et commencèrent éfectivement à lui faire son Procès dans leur Cour criminelle, ce qui fit tant de bruit dans le Monde, qu'il donna de la réputation au pauvre JEAN FAUSTUS jusqu'à un degré éfrayant, jusqu'à ce qu'enfin il fut obligé, pour éviter la Potence, de leur déclarer tout le secret.

NB. Voilà la véritable origine du fameux Docteur FAU-STUS, ou FOSTER, dont on a cru des choses si étranges, qu'on dit en Proverb: aussi grand que le DIABLE, et le Docteur FAUSTUS; quoique le pauvre FAUSTUS n'ait pas été Docteur, et qu'il n'ait pas eu plus de familiarité qu'un autre avec SATAN.

# 226

# 1729. Alexander Pope: Dunciad

The Dunciad, Variorym. With The Prolegomena of Scribterus. London: Printed for A Dod. 1729

p. 54 Book the Third.

p. 69

He look'd, and saw a sable Sorc'rer rise,

230 Swift to whose hand a winged volume flies: All sudden, Gorgons hiss, and Dragons glare. And ten-horn'd fiends and Giants rush to war.

## 1729. Alexander Pope: Dunciad

Hell rises, Heav'n descends, and dance on Earth, Gods, imps, and monsters, music, rage, and mirth,

- 235 A fire, a jig, a battle, and a ball, Till one wide Conflagration swallows all.
- [70] Thence a new world, to Nature's laws unknown, Breaks out refulgent, with a heav'n its own:

  Another Cynthia her new journey runs,
- 240 And other planets circle other suns:

  The forests dance, the rivers upward rise,
  Whales sport in woods, and dolphins in the skies,
  And last, to give the whole creation grace,
  Lo! one vast Egg produces human race. 1)

## REMARKS

[col. a] VERSE 229 - a sable Sore'rer.] Dr. Fausius, the subject of a set of Farces, which lastet in vogue two or three seasons, in which both Play-houses strove to outdo each other in [col. b] the years 1726, 1727. All the extravagancies in the sixteen lines following were introduced on the Stage, and frequented by persons of the first quality in England, to the twentieth and thirtieth time.

Then a new world to nature's laws unknown, Refulgent rises, with a heav'n its own:

[47] 195 Another Cynthia her new journey runs. And other planets circle other suns:

Diese Ausgaben haben jedoch noch feine erflärenden Anmerfungen. Sauft ift also in ihnen auch nicht mit Namen genannt. D. S.

<sup>1)</sup> In den Ausgaben von 1728 The Dunciad. An Heroic Poem. In Three Books. Dublin. Printed. London Reprinted for A Dodd. 1728 (mit Gule als Titelbild); und der Second Edition ebenda steht die Etelle E. 4647 und Vers 185—196. Sie lautet dort:

He look'd, and saw a sable seer arise,
 Swift to whose hand a winged volume flies.
 All sudden, gorgons hiss, and dragons glare,
 And ten horn'd fiends, and giants, threaten war.
 Hell rises, heav'n descends, to dance on earth:

<sup>190</sup> Gods, monsters, furies, musick, rage and mirth: A fire, a jig, a battel, and a ball, 'Till one wide conflagration swallows all.

### 227

# 1730. Johann Gebhard: [Defoe,] Gründliche Historische Nachricht

Fründliche Hiftorische Nachricht Bom Teuffel Darinnen die Siege, so der Teuffel über das Menschliche Geschlechte von Eva an, bis auf unsere Zeiten erhalten hat, flar und deutlich erwiesen. Erster und Anderer Theil. Aus dem Englischen und Frankösischen in das Teutsche übersetzt Lon Johanne Gebhard Con-R. der Schulen zu Bernburg. Leipzig Ben Johann Christoph Cornern. 1730 1).

S. 81 Der Hiftorischen Nachricht vom Tenffel Anderer Theil.

3. 169 Cap. XI.

2. 170

Ale Johannes Faustus, der ein Gehülffe des Kosters, ale des erften Erfinders der Buchdruckeren gu Harlem in Solland gewefen, die ersten gedruckten Bücher, jo der Pfalter mar, nach Franckreich brachte, und daselbst für Manuscripta verkauffte i so geriethen die Herren Doctores der Universität zu Paris darüber in die gröffeste Bermunderung, und lieffen den Faustum für fich fordern, der aber beständig daben bliebe, daß es Manuscripta maren, und daß er eine groffe Angahl Schreiber unterhielte, die folche ichreiben muften, jo glaubten fie jolches anfange; Ale fie aber hernach das Werd recht durchjahen und examinirten, und gewahr wurden, daß die Bucher alle gleich maren, daß fie alle überein famen an der Bahl und Stelle ber Beilen, an Blattern und Worten, ja daß, wenn in einem Buche ein Gehler in ber Orthographie, berjelbe auch in allen andern angutreffen ware, fo tam ihnen foldes munderlich vor, und fonten es nicht begreiffen, woher es fame, daher fie schloffen, der Teuffel muffe Autor davon jenn, und daß es nicht von rechten Dingen damit zugienge, Faustus mufte nothwendig ein Tenffeld-Runftler jenn, und lieffen

¹) Gefürzte Überiehung von Defoe: History of the Devil, Splitter 214 und 225. D. H.

1730. Curieuse Gesprüche im Reiche derer Todten

ihn also in Arrest nehmen, als einen solchen, der die schwarze Runft verftünde, und bedroheten ihn gar mit dem Galgen, deß= wegen sie ihn dem Criminal-Gerichte übergaben, wodurch der gute Faustus in gar übeln Beruff in der Welt gerieth, dis er endlich dem Galgen zu entgehen, das gante Geheimniß entdeckte.

228

# 1730. Curieuse Gespräche im Reiche derer Todten

a — b

Curiouse Gespräche Im Reiche derer Todten / Zwischen dem bekandten Auctore der bezauberten Welt, und ehemaligen Prediger in Holland Balthasar Beckern / Der ben nahe wenig vom Teuffelgeglaubet; Und zwischen dem in gant Teutschland berühmten Theologo Christian Scrivern, Der einen Menschen zurecht gebracht, so einen Pact mit dem Teuffel gemacht; Darinnen nebst ihren Lebens-Beschreibungen von allerhand denckwürdigen Sachen, als Engeln, Erscheinungen der Geister, dem Teuffel, Zauberern verschiedenen Sprüchen Heiliger Schrifft, so davon handeln; vorznehmlich aber von der Frage gehandelt wird: Ob es Menschen gebe, die einen Pact mit dem Teuffel gemacht hätten? Und was dieser sonst anhängig. Francksurt und Leipzig 1730.

a) S. 45

### Becfer.

Es fragt sich aber, was der Tensfel für einen Nußen habe, wenn er mit dem Menschen einen Pact aufrichten sollte? Umssonst wird er nichts thun, und da Gott und die Natur nichts vergebens thut, so wird er als beyder Affe auch in allen seinen Berrichtungen seinen gewissen Endzweck haben. Fragt sichs aber, ob nicht derzenige, mit welchem er einen Pact aufrichten wollte, ihm nicht gewisser bleibe ohne als mit dem Pact? Machet er einen Pact mit ihm, so muß er ihm wie man saget, viel Jahre bienen, wie denn D. Faust seinen Spiritum samiliarem die Zeit, so er ihm aufgewartet, nicht wenig herum vexiret. Gehet aber die Zeit zu Ende, so muß der Tensfel beständig gewärtig seyn, daß ein solcher Mensch vor seinem Ende welches er gewiß weiß,

### 1730. Poetischer Staar-Stecher

noch einmal in sich gehet, mit einem [46] schaffenen Beicht-Vater die Sache überleget, Buffe thut, und von (VIt zu Gnaden ansgenommen wird, so hat ja denn also der Teuffel für alle seine Dienste nichts. Wenn er aber die Menschen in Sicherheit hinsgehen lässet, sie zu Sünden reitet, und ihnen dazu beständig Geslegenheit an die Hand giebet, so muß er dadurch mehr gewinnen als durch alle Vacten, die er aufrichtet, denn da gehen sie ihm so leicht aus seinen Schlingen nicht.

# b) 2. 48

[Scriver] Dergleichen Exempel könnten einen Zauberer wol abschrecken, daß er sich nicht meldete, und wie sollte derjenige der Gott und seinem Seylande untreu worden, sich veriprechen können, daß andere Menschen die Parole so sie ihm geben, auch würcklich halten würden.

# Hecfer.

Allein D. Tauft hat doch seine Dinge öffentlich und vor der ganten Welt gemacht. Biel große Gerren und der Kanser selbst haben seine Sachen mit angesehen, und warum meldet sich denn nicht zu unserer Zeit ein solcher Mensch auf [49] der Welt, oder warum kommt keiner bergleichen nach Holland? D wenn noch heutiges Tages ein Doctor Taust im Reiche der Lebendigen wäre, wie viel und groß Geld würde derselbe durch seine Kunst nicht verdienen können; allein so sind unsere Zeiten unglücklicher als unserer Vorsahren ihre, obgleich ben uns die Curiosität noch größer ist, als sie zu denen alten Zeiten iemals kan gewesen senn, wosern nemlich der gante D. Taust nicht eine Tabel ist.

# Zcriver.

Sie haben gar feltsame Einfälle, ich glaube wenn es GDtt im Born wider fie zugelaffen hatte, daß fie zanbern lernen mögen, an ihrem Willen würde es ihnen nicht gefehlet haben, und sollten fie gleich über diefer Curiosität Leben und Seeligkeit verlohren haben.

#### 229

# 1730. Poetischer Staar-Stecher

Poetischer Staar-Stecher, In welchem jowohl Die Schlefische Poeffe überhaupt, als auch Der Herr v. Lohenstein und herr Hoff-

## 1730. Poetischer Staar-Stecher

rath Neufirch Gegen die Junderische Untersuchung verthandiget, absonderlich aber die Ehre der Handischen Gedichte gerettet, und dergleichen Tablern ihre Poetische Blindheit gewiesen wird. Brestan und Leipzig, im Jahr 1730.

S. 121

Die lette Imitation soll auch aus dem Hoff-Poeten König genommen seyn; sie bestehet aber darinnen, weil herr hande des von Königen allegirten D. Fausts auch gedenckt. Diese Passage ist die kürkeste, deswegen wir sie gant hieher seten wollen. 1)

Hand pag. 2.

Bon der Redoute zu Dreßden. Wohin soll man sich nun am allerersten wenden, Weil so viel Lust und Pracht die Angen gant verblenden? Doch aber ach, wer weiß, ob hier nicht Zauberen Bon so viel Herrlichseit die Quell und Ursprung sen? Sucht etwan Circens Hand (Ulyssen zu bezwingen) Die Würckung ihrer Kunst hier völlig anzubringen? Ist etwan dieses gar Aleinens Zauber-Schloß, Wo einst die Ritterschafft so viele Lust genoß? Vielleicht entstehet dies durch Künste von Urgrunden? Hat etwan Doctor Faust dies alles ausgefunden.

[122] Rönig.

Das find ja nichts, als Herrt deine Tafel für?

Der Doctor Faust ist nur ein Narre gegen dir. Dieses soll nun eine Imitation seyn; Wir wollen hierben nichts weiters sagen, als Juncters eigene Worte anführen:

Bir tonnen uns von Kennern gleich Anfange versichern, daß fie jogleich die Copien an der Schwäche erkennen werden.

Meines Erachtens wird wohl Herr Hande den Hoff-Poeten König niemahls zu imitiren suchen, und ich glaube, daß es ihm die gröste Straffe wäre, wenn er dergleichen Verse zwenmahl lesen solte. Ich wolte auch wetten, daß Herr Hande die Königisichen Verse niemahls gesehen, weil er im Jahre 1721. da König solche gemacht, annoch in Schlessen gewesen, wir aber von ders

<sup>1)</sup> Dieje Erwiderung begieht fich auf Splitter 206, 218 und 220. D. H.

1731. Jacob Ehrharth: De Scriptorum Erroribus

gleichen Arbeit keine Liebhaber sind: Alle Kinder wissen ben und vom D. Faust, und diese Fabel ist vor kein Geheimniß oder Sacra Eleusines anzusehen.

## 230

# 1731. Jacob Ehrharth: De Scriptorum Erroribus

De illustrium ac obscurorum Scriptorum Erroribus Præcipuis in Historia Mahometi eorumque causis Dissertatio.

Autore Jacobo Chrharth. Apud Joh. Paul. Rothium Bibliop.

Ulm. Typis Hummelianis Memmingæ. MDCCXXXI.

p. 32

### \$ 22

Quam proclivis semper fuerit humana gens, ea quæ non primo intuitu uti Sol meridianus luculenta, vel ad amussim explicita, minimaque difficultate involuta occurrunt, affectibus imprimis in medium venientibus et obstetricantibus, præstigiis Diabolicis artibusque magicis adscribendi PRIDEAUXIUS in Connex. Vet. ac Nov. Test. cap. IV. P. I. de Zoroastre, quem falsissime Mahometo simillimum putat, ejusque sectatoribus agens hisce verbis testatur: Damit kam ce jo [33] weit / daß der gemeine Mann ihre Wiffenschaft vor etwas mehrers als natürlich hielt und auf die Mennung fiel / fie würden von einer übernatürlichen Krafft regiert | und getrieben. Eben wie unter unferm unwissendem Bold mehr als zu offt große Lehrer und über ihren Begriff studierte Männer (als Münch Baco, Doctor Faust und Cornelius Agrippa.) Bauberer genannt werden: atque in notis subiungitur: "Johann Fauft erfand zuerst die Buchdrucker-Kunft zu Mennt ! und weil man ihn deswegen vor einen Bauberer hielt ward hier in Engelland die Historie von ihm gemacht | und unter dem Nahmen D. Fauft herum gehet. was am meisten barzu contribuirt i daß man Corn. Agrippam vor einen Zauberer gehalten / ist ein gewiß schlimmes Buch Occulta Philosophia betitult / Ursach / davon er der Autor nicht "Mahometus tum expertus est fata hujus posterioris, a

### 1731. Jacob Ehrharth: De Scriptorum Erroribus

Meccanis ob librum non quidem res impias ac magicas præse fe-[34] rentem, sed religiosum potius devotisque precibus repletum, quam prioris ob ficta quædam miracula præstigiator dictus.

## § 23.

Quod locum citatum de D. Fausto attinet, Anglis quidem inventionem de ejus veneficiis non invideo, attamen ea, quæ id Germanis vindicat, opinio mihi probabilior videtur. Omnino Doctorem Faustum Johannemque primum illum librorum impressorem unicam personam fuisse, (quam sententiam suo quoque calculo, quiquidem haud magni momenti affirmat Autor tr. l'Histoire du Diable tom. 2. p. 261. qui Faustum absone etiam Fosterum apellat, eumque Kosteri servum operarium dicit) summo probabilitatis gradu apparet ex jucundissima de hac re M. Jo. Corn. Durrii Prof. Alt. dissertatione, quæ in amænissimis Amænitatibus litterariis Celeberrimi Nostri SCHELLHORNII Fautoris olimque Præceptoris æstumatissimi Tom VI. p. 50. sqq. exhibetur: nihil ibi de Anglia Fabulæ Patria habetur, eam vero in Germania cusam fuisse docetur p. 71.

"Coloniæ vel Moguntii. cum occulte imo administris artis suæ Sacramenti religione, ad silentium adstri- [35] ctis aliquot operis antehac nec visi nec auditi in Germania specimina edidisset, mirum non est, quod suspensos admiratione cum aliorum animos tum in primis Monachorum in se converterit, imo etiam in suspicionem Magiæ et incantationis inciderit, quod viderent, ab uno homine uno die tantum litterarum imprimi quantum vix uno anno etc.

## § 24.

Equidem Wilh. Ern. Tenzelius in III. Repositorii III. loculamenti p. 195 ita scripsit: Ich fan nicht unterlassen / bey bieser Gelegenheit auch etwas von diesem Zauberer beyzusügen / wenigstens seine Existenz zu beweisen welche von einigen versgeblich in Zweissel gezogen wird. Dieselben weise ich zu zweisen dahmals lebendigen Zengen / die seiner in ihren Briessen erwehnt haben. Eorum primus est Io. Trithemius, alter Conr. Muti-

#### 1731. Reimmanniana Bibliotheca

anus 1) Rufus, quibus Melanchthonem addit: At hæc testimonia sunt ita comparata, ut Durrius facile iis plu- [36] rima obtendere potuisset; ni eum fugissent, p. enim 68. nonnullos autores citat, monstratque eos non nisi appositis notis: ajunt fama est, etc. de Fausto loqui, nullum vero trium horum Tenzelii testium adduxit: quibus sequens quartus addi posset. nimirum SCHVSTERVS, cujus verba ex p. 20. eo majori jure adduco, cum de Mahometo agant: Bie wenfand bie Beiber und Concubinen Solvmanni in ihrem Serreja oder Serral an Constantinovel geweien ift ihnen der berühmte Schwart-Runftler D. Faustus in Geitalt des Mahomets erichienen 6. Jag lang einen dicken Rebel gemacht jein Spiel mit diefen armen eingcipeirten Beibs-Bildern getrieben und gehabt die Ihnen anders nicht (weil fie vermennter Beiß des Mahomets fähig worden) ale es werden nun groffe Miejen und weidliche cinaebildet Belden aus ihnen entiteben und herkommen. Quomodo Durrius contra huiusmodi testem assertum suum demonstraret? sed dimitto locos.

# 231

# 1731. Reimmanniana Bibliotheca

Reimmannianae Bibliothecae Theologicae Catalogus Systematico-Criticus Continuatus, Sive Eiusdem Pars Altera A Sectionis II. Cap. XIII. Usque Ad Sectionem VI. Hildesiæ, 1731. Sumtibus Ludolphi Schroeder.

p. 1022

(32) M. I. G. Neumanni Disquisitio Historica de Fausto Præstigiatore, s. l. 1711. In hac Dissertatione

Famam ex infami dum quarit nomine Scriptor, Historiae incertae lemmata certa struit! Index Auctorum p. 19 Faustus præstigiator, 1022

1) 3m Bert fteht Mutinus. D. H.

# 232

# 1732. J. B. v. E.: Freymüthige Gedancken

- A. B. v. E. Frenmüthige Gedancken aus der Hiftorie, der Critic, und zumahl der Litteratvr. Colln, 1732 1).
  - S. (4) Zwente Abtheilung.
  - § 5. Bas von D. Fauften zu halten? 53.
  - S. 53
- § 5. Die Geschichte vom Doct. Fausten, immassen dieselbe beschrieben wird, halte ich vor eine Fabel und Erfindung eines verwirrten und albern Kopffes. Ich glaube auch nicht, daß, ausser einigen alten Weibern, und andern credulis avimalibus et stultis, dieselbe vor etwas anders wird gehalten werden. Wunderbahr ist es, daß gleichwohl diese grobe Legende aus unserer Teutschen in viele fremde Sprachen übersetzt worden. Unter andern hat es der tresliche Doctor Petrus Victor Palma Cajetanus, oder Cail- [54] lette\*) in die Frankössische Sprache zu bringen gewürdiget. Es ist auch in das Englische vertiret worden.\*\*).

### 233

# 1732. Johannes Vogt: Catalogus Historico-Criticus

Johannis Vogt V. D. M. Catalogys Historico-Criticys Librorym Rariorym. Sive ad Scripta Hvivs Argymenti Spicielegiem, Index Et Accessiones. Hamburgi, Apvd Joh. Christoph. Kisnerum. Anno MDCCXXXII.

<sup>1)</sup> Der Berfaffer ift Johann Benebift Scheibe. Bergleiche Splitter 238. D. S.

<sup>&</sup>quot;) Dieser Cailette oder Cayet war anfänglich Prediger unter denen Hugvenotten in Franckreich, hernachmahls aber, wegen verschiedenen Ihme Schuld gegebenen groben Berbrechen, worunter dassenige, daß Er mit dem Teuffel einen förmlichen Bund gemachet habe, ohnstreittig das fürnehmite war, ordentlich des Amtes entsehet; worauf Er zum Papisten übergienge, und endlich Doctor Theol. und Prof. Orient. zu Paris wurde. Endlich soll Ihn der Teuffel gehohlet haben, welches aber, ohngeachtet es verschiedene mit sonderbahren Umständen geschrieben haben, einer noch gröffern Bürgichafft bedarf. Bayle hat von diesem Manne einen lesenswürdigen Artickul abgesasset.

<sup>\*\*)</sup> Diejes weiß ich anders nicht als aus des Naudwi Masc, p. m. 375.

p. 84

D. FAVSTENS Geister=Zwang soll zu Passau in 8. ge= drucket senn. vid. Tentzels Bibliotheq. A. 1704 p. 764.

## 234

# 1733. [Daniel Defoe:] Geschichte des Teuffels

Beschichte des Teuffele, aus dem Englischen übersetet, in 3men Theilen. Francfurt am Main, MDCCXXXIII 1).

- S. 255 Der Geschichte des Teuffels Anderer Theil.
- S. 492 Das eilffte Capitel.
- S. 493

Als Johannes Faustus die ersten Bücher / so jemalen in der Welt gedruckt worden / in Franckreich / wo man wenigstens dersgleichen noch nicht gesehen hatte / brachte und sie für manuscripta verkausste / waren die berühmten Doctores der Parissischen Facultiet bestütigt / und besragten deswegen Faustum vielfältig; weil er aber allezeit behauptete / es wären manuscripta, und hätte er eine grose Anzahl Schreiber in seinem Sold / [494] so sie schrieben / waren sie eine zeitlang mit dieser Antwort zufrieden.

Als sie aber das Werck untersuchten / und gewahr wurden / daß unter allen diesen Büchern die genausste Gleichsörmigkeit ansutressen / eine jede Linie auf gleichen Ort gesetzt war / ein jedes Blat eine gleiche Anzahl Linien / und eine jede Linie eine gleiche Anzahl Worte hatte; ja so gar / daß wenn in einem ein Fehler / oder etwas ausgekraßet war / solches sich auch in allen andern sande / machte ihnen dieses neue Gedancken / wie es damit mögte zugegangen sehn. Mit einem Wort / als diese gelehrte Gottesseslahrte die Sache nicht begreissen kunten / war ihnen dieses gnug / daß sie den Schluß machten / der Teussel müste der Urheber sehn / es müste durch Herern und Zauberen geschehen sehn / und endlich / der arme Faustus, welcher nur ein armer Buchdrucker war / müste mit dem Teussel Gemeinschafft haben.

<sup>1)</sup> Übersetung von Splitter 214: Defoe, History of the Devil; nach der zweiten Ausgabe bes Priginals. D. H.

1735. Just Christoph Motschmann: Erfordia Literata Continuata

NB. Johannes Faustus war ein Knecht / oder Arbeiter / oder Schrifft-Seger / oder wie man ihn nennen mag / ben Koster zu Harlem, der die Druckeren erfunden hat / und verkauffte zu Paris die gedruckte Psalmen für manuscripta, damit er desto mehr Geld davon ziehen mögte.

Da aber die gelehrten Doctores nicht begreiffen konten / wie es damit zugegangen schlossen sie / wie gesagt / es wäre des Teuffels Werck / und dieser Mensch ein Herenmeister. Darauf liesen sie ihn als einen Herenmeister einziehen / welcher die schwarze Kunst brauchte / und durch Hilfe des Teuffels würckte: mit einem Wort / sie bedroheten ihn / ihn wegen Herenmeister mit einem Wort / und fingen würcklich an / ihm vor dem Blut-Gericht seinen process zu machen / welches in der Welt so vielen Lermen verursachte / und den armen Faustum in einen solchen schrecklichen Ruff brachte / daß er endlich / um den Galgen zu verhüten / genöthiget war / das ganze Geheimnüs zu entdecken.

NB. Diß ist der wahre Ursprung von dem berühmten Doctor Faust oder Foster, von welchem man so seltsame Dinge geglaubt hat / daß man im Sprichwort sagt: so groß als der Teuffel und Doctor Faust: obgleich der arme Faustus weder Doctor gewesen / noch mit dem Satan vertraulicher als andere umgegaugen ist.

### 235

# 1735. Just Christoph Motschmann: Erfordia Literata Continuata

Just Christoph Motschmanns Ben der Philosophischen Facultät Assessoris Extr. und Professoris Publici, Erfordia Literata Continuata oder Fortsehung des Gelehrten Erssurchs Worinnen eines Theils Von der Beschaffenheit und Einrichtung der Universsität andern Theils Von denen Gelehrten Leuten So sich hieselbst aufgehalten Und durch Schristen berühmt oder bekant worden sind Gründliche Nachricht ertheilet wird. Dritte Fortsehung. Erssurch ben dem Autore und Leipzig den Joh. Christian Langenheim. 1735.

1735. Just Christoph Motschmann: Erfordia Literata Continuata

**E**. 369

ERFORDLE LITERATE CONTINUATE oder Des forts gesetzten gelehrten Erffurths Dritter Fortsetzung Sectio II. Bon benen durch Schriften bekannt gewordenen Gelehrten, Belche vorzieho folgende find:

## XXV.

D. CONR. CLINGIUS Minoritarum Gvardianus et Ecclesiastes Erfordiensis.

# § 1.

DBefer zur Zeit der Reformation Lutheri in Erffurth fehr befannt gemejene Minorite, oder Franciscaner, oder Barfüffer Mönch, war von Northaussen bürtig, wie ich [370] aus der Universitäts Matricul ersehen, in welcher er unter D. Meygeri Rectorat A. 1518. also eingeschrieben zu finden ist: Frat. Conrad. Clinge. Northusen Minor. Er erlangte auch ben einer öffentlichen Promotion A. 1520. d. 15. Oct. nebit noch bregen Candidaten die Sochite Wurde in der Theologie hierselbst. Als nun furh darnach die Lehre Lutheri in Erffurth fehr ftard überhand nahm, daß der vorige gewöhnliche Gottesdienst fast in keiner Rirchen in der Stadt öffentlich mehr getrieben murde, jo mar er der eintige, der solchen noch in der groffen Hojvital-Rirche unter hielte, in welcher er ume Sahr 1527, und folgende predigte und bas Amt der Meffe verwaltete, daher der Zulauff ziemlich groß mar, daß ber Rirchhoff sowohl, als das an die Rirche stoffende sogenannte Steinhauß gant voll von Leuten mar, wie ein altes Erffurthifches Chronicon. 1) desgleichen hundorph in Encom, Erf. cont. melbet. Frret sich also Seckendorff, wann er in der Histor Lutheranismi 1. I. § 112. Conr. Alingen mit unter die ersten Lehrer setzt, die die Lehre des Evangelii in Erffurth vorgetragen.

S. 2.

Indem nun D. Kling einen groffen Eifer vor seine Religion bezeigete, so wiedersette sich ihm Justus Menius, der erste Pastor zu St. Thomæ in Erffurth, wie unter andern aus Lutheri Briefen erhellet und hernach weiter angeführt werden wird. Er ließ auch nach der Zeit von seinen Eu- [371] fer, wie es scheinet, nichts

<sup>1)</sup> Es ift bies Splitter 26. D. D.

nach, denn als er ums Jahr 1554. heftig kranck worden war, daß iedermann meinete, er würde fterben, und ben der Gelegenheit ein Gerüchte erschollen, als ob er sich auf der Lutheraner Seite gewendet, fo ichrieb er nach seiner Genesung den Catechismum Catholicum, in deffen Borrede er bezeigete, wie er ben der Lehre, fo er 36. Sahr in Erffurth gepredigt, unverandert big an feinen Todt verbleiben wolle. Er starb aber, und zwar als Gvardian seines Orbens und Dohm-Prediger am Dienstage nach Oculi A. 1556. nachdem er noch ben Sontag zuvor auf dem Dohm geprediget, allwo er auch begraben worden. Sein Epshilitaphium ift allda der Cantel gegen über nach der Orgel zu noch zu jehen, und ift fein Bilbniß auf einen Stein gehauen, um welches folgende Borte zu lesen: Anno Domini 1556, sexto idus Martii obiit Reverendus Pater Ordinis Minorum Conradus Clingius Sacro sanctæ Theologiæ Doctor eximius et in hac ecclesia præco verbi divini vigilantissimus cuius anima in Christo reqviescat. Man hat mir fagen wollen, daß der Stein nicht gehoben, ober iemand in das Grab geleget murbe, eben wegen der Meriten, die D. Kling um die Catholische Kirche habe. Nach seinem Todte gieng das Barfuffer Rlofter völlig ein, da die noch übrige Monche jo wohl, als andere, was noch etwa vorhanden war, wegnahmen, und nichts als die gar Baufälligen Gebaude übrig lieffen, wie oft gedach= [372] te Chronick berichtet; Andre aber geben vor, daß bie Barfüffer Rirche ichon ben lebzeiten D. Klings an die Evangelischen übergeben worden, und dieser beswegen auf dem Dohm predigen und dajelbit begraben werden muffen.

§ 3.

Sonst habe ich in vorgedachter Chronicke gefunden, es sen bieser D. Kling gebraucht worden, den bernffenen Schwarts= fünstler D. Fausten (\*) von seinen Frwege zu bringen; Ich

<sup>(\*)</sup> In angeführter Chronic werden noch gar viel specialia erzehlet, die sich mit D. Fausten in Erffurth sollen zugetragen haben: Als daß er sich ben bem groffen Collegio hieselbst eingemiethet, und mit seinen Großsprechen so viel erlanget, daß er sich auf öffentl. Catheder dürssen hören lassen, da er den Homerum erkläret und die darinne vorkommende Arieges-Helden ordentlich beschrieben, wie sie ausgesehen weswegen ihn die Studenten ersuchet, es durch seine Kunst dahin zu bringen, daß sie solche würdlich sehen könnten;

wil die Erzehlung, so wie ich sie gefunden habe, hieher se= [373] ken und das Urtheil dem Leser überlassen, es ist aber dieselbige folzgender massen: "Es machte aber der Mann (nehmlich D. Faust) "der Possen so viel, daß die Stadt und das Land von ihm schwakte, "und [374] manche vom Adel auf den Lande ihn gen Erssurth "nachzogen, und begunte sich die Sorge zusünden, es möchte der "Teuffel die zarte Jugend und andre einfältige versühren, daß sie "auch zur schwarken Kunst Lust bekämen und sie vor eine Gezichwindigkeit nur halten mögen, und sich denn der Zauberer im "Encker zu einen Juncker, der ein Papist war, hielt, als wurde

Alls er nun dieselbige auf eine Zeit ins Collegium bestimmet, sen immer einer nach dem andern von gedachten Rriegs-Gelben ins Auditorium hinein getreten, endlich jen auch der einäugichte Rieffe Polyphemus mit einen feuerrothen langen Barte, und einen Menichen, beffen Echendel noch jum Maule heraus gezottet freffend, tommen, der mit feinen Unblid alle fehr erichredet, auch nicht wieder fortgehen wollen, ob ihm gleich D. Sauft gewindet, fondern er habe mit feinen groffen eiffern Spieffe auf ben Erbboben geftoffen, baß bas gange Collegium erschüttert, ja er habe ein paar mit jeinen Bahnen anfaffen, wollen Des gleichen wird erzehlet, daß nicht [373] lange hiernach eine Promotio Magistrorum gewejen, da in Benjenn berer Theologen und ber Abgefandten des Raths der Discurs vorgefallen, daß jo viel von benen Comcedien des Plauti und Terentii verlohren gegangen, die man ben der Jugend mohl brauchen fonte, wenn fie noch vorhanden maren; Da habe D. Sauft fich erbothen, wenn es mit Erlaubnis berer Theologorum und ohne feine Befahr geschehen fonne, wollte er alle verlohrne Comadien wieder vorlegen auf einige Stunden lang, daß man sie in Gil durch einige Studiosos fonnte abichreiben laffen; Es hatten aber weder die Theologi noch Rathsherrn folden vorichlag annehmen wollen. Gerner wird gemeldet, daß fich D. Sauft öfters ben einen Bunder jum Under in ber Schlöffer-Gaffe aufzuhalten pflegen, als nun felbiger nach Brag verreißet gewesen, und die ben bem Junder verfammlete Compagnie von ihm gesprochen und gewünschet, daß er ben ihnen jenn möchte jen er bald geritten fommen, ba bann jein Pferd im Stalle nicht fonnen fatt gemacht werben, er aber habe aus bem Tijche allerhand Beine, nach berer Bajte belieben, heraus gezapfet, big er gegen Morgen mit feinen Pferde, welches durch helles Wiehern die Beit des Abmariches ju verfteben gegeben, fich gegen Morgen in die Sobe geschwungen und wieder nach Brag geritten. Go foll er auch in feiner Wohnung ben St. Dichael, ba er mit vielen Beichenden von Brage gurudfommen, Bafte gu fich gelaben haben und ba ben ihrer Anfunit nicht die geringfte Anftallt gur Bewirthung gewesen, fo habe er fie doch mit hülffe eines Beiftes auf das properfte mit Effen. Trincfen und Music tractiret.

"Unleitung gegeben, daß sich der benachbarte Monch D. Klinge "an ihn versuchen mochte, ob er ihm von Teuffel reißen, und be-"tehren konne. Diefer Franciscaner thate, fand fich mit berben, "redete erft freundlich, jo dann hart mit ihm, und erklärte ihm "Gottes Born und ewige Verdammniß, jo ihm auf folchen Befen "ftunde, jagte, er mare ein fein gelehrter Mann, und konte fich "mit Gott und Ehren wohl fonften nehren drum folte er fich von folder Leichtfertigkeit, bagu er fich vielleicht in feiner Jugend ben "Teuffel hatte bereden laffen, abthun und Gott feine Gunde abbitten, follte hoffen, er wurde alfo Bergebung feiner Sunde zerlangen, die Gott feinen noch verichloffen hatte. D. Fauft fagte: "Mein lieber Gerr, ich erkenne, daß ihre gerne gut mit mir sehen "mochtet, weiß auch das alles wohl, was ihr mir iest vorgesagt, "ich habe mich aber zu hoch verstiegen, und mich mit meinen eignen "Blute gegen den Teufel verschrieben, daß ich mit Leib und Geele "ewig feine wil fenn; wie fan ich benn nun gurücke, oder wie fan "mir geholffen werden? D. Kling iprach: Das fan [375] wohl "geschehen, wenn ihr Gott um Gnad und Barmhertigfeit ernftlich "anruft, mahre Reu und Buffe thut, der Zauberen und Gemeindsichaft mit dem Teuffel euch enthaltet, und niemand ärgert, noch "verführet: Bir wollen in unjern Rlofter vor euch Meffe halten, "daß ihr des Teufels wohl loß werden jollet. Meß hin, Meß her, "iprach D. Fauft, meine Bujage bindet mich zu hart; fo habe ich "Gott muthwillig verachtet, bin meineidig und treuloß an ihm "worden, habe den Teuffel mehr geglaubet und getrauet, denn ihm, drum ich zu ihm nicht wieder kommen, noch feiner Gnade, "die ich verschertet, mich getröften fan. Bu dem ware es nicht "ehrlich noch mir rühmlich nachzusagen, daß ich meinen Brieff und "Siegel, jo doch mit meinen Blut gestellet, wiederlauffen jollte; "jo hat mir der Teuffel redlich gehalten, mas er mir hat zugejaget, "darum wil ich ihm auch redlich halten, was ich ihm habe zu-"gejaget und verichrieben. En, jagte der Monch, fahre immer "hin, du verfluchtes Teuffele Rind, wenn du dir nicht willft helffen "laffen und es nicht anders haben. Gieng barauf von ihm zum "Rectore Magnifico, zeigte es ihm an; Hicrauf ward der Rath auch "davon berichtet, und Tauft aus Erffurth geschaft. Big hieher "gedachtes Chronicon.

1735. Just Christoph Motschmann: Erfordia Literata Continuata

# \$ 4.

Die von ihm verfertigten Schriften find folgende, beren Editiones aber, jo viel ich gesehen habe und icho anführen will, alle erst nach seinem Todte heraus kommen sind:

- [376] (1.) D. Conrad Clingii, Theologi et Ecclesiastæ quondam Erfordensis de securitate conscientiæ Catholicorum in rebus fidei et de periculo atque errore Sectariorum huius Seculi libri duo, in quorum priore traditur luculenta Antithesis seu Collatio præcipuorum inter Catholicos et Sectarios dissidii religionis articulorum; in altero vero sanæ et amplectendæ doctrinæ consilia ac theses continentur Coloniæ 1563 in Fol. 2. Alph. 3. Bog.
- 2.) Confutatio mendaciorum a Lutheranis adversus librum imperii seu INTERIM editorum, cum acri defensione confessionis catholicæ fidei. Col. 1563. in Fol. l. Alph. 12 Bog.
- 3.) Loci Communes Theologici pro ecclesia catholica, in quibus sedulo tractantur ac discutiuntur articuli Christiañæ nostræ religionis, nostris temporibus maxime controversi, cum argumentis adversariorum et catholicis eorundem resolutionibus, ad Evangelia et Epistolas sacras, quæ per totius anni cursum in ecclesia Dei leguntur, diligenter accomodati, divini verbi ministris, ad sectas horum temporum removendas scitu cumprimis utiles et necessarii. Colon, 1559, in Fol. 4. Alph. 3 Bog. Es foll bies Buch anfangs A. 1554, von dem Autore unter dem Titul Catechismi [377] catholici schu heraus gegeben worden. Nach der Zeit ist cs auch zu Paris A. 1567, in Octav, wieder aufgeleget worden, da auf den Titul stehet: ex ipsius Autoris monumentis, dupla accessione supra priorem editionem locupletati et in libros V. digesti etc.
- 4.) Summa doctrinæ Christianæ catholicæ, authore Dn. Cor. Clingio, Ecclesiaste apud Erphordiam dum vixit celeberrimo et Minoritarum illic tum temporis agentium Guardiano, concinnata. Cum indice argumentorum in singulos, quibus distributum est. Titulos, luculentissimo. Colon. A. 1570. in 8. 2. Alph. 18. Bogen & find 300. Tituli

§ 5.

Auffer denen obenangeführten Scribenten habe von biefen

1735. Grosses Vollständiges Universal Lexicon, IX

an sich gar berühmten Manne soust nirgend was angetroffen, in bem auch das Gelehrten Lexicon ihn gant übergangen hat; Doch wird man einige Passagen aus seinen Schriften in Gerhardi Consess. Cathol. antressen.

Zweytes Regifter Unter F Kauft Schwarkfünstler, Kabeln von ihm

372

## 236

# 1735. Grosses Vollständiges Universal Lexicon, IX

Troffes vollständiges Universal Lexicon Aller Wiffenschafften und Künste, Welche bighero durch menschlichen Verstand und Wit erfunden und verbeffert worden. Darinnen fo wohl die Geographisch= Politische Beschreibung des Erd-Crenjes, nach allen Monarchien, Kanserthümern, Königreichen, Fürstenthümern, Republicen, fregen Herrschafften, Ländern, Städten, See-Häfen, Festungen, Schlössern, Fleden, Aemtern, Rloftern, Gebürgen, Baffen, Balbern, Meeren, Scen, Infeln, Bluffen, und Canalen; Samt ber naturlichen Abhandlung von dem Reich der Natur, nach allen himmlischen, lufftigen, feurigen, mafferigen und irrbifchen Corpern, und allen hierinnen befindlichen Geftirnen, Planeten, Thieren, Pflangen, Metallen, Mineralien, Salben und Steinen etc. Als auch eine ausführliche Historisch-Genealogische Nachricht von den Durchlauchten und berühmtesten Geschlechtern in der Welt: Den Leben und Thaten der Kanfer, Konige, Churfürften und Fürften, groffer Belben, Staats-Minister, Kriegs-Dbersten zu Baffer und zu Lande, den vornehmsten geist= und weltlichen Ritter=Orden etc. Ingleichen von allen Staate- Rriege- Rechte- Policen- und Saughaltunge-Beichäfften der Abelichen und Burgerlichen Standes, der Rauffmannschafft, Handthierungen, Künfte und Gewerbe, ihren Innungen, Zünfften und Gebräuchen, Schiff-Fahrten, Jagden, Fischerenen, Berg= Bein= Acter=Ban und Liehzucht etc. Wie nicht weniger die völlige Vorftellung aller in den Rirchen-Beschichten berühmten Alt-Bater, Propheten, Apostel, Labste, Cardinale, Bifchoffe, Pralaten und Gottes-Gelehrten, wie auch Concilien, Synoben, Orden, Ballfahrten, Berfolgungen der Rirchen, Martyrer, Seiligen, Sectirer und Reber aller Zeiten und Länder; Endlich auch ein vollkommener Inbegriff der allergelehrteften Danner, berühmter Univerfitaten, Academien, Societaten und der von ihnen gemachten Entdedungen: Ferner der Mythologie, Alterthumer, Münk-Biffenschafft, Philofophie, Mathematic, Theologic, Burisprudent und Medicin, wie auch aller fregen und mechanischen Rünfte, jamt ber Erklarung aller darinnen vorkommenden Runft-Borter u. j. f. enthalten ift. Mit Soher Botentaten allergnädigften Privilegiis. Neunter Band, F. Halle und Leipzig, Berlegts Johann Heinrich Zedler, Anno 1735.

Spalte 340

Faustus (D. Joannes,) joll ein berühmter Schwark-Künstler zu Anfang des 16. Seculi gewesen jenn, von welchem erzehlet wird, dan er von Knittlingen aus Schwaben, oder aus Anhalt, ober aus der Mark Brandenburg, ben Soltwedel, eines Baueren Sohn gewesen, welcher ihn zu seinen Verwandten nach Bittenberg geschickt, da er mit großem Fleiß zur Schule gehalten, und wegen seines herrlichen Verstandes sehr geliebt worden. 16. Bahr feines Alters fen er nach Ingolftadt fommen, die Theologie zu studiren, und 3. Jahr hernach Magister worden; er habe aber nachgehends die Theologie verlassen, und sich mit aroffem Giffer auf die Medicin und Wahrsager-Runft aus denen Geftirnen geleget, immittelft von feines Baters Bruder zu Bittenberg einen ziemlichen Reichthum geerbet, folden aber in allerhand Uppigfeiten verschwendet, und sich gant und gar denen Bauber-Rünften und Beichwerungen derer Beifter ergeben, fich die bagu gehörige Bücher angeschaffet, und eines Prieftere Cohn von Wafferburg, Ramens Joh. Bagner, zu seinem Diener angenommen, und zu gleicher Gottlofigkeit augeführet, auch fich 2. Jahr lang der Unterrichtung Chriftoph Kaylingers, jo in der Chryftallen-Seher-Runft beruffen war, bedienet. Hierauf habe er den Teufel beschworen, mit ihm auf 24. Jahr einen Bund gemacht, und von ihm einen Beift, Namens Mephistopheles. zu feinem Dienft be-Da er denn viele wunderbare Dinge, [341] und auch an des Kansers Maximiliani I. Hofe soll ausgerichtet haben, endlich aber in dem Dorffe Rimlich, des Nachts zwischen 12. und 1. Uhr, im 41. Sahre feines Alters von dem Teufel graufamlich fenn umgebracht worden; wie foldes alles von Georg Rudolph

Wiedemann in denen Warhafftigen Sistorien, von denen greulichen Sünden D. Johann Fauftens, erzehlet wird. zweifeln viele nicht unbillig ! ob iemahle diefer D. Fauft warhafftia in der Belt gewesen, und ftehen einige gar in benen Gedancken, als ob der Buchdrucker, Johannes Fauft, von welchem der porige Articel handelt, unter dieser Erzehlung gemennet sen, deffen Geichichte unter diefer Verdeckung damable berum getragen worden: wie wohl im Gegentheil Philippus Melanchthon und andere, jo au gleicher Zeit gelebet, feiner gebenden. Und ift die Fabel, oder hiftorie von seinem Leben und Thaten in Teutschland so bekannt, daß auch die Comödianten felbige, als eines von ihren vornehmsten Studen, auf allen Schau-Bühnen vorstellen. ichreibt ihm einen Necromantischen Tractat, ber Sollen-3mang aenannt. zu Manlius Loc. comm. Camerar. Hor. subcisiu. Reumann Dis. de Fausto Praestig. Sannover. Auszug de an. Tentels curiouse Bibl. Fache III. Reposit. 3 1701. p. 58. Struu. Bibliotheca antiqua, an. 1706, Jun. p. 232, seq. Jc. Conrad Durrius Epistola ap. Schelhorn. Amoenit. Litt. T. V. p. 50.

### 237

# 1736. Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte, VI (1893)

Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte, herausgegeben von Dr. Max Koch, a. o. Professor an der Universität Breslau. Neue Folge. — Sechster Band Weimar 1893. Verlag von Emil Felber.

### S. 468

Male Coepta bono fine terminata, sive Cyprianus poenitens In debit, iuxta ac devotissimum obsequium Reverendissimo et Amplissimo Praesuli Domino Domino Siardo, sac. et cand.: ord: Praemonst: Imper. ac exemptae Canon. Soreth: Abbati vigilantissimo Domino ac Maecenati perquam gratioso ad finem anni litterarii exhibitus ac submississime dedicatus a Musis Sorethanis 3 t. 7 bris 1736.

und Keher aller Zeiten und Länder; Endlich auch ein vollkommener Inbegriff der allergelehrtesten Männer, berühmter Universitäten, Academien, Societäten und der von ihnen gemachten Entdeckungen: Verner der Mythologie, Alterthümer, MüngeWissenschafft, Philossophie, Mathematic, Theologie, Jurisprudent und Medicin, wie auch aller frenen und mechanischen Künste, samt der Erklärung aller darinnen vorkommenden Kunst-Wörter u. s. f. enthalten ist. Mit Hoher Potentaten allergnädigsten Privilegiis. Neunter Band, F. Halle und Leipzig, Verlegts Johann Heinrich Zedler, Anno 1735.

Spalte 340

Faustus (D. Joannes,) joll ein berühmter Echwarts-Rünftler zu Anfang des 16. Seculi gewesen jenn, von welchem erzehlet wird, daß er von Knittlingen aus Schwaben, oder aus Anhalt, ober aus der Mard Brandenburg, ben Soltwedel, eines Baueren Sohn gewesen, welcher ihn zu seinen Bermandten nach Bittenberg geschickt, da er mit großem Bleiß gur Schule gehalten, und wegen seines herrlichen Verstandes sehr geliebt worden. 16. Sahr jeines Alters jen er nach Ingolftadt kommen, die Theologie zu studiren, und 3. Sahr hernach Magister worden; er habe aber nachgehends die Theologie verlassen, und sich mit aroffem Giffer auf die Medicin und Wahrfager-Runft aus denen Gestirnen geleget, immittelft von seines Baters Bruder zu Wittenberg einen ziemlichen Reichthum geerbet, solchen aber in allerhand Uppigkeiten verschwendet, und fich gant und gar denen Bauber-Künften und Beschwerungen derer Beifter ergeben, fich die bagu gehörige Bucher angeschaffet, und eines Prieftere Cohn von Bafferburg, Namens Soh. Wagner, zu seinem Diener angenommen, und zu gleicher Gottlofigkeit angeführet, auch fich 2. Jahr lang ber Unterrichtung Chriftoph Kaylingers, jo in der Chryftallen-Scher-Runft beruffen war, bedienet. Hierauf habe er den Teufel beschworen, mit ihm auf 24. Jahr einen Bund gemacht, und von ihm einen Beift, Namens Mephistopheles, zu seinem Dienft be-Da er benn viele wunderbare Dinge, [341] und auch an des Kanjers Maximiliani I. Hofe foll ausgerichtet haben, endlich aber in dem Dorffe Rimlich, des Rachts zwischen 12. und 1. Uhr, im 41. Jahre feines Alters von dem Teufel granfamlich fenn umgebracht worden; wie folches alles von Georg Rudolph

Biedemann in denen Barhafftigen Siftorien, von denen greulichen Sünden D. Johann Faustens, erzehlet wird. zweifeln viele nicht unbillig / ob iemahle dieser D. Fauft warhafftig in der Belt gewesen, und stehen einige gar in denen Gedancken, als ob ber Buchbrucker, Johannes Fauft, von welchem ber vorige Articel handelt, unter dieser Erzehlung gemennet sen, deffen Beschichte unter dieser Berdeckung damahls herum getragen worden; wie wohl im Gegentheil Philippus Melanchthon und andere, fo zu gleicher Zeit gelebet, seiner gedencken. Und ift die Fabel, oder Hiftorie von jeinem Leben und Thaten in Teutschland jo befannt, daß auch die Comödianten selbige, als eines von ihren vornehmften Studen, auf allen Schau-Bühnen vorftellen. schreibt ihm einen Necromantischen Tractat, der Höllen-Zwang genannt, zu Manlius Loc. comm. Camerar. Hor. subcisiu. Reumann Dis. de Fausto Praestig. Sannover. Auszug de an. Tennels curiouse Bibl. Fache III. Reposit. 3 1701. p. 58. Struu. Bibliotheca antiqua. an. 1706, Jun. p. 232, seq. Jc. Conrad Durrius Epistola ap. Schelhorn. Amoenit. Litt. T. V. p. 50.

#### 237

# 1736. Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte, VI (1893)

Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte, herausgegeben von Dr. Max Koch, a. o. Professor an der Universität Breslau. Neue Folge. — Sechster Band Weimar 1893. Verlag von Emil Felber.

### S. 468

Male Coepta bono fine terminata, sive Cyprianus poenitens In debit. iuxta ac devotissimum obsequium Reverendissimo et Amplissimo Praesuli Domino Domino Siardo. sac. et cand.: ord: Praemonst: Imper. ac exemptae Canon. Soreth: Abbati vigilantissimo Domino ac Maecenati perquam gratioso ad finem anni litterarii exhibitus ac submississime dedicatus a Musis Sorethanis 3 t. 7 bris 1736.

1737. Johann Benedict Scheibe: Freymüthige Gedancken

### Scenarium

### Scena 4

Megistophile interim ac Negrobuzile de seductione Cypriani consulentibus,

Scena 5

quae etiam, quia vocantem Numinis vocem respuit,

Scena 6

breviter ab Orciandro effecta est.

Unter In Actu find aufgeführt:

Pluto

#### 238

### 1737. Johann Benedict Scheibe: Freymüthige Gedancken

Aohann Benedict Scheibens, F. S. M. H. U. Raths, Freymüthige Gedancken aus der Historie / der Critic, und zumahl der Litteratvr. Zweytes Fast um ein Drittheil vermehrte Auflage Nunc itaque et versus et extera ludiera pono: Quid verum atque decens, euro et rogo, et omnis in hoc sum. Horat. Epist. I. libr. I. Franckenthal an der Werra 1737.2)

Vorstoß S. 4 XIII e Anm. von der bekandten aber gar alberen Geschichte des Doctor Fausts.

S. 52

### XIII de Anmerckung;

Bon der bekandten aber gar albern Geschichte des Doctor Faufts.

De Geschichte vom Doct. Fauften, immassen dieselbe besichrieben wird, halte ich vor eine Fabel und Erfindung eines verswirrten und albern Kopffes. Ich glaube auch nicht, daß, auffer

<sup>1)</sup> Aus den halb handichriftlichen, halb gedruckten Melodramatica Sorethana et alia, einem Papierbande, der geistliche Schulstücke aus Mloster Schusserried und anderen Mlöstern enthält, im Besitze von Jacob Zeidler von dem Besitzer mitgeteilt. D. H.

<sup>2)</sup> Zweite Auflage von Splitter 232. D. S.

einigen alten Beibern, und andern credulis animalibus et stultis, dieselbe vor etwas anders wird gehalten werden. (a) [53] Bunders bahr ist es, daß gleichwohl diese grobe Legende aus unserer Deutschen in viele fremde Sprachen übersehet worden. Unter andern hat es der trefliche Doctor Petrus Victor Palma Cajetanus, oder Caillette (b) in die Franhössische Sprache zu bringen gewürdiget. Es ist auch in das Englische vertiret worden (c).

### 239

### 1737. Johann Jacob Bräuner: Physicalisch- und Historisch-Erörterte Curiositäten

a — b

D. Johann Jacob Branners Physicalifch= und hiftorifch= Erörterte Curiositäten: Ober: Entlarvter Teufflischer Aberglaube von Bechselbalgen, Behr=Bolffen, Fliegenden Orachen, Galgen=

A. XIII. (a) Ich habe ohnlängst in den 5 ten Th. derer Amoen, liter. Schelhornii einen artigen lateinischen Brief von einen Altborssischen Prof. Nahmens Jo. Conr. Durrig, gelesen, worinnen das Gedichte solcher Faustischen Zaustischen Zaustischen unwiedersprechliche Beweißgründe dargethan, anden eine Muthmassung angebracht wird, von welcher das Italianische Sprichwort: Se non è vero, è den trovato gelten kan. Es will nehmlich derselbe solche tumme Teusels-Geschichte vor die Gebuhrt eines gegen den Ersinder der edelen Buchdruckeren, Hans Austen, erditterten Mönchs halten. Die Sache, wie gedacht, kan möglich senn. Die Zeiten waren aber- [53] gläubisch und blind, die Kunst vorhin unerhört, Faust damit sehr geheim, folglich der Verdacht zur Teuselen gar natürlich

<sup>(</sup>b) Dieser Caillette ober Cayet war anfänglich Prediger unter denen Hugvenotten in Franckreich, hernachmahls aber, wegen verschiedenen Ihme Schuld gegebenen groben Berbrechen, worunter dasienige, daß er mit dem Teuffel einen förmlichen Bund gemachet habe, ohnstreitig das fürnehmste war, ordentlich des Amtes entsehet; worauf Er zum Papisten übergienge, und endlich Doctor Theol. und Prof. Orient. zu Paris wurde. Endlich soll Ihn der Teuffel gehohlet haben, welches aber, ohngeachtet es verschiedene mit sonderbahren Umständen geschrieden haben, einer noch großern Bürgichafft bedarf. Bayle hat von diesem Manne einen lesenswürdigen Artickul abgefasset.

<sup>(</sup>c) Diejes weiß ich anders nicht als aus des Naudwi Masc. p. m. 375.

Männlein, Diebs Danmen, Herens Tank, Holung auf dem Bock, Irwischen, Spiritu Familiari. Festmachung, Wütenden Heer, Lösels Nächten, Alpdrücken, Nesselsunspffen, Herens Buhlschafft mit dem Teuffel, Crystallenschauern, Wahrsagungen und andern dergleichen. Durch welche der leidige Satan einfältige und unwissende Leute zum Aberglauben reißet, und in seine Stricke zu verleiten suchet, also fürgestellet und erläutert: Was von solchen Sachen zu halten und zu glauben ist. Auch Ben sedem Capitel einige rare und recht wunderwürdige Historien, nebst noch andern seltsamen und lesenswerthen Sachen, zu nütlicher Erbanung und Zeitfürzung in 50. euriosen Waterien fürgestellet. Franksurth am Mayn, Verlegt von Johann David Jung. Im Jahr MDCCXXXVII.

3. 389 XXVIII. Bom Geheim-Geift, oder Spiritu Familiari.

Damit wir in dieser Materie nicht gant abweichen, wollen wir noch einige Anmeretungen benfügen, wie geschwind der Teuffel ericheinet, mann er geruffen wird. D. Fauft erhielt folden gar geschwind, begehrete auch von Plutone, ihm einen solchen Beift zuzuordnen, wie er ihn verlans [401] gete: und lesen wir in beffen Beschichten, daß ihm Anfange ein solcher dienstbarer Beist gejandt worden, und da ihn D. Faust befraget, wie geschwind er in seinen Berrichtungen ware, zur Antwort gabe, jo geschwind als ein Pfeil, mufte solcher wieder fort, und war Fausto viel zu langjam, endlich folgete ein anderer, der gab Bericht, er ware fo geschwinde, als ber Bind, folder aber war Fausto noch nicht zu feinem Gefallen; endlich kame der dritte, welcher meldete, er ware jo geschwind als ber Menschen Gebancken: und dieser mar Fausto recht, und nahm ihn auf 24. Sahr in seinen Dienst, worgegen er fich mit feinem Blut, famt Leib und Seel ale eigen verichreiben mufte: aus jolchem ift abermahl der Unterscheid der Geifter zu erkennen. Inbeffen ift der Teuffel unverdroffen, alles zu verrichten, wann er nur eine Chrift-glaubige Seel erhaichen fan.

b) 3. 752

### XLVII.

Bon D. Fauft und feinem Famulo Bagner.

20n D. Fauft, welcher die Medicin studirt haben folt, schreibt Johann Georg Renmann in seiner Disputation de

Fausto Praestigiatore cap. 3. § 2. daß die Erzehlung eine Roman Magique, oder eine Hiftorie sen, zu welcher allerhand Umftande

Was an-

dere

Schwark-

Rünftler

gethan, wird D.

Kauft zu-

acidrie.

ben.

ersonnen worden. Und wenn man seine Thaten genau betrachtet, so wird man befinden, daß dieselbe von ans dern übergenommen senn. Z. E. daß Faustus dem Kanser Maximiliano den Alexandrum M. in solcher Gestalt vorgestellet, wie er von den Historicis gebildet wird, haben andere Johanni Trithemio zugeschrieben. Daß gedachter Kanser durch Faustens Kunst, als er einstens des Morgens vom Schlass erwachet, sein Gesmach voller Blumen, Bänme und Kräuter in Winterse

Zeit soll gesehen haben, alle Lustbarkeit erblickt, auch den lieblichen Gesang der Bögel gehöret, ist aus Alberti Magni, welcher
eben solches Lasters beschuldiget wird, Historie genommen, als er
Anno 1260. dem Rayier Wilhelmo zu Nachen einen BlumenGarten im Winter soll vorgestellet, und daher den Nahmen eines
[753] Schwarp-Künstlers bekommen haben. Und abermahl, daß
Faustus einen schwarzen Hund ben sich gehabt, wird von andern
in des Cornelii Agrippae Leben gebracht.

Es ift von diesem D. Rauft ein ganges Buch von deffen Leben und Thaten Teutsch im Druck heraus gegeben, auch bereits etlich mahl wieder aufgeleget und vermehret, welches Georg Rudolph Wiedemann foll verfertiget haben; wer aber dieser Biedemann gewesen, ift ungewiß, auffer daß Crusius Annal. Suev. part. 3. p. 369. ichreibet: Es habe jolcher Wiedemann benm Anfange des 16. Seculi gelebet, und allerhand andre Bucher geichrieben, welche aber im Banren-Rrieg verlohren gangen. Bor einiger Zeit ift diefer Buch durch D. Vfigern zu Rurnberg von neuem gedruckt, welche Edition dadurch foll beglaubt gemachet werden, weil sie sich auf ein MSt. jo in einer alten Bibliothec gefunden wird, gründet. Ingleichen wird auch des Plazii, eines gewiffen Theologi, der jouft de Spectris geschrieben, Nahmen Chenermaffen hat auch Johannes diesem Buche vorgesetzet. Manlius von diesem Fauft geschrieben, doch gestehet er selbit, baß er feine Schrifft nur aus den Erzehlungen und gelehrter Leute Reden zusammen getragen habe. Ba es ift jeto die Sage von bem Fauft [754] durch die im Land umherfahrende Comoedianten

Wird von Landfahrern in Comodien fürgestellet

Bober er

gebürtig

ienn foll.

jo gemein worden, daß die Kinder davon erzehlen können. Obberührter Manlius nun erzehlt von Fausto: Er jen von Kündling, heut zu Tage heiffet es Knüttling, einem Städtgen in Schwaben, gebürtig gewesen, habe zu Eracau studirt, und die Magie daselbst erlernet. v. Collectan. Basil. Edit. 1600. p. 36. hernach jen er hin- und her gereiset, habe allerhand Geheinnisse vorgebracht; Andreas Hondorssius nimmet des Manlii Mennung an, und saget

in scinem Promptuario Exemplorum ad II. Praeceptum p. 167. Rauft habe sich nach Bittenberg begeben; weil aber der Fürst dafelbst Befehl ertheilet, ihn gefangen zu jegen, habe er fich aus dem Staub und nach Rürnberg gemachet. Wierus mennet: Rauft fen jowohl ein Zauberer als Betrüger gewesen. Conrad Gesnerus giehet in seinem Onomastico Rausten unter die Vaganten, und vergleichet ihn Paracelso und audern Schwark-Künstlern. Philippus Camerarius in Horis subcisivis Cent. I. p. 314. ift mit Manlio und den andern einerlen Mennung, und jaget, es wäre fast nie= mand von den gemeinen Leuten gewesen, der nicht etwas von Raufts Rünften hatte zu erzehlen gewuft. Abionderlich meldet er diejes: Als fich einstens Faustus ben etlichen Verjonen aufge= halten, [755] hatten sie von ihm begehret, er folte doch etwas von jeinen Kunftstücken jehen laffen; er habe fich aber lang ge= wegert, endlich, auf inständiges Anhalten der Compagnie, veriprochen, dasjenige zu thun, was fie begehren murden. Dannen-

Kauft ftellet einen Weinstock mit Trauben auf den Tisch. hero sen einmüthig verlanget worden, einen Weinsstock voll Tranben auf den Tisch zu stellen. Faust versprach, es solte sich dieses bald sehen lassen, doch solten sie alle gank stille schweigen, bis er sie Tranben abpflicken hiesse. Es waren alle darzu willig, und Faust verblendete diese trunckene Lente, daß sich so viel Wein-Tranben præsentirten, als Personen zu-

gegen waren; die Gaste waren alle neugierig, nahmen ein jeder sein Messer heraus, und erwarteten, wann sie Faust würde Bein-Tranben abschneiden heissen. Als sie aber derselbe eine Beile mit vergebener Hoffnung abgespeiset hatte, verschwand der Beinstock wieder, und da sahen die guriosen Liebhaber, daß sie sich die

Messer an ihre Nasen gesetzt, und sich solche damit würden abgeschnitten haben, wann sie Faustens Beschl übergangen hätten. Diese Erzehlung hat auch Simon Majolus (ober vielmehr Georgius Draudius, als der Autor dieses andern Tomi, in seinen Diedus canicularibus T. II. Coll. 3. p. 602. ingleichem Drexelius in seiner Aurisodina Part. 2. cap. 8. wiederhohlt.

[756] Gabriel Naudaeus hat Anno 1625 einen besondern Tractat geschrieben, und sich darinnen dersjenigen angenommen, welche in falschem Verdacht wegen der Zauberen gewesen. Unter andern saget er auch, daß die Historie, so in Tentschland von Johann Fausten entstanden, nur eine Roman Magique, oder ein mit allerhand ersonnenen Umständen versehenes Gedicht, weil Faustens Händel von keinem bewährten Historico, sondern nur von Delrio. Wiero und andern Herenschreibern, gemeldet würden, wosvon hernach ein mehrers soll gesaget werden. Ben so unterschiedenem Bericht nun haben manche (Velehrte nicht gewust, was sie aus Fausten machen sollen. Etliche mehnen, Faustus sey nur ein erdichteter Nahme, und einem Zauberer bengeleget worden, der in schweren

Die gange Kauftische Historie wird für ein (Bebicht gehalten.

Einige halten davor, daß gar fein Fauft in natura geweien.

Dingen einen glücklichen (Faustum) Success gehabt. Andere sagen, es würde dadurch Faustus Socinus verstanden: denn als derselbe den Photinianismum in Pohlen (wo unser Faust soll geslebet haben) ausgebreitet hatte, und von dem tummen Volck wegen seiner Gelehrsamkeit und Künste vor ein Bunderwerck wäre geshalten worden, hätte man ihn gar der Zauberen beschuldiget, den Zunahmen Socinus weggelassen, und Faustus behalten, gleichwie man auch Lutherum nur Martinum, und Melanchthonem Philippum zu nennen pslegen; allein es ist [757] schon lange vor Socino die Rede von Fausto herum gegangen, daß also diese Meynung bald wegfället. Einige geben vor, es würde Johann Faust, soust Johannes Teutonicus genennet, dadurch verstanden, welcher aber wegen einer sonderlichen Kunst niemahls in Consideration gekommen, und mit Fausten nichts zu thun hat.

Bann man nun Fauftens Leben und Thaten genauer betrachten will, jo finden sich Anfangs sonderlich 3. Örter, wo

zweiffel ob des Fausti (yeburts-Stadt. er soll gebohren senn. Manlius und andere geben Müdlingen in Schwaben für seine Geburte-Stadt an. Wiedemann saget zu Rode, einem Dorff im Wensmarischen, und die Historie von Fausten, so ein Manuscript zum Fundament hat, Soldtwedel, ein Städtlein in der alten Marck.

Daß Fauft die Academie zu Ingolstadt besuchet habe, (vid. Histor. Fausti Part I. cap I. ob gleich solches fein anderer Scribent befräfftiget, fann man gar wohl passiren laffen, weil gedachte Academie zur selbigen Zeit gar sehr florirt. vid. Erasm. Roterd. lib. Il. Epist. 17. p. 121. Edit. Loud. Der Rahme Wittenberg ist ohne Zweissel mit Würtenberg verwechselt worden. Dischon Manlius, nebst der Historie von Fausten, behaupten wollen, daß sich Faust beständig zu Vittenberg aufgehalten habe: so wird sedoch niemand läugnen, daß er auch Wittenberg besehen, [758] da er zu Rürnberg, Venedig und Leipzig gewesen ist.

Manier Maximilianus beruffet Faustum Unter den Thaten Johannis Fausti wird auch dieses erzehlt: Als der Kanier Maximilianus auf eine Zeit mit seiner ganten Hofftatt nach Inspruck kam, in Willens, eine Zeitlang allda zu verharren und frische Lufft zu schöpffen: Weil nun D. Faustus auch dazumahl seiner Kunft wegen ben Hof sich aufhielte,

und um ein= und anderer Proben willen bey dem Kanser in besondern Gnaden ware, geschahe es einstens im Sommer, nach S. Jacobi-Tag, da gleich der Kanser des Abends sein Nachtmahl einsgenommen und in seinem Zimmer auf und ab spazierte, daß er den Faustum alleine zu sich kommen ließ, hielte ihm vor, wie er aus etlichen Proben erfahren hätte, daß er ein erfahrner Schwartskünstler wäre, so sen derohalben für dismahl sein Begehren, er solle ihme, vermittelst seiner Künste, etwas zu Gesallen verrichten, es solle ihm, ben seinen Kanserlichen Borten, nichts Arges deßwegen widerfahren, sondern er wolle es noch mit allen Gnaden erfennen. D. Faust kunte und wolte solches dem Kanser nicht abschlagen, und sagete alles dassenige zu verrichten, und durch seine Kunst zuwege zu bringen, was Sie verlangeten. Der Kanser sing an und sprach: Ich sasse weine Beit in meinen Gedancken, und bes [759] trachtete, wie meine Vorsahren an dem Römischen

Ranjerthum in solch einen hohen Grad der Kanserlichen Dignität ben der Nach=Welt kommen und gelanget, daß ich billig Sorge trage, ob die nachfolgenden Kanser gleicher Ehr und Nach=Ruhms möchten theilhafftig werden; aber, was ist dieses alles gewesen gegen der Hoheit und dem Glück Alexandri Magni, der fast die gante Welt in so kurper Zeit unter sich bracht hat? Nun möchte

ich herhlich gern den Geist dieses unüberwindlichen Geldens, wie auch seiner schönen Gemahlin, wie sie in dem Leben gewesen, sehen und kennen. D. Faust antwortete nach einem kleinen Bedacht: Er wolle dieses alles werchstellig machen, sonder einigen Betrug, nur dieses wolte er Ihro Ranserliche Mas

Begehret den Alexanderum Magnum zu jehen.

jeftat gebeten haben, daß fie ja Beit mahrender diefer Borftellung nichts reden jolten, welches auch der Ranjer versprach. D. Fauft gehet indeh vor das Gemach hinaus, ertheilte seinem Mephistophele Befehl, diese Perjonen vorstellig zu machen, und gehet wieder Bald flovffete es an die Thür, da thate fich folche von selbsten auf, und ging hinein der groffe Alexander, wiewohl in kleiner Verson, jedoch eines strengen Unsehens, darzu hatte er einen falben und bleichrothen Bart, er trat hinein in einem aant [760] vollfommenen foitlichen Sarnisch, und machete bem Ranfer Reverent, deme denn der Ranfer jobald die Sand bieten wolte, und dero wegen von jeinem Stuhl aufstund, D. Rauft aber folches nicht gulieffe. Als nun Alexanders Geift wieder von dannen gegangen, aljobald ging herein ber Geift ber Ronigin, feiner Gemablin. Dieje machete ebenfalle vor bem Ranjer eine tieffe Reverent, mar angethan mit himmel-blauem Sammet, über und über mit Orientalischen Berlen besett, præsentirte benebens eine über alle massen ichone Person, luftigen Ansehens und holdseliger Geberden, daß sich der Ranjer recht über folche Schonheit vermunderte; deme zugleich einfiele, wie er öfftere von dieser schönen Königin gelesen, daß sie hinten an dem Nacken eine Barte folte gehabt haben, ftunde bemnach auf, deffen die Bahrheit zu erfahren, und ging hin zu ihr, und als er die Warte gefunden, ift alfobald ber Beift hinaus gegangen. Bit alfo dem Kanser hierin in allem ein völlig Genügen geschehen. Vid. Reuters Reich des Tenffels p. 676. Sudens gelehrten Critic. P. I.

pau. In his deuter de control de control de conseniment de control de control

Dieses bertrener richt wert Gelarter da erreihen wirdt Als gebachter Rauser einftens des Karigens vom Schlass von wieber ande er sein Geman durch Jandens werdens nacht er sein Geman durch Jandens wird den lieblichten Gesang der Bogel gehören, und binder alse erstnachte kannoriert errichten. Vid Historikauset lieb II erge II. Denn es ihr foldes ann des Alberti Magsil, welcher eben foldes anftere volleite Dickelmo zu Acher einen Blumens Garten im Binter vorgestellen und dahen sinen Blumens Garten im Binter vorgestellen und dahen Kahmer eines Schwarzsschinftlere befommen bat.

Findlich mits von Fauften (Histor, P. I. cap. 25.1)

2. Arbeit berichtet, er babe ftete einen schwarten Hund ben ich gehabt welche der Teuffel gewesen, aber auch diese gehört zu des Cornelis Agrippae Acben, v. Paulus Jovius Elog, p. 121. obs [762] ichen Jovius wegen dieses Berichte viel Anfechtung gehabt.

Giesbertus Voetius Disp. Select. Tom. 3. p. 448 faget: Kaust habe ein öffentlich Bündnis mit dem Teaste auf gesichtet, eine Obligation deswegen von sich gestellet, und ein gewisses Brandmahl an seinen Leib augenommen. Wann dieses wahr ist, so kan man ihn wohl nicht mit Gesnero loc, eit. und Wiero einen blossen Landstreicher nennen: wiewohl auch Wierus selbst Lib. II. de Praestigiis. pag. 143. etc. ihn vor einen Zauberer ausgiebet. Conf. Thomasii Disp. de Vag. Scholast. § 145.

Much nennet man diesen Faust insgemein einen feinen Doetor, der solchen Gradum von der Medieinischen urbatten Facultät erlanget habe: Allein solches hat Freudius

Casual. de Mag. p. 265. billig daher widerleget, daß man einem so verdächtigen Menschen dergleichen Ehren-Titul nimmermehr ertheilen würde: daß man ihn aber einen Doctor genennet, ist wohl daher entstanden, weil das gemeine Volck alle Marckt-Schreyer und Henders-Buben, die etwa eine Rande-Salbe zu verkauffen haben, ohne Unterscheid Doctor nennet, wes wegen sie Faustum auch den Doctor Faust genennet haben.

Bill man nun einiges Urthel von diefer Er-Was eigentzehlung fällen, jo tan man mit herrn [763] Georg lich [763] von Reumannen Prof. Witteb. in feiner Disput. de des Kaufti Perion qu Fausto Praestigiatore Cap. 3. §. 2. des Naudaei halten sen Meinung in Apolog. Cap. 15. pag. 419. gar wohl annehmen, und es ein Romain Magique ober eine Sistorie, gu welcher allerhand Umftande ersonnen worden, nennen. Denn eine bloffe Fabel kan man es nicht heiffen, weil in gant Teutschland eine beständige Rede von Fauften gewesen. Manlius saget: Er habe diesen Mann selbst gekennet; Camerarius berichtet, mas er gehöret, und Wierus hat es von einem Freunde vernommen, den Fauft mit seinen Possen betrogen hatte. Ja die Schwaben geftehen es felbst, und konnen niemahle Ründlingen nennen, daß fie nicht jogleich an Fauften gebenden jolten. Vid. Conradi Dieterici Conc. 16. in Ecclesiast, p. 237. Gine Hiftoric fan Faufti Leben auch nicht genennet werden, weil kein bewährter Historicus davon Melbung thut. Ben Sleidano, Thuano, ja auch benm Bodino in Daemonomania, Scaligero und Cardano de rerum subtilitate und Casparo Peucero de Divinatione wird des Kaufts mit feiner Silbe gedacht. Demnach ift wohl ein Fauft gewesen, aber nicht mit solchen Umständen, wie insgemein davon geichrieben, und von liederlichen Comoedianten täglich noch darzu gedichtet wird.

[764] Von der Zeit, wann er gelebet, saget Wierus l. c. p. 141. daß es kurt vor dem 1540. Jahre gewesen, und müsse man hierin dem Delrio l. c. beppflichten, welcher saget, daß Agrippa und Taust zu gleicher habe. Zeit gelebet; nun aber wäre Agrippa An. 1539. und hernach der Welt sonderlich bekannt worden. Manlius mehnet, er habe dazumahl gelebet, als Rapser Carolus V. den Pabst zur

Raison gebracht. Denn er saget Collect. pag. 39. Faust habe sich gerühmt, daß er alle die Ziege, welche die Rayserlichen in Italien gehabt, durch seine Runst zuwege gebracht. Solches aber fället nach Thuani Bericht Lib. 1. in das 1527. Jahr, und eben dazumahl regierete auch Johannes, Churfürst in Sachsen, welcher durch ein Edict diesen Landstreicher aus seinen Gränzen zu jagen besahl. Vid. Hondorst. loc. cit.

Bittenberg aber hat weiter nichte mit Fauften Wie ioldes gu thun gehabt, jondern Burtemberg, wie oben erdichtet, baft ihn der Teuffel gesaget worden. Bolte man die gemeine Rede vorau Brada iol ichüken, welche nicht allemahl falich ware, jo ift diefes weggeführet bavon zu miffen: ale im 30. jahrigen Kriege auch haben. Sachjen voller Solbaten war, fielen dieje Kriege-Manner in ein Dorff an der Elbe. Nahmens Brada, damit nun der Schult folche Soldaten von jei [765] nem Hause abhalten mochte, jo beredete er fie: jein Sauf mare wegen des entjetlichen Todes Johann Faufts gar unficher; zeigete ihnen auch die Wand, welche etwann mit Ochjen-Blut bespritt mar, und jagete badurch den Soldaten eine Gurcht ein, daß sie das Hauf verlieffen.

We und wie Run wollen wir auch vom Tod diese Faustens T. kausts gedenken, Conradus Dietericus in Concion. 16. Ende gewesen. ad Eccles. p. 237. meldet: Er wäre zu Kündlingen, in seiner Geburte-Stadt, gestorben, da ihm der Half gebrochen worden, welchem Zeugniß man gar wohl trauen mag, weil Dietericus selbst ein Schwabe gewesen, und also die Sachen, die in seinem Vaterland paßiret, ohne Zweissel wird verstanden haben; Manlius, gleichfalls ein Schwabe ist eben dieser Mennung.

Diesem Fausto wird ein Famulus zugesellet, so sich Christoph Bagner genennet haben soll, welcher auch vielerlen Hamulus, hätt bessen Stücklein, welche Wolffg Hamulus, hätt bessen Stücklein, welche Wolffg Haberand in feiner entbeckten Zauberen augeführet, wollen wir anhero zu Padua angestellten wunderbahren [766] Gasteren, als solget: Es bat Christoph Wagner einen Herte, als nun dieser, nehst

andern noch mehr geladenen Gaften erschien, und zu bestimmter Beit aufamen, saben fie sich aller Orthen im Saufe herum, und funden nirgend weder Fener noch Rauch noch jemand vom Sauß= Befinde, denn nur feinen Rnecht, welcher Clauf Moller hieß. In turper Beit maren die Tische gebedt, und lagen auf den Banden umber etliche leere Baglein, und groffe Rlober, darin ftacken Bag-Sahnen, wie sonst in andern Baffern zu fenn pflegen. Da hatte Bagner auch ein Genfter in dem Saal wie einen Schrand vermachen laffen : benfelben that er auf und nahm immer eine Schuffel mit Effen nach der andern heraus, und feste fie auf den Tifch, ein Theil war kalt, ein Theil noch etwas laulecht-warm: und als er diß aufgetragen hatte, vermeineten fie, es mare nichts mehr für= handen. Er aber gieng bin, und brachte abermahl andere Berichte mit Speifen, da fingen fie fich erftlich an zu verwundern, wo bas herrliche Effen herkommen möchte, und wie er fo viel in dem Schrandel beherbergen konte. Aber fie schwiegen doch ftill und hatten auch gern getrunden, frageten, ob man ben diefer Mahlzeit nicht trande? Da schlug Chriftoph Bagner mit einem Stab an [767] die Band, alsobald tame ein schoner Jungling heraus, gant wie ein Teutscher gefleidet, der hatte zween gulbene Becher in feinen Sanden, gieng hin zu bem einen leeren Bag, und zappfete einen guten welfchen Bein heraus, feste solchen auf den Tijch, und ließ ihnen felbigen versuchen, und als fie die Becher beschaueten, funden fie des Türdischen Ransers Nahmen und Wappen barauf gestochen. Bald ichlug Wagner auf die andere Seite der Band, ba fam herfür eine schöne Jungfrau, die hatte einen gangen Rorb voller Aunstreicher guldener und filberner Erind = Geschirr, darunter vieler Fürsten und Herrn Nahmen und Wappen, jonder= lich bee Ronige in Frandreich, in Spanien, auch anderer fürnehmer Pralaten, daß fie genug daran zu feben hatten; diefe gieng bin ju bem burren Stock und Rlot, zapffete einen guten koftlichen Malvasier hieraus, und gab ihn den Gaften: oben überm Tifche hing ein hölkern Rohr, unter foldes hielten die Gafte ihr Gefchirr, jo lieff Baffer aus demfelben, mann ihnen eine beliebte, fo lang bis er an bas Rohr flopffete, und mufte niemand, wo das Baffer hinein fame, weil foldes Rohr oben nur mit einem 3mirns-Raben befeftiget mar. Uber diefes lagen noch [768] andere Baglein dar-

ben, aus denen allen Spanische, Ungarische und andere Weine gelassen werden konten, dergleichen vormahl noch nie von ihnen getrunken worden war.

Nach diesem brachte er noch mehr Speisen von raren Geflügel und Fischen, derer in Stalien nicht gefunden werden. Und als sie nun frölich waren, kam sein Beist, (Meister Auerhahn) mit einer lustigen Besellichaft, hatten alle Fiedeln, und schrabten darauf, etliche Bauer-Villamellen, und Grase-Liedlein, bald nahmen sie andere Instrumenten und erzeigeten sich frölich: in Summa, Meister Auerhahn ware so lustig und machete so vielerlen Kurp-weil, daß solche nicht all zu erzehlen sein.

Wie nun das Mahl gehalten war, griff **Wagner** wieder in seinen Schranck, und brachte allerhand seltzame Früchte herfür, so in Spanien, Franckreich, Niederland, Griechenland, in Arabia und India wachsen, von herrlicher frischer Kürtze und andern schönen Gewächsen; darben waren auch allerhand schöne Blumen, und wohlriechende schöne Kräuter, daß davon nicht nur der Mund an wohlschmeckenden Früchten, sondern Augen und Nase contentirt werden konten.

Da sie nun eine gute Zeit frolich gewesen, fahet einer von ihnen an, und spricht zu [769] Wagnern: Signeur Christophore: Ich bitt freundlich, ihr wollet uns doch auch ein hübsch kurksweiliges Pößgen sehen lassen. Wagner antwortete: es wäre auf diß mahl genug, er hätte dieses mahl nebst andern Hrn. genug gesehen, welches sie sämtlich bekannten, und sagten, daß der Kurksweil ein grosser Ubersluß gewesen. Aber dieser hielt weiter an, und wolte nicht nachlassen, sondern bat nur noch um eines zum Schlaf-Trunk, da sprach Wagner: es solte geschehen: Vald darauf

wagner in einem Huy bekam derselbe einen Ochsen-Ropff, machet einem mit groffen Hörnern, recht wie ein solches Thier: einen Schien- die andern Herrn fiengen an, seiner zu lachen und Nopff. zu spotten; dieses verdroß ihn, und wolte sich mit Schelten verantworten, fähet also greulich an zu brüllen, und brummen, wie ein rechter natürlicher Ochse, bald wolt er einen Becher ins Maul nehmen und trincken, konte sich aber nicht darzu schiefen, denn die Lappen am Maul waren ihm viel zu groß, da brachte Laganers Famulus Wein in einem Laß, da that er einen

guten Suff. Also hatten diese Herrn ihre Schalds-Possen mit dem Ochsen, und gönneten es ihm gant wohl. Unter dessen kommt das Geschren für seine Madame, die hat ersahren, daß ihr Mann ein Ochsen-Haupt habe, und gehet geschwind hin und des sindet es also; da machete sie [770] sich mit losen Worten an Wagnern, und schalt ihn aufs hefftigste; und ob er ihr wohl gute Bort gab, wolt alles doch nicht helssen, da zauberte ihr Wagner einen schönen Küh-Ropff, mit zierlichen Hörnern, und ward also das Gelächter viel grösser; musten auch also mit ihren Köpffen nach Hause gehen, und sich vielen Schauern auf der Gasse zeigen: Des folgenden Tages aber wurden sie derer auf der andern Herrn Vorbitten wieder entledigt.

Dergleichen Possen trieb Bagner zu Toleto, daselbst waren viel gute Gefellen in einer Bunfft benfammen, und wolte jeder feine Runft feben laffen. Bagner wolte mit seiner auch nicht ber lette fenn, und nimmet ben Johannem de Luna Enthauptet in Gegenwart ber andern allen, und enthauptet ihn, einen und fest daß fie es alle faben, nimmet den Ropff und thut ihm einen ihn in ein groß Gefäß, oder Schuffel, gab folchen Ralbs-Ropf auf. Claufen, feinem Jungen, er folte ihn an bem Barbierer tragen, und bugen laffen. Der Jung thut es, und laufft geschwind, der Barbier nimmt den Ropf, und butt ihn aufs befte als er kan. Und sein Weib hatte gleich ein Kalb schlachten laffen, davon der Ropff auch noch warm war, den nimmet er, und eher es fich der Clauf verfichet, jo parthiret er den Kalbs-Ropff in die Schuffel, und ließ den Claufen alfo damit hinziehen, [771] welcher es nicht gewahr geworden: er der Barbier aber hat es wohl verftanden, daß es eine folche Kurtweil fenn muffe, benn es waren ihm eher Ropffe zu bugen vorkommen.

Wie nun Clauß seinen Kopff überantwortet, und Wagner siehet, daß es ein Kalbs-Ropff war, vermennet er nicht anders, es habe es ihm einer zur Schalcheit gethan, er solte ihm den nicht wieder aufsetzen, mennend, es würde sich nicht zusammen reimen, aber er ließ sich nichts ansechten, setze ihm den auf, und meynete, er würde wohl bald wieder zum Menschen-Kopff werden, der Kopff aber blieb stehen, und sing an zu blöcken wie ein Kalb, und gab der Johann de Luna zu verstehen, daß es sein Kopff

nicht ware; dieses merckte Bagner, und fragete, ob einer biese Schalcheit hatte angerichtet, aber es entichuldigte sich jeder aufs höchste, daß sie daran keine Schuld hatten. Unterdessen kommet des Barbiers Junge und bringet den rechten Kopff getragen; benn er wuste wohl, wann er erkaltet, und auch der Stumpsf, so könten sie nicht wieder zusammen gesetzt werden. Da diesen Bagner empfing, wurde er froh, und setzte solchen wieder an gehörigen Drt; ware aber der Jung damit noch eine halbe Stund aussen blieben, so ware es mit dem de Luna ausgewesen.

[772] Diefen Schimpff fuchete Bagner gegen ben Barbier Rächet fic an zu rächen und erkundete fich, wo derfelbe etwa einen einem Bar-Patienten zu verbinden habe. Da ward ihm an= bierer gezeiget, daß an biefem Ort ein vornehmer Mann. an einem bojen Schaden ben ihm in der Cur mare; ba wartete Bagner auf, bis er einsmahl bahin gienge, und machete ihn zum Kalb, in der Kigur, wie sein Kalb gewesen mar. Und da er in bes Patienten Sauf fam, ward er von niemand erfannt, und meinet jeder, es ware ein Kalb; Er aber mufte anders nicht, als ware er ein Menich, wie er auch würcklich war. Und gieng zum Batienten, und tappete mit jeinen Ralber-Ruffen auf dem Schaben berum, daß der Gerr ruffet, man folte das Ralb von ihm binaus schaffen, weil es aber nicht von dem Lager wolte, worauf der Krancke war, ließ er es hinweg peitschen, und mit seinen Sunden hinaus begen, welche ihn bergestalt gerbiffen, bag er etliche Tage daran zu heilen hatte: welches aber der Barbier wohl mercte, von wem ihm dieser Posse gespielet worden. hievon Ulricum Molitorem von Seren und Unholden, Dialog. 4.

Dieweil wir aber 2. mahl heßlich sowohl Molitori als auch bem Autori Ilildebrand durch diese erdichtete Geschicht nachgelogen, so wollen wir zum Beschluß [773] dieses Capitels auch noch eine anfügen, wie es diesem Christoph Wagner mit seinem Wahrstagen ergangen, und darin zeigen, daß der Teuffel auch seine Schüler offtmahl mit Lügen berichte, und zu betrügen pfleget, wie folgendes augenscheinlich darstellet: Als Wagner einsmahls gen Wagner wird Neapolis kommen, und vernommen, wie ein reicher in seiner nunft Maussmann auf dem Meer ware beraubt worden, betrogen. und umbracht, und für 1000 st. Güther waren ge-

nommen worden; Deffen Erben aber gern den Grund davon wiffen wollen, wer doch der Thater fenn muffe, boten fie ein icon Stud Geld, mer dieje Cache offenbahren murbe. Diejes bedündte Bagnern eine Sache vor ihn zu fenn, und gab fich an, wie er in der Wahrsager=Runft groffe Proben verrichtet. Diese Leute waren nach der Stalianer Art aberglaubisch, wie sie dann zuweilen auch felbst aute Zauberer senn, und verhieffen Wagnern 200. Thaler, da nahm er ein Ernstall, beschwur fie und hielt fie gegen die Sonne, da fahe man ein Bild darin eines reichen Rauffmannes zu Neapolis, welchen die Leut bald erkannten, und fahen, daß er folte diefen Mord begangen haben. Es mar aber dieser Rauffmann mit dem andern ausgefahren, kamen aber nicht wieder mit einander nach Hause, wedwegen er obrigkeitlich befraget wur [774] de; Dieser gab zur Antwort, er mare für ihm her geschiffet, wiffe aber nicht, ob er ware versunden ober vom Wind verichlagen worden: Gleicher Geftalt wurden auch beffen Diener befraget, die eben also bezeugeten. Es wolten aber des andern Bermandte mit dieser Auffage nicht vergnügt senn. Alio wurden ber herr und beffen Diener gefanglich eingezogen, und fingen an einen von deffen Ancchten auf die Tortur zu legen, der befennete, als ihm die Strabata corda angezogen wurde, was nicht geschen war, und wie fie den Rauffmann ermordet hatten. Darauf zogen fie den Herrn auch ein, der befannte ebenmäßig, wie jein Knecht gethan hatte; Borauf ein Urtheil gefället wurde, dieje Meer= Räuber zum Tod zu bringen; Unterdessen aber ländete der Rauffmann, welchen man für erschlagen gehalten, mit seinem Schiffe auch an, frijch und gefund und ohne allen Schaden, und jagete, wie er vom Bind ware verschlagen worden, daß er 5. Bochen hatte ftill liegen müffen. Allba faben fie, wie fie von dem Bagner waren betrogen worden; begehreten ihr Geld wieder, welches er aber nicht geben wolte, und lieff barvon: aber die Spiri fetten ihm nach und erwischete ihn einer ben dem Arm; ehe aber die andern foldem zu Gulff kommen konten, fuhr Wagner Sähret mit mit dem Schergen in die Lufft, und als [775] er einem mit selbigem ziemlich hoch in die Hohe war, ließ er Edergen in Die Lufft. ihn fallen, davon er ein Bein gerbrach, worauf den ([775])andern der Luften vergienge, diesem Wagner ferner

1738. Fassmann: Gespräche i. d. Reiche derer Todten XV. 232. Entrevue

nachqueilen: Alfo entkam er diefesmahl, und hatte ihm der Teuffel bald ein bofes Spiel angerichtet. Ber von diefen dren angeführten Grempeln etwas glauben will, der kan vollig unter die Zahl der Ginfaltigen und Leichtglaubigen gezehlt werden.

### 240

### 1738. [Fassmann:] Gespräche in dem Reiche derer Todten XV. 232. Entrevue

Mejpräche In Dem Reiche derer Todten, Zwenhundert Zwen und Drensigste Entrevue. Bestehende: In einer Fortsesung und Vollendung der nechstvorhergehenden, Zwischen dem Kömischen Kanser, Ferdinando III. Und Dem Herbog zu Braunschweig und Lüneburg, sonst auch zu Wolffenbüttel genannt, Ludovico Rudolpho. Welcher am 1. Martii An. 1735 gestorben, Worinnen, unter vielen schonen Discursen, der Beschluß der Historie des Kansers, und die herrliche Lebens-Beschreibung dieses löblichen und vortrefslichen Herbogs enthalten. Samt dem Kern derer neuesten Mercwürdigsteiten, und darüber gemachten curieusen Reslexionen. Leipzig, verlegts Wolfsgang Deer, in der Grimmischen Gasse, 1738.

[Band 15.] E. 511

### Der Ranjer.

Entbedet mir boch, Bortrefflicher Hertzog! eure Gedanden, über den auf Erden jo fehr berüchtigten Doct. Fauft.

### Der Bertog.

Doct. Johannes Faustus solle ein berühmter Schwarz-Künstler zu Anfang des sechzehenden Seculi gewesen senn, als im Romischen Reiche der Kanser Maximilianus I. und in Sachsen der Chursfürst Fridericus, mit dem Bennamen Sapiens, regieret haben. Einige sagen, er sehe aus Schwaben gebürtig; und andere machen Anhalt zu dem Ort wo er gebohren. Noch andere wollen: Er wäre aus der Marck Brandenburg ben Solt-Wedel her, und eines Banern Sohn gewesen, welcher ihn zu einem seiner Verwandten nach Wittenberg geschischet, da er mit grossem Fleiß zur Schule gehalten, und, wegen seines herrlichen Verstandes, sehr geliebet

worden. Im sechzehenden Jahre seines Alters jene er nach Ingol= ftadt gefommen, Theologiam zu ftudieren, und dren Jahre hernach Magister worden. Er habe aber nachgehende die Theologie verlaffen, und [512] fich mit groffem Guffer auf die Medicin und Bahrfager-Kunft aus benen Geftirnen geleget; inmittelft von seines Baters Bruder zu Wittenberg einen ziemlichen Reichthum geerbet, folden aber auch in allerhand Uppigkeiten verschwendet. Darauf habe er sich gang und gar denen Zauber-Rünften und Beschwehrungen derer Beister ergeben, sich die darzu gehörigen Bücher angeschafft, und eines Priefters Sohn von Wasserburg, Ramens Johann Wagner, zu seinem Diener angenommen, und au gleicher Gottloffigkeit angeführet, auch fich, zwen Sahre lang, der Unterrichtung Christoph Kayllingers, so in der Ernstallen-Seher-Runft beruffen gemesen, bedienet. Sierauf habe er den Teuffel beschwohren, mit ihm auf vier und zwankig Sahre einen Bund gemachet, und von ihm einen Beift der Mephistopheles geheiffen, zu seinem Dienst bekommen. Aledann solle er viele munderbare Dinge, so gar auch an des Kansers Maximiliani Hofe, ausgerichtet haben, big er endlich im Dorfe Rimlich, einstmals des Nachts, zwischen awölff und ein Uhr, im ein und viertigften Jahre feines Alters, von dem Teuffel graufamlich sene umgebracht worden. alles wird von George Rudolph Wiedemann, in benen sogenannten mahrhafften Siftorien, von denen greulichen Sünden Doct. Johann Faustens erzehlet. Gleichwohl giebt es ihrer viele, welche ameiffeln, und amar nicht unbillig, ob jemals diefer Doct. Faust Diese murben auch noch mehr Benfall finden, mann nicht Philippus Melanchthon, und andere, welche damale ichon gebohren gewesen, als er vom Teuffel umgebracht worden seyn folle, welches ohngefähr An. 1509, geschehen senn müste, seiner Bu Leipzig, in dem fogenannten Auerbachs-Reller, folle er, auf einem vollen Stud-Jag Bein, die Treppe hinauf, biß auf den Marct, geritten jenn, weshalb er noch jego, oben an der Reller-Thure, auf einem Bag figende, abgemahlt zu sehen ift.

Bas denen jest-gedachten Erzehlungen vom Doct. Faust am meisten zuwider, und sie fast ganglich zernichtet, das sind die Nachrichten, welche man von Erfindung der Buchdrucker-Kunst in

karaga bat. Denn Johann Guttenberg, geburtig von Strafsbereg, catimals Burger in Mannt, tam gegen die Ritte Des fundlichenben Seculi auf die Gedanden, nach Art berer Chineser. Edeiften in Solt ju ichneiden, und wolte gante Bucher druden. Ia er aber fait alle fein Bermogen ichon auf diefe Kunft vermennet, mar er geionnen, bas Berd wieder liegen gu lanen. Das mare auch geichehen, mann nicht Johann Faust, auch ein Bufriger bit Mannt, ihn mit gutem Rath und denen annoch benothigten Roften [513] secundiret hatte. Go aber brachten fie erftlich bae Vocabolarium Catholicum, burch gang geschnittene Blatter auf bolk, ju Stande. Da man aber, auf diese Beise, die sphalmata topographica nicht corrigiren, auch die Safeln nur zu einem Buch gebrauchen tonte; jo goffen diefelben Leute Stiffte von Binn. In bigur berer einzelnen Buchftaben ichnitten fie mit Deffern and, jesten lie nach jetiger Art zusammen, und nahmen fich für, bie l'ateinische Bibel in folio alfo qui drucken. Che fie aber die britte Quatern, oder den zwolfften Bogen gu Ende gebracht, hatten fie ichon vier taufend Gulben Rheinisch darauf verwendet, und wurde ihnen fehr ichwer, diejes Werd ju Stande gu bringen.

Mir endlich die gedruckte Lateinische Bibel fertig mar, und man horte, daß, ju Baris in Franckreich, eine mit Fleif geichriebene Bibel vor fiebenhundert und funffzig Rthlr. bezahlet murbe, machte der Fanst zu Mannt eine Angahl folcher Bibeln anfammen, und reifete damit nach felbiger Stadt. Anfange verließ er ein Exemplar vor neuntig Thaler; schlug aber gar bald im Breiß sehr herunter, Dergestalt, daß er ein Exemplar um viertig Thaler, oder noch vor weniger dahin gab. Sierüber ärgerten fich die ersten Räuffer, und mennten, es gienge gar mit einander nicht natürlich zu, daß jemand vor jo wenia Geld eine Bibel abschreiben fonte; zumal da sie ben der Collation derer Exemplarien mahrnahmen, daß nicht möglich mare, wie ein Seribent, ben jo vielen hundert taufend Buchftaben, ein Strichelgen wie das andere, einen Bug wie den andern, einen Buchstaben wie ben andern, eine Beile wie die andere, und ein Blat wie bas andere, hatte machen fonnen. Endlich beschuldigte man Fausten gar der Banberen, und suchte, ihn benn Ropff zu nehmen, weswegen er sich wieder nach Teutschland retiriren mussen.

1738. [Fassmann:] Gespräche i. d. Reiche derer Todten XV. 232. Entrevue

In Mannt aber gieng es ihm nicht viel beffer. Denn die Mönche daselbst, als sie sahen, daß er in einem Tage weit mehr Schrifft verfertigen konte, als etliche Monche in einem Jahr schreiben, seine Arbeit auch sich lange nicht so hoch, ale bie von Mönchen geschriebene Bücher bezahlen ließ, nannten seine Arbeit nur die Schwarke Runft: wie man baher noch heutiges Tages eine gemiffe Art der Rupffer-Stecheren also nennet. hierzu tam noch diefes, daß Faust seine Runft sehr heimlich hielte, und alle seine Gehülffen sich endlich verbinden muften, nichts anszuschwaßen. Alfo war es benen Monchen etwas leichtes, ihn als einen Schmart-Rünftler verdächtig zu machen. Denn was in der gedruckten Lebens-Beschreibung des Johann Fausts, den man zu einem Doctore gemachet, und [514] ein groffer Bauberer gewesen fenn folle, welcher Alexandrum den Groffen, durch die Schwarze Runft, wieder herfür gebracht; daß ihn der Geist Mephistopheles die Schwarze Kunft gelehret; daß er selbige geheim gehalten; daß er sich einen Diener angenommen, und ihn, durch Berheiffung, er werde heimlich reich werden, und viel Geld mit der Schwarken Runst verdienen, zur Verichwiegenheit verbunden; folches alles läffet fich aant wohl auf die Erzehlungen vom Johann Faust zu Mannt. und von der erfundenen Buchdrucker-Runft, erklären. giebet es auch noch einige, welche Johann Fausten vor einen gelehrten Doctorem halten, der weit gelehrter gewesen, als es die Beiten, in welchen er gelebet, souft mit sich gebracht, und durch feine Erfindung in der Physic allerhand Dinge, die denen Zauber-Rünften ahnlich geschienen, herfür gebracht. Allein dem seye wie ihm wolle; so glaube ich meines Orts, daß auch wohl zwen Fauste gemefen fenn konnen, bende geschickte Manner; doch einer beffer als der andere, deren Geschichte man bernach mit einander vermischet. und einen gewaltigen Bujat baben gemachet hat. Woltet Ihr nunmehro etwa geruhen, Groffer Kanfer! den Reft eurer Siftorie vollende zu erzehlen, fo werde ich mit aller Aufmercfamfeit zuhören.

Register unter F.

Fauft, Doct. ein berühmter Schwarp-Künftler, deffen kurte Lebens-Beschreibung 511 [] sqq. dessen Hiftorie wird in Zweiffel gezogen. 512. ein eben so genannter ist im Bücherschreiben sehr expedit.

#### 241

# 1739. Eberhard David Hauber: Bibliotheca, Acta et Scripta Magica I, 5 und 8

a -- h

Bibliotheca Sive Acta et Scripta Magica Gründliche Rachrichten Und Urtheile Von solchen Büchern und Handlungen, Belche
die Macht des Teufels in leiblichen Dingen betreffen. Zur Ehre Gottes und dem Dienst des Menschen herausgegeben. Von D. Eberhard David Hauber, Hochgräft. Schauenburg- und Lippischen Superintendenten, der Känserlichen Leopold-Carolinischen Academie und der Königt. Preussis. Gesellschaft der Bissenschaften Mit-Genossen. Erstes Stück. LEWGD. Gedruckt ben Joh. Heinrich Meyer, 1738.

a) Band I, Stüd 5, S. 348 [1739]

XLVII. Unmerdung zu dem Titul-Rupffer 1).

Doctor FAUST ist in der hiftorie der Bürdungen des Teufels, und der Zauberen, ein so berühmter Name, daß sein Bildniß auch billig einen Plat in unserer Bibliothec fordert. Da mir nun ichon vor geraumer Zeit ein von einem guten Meister gezeichnetes, und in Kupffer gestochenes Bild deffelben zu Handen gekommen, so habe ich solches diesem Stück vorsetzen wollen.

Run fan ich zwar nicht sagen, daß Doctor Faust würcklich also, wie das Bild zeiget, ausgesehen habe; Da aber doch solches Bild würcklich und schon vor vielen Jahren in Kupfer gestochen worden, so wird es unsern Lesern vermuhtlich augenehm seyn, eine copie davon zu sehen und zu haben.

Von D. FAUST selbst und seiner bekannten, und mehrmahlen gedruckten Lebens-Beschreibung will ich an einem anderen Ort in einer eigenen Recension umständliche Nachricht geben.

### b) Band I, Stück 8, S. 513 [1739]

Ich weiß nicht, ob CAYET den Verdacht der Zauberen nicht etwa baburch veranlasset und sich zugezogen habe, daß er die

<sup>1)</sup> Bor bem fünften Stud findet fich der Stich Doctor Faustus nach Rembrandt. D. H.

1740. Eberhard David Hauber: Bibliotheca, Acta et Scripta Magica II, 22

Lebens-Beschreibung des D. FAUSTS in die Frankösische Sprache übersethet hat. Denn da D. FAUST für einen Erp-Zauberer ge-halten wird, und auch solches Buch voller abergläubischen Dinge, und, ob wohl erdichteter, Zauberenen ist, so hat die Ubersehung und Bekandtmachung desselben in Franckreich sast unmöglich ohne einigen Berdacht der Zauberen gegen den Uberseher geschehen können. Und obwohl CAYET in der Zuschrifft solches Buchs einen gewaltigen Erser wider die Zauberen bezeuget, so haben doch die Zauberer-Macher schon längst die Anmerckung gemacht, daß die ärgste Zauberer oft am meisten und heftigsten wider die Zauberen reden und schreiben."

### 242

# 1740. Eberhard David Hauber: Bibliotheca, Acta et Scripta Magica II, 22

Bibliotheca Sive Acta et Scripta Magica Gründliche Rachrichten Und Urtheile Von solchen Büchern und Haudlungen, Welche
die Macht des Tenfels in leiblichen Dingen betreffen. Zur Ehre
Gottes und dem Dienst des Menschen herausgegeben. Von
D. Eberhard David Hauber, Hochgräft. Schauenburg- und Lippischen
Superintendenten, der Känserlichen Leopold-Carolinischen Academie und der Königl. Preussis. Gesellschaft der Wissenschaften
Mit-Genossen. Erstes Stück. LEMGD. Gedruckt ben Joh.
Heinrich Mener, 1738.

Band II, Stück 22, S. 707 [1740]

- CXCV. Disquisitio Historica de Fausto praestigiatore, Praeside M. Joh. Georg Neumann, Wittebergae 1693. 4.
- Q. D. B. V. Disquisitio Historica de Fausto praestigiatore, quam in alma hac Leucorea publico examini committunt Praeses M. Joh. Georg. Neumann, et Respondens Carol. Christ. Kirchner, Preza Saxo, die XXIII. Maji H. L. Q. C. Wittebergae recusa ann. MDCXCIII.
- [108] Hiftorische Untersuchung von dem Zauberer Faust, welche auf der Universität Wittenberg der öffentlichen Prüfung

1740. Eberhard David Hauber: Bibliotheca, Acta et Scripta Magica II, 22

übergeben der Praeses M. Joh. Georg. Neumann, und der Respondens Carl Christian Kirchner, von Preken aus Sachsen, den 23. Man, zu gewöhnlicher Zeit und Drt. Wittenberg, wieder gedruckt im Jahr 1693; in 4. dren Bogen.

Der nachgehends fehr berühmt gewordene Berr D. Neumann hat diese Disputation noch als Magister in Wittenberg gehalten, ich weiß aber nicht eigentlich, in welchem Sahr, weil ich die erfte Ausgabe diefer Disputation noch nicht gesehen. Der Autor melbet in der Borrede, daß er dieje, eine schlechte und von andern ichon abgehandelte Sache betreffende, Arbeit nicht übernommen haben wurde, wenn es ihm nicht weh gethan hatte, daß sein Baterland. Sachjen, und felbit die Stadt Wittenberg insgemein für die Mutter eines so unjeligen Sohnes, des D. Fausts, gehalten merde, a) Er suchet auch in dem 2. Capitel gar ernftlich zu zeigen, daß es falsch jen, mas in der Lebens-Beichreibung des Fausts vorgegeben wird. nemlich daß er fich zu Wittenberg aufgehalten, und diese Stadt ber Ort feiner Wohnung gewesen sen, in welchem auch das Bundniß mit dem Teufel gemachet ufw. Er glaubet, es fen folches ein Frrthum, und die fich fast gleichlautende [709] Namen Wittenberg und Würtemberg mit einander verwechselt worden. erinnert solches noch einmahl Cap. III. § VIII. und damit ihm nicht das gemeine Gerüchte eingewendet werden moge, welches eben daffelbe vorgibt, jo erzählet er ein Siftorden, wie foldes Gerüchte entstanden senn folle. Die Frage ift nicht wichtig, und es ift überall nichts daran gelegen, und es wird niemand, der vernünftig ift, Bittenberg im geringften geringer ichagen, wenn ichon D. Faust sich ehemale daselbst aufgehalten hatte.

Die Disputation bestehet aus dreyen Capiteln, in dem ersten werden die unterschiedene Meynungen der Autoren von dem D. Faust angeführet; der Autor handelt zuerst von der Lebenss-Beschreibung desselben, welche ein gewisser Georg Rudolph Widemann versertiget haben sol. § II. Hernach führet er unter den Autoren, die des Fausti gedacht haben, Johannem Manlium in Collectaneis, welchen er für den ältesten derselben hält. § III.

a) Illud inique tuli, Patriam hanc nostram, ipsamque Wittenbergam tam infausti filii matrem vulgo nuncupari.

1740. Eberhard David Hauber: Bibliotheca, Acta et Scripta Magica II, 22

Andream Hondorfium in Promptuario Exemplorum § IV. Johannem Wierum de Praestigiis Daemonum. § V. Conradum Gesnerum in Onomastico § VI. Philippum Camerarium in Horis succisivis. § VII. Und zulest Martinum Del Rio § VIII. in Disquisit. magicis au.

Das zweyte Capitel enthält eine Untersuchung des Lebens und der Thaten des Fausts, da der Autor insonderheit bemühet ist, wie ich schon zuvor erinnert habe, zu zeigen, daß Faustus kein Wittenberger gewesen, und nicht da= [710] selbst gewohnet habe. Hernach führet er einige Historien oder läppische Erzählungen an, welche in der Lebens-Beschreibung des D. Fausts geslesen werden, und zeiget, daß man eben derzleichen auch von anderen sur Zauberer ausgeschrenen Personen, Alberto Magno, Agrippa etc. vorgegeben habe; Zulett widerspricht er Gesnero und Wiero, welche Faustum für einen Vaganten, oder so genannten sahrenden (vagirenden) Schüler gehalten, S. XIII. XIV. und leugnet §. XV. mit Freudio 1) in den Gewissens Fragen, das Faust ein Doctor Medicinae gewesen.

In dem dritten Capitel wird die wahre Meynung von dem Faust und der Lebens-Beschreibung desselben vorgetragen. Der Autor stimmet in diesem Stück Naudaso ben, und hält mit demsselben die Geschichte des D. Fausts für eine Zauber-Roman &. II. V. Denn es ist keine Fabel, weil unterschiedene Zeugen sind, die Faustum gekennet haben. Es ist aber auch keine Historie, denn es ist voller Fabeln, und offenbahr erdichteter Erzählungen. &. III. Er führet daben die Scribenten an, die des Fausts hätten gedencken können, und doch nicht gedacht haben. Diese sind Sleidanus, Thuanus, und unter denen, die von des Teustels-Sachen geschrieben haben, Bodinus in seiner Daemonomanie, und Caspar Peucerus de Divinatione. Er handelt darauf von der Zeit, da Faustus gelebet hat, und zuletzt von seinem tranrigen Ende, welches er genommen haben sol.

[711] Der Herr Praeses hat zulett noch dieses Distichon bengesüget:

Leucoreis Faustus qui nunquam vixit Athenis Nunc se Leucoream contulit in Cathedram.

<sup>1) 3</sup>m Text fteht Frendio. D. S.

### Der Faust, welcher niemahls auf der Univernität Bittenberg geweien, ift nun gar auf die Catheder zu Bittenberg gefommen.

Weil ich selbst diese noch nicht genug erläuterte Sache von dem D. Fanst, und der Lebens-Beichreibung deffelben, in einer eigenen Dissertation untersuchen werde, so wil ich hier von dem Inhalt dieser Neumannischen Dissertation nicht weitläuftiger handeln.

Ich eriehe übrigens aus der Disputation de Pactis hominum eum diabolo, welche ann. 1716. unter dem Praesidio des Herrn D. Foertschen zu Jena gehalten worden, S. XIII. p. 31. daß diese Disputation auch in das Teutiche übersetzt sen, unter dem Titul: Jo. Ge. Neumanns Betrachtung des sogenannten Fausti.

### 243

# 1740. Louis Moreri: Grand Dictionaire Historique IV.

Le Grand Dictionaire Historique. Ou Le Mélange Curieux De L'Histoire Sacrée Et Profane: Qui Contient En Abregé, Les Vies Et Les Actions Remarquables Des Patriarches, des Juges, des Rois des Juifs, des Papes, des saints Péres et anciens Docteurs Orthodoxes; des Evêques, des Cardinaux, et autres Prélats célébres; des Hérésiarques et des Schismatiques, avec leurs principaux Dogmes: Des Empereurs, des Rois, des Princes illustres, et des grands Capitaines: Des Auteurs anciens et modernes, des Philosophes, des Inventeurs des Arts, et de ceux qui se sont rendus recommandables en toutes sortes de Professions, par leur Science, par leurs Ouvrages, ou par quelque Action éclatante. L'Etablissement Et Le Progrès Des Ordres Religieux et Militaires, et La Vie de leurs Fondateurs. Les Genealogies De Plusieurs Familles illustres de France et d'autres Païs. L'Histoire Fabuleuse Des Dieux, et des Héros de l'Antiquité Payenne. La Description Des Empires, Royaumes, Républiques, Provinces, Villes, Isles,

Montagnes, Fleuves, et autres Lieux considérables de l'ancienne et nouvelle Geographie, où l'on remarque la situation, l'étendue et la qualité du l'aïs; la Religion, le Gouvernement, les Mœurs et les Coutumes des Peuples; Où l'on voit les Dignitez: les Magistratures ou Titres d'Honneur: les Religions et Sectes des Chrétiens, des Juifs et des Payens: les principaux Noms des Arts et des Sciences: les Actions publiques et solemnelles: les Jeux: les Fêtes, etc. les Edits et les Loix, dont l'Histoire est curieuse; et autres Choses, et Actions remarquables. Arec L'Histoire des Conciles Généraux et Particuliers, sous le nom des lieux où ils ont été tenus. Le tout enrichi de Remarques et de Recherches curieuses, pour l'éclaircissement des difficultez de l'Histoire, de la Chronologie, et de la Géographie. Par Mre. Louis Moreri, Prêtre, Docteur en Théologie. Dix Huitieme Et Derniere Edition, Revue corrigée et augmentée très considérablement, Tome Quatrieme. Letters F-H.

Chez P.Brunel, R.Wetstein, la Veuve de P. de Coup. G. Kuyper, F. l'Honoré et Fils, P. Humbert, Z. Chatelam, H. Uytwerf, F. Chamguion, J. Wetstein et G. Smith, P. Mortier, et J. Catuffe.

Chez S. Luchtmans et C. Haak.

Chez S. Luchtmans et C. Haak.

Chez P. Gosse, J. van Duren, J. Néaulme, et Moetjens, G. Block, et A. van Dole.

A. Utrecht, Chez E. Néaulme.

M. DCC. XL.<sup>1</sup>)

Avec Privilége de nos Seigneurs les Etats de Hollande et de West-Frise.

p. 36a

Faustus, (Jean) Docteur, doit avoir été un fameux Nécro-

<sup>1)</sup> Bon sämtlichen Ausgaben dieses Worterbuchs, die mir vorgelegen haben, enthält nur die obige Ausgabe Amiterdam 1740 den Artikel Sauft. Auch in der Ausgabe Basel 1740 findet er sich nicht. Ebensowenig in den späteren Auflagen, die mir zugänglich waren. D. H.

mangien dans le commencement du XVI siecle. Quelquesuns le disent natif de la Souabe, d'autres d'Anhalt, et d'autres encore de la Marche de Brandebourg pres de Soltwedel. Son Pere etoit un païsan, qui envoya il fils à ses parens à Wittenberg, on il frequenta le College et s'attisa par son esprit l'affection de tous ceux qui le connoissoient. A l'àge de 16 ans il alla a Ingolstadt pour v etudier la Théologie. et trois ans apres il prit le degre de Maître es Arts. Il quitta ensuite la Théologie, et s'appliqua avec une assiduité extraordinaire a la Médecine et à l'Astrologie Judiciaire. Pendant cet intervalle de tems, il hérita des biens considérables de son oncle paternel qui mourut à Wittenberg. Il employa cet héritage a la débauche, s'adonna entièrement à toute sorte de sortiléges et aux conjurations des Esprits, et se pourvut de tous les Livres Magiques. Jean Wagner, fils d'un Prêtre de Wasserburg, fut le Domestique fidèle qu'il se choisit et à qui il communiqua tous ses secrets. Faustus se servit aussi, pendant deux ans. des instructions de Christophe Kayllinger fameux Chrystallomancien. Enfin l'infortune Faustus conjura le Démon, traita avec lui pour 24 ans, et en reçut un Esprit familier pour son service, nommé Mephistophéles, Faustus doit avoir joué de tours surprenans à la Cour de l'Empereur, Maximilien I. Mais à la fin le Démon doit l'avoir étranglé et déchiré d'une manière effrovable dans le village de Rimlich, entre minuit et une heure. Il avoit aloirs 41 ans. George Rodolphe Wiedemann raconte tous ceci dans l'Histoire de la Vie de Jean Faustus. Il est vrai qu'il y en a plusieurs qui doutent s'il y a jamais eu un tel Faustus au monde. Quoi qu'il en soit, il est certain que Philippe Mélanchthon. qui vivoit dans ce tems-là, en parle comme d'une affaire notoire. Au reste l'Histoire de Faustus est si connue en Allemagne, que les Comédiens en ont fait le sujet d'une de leurs principales Pièces qu'ils jouent sur tous les Théatres. Manlius, Loci communes. Camerarius, Horae subcisivae. Neumann, Dissert, de Fausto praestigiat. Hannover. Auszug de an. 1701 p. 18. Tentzel, Curieuse Biblioth. 3 fache 3 reposit. Strave, Antiqua mense Jun. an. 1706 p. 232 et suiv.

#### 244

### 1740. E. A. Hagen: Geschichte des Theaters (1854)

Weschichte des Theaters in Preußen, vornämlich der Bühnen in Königsberg und Danzig von ihren ersten Anfängen bis zu den Gastspielen J. Fischers und L. Devrients. Bon Dr. E. A. Hagen, Professor. Königsberg, 1854. Gedruckt bei E. J. Dalkowski.

S. 116 [Schauspieler hilferding 1740 in Königsberg.]

Hilferding, wenn auch die Bühne seines Vaterlandes ihm als Muster galt, so hielt er doch für gut, das Verschiedenartigste auf die Szene zu führen und wo möglich alle Principale darin zu überbieten. Er gab biblische Stücke und daneben den Doctor Faust. Die Strenggläubigen führten Klage, er habe "biblische Geschichten auf eine profane Art vorgestellt, zum Misbrauch des Namens Gottes förmliche Gebete auf dem Theater thun lassen, einen Menschen aufgeführt, der ein Bündniß mit dem Teufel machen, dabei seine Eltern, Taufe, Religion und Gott sormellement auf dem Theater abschwören müssen").

#### 245

### 1741. Königlich Preussisches Geheimes Staatsarchiv zu Königsberg

Königlich Preußisches Geheimes Staatsarchiv zu Königsberg. Oftpreußischer Foliant 1207a Protofoll über die Sitzung des oftpreußischen Etatsministeriums vom 17. April 1741:

<sup>\*\*)</sup> Das geiftliche Ministerium, an der Spige D. Spener, nahm 1703 von Doktor Fausten's Tragödie, die auf dem Berliner Rathhaus Sebastian di Scio gab, den Grund, "auf gänzliche Abstellung des bisherigen Unwesens", nämlich auf Austhebung des Theaters anzutragen, weil man "zu seufzen bewogen worden" über "die förmliche Beschwörung der Teusel, welche (auf Faustens Rus) erscheinen sollten und die lästerliche Abschwörung Gottes an den bösen Feind." Plümicke S. 77.

1741. Johann George Kevsaler: Fortsetzung Neuester Reisen

Gerr von Kunbeim!) wird dem Gulferding andeuten, feine biblischen Giftorien und ifandaleuse Comodien aufzuführen?).

### 246

### 1741. Johann George Keyssler: Fortsetzung Neuester Reisen

Aohann George Renglere, Mitgliede der Königl. Großbritt. Societät, Fortietung Reueiter Reisen, durch Teutschland, Böhmen, Ungarn, die Schweit, Italien und Lothringen, worinn der Zustaud und das merckwürdigste dieser Länder beschrieben wird. Mit Kupfern. Hannover, Im Berlag sel. Ricolai Förstere und Sohns Erben 1741.

3. 1130 [in einer Beichreibung Erfurte]

Auf einer Brude über die Gera ift an einem Stein ein Rad zu fehen, und soll solcher Plat die mitte der Stadt fenn. Nahe daben wird ein Haus vor die ehemalige Bohnung des berühmten D. Faust angegeben. Register unter &.

D. Kaufts Hauß II. 1130.

### 247

# 1742. Eberhard David Hauber: Bibliotheca, Acta et Scripta Magica III, 27

Bibliotheca, Acta Et Scripta Magica Gründliche Rachrichten, und Urtheile Von jolchen Buchern und Handlungen, Belche Die

<sup>1)</sup> Giner von den Ministern. D. S.

<sup>2)</sup> Ich verdanke diese Mitteilung Geren Dr. Ehrenberg in Königsberg, der in Vertretung des Staatsarchivars die Güte hatte, die betreffenden Akten für mich durchzusehen. Weder im Monigsberger Stadtarchiv noch im dortigen Staatsarchiv ist die Eingabe der Kirchenstrengen gegen Hilferding oder andere Akten zu diesem kalle vorhanden, so daß die Angaben Hagens, die sich offenfundig auf derartiges früher vorhandenes Material gründen, mit obiger Notiz zusammen als die einzigen verbürgten Nachrichten darüber zu gelten haben. Auch das Geheime Staatsarchiv zu Berlin enthält kein Material zu der Angelegenheit. D. H.

<sup>3)</sup> In ber 2. Auflage, Sannover 1751, fteht die Stelle U, 1351. D. B.

1742. Eberhard David Hauber: Bibliotheca, Acta et Scripta Magica III, 27

Macht des Teufels in leiblichen Dingen betreffen, Zur Ehre GOttes, und dem Dienst der Menschen heraus gegeben. Bon D. Ebershard David Hauber, Hochgräfl. Schauenburgs und Lippischen Superintendenten, der Känserlichen Leopold-Carolinischen Academie und der Königl. Preussis. Gesellschaft der Wissenschaften MitsGenossen. Fünf und zwanzigstes Stück. LEMGO, Gedruckt ben Joh. Heinrich Meyer, 1741.

Band III, zwischen S. 134 und 135. Sieben und zwanzigstes Stüd. Anno 1742.

**E**. 184

### CCXXXI.

D. Chrift. Aug. heumanns glaubwürdigste Rachricht von D. Fausten, In einem Schreiben au herrn D. haubern.

Hochsechrwürdiger und Hochgelahrter herr Doctor, Hochsechrtester herr Consistorial-Rath und Superintendens,

Em. Hochwürden haben bisher mit ihrer Bibliotheca Magica nicht wenige Leser sehr vergnüget, auch manchem die abergläubischen Schuppen von feinen Augen gludlich abgezogen. Die Ehre, welche Sie dadurch erlangen, ob fie biefelbe gleich nicht fuchen, fondern die Chriftliche Absicht haben, durch ihren Dienft die gründliche Beisheit gemein zu machen; Ihre Ehre, fage ich, ift um fo viel gröffer, weil die Theologischen Febern mit solchen Materien ent= weder gar nicht ober boch unglücklich beschäftiget zu jenn pflegen. In den jüngsten Zeiten hat der große Theologus, Buddeus, ein besonderes Buch heraus gegeben de atheismo et superstitione, [185] welches nicht nur der Teutschen, sondern auch der Hollanbischen und Frangösischen Ubersehung gewürdiget worden. Er hat aber nur die erste seiner Materien vortreflich abgehandelt: von ber andern aber handelt er bermaffen unvollkommen, daß, wenn man nach dem Spruche: Qui tacet, consentire videtur, ben feligen Mann beurtheilen dürfte, man fagen fonte, er habe an allen den= jenigen Studen bes Aberglaubens Theil genommen, die er in feiner Schrift nicht verwirffet. Und wie fteif halt er nicht an ber altvaterifchen Mennung von Gefpenftern und von der Bauberen! wie weit hat es ihm hierinnen ber Rintelische Theologus, der jel. D. Bierling, auvor gethan, von welchem ich jüngstens in den Actis eruditorum 1724. p. 490. folgendes mit Bergnügen las: Ingenue exponit, quid de magia sentiat, miraturis fortasse libertatem ejus iis, qui sentiunt. Theologos solere omnium ultimos novas amplexari veritates suoque munire suffragio. Statuit igitur, quosdam sibi ipsis videri errore phantasiæ pactum iniisse cum Diabolo: at doctrinam de vero et expresso pacto cum Satana originem suam debere tenebris Papææ superioris ævi ignorantiæ. Daß aber die Theologi von dem aberglaubischen Hertommen in der Lehre jo ichwerlich abzubrin= [186] gen find, und daß, wie Sutchinion, welcher doch felbit ein Theologus ift, aufrichtig bekennet, der Orden der Geiftlichen, nicht tan von dem Aberglauben fren gefprochen werden, etliche wenige Glieder defielben ausgenommen; davon mag wohl diefes die rechte Urfach fenn. Es ift nemlich die superstition eine Stief-Schwefter, und bem aufferlichen Ansehen nach unschädliche oder wohl gar dienstfertige Rachbahrin der Religion. Daber fiebet diese jener immer durch die Finger: Da fie hingegen der Atheisteren, ale ihrer Erp-Feindin, nich mit gröftem Gifer widerjetet. Em. Sochwürden haben bemnach in ihrem ersten Tomo p. 358. gar wohl augemerdet, daß die meiften Gelehrten, die von dem Aberglauben Bucher ichreiben, auch mit ihrem Erempel bas alte Sprichwort bestätigen: Rleine Diebe hendet man, die groffen aber laffet man lauffen. ichreiben und ichrepen (belieben fie doch ihre eigene Borte gu vernehmen! mit groffem Gifer wider folche Aberglauben, welche entweder von gar feiner Bichtigfeit find, oder bereits von jederman verworffen werden, und alfo dem menichlichen Geschlechte nicht sonderlich schädlich find. Aber diejenige Aberglanben, welche noch herrichen in der Chriftlichen Rirche, und welche tausendmahl schädlicher, als jene find, [187] und auf das Verderben der menichlichen Gesellschaft abzielen, 3. E. von der Gewalt des Teufels über die Creaturen, fo wohl durch sich selbst, als durch die heren und Zauberer, behalten und vertheidigen fie als Wahrheiten.

Doch wo komme ich hin? Ich wolte nur, Hochgeehrtester Herr Doctor, meine Hochachtung gegen dero gelehrten Liebes-Dienst, welchen sie durch ihre nur genante Bibliothecam der Teutschen Welt erweisen, hiermit bezeugen, und hernach bitten, dero T. I. p. 348. und T. II. p. 711. gethanes Versprechen, von dem so

1742. Eberhard David Hauber: Bibliotheca, Acta et Scripta Magica III, 27

bekanten Hegenmeister, D. Fausten, gründliche Rachricht zu ertheilen, nach nunmehr schon langem Harren ins Werk zu setzen. Hierzu werde ich um so vielmehr veranlasset, weil ich selbst vier Zeugnisse habe, die den Grund zu dero Gebäude legen können: und welche ich hiermit Ew. Hoch-Chrwürden vor die Augen lege. Solten dieselbe ihnen etwa schon bekant sehn, so werden doch meine bengefügten Anmerckungen nicht gantlich zu verachten sehn.

Es sind aber meine vier Zeugen recht glaubwürdige und unverwerfliche Zeugen: welche, wenn sie dem Altorsischen Prof. Dürrio, und dem Französischen Critico, Naudæo, bekant gewesen wären, so würden sie nicht die ganze Historie von D. Fausten, vor eine Fabel er= [188] kläret, und dieser denselben un homme imaginaire, une Chimere des Allemans (a) genennet, jener aber in einem besonderen Briefe (b) zu behaupten sich unterstanden haben, daß der erste Buchdrucker, Johann Faust, zu dieser Fabel Anlaß gegeben, indem man ihn wegen seiner neuen Kunst ansfänglich vor einen Zauberer gehalten habe.

Ich wil aber meine vier Zeugen Ew. Hoch-Chrwürden in solcher Ordnung præsentiren, daß der jüngste zuerst auftreten, hernach die ältern reden, und endlich der allerälteste mit besonderer Ernsthaftigkeit beschließen sol. Sie haben alle viere in dem sechzehenden Jahrhunderte gelebet, und ist der erste 1588. der andere 1560. der dritte 1526. und der vierte 1516. gestorben. Die dren letten haben D. Fausten mit ihren Augen gesehen: der erste aber nicht. Ex ist aber dieser dennoch ein guter Zeuge, weil er dassenige vordringet, was er ans dem Munde eines seiner Freunde, welcher D. Fausten gesehen, und sehr wohl gekant hatte, vernommen hat. Sie sind alle viere Ew. Hoch-Chrw. ihren Nahmen nach, gar wohl bekant, und um so viel weniger werden sie ihnen die audient versagen.

[189] Mein erster Zenge ist also JOANNES WIERUS, und lauten dessen Worte (c) also:

<sup>(</sup>a) In seinem Dialogue de Mascurat. p. 520.

<sup>(</sup>b) Diesen Brief hat Herr Schelhorn in seine Amoenitates literarias eindrucken laffen, und zwar in T. V. p. 50 segg.

<sup>[189] (</sup>c) Lib. II. de præstigiis et incantationibus c. 4. p. 156 sq. editionis quintæ, quæ a. 1577. prodiit Basileæ.

Journes Faustus, ex Kandling oppido oriandus, Cracoviæ Magiam di dicit, camque paucis annis ante quadragesimum supra -e-quimille-simum in diversistiermaniæ locis exercuit. — — Sceleris ergo captus Batoburgi in Mosæ ripa ad Geldriæ fines. Barone Hermanno absente, mitius ab ejus sacellano D. Joanne Diestenio tractabatur: quod huie viro bono nec callido plurium rerum cognitionem artesque varias polliceretur. Hine et tamdiu vinum, quo Faustus unice afficiebatur, promsit ille, donec vas evacuaretur. Quod cum Faustus intelligeret. atque. Graviam sibi abeundum esse, ut raderetur barba, diceret alter: vinum is si adhuc curaret, artem denuo promittit (Faustus) singularem, qua citra novaculæ usum tolleretur barba. Conditione accepta, arsenico confricari eam citra ullam præparationis mentionem jubet: adhibitaque illinitione. tanta successit inflammatio, ut non modo pili, sed et pellis cum carne exureretur. Cum sto- 1900 macho idem ille (Doestenius) mihi facinus hoc non semel recensuit. — Hic (Faustus) tandem in pago Ducatus Wirtenbergici inventus fuit juxta lectum mortuus inversa facie, et domo præcedenti nocte media quassata, ut fertur.

3ch mache hierben folgende Anmerdungen. Wierus ober Weiher, welches fein Teuticher Nahme mar, daher er auch von einigen ift Piscinarius genennet worden,) hat Raufts Lebensund Todes-Zeit nicht genau genug gewuft. Er wurde fonft nicht paucis annis ante quadragesimum geichrieben haben. erkennet ein aufmerchamer Leier leichtlich, daß Dorstenius bas andere Sag Bein vorher hat fommen laffen muffen, che ibn 1). Fauft die ichmelmische Aunit des Bartpupens gelehret bat: und daß auch juvor diefer Betrieger das Bein-Tag nebft ihm (Dorstenio) ausgeleeret hat. Prittens erhellet auch, daß D. Fauft ihm die Runft zwar geoffenbahret, aber nicht felbst an dem Dorstenio probiret hat, joudern dag erft nach Faufts Abreije Dorstenius die unglüdliche Probe an feinem Barte gemachet hat. Endlich, was Wierus von D. Faufts Todes-Art jum Beichluffe erzählet, beruhet auf einem Fertur: und ift alfo diefes Beugniß nicht por gultig und untrüglich anzunehmen.

[191] Mein zwenter Beuge ift MELANCHTHON, deffen Difcurfe

Joannes Manlius (d) gesammlet hat. Wie denn in seinen Collectaneis p. 160. (edit. Basil. 1600.) eines Poeten folgende Worte von diesem Buche zu lesen sind:

> Nunc etiam placeant deducta Melanchthonis ore, Manlius in seros que cupit ire dies.

Ja p. 156. schreibt Manlius selbst folgendes: Labor hic noster collectus ex ore D. Philippi Melanchthonis. Und ob er gleich hinzu setet: aliisque clarissimis viris; so ist doch das meiste aus Melanchthons Munde gestossen. Daß aber hierunter gehöre das nun bald folgende Zeugniß, wird ein jeder Leser aus mehr als einem Umstande des Textes von sich selbst erkennen. Es hätte also dieses Buch die Aufschrift Melanchthoniana, oder Me= [192] lanchthons Tisch=Reden, sühren können. Nun hören sie doch, hochgeschätzer Herr Consistorial-Raht, dieses grossen Mannes Aussage an, wie sie p. 38. und 39. besindlich:

Novi (ich habe gekennet) quendam, nomine Faustum de Kundling, quod est parvum oppidum, patriæ meæ vicinum. Hic cum esset scholasticus Cracoviensis, ibi magiam didicerat. — Vagabatur passim: dicebat arcana multa. Ille Venetiis cum vellet ostendere spectaculum, dixit, se volaturum in coelum. Diabolus igitur subvexit eum, et afflixit adeo, ut allisus humi pæne exanimatus esset: sed tamen non est mor-Ante paucos annos idem Joannes Faustus postremo tuus. die sedit admodum moestus in quodam pago ducatus Wirtenbergensis. Hospes ipsum alloquitur, cur moestus esset præter morem et consuetudinem. Erat alioqui turpissimus nebulo, inquinatissimæ vitæ, ita ut semel atque iterum pæne interfectus sit propter libidines. Ibi dixit hospiti in illo pago: Ne perterrefias hac nocte. Media nocte domus quassata est. Mane cum Faustus non surgeret, et jam esset fere meridies,

<sup>[191] (</sup>d) Dieses hat M. Neumann nicht gewust, und verwirft berowegen in seiner a. 1683. zu Wittenberg gehaltenen Disp. de Fausto præstigiatore, bieses Zeugniß, als ein Zeugniß Manlii, welchen er vor einen tüchtigen Zeugen anzunehmen keine Ursach finde. Es schmecket aber, daß ich meine Weynung aufrichtig sage, die gange Neumannische Disp. nach einem jungen Magister, und ist kein Zweisel ben mir, sie wurde, wenn er sie zehn Jahre später versertiget hätte, eine gang andere Gestalt bekommen haben.

hospes ingressus est in ejus conclave, invenitque eum iacentem prope lectum inversa facie, sic a Diabolo interfectus. Vi- [193] vens adhuc habebat secum canem, qui erat Diabolus. — Hic Faustus in hoc oppido Wittenberga evasit, cum optimus Princeps, Dux Joannes, dedisset mandata de illo capiendo. Sic Noribergæ etiam evasit. Cum jam inciperet prandere, æstuavit: surgitque statim, solvens, quod hospiti debebat. Vix autem venerat ante portam, cum veniunt lictores, et de eo inquirunt. Idem Faustus Magus, turpissima bestia, et cloaca multorum Diabolorum, vane gloriabatur de se, omnes victorias, quas habuerunt Cæsariani exercitus in Italia, esse partas per ipsum sua magia.

Ich mache auch hierben ein Laar Anmerckungen. Wenn nemlich Melanghthon bezeuget, er habe Fauften gefant, mer wolte dem ehrlichen und redlichen Manne diefes nicht glauben? Ich wurde es auch einem fehr vor übel halten, der an dem, mas Melanchthon von Raufts Entfliehung aus der Stadt Bittenberg erzählet, zweifeln wolte. Melanchthon lebete ja damahle zu Bas aber Melanchthon von der Bauberen-Schule Bittenbera. ju Cracau, von Faufts Simmelfahrt zu Benedig, von beffen Leib-Teufel, in der Gestalt eines Sundes, und endlich von Raufts Borherverfündigung seines Todes, und von der [194] darauf erfolgten Todes-Art ergablet; davon zeiget er deutlich genug an, daß er es nur vom Hörenjagen habe. Ber aljo biejes alles nicht glauben will, der bedienet fich einer höchitbilligen Frenheit. glaube es felbst nicht: weil ich weiß, daß Melanchthon sehr leicht= gläubig, und insonderheit von Geren-Bundern, nach ber Beschaffenheit seiner Zeit, mit dem geringften Bobel einstimmig gewesen.

Run mag mein britter Zeuge auftreten, CONRADUS MUTI-ANUS RUFUS. Diefer schrieb (e) an einen Freund am 7. Oct. 1513. folgendes:

Venit octavo abhine die quidam chiromanticus Erphurdiam, nomine Georgius Faustus, Helmitheus Hedebergensis,

<sup>[194] (</sup>e) Der Brief, in welchem diese Worte befindlich, ist unter benen von Zenzeln a. 1701. heraus gegebenen Briefen bes Mutiani Rusi der hundert und gwantigste Die Worte selbst stehen p. 95.

merus ostentator et fatuus. Ejus et omnium divinaculorum vana est professio. Rudes admirantur. — Ego audivi garrientem in hospitio. Non castigavi jactantiam. Quid aliena insania ad me?

Auch ben diefer Erzählung mercke ich eines und das andere Rufus nennet Fauften mit dem Vornahmen Georgius. Rupor [195] aber nennete ihn Melanchthon (f) Johannes. Ber ift wohl der glaubwürdigste? Ich sage: Rufus. Denn dieser Zeuge ift nicht nur älter, sondern hat auch zum benftimmigen Beugen den Trithemium, welcher nun auch seine Aussage thun fol. Wenn ihn aber Rufus nennet Helmitheum Hedebergensem, fo leget er und ein rechtes Ratel por. Quid hoc sibi vult? muß ein jeder ausruffen, ber bieses liefet ober horet. Beil es nun ein Räpel ift, so darf und wil Solte ich es nicht treffen, so lieset es vielleicht einer, ber scharffinniger im Rahten und glücklicher im Errahten ift. Ich vermuhte demnach, daß Tenzel in dem Msc. unrecht gelesen habe Hedebergensis, und daß die Buchstaben megen ihres hohen Alters verdunkelt gewesen. Ich glaube also, Rufus habe Wirtebergensis geschrieben. Denn in dem Bürtembergischen Lande mar D. Fauft gebohren. Bas aber Helmitheus jen, ichlieffe ich aus diefen benden Worten unfere Mutiani Rufi: Rudes (eum) admirantur. kömmet mir also für, Rufus habe nicht Helmitheus, sondern Hemitheus geschrieben. Die Bel= [196] den werden vom Hesiodo Egy. v. 160. ημίθεοι, Salb=Götter genennet. Und aus den Reden Isocratis p. 134. 452. 464. und 480. (editionis Wolfianæ Basil. 1594.) ift mir befant, daß diejer Belden-Titel in Griechenland gar fehr gebräuchlich gewesen. Da nun dieser Nahme D. Fauften, ale einem (wie Trithemius bezeuget,) gewesenen Schul-Rectori, nicht kan unbekant gewesen jenn, jo glaube ich, er habe sich beswegen nicht Semitheum, fondern Hemitheum genennet, damit die fo gar grobe Charlatauerie ihm nicht all zu groffen Sag erwecken möchte. Noch eine. Ich finde in Motschmanns Erfordia literata, etwas von D. Fauften, aus einer alten

<sup>[195] (</sup>f) Wierus, welcher ihn auch Johannes nennet, kömmet hier in keine Consideration, indem er es dem Melanchthoni nur nachgeschrieben. Bie benn offenbahr ift, daß er die Stelle Melanchthons por Augen gehabt.

Erinrtischen Chronic ausgeschrieben, nemtich im T. II. p. 372. 11. Es ist aber nicht wehrt, allbier angeführet zu werden, indem man bald erfennet, daß der unbekante Berfasser derielben Chronick ein sehr einfältiger Trops gewesen, der die albernsten Erzählungen vor richtige Bahrheiten angenommen. So viel aber glaube ich ihm ohne Schwierigkeit, daß D. Faust sich eine Zeitlang zu Ersurt ausgehalten, und daß man ihn vor einen sein gelehrten Mann gehalten habe.

Runmehr kommet an dich die Reibe, du vortreflicher und billigst hochbelobter TRITHEMIUS. Sage an, was dir von Fauften bewust ist. Rede, weil dein Rund ichon [197] langst verschlossen ist, mit deiner Feder. Run es redet der liebe Rann in einem a. 1507. den 20. August. geschriebenen g Briefe also:

Homo ille, de quo mihi scripsisti, Georgius Sabellicus, qui se principem necromanticorum ausus est nominare, gyrovagus, battologus et circumcellio est: dignus, qui verberibus castigetur, ne temere deinceps tam nefanda et Ecclesiæ sanctæ contraria publice audeat profiteri. Quid enim sunt aliud tituli, quos sibi assumit, nisi stultissimæ ac vesanæ mentis indicia, qui se fatuum, non philosophum, ostendit? Sic enim titulum sibi convenientem formavit. Magister GEORGIUS SABELLICUS, FAUSTUS JUNIOR, fons necromanticorum, astrologus, Magus secundus, chiro- [198] manticus, (h) agromanticus, pyromanticus, in hydra (i) arte secundus. Vide

<sup>[197] (</sup>g) Dieser Brief des Trithemii ist in seinen zu Hagenau a. 1536. in 4. von dem berühmten Juristen Jacobo Spigelio, heraus gegebenen Briefen p. 312. sq. besindlich. Es ist nicht zu verwundern, daß dieses Zeugniß benen, die bischer von D. Fausten geschrieben, nicht befant worden. Denn diese Epistolæ familiares Trithemii sind dermassen rar geworden, daß sie auch dem helluoni librorum. Fabricio, nicht in die Hande gerahten. Derselbe würde sie sonst, seiner strengen accuratesse gemäß, anders und richtiger beschrieben haben in seiner Bibliotheca Latina mediæ et insimm wetatis lib. IX. p. 459.

<sup>[198] (</sup>h) Es sol vielleitht aëromanticus heissen. Man sehe Fabricii Bibliographiam antiquariam cap. XII. §. 2. p. 410. welcher doch in seinem Catalogo divinationum die vom Cyrillo Hierosolymitano in Catech. mystagog. I. §. 5. crwehnte Petalomantiam nicht mit angezeiget hat.

<sup>(</sup>i) Berstehet Faust etwa hierdurch die Hydromantiam? von welcher auch Augustinus handelt lib. VII. de civitate Dei cap. 35. ober hat wohl gar Trithemius geschrieben: in hydromantia secundus?

stultam hominis temeritatem, quanta feratur insania, ut se fontem necromantiæ profiteri præsumat, qui vere omnium bonarum literarum ignarus fatuum se potius appellare debuisset, quam Magistrum. Sed me non latet ejus nequitia. Cum anno priore de Marchia Brandenburgensi redirem, hunc ipsum hominem apud Geilenhusen oppidum inveni: de quo mihi plura dicebantur in hospitio frivola, non sine magna ejus temeritate ab eo promissa. Qui mox, ut me adesse audivit, fugit de hospitio, et a nullo poterat persuaderi, quod se meis præsentaret aspectibus. Titulum stultitiæ suæ, qualem dedit ad(k) te, quem memoravimus, per quendam civem ad me quoque destinavit. Referebant quidam in oppido (illo) sacerdotes, quod in multorum præsentia dixerit, tantam se omnis [199] sapientiæ consecutum scientiam atque memoriam, ut, si volumina Platonis et Aristotelis omnia cum tota eorum philosophia in toto periisse[n]t ab hominum memoria, ipse suo ingenio, velut Ezras alter Hebræus, restituere universa cum præstantiore valeret ele-Postea me Neometi (1) existente Herbipolim (m) gantia. plurimorum fertur venit, eademque vanitate actus in dixisse præsentia, quod Christi Salvatoris miracula non sint miranda, se quoque omnia facere posse, quæ Christus fecit, quoties et quandocunque velit. In ultima quoque hujus anni quadragesima venit (n) Stauronesum, et simili stultitia gloriosus de se pollicebatur ingentia, dicens, se in alchimia omnium, qui fuerint unquam, esse perfectissimum, et scire atque posse, quicquid homines optaverint. Vacabat interea munus docendi scholasticum in oppido memorato, ad quod Francisci ab Sickingen, Balivi (0) Principis tui, hominis mysticarum rerum percupidi, promotio-[200] ne fuit assumtus:

<sup>(</sup>k) Dieser Brief ist geschrieben an Joannem Wirdungum de Hassurt, Mathematicum doctissimum.

<sup>[199] (1)</sup> Speier.

<sup>(</sup>m) An diesem Orte, nemlich zu Burzburg, war Trithemius bamahls ein Abt.

<sup>(</sup>n) Aljo nennet auch in andern Briefen Trithemius bie Stadt Creuzenach.

<sup>(</sup>o) Dber-Amtmann, Droft.

qui mox nefandissimo fornicationis (p) genere, cum pueris videlicet, voluptari coepit: quo statim deducto in lucem fuga pænam declinavit paratam. Hæc sunt, quæ mihi CERTISSIMO constant TESTIMONIO de homine illo, quem tanto venturum desiderio præstolaris. Cum venerit ad te, non philosophum, sed hominem fatuum et nimia temeritate agitatum invenies.

Bir lernen erftlich aus diefem Zeugniffe, daß Faufts Borname Georgius gewesen, und nicht, wie man insgemein glaubet, Joannes: wie auch, daß Fauft fein Familien-Name gewesen: indem er fich Faustum juniorem, das ift, des alten Saufts Gobn, geschrieben hat, hingegen folget hieraus, daß er den Stalianischen Nahmen Sabellicus lich weiß aber nicht, aus was für besonderer Absicht,) aus Charlatanischem Muthwillen angenommen habe. Daß er würdlich auf einer Universität den Titel Magister befommen, ichlieffe ich baber, weil man ihn zu einem Schul-Rectore gemachet hat. Es redet demnach Trithemius im Gifer zu viel, wenn er ihn omnium bonarum literarum ignarum nennet. Bielleicht verglich Trithemius in scinen Gedanden Rauften mit fich felbst: da denn derfelbe frenlich gegen ihn ein [201] Erg-Stumper mar. Ich habe auf diese Beise in meinen Actis Philosophorum (g) das Urtheil Bocharti erklaret, da er auch einen Georgium, Bücher nemlich durch io viele bekanten Georgium Hornium, nennet rirum indoctum. Wenn ferner Trithemius berichtet, Rauft habe jo schändlich gepralet, dak auch gerühmet, er fen vermogend, mit Bunderwerden ce bem BErrn Chrifto gleich ju thun, jo muß ich feine Redlichfeit und Vorsichtigkeit loben, daß er das Wort fertur benfüget. hierans zu erkennen, daß Trithemius diefer Erzählung felbft nicht völligen Glauben bengemeffen. 3d aber glaube es beswegen gar nicht, weil man ihn ja unfehlbar wegen einer fo erschrecklich gott= lojen Rede murde ben dem Kopffe genommen und geftraffet haben. Benn endlich vom Trithemio unfer Fauft nicht Doctor, fondern Magister tituliret wird, jo wird vermuthlich jederman errahten, daß er auf keiner Universität sen mit dem Doctor-Titel geschmucket

<sup>[200] (</sup>p) Also muß es ohnschlbar heissen. Der Drucker hat formationis baraus gemachet.

<sup>[201] (</sup>q) In Tomo I. p. 1057, sq.

worden, sondern daß nur der Pöbel ihm diesen Titel bengeleget, wie denn solches noch heut zu Tage geschiehet, daß, wer nur vor einen Arzenen-Meister sich ausgiebet, und würcklich einige Patienten bedienet, von den gemeinen Leuten Herr Docter begrüsset wird. Da nun insonderheit kein Marckschreper so unglücklich ist, daß ihm [202] die Bauren diesen Titel versagen solten, was Wunder, wenn auch Faust durch seine Wunder-Curen die tummen Leute bewogen, ihn sine auctoritate Cæsarea zum Doctor zu creiren?

So viel ift es, Hoch Ehrwürdiger Herr Consistorial-Raht, was ich zu dero Dienste habe überreichen wollen. In ihrer Bestrachtung der Faustischen Historie werden sie vermuhtlich das von D. Fausts Leben und Händeln, in den Druck heraus gekommene Buch, dessen Versasser sich Wiedemann nennet, in scharsse Censur nehmen, auch zu weiterer Unterdrückung des Teuselskünstischen Abersglaubens die daselbst erzählte Geschichte bestens beleuchten. Ich erwarte nebst vielen andern Liebhabern der Wahrheit diese dero Rachricht in kurkem, der ich mit aufrichtigster Ergebenheit und Hochachtung verharre

## Em. Soch=Chrwurden

Gehorsahmster Diener

C. A. Beumann.

Göttingen den 20. Zenner, 1742.

P. S.

Als mein Schreiben schon beschlossen war, siel mir noch eine Antwort ein, auf den Einwurf einiger (r) Gelehrten, welche aus [203] dem Stillschweigen so vieler Bücherschreiber, die im sechzehenden Jahrshunderte gelebet, mit grosser Zuversicht schliessen, es sey kein D. Faust in der Welt gewesen, sondern die Historie von ihm sen vom Ansange bis zum Ende eines müssigen und zugleich betrügerischen Gelehrten Erfindung. Hierben gebe ich nun solzgendes zu bedenden, daß nicht nur andere Bücherschreiber, sondern selbst die Historici von Prosession, die Geschichte der Gauckler und Warcktschreyer, wie auch anderer so geringen Leute, nicht würdigen aufzuzeichnen, und daß daher in solchen Dingen ein einziger Testis

<sup>[202] (</sup>r) 3. E. bes oben erwehnten Dürrii p. 57.

loquens gelten muß gegen funfzig Historicos tacentes. nun Bunder, daß D. Fauft in feinem hiftorijchen Buche feiner Beit angutreffen? Man achtete nemlich diesen Rerl nicht wehrt, fein (Bedächtniß auf die Nachkommen fortzupflangen, und felbit Trithemius hat feine Biffenschaft von D. Fauften in feines jeiner jo vielen hiftorischen Berde gebracht, fondern ergahlete nur, was er von ihm mufte, einem feiner Freunde, welcher ihm noch dazu zu diefer Ergahlung Anlaß gegeben hatte. 3ch wil biefer mit einem gleichen Grempel erlautern. In meiner Jugend lebete ein damahle jehr befanter Marct-Arpt, welcher auf allen Rarcten herum zog. 3ch habe ihn am Ende des vorigen Zahrhunderts, da ich zu Beit ein Schüler war, bajelbst geschen, als er mit groffer Bracht auf: [204] gezogen tam, und, nachdem er auf feine Schaubühne getreten mar, seine Rebe mit diesen Worten aufing: Soch= geehrtefte herren, ich bin der berühmte Gifenbart. habe aber ichon das Ende feines Ruhmes erlebet, und glaube, daß nach hundert Sahren niemand wissen wird, daß ein Marctichreger, Rahmens Gijenbart, in der Belt gewejen. Solte aber diejes mein Postscriptum jo alt werden, jo hoffe ich, man werde mein Bengniß gelten laffen, wenn auch gleich in dem Theatro Europæo, in Struvens Historia Germaniæ, in der Euros paijchen Jama, in den Actis eruditorum, und in andern dergleichen Büchern, des Gijenbarts nicht die geringfte Erwehnung jolte geichehen jenn.

#### 248

## 1742. Reflexions sur les Ouvrages de Literature

Reflexions Sur Les Ouvrages De Literature. Tome Sixième. A Paris, Chez Briasson, ruë Saint Jacques, à la Science. MDCCXLII.

p. 234

En parlant de l'origine de l'Imprimerie, il remarque que le Docteur Fauste, ce fameux sorcier, dont l'Histoire lamentable a été composée par Victor Cajet, n'est autre que Jean Fust, Imprimeur, qui passa pour Magicien, à cause de la beauté de ses éditions.

#### 249

# 1743. Friedrich Otto Mencken: Miscellanea Lipsiensia Nova

Miscellanea Lipsiensia Nova, Ad Incrementum Scientiarum, Ab His, Qvi Sunt in Colligendis Eruditorum Novis Actis Occupati, Per Partes Publicata. Edendi Consilium Suscepit, Sua Nonnulla Passim Addidit, Præfationem Præmisit, Frid. Otto Menckenius, Ph. Et I. V. D. Voluminis Secundi Pars Prima. Lipsiæ Apud Io. Frid. Gleditschium MDCCXLIII.

p. 109

V.

C. A. H. Recensio Epistolarum Familiarium Joannis Trithemii <sup>1</sup>).

p. 122

Pag. 312 et 313.

Hic dignissimam cognitu, eandemque fidei haud incertæ, narrationem<sup>n</sup> offendimus de magno illo, sed et malæ famæ, Medico, Doctore Fausto. Cui non sit volupe audire Tritemium, in Epistola ad Joannem Virdungumo de Hasfurt, Mathematicum doctissimum, hoc de eo perhibentem testimonium?

Homo ille, de quo mihi scripsisti GEORGIUS SABELLICUS, se principem necromanticorum ausus est nominare, gyrovagus, battologus, etcirumcellio: dignus, qui verberibus castigetur, ne temere deinceps tam nefanda et Eclesia sancta contraria publice audeat profiteri. Quid enim sunt aliud tituli, quos sibi assumit, nisi

<sup>1)</sup> Dieje Besprechung ift verfagt von C. A. Seumann, dem Berfaffer von Splitter 247. D. S.

n) Nuper quoque hoc et præterea tria æque certæ fidei testimonia de Fausto illo inserui Ven. Hauberi Bibliothecæ magicæ Tom. III. pag. 188 seq.

o) Ab hoc Hasfurto. Palatini Mathematico, patrem suum describi sibi, tum puerulo, eurasse yerédia, refert Melanchthon in Libro secundo Epistolarum suarum, a Peucero editarum, pag. 106 seq.

#### 1743. Friedrich Otto Mencken: Miscellanea Lipsiensia Nova

stultissima [123] ac resana mentis indicia, qui p se fatuum, non philosophum, ostendit? Sic enim titulum convenientem formarit: Magister GEORGIUS SABELLICUS FAVSTUS JUNIOR. fons necromanticorum, astrologus, Magus secundus, chiromanticus, 4 agromanticus, pyromanticus, in t hydra arte secundus. Vide stultam hominis temeritatem, quanta feratur insania, ut se fontem necromantia profiteri prasumat, qui rere 8 omnium bonarum literarum ignarus, fatuum se potius appellare debuisset, quam Magistrum. Sed me non latet ejus nequitia. Cum anno priore de Marchia Brandenburgensi redirem, hunc ipsum hominem apud Geilenhusen oppidum inveni: de quo mihi plura dicebantur in hospitio frivola, non sine magna eius temeritate ab eo promissa. Qui mox, ut me adesse audivit, fugit de hospitio, et a nullo poterat persuaderi, quod se meis præsentaret Titulum stultitia sua, qualem dedit ad te, quem aspectibus. memoravimus, per quendam civem ad me quoque destinavit. Referebant mihi guidam in oppido sacerdotes, guod in multorum præsentia dixerit, tantam se omnis sapientiæ consecutum scientiam atque memoriam, ut, si volumina Plato- [124] nis et Aristotelis omnia cum tota eorum philosophia in toto perissent t) ab hominum memoria, ipse suo ingenio relut Ezras alter Hebraus restituere universa cum præstantiore valeret elegantia. Postea, me Nemeti ui existente, Herbipolium venit, eademque vanitate actus in plurimorum fertur dixisse præsentia, quod Christi Salvatoris miracula non sint miranda; se quoque omnia facere posse, que Christus fecit, quoties et quandocunque velit. ultima quoque huius anni quadragesima renit x) Stauronesum,

p) Pro qui rescribendum credo quibus.

q) Videtur legendum aeromanticus.

r) Scribo in hydromantia secundus. De hac arte vid. Augustinus Lib. VII de Civitate Dei Cap. 35.

s) ('um infra, scholæ alicuius Rectorem fuisse Faustum, doceat Trithemius, hic fere eum, non vere, scripsisse necesse est.

t) Scripserat typographus perisset.

u) Hoc est, Spirae.

x) Significatur oppidulum Palatinatus Crucenacum, quod alibi quoque ita appellat Trithemius.

et simili stultitia y) gloriosus de se pollicebatur ingentia, dicens, se in Alchimia omnium, qui fuerint unquam, esse perfectissimum, et scire atque posse, quicquid homines optaverint. Vacabat interea munus docendi scholasticum in oppido memorato: ad quod FRANCISCI ab SICKINGEN, Baliri Principis tui, hominis mysticarum rerum percupidi, promotione fuit assumtus: qui mox nefandissimo fornicationis z) genere, cum pueris ridelicet, voluptari cæpit; quo statim deducto in lucem, fuga poenam declinavit paratam. Hæc sunt, quæ mihi certissimo constant testimonio de homine illo, quem tanto venturum esse desiderio præstolaris. Cum venerit ad te, non philosophum, sed hominem fatuum et nimia temeritate agitatum, inrenies. Vale — 1507.

Index II Rerum Notabilium.

Unter F

De Fausto (lo.) testimonium Trithemii

122 sq.

## 250

# 1744. Neue Beyträge zum Vergnügen

Weue Bentrage zum Bergnügen des Verstandes und Biges. Erster Band, erstes Stück. Bremen und Leipzig, Verlegte Nathanael Saurmann. 1744.

- S. (201) Erfter Band, brittes Stud.
- S. (203) Bermandlungen. Erftes Buch [von Zacharia].
- S. 214

So gleich zog Balamir die unachtsamen Blide,

Die ichon bem Buch entflohn, mit leerer Stirn gurucke.

Selinde war nunmehr fein deutlichfter Begriff.

Er ftund bedachtsam auf, er gog ben Mund, und pfiff.

Wie wenn im Schauspiel Fauft die Stirne murmelnd faltet,

Das Zimmer furchtsam bebt, die ftarre Band fich spaltet,

Woraus mit gleichem Schritt dren junge Teufel gehn, Die im berusten Ropf die rothen Augen drehn:

So fommen, da er pfeift, dren glanzende Lactanen,

Die fich, auf seinen Wink, gebuckt um ihn zerftreuen.

y) Ita scripsi pro edito stultitiæ.

z) Male typographus scripserat formationis.

### 251

# 1744. Eberhard David Hauber: Bibliotheca, Acta et Scripta Magica III, 35

Bibliotheen. Acta Et Scripta Magica Gründliche Rachrichten, und Urtheile Bon solchen Büchern und Handlungen, Belche Die Macht des Teufels in leiblichen Dingen betreffen, zur Ehre Gottes, und dem Dienst der Menichen beraus gegeben. Bon D. Eberhard David Hauber, Hochgräft. Schauenburg- und Lippischen Superintendenten, der Känserlichen Leopold-Carolinischen Academie und der Königl. Breuisis. Gesellschaft der Bissenschaften MitsGenossen. Künf und zwanzigstes Stüd. LEMGO, Gedruckt ben Joh. Heinrich Meyer, 1741.

Band III, zwischen S. 708 und 709. Fünf und drepffigstes Stück. Anno 1744.

3. 752 CCCXVII. Bon den beiondern Kunft-Studen der alten Teutichen Jaichen-Spieler.

2.760

Ich habe die vorstehende Erempel für genugsam geachtet, zu beweisen, daß unsere alte teutsche Gauckler und Taschen-Spieler eben so große Künstler gewesen senn, als gegenwärtig die in [761] Indien und China noch senn sollen, und eben solche wunderbare Künste, als von diesen erzählet werden, ausgeübet haben. Indem ich aber den Articul schon geschlossen hatte, so siel mir noch unser mehr als bekannte Doctor FAUST ein, dann ob es wohl nicht ausgemachet ist, in welchem Theil Teutschlands derselbe gebohren, und ob er ein Wittenberger oder Würtemberger gewesen, so ist mir doch niemand bekannt, der ihn nicht für einen Teutschen geshalten hätte. Von diesem alten teutschen Taschen Spieler nun wird unter andern wunderbaren Dingen auch solgendes aussers ordentliche Kunst-Stück ausgezeichnet befunden:\*

D. Faustus wurde auf eine Zeit etlichen Studenten, als vertrauten guten Freunden, zu willen, die Leipziger Ofter-

<sup>\*)</sup> In bem 9. Capitel feiner Lebens-Beidreibung.

Wesse zu besehen; machten sich demnach mit einander reisesertig, und kamen allda an zu rechter Zeit. Es kam aber eben damahls auch daselbst an ein vornehmer Cardinal, Nahmens CAMPEGIUS, dem thät der Magistrat der Stadt alle Ehre an: Dieser suhr des andern Tages aus der Stadt mit seinen Leuten an einen nahgelegenen lustigen Ort, frische Lust zu schöpfen: solches, wie es D. Faustus erfuhr, und weil er ihn auch gern sehen wolte, ging er mit seiner Gesellschaft zu Fuß hin an selbigen Ort.

D. Faustus gedachte bald ben sich, wie er auch dieses Orts sich mit seiner Kunst [762] hervor thun, und diesem Herrn etwas zu gefallen thun möchte, damit er von ihm ben seiner Anheimfunft zu Rom etwas zu sagen hätte; darauf sagte er zu seinen Gesellen: Lieben Herren und Freunde, in Ermangelung anderer Kurhweil, will ich diesem Fürsten zu Ehren eine sonderbare Jagd anstellen, die doch dem Landesskürsten in seinem territorio und daran hastenden Rechten nicht præjudicirlich sehn soll; ihr aber bleibet allhier stehen, und sehet zu.

Alsbald darauf zog daher sein Mephostophiles, mit vielen Sunden begleitet, und er ging auch daher wie ein Jäger; D. Faustus fette fein hörnlein an, und bliefe; Bur Stund fahe man in der Luft daher fahren bald einen Fuchs, bald einen furchtsamen Sasen, denen denn Mephostophiles mit den Sunden, D. Faustus aber mit feinem Sörnlein, immer nachfolgten. Die hunde angitigten und trieben die Ruchje und Safen fo weit in die Sohe, daß man fie faum mehr jehen funte, bald famen fie wieder herab, und hatte der Cardinal barob eine sonderliche Freude, als er ohne das dem Jagen fehr ergeben war, und die mahrete fait ben einer Stunden, alsbenn verschwanden die Jäger, die hunde, Füchse und Safen, und D. Faustus finhr gleichsam aus der Luft herab an den Ort, wo seine Gesellen stunden und zuschaucten. Dieß fahe auch der Cardinal, ließ derohalben bald seiner Diener cinen lauffen, [763] um zu sehen, wer denn diese Verson ware.

Da nun dem Cardinal hinterbracht wurde, daß es der D. Faustus mare, von welchem er bereits viel wunderliche Abentheur erzählen hören, erfreuet er fich, ließ ihn durch einen Edelmann bitten, daß er auf den Abend fein Gaft feyn, und mit feiner Tafel und Tractamenten vor Lieb und Willen nehmen folte.

Als D. Faustus erschienen, erzeigte ihm der Cardinal allen geneigten Willen, versprachen ihm, wenn er mit ihm nach Rom fommen wolte, daß er ihn allda zu einer großen Bürde befördern wolte, alldieweil ihm nicht unbewuft war, wie er mit seinen Prognosticis zum öftern auf das genaueste zugetroßen, u. s. w. Dieses geneigten Willens aber und sothaner Verheisfung wegen bedancte sich D. Faustus zum höchsten antwortete ihm, er habe Gutes genug, wie auch Hoshite genug, denn ihm der höchste Potentat der Welt untersthänig; nahm also von dem Cardinal unterthänigen Abschied.

## 252

# 1745. Vierteljahrschrift für Litteraturgeschichte III (1890)

Pierteljahrichrift für Litteraturgeschichte herausgegeben von B. Seuffert. Dritter Band. Beimar, Bohlau 1890.

2. 200

Dde von E. G. Lange. Un Gerrn Ramler. 1745.

2. 200

So zauberte Faust vor den erschrocknen Gasten Den fruchtreichen Herbst, die Trauben beugten den Beinstock, Schnell fleibete sich der dürre Obstbaum mit Blättern Und Blüthen und Früchten 1).

<sup>1)</sup> Nach einer gleichzeitigen Abschrift im Gleimarchive. Später wurde die De verändert gedruckt, 1777 im Taschenbuch für Dickter und Dickterfreunde V. 55 und bei Matthison, Anrische Anthologie II. 45. (mit Mürzungen) D. H.

### 253

# 1748. Vierteljahrschrift für Litteraturgeschichte III (1890)

Wierteljahrschrift für Litteraturgeschichte herausgegeben von B. Seuffert Dritter Band. Weimar, Böhlau 1890.

S. 200

Brief von Uz an Gleim, Anspach 25. März 1748.

Haben Sie von dem Italiener gehört, der in Berlin sich durch Prästigia bekannt macht, wie Circe verwandelt und Todte lebendig macht? D. Faust ist ein Schüler gegen ihn, wenn wahr ist, was man erzehlt. 1)

#### 254

# 1748. Lessings Schrifften (1754)

- **E.** E. Legings Schrifften. Vierter Theil. Berlin. ben C. F. Log. 1754.
- S. [1] Der junge Gelehrte. Ein Luftspiel in dren Aufzugen. Auf dem Reuberischen Schauplate in Leipzig, im Jenner 1748. zum erstenmal aufgeführt.
  - S [3] Erfter Aufzug. Erfter Auftritt.

S 5

Anton (ben) Seite) St! Er ist im Ernste bose geworden. Lenk ein, Anton. — Aber, sagen Sie mir nur, was lesen Sie denn da für ein Buch? Pots Stern, was das für Zeug ist! Das verstehen Sie? Solche Krakelfüsse, solche fürchterliche Zickzacke, die kann ein Mensch lesen? Wann das nicht wenigstens Fausts Höllenzwang ist — Ach, man weis es ja wohl, wies den Leuten geht, die alles lernen wollen. Endlich verführt sie der bose Geist, daß sie auch heren lernen. —

<sup>1)</sup> Nach dem ungedruckten Manuftript mitgeteilt. D. S.

#### منت

# 1749. Augustin Calmet: Dissertations

Desertations our Les Apparitions Des Esprits. Et Sur Les Fampires voi Les Revenans De Hourie, de Moravie, etc. Par le R. P. Don Augustin Colmer, Abre le tenones. Nouveus Estavia revué et corrigée. Premiers Partie. A Emsièllen Irans la Principe. A male par Jean Everhard Kilin. NDOUNLIN. Ares Approbation et Préviége?

p. 355 Chapiter XIII. Autres Objections et Répenses. p. 450

Jean Fancte Ludlingen Allemand fit prie dans une compagnie de gene de bonne humeur, de faire en leur presence a lebales conse de son metier: il ieur promit de leur faire voir une vigne charges de raisins meurs et prêts à coeillir. Ils croyoient que comme on stoit alors au mois de Décembre, il ne pourroit executer sa promesse: il leur recommanda beaucoup de ne bouger de leurs places, et de ne pas porter les mains pour couper des raisins, sinon par son commandement expres. La vigne parut aussi-tot en verdure et charges de raisine au grand etonnement des assistans; chacon prit son conteau attendant l'ordre de Cudlingen pour conper du raisin; mais apres les avoir tenu quelque tems en cette attente et dans cette posture, il fit tout d'un coup disparoitre la vigne et les raisins; alors chacun se trouva armé de son conteau et tenant d'une main le nez de son voisin. de manière que s'ils enssent voulu couper une grape sans le commandement de Cudlingen, ils se seroient coupés le nez les une aux autres.

<sup>&#</sup>x27;) en eithe Anthage: Dissertations Sur Les Apparitions Des Anges, des Interiore et des Exprits. Et Sur Les Revenars Et Vampires. De Hongrie, de Boheme, de Moravie et de Silesie. Par le R. P. Augustin Calmet, Religious Benedictin et Abbé de Senones en Lorraine. A Paris, Chez In Bare Paine, Quai des Augustins à l'Image S. Paul. MDCCXLVI. Acce Approbation et Privilege du Roy, enthâtt die Etelle noch nicht. In let "In gabe non 1751 (Traité Sur Les Apparitions) fieht fie E. 454. D. S.

#### 256

## 1750. Friedrich Gotthilf Freytag: Analecta Litteraria

Analecta Litteraria De Libris Rarioribvs Edita A Frider. Gotthilf. Freytag. I. C. Lipsiae In Officina Weidemanniana. 1750.

p. 334

D. FAVSTENS Geisterzwang.

lis quae de impio, exsecrabili, et absurdo libro adtulit Cl. Vogtius p. 277 addere licebit titulum, quo chartae ab inferis, et quasi ex Acheronte excitatae, nostris se oculis aliquando obtulerunt. Nimirum forte incidimus N. apud bibliopegum in Ms. qua- [335] draginta foliorum, quod his verbis inscriptum erat: Der heimliche und unerforschliche Hoellenzwang D. FAVSTENS, gedrukt zu Lion 1407. (sine dubio 1470). Vt voces hebraicas, graecas, et latinas corruptas deprauatasque taceamus, tot putidis ineptiis, tot absurdis nugis, tot impiis et sibi contradicentibus adiurationibus omnia repleta conspiciebantur, vt stolidus, fatuus et blennus fuerit, cui non primo statim adspectu, detestanda impietas, quae cum summa malitia et stultitia coniuncta est, in oculos incurrat. In Catalogo Bibliothecae Hulsianae P. J. p. 331 invenitur inter Codices Mstos Forçat des Demons, ou autrement magie noire, qui forte quandam similitudinem, cum Msto, quod vidimus, habuit. Fuerunt qui FAVSTVM praestigiatorem, cuius nomen eiusmodi detestabiles chartae, prae se ferunt, extra generis humani terminos relegarunt, nempe Gabriel Naudaeus dans le Mascurat p. 520. lo. Conrad Durrius Prof. Altorfensis in epistola ad Georgium Sigism. Führerum de 10HANNE FAVSTO, in I. G. Schellhornii Amoenitat, litterar, T. V. p. 50 sqq. quem tamen intra eosdem revocarunt lo. Georg. Neumann in disquisitione historica de FAVSTO praestigiatore Viteb. 1693, in 4. et D. Christophor. August. Heumannus in einem Schreiben an Herrn D. Haubern, in Bibliotheca de Actis et Scriptis Magicis T. III. p. 184. sqq. Conf. Io. Georg. Eccardi Monathliche Auszüge ann. 1701 mens. Mart. p. 58.

## 257

# Um 1750. Wilhelm Creizenach: Geschichte des Volksschauspiels Faust (1878)

Versuch einer Geschichte des Volksschauspiels vom Doctor Faust von Wilhelm Creizenach. Halle A.S. Max Niemeyer. 1878. S. 168

Theaterzettel No. 128 der Frankfurter Sammlung, ankündigend "Leben und Tod des Erzzauberers Hanswurst"

Die Intrigne dieser Action verursachet die verzweifelnde Liebe Hanss Wursts zu der Lavinia welche zu erhalten er sich dem Pluto verschreibet und aus denen von Faust ererbten Büchern, die grausamsten Zaubersachen angestellet, die ihme doch allezeit, entweder durch ein augenscheinlich Wunderwerk oder durch einen besonders lächerlichen Zufall zernichtet werden. Als er einige Zeit von seiner Zauber-Wohnung, die er auf der Spitze des Berges in einer Höle genommen, das gantze Land beunruhiget, des Teufels zwar versprochenen aber krafftlosen Beystand vermerket, sich doch allezeit wider verführen lassen, ist er, bevor ihn der allgemeine Landes-Aufboth in seine Gewalt gefangen bekommen, von denen Teufeln in Stücken zerrissen worden.

## 258

## 1751. Augustin Calmet: Gelehrte Verhandlung

Des Hochwürdigen Herrn Augustini Calmet, Abbtens bes Gottshauses Senonn in Lotharingen Ord. S. Bened. Gelehrte Bershandlung der Materi, Von Erscheinungen der Geisteren, Und denen Lampiren in Ungarn, Mahren etc. Aus deren Anlaß auch darin von Zanderenen und Hersenen von Besessenen und Bezauberten, von denen alten hendnischen Draculis, oder Göbens Bescheiden, vom Lahrsagen und Offenbaren verborgener oder fünstigen Dingen, von Wirchungen und Blendungen des Satans, von Ersicheinungen so wohl Verstorbener, als auch noch Lebender, die

andern weit entfernten Menschen geschehen sennd etc. gehandlet wird. Franzosisch beschrieben, und in dieser Sprach zum zweytensmal aufgelegt zu Einsidlen, Anno 1749. Mit merckwürdigen Zussähen, welche im Französischen nicht enthalten, sondern nach dessen Ubersehung dem Uberseher von dem Hochwürdigen Herrn Authore in zweymalen erst schrifftlich seynd übersandt worden, vermehrt. Die Nuhbarkeit des Werck, und die darben gehabte Absicht des Herrn Authoris ist aus seiner hienach stehenden Vorrede zu ersehen. Erster Theil. Ins Teutsche überseht durch einen Priester Ord. S. Ben. Cum Approbatione Superiorum. AUGSPUNG, verlegts Matthäus Rieger, Buchhandler, 1751.

S. 437 1)

Joannes Kaust Eudling ein teutscher Doctor, welcher für einen Zauberer gehalten wurde, befand fich einftens ben einer luftigen Gesellschafft, die ihn bat: er möchte eine Prob seiner Runft zeigen. Er versprach ihnen auch einen Beinstock mit zeitigen Trauben, da es doch im Christmonat ware, ins Zimmer zu schaffen, verboth ihnen aber von ihrem Plat zu rucken, oder einen Trauben abzuschneiden, bevor er es ihnen erlaube. Der Beinstock mare auch ohne Anstand mit schönstem grünem Laub und voll der zeitigen Tranben, zu ihrer gröften Bermunderung, vorhanden. rüftete darauf sein Messer, damit er auf die Erlanbnuß des Fausts gleich einen Trauben abschneiden könnte. Nachdem er sie aber einige Went also mit dem Messer gefaßt hatte warten lassen; ließ er den Weinstock mit denen Tranben wider verschwinden; und alsdann hielt jeder den anderen ben der Rag und das Meffer darauf; also daß wann, einer ohne die Erlaubnuß zu erwarten, einen Trauben hatte abschneiden wollen; er seinem Nachbaren die Naß abgeschnitten hatte.

#### 259

## 1751. Bibliotheca Bunaviana I, 2

Catalogi Bibliothecae Bynavianae Tomi I. Volvmen Secvndvm. Lipsiae, Apvd Viduam Casparis Fritschii. MDCCLI.

<sup>1)</sup> In ber "Zwenten Auflage" von 1752 steht bie Stelle S. 396. D. D.

p. 1237 col. b

## Georgius Sabellicus FAVSTVS. Praestigiator.

- \* Ne quis miretur, huius thrasonis et impostoris nomen bic inter clara eruditorum nomina comparere, hoc ideo factum sciat, quia FAVSTO huic Tractatus, inscriptus: Der Hoellenzwang, vulgo tribui solet, et quia, quae de eo agunt scripta, nullibi, nisi hic locum inuenissent. Lectu iucunda et cognitu dignissima sunt, quae de eo narrat TRITHEMIVS in Epistolis, Haganoae 1536, 4, pag. 312, et vude excerpta dedit Celeb, HEVMANNVS, in Miscellaneis Lipsiens. Nouis, Vol. II. Part I, pag. 122, seq. Caeterum seruat Bibliotheca Bunaniana Coniurationes Spirituum lingua Germanica scriptas, FAVSTI nomen praeferentes, in quo Scripto praeter Sanctissimum Summi Numinis nomen, centies tamen per abusum repetitum, nihil sanae mentis homine dignum occurrit.
- Joh. Conr. DVRRII Dissertatio epistolica de Joh FAVSTO, scripta Ao. 1676.
  - r. in SCHELHORNII Amoenitat, Literar. Tomo V. pag. 50 -80.
- Ioh. Geo. NEVMANNI Disquisitio historica de FAVSTO praestigiatore, Viteb. 1683, 4.
- Chr. Franc. PAVLINI Anmerckung, dass die Erzehlung von D. FAVST ein leeres Gewaesche seg.
  - S in Einsd. Zeitkürtzender Erbanl. Lust. Part. III., pag. 694-703, Franckf. 1697, 8.
- Chr. Henr. WEISSH Dissertatiuncula de Doctore, quem vocant, Ioh. FAVSTO, circuli Wittenbergensis olim habitatore, Altenb. 1728, fol.
- Cph. Aug. HEVMANNI glaubwürdige Nachricht von D. FAVSTO.

  r. in Eberh. Dan. HAVBERS Bibliotheea Magica,
  P. XXVII. pag. 184-204.

## 260

## 1751. M. Gersaint: Catalogue Raisonné

Catalogue Raisonné De Toutes Les Pieces Qui forment l'Œuvre De Rembrandt, Composé par feu M. Gersaint, et mis

## 1751. M. Gersaint: Catalogue Raisonné

au jour, avec les Augmentations nécessaires, Par les Sieurs Helle et Glomy. Dédié aux Amateurs des beaux Arts. A Paris, Chez Hochereau, l'ainé, Quai de Conti, vis-à-vis la descente du Pont-Neuf, au Phénix. MDCC. LI. Avec Approbation Et Privilege du Roi.

p. 195

#### Fautrieus.

No. 250. Le Portrait d'un Philosophe, ou Médecin, connu en Hollande sous le nom du Docteur Fautrieus; il est debout en robe, vu de profil, et jusqu'au-dessous de la ceinture; il est placé vers la partie [196] gauche de l' Estampe; sa tête est coëffée d'un bonnet blanc; ses deux mains, qui sont fermées, sont appuyées sur une table; il est dans une attitude de réflexion, paroissant examiner avec attention plusieurs caracteres magiques, que lui montre dans un miroir, une Figure dont on n'apperçoit que les mains. Ces caracteres sont placés au milieu d'une croissée, qui est dans le fond vers la droite de l'Estampe. Sur le devant, et tout au bas de la droite, est un globe, dont on ne voit que la moitié. Il paroît par tous ces attributs, que ce Philosophe donnoit dans les mysteres cabalistiques. Ce Portrait est sans nom, et sans année. Il porte 7, pouces 9, lignes, de haut, sur 5, pouces 11, lignes de large.

\* Il y a deux épreuves de ce Morceau, dont la différence consiste, en ce que dans la premiere. qui est la plus rare, la partie du fond, qui se trouve auprès et vis-à-vis de la tête, est bien plus claire que dans les épreuves ordinaires.

p. 321

Table Des plus beaux Morceaux de Rembrandt.

p. 323.

Nr. p.

Fautrieus

250 195.

#### 261

# 1752. Christian Friedrich Sattler: Historische Beschreibung Würtembergs

**Ahriftian** Friderich Sattlers, Historische Beschreibung Des

hermagtin mit die innemment und allen beiteinen Stälten Stäffen, und beiten gefährigen. Kennen und beiter einemagen Gefgenn. Schafften und heren einemagen Gefgenn. Schafften und hermalten der Ausgebieren Kelffteningen und Stampfenen Kelffteningen das Teurinde Kennen und Stampfenen Kurffenständen Kurffenständen Kurffenständen Stampfen und Geforgen Gebrucht und zu finden den Raduren Vorsamen Stampen Geforgen Abritagen bei Raduren Vorsamen Stampen Kurffenen Under den

grenzen Eden. (2.156 Mag. XLIII (2.161)

§ -

In Hartie Kriminan auer regime merkene den Ge-Wedt teren von bientein immeffen Reigneit von Brenbeim auso 1200 unt Tien um Beettbein anno 1254, alle Ser Na ibre deute Witter unt Gerechtlofeiten au Anmingen ≧:::::ca Arzningen. gn bae Gloffer Maulbronn verfaufft baben. Ge bat aber eifen Mart - Aleden nachgebende bie Stadt - Gerechtigfeit betommer Gerges Ulrich nabm feldes anne 1564, nebn bem Gleiber Mauthronn ein, inmaffen es mit guten Mauren verieben mar, botte aber bae Unglud, tan, ale Gerwa Julius Gribrich von Burterberg ale Administrator Des Bergogthume mit Konig Gustaso Adolpho von Edweden in ein Bundnus getretten mar und Die Rauferliche Bolfer, welche die Bial; befeget batten, einen Winfall in bae Bergogthum thaten, Des Rapierlichen Obriften Montequeuli Tragoner bifes Städtlein den 15. [192] Aug. 1632 uberfielen, ben 400. Verionen ohne Untericied des Geichlechts oder Altere, mae ihnen unter die Gande fam, nidermachten, den Ort plünderten und bie 3. oder 4. Saufer in die Riche legten. Ale auch anno 1692. herr herzog Gridrich Carl gu Burtenberg in ber ungludlichen Action ben Detigheim von denen Frangojen gefangen murbe, rudten bije Reiche-Reinde naber in das Land, nahmen nebit Ranhingen, Reuenburg und andern Orten auch das Städtlein Anittlingen ein und brannten es den 24. Sept. auf dem Boben hinmeg, nachdem zwen Jahr zuvor bemeldter Bergog die beebe Churfürften zu Cachjen und Bayern, wie auch den Landgraven von Seffen-Caffel nebit ber gangen Ranjerlichen Generalität au bemeldtem Anittlingen, wo damals das Kanferliche Lager ftunde, toftbar bewirthet hatte. Den 14. May 1734. mar es wieder un=

#### 1753. William Hogarth: Analysis of Beauty

glücklich, indem der Französische General Quad mit 6000. Mann bavor ruckte, foldes auch mit geringer Mühe einbekam. aber bifer vielleicht fouft mit keiner Helbenthat fich groß machen konnte, so ließ er selbigen Tags noch vor der Kirche Von dem die Plünderung anstrommeln, welche auch bis den Doctor andern Tag gewähret, da er nach folcher Heldenthat kauften. Ubrigens ift von diesem Städtlein wieder abzoge. mertwürdig, daß daselbst der beruffene Schwarzfünstler D. Johann Kauft vom Teuffel jolle zerriffen worden fenn, wie folches D. Dietrich in Erklärung des Predigers Salom. cap 7. versichert. man nun die Geschichte dijes Zauberers insgemein für ein Bedichte halten will, so ist doch nicht alles zu verwerffen, mas man von dem verruffenen D. Fausten erzehlet, indem man gleichwohl so viel Nachricht hat, daß derfelbe zu Knittlingen gebohren und mithin würklich gelebet habe, auch daß der Abt Johannes Entenfuß zu Maulbronn eines D. Fauften Lande-Mann und guter Freund gemefen, wie er ihn dann vermög guter nachrichten um das Sahr 1516 in dem Clofter Maulbronn besucht hat, fo, daß wenigstens nichts unmögliches ift, daß er hernach zu Anittlingen einen unglücklichen Tod gehabt, daben man aber an den Fabeln von den Abentheuren bijes Mannes keinen Antheil nimmt, conf. Neumanni disp. de Fausto praestigiatore. Manlius Collectan. Basil. edit. 1600 pag. 38 fondern jelbigen mit Thomasio für einen pralenden Landstreicher halt, der ben damaliger Unwiffenheit und Ginfalt der Leute fich vieler unwahrhafften Streiche gerühmet, wie dann Andr. Hondorff in seinem promtuario exemplor. ad II. praecept. pag. 167. erzehlet, daß Churfürft Johannes zu Sachjen durch ein edict bisen Landstreicher aus seinen Landen zu jagen befohlen habe.

### 262

# 1753. William Hogarth: Analysis of Beauty

The Analysis Of Beauty. Written with a view of fixing the fluctuating Ideas of Taste. By William Hogarth. So vary'd

1754. Wilhelm Hogarth: Zergliederung der Schönheit, deutsch von C. Mylius

he, and of his tortuous train Curl'd many a wanton wreath, in sight of Ere. To lure her eye. — — — — — Milton. London: Printed by J. Reeres for the Author. And Sold by him at his House in Leicester-Fields. MDCCLIII.

p. 32

There is something extremely odd and comical in the rough shock dog. The ideas here connected are the inelegant and inanimate figure of a thrum mop, or muff, and that of a sensible, friendly animal; which is as much a burlesque of the dog, as the monkey when his coat is on, is of the man.

What can it be but this inelegance of the figure, join'd with impropriety, that makes a whole audience burst into laughter, when they see the miller's sack, in Dr. Faustus, jumping crofs the stage? was a well-shap'd vase to do the same, it would equally surprise, but not make every body laugh, because the elegance of the form would prevent it.

#### 263

# 1754. Wilhelm Hogarth: Zergliederung der Schönheit, deutsch von C. Mylius

<sup>1)</sup> In der Ausgabe: Zergliederung der Schönheit, die schwankenden Begriffe von dem Geichmad festzusehen, geschrieben von Bilhelm Hogarth. So vielsach ichon ichlingt sich vor Evens Blid Ihr schlanker Leib, der, in sich ielbit geringelt, Sie frauselnd lock . . . . . Milton. Aus dem Englischen übersetzt von C. Mulius. Verbefferter und vermehrter Abdruck. Mit Königl. Pohlnischen und Churruritt. Sächsischen Privilegien. Berlin und Potsdam, ben Christian Triederich Voh. 1754, steht die Stelle stillistisch wenig verändert Z. 13. T. H.

S. 18

Es ift etwas überaus posierliches und komisches in einem gotigen rauchen Sunde. Die hier verbundenen Begriffe find eine garftige und unbeliebte Figur von einem Bollenbejen, oder Muff. und von einem empfindlichen und geselligen Thiere, welche eben jo eine Satire von dem Sunde ift, wie der Affe, wenn er feinen Rod an hat, eine Satire von dem Menschen ift.

Bas fan es anders fenn, als diese ungeftalte und mit einer ihr nicht zukommenden Eigenschaft verbundene Figur, ben beren Anblid ein ganger Schanplat vor Lachen berftet, wenn die Buschauer im D. Fauft sehen, daß der Mehlfack über das Theater hernber hupft? Burde wohl ein wohlgemachtes Gefaß eben biefes zuwege bringen? Es würde ebenso in Erstaunen setzen, aber nicht jeber- [19] mann zu lachen machen, weil die Schönheit ber Form daffelbe hindern murde.

#### 264

## 1754. Neue Erweiterungen der Erkenntnis

**D**ene Erweiterungen der Erkenntnis und des Vergnügens, Neunzehntes Stud. Bierter Band. Mit allergnädigfter Frenheit. Frankfurt und Leipzig, ben Friedrich Lankischens Erben.

- S. 189 Gin und zwanzigstes Stud.
- S. 212 VI. Nachricht von den Schauspielen, welche die Souchijche Gesellichaft in den Monathen Man und Junius, in Berlin aufgeführet hat, nebst einigen Betrachtungen über die Schauspielkunft 1).
  - a) S. 229 Juni 1754. S. 230

Den 14 (mit beiner Erlaubniß, mein Leser) ward D. Faust vom Teufel geholet. (Gerr Schuch muß vielleicht nicht in ben Ralender gefehen haben, daß wir im 1754 ten Sahre leben).

39

<sup>1)</sup> Der Auffat ist unterzeichnet 3. A. G \* \* \* ert. D. H.

## 295 2754. Ger Hinde Germen

hi = 23.

Oen 19 ien fithite herr Sanian ein dan inm feldif verfernares Sananwel hie Me in zanverer nis Nache und viene ruf. (Diefes Sinal from bei Gefannach des D. Tanifis.

#### 34.7

## 1754. Der Blinde Lermen

Der Binde gernien zur Lachnacht-Zeit Sdert Ser eingebildere Gerenmeister im nichm aufi-Sviel dorzestellt von Ser findierenden Jugend des descenten Gottes-Hauses Wengen in Ulm, den 19. a. 21 Harana 1754 – Den Ansang ist präces um I. Uhr. <sup>4</sup>

Borgefang

Mer leicht glaubt mird leicht betrogen. Erfte Abhandlang.

Auftritte.

i Mamadien foteien ift keine Geide gauberen. 2. Leopold bereiter fich zu feiner vorhabenden Tragodie, durch verstellte Beichmirung des Mephistophetes: 3. Bird beswegen für einen Zauberer gehaten und ichan ein folder Lermen gemacht, 5. daß man felben einzufangen getrachtet.

Erftes Zwischengefung. Bon dem Menhistopheies und Leopold.

#### 266

## 1755. Amade de Burgy: Catalogus

a - b

Catalogus Van De Weergalooze En Eenigste Volkoome Verzameling Der Printkunst Van Rembrandt, Met Alle Haar' Veranderingen, door zyn' eige Hand in 't Koper gebragt.

y Gang Stud ift eine Berfürzung von Golberge: Herere ober Blinder Barm - 1880.

#### 1755. Amade de Burgy: Catalogus

Bestaande In 257 Portretten, 161 Historiën, 152 Figuuren, En 85 Landschappen: T'samen 655 Printen, waaronder 165 Stuks Die Men Elders Niet Aangetroffen Heeft. Gezamenlyk van d'Oudste — Schoonste — en Bestyesteldste Drukken. Vergaderd zederd den Jaare 1728 tot heden, Door Den Heer Amade' de Burgy. Welke in 't openbaar verkogt zal worden ten zynen Huize, In 's Hage Op Maandagh den 2 Juni 1755, Door Pieter Gerard Van Baalen. Kunst - Kaart - en Boekverkooper.

a) p. 24

178 Het Portret van Doctor Faustus, met een kaal Hoofd en een Mantel om

p. 25

178 Portrait du Docteur Fauste, à Tête chauve et en Manteau

**b)** p. 28

210 Doctor Faustus in zyn Laboratorium.

p. 29

210 Le Docteur Fauste, dans son Laboratoire.

## 267

## 1755. Gelehrter Briefwechsel Lessings I (1789)

**C**elehrter Briefwechsel zwischen D. Johann Sacob Reiske, Moses Mendelssohn und Gotthold Ephraim Lessing. Erster Theil. Berlin, 1789. ben Boß und Sohn.

S. 12 4. Mojes Mendelssohn an Leffing. Berlin, d. 19. Nov. 1755

S. 13

Wo sind Sie, liebster Lessing! mit Ihrem bürgerlichen Trauersspiele? Ich möchte es nicht gern ben dem Nahmen nennen, denn ich zweisle, ob Sie ihm den Nahmen Kaust lassen werden. Eine einzige Exclamation, o Kaustus! Kaustus! könnte das ganze Parsterre lachen machen. Wieder ein Nathgeber, werden Sie sagen, der gar keinen Be- [14] ruf dazu hat! Nun wohl! So lassen

Sie es immer dagen. Ich mil als denn das Bergnügen baben, felbft mit dem Leipziger Carterre zu laden und Sie ben fedem Gelächter fich entstammen zu feben. Denn lachen muß man gewiß, wenn Ihre Theorie vom Lachen anders richng ift.

#### 355

# 1755. Heinrich Philipp Stolberg: Supplementa Historiae Literariae Gottingensis

Praeses: Christian August Heumann

Sypplementa Historiae Literariae Gottingensis In Avditorio Philosophico Georgiae Aegestae Praeside Christophoro Avgysto Heymanno S. Theol. D. Eivsq. Et Hist. Lit. Prof. Ord. D. XXX, Sept. MDCCLV, Pyblicae Dispytationi Sybiecta A Hear. Phil. Stolbergio Gottingensi Philos. Et Theol. Stydioso. Gottingae Apyd Io. Christ. Lydolph. Schylziym, Academiae Typogr.

p. [20] Corollaria ex Historia literaria.

p. [20]

3. Doctor Faustus, homo ille saeculo XVI, magiae nomine famosus, fuit aliquandiu scholae Crucenacensis in Palatinatu Rector.

#### 269

## 1756. Johann Friedrich Löwe: Walpurgis Nacht

a - - e

**A**ie Walpurgis Nacht. Ein Gedicht in dren Gefängen, von Johann Friedrich Löwen. Hamburg und Leipzig, ben Georg Christian Grund und Adam Heinrich Holle 1756

a) E. 1 [Erfter Gefang] Mein Lied befingt das Test, wo die Walpurgis Racht Den Belzebub berühmt, den Blocksberg ewig macht, Wohin, um sich ihr Glück durch Bunder zu bereiten,

## 1756. Johann Friedrich Löwe: Walpurgis Nacht

Die auf dem Besenstiel, und die auf Boden reiten.

Die Herenreiche Nacht, die man fonft Marchen nennt, Bon der ein jeder spricht, und die doch feiner kennt, Die Nacht, wo Belgebub Macenen ahnlich benket, Und die, die gut getanzt, bewundert und beschenket. [2] Bo Stuter, Buhlerinn, und mancher junge Mann Die Runft erlernt, daß er mit Anftand heren fann, Die Kunft, die Deutschland sonst als einen Abscheu kannte, Und die, die fie geübt, als Bauberer verbrannte, Dies alles fingt mein Lied. Und du, ehrwürdger Beift, Der du ben Teufeln auch noch immer Doctor heißt, Ehrwürdger Doctor Fauft, du follst, mir Stof zu geben, It meine Muje jenn, und meinen Vers beleben. Durch manche Zauberen verewigtest du dich; Wer Rauberegen fingt, wünscht beinen Ginfluß fich. Begeistre meine Bruft, trot denen die dir fluchen, Und dich beim Lucifer und den Berdammten suchen. Bergebens fabelt man, daß einst der Teufel kam, Für deine Zauberen dich ben dem Mantel nahm, Die Lüfte durchgeschleppt, in Stücken dich zertheilet, Und mit dir in den Pfuhl der ewgen Racht geeilet. Du welchen Belzebub dem Blocksberg zugeführt, Wo deine Kunst durch ihn gefällt und präsidirt, Laß mir durch deine Kraft ein Zauberlied gelingen,

**b**) €. 5

Ich fah den Belzebub, sein königlich Gesicht, Den Faust, und vieles mehr = was sieht die Muse nicht!

Und mich von jener Nacht und ihren Bundern fingen.

c) S. 19 [Zweyter Gesang] Indes, daß jeder sich zu dieser Fahrt erweckt, Ward für den Belzebub das Göttermahl gedeckt. Die Tafel, die zum Pomp der Herenmahlzeit diente, War ein bemooßter Fels, der seit der Sündstuth grünte. Die Geister essen nicht, doch trinken sie sich jung, Und Nectar diente hier auch zur Begeisterung. So wie die Dichter uns vergnügte Götter mahlen, Die die Unsterblichkeit aus schäumenden Pocalen

## 1776 Plant Your Supplement at Catalogue

Boaufrig eingeschlurft so schlurft beer jeder Meift.
Den wie den Jupiser ein fichtbar Bunder speift.
[20] Ke saß dem Beigebub der Doctor Kauft zur Linken, Gr idenkte fleißig ein und balf ibm tavfer trinken: Bis daß des Nectars Kraft in jede Seele drang, Die Geifter Bivat schrien, und Kauft ein Trinklied sang. Deauf vrüllen Genit die von dem Trunke glüben. In Diffonanzen zwar, jedoch in Harmonien.
Zo diffonanzisch schön als Herteln es gelung, Durch den die Zwietracht raaft, als sie die Kadel schwung.

4) 2. 68 [Tritter Geiang]
Im Rath der Gereren ichalt mit Beredtsamkeit
Der große Doctor Faust das Vorurtbeil der Zeit,
Und bath den Belzebub den ärgsten Schimpf zu rächen,
Mit dem Gelehrte selbst von seinem Zaubern sprechen.
Bor allen mußte dies der Bürde nabe gehn,
Daß man von Teuselchens ihn bat zerreißen sehn.
"Dies, sprach er, muß mit Recht mir Ehr und Ansehn rauben.
"Boblan denn, züchtige den blöden Aberglauben.

e) E. 69 [Tritter Geiang]

L Rufe, die du fren vom Aberglauben schriebst,
Und der Moral zum Heil, oft Ausschweifungen liebst,
[70] Eprich: Konnte Belzebub den Doctor wol erhören?

L nein! (fr mußte ionit die halbe Welt verheeren.
Zelbst Ztuber, die sein Wink klug und beliebt gemacht,
Die Wit und Zärtlichkeit vom Blocksberg mitgebracht,
Die alle würden dann nicht mehr geliebet werden,
Wär Wahn und Vorurtheil erst nicht mehr auf der Erden.

#### 270

# 1756. [Pierre Yver:] Supplement au Catalogue

#### a - - h

Supplement Au Catalogue Raisonné De M. M. Gersaint, Helle et Glomy. De Toutes Les Pieces. Qui forment l'Oeuvre 1756. Georg Gothofred Küster: Marchia Litterata.

De Rembrandt, par Pierre Yver. A Amsterdam, Chez Pierre Yver, Marchand de Tableaux et d'Estampes. MDCCLVI

**a)** p. 75

## **Fautrieus**

No. 250. Fautrieus, lisez, le Docteur Faustus.

- Lig. 3. lisez de même.
- Lig. 7. 8 et 9. Ses deux mains, qui sont fermées, sont appuyées sur une table, *lisez*, ses deux mains, qui sont ferméés, sont appuyées, la droite sur une table et la gauche sur le bras du fauteuil.

## **b)** p. 123

N. 166. Tête de Vieillard en Buste, vue de face et regardant vers le bas. Elle est chauve en partie, et porte une grande moustache sur la levre supérieure, avec un petit collet à l'entour du col. Ses deux oreilles sont découvertes, et le corps est enveloppé d'un manteau, ouvert par devant. Presque dans la haut de la droite de l'Estampe, on voit écrit Rt. in. Ce Morceau porte 5 pouces 6 lignes de haut, sur 4. pouces 10. lignes de large, et on prétend en Hollande, que c'est le Portrait du Docteur Faustus. Pour moi je crois que M. de Burgy\*), s'est trompé, lorsqu'il a placé ce Morceau au rang des Ouvrages de la main de Rembrandt, parce qu'il me paroit gravé par van Vliet.

Il y a une Copie de ce Morceau [124] en contre partie de l'Original, mais beaucoup plus grande, où l'on voit écrit au dessus de la tête, *Doctor Faustus*. Dans le coin du haut de la droite on lit Rembrandt inventor, et à gauche F. L. D. Ciartres excud. Sa hauteur est de 7. pouces 10. lignes, et sa largeur de 6. pouces 9. lignes.

## 271

## 1756. Georg Gothofred Küster: Marchia Litterata

Q. D. B. V. Marchiae Litteratae Specimen Decimem Octavem Qvo Praemisso Ad Orationes Die IX Aprilis MDCCLVI.

<sup>\*)</sup> Dans son Catalogue au No. 178.

1756. Georg Gothofred Küster: Marchia Litterata.

Ab Hora Post Meridiem II. In Gymnasio Fridericiano Benevole Avdiendas Demisse Officiose Et Peramanter Invitat Georgivs Gothofredvs Küstervs Gymnasii Fridericiani Rector Et Academiae Regiae Scientiarum Membrum.

p. 11

§ XIV. Atque hæc sufficiant de CHRISTIANO FRAN-KENIO. Tribus, quod aiunt, verbis de patria infausti illius FAVSTI, quem artibus magicis clarissimum dicunt, de quo mille fabulæ circumferuntur, aliquid addere liceat. Incidebat nimirum in manus Neueröfnetes Museum, oder allerhand dienliche Anmerkungen aus der Theologia casuali, morali, und curiosa, Kirchen-Historie, historia ciuili, iure publico u. a. zur Gelehrsamkeit dienenden Sachen (prod. Lips. 1714, 8) vbi p. 275. ita lego der Geburts-Ort erwehnten FAVSTI ist gar sehr streitig. Denn einige sagen, er seg zu Soltwedel gebohren. Reliqua buc non pertinent. Inuestigani igitur quanto fieri potuit studio in patriam, nihil vero vsquam reperi, ex quo cum fundamento et iure inferri queat, eum 1) Marchicum esse. Nec vero inde Marchia, aut Solquella quicquam derogabitur, si vel abunde constaret, fuisse FAVSTVM in Marchia natum. Infelix lolium et steriles auenæ in agro interdum fertilissimo et nitentia inter culta dominantur: cultura igitur opus [12] est. Memini 10. GEORGIVM NEVMANNVM, Theologum haut incelebrem illud inique tulisse, patriam ipsius, Saxoniam, ipsamque Witebergam tam infausti filii matrem vulgo nuncupari p). Id vero. vt ego quidem existimo, tanti non est, vt iusta indignationis caussa haberi potest: quare cum celeberrimo HAVBERO sentio. recte ita iudicante: es ist überall nichts daran gelegen, und wird niemand, der rernünftig ist, Wittenberg im geringsten geringer schäzen, wenn auch FAVST sich ehemals daselbst aufgehalten hätte q). Marchicus igitur non fuit FAVSTVS: et vnum illud FERVNT non sufficit. Ne vero quis dixerit. non sufficere, me negare, quod in Marchia natus sit, dicendum

<sup>1) 3</sup>m Tert fteht cum. D. S.

p) Ipsa verba NEVMANNI sunt in diss, de FAVSTO præstigiatore Wiitebergæ an, 1693, habita, et sæpius recusa.

<sup>4)</sup> Vid. eius bibliothecam Magicam tomo II. p. 709.

quoque oportere, vbinam terrarum genitus fuerit, huic quoque desiderio satis facturus rem in pauca contraham. GEORGIVS FAVSTVS in Ducatus Würtembergici r) oppido Kundling natus, Magiam Cracouiæ didicit. Erfordiæ aliquot annos vixit, FRANC. a SICKINGEN adiuuante muneri scholastico Cruzenai in Palatinatu admotus fuit, vbi Rectorem egit s) Iconem exhibet HAVBERVS titulo partis V. bibliothecæ Magicæ adhærentem. Reliqua FAVSTVM spectantia quum a scopo meo sint aliena, lubens prætermitto. Sufficit, argumentis non plane nullius momenti euicisse, eum nec Solquellæ, nec in Marchia Brandenburgica natum, adeoque doctis Marchicis accensendum non esse.

### 272

# 1757. Heinrich Carl Schütze: Abhandlung vom Aberglauben

a — c

Wernunft- und schriftmäßige Abhandlung von Aberglauben. Rebst einem Anhange von Astral-Geist, versasset von Heinrich Carl Schüße, Acctor der Schule zu Wernigerode. Wernigerode, 1757. gedruckt und verlegt von Joh. Gr. Struck, Hochgräslichen Hof-Buchdrucker.

S. 77 Des II. Capitels vom Aberglauben, in Anschung der Geister, zweyte Abtheilung. Lon Bannung der Geister u. von Schatzraben. § 1. Bon Bannung der Geister überhaupt.

### a) S. 79

Und womit köntest du ce [das vergrabene Geld] einlösen? Der Abergläubige antwortet: eben deswegen citire ich einen gewissen Geist, daß er es mir sagen sol. Aber woher weissest du, was

r) Hoc eius prænomen esse, et errare, qui eum IOANNEM appellant, ex epistola celeberrimi et literatissimi HEVMANNI satis superque constat, quam cel. HAVBERVS l. c. inscruit. Vide tomum III. bibliothecæ Magicæ p. 200.

s) Idem HEVMANNVS in supplementis historiæ litterariæ Göttingenis an 1755. editis p. ult. corollario 3.

1757 Heinrich Carl Schütze: Abhandlung vom Aberglauben

das vor ein gemisser Geist sen? er antworter: aus den Büchern. Da stehen sagt er serner, die Characteres Buchstaben, Börter und Formuln Abrasatabra, Holus Bolus der Meister ist nicht zu Haus, Gar var Rillas Rallas, die man gebrauchen muß, wenn man die Geister rufet und wenn man was ausrichten wil.

h) 3. 12

\$ 2.

Bon der ben Bena in der Sbriffnacht vorgenommenen Geifter-

Die jammertich folche Leute, die nich mir Schapgraben abgeben andere Menichen betriegen, und felbit betrogen werden, laffer fich aus dem traurigen und entfeglichen Benfpiel, fo fich 1715 in der Christnacht ben Jena jugetragen, erseben. [83] Ginen jungen Studenten der Argnen Gelahrtheit, Ramens Johann Gotthard Weber, erzehlete ein Echneider in Bena, Georg beichler genannt, im Bertrauen, das ein Schafer ju Dobrigiden, eine Meile von Bena belegen, Ramens Gans Friedrich Gefiner, einen groffen Schap muffte. Diefer Schap ftunde, wie der Schafer berichtete, in feinem des Schneiders, ohnweit dem Galgen gelegenen Beinberge, und jum Beweis deffen, lieffe fich dafelbit oftere eine weifie Frau jehen. Der Schneider gab ferner vor, es fehle dem Schafer, ju Gebung des Schapes, nur an der Springwurtel, und an Doctor Raufte Buche, Gollengwang genant. Der Student veriprach bendes zu ichaffen, machte fich auch mit dem Schäfer befant. Es geiellete fich ein liftiger Bauer, mit Ramen Sans Benner, in dem Dorfe Ammerbach, eine halbe Meile von Jena wohnend, ju ihnen. Rachdem diese dren Leute etlichemal eine Zuiammenkunfft gehalten, und von den Anstalten, die fie ben Beichwerung bes Satans ju machen hatten, nich mit einander berebet, gingen fie endlich am Benh= [84] nachts heiligen Abend bemeldten Bahre, abende um ! Uhr mit einer Leuchte und zwen Sald= ober Unichlit Lichtern aus Ammerbach nach des Schneiders Beinberg Baugtein gu. Che fie hinein treten, fordern die benden Bauren bie dren Magiichen Siegel dem Studenten Beber ab. Der

<sup>\*) 3. (</sup>r. Saufts Hollenzwang, Clavicula Salomonis, Und andere bergteichen muguide Schriften.

Student schrieb auch mit Blenweis das Wort Tetragrammaton auswendig über die Thur des Sausleins. Ghe fich die liederliche Gesellichaft niedersette, beteten fie laut ein Rater Unser. bem dieses geschehen, haben fie mit des Studenten Degen einen Creis oben an der Decke des Hausleins gemacht, und den Degen hernach unter fich in die Bretter des Bodens gesteckt. Rach 10. Uhr Abende nahmen fie die Beschwerung vor: die schandliche Sandlung daurete ohngefehr eine Stunde. Mittlerweile durften fie, ihrer thorichten Meinung nach, sonft fein Wort mit einander reden. Vorher hatten fie die Rohlen, welche fie daselbst in einem Gartenscherbel oder Blumentopf gefunden, und die vermuthlich von bem Schneiber aus ber Stadt Jena dahin geschaffet maren, angegundet, damit fie fich [85] daben warmen konten. Hierauf ging die Beschwerung an. Gegner fo wol ale ber Student Beber gebrauchten einerlen Formeln. Erstlich nenneten sie die Worte Tetragrammaton, Adonai Agla, Jehova und andere Namen Ferner beichwuren sie den Och aus dem Reiche der Sonnen als Fürsten, daß er ihnen auf ihr Verlangen den unter seiner Botmäßigkeit stehenden Beift Nathael in sichtbarlicher und menschlicher Geftalt stellen folte, damit folder ihnen zu Sebung der Schate behülflich jenn mögte. Genner beichwur den Och drenmal, und zwar fo, daß er die Worte auswendig herfagte. Der Student Beber aber, lase die Beichwerungeworte aus Fauftens Höllenzwang einmal völlig her. Ghe er es aber zum andern und britten mal wiederholen fonte, kam er auffer fich felbit, das Ge= sichte verging ihm, daß er nicht mehr lesen konte, und wie er nachgehends erzehlet hat, fiel er gleichsam in einen Schlaf. fich mit dem Ropfe auf den Tisch gelegt, find die benben Bauren noch gefund gewesen. Des andern Tages, als am ersten Beihnachtstage, wird [86] Georg Heichlern, als er in der Nachmittags= predigt ift, angft und bange. Er läuft baher nach geendigtem Gottesdienst hinaus in den Beinberg, und bekommt daselbst folgenden traurigen Anblid. Der Student Weber lag auf der Band hinter dem Tische, und zwar so, daß der rechte Guß unten auf dem Fußboden aufstunde, und der bloffe Degen mit der Spite aufwärts gegen den Unterleib aufgerichtet stand, da er doch vorher, wie wir oben gehöret, von den Schatgrabern, mit der Spite in

den Boden gesteckt mar. Als man dem Beber ben seinem Ramen rief, fonte er nicht antworten; fondern machte nur noch ein Bebrülle mit einem fürchterlichen Benichte und Minen. Die benden Bauren aber lagen tobt, Sans Friedrich Befiner auf des Student Bebers rechten Seite, mit dem Ropfe auf dem Tijche liegend; Sans Benner aber gur Linden unter bem Tifche ben ber Band. Der Student murde noch jelbigen Abend in ein Birthohaus gebracht, und etwas erquicket. Nachdem er sich erhohlet, ist er wegen beffen, mas mit ihnen vorgegangen, gerichtlich befraget worden. Er hat aber nicht ja= [87] gen konnen, ob ein Beist erichienen jen oder nicht, ingleichen hat er nicht erzehlen können. was mit ihm und den benden todten Bauren die Racht hindurch weiter porgegangen. Die benden todten Bauren murben gleich in das Peftilent Saus ben Bena gebracht. Der Student Beber wurde indeffen gefänglich bewahret, und in der Gefangenichaft hat er der Dbrigkeit obstehende Erzehlung und Auffage gethan. Sierauf murden den 11. Januar um 10 Uhr Vormittage die benden todten Corper ber Bauren, nemlich Sans Friedrich Gegners, und Sans Benners, unter Bortretung der Gerichtsfolge, Nachtmachter und Rohlenträger, auch unter Begleitung zweper Scharfrichter und beren benden Anechten auf einer Schinderichleiffe aus dem Beftilenthaufe weg, durch die Stadt über den Marat nach ben Galgen gugeführet, und dajelbst tief eingescharret. Dem Student Beber ift, nach geschehener weitern Untersuchung der Dberkeit, von der hochlöblich Juriften Facultat zu Leipzig die Relegation auf ewig, und dem Schneider Heichler die Landever- [88] weisung auf 10. Sahr znerkant worden\*). Es jen nun, daß obbemeldete Perjonen vom Rohlendampf ersticket, oder daß der Mörder von Anfang, auf Rulaffung des allgemeinen Weltrichters ihnen den Tod verurjachet habe; jo muß man doch gestehen, daß ber gerechte GDtt fein Etrafgerichte an diefen aberglaubigen und geldbegierigen Menfchen, welche den Namen (9Dties jo ichandlich gemißbrauchet haben, nadidrücklich ausgeübet habe. Gener, welcher fich vorhero ge=

<sup>\*)</sup> Ziehe hievon die mahre Eröffnung der Zenaischen Christnachts-Tragodie, oder gründlichen und actenmäßigen Bericht welcher auf hohen gandesfürftlichen Special-Beschl zu sebermanns Nugen publiciret worden. Jena 1716.

rühmt, daß er die Kunft Schätze zu graben und zu finden versftünde, und also der Urheber dieser bosen That gewesen, ingleichen Hand Zenner, in dessen Hause die bose Gesellichaft vorhero zussammen kommen, haben die göttliche Strafe am nachdrücklichsten empfinden müffen.

- c) S. 91 Des II. Capitels dritte Abtheilung. Von der Berbindung mit den bofen Geiftern oder der Zauberen.
- S. 94 Widerlegung der gewöhnlichen aberglänbigen Meinung von Heren.

S. 133

Unter den Herenmeistern, von denen in den lett verwichenen Jahrhunderten viel geredet worden, ift wol Docter Fauft der Es find fehr viele Comodien von ihm gespiclet vornemite. worden. Diefer Schwartfünftler fol, wie einige vorgeben, gu Rnitlingen, einem Städtgen in Schwaben, ober, wie andere melden, in der ehemaligen Grafichaft, nunmehrigen Fürftenthum Anhalt geboren worden fenn. Er fol fich erft auf die Gottesgelahrtheit, hernach auf die Artnen Gelahrtheit gelegt haben. Ferner erzehlet man, habe er fich ber Wahrjager Runft ergeben, hernach habe er fich auf die Beschwerung der bofen Beifter gelegt; endlich habe er gar mit bem Satan einen [134] Bund auf 24. Jahr gemacht. Un welchem Orte er fich eigentlich aufgehalten habe, weiß man nicht zu fagen. In dem Buche, darin fein Leben beschrieben wird, wil man behaupten, daß er in Wittenberg Professor gewesen. Sein vornehmftes Bauberftuchgen fol aus einem Mantel beftanben haben. Auf demfelben habe er konnen in einem Augenblick 20. bis 30. Meilen durch die Luft fahren. Endlich, nachdem die obbemeldete 24. Jahr verfloffen, fagen die Leicht= und Aber= gläubigen, hat ihn der höllische Beist in dem Dorfe Rimlich zu Rachts zwischen 12. und 1. Uhr, im 41. Jahr feines Alters an die Bande geschmiffen, daß das Behirne baran fleben blieben, und alle Glieber erbarmlich zerftummelt worden. Sehr verbachtig ift die Lebensbeschreibung dieses Herenmeifters. Vicle Gelehrte haben daher gezweifelt, ob jemals ein Docter Jauft in der Belt gewesen. Bon einem Buchdrucker, Johann Fauft genant, weiß man genaue Nachricht. Dieser ehrliche brave Mann aber hat nicht

#### Heinrich Carl Schütze: Abhandlung vom Aberglauben

im 16. jondern im 15ten Sahrhundert gelebt. Begen bes vermeinten Do= [135] cter Faufte Geburtvort find die Auffager noch nicht einig. Bo er eigentlich gelebt, weiß man auch nicht. Daß er auf der Universität Bittenberg nicht Professor gewesen, hat Docter Neumann in einer befondern Schrift bewiesen. Dorf Rimlich, in welchem ihm der Teufel den Rest gegeben, lieget, weiß auch niemand. Ale Johann Fauft mit feinen benden Behülfen, Johann Guttenberg, und feinem Schwiegerfohn Beter Scheffern, die Buchdruckerfunft erfunden und die erfte lateinische Bibel gedruckt hatte, begab er fich mit vielen abgedruckten Eremplaren auf die Reise, und vertaufte dieselben auf öffentlichem Marcte, in Baris und andern Orten. Er mogte die Exemplare oder Stude Bucher, wol unter einem Mantel haben. Die Rauffer der Bücher konten, weil die Buchdruckerkunft noch neu war, nicht begreiffen, wie es möglich mare, daß in allen Eremplaren, auf allen Blattern und Seiten, nicht mehr und nicht weniger Reihen ftunden, und daß nicht ein eingiges Strichlein anders mare, fo hielte man ihn für einen Banberer. Weil er [136] auch unbeichreiblich viel Geld, aus ben Buchern lojete, und fich mit feinem Mantel bald wieder fortpacete, wenn er brav Beld gefamlet hatte, auch bald in diefer, bald in jener Stadt, auf bem Marcte fich jehen ließ, jo fan das zu dem Mährlein Gelegenheit gegeben haben. Hierzu tommt noch, daß Johann Faufte Gehülfe und Schwiegersohn, Beter Scheffer, auch ausgereiset mar, und eben die Bücher verkaufte. Beil nun Scheffer eben einen folchen Mantel umgehabt, jo haben die Leute leicht auf die Gedanden tommen fonnen, das mare eben der Johann Fauft, und alfo daraus ben Schluß machen können, Fauft mare in einem Angenblick mo andere. Benn nun Johann Fauft, wie vermuthlich, auf die folgenden Bucher, bie er gebruckt, gesetht hat, Dr. Johann Fauft, das ift, bruckts Johann Fauft, jo hat, zu den damaligen bundlen Beiten, leicht der Brrthum entstehen fonnen, daß man gemeinet, diefer vermeinte Bauberer jen ein Doctor. Solte gleich dieje Meinung vielen von meinen Lefern nicht anfteben; jo wird body beswegen ber Cat, daß jo [137] wenig der Tenfel, ale die Schwartkfünftler mahr= haftige Wunderwerde thun konnen, nicht umgestoffen.

Nach S. 496 Register ber merchwürdigften Materien.

1757. Urtheile über das Verhalten der Menschen

S. [5] unter F.

Faust, (Doctor) wird für den vornehmsten herenmeister geshalten. 133.

Fauft, (Joh.) Erfinder der Buchdruckerkunft. 135.

#### 273

## 1757. Urtheile über das Verhalten der Menschen

Artheile über das Berhalten der Menschen. Non omnibus datum est habere nasum. Erftes Stück. Frankfurt und Leipzig, 1756.

S. [331]

Urtheile über das Berhalten der Menschen. Den hab ich auch curirt. Των δφθαλμ. και χειρουρχων. Fünftes Stück. Franksfurt und Leipzig, ben Johann Joachim Keßler. 1757.

S. [335] Fortgefetter Meß-Catalogus verdächtiger Personen. Dritter Abichnitt.

©. 336

\*A=R\* führt Buppen auf und ladet durch den Hannswurft Zuschauer ein. Sein kleines Teriater, wie er selbst an dem ausgesteckten Zettel bezeugt, verspricht sich vielen Benfall und alles hängt von den sinnreichen Einfällen eines Harlequins ab, dessen Sprache wegen Mangel der Zähne sehr unverständlich ist. Das Stück: Dr. Fausts extra Post=Reise hat das größte Lob erhalten. Die Hölle war so natürlich zu sehen, wie mein Wachs= stock in der Laterne.

#### 274

# 1758. Prosper Marchand: Dictionaire Historique I

Dictionaire Historique, Ou Memoires Critiques Et Litteraires, Concernant La Vie Et Les Ouvrages De Divers Personnages Distingués, Particulierement Dans La Republique Des Lettres. Par Prosper Marchand. Tome Premier. A—1. A La Haye, Chez Pierre De Hondt, MDCCLVIII.

p. 249

FAUSTE (JEAN) pretendu Magicien, et Personnage imaginaire, dont il seroit tout-a-fait ridicule de se souvenir ici, si quelques Savans ne s'étoient imaginé reconnoître sous ce nom-la le fameux Jean Fust de Malence, ainsi défiguré par les Moines, en haine de ce qu'il avoit inventé l'Imprimerie A : et si divers autres n'avoient pris [250] soin de

col. a. (A) Quelques Savans se sont imaginez reconnoître sous ce nom-là le sameux Jean Fust. . . . Inventeur de l'Imprimerie.] Ils ont publie plusieurs Dissertations sur ce sujet: mais, je me contenterai de faire usage ici de celle, qu'en a donnée Jean Conrad Durrius. Professeur à Altorff, et qu'il a intitulée JOANNIS CONRADI DURRII, Prof. Alt, de Johanne Fausto Epistola ad D. Georgium Sigismundum Führerum (1). Il y prétend, que les Moines, enragés contre Jean Fauste, à cause de sa nouvelle invention, et pour se vanger du tort qu'elle leur causoit en les privant du gain qui leur revenoit de la copie des Livres dont ils étoient depuis près long-tems en possession, l'accusérent publiquement de n'avoir déconvert cette invention, et de ne l'éxercer, que par le moien criminel de la magie; que l'Histoire du prétendu Docteur Fauste de Kundling dans la Principauté d'Anhalt. Magicien très renommé de toutes parts, n'a point d'autre fondement que celui-là: et que ce sont ces Moines eux mêmes, qui ont fabriqué cette Histoire, uniquement en vûe de décrier et de noircir la réputation de Jean Fust (2). Johannes Faustus, Germersheimensis. Palatinus, dit-il, . . Moguntia cum occulte, imo Administris artis sua Sacramenti Religione ad silentium adstrictis, aliquot operis, ante hac nec visi nec auditi in Germania, specimina edidisset, mirum non est quod suspensos admiratione cum aliorum animos tum imprimis Mongchorum in se converterit, imo etiam in suspicionem Magia et Incantationix inciderit, quod riderent ab uno homine uno Die tantum Literarum imprimi, quantum vix uno anno scribi a pluribus posset ..... Cumque a multo jam tempore scribendi opera magnum quæstum facerent Monachi et Moniales, non potuit non in acerrimum odium et indignationem nec non calumniam incurrere, cum et offas suas attenuari, et culinus frigefieri, et luculentos ignes paulatim extingui sentirent. Ergo, proposito sibi velut in exemplum Demetrio illo Argentario, in

- (1) Elle se troure dans les Amenitates Literarie Schelhornii, Tom. V. pag. 50, 80. Voïez en pour ceci-les pag. 71, 76.
- (2) Cependant les prèmiers, qui exercérent cet art immédiatement après Guttemberg, Fust, et Schoiffher, et avant tous autres, sont les Moines de l'Abbaïe de S. Victor de Maïence: et, peu après, ils furent imitez, par divers de teurs Confrères, en différens Païs. Voïez mon Histoire de l'IMPRIMERIE.

Actis Apostolicis, . . . . . . quem sceleris manifesti convincere nequibant . . . . . . Calumniis opprimere, et promiscuis mussitantium hominum odiis objicere, omnibus modis tentabant: augente præsertim suspicionem, hinc noviter in dias Luminis oras velut ex Tenebris emicantis inusitata artis imperitia, illinc solertissima obtegendi Silentio exosum artificium cura. Ita, miser Faustus in Mayum est transformatus, et omnes ejus Socii intra septa privatorum parietum latentes, et ad silentium Juramento adacti. Diabolici Pacti sunt insimulati. . . . Nempe concilianda est fides conjecturæ meæ, qua ego, ex [col. b] fictitio et scenico Johanne Fausto Mago, cudendo, dolando, asciando, finxi refinxique verum, et non Necromantico, sed Typographico atramento nigricantem Johannem Faustum (3).

Passe encore pour cela, quelque peu vrai-semblable qu'il soit, et quelque peu convenables qu'y soient tant pour le tems et pour le lieu, que pour les autres circonstances, toutes les pauvretez dont cette ridicule Histoire est farcie. Mais, le sérieux avec lequel il se donne la peine de l'éxaminer selon les loix les plus sévères de l'art Historique, et les régles de la Critique, et d'entasser tout-à-fait inutilement conjectures sur conjectures pour en bien démontrer la fausseté est quelque-chose de si singulier et de si risible, qu'on ne sauroit s'empécher de lui appliquer le tanti non erat esse te disertum, et le stultus est labor inceptiarum de Martial (4). Par éxemple, il croît bonnement, que le Doctrinalia Alexandria, comme il s'exprime, imprimé par J. Fauste, comme il se l'imagine, a bien pû faire croîre au public, qu'il faisoit revivre et reparoître à son gré Aléxandre le Grand et sa Femme, ainsi qu'on débite qu'il les fit voir en bonne compagnie à Maximilien I. (5); et que le Petrus Hispanus, dont on veut que Fauste ait aussi imprimé quelques Traités de Logique.

marri vere e e e

<sup>(3)</sup> Durii Epistola de Fausto, pag. 70, 73, et 76. Divers Ecrivains ont indiscrétement adopté depuis cette accusation de Magie, et de plus les poursuites du Parlement de Paris à cet égard; s'appuiant plus indiscrétement encore de l'Autorité de Naudé, qui ne dit pourtant rien de semblable, et se contente de parler d'une simple Action de Survente intentée contre Fust. Voïez mon Histoire de l'IMPRIMERIE. Citation (162).

<sup>(4)</sup> Libr. XII., Epigramu. XLIII. Libro II, Epigram. LXXXVI.

<sup>(5)</sup> Dans son Histoire, Part. III, Chap. I. pag. 114, c'est à Charles V. Cela ne sauroit convenir a Fust, qui étoit mort bien longtems avant que Maximilien fût Empereur, ou même simplement Roi des Romains; et par conséquent bien plus long-tems encore avant Charles V. L'inéxact Compilateur de l'Esprit de Guy Patin lui fait de même dire très abusirement, pag. 60, que Jean de Mont-Roïal présenta à l'Empereur Charles-Quint une Mouche de Fer qui voloit; ne sachant pas que Jean de Mont-Roïal étoit mort ringt-quatre ans avant que Charles-Quint fût né.

#### 1756. Prosper Marchand: Dictionaire Historique I

refuter tres serieusement une imagination si extraordinaire B. Bien loin de traiter de Personnage de chimerique, la plûpart des Allemands, et même beaucoup de leurs Gens de Lettres, le regardent reellement comme un tres abominable Magicien, et ne font aucune difficulté d'en raconter fort serieusement

pourroit bien être, s'il s'entend un peu à conjecturer (6), ce Précepteur Pierre, dont la Mémoire étoit si insupportable à ce même Empereur (7): visions aussi peu fondées que celles de la plüpart des Commentateurs de l'Apocalipse, et pour le moins aussi ridicules que le Roman même du Docteur Fauste. Le bon Professeur n'a point reconnu-là l'Alexandri de Villa Dei Dectrinale, la Grammaire ou le Despautère des Etudians de ce tems-là, ni les Copulata on Tractatus Logici de Petrus Hispanus. on du Pape Jean XXI, alors fort usitez dans les Ecôles publiques, et imprimez quantité de fois l'un et l'autre dans le XV. Siècle: et cela n'est pas fort étonnant, vioque, malgré le grand étalage de ses observations critiques. 250 il n'a pas appereu, ou, du moins, n'a pas daigné relever dans son Historiette Nécromantique d'aussi grossières bévues, et d'aussi étranges impertinences, que celles que je vais noter. On y fait de Maïence one Ville de Baviere (8); du mont Caucase, une grande Ile (9); de Minden. le confluent du Mein et du Rhin (10); de Mahomet, un Dieu invoqué par le grand Ture et ses Sujets (11); de la fameuse Helene, la Maitresse ou la Succube de Fauste, du commerce impur desquels nâquit un Fils, qui dispareit ensuite avec sa Mére (12); de la Lune, trop élevée et trop éclairée du Soleil, des Cométes, au prix desquelles les Étoiles ne sont que comme des Fils de Putain (13); et quantité d'autres extravagances. de pareille force, que je me garderai bien de rapporter, de peur de passer pour aussi prodigue de mon loisir que ce peu judicieux critique.

- (B).... Quelques autres ont pris som de réfuter une Imagination si extraordinaire. Jean Conrad Zeltner, à qui nous sommes
  - (6) Si quid in me artis divinatoria. Durrii Epist. pag. 74.
- (7) Ibidem, pag. 74. Ce Précepteur, qui se nommoit Pierre Engelbrecht, étoit un Homme féroce et brutal, plus propre à dégouter les Enfanx de l'Étude qu'à les y encourager et à les instruire. Il n'en fut pas moins fait Écéque de New-Statt, où il traita apparemment ses Diocésains comme il avoit traité ses Écoliers. Voïez le portrait qu'en fait Pantaleo Prosopograph, Pars III, pag. I.
  - 250 (8) Hist. du Docteur Fauste, Trad. Françoise, pag. 97.
  - (9) La-même, pag. 105, 106.
  - (10) Là-même, pag. 88.
  - (11) Là-même, pag. 101, 102.
  - (12) La-même, pag. 145, 185, 186, 208.
  - (13) La-même, pag. 107, et 108.

redevables du Theatrum Virorum eruditorum, qui speciatim Typographiis laudabilem operam præstiterunt (14), paroit avoir particulièrement eu dessein de combattre le sentiment de Durrius: au moins semblet-on être en droit de le présumer par le tître de son Schediasma de Fausto Præstigiatore ex Johanne Fausto a quibusdam ficto (15); mais, n'aïant point pu me procurer son Ouvrage, je ne saurois dire s'il regarde, ou ne regarde pas, ce prétendu Magicien comme un Homme qui ait jamais éxisté. Mr Arpe paroit en douter très fort, et se contente de donner de Catalogue de ses prétendus écrits, remplis, dit-il, de caractères affreux et de figures détestables (16); mais, à mon gré, plûtôt bizarres, ridicules, et impertinentes, telles que le sont presque toujours celles de tous les Livres de cette espéce. Struve, n'ôse pousser le doute si loin, et paroit croire, que les grandes lumieres de Jean Fauste en fait d'Astrologie pourroient bien avoir donné lieux aux accusations formées contre lui (17). Et Jean George Neumann, depuis Professeur en Théologie à Wittemberg, dans sa Dissertatio Historica de Fausto Præstigiatore, imprimée, à Wittemberg, en 1683, en 1693, et en 1711, in 4°, suit à-peu-près le torrent des Ecrivains de son Païs, qui regardent presque tous le Docteur Fauste comme le plus abominable Magicien qui ait jamais été; car, après beaucoup de Remarques Historiques et Critiques, et singulièrement, que ce Magicien n'a pu être si célébre ni en Saxe, ni vers 1540, vû que Luther, Mélanchton, Peucer, Sleidan, et même Surius le Compilateur du monde le plus crédule, n'en font aucune mention; il conclut, que ce n'est point dans le l'aïs de Wittemberg en Saxe, mais dans le Duché de Wirtemberg en Suabe, qu'il a éxercé tous ses enchantemens et ses prestiges (18): conclusion, qui ne s'accorde pas trop bien, à mon gré, avec cet Eloge flatteur, que lui donne un peu trop libéralement Mr Reimman.

<sup>(14)</sup> Imprimé à Nuremberg, en 1716, in 8; et renouvellé de tâtre, et augmenté de la Vie de Zeltner par Fred. Roth-Scholtz, à Nuremberg chez Felsecker, en 1720, in 8. Voïez la page 15. de cette vie. Le Frére de cet Auteur promettoit encore au moins une cinquantaine de Correcteurs illustres. Dans la I Centurie il n'est point parlé du Correcteur de Schoiffher, nommé François, et loüe à la fin de son édition des Inst. de Justinien de 1468.

<sup>(15)</sup> Il l'avoit achevé quelque tems avant sa mort, et Roth-Scholtz promettoit dans peu l'édition.

<sup>(16)</sup> Arpe de Talism. pag. 126.

<sup>(17)</sup> Struvii Introd. in Notit Rei Litter. pag. 837; et Biblioth. Antiqua anni 1706, pag. 236, 238, ou il donne un court Abregé de sa vie.

<sup>(18)</sup> Neumannus, apud Struvii Biblioth. Antiq. anni 1706, pag. 232. Voïez ci-dessous la Citation (20).

#### 1758. Prosper Marchand: Dictionaire Historique I

quantite de contes tres pueriles et tres ridicules a, C. Hs en font même courrir depuis long-tems un fort [251] mauvais Roman, qu'on a traduit en diverses Langues: et l'on en trouvera ci-dessous, non seulement l'Histoire, mais encore les Editions.

Famam ex infami dum querit nomine scriptor. Historie incerta Lemmata certa struit (19).

Mais, tous ces Ecrivains-la, ne s'accordant nullement entre eux, ni sur la patrie, ni sor les parens, ni sor la naissance, ni sor la profession, ni sor les déportemens, ni sur la mort de cet odieux et éxécrable Enchanteur; en un mot, variant sur presque tout ce qui le concerne, le meilleur étoit sans doute de dire, qu'il n'y a aucune foi a ajoûter a ces sortes de traditions populaires, et quaprès [col. b, avoir bien recherché quel peut être le fondement de celle-ci, il en faut revenir a conclure, qu'il ne s'agit ici que d'un misérable Roman, imaginé pour réjouir et effraïer la populace; que ce prétendu Magicien n'est qu'un vain fantome, sous le nom duquel quelque esprit oisif s'est amusé à ramasser sans ordre ni jugement tous les contes de Sorcellerie débitez parmi le vulgaire, de même à peuprès, que, sous le nom de Guzman d'Alfarache. Mateo Aleman a rassemblé tous les tours de Fripon suivis de leur juste punition; et Sorel. sons celui de Francion, toutes les espiégleries des Ecoliers et les égaremens de la jeunesse: et que le Docteur Fauste n'est qu'une pure chimére. qui n'a jamais éxisté, non plus que l'Avanturier Fortunatus, que dans l'Imagination des Sots qui ont ajoûté foi à leurs Histoires.

- (a) Trithemius, et Conradus Mutifajnus Rufus, ainsi simplement citez d'apres Tentzelius par Jac. Ehrharth, dans sa Dissert, de Scriptorum Erroribus in Hist, Mahometi, pag. 35, auxquels il ajoûte pag. 36. Schulterus, Manlii Collectanea Locor, Comm. Melanchtonis, apud Schelhorn, Amoen, Liter, Tom. V. pag. 300. Camerarii Horar, Subcisivarum Tom. I. pag. 314. 315. Hondorffii Theatrum sive Promtuarium Exemplorum, pag. 167. Wierus de Prustigiis, Libr. H. Cap. IV. Guillaume Schickard est le seul, que je sache, qui ait combattu cette Imagination dans son Bechinath, pag. 26. et ses compatriotes lui en ont seu très mauvais gré. Durrii Epistola, pag. 51, 52. Ce Durrius, étant tombé dans un excès tout opposé, et s'étant ainsi jetté de Scille en Caribde, n'a pas plus été de leur goût. Spizelii Felix Literatus, pag. 163; et Infelix Literatus, pag. 883.
- (C) Les Allemands . . . en racontent fort sérieusement quantité des contes très puériles et très ridicules.] Comme on vient de le voir par la Citation marginale (a), le plus ancien Auteur, qu'on sache avoir parté du Magicien Fauste, est Tritheme; mais, on ne nous en indique point là le Passage, non plus que celui de Conradus Mutianus Rufus. Le

<sup>(19)</sup> Reimman, Catal. Biblioth. S. Theologicae, pag. 1022.

prèmier, que je puis citer, est donc Jean Manlius, qui, dans ses Locorum Communium Collectanea, per multos annos, tum ex Lectionibus D. Philippi Melanchthonis, tum ex 1) aliorum doctissimorum Virorum Relationibus, excerpta, et in ordinem ab eodem redacta, jamque postremum recognita, cum Præfatione D. Simonis Sulceri, Academiæ Basiliensis Rectoris, imprimez à Bâle, dès 1562, et réimprimez en 1582, in 8°, débite fortsérieusement les ridiculitez suivantes. "Novi quendam, nomine FAUSTUM DE KUND-"LING (20), quod est parvum oppidum Patrie mess vicinum. Hic, cum "esset Scholasticus Cracoviensis, ibi magiam didicerat, sicut ibi olim fuit "ejus magnus usus, et ibidem fuerunt publicæ ejusdem artis Professiones. "Vagabatur passim, dicebat Arcana multa. Ille Venetiis, cum vellet "ostendere spectaculum, dixit se volaturum in cœlum. Diabolus igitur "subvexit eum, et afflixit adeo, ut allisus humi pene exanimatus esset, sed "tamen non est mortuus. Ante paucos annos, idem Johannes Faustus, "postremo Die, sedit admodum mæstus in quodam Pago Ducatus Wirten-"bergensis. Hospes ipsum alloquitur, cur mæstus esset præter morem et "consuetudinem, (crat alioqui turpissimus nebulo, inquinatissimæ vitæ, "ita ut semel atque iterum pene interfectus sit propter libidines.) Ibi dixit "Hospiti in illo Pago: Ne perterrefias hac nocte. Media Nocte, Domus "quassata est. Mane cum Faustus non surgeret, et jam esset fere meridies, "Hospes, adhibitis aliis, ingressus est in ejus Conclave, invenitque eum ...jacentem prope lectum inversa Facie sic a Diabolo interfectum. Vivens "adhuc habebat secum canem, qui erat Diabolus; sicut iste Nebulo, qui "scripserat de Vanitate Scientiarum, etiam habebat canem secum cur-"rentem, qui erat Diabolus. Hic Faustus in hoc Oppido Wittemberga "evasit, cum optimus Princeps Dux Joannes dedisset mandata de illo "capiendo. Sic Norimbergæ etiam evasit, cum jam inciperet prandere: "æstuavit, surgitque statim, solvens quod Hospiti debebat; vixque autem "venerat ad Portam, ibi veniunt Lictores, et de eo inquirunt."

Tel est le récit de Manlius, et le Canevas souvent et diversement brodé depuis par différens Auteurs, tels que Schallerus, Hondorff, Wier, Delrio, Zeilerus<sup>2</sup>), Spizelius, et une infinité d'autres, parmi lesquels on est affligé de trouver d'aussi bons esprits que Camerarius et Gesner. Le seul d'entre eux, du quel j'ajoûterai encore ici un trait, est [251 col a] Michel Schusterus, Pasteur de Memmingen, et Auteur d'un Ouvrage intitulé Mahomets und Turcken Greuel etc., ainsi simplement indiqué par Jac. Ehrharth, dans sa Dissertatio de Scriptorum Erroribus in

<sup>(20)</sup> Chrétien Guill. Eybenius, Amplificateur de l'Eponymologicon de Tobias Magiras, se demande, pay. 343, de son édition de cette compilation, quelque-fois assez peu judicieuse, si, par Kundling, on ne pouroit pas entendre Knitling, petit Bourg de Süabe.

<sup>1) 3</sup>m Tert fteht et. D. S.

<sup>2)</sup> Im Text steht Zielerus. D. H.

#### 1758. Prosper Marchand: Dictionaire Historique I

les Traductions, et les Expositions D; car, ces Messieurs

Historia Mahometi corumque causis, pag. 10, 36, etc. "Du tems du "grand Solyman,", dit-il. "le fameux Sorcier et Magicien le Docteur Fauste ..s'introduisit dans son Serail sous la figure du Prophète Mahomet et y "demeura six jours entiers parmi ses Concubines, qui crurent toutes, que, "de son commerce avec lui, elles ne manqueroient pas de mettre au monde des Héros." Quomodo ajoute Ehrharth, contra hujusmodi Testem assertum suum demonstraret Durrius? Est-ce-là une Ironie, ou une Approbation? Parce que Manlius fait parade du nom de Mélanchton dans le titre de son Recueil, quelques Ecrivains de trop peu d'attention et d'équité, se sont faussement imaginez, que cet Homme illustre avoit adopté ce Conte; mais, comme on l'a vû dans la remarque précédente, d'autres Auteurs, plus judicieux et plus éxacts, ont plus équitablement soutenu, qu'il n'en avoit aucunement parlé. Mais, quand bien même cela se trouveroit sur son compte dans ce Recueil, il ne lui en reviendroit légitimement aucun préjudice auprès des Personnes sensées. Le Livre de Manlius, selon l'opinion de fort habiles gens, tels que Morhof, Bayle, J. Christophe Wolph, Schelhorn, et autres, n'est qu'une compilation indigeste, où il a fort indiscrétement inséré beaucoup de choses, qu'il n'est nullement vraisemblable qu'un Homme aussi sage et aussi prudent que Mélanchton ait dites. En un mot, c'est proprement un véritable Ana: et tout le monde sçait, excepté les sots qui veulent bien être trompez, avec combien de licence et de mauvaise foi l'on fourre dans ces sortes de rhapsodies, non seulement toutes les bagatelles de conversation vraies ou fausses qui peuvent avoir échappé à un Galant-Homme, mais encore toutes celles qu'on s'imagine lui avoir entendu dire; et que même on ne se fait aucun scrupule d'en inventer pour les débiter impudemment sous son nom. C'est ce dont la plúpart des Ana, et des autres Recueils de pareille espèce, ne fourniroient que trop d'éxemples, et de trop bonnes preuves. Voïez, entre autres, ce que Mr. Reimmann a remarqué du Perroniana dans le Catalogue de sa Bibliothéque, Tom. II, page 613; ce que le célébre Grævius écrivoit autrefois à Nicolas Heinsius au sujet du Scaligeriana, dans la Sylloge Epistolarum a P. Burmanno editarum, Tom. IV, pag. 49, 50; ce que le prétendu Wigneul Marville en dit dans ses Mélanges d'Histoire et de Littérature, Tom. III, pag. 236,-239; ce que l'Abbé de Villiers en dit dans ses Entretiens sur les Contes des Fées etc., pag. 183,-195; le desaveu que fait Frain du Tremblay. Parent de Ménage, du Ménagiana, à la dernière page de son Traité des Langues, et appliquez le à la plúpart des rhapsodies de cette espéce, aussi-bien que la plaisanterie de Mr. de la Monnoie sur les Ana.

(D) Un fort mauvais Roman, . . . . dont on trouvera ci-dessous P Histoire, et les Editions, Traductions, et Expositions.] Si le Professeur d'Alterff ne connoissoit pas fort bien le but de son Roman Ma-

gique, il n'en connoissoit guéres mieux l'Histoire, ni les Editions, non pas même les Allemandes; car, il paroit avoir cru fort sérieusement, que c'est en Espagnol que cette Histoire, aussi-bien que celle de Christophe Wagner son prétendu Valet, a été imprimée pour la prémiére fois, en Espagne, en 1594, par un certain Frédéric Schott de Tolede, qui l'avoit recue d'un je ne sai quel Frère Martin Réligieux Bénédictin (21). Mais, il est visible, que ce n'est là qu'une fiction, débitée tout exprès pour dépaiser les lecteurs, pareille à cent autres de même espéce répandues en semblable occasion: et il est bien certain, que cette Historiette avoit déjà été imprimée en Allemand sous ce tître Wahraffte geschicht, oder das àrgerliche Leben, und schröckliche ende, Doctoris Johannis Faustens, dem Zauberer und Schwartz-Kunstler, etc. à Francfort, dès 1587, [col. b] Berlin 1590, et Francfort 1591, in 8°. (22), et peut-être encore diverses autres fois. Elle parut ensuite avec des Commentaires Historiques, Physiques, et Moraux, sous cet autre tître, Warhafftige Historien von den grewlichen und abschewlichen sünden und lastern Doctoris Fausti, erkläret durch Georg Rudolph Widmann (23), imprimée à Hambourg, chez Hermann Moller, en 1598, 1599, et 1600, en 3 volumes in 4°, (24), et, selon Struve, ce Widmann se donne pour le Compilateur de cette belle Histoire, tirée, dit-il, partie des Papiers de Jean Fauste lui-même, et partie de ceux de Jean Wayger, son Valet, aussi grand Magicien que lui (25). Il y en a eu depuis quantité d'autres éditions, mais toutes corrompues, falsifiées, et châtrées, s'il en faut croire l'Auteur de la Préface des dernieres éditions rétablies, dit-on, sur le Manuscript original de Jean Fauste, que Christophe Wagner (26), avoit autrefois remis par son ordre entre les mains de ses amis après sa mort (27),

<sup>(21)</sup> Durrii Epistola, pag. 56. Cela est tiré probablement de la fin de la Vie de ce Vagner, où l'on voit quelque-chose d'approchant, page 116, de la Traduction Flamande. Dans une Remarque de Prideaux sur son Hist. des Juifs, Tom. II, page 52, il paroit donner à ce Roman une origine Angloise.

<sup>(22)</sup> Lipenii Bibliotheca Realis Philosophica, Tom. II, pag. 869.

<sup>(23)</sup> Thom. Bangius. Caeli orientis reserati, pag. 65; Theoph. Spizelius Felicis Litterati, pag. 163, Struvius, Biblioth. Antiq. 1706, pag. 232, ac Introd. ad Rem. Litter. pag. 837; et Arpe de Talisman. et Amulet. pag. 126; font mention de ces Commentaires.

<sup>(24)</sup> Lipen.

<sup>(25)</sup> Struvius in Introd. ad Notit. Rei Litterariæ, pag. 837.

<sup>(26)</sup> Son Valet, nommé ci-dessus Jean Wayger par Struve.

<sup>(27)</sup> En effet, il est dit dans son Histoire, Part. III, Chap. dernier, pag. 203, et 208, qu'il avoit écrit tous ses enchantemens, et qu'après sa mort ses Camarades trouverent l'Histoire toute dressée et écrite par lui-même mais sans la fin, laquelle ils ajouterent. Voiez aussi, pag. 79.

#### 1758. Prosper Marchand: Dictionaire Historique I

et qui se conserve précieusement encore aujourd'hui dans une ancienne Bibliothéque d'Allemag'in je, qu'on se garde pourtant bien de nous nommer (28); particularité probablement aussi bien fondée que la plupart des précédentes.

On a plusieurs de ces éditions prétendues ainsi revues: et voici le titre sous lequel elles ont été publiées: Das àrgerliche Leben, und schreckeliche ende, des riel berüchtigten Ertz-Schwartz-Kunstlers Doctoris Johannis Fausti, bescrieben von G. R. Widmann, und mit nieucen Observationibus rermachret durch Johannem Nicolaum Pfitzerum Doctorem Medicum, et imprimée à Nuremberg, en 1674, en 1681, 1695, et en 1711, in 8, (29) Peut-ètre l'Histoire de Christophe Wagner. Valet de Faust, se trouve-t-elle comme II. Partie dans ces diverses éditions. Ce que je puis assurer comme certain, c'est qu'elle a été publiée sous le titre suivant FRID, SCHOTI, Toletani, des durch seine Zauber-Kunst bekandten Christoph Wagners, Famuli des welt-beruffenen Ertz-Zauberers Doctoris Joh, Faustens, Leven und Thaten, et imprimée à Berlin, en 1712, in 8° (30)

Quoiquil en soit, cette Histoire a été traduite en diverses Langues. scavoir, en Anglois, en Hollandois et en François. Je ne connois aucune édition Angloise. La Traduction Hollandoise parut d'abord en une seule Partie à Emmerie en 1592, in 8°: et puis en deux Parties intitulées: la prémière Die Historic van Do. Johannes Faustus, die eenen uitnemenden groote Toorenaar, ende swert Constenar was, uit de Hooch-Duutschen oversien, ende met figuren verclart; la seconde Dat anderde deel can D. Johannes Faustus Historien, daar in beschreven wordt Christoffel Wagenaars, Discipel van Dr Faustus, Leven, etc. Uit den Hoch-Duytsche overgesedt, ende met figuren verciert: toutes deux imprimées a Delft en 1607, en 2 vol, in 8°: et puis herdruckt, in 't jaar 1608, in 4°. La Françoise parut sous ce titre: Histoire prodigicuse et lamentable du Docteur Fauste, avec sa mort espouvantable: là où est monstré combien est misérable la curiosité des Illusions et Impostures de l'Esprit malin, ensemble la corruption de Satan par luy-mesme estant contraint de dire la vérité. Cette derniere Traduction a été imprimée pour la troisième fois à Rouen, chez Nicolas l'Oisselet en 1604, in 12°; et réimprimée diverses fois depuis, sous ce titre tronqué et estropié Histoire prodigieuse et lamentable de Jean Fauste, grand Magicien, avec son Testament et sa Vie [il falloit, sa mort] espouvantable: et particulièrement à Paris en 1673, in 12°; et à Cologne, chez les héritiers de Pierre

<sup>(28)</sup> Epist. Durrii, pag. 54,-56.

<sup>(29)</sup> Struvii Introd., pag. 837. Arpe de Talisman, pag. 126. Biblioth. Schroedteriana pag. 605. Biblioth. Reimman. Tom. II, pag. 370. Biblioth. Uflenbach Tom. 1., pag. 775.

<sup>(30)</sup> Biblioth. Uffenbach Tom. 1, pag. 775.

Marteau, [c'est a dire, à Bruxelles, chez George de Backer,] en 1712, in 12°. Cette Traduction est de la façon du fameux Cayet, qui la dit taite de l'Allemand (31), et qui y ajoûta [252 col. a] une Dédicatoire à Monseigneur le Comte de Chomberg, signée V. P. C. c'està-dire Victor Palma Cayet, mais qui ne se voit plus dans les éditions modernes. Naudé, à qui cet Ouvrage de Cayet n'a point été inconnu (32), ne devoit pas manquer de placer son Auteur non plus que Jean Fust, parmi ses grands Personnages faussement soupconnez de Magie; puis qu'ils en ont été aussi fortement que faussement accusez l'un et l'autre, et qu'on n'a pas moins dit du prémier que du second, qu'il s'étoit donné au Diable, qui l'avoit enfin emporté (33). En s'amusant à une pareille Traduction, aussi bien qu'à celle de l'Histoire véritable de la délivrance de l'Ame de l'Empereur Trajan des peines de l'Enfer, par les prieres de St. Grégoire le Grand, traduite du Latin d'Alfonse Ciaconius, et imprimée à Paris, chez Jean Gisselin, en 1607, in 8º, Cayet vouloit apparement narguer ses anciens Confréres, et faire accroire aux nouveaux, qu'il ne rejettoit aucune de leurs absurditez. Quoiqu'il en soit, il avoit encore donné une édition de la [col. b] Chronographia Gilberti Genebrardi, ex editione Petri Victoris Palmæ Cajetani, faite à Paris, en 1600, in folio (34). Ce que j'observe d'autant plus volontiers, que Mr Bayle n'avoit parlé de cela, que comme d'un Appendix séparé pour la Chronologie de Genebrard, au lieu qu'on voit tant par ce tître, que par Ant. de Laval, qu'il cite aussitôt, que Cayet a poursuivi et augmenté cette Chronologie (35). Le mot Appendix est équivoque et embarassant. Signifie-t-il nécessairement la suite ou continuation d'un Ouvrage; ou peut-il s'entendre des choses nouvelles insérées en divers endroits dans toute l'étendue de cet ouvrage? Quoiqu'il en soit M. Bayle, qui reprochoit, au Docteur de Launoi, Auteur de l'Historia Regii Navarræ, Parisiensis Gymnasii, où il a donné pag. 789, - 792, un Article curieux de Cayet, de n'avoir point parlé de cet Appendix, étoit sujet au même reproche; puis qu'il ne dit pas le moindre mot, non plus que lui, des deux Traductions de Cayet, que je viens d'indiquer.

<sup>(31)</sup> Dans les Réfléxions sur les Ouvrages de Littérature, Tom. VI, pag. 234. on dit donc mal, qu'il l'a composée.

<sup>[252] (32)</sup> Voïez son Mascurat, pag. 519, 520.

<sup>(38)</sup> Voïez l'Article CAYET de Mr Bayle, Remarques (C), et (H). A ces deux prétendus Magiciens on peut associer Thomas Murner. Cordelier, que les subits et merveilleux progrès que son Chartiludium Logicæ faisoit faire à ses Etudians en Logique, ont aussi fait accuser de Magie: et il s'en trouveroit probablement assez d'autres pour former un bon Supplément au livre de Naudé.

<sup>(34)</sup> Biblioth, Verbrugiana, pag. 2, num. 30.

<sup>(35)</sup> Bayle, Art. Cayet, Rem. (1).

#### 1758. Nützliche Sammlungen

n'ont pas dédaigné de l'enrichir de très amples Commentaires, [252] non seulement. Historiques. Politiques. et Physiques, mais même Oeconomiques. et Moraux.

#### 275

# 1758. Nützliche Sammlungen

#### a --- b

**M**ühliche Sammlungen, vom Jahre 1758. Lierter und letter Theil. Hannover, gedruckt ben H. E. Schlüter, Landschaftl. Buchdrucker. 1759.

Sp. 1153. Dren und fiebenzigstes Stud. Montag d. 11. Sepstember 1758.

Ep. 1165 66 Aufgaben

a) Ep. 1167

7.

Bas ist von dem sogenannten D. Faust erweislicher maffen mahr oder ein faliches Borgeben?

b) Sp. 1457 Zwen und neunzigstes Stud. Frentag, b. 17. November 1758.

Sp. 1463364

Beantwortung der 7. Frage des 73. St. der Rühl. Saml. b. 3. vom Zauberer Fauft.

Ich weiß nicht, ob man mir es vergeben wird, daß ich eine, vielleicht zum Scherz gethane Anfrage, im Ernste beantworte. Es soll inzwischen so kurz, als möglich, geschehen.

Daß der berüchtigte Zauberer Johann Faust eine würdliche Person sen, und zu Anfange des sechzehnten Sahrhunderts bis ohngesehr in die Mitte desselben in Tentschland viele Possen und Betrügerenen ausgeübt, kan man ganz wohl beweisen, und wenn man auch schon, wie billig, den magischen Roman, welchen erstlich Georg Rudolph Widemann davon geschrieben, und hernach Dr. Psitzer zu Nürnberg mit einer sehr erbaulichen Moral wieder herausgegeben hat, unter abgeschmackte Frazen zählt. Und gewiß seder Vernünstiger, der diese Mordgeschichte lieset, muß auf die Gedanken kommen, daß Geschichte und Held erdichtet sind.

#### 1758. Nützliche Sammlungen

Es ist aber Johann Kauft, der sich der Belt als ein groffer Rauberer bekant zu ma- [1464] chen gefucht hat, zu Ausgange bes 15ten Sahrhunderts nach Chrifti Geburt in einem in dem Bergogthum Burtemberg gelegenen Dorf oder Stadtchen, Rundlingen, ober wie es jeto genennet wird, Anitlingen, gebohren worden. Er studirte zu Rrakau in Volen, und legte fich besonders auf die Magie, welche man auch damals öffentlich baselbst lehrte. Alebenn zog er in verschiedenen Städten Teutschlands und Staliens herum, und rühmte feine Rünfte. Endlich ift er ohngefehr gegen die Mitte des fechezehnten Sahrhunderts in feinem Geburtsort aus diefer Welt gegangen. Dieses kan man schwerlich in Aweifel ziehen, da es einige coave glaubwürdige Scribenten ausbrücklich Der erfte und vornehmfte ift Johann Manlius, in feinen Collectaneis, welche 1600. ju Bafel gedruckt find. Diefer schreibt pag. 38. c. l. folgendergestalt:

- "Ich habe einen gewissen Johann Faust aus Kundlingen gekant, "welcher Ort nicht [1465] weit von meiner Vaterstadt liegt. Dieser "hatte als ein Student zu Krakau die Magie erlernt, welche man "daselbst öffentlich lehrte. Er zog überall hernm und rühmte sich "grosser und vieler Arcanen. Zu Wittenberg in Sachsen muste "er sich mit der Flucht retten, weil der Herzog zu Sachsen, "Joannes Constans, Besehl ertheilt hatte, ihn gesangen zu nehmen. "Von da slohe er nach Nürnberg. Unter andern rühmte er sich "auch, daß er den Kayserlichen alle Siege, die sie um das Jahr 1527. "in Italien ersochten, durch seine Kunst verschaffet hätte. Endlich "ist er zu Kundlingen umgebracht, und man hat ihn mit ges "brochenem Genick gesunden."
- II.) Dieses alles erzählt auch Andreas Horndorfins, ein Evangelischer Gottesgelehrter des sechszehnten Jahrhunderts, in Promtuario Exemplorum ad Præc. II. p. 167.
- III.) Der befante Joannes Wierus, in seinem Buche de Præstigiis Dæmonum pag. 142. sagt: daß Johann Faust aus Kundlingen, zur Zeit des Herzogs zu Sachsen, Joannis Constantis, zu Krafan die Magie erlernt, und damit in Tentschland an versschiedenen Orten die Leute veriret und betrogen habe.
  - IV.) Conradus Gesnerus in Onomastico erwähnt Fauftens

#### 275

#### 1758. Nützliche Sammlungen

gleichfale, und fest ihn mit dem Theophraftus Paraceljus in eine Classe.

V. Philippus Camerarius in horis succisivis cent. I. pag. 314. erzählet eben das von ihm, was Manlins und Wierus c. l. be-richten, und fügt noch ein besonderes Stück von Faustens Künsten ben, welches ich nicht übergehen kan, da cs in Wiedemanns und Pfitzers abentheuerlichen Nachrichten nicht befindlich ist, und viel-leicht auch nicht alle Leser der Rühlichen Samlungen den Camerarium ben der Hand haben mögten.

Fauft mar mit etlichen guten Freunden in Gefellichaft. Man bat ihn inftandig, ein Probestud seiner Biffenschaft abzulegen. Er [1466] veriprach es ihnen endlich, und bat, daß fie nur jagen mögten, womit er ihnen bienen fonte. Man verlangte einstimmig, daß er einen Beinftock mit reifen Trauben auf dem Tische ericheinen laffen mögte. Fauft mar willig und verficherte, daß der Beinitock iogleich da jenn folte, jedoch bate er fie inegejamt, nichte zu iprechen, und jeder folte, jo bald er den Beinftod mit ben Trauben iehen murde, die nachste Traube mit der einen Sand ergreifen, und mit der andern ein Meffer auf den Stiel ber Traube jum Abichneiden anfegen, und jo bald ere ihnen heiffen murbe, ben Schnitt thun. Man gelobte ihm alles an. Die Sache nahm ihren Anfana. Das Zimmer murde voller Rebel, und endlich erichien der Beinftod mit jo viel Trauben als Berfonen gegenmartig maren. Beber grif eiligft gu, und alle ermarteten feinen Beicht jum Abichneiden mit groffer Ungedult. Aber Fauft ichwieg ftille. Endlich verschwand der Nebel und der Beinftock zugleich, und jedweder von der Gejellichaft hatte feine Raje in ber Sand, und war im Begrif, fie abguichneiden. Gben diejes ergahlt auch Georg Draudius in Contin. Dier. Canicular. Majoli Tom. II. coll. 3. pag. 602. des gleichen Drexelius in Collectaneis und in jeiner Aurifodina part. II. cap. 8. Sit fides penes autorem.

VI. Martinus Del Rio in Disquisit, Mag. Libr. II. quæst. 11. nent Fausten gleichsale, und macht ihn zu einem Reises gefährten des befauten Henr. Corn. Agrippa von Rettesheim. Es haben zwar bende zu gleicher Zeit gelebt, doch aber ist zu verwundern, daß dieser Agrippa in seinen Briefen Faustens mit

#### 1758. Nützliche Sammlungen

keinem Worte gedenkt, noch auch kein Lebensbeschreiber des Agrippa etwas von seiner Gemeinschaft mit Fausten meldet.

Endlich muß ich noch einige irrige Mennungen von Fauften berühren:

- 1) Glauben einige, Faust sen auch unter dem Namen, Joannes Teutonicus bekant gewesen. Joannes Teutonicus war aber [1467] Canonicus zu Halberstadt\*), und Canonicus ist unser Faust niemals gewesen. Man müste ihm denn den Namen Teutonicus in der Absicht bengelegt haben, weil er ein Teutscher von Geburt war, wie man sonst gewohnt war, die Gelehrten nur schlecht weg von ihrem Geburtsort oder Vaterlande zu nennen, wie man zum Exempel den bekanten D. Andreas Bodenstein, der zu Carlstadt gebohren war, nur den Doctor Carlstadt nente, und diese Gewohnheit ist auch ben den Handwerfsburschen noch heut zu Tage üblich. 3. E. man sagt: der Wiener, der Leipziger, etc. jedoch ist sie meines Wissens ben den Schriftstellern nicht üblich.
- 2) Eben so ungegründet ist es auch, wenn man den Erfinder der Buchdruckerkunft, Johann Faust, zu unserm Zauberer macht, da der Buchdrucker weit älter ist. Noch weniger kan der berüchtigte Faustus Socious und unser Johann Faust eine Person senn, da dieser Socious weit jünger ist.
- 3) Giebt man vor: Faust sein wittenberg ben seines Batern Bruder erzogen, und habe alsdenn in einem Balde, der Spessart genant, seine ersten Versuche gewagt. Es sindet sich aber in dem Verzeichnisse der wittenbergischen Bürger, welches auf dem dasigen Rathhause besindlich, durch das ganze sunfzehnte und sechszehnte Jahrhundert kein Faust darinnen. Bas den Spessart bestrift, so liegt dieser Bald in dem Herzogthum Bürtenberg nicht weit von Knitlingen. Faust ist also auch weder zu Roda im Beymarischen noch zu Sottwedel im Anhältischen gebohren, wie die Verfasser seines magischen Romans vorgeben.
- 4) Noch weniger ist Faust in dem Dorf Brada ben Wittensberg gestorben, sondern in seinem Geburtsort. Conf. Manlius, Wierus, Camerarius c. l. et Conr. Diete- [1468] rus in Concion. ad Eccles. p. 237. Die Historie von Brada mag wol ihren

<sup>\*)</sup> Wolff in Lect. memorab. Tom. II. pag. 434.

## 1758. Nützliche Sammlungen

Ursprung einem witigen Schulzen im drenfigfahrigen Kriege zu danken haben, welcher einigen räuberischen Marodeurs eine Furcht einzujagen gedacht hat, daß er ihnen eine mit Blut bespritte Band gezeiget, und daben versichert hat, daß dieses Blut in einem Scharmützel zwischen dem Teufel und Dr. Fausten versgossen worden.

5) Ift Fauft niemals Doctor der Medicin gewesen, ob er sich gleich selbst diesen Ehrentitel zuweilen in seinen Schriften ansmaßt, wie auch noch jeto alle Marktschrener auf ihrem Zeddeln zu thun pflegen. Denn man findet ben coaeven und glaubswürdigen Scribenten keine Spuhr davon.

Wer noch mehr Schriftfeller, auffer den jchon angeführten nachlesen will, den fan ich noch einige vorschlagen, die mehrern Glauben, als Bidemann und Pfitzer verdienen. Es sind folgende: Zeilerus in Chron. Sveviæ p. 564. Freudius in Casual. de mag. p. 265. Meiger in Nucleo Historico. VII. 18 Gisb. Voetius Part. III. Sel. Disp. p. 539. P. F. Arpe de Talisman. p. 126. Jac. Thomasius in diss. de Vagab. Scholast. § 28. C. Chr. Kirchner, diss. de Fausto præstigiatore, sub præsidio J. G. Neumanni habita Vitebergæ, 1683.

Bum Beichluß will ich noch ein Berzeichniß von denjenigen Schriften, die unter Johann Faufts Namen befant find, herfeten:

- 1) Practicirter Geister-Zwang. Passau, 1605. 12 mo ef. Freytag Analecta Libror, rarior.
  - 2) Praxis Cabalæ albæ et nigræ.
  - 3) Miracul und Bunderbuch, genant der drenfache Bollenzwang.
  - 4) Der jogenante ichwarze Mohrenftern.
- [1469] 5 Johann Fauste Höllengmang ad thesaurum.
  - 6) Die Gauckeltaiche.
- 7) Haupt= und Kunftbuch, i. e. aller Cabalisten und Beisen Fundamental Praxis. [1470] zur Lehre, in geheim seinem Diener Christoph Bagnern, hinterlassen.

Mehreres ist mir von Sausten nicht bekant, und vielleicht verlangen meine Leser auch nicht mehr zu wissen.

Ohe jam satis est!

Brüggen,

Joh. Christ. **Bock,** 

ben 2. Det. 1758.

#### 1758. Lessings Briefwechsel mit Gleim (1794)

Drittes Register nach alphabethischer Ordnung. Vom Jahre 1758.

Unter &.

Faust, (Zauberer) Antores, so bavon geschrieben, 1463. wird irrig für Joannem Teutonicum gehalten, 1466. ist auch nicht der Buchdrucker dieses Namens, 1467. irrige Meynungen von den Dertern seiner Erziehung und Todes, ibid. ist niemals Doct. Med. gewesen, 1468. Schrif= [ ] ten, so unter seinem Namen bekant sind, ibid.

#### 276

# 1758. Lessings Briefwechsel mit Gleim (1794)

- Berlin, 1794. In der Lossischen Buchhandlung. 1)
  - S. 43 14. Leffing an Gleim. Berlin, den 8. Julius 1758. S. 45
- Ich schreibe Tag und Nacht, und mein kleinster Vorsat ist jett, wenigstens noch drenmal so viel Schauspiele zu machen, als Lope de Vega. Chestens werde ich meinen Doctor Faust hier spielen lassen. Kommen Sie doch geschwind wieder nach Berlin, damit Sie ihn sehen können!

#### 277

# 1759. [Lessing] Briefe die Neueste Litteratur betreffend

Briefe, die Neueste Litteratur betreffend. Iter Theil. Berlin, 1761. Bey Friedrich Nicolai.

- S. (3) Inhalt der Briefe des erften Theiles.
- S. (4). Siebzehnter Brief. Von den Verdiensten des Herrn Gottscheds um das deutsche Theater. Auftritt aus dem Doctor Faust.

  S. 47.2).

<sup>&#</sup>x27;) Dies ist die Sonderausgabe von Gotthold Ephraim Lessings fämmtliche Schriften Neun und zwanzigster Theil Berlin, 1794. In der Bossischen Buchhandlung. S. 1—216. D. H.

<sup>2)</sup> Drudfehler für 97. D. S.

1759. [Lessing] Briefe die Neueste Litteratur betreffend

€. (97.)

## Briefe, die neueste Litteratur betreffend. 1) V. Den 16. Februar. 1759. Siebzehnter Brief.

"Niemand, fagen die Verfasser der Bibliothet," wird lengnen, "daß die deutsche Schaubuhne einen grossen Theil ihrer ersten Ber-"besserungen dem Gerrn Professor Gottsched zu danken habe."

Ich bin diefer Niemand; ich leugne es gerade zu. Es mare zu munichen, daß fich Gerr Gottiched niemals mit dem Theater vermengt hatte. Seine vermeinten Verbefferungen betreffen entsweder entbehrliche Kleinigkeiten, oder find mahre Verschlimmerungen.

Ale die Reuberin blühte, und jo mancher den Beruf fühlte, fich um fie und die Bühne verdient zu machen, sahe es [98] freplich mit unierer dramatischen Poesie jehr elend aus. Man tannte feine Regeln; man befümmerte fich um feine Mufter. Unfre Staats= und Belden = Actionen waren voller Unfinn, Bombaft, Schmut und Löbelwik. Unire Knitiviele bestanden in Berfleidungen und Bauberegen; und Brügel maren die mitigften Ginfalle derfelben. Diefes Verderbniß einzusehen, brauchte man eben nicht der feinste und gröfte Geift zu senn. Auch war Herr Gottsched nicht der erfte, der es einfahe; er mar nur der erfte, der fich Rrafte genug zutraute, ihm abzuhelfen. Und wie gieng er damit zu Berte? Er verstand ein wenig Frangofisch und fieng an zu überseten; er ermunterte alles, was reimen und Oui Monsieur verstehen fonnte, gleichfalle zu übersetzen; er verfertigte, wie ein Schweiterischer Runftrichter jagt, mit Rleifter und Scheere feinen Cato; er ließ den Darins und die Auftern, die Glije und den Bod im Proceffe, den Anrelius und den Bigling, die Banije und den Sppo-[99] condriften, ohne Kleifter und Scheere machen; er legte feinen Bluch auf bas extemporiren; er lies den Sarlequin feverlich vom Theater vertreiben, welches felbst die größte Harlequinade war, die jemals gespielt worden; kurz, er wollte nicht sowohl unser altes Theater verbeffern, ale der Schopfer eines gang nenen jenn. Und

<sup>&#</sup>x27;) Die Briefe find wieder abgebruckt in den "Analekten für die Litteratur". Bon Gotthold Ephraim Leßing. Erster Theil. Bern und Leipzig, in der Hachlandlung 1785. D. H.

<sup>\*)</sup> Des dritten Banbes, erftes Stud. 3. 85.

was für eines neuen? Eines französirenden; ohne zu untersuchen, ob dieses französirende Theater der deutschen Denckungsart angemessen sen, oder nicht.

Er hatte aus unfern alten bramatischen Studen, welche er vertrieb, hinlanglich abmerden konnen, bag wir mehr in den Beschmad ber Englanber, als ber Frangofen, einschlagen; daß wir in unfern Trauerspielen mehr feben und benten wollen, ale une das furchtsame französische Trauerspiel zu sehen und zu benken giebt; bag bas Groffe, bas Schredliche, bas Melancholische, beffer auf und wirkt ale bas Artige, bas Bartliche, bas Berliebte; bag uns die zu groffe Einfalt mehr ermude, als die zu [100] groffe Berwickelung etc. Er hatte alfo auf biefer Spur bleiben follen, und fie wurde ihn geraden Beges auf das Englische Theater geführet haben. — Sagen Sie ja nicht, daß er auch biefes zu nuben gesucht; wie fein Cato es beweife. Denn eben diefes, daß er den Abdisonschen Cato für das beste Englische Trauerspiel halt, zeiget deutlich, daß er hier nur mit den Augen der Franzosen gefehen, und damale feinen Shatefvear, feinen Johnfon, feinen Beaumout und Fletcher etc. gekannt hat, die er hernach aus Stolz auch nicht hat wollen fennen lernen.

Wenn man die Meisterstücke des Shakespear, mit einigen bescheidenen Beränderungen, unsern Deutschen übersett hätte, ich weiß gewiß, es würde von bessern Folgen gewesen senn, als daß man sie mit dem Corneille und Racine so bekannt gemacht hat. Erstlich würde das Bolck an jenem weit mehr Geschmack gefunden haben, als es an diesem nicht finden kann; und zweytens würde jener ganz andere Köpfe unter uns erweckt haben, als man von dies [101] sen zu rühmen weiß. Denn ein Genie kann nur von einem Genie entzündet werden; und am leichsten von so einem, das alles bloß der Ratur zu danken zu haben scheinet, und durch die mühsamen Bollkommenheiten der Kunst nicht abschrecket.

Auch nach den Mustern der Alten die Sache zu entscheiden, ist Shakespear ein weit grösserer tragischer Dichter als Corneille; obgleich dieser die Alten sehr wohl, und jener fast gar nicht gestannt hat. Corneille kömmt ihnen in der mechanischen Einrichtung, und Shakespear in dem Besentlichen näher. Der Engsländer erreicht den Zweck der Tragodie fast immer, so sonderbare

und ihm eigene Bege er auch wählet; und der Franzose erreicht ihn fast niemals, ob er gleich die gebahnten Bege der Alten betritt. Rach dem Cedipus des Zophofles muß in der Belt kein Stück mehr (Vewalt über unsere Leidenschaften haben, als Cthello, als König Leer, als Hamlet etc. Hat Corneille ein einziges Trauerssiel, das Sie nur halb so gerühret hätte, als die Zapre des Boltaire? [102] Und die Zapre des Boltaire, wie weit ist sie unter dem Mohren von Benedig, dessen schwache Copie sie ist, und von welchem der ganze Charafter des Crosmans entlehnet worden?

Daß aber unfre alten Stude wirklich sehr viel Englisches gehabt haben, könnte ich Ihnen mit geringer Mühe weitläuftig beweisen. Rur das bekannteste derselben zu nennen; Doctor Faust hat eine Menge Scenen, die nur ein Shakespearsches Genie zu benken vermögend gewesen. Und wie verliebt war Deutschland, und ist es zum Theil noch, in seinen Doctor Faust! Einer von meinen Freunden verwahret einen alten Entwurf dieses Trauerspiels, und er hat mir einen Austrit daraus mitgetheilet, in welchem gewiß ungemein viel grosses liegt. Sind Sie begierig ihn zu lesen? Hier ift er! Faust verlangt den schnellsten Geist der Hölle zu seiner Bedienung. Er macht seine Beschwörungen; es erscheinen dersselben sieden; und nun fängt sich die dritte Scene des zweyten Anszugs an.

## [103] Fauft und fieben Geifter.

- "Fauft. 3hr? 3hr send die schnellesten Beifter der Bolle?
- "Die Geifter alle. Wir.
- "Fauft. Send ihr alle fieben gleich schnell?
- "Die Geifter alle. Rein.
- "Fauft. Und welcher von euch ift der schnellefte?
- "Die Geister alle. Der bin ich!
- "Fauft. Gin Wuyder! daß unter sieben Teufel nur sechst "Lügner sind. — Ich muß euch näher kennen lernen.
  - "Der erfte Geift. Das mirft bu! Ginft!

1759. [Lessing] Briefe die neueste Literatur betreffend

"Fauft. Ginft! Wie meinft du das? Predigen die Teufel "auch Busse?

"Der erste Geift. Ja wohl, den verstodten — Aber halte "uns nicht auf.

"Fauft. Bie heiffest du? Und wie schnell bift du?

"Der erfte Geift. Du könntest eher eine Probe, als eine "Antwort haben.

"Fauft. Run wohl. Sieh her: was mache ich? [104] "Der erste Geist. Du fährst mit beinem Finger schnell "durch die Flamme des Lichts —

"Fauft. Und verbrenne mich nicht. So geh auch du, und "fahre siebenmal eben so schnell durch die Flammen der Hölle, "und verbrenne dich nicht. — Du verstummst? Du bleibst? — "So prahlen auch die Teusel? Ja, ja; keine Sünde ist so klein, "daß ihr sie euch nehmen liesset. — Zweyter, wie heisselt du?

"Der zwente Geift. Chil; das ift in eurer langweiligen "Sprache: Pfeil der Beft.

"Fauft. Und wie fcnell bift bu?

"Der zweyte Geift. Denkest du, daß ich meinen Namen "vergebens führe? — Bie die Pfeile der Pest.

"Fauft. Run fo geh, und diene einem Arzte! Für mich "bift du viel zu langsam. — Du britter, wie heiffest du!

"Der dritte Geist. Ich heisse Dilla; denn mich tragen die "Flügel der Winde.

"Fauft. Und du vierter?

[105] "Der vierte Geift. Mein Name ift Jutta, denn ich fahre "auf den Strahlen des Lichts.

"Fauft. D ihr, beren Schnelligkeit in endlichen Zahlen aus-"zubrücken, ihr Elenden. —

"Der fünfte Geift. Würdige sie deines Unwillens nicht. "Sie find nur Satans Bothen in der Körperwelt. Wir sind es "in der Welt der Geifter; uns wirft du schneller finden.

"Fauft. Und wie ichnell bift bu?

"Der fünfte Geift. So schnell als die Gedanken der Menschen.

#### 1759. [Lessing] Briefe die neueste Literatur betreffend

"Fauft. Das ist etwas! — Aber nicht immer sind die "Gedanken des Menschen schnell. Richt da, wenn Bahrheit und "Tugend sie aufordern. Wie träge sind sie aledenn! — Du kannst "schnell seyn, wenn du schnell seyn willst; aber wer steht mir dafür, "daß du es allezeit willst? Rein, dir werde ich so wenig trauen, "als ich mir selbst hätte trauen sollen. Ach! — (zum sechsten "Geiste) Sage du, wie schnell bist du? —

"Der sechste Geist. So schnell als die Rache des Rächers. [106] "Faust. Des Rächers? Belches Rächers?

"Der sechste Geist. Des Gewaltigen, des Schrecklichen, der "fich allein die Rache vorbehielt, weil ihn die Rache vergnügte. —

"Fauft. Teufel! Du lästerst, denn ich sehe, du zitterst. — "Schnell, sagst du, wie die Rache des — Bald hätte ich ihn "genennt! Nein, er werde nicht unter uns genennt! — Schnell "wäre seine Rache? Schnell? Und ich lebe noch? Und ich fündige "noch? —

"Der sechste Geist. Dag er bich noch jundigen läßt, ift "ichon Rache!

"Fauft. Und daß ein Teufel mich dieses lehren muß! — "Aber doch erft heute! Rein, seine Rache ist nicht schnell, und "wenn du nicht schneller bist als seine Rache, so geh nur. — "(zum siebenden Geiste) — Wie schnell bist du?

"Der fiebende Geift. Unzuvergnügender Sterbliche, wo auch "ich dir nicht schnell genug bin — —

"Fanft. So jage: wie schnell?

"Der fiebende Geift. Richt mehr und [107] nicht weniger "als ber Ucbergang vom Guten zum Bofen. —

"Fauft. Ha! du bist mein Teufel! So schnell als der "Uebergang vom Guten zum Bosen! — Ja, der ist schnell; "schneller ist nichts als der! — Weg von hier, ihr Schneden des "Orcus! Weg! Als der Uebergang vom Guten zum Bosen! Ich "habe es erfahren, wie schnell er ist! Ich habe es erfahren! etc. —

Was jagen Sie zu dieser Scene? Sie wünschen ein beutsches Stürk, das lauter solche Scenen hatte? Ich auch!

#### 278

# 1759. Briefe, die Einführung des englischen Geschmacks betreffend

#### $\mathbf{a} - \mathbf{g}$

Priefe, die Einführung des Englischen Geschmacks in Schauspielen betreffend, wo zugleich auf den Siedzehenten der Briefe die neue Litteratur betreffend, geantwortet wird. Frankfurt und Leipzig, 1760.

## a) S. [3]

## I. Schreiben.

Mein Hochgeehrtefter Berr Niemand!

Denken Sie nur, wie mirs geht. Recht unschuldiger Weise komme ich Ihrentwegen zu einer Controvers, die mir, wo nicht gar tödtlich, doch höchst gefährlich werden kann. Mein Medicus, sonst ein ehrlicher Mann und mein guter Freund, überwirft sich mit mir, weil ich Ihren Brief, worinnen Sie wider Herrn Prof. Gottsschen eisern, einigermaßen gegen ihn zu vertheidigen suche: Und was hat nicht ber Jorn eines solchen Mannes für Einsluß in Gesundheit und Krankheit, in Leben und Tod?

Ich hatte ihn vergangenen Sonntag ben mir, da mich außers dem diese Messe mein Bruder, der Gastwirth in Y. mit seinen Kindern besuchet hat. Wir hatten schon von allem gesprochen; wir waren mit dem Frühlinge, dem Wetter, den Desterreichern, Russen, Franzosen, Reichstruppen und Preußen fertig, und es ward zum ersten male stille. Mein Mühmchen klimperte auf dem Claviere und mein Nesse spielte mit Fidelen, indeß [4] daß sein Vater in einen sansten Schlummer gerieth. Ich und Herr D. I. waren die einzigen, die müßig saßen, und ich war auf dem Sprunge

4

mich nach seinen Relkenstöden zu erkundigen, als er mir mit der Frage: Bas pagirt neues in der gelehrten Belt? zuvorkam. Hier hielt ich es für Zeit, loszubrechen und mit Ihrem mir so schmeichels haften Briefwechsel ein Bischen groß zu thun. Ich las ihm ihren Brief vom leten des Hornungs vor. Sobald hörte nicht mein Resse, daß es Fr. (3 - -- den galt, als er den Hund gehen ließ und auf einmal so aufmerksam ward, wie ein Schulmeister auf die Collecte. Ueber den abgeschafften Harlefin erschrack mein Rühmschen, daß ihr die Hande erstarrten und das Clavier verstummte; und unter Fausts majestätischer Unterredung mit Ihren T Teufeln war auch mein Bruder wieder so munter geworden, als ein Fischschen. Er hörte mit seiner frömmsten Rine zu, und lächelte ben jedem schönen Ausdrucke, den er nicht verstund.

Bravo! ichrie der neue Student, denn vorgestern hatte ihn sein Bater inscribiren lassen. Bravo! und lachte. Den Brief, Herr Better, müssen Sie mir zukommen lassen, denn ich sammle alles, was wider (3 — — den herauskömmt. Ja, sprach mein Rühmchen, der Doctor Faust — das heiß ich eine Romödie, trot allen Romödien! Ihr Later lobte ihn auch und versicherte mich aufsrichtig, denn er ichlug auf seinen Bauch, Hr. Gottsched, der, wie er hörte, ihn tadelte, hätte ihn sicherlich von Kirschen nicht agiren sehen.

#### b) 2. ×

Mein Mühmchen hatte Ihnen flieber auch mit geschrieben: so gut ift sie Ihnen, daß Sie sich des lieben bedrängten Harletins, und des guten ehrlichen Doctor Fauste angenommen. Das gute Mägdchen!

## c) E. 12 II. Schreiben.

#### S. 31

Ihre Probe, verehrungswürdiger Hern Riemand, die Sie und von einem neuen Doktor Faust geben, zeigt klärlich, daß Sie von gleichen Gedanken beseelt sind. D wollten Sie den der Welt ganz liesern! überall so schön, so groß, so erbaulich, als Sie angesangen haben! Wie verdient würden Sie sich nicht um unser Vaterland und seinen unterdrückten Geschmack machen! Ich beschwöre Sie ben Ihrem heiligen Eiser wider die G- ische Theaterver-

schlimmerung. Führen Sie es hinaus, zur Bewunderung aller Redlichgesinnten, und zur Beschämung der Sklaven des Vorurtheils.

Biel zu hoch erhaben, über die erniedrigenden Regeln, das icablichfte Bift für ein werdendes Genie, die unglückliche Laft, worunter mancher große Geist so jammerlich erftickt worden: Biel zu weit hierüber erhaben, werben Sie fich nicht baran ftofen, wenn man Ihnen von allen Eden von der [32] Einigkeit des Orte, und ber Zeit, von ber Bahricheinlichkeit und andern ichonen Sachelchen dieses Gelichters, einen Haufen vorschwaßen wird, wenn man Ihnen faget: "Bon einem Finger laffe fich nicht auf die "Schonheit ber gangen Bildfaule schließen. Fauft sen gar keine "tragifche Berfon, weil er ein Bofewicht fen; das Stück habe "feinen Knoten, weil man gleich voraus fahe, daß der Teufel feinen Berichwornen holen werde; es brauche Majchinen, die man \_boch auf ewig in das Reich der Opern und Bantomimen ver= miefen habe; es habe keine Morale ben fich, da der Kall nicht "mehr eriftire, seitbem die Teufel durch einige ihnen gespielten "Streiche gewißiget worden; daß fie teine Batte mit den Menschen mehr eingiengen, und fich für ihren guten Willen am Ende auslachen ließen. Barum follten Sie sich hierdurch irre machen Was gehn Ihnen und allen Deutschen die fnechtischen Kritifer an, die uns mit einer griechischen Mine vorbethen, was ihnen der mondsüchtige Aristoteles vorgebrummt hat? Ist es nicht am Tage, daß man Luft= und Traueripiele vorgestellt hat, die die Gegner selbst loben, ehe dieser alte Murrkopf gebohren ward? Und kann benn über hundert Jahre nicht ein deutscher Aristoteles aufstehen, der der Nachwelt zu Gute, aus Rauften und andern großen deutschen und englischen Stücken gleichfalls Regeln zieht? 3. B. 1) In einer rechten Tragodie muffen wenigstens 6 bis 7 Berfonen öffentlich und jammerlich umtommen. 2) Es muffen Beifter [33] und Gespenster erscheinen, je mehr, je lieber. 3) Man muß bas Theater wenigstens 5 mal verändern, u. j. w.

Wie freue ich mich nicht auf die erste Vorstellung von Doktor Fausten! Was wird er nicht für Benfall erhalten! Wenn man ihm vollends den englischen Teufel zum Nachspiel gäbe: o da müßte er bis zur Entzückung gehen! Doch das werden Sie selbst einzurichten wissen. Es scheint mir als hätten Sie, Ihrem Stücke

allgemeinen Benfall zu erwerben, die Teufel nach den Grundsätzen der schönen Ratur ein wenig verschönert; und da könnten Sie leicht wollen, daß sich die Ihrigen mit andern plumpern Teufeln nicht gemein machen sollten. Denn die Verschönerung selbst kann Ihnen kein Mensch übel deuten. Man weis es ja dem bukolischen Dichter Dank, wenn er erst seine Schäfer ein wenig Mores lehret, ehe er sie und zeigt: und man würde es ihm im Gegentheil schlecht Dank wissen, wenn er und den Stötteritzer Schäfer mit seinen Knechten und Jungen, und mit seiner Groß- und Kleinmagd auf das natürlichste schildern wollte. Fiat applicatio.

Durch diesen erlaubten Kunstgriff verwahren Sie nicht nur den Biderwillen, den mancher französisch Gesinnter vor diesen Gesichöpfen hat, sondern Sie erhalten zugleich den Vortheil, daß auch der Reid ielbst nichts wider solche aufbringen kann. Ihre Teufel sind nicht wie sie die Parteulichkeit malet; oder wie sie seyn mögen, wenn sie in der Hölle um das große Feuer herum sigen. Sie sind [34] wißig wie ein schöner Geist, tieffinnig wie ein naturalissirter Engländer, redlich und offenherzig wie ein alter Deutscher, ja Sie reden fromm, troß einer Betschwester.

Ueberhaupt, däucht es mir, hat man die Herren Tenfel bisher ärger ausgeschrien, als sie wohl senn mögen. Man hat sie ohne Unterschied für Tangenichte gehalten: aber das mag daher kommen, weil man ihre Geschichte nicht recht studirt hat. Hätte man den wieder gekommenen Samuel und dergleichen Schriften fleißiger geleien: so würde man gesehen haben, daß in vorigen Zeiten den Ruchlosen oft Tenfel und Gespenster erschienen: um sie von ihren besen abzuschrecken, und ihnen zu drohen, daß wo sie sich nicht besserten, sie ohnschlbar zu der und der Zeit wiederkommen und sie belen würden. Heißt das nicht Buße predigen, und eben so ehrlich mit den Menichen umgegangen, als es Ihre Teusel, mein theurester Herr Riemand, hier und da mit Doftor Fausten machen?

Gleich ist babe ich Ihre Seene noch einmal durchgelesen, um Ihnen einige Lobeserhebungen beswegen ju machen: Aber, bitf Simmel! mo foll ich anfangen, wenn ich Sie loben will. Bo ift ein Ausbruck, ein Bort, bas nicht ben größten Lobipruch, entsweder wegen seines Erhabenen, Bigigen ober Unerwarteten ver-

viente. Nein; um recht gelobet zu seyn, müssen Sie sich selbst loben. Wer sonst kann es so würdig, als der das Lob so gut zu verdienen gewußt? Erhörte der Himmel meine [35] Wünsche: so sähe ich die nächste Wesse den ganzen D. Faust in meines Betters Laden, und am Ende die Horazische Ode: Exogi monumentum, durch Sie paraphrasirt, und auf Sie applicirt. Ich würde hier meinen Brief geschlossen haben, wenn ich Ihnen nicht noch zwen Worte von mir zu sagen hätte.

d) S. 49 III. Schreiben. Vom Herrn D. Jemand, an ben Buchführer Sead.

S. 53

Er 1) ist doch nicht etwan ein guter Freund von Herrn Reibeshanden, oder einem seiner Collegen, die den Doktor Faust so ersbaulich vorzustellen wissen? Diese Herren können freylich nicht allzuwohl auf benjenigen zu sprechen seyn, der ihren Haupts und Staats-Aktionen einen solchen Stoß gegeben; und ihrem lieben Getreuen, dem Hanswurst, so viel gebranntes Herzeleid angethan hat. Und in diesem Falle müßte mans der Freundschaft zu gute halten, daß Herr Riemand ihre Parthie so treulich nimmt, und auf die Verbesserung der Schaubühne so gelehrt lästert.

#### e) © 107

Das Volk, wenn das Bolk der Pobel heißt, würden an dem englischen Tragödienschreiber nichts auszusehen gefunden haben; es würde dessen übersehte Stücke eben so gerne gesehen haben, als es seinen lieben Doktor Faust, seine Eirce, seinen Masaniello: benn es würde geglaubt haben, sie wären auf einem Beete gewachsen. Allein was die betrift, die nicht Volk sind: so hätte ich wohl Lust zu behaupten, daß sie an dem neuen Theater weit mehr Geschmack gefunden haben, als sie an jenem haben sinden können.

f) ©. 108

Mit einigen bescheibenen Veranderungen. 2) Bas muß

<sup>1)</sup> Der herr Niemand. D. h.

<sup>?)</sup> Das folgende ist die Anmerkung zu Lessings Sape: "Wenn man die Meisterstücke des Shakespear mit einigen bescheidenen Veränderungen unsern Deutschen überset hatte: ich weis gewiß, es wurde von bestern Folgen gewesen senn, als daß man sie mit dem Corneille und Racine so bekannt gemacht hat." D. H.

das Bort beicheiden hier fagen wollen? Etwan so soll man ihn übersehen, wie Gerr Riemand oder sein guter Freund, die Scene mit den Teufeln und dem Faust, aus unserm alten D. Faust überseht hat?

#### g) E. 115

Ich fomme auf den mitgetheilten Auftritt aus dem Doktor Fauft. Ehe ich Ihnen aber meine Mennung davon fage, muß ich noch eine Anmerkung machen. Herr Riemand hat fich von Luftipielen durchaus nur sehr dunkel erkläret.

Da er aber vom Theater überhaupt redet: jo verfteht fichs. bag, mas er in Ansehung ber Tragodie fagt, in feiner Maage auch von der Romodie gelten muß. Chakespear foll une alfo auch ba jum Mufter fenn? 3ch glaube wenigftene, daß er ihm ben, den man für den beften englischen Komodienschreiber halt, ben Congreve an die Geite feten murde. Aber [116] nein! Bielleicht hat der eben jo wenig feine Bunft ale fie Addijon hat. ftens halte ich dafür, hatte er uns auch eine tomische Scene, nach Art ber Gauftifchen, unfern alten Studen geben follen. Sagen Sie mir aufrichtig, da fie die tragifche Scene anfiengen, glaubten fie nicht auch jelbit noch etwan einen Auftritt aus der ichonen Romodie: (fulenfpiegel mit den Belgmaschen, zu Tragftett; ober aus dem Fortunatus mit dem Bunichiefel gu finden? Ihr Freund hatte mahrhaftig jein Berf hinaus führen jollen. Glauben Sie es nicht auch, oder joll vielleicht die mitgetheilte Scene zugleich tragijch und fomisch jenn? Möglich mare es wohl.

Daß aber unfre alten Stücke wirklich fehr viel englisches gehabt haben, könnte ich Ihnen mit geringer Mühe weitzläuftig beweisen. Aur das bekannteste derselben zu nennen, Doktor Kaust hat eine Wenge Scenen, die nur ein Shakespearsiches Genie zu denken vermögend gewesen. Und wie verliebt war Dentschland, und ist es zum Theil noch, in seinen Doktor Kaust! Giner von meinen Freunden bewahret einen alten Entwurf dieses Trauerspiels, und er hat mir einen Austritt daraus mitgetheilt, in welchem gewiß ungemein viel Großes liegt. Sind sie begierig ihn zu lesen? hier ist er.

3hr Freund theilet uns diesen Auftritt mit, um unfre englandische Denkungsart gang außer Streit zu feten. Es kommt

mir ben nahe eben fo vor, ale wenn man ehedem die Sibyllen von Sachen, die [117] vor einigen Jahrhunderten geschehen, prophezeihen ließ. Ohnfehlbar begeht herr Niemand hier auch einen heiligen Betrug. Doch wenn ich mich irren follte: fo ift es ewig Schade, daß man den guten Doktor Fauft auch nicht schon vor 20 Jahren aus dieser herrlichen Ausgabe gehabt. 3ch wollte, es ware ihm nicht fo trübselig gegangen. Doch mas thute? Post nubila phæbus, vielleicht fteht er nun bald mit gröfferer Ehre wieder auf. Wir haben Hoffnung dazu, da er shakespearifiret; und da fich herr Niemand vornimmt, diefen Englander gum Schut= patron unfrer Bühne zu machen. Wer hatte das nur noch vor feche Jahren gebacht, ba herr Steger das zufünftige Glud unfere armen verftogenen Faufte einigermagen hoffte, und aufe fehnlichfte wünschte. Bas war natürlicher, sprach er\*), als daß man nach bem englischen Teufel, auch einmal Doktor Fauften erwartete. Ich freute mich recht, wie theatralisch der Teufel D. Fausten holen würde, und ob er auch mit rothen seidnen Strumpfen, und einem unverbrennlichen Gederbuiche ericheinen murbe: aber mein Freund hat das geftort etc.

Run soll es so leicht niemand mehr stören: wir werden bald alles das sehen können: Doch ich vergesse, daß ich ist nichts als ein Kunstrichter bin. Ich nehme dann meine kritischen Minen wieder an. Es liegt ungemein viel Großes darinnen, spricht Hr. Riemand: und ich sehe dazu, auch ungemein viel kleines, ungereimtes und lächerliches.

[118] Sie sind begierig den Beweis davon zu hören? Hier ift er:

Fauft verlangt ben schnellsten Geist ber Holle zu seiner Bebienung. Er macht seine Beschwörungen. Es erscheinen berselben sieben, und nun fangt sich die britte Scene des zweyten Aufzugs an (a).

<sup>\*)</sup> Bernunftmäßige Beurtheilung zwener Schreiben die Leipziger Schaubune betreffend S. 79.

a) Wie fromm wird nicht kauft anfangs senn, denn er saget uns in der Folge, daß er schneller als der Blit, bos geworden ist. Vermuthlich enthält das der erste Auszug, und die Handlung währet gewöhnlicher maßen, bis ihn der Teufel holt.

Fauft und fieben Beifter.

Fauit.

Ihr? Ihr send die schnellsten Geister der Hölle? Die Geister alle.

Bir.

Fauft.

Zend ihr alle fieben gleich ichnell?
Die Geifter alle.

Rein!

Rauit.

Und welcher von ench ift ber ichnellfte.

Mue: Der bin ich!

Rauft. Gin Bunder, daß unter fieben Geiftern nur feche Lugner find (b)! 3ch muß euch naher tennen lernen.

[119] Erfter Teufel. Das mirft bu einft!

b) Bit Diefer Ausruf mit ber vorhergegangenen allgemeinen Antwort ber Leufel: Der bin ich! auch nichts Großes: jo ift er boch drolligt, und jo fomiich, als man wünschen fann. Diejes Tutti der [119] Teufel muß fich portrefflich ausnehmen. Bieleicht ipricht Chil einen mannlichen Bag; Dilla einen angenehmen Tenor, Jutta einen lieblichen Alt, und von den andern herren, beren Ramen ich nicht weis, etwan einer ober ber andere einen feinen Distant. Wie harmonisch muß bas nicht flingen, weit harmonischer und weit heroiider, als wenn fich mein Rachbar Gerr ge" ein Binfelidulmeifter, feine Bugend Bocabel und Gentengen nachichrenen lägt: benn unter benen ift er ber einzige Bagift. 3ch weis, die Buichauer werben fo vergnügt baben fenn, als wenn fich ionit ber Sarlefin, Sternpuger genannt, bem Camerlan mit jeinem Sabel die Blingen, über deffen Ropf vom Teller holte, und vergehrte. Luitig ift alfo ber Anfang, aber ob fich Saufts frenmuthiger Spott eben allzuwohl zu feiner gegenwärtigen Berfaffung ichictt, bas ift eine andere Frage. In bem Augenblide, ba er mit ber Golle in Bundnig treten will, hält er alle Teufel für gugner, jagt ihnen das höhnisch ins Gesicht, und schilt fie offentlich für Prahler. Dich dunkt, er hatte doch eine beffere Dennung von feinen fünftigen Alliirten begen follen; denn fonit muß er nicht nur ruchlos, fondern auch im höchiten Grabe einfältig gemejen fenn, bag er fich jolden Berren anvertrauet: von benen er im Boraus meis, bag fie ben ihrem Beriprechen praleriich, und in ber Griullung beffelben betrugerijch banbeln. Co narriich aber Sauft verfahrt: fo unüberlegt handelt auch fein erfter Teufel, da er ihm, ben der erften Unterredung, ehe noch ihr Sandel gefchloffen ift, an die Bufunit gebenfet: Ginft wirft bu uns beffer fennen lernen. [120] Das heiße ich mit Prügeln darein geworfen, wenn man Bogel fangen will: es ift noch ein Glud, daß Fauft ein Bumpel ift.

Fauft. Ginft? Wie megust du das? Predigen die Teufel auch Buße?

[120] Erfter Teufel. Ja wohl! den Verstockten (c)! — Aber halte uns nicht auf.

Fauft. Wie heißeft du? und wie schnell bist du?

Grfter Teufel. Du konntest eher eine Probe, als eine Antwort haben.

Fauft. Nun wohl! fieh her, mas mache ich?

Griter Teufel. Du fahrst mit deinem Finger schnell durch die Flamme des Lichts.

Faust. Und verbrenne mich nicht: So geh auch du und fahre siebenmal eben so schnell durch die Flammen der Höllen (d)? und verbrenne dich nicht! — du verstummst? — (e) du bleibst —? [121] So pralen auch die Teufel? Ja, ja, keine Sünde (f) ist so klein, daß ihr sie euch nehmen ließt. Zweyter wie heißest du?

Es mundert mich nur, baß sich die Teufel nicht verantworteten. Es war ja eine Lästerung von Fausten, und wenn es nicht so wisig gesagt ware:

c) Wieder ein unüberlegter Streich. Müffen sich die andern Teufel nicht über ihre Kameraden geärgert haben? doch es scheint als habe von ihnen allen keiner das Pulver erfunden.

d) Sollte Faust seinen Geistern die Hölle vorwerfen, oder sollte er nur daran gedenken? Außerdem was für ein grober Gedanke! Berbrenne dich nicht. Das Beleidigende für den Teusel ungerechnet. Was sollte er sich denn nicht verbrennen? Seinen Federhuth? D! der ist ja unverbrennlich. Und wußte denn Faust nicht, daß es den Teuseln außer der hölle eben so heiß sehn müßte, als mitten in der hennath?

e) Muß sich der arme Schelm nicht geschämt haben, daß ihn Faust so gottlos abgeführt. Aber er war auch ein tummer Teusel: warum antwortete er ihm so treuherzig? hätte er nicht gleich aus der Frage [121] merken sollen, daß Faust Späne im Kopse hätte? Ober warum gieng er nicht weg, und kam nicht wieder, da ihn Faust gehen hieß? Wenn er sich nun ja vor den Flammen der Höllen fürchtete, oder wenn er zu gewissenhaft war, Fausten zu betrügen, wie leicht wäre ihm das gewesen? Aber er thuts nicht. Es giebt doch überall noch ehrliche Kerle.

<sup>(</sup>f) Stünde nicht Faufts Name ganz deutlich hiervor: so hätte ich geschworen, der heilige Antonius schändirte hier einen Haufen Teufel aus, die ihn in seiner Einsiedelen beunruhigten; und er würfe ihnen hier alle ihre Sünden aufs bitterste vor, weil sie ihm etwan gar seinen Sonntagsrosenkranz vertragen. Aber siehe da! es ift ein Mann, der auf dem Punkte ift, mit ihnen die genaueste Freundschaft und die feverlichste Erbverbrüderung aufzurichten.

Zwenter Teufel. Chil (g), das ift in eurer langweiligen Sprache, Pfeil der Best.

Fauft. Und wie schnell bift bu?

Chil. Dentst du, daß ich meinen Namen vergebens führe? — Wie die Pfeile der Pest.

[122] Fauft. Run so geh und diene einem Arzte (h)? für mich bist du viel zu langsam. Du britter, wie heißest du?

Dritter Teufel. Ich heiße Dilla, benn mich tragen die Flügel ber Winde.

Rauft. Und du vierter?

Bierter Teufel. Mein Name ift Butta, benn ich fahre auf ben Stralen des Lichts.

Fauft. D ihr, beren Schnelligkeit in endlichen Bahlen aus-

Fünfter Teufel. Bürdige fie beines Unwillens nicht, fie find nur Satans Bothen in ber Körperwelt (i): wir find es in ber Welt der Geister. Uns wirst du schneller finden.

so würde es eben so eine große Grobheit senn als Unwahrheit es war. Die Teufel begehen sa lange nicht alle Sünden, nur einer zu gedenken: so hört man nicht, daß sie sich semals besaufen, auch nicht einmal in der Balpurgisnacht, da sie doch hoch schwausen.

g) Dieje Sprache hatte fich Sauft lehren laffen jollen. Wie gebrungen follte man nicht barinne ichreiben können!

<sup>[122]</sup> h) Sachte! Herr Niemand, sagte! Das ist wieder nichts Großes. Nein, ein ganz kleiner Spaß, eine unglückliche Schrauberen, die auf die Bierbank gehöret; und noch dazu ein ganz falscher Gedanke, eine Misgeburt des Wißes. Wozu in aller Welt braucht denn der Arzt so einen geschwinden Diener? Ein anders wäre es, wenn Herr Chil selbst die Pfeile der Pest wäre, aber so ist er ja nur so schnell wie sie. Mein Sidel ist so schwarz, wie meines Nachdars kater, aber darum fängt er weder Ratten noch Mäuse. Sein Teufel ist so schwelle wie die Pest, aber deswegen hilft er dem Arzte nicht zu Patienten. Doch gesetzt, er wäre die Pest selbst; so kann ich ihn versichern, daß die Pest nicht das ist, was die Aerzte wünschen. Tausendmal lieber ein Tieber, als diese.

i) Also, wenn Satan etwas in unire Belt, benn bas ift die Körperwelt, zu schicken hat, so schieft er die von der ersten Sorte; wenn es aber eine Bothschaft in den Himmel, in das Tegseuer, oder ins [123] Richts hat: so kommen die andern daran. Und doch hat er sie hier alle in die Körperwelt geschickt. Wie stolz hätte Taust auf diese Ausnahme von der Regel senn sollen? Mich dünkt, die Geisterweltbothen werden ziemlich faule Tage

Fauft. Und wie schnell bift du (k).

Fünfter Teufel. So schnell als die Gedanken des Menschen? [124] Faust. Das ist etwas. — Aber nicht immer sind die Gedanken des Menschen schnell. Nicht da, wenn Wahrheit und Tugend sie auffordern. Wie trage sind sie alsdann (1). Du

haben: denn in den himmel wird Satan nicht viel zu schiden haben. Ins Fegfeuer ifts nicht weit, und in der hölle kann ja Satan feine Befehle felber geben: Ober gehören die Menschen auch mit zur Geisterwelt?

k) Wie bos bin ich nicht auf Doktor kausten, daß er diesen fünften Teufel nicht auch nach seinem Namen gefragt. Sonder Zweisel hätte er geantwortet: Ich heiße — Star, denn ich reite auf den Gedanken der Menschen, oder so: Ich heiße Star, das ist in eurer langweiligen Sprache, Gedanke des Wenschen. Und du sechster, wie heißest du? Antwort: Ich heiße — Maß. Das ist etc. Rache des Rächers, und der siedende würde endlich heißen: Untergang vom Guten zum Bösen. Was sür ehrwürdige Teufel Monsieur Pestpfeil, Mr. Bindflügel, Mr. Lichtstral, Mr. Wenschengedanken, Mr. Rächersrache, Mr. Uebergang vom Guten zum Bösen. Doch über keinen wundre ich mich so sehr, als über die zwei letzten.

Ich habe ben Doktor Fauft wohl auch ipielen jehen. Doch ba mar frenlich alles weit anders: Fauft predigte weder, noch spottete er, und fein Teufel drohte. Ueberhaupt gieng alles fehr furg zu, wie ben Staatsvisiten gewöhnlich. Sauft machte feine Berschwörungen und foberte einen Beift zu feiner Bedienung. Es ericbien einer; Sauft fragte: wie [124] ichnell er mare? "Wie der Wind, antwortete ihm der. Er citirte einen andern, und wiederholte seine Frage: Wie schnell bist du? "Wie ber Blit. Auch ber ift ihm nicht ichnell genug, und muß abtreten, wie ber erfte. Gin britter erschien. Bie ichnell bift du? hieß es wieder: "Wie ber Menichen Gebanten. Und bas ichien meinem Doktor Sauft ichnell genug. Der neue Fauft läßt fieben Beifter auf einmal fommen, um die Affemblee ansehnlicher, und weil es Teufel find, tragifcher ju machen; jugleich aber bas migige Rein! und: Der bin ich, und Gin Bunder, bag unter fieben Teufeln nur feche Lugner find, anbringen zu können. Die viel verliert er aber baburch in ber Bahricheinlichkeit! wo es anders heut zu Tage noch mahrscheinlich ift, daß Teufel und Menschen mit einander in Unterhandlungen und Bundniffe treten. Dort giengen bie Teuffel wieder, wenn fie nichts mehr auf der Buhne ju thun hatten. hier muffen fie warten, damit fie der witige Fauft tann Schnecken bes Orfus nennen. Zener weniger subtile Fauft halt ben Teufel fur ben ichnellesten, ober wenigstens für ben brauchbarften für ihn, der jo ichnell ift wie feine Bedanken, ber alles ins Beit jegen fann: jobalb er es municht. Diefer aber macht fich barüber einen Scrupel, bag die Bedanken ber Denichen nicht immer schnell find. Dit mas für Rechte; seh ich nicht ein.

(1) Welch ein frommer Sittenspruch für einen fregen Bojewicht!

kannft ichnell fenn, wenn du ichnell fenn willft, aber wer ftebt [125] mir davor, daß du es allezeit bift (m). Rein, dir werde ich so wenig trauen, ale ich mir selbst batte trauen sollen. — Ach — (zum sechsten) Sage du, wie schnell bist du (n)?

Zechiter Tenfel. Go ichnell ale die Rade des Rachers io). [126] Fanit. Des Rachers? Beldes Rachers?

Zechfter Teufel. Des Gewaltigen, des Schrecklichen, der nich allein die Rache vorbebielt, weil ibn die Rache vergnügte.

Fanit. Teufel, du lafterft (p): denn ich sehe du zitterft — Schnell fagir du wie die Rache des — bald hatte ich ihn genennt.

<sup>[125]</sup> mi Ber fieht ibm benn ben feben Teufel bafür, ba er meis, bag bie Teufel berne lugen?

n. Die Ednelligfeitearten ber benden lepten Teufel gehoren bem Berfaffer biefer Geene eigenthumlich in. Gie find gang neu, aber mit allebem elemlich ibledt ausgebacht. Bure, fie find nicht ichneller, als ber Menichen iffebanten. Aber bie, forid: Sauft, find nicht immer ichnell. 3t benn bie Rade Gottes immer idnell! Das miberftreitet ja bem gangen Begriffe, ben man bon ibr bat. Somer ift fie. Edmeter ift nichte, ale fie, gravitate tanlitatem gemigensat. Und mie gliche fanft Gott ein langmutbiger Gott, menn fie fo idnich mare? Gefegt aver, fie mare es jumeilen: fo ift fies boch nicht fein. Und baber ift biefer Teufel unmoglich idneller ale bie menichliden Gebanten. Mit bem Uevergange com Guten jum Bofen ift es nicht anders. Bie oft babe ich nicht bebort, man werde nicht auf einmal lafterbaft. Es gede feinen saltum in ber Natier. Unnatürlich ift: aber nicht ichnell, wenigftens nicht ihreuer als bie ifebanten ber Meniden. Ran fieht bierans geicht, buf biefe Teufe, nicht bie Beburfnif ber Sandlung, fondern bes Boeten maren, er molte gerne noch einibe Sternden, einige Glimmerchen anbringen; Er mollte ben Buftrauem bas feltfame Bergnugen machen, einen Tenfel fatedifften in baten in

<sup>10</sup> Aimmiermehr natte ich mit fraumen laffen, das die Tenfel auf biefe unt mit berinn, die fich innen [126] ergeben mollen, idmagen. Gin anders moti es menns benn lepten Befuche gefareben. Bie abgeidmach flingt es nibt menn fie fo meinlaufitg, fo ervaulich fo gründlich von ber Rache Gottes, nout Uevergange nam Guten jum Bofen, non Lerftocken, von der Juliufit retein. Goen fo ale wenn Jauft von ben Alammen der holle, vom Bufgaretiehn von Ergenzeit und Tugend spricht.

S. dicentis erunt tortunis absona dicta.

Remani tolient equites, peditesque cachinnum.

<sup>5</sup> Gier nimmt Sauft Gottes Barthie, und weiter unten, wer nimmt fie bein bal Wie erwiedrigend ift bieß Große.

1759. Briefe, die Einführung des englischen Geschmacks betreffend

Rein! Er werde nicht unter uns genennet — (q). Schnell ware seine Rache? Schnell! und ich lebe noch? ich sündige noch?

Sechster Teufel. Daß er dich noch fündigen läßt, ist schon Rache.

[127] Faust. Und daß ein Teufel mich dieses lehren muß! — Aber doch erst heute! — Nein seine Rache ist nicht schnell, und wenn du nicht schneller bist, als seine Rache, so geh nur. Wie schnell bist du?

Siebender Teufel. Unzuvergnügender Doktor, wo auch ich dir nicht schnell genng bin!

Fauft. So jage wie schnell?

Siebender Teufel. Richt mehr und nicht weniger, als der Uebergang vom Guten zum Bofen.

Faust. Ha! du bist mein Teufel. So schnell, als der Uebersgang vom Guten zum Bosen — Ja der ist schnelle Schneller ist nichts als der! — Weg von hier! ihr Schrecken 1) des Orkus (r)! Weg! Als der Urbergang vom Guten zum Bosen. Ich habe es ersahren, wie schnell er ist. Ich habe es erfahren.

Was sagen Sie zu dieser Scene (8)? Sie wün- [128] schen ein bentsches Stück das lauter solche Scenen hätte (t)? Ich auch. All.

q) Faust ist noch bedächtiger als der Teusel selbst. Jener sprach ohne Bebenken: die Rache des **Rächers**. Er aber besinnt sich sonder Zweisel, daß man auf dem Blocksberge, oder wo man sonst in Gesellschaft der Teusel ist, Gott nicht nennen darf. Es wundert mich nur, daß ihm nicht auch die andre Cautel, nicht an ihn zu denken, eingesallen ist.

<sup>1)</sup> Bit wohl nur Drudichler für Schneden. D. S.

<sup>[127]</sup> r) Das mag wohl die größeste Superbole senn, die jemals ist geredt worden, und wird geredt werden.

s) Daß Jauft und die Teufel einander zum Trus wisig sind, und unter diesem ewigen Wis das wahrhafte Große erstiden; daß solche ganz epigrammatisch und ganz unnatürlich ist; und daß, wenn dieses Englisch ist, man nicht unrecht thäte, wenn man mit in die Litanen jeste: Bor dem Englischen Geschmack etc. Taß ich aber auch weis, daß die Engländer lange nicht so Engländisch denken, als der Berfasser dieser Scene mitten in Teutschland. Wäre er vollend gar nach London gekommen, was würde nicht aus ihm geworden sein? Jum allerwenigsten ein Duäker.

<sup>[128]</sup> t) Um himmels willen, wünschen Sie es nicht, M. H., Hr Riemand möchte es für Ernft halten, und uns mit einem dergleichen heimsuchen: es ift schon schlimm genug, daß er es wünscht. Ich meines Orts sage Ihnen

### 279

## 1759. Neuestes aus der anmuthigen Gelehrsamkeit

Das Reueste aus der anmuthigen Gelehrsamseit. Rousseau. Toute blancheur cede à l'éclat du Fard: Et la Nature éblouit moins, que l'Art. Les yeux sur tout du Vulgaire imbecile, Sont peu touchez, d'un air simple et facile. Wintermond 1759. Leipzig, Ben Bernhard Christoph Breitsopf. Num. I. 1759.

**E**. 916

### IV.

Briefe, die Einführung des englandischen Geschmades in Schauspielen betreffend; wo zugleich auf den XVII. der Briefe, die neue Litteratur betreffend, geantwortet wird. Frf. und L. 1760. in 8.

Der bekannte Berfasser der Briefe aus der neuen Litteratur, hat seine gebietherische Dictatorwürde auf dem deutschen Parnaß, unter andern neulich, auf eine sehr merkliche Art ausgeübet. Rachs dem er seine Miß Sara Samson den Deutschen geliefert, die ganz auf den brittischen Horizont eingerichtet ist, und gleichwohl bergewissen brittenzenden Lesen (denn gespielt wird sie wohl nicht viel seyn) zu gefallen geschienen: so glaubte er nunmehr schon

von Grund der Seele: Ich nicht! und deren werden vielleicht mehr fenn, die ben mir find, als die ben ihm find.

Ich empfehle mich Ihnen or Sead. Cheftens werde ich Sie sehen, und ba iollen Sie mir, ben Ihrer Ehrlichkeit und auf Ihr Gewiffen sagen, ob Sie noch Ihrem Areunde zu Gefallen glauben: Es ware zu wünichen, Gottscheb hätte sich nie mit dem Theater vermengt; Seine Verbefferungen beträfen entweder entbehrliche Rleinigkeiten oder wirkliche Verschlimmerungen; und der einzige Weg in Teutschland ein gutes Theater zu haben, sen der, zu ihakespearistren.

Auf alles bas follen Gie mir antworten, als ein ehrlicher Mann. 3ch weis, Gie iprechen Rein. 3ch bin

<sup>3</sup>hr gehorfamer Diener, D. Zemand.

berechtiget zu senn, den Deutschen die ganze Bildheit der brittischen Bühne aufzudringen. Da er nun hieben vorhersah, daß ihm [917] die Liebhaber der weit gesundern französischen Bühne zuwider senn würden; so hat er geglaubet, er müsse ihnen vorher dieses vernünftige und regelmäßige Theater verleiden. Dieses desto besser zu bewerkstelligen, hat er geglaubet, er müsse zuförderst den vermennten Einführer desselben, unsern Hr. Gottsche, mit seiner fritischen Geißel recht cosafisch verfolgen.

Die Gelegenheit dazu hatten ihm die Verf. der Bibliothek der schönen Bissenschaften gegeben: indem sie geurtheilet: daß dieser Gelehrte um die Verbesserung unser Schaubühne einige Verdienste hätte; welches ihm wohl niemand absprechen würde. Ein solcher kritischer Ausspruch, zumal von Männern, die gar keine blinde Anhänger von jemanden sind, war seinen Absichten ganz zu wider. Er ergriff also muthig die Feder, um denselben ganz nieder zu schlagen. Er erkläret sich kurz und rund für denzienigen Niemand, der solches läugnete; und setzet hinzu: Es wäre zu wünschen, daß sich Hr. G.\*\* mit dem Theater niemals vermenget hätte. Eine so herzhaft grobe, und kritisch plumpe Senztenz nun, sah seinem Charakter zwar ähnlich; hat ihm aber unslängst diese Vertheidigung, Hrn. G.\*\* oder Widerlegung seines Urtheils zugezogen.

Ehe wir aber von ihrem Inhalte nähere Nachricht geben, wollen wir vorher noch einen Bunkt berühren, den diese Berstheidigung ganz mit Stillschweigen übergangen hat. Wenn wirs gleich für keinen Schimpf halten, die französische Bühne in Deutschsland eingeführet, oder bekannt gemachet zu [918] haben: so ist doch Herr Prof. G. gewiß nicht der erste gewesen, der sich dieses Berdienst erworden hat. Es sind bereits vor hundert und mehr Jahren, sehr viele von den besten Stücken des Corneille, und Nacine, sodann auch des Moliere übersest gewesen, und öffentlich aufgeführet worden. Ein Mann, der von der neuen Litteratur Profesion machet, sollte doch das wohl wissen; zumal, da ihm Hr. Pr. G. in dem nöthigen Vorrathe zur Geschichte der dramatischen Dichtkunst der Deutschen, alle diesenigen aufrichtig bekannt gemachet, die darinn seine Vorgänger gewesen. Er hätte es also, ohne Doctor Fausts Hereren zu Hilfe zu nehmen, wohl

### 1759. Neuestes aus der anmuthigen Gelehrsamkeit

wissen können, daß der Cid ichon 1650, 1655, 1659 und 1699, der Horaz 1662, der Polyenct 1669 und 1673, Rodogune 1691, Sertorius 1694 und Brutus 1699, alle, ehe Herr Pr. G. geboren geweien, übersehet und gedrucket, auch gespielet worden.

Eben so war Cinna 1702 und 1724, Amor der Arzt 1670, der eingeb. Sahnren, die lächerlichen Spröden und Dandin eben in dem Jahre, wie Tartuffe 1728; der ganze Moliere aber 1694 schon deutsch heraus gewesen, und gespielet worden. Bon Racine waren ebenfalls Alexander 1692, 1706 und 1720, wie Athalie 1694 heraus gewesen: wie denn auch Boursaults Aesopus ben Hofe und in der Stadt schon 1717 und 1721, und zwar ohne sein Zuthun heraus gekommen.

Allen diesen Vorgängern nun nachzufolgen, war gewiß keine Schande; und die gute Anfnahme, so [919] sie mit ihren Arbeiten gefunden hatten, wiesen zur Gnüge: daß den Deutschen der Geichmack der französischen Bühne nicht so zuwider senn müsse, wie sich der dietatorische Gerr Riemand einbildet. Alle diese alten Liebhaber und Fortpftanzer des französischen Geschmackes, darunter er gewiß auch einige Durchl. Herzoge zu Braunschweig, Herrn Anton Ulrichen und Ludewig Andolsen angetroffen haben würde, hätte er seine fritische Inchruthe zuerst fühlen lassen, ehe die Reihe an Hr. G. gekommen wäre.

Doch wir kommen wieder auf unsere Briefe. Der erste ist von einem Buchhändler an Hrn. Riemanden, und dienet gleichssam zur Einleitung, oder zur Vorrede. Er erzählet, was der 17te Brief aus der neuen Litteratur, für verschiedene Bewegungen unter einer Gesellschaft gemachet, die aus einem in Kirsts Harlefin verliedten Mädchen, einem jungen Studenten, der noch nicht weis, wo Barthel Most holet, aber sehr in die heutigen, von lauter Bits und Aberwitz brausenden Schriften vernarret ist; aus einem alten Doctor der Arzneykunst, und ihm, dem Buchhändler selbst, bestanden. Die Erzählung ist ledhaft, und hat zum Zwecke, Herrn Niemand zu befragen: ob obige Aussprüche sein Ernst gewesen? Ingleich empsiehlt er ihm den jungen Studenten, als seinen Nessen, zu einem eifrigen Partengänger und Wassenträger.

Der II. Br. ift von diefem hoffnungevollen Candidaten des

schäumenden Bipes: von welchem Günther gleichsam gepropheziehet, als er schrieb:

[920] Das that ich, als mein Wit noch ziemlich unreif hieß, Und als ein fiedend Sett, ben Schaum voran verftieß.

Er bezeuget dem Hrn. Niemand alle seine Ehrfurcht, Bewunderung und Unterthänigkeit, in allen seinen verwägenen Urtheilen. Er hat sich sonderlich in die, zur Probe eines brittenzeuden Stückes, von deutschem Wibe gegebenen, wilden Auftritte, vom D. Faust und sieben Teuseln vergaffet. Er fenert ihn durch seinen Benfall an, dieß ganze Stück bekannt zu machen; meldet ihm auch mehrere alte deutsche Stücke, die seiner Mennung nach, recht Shakespearisch, englisch und wilde, ohne Negel und Ordnung gerathen sind.

Er findet erftlich einen alten Dedipus, deffen ganger Lebenslauf in einem einzigen Schauspiele vorgestellet worden: barinn seine Geburt, das Drakel, der Sphing, der Mord und Todichlag des Koniges Cajus, die Sochzeit mit ber Bofafta, feine Blindheit, ja auch der Brudermord seiner benden Prinzen aufgeführet worden. 2) Die Berftorung Jerufalems, tragifch, mit Sarlefine Luft-Hier tummeln sich die idumäischen und romischen husaren brav herum; eine hungrige Mutter frift vor den Zuschauern ihr eigen Kind; und unter einem entsetlichen Feuer aus groben und fleinem Beichüte, singen die Juden: Wenn wir in hochsten Nothen senn; u. f. w. 3) Das jungfte Gericht; barinn zwar kein Blut und Mord, aber destomehr Teufel mit der ganzen brennenden Solle vorkommen. 4) Abam und Eva, wo Engel [921] und Teufel genug auftreten, auch die letten recht luftige Ballette tangen. 5) Mammons Sold, darinn Teufel und Tod erscheinen u. f. w. 6) Der wunderthätige Elias; daraus recht popirliche Streiche, als der Inhalt aller Handlungen, bengebracht merden.

Alle diese Stücke sollen nun einen guten Anfang einer, von Hrn. Niemanden erneuerten, recht englischen, regellosen Bühne abseben. Allein, der junge herr will auch selbst was von seiner Erfindung hinzu thun. Er nimmt daher die wichtigste Materie vor, die jemals ein menschlicher Witz abgehandelt hat; nämlich ben ganzen Milton. Dieß Stück hebt sich an vor Erschaffung

der Belt, mit dem Falle Satans und seiner Engel; mit der himmlischen Schlacht, die sie in die Hölle stürzet; darinn die Teusel sich zur Empörung wider Gott verschwören; und wo Tod und Sünde ihrem Bater den Ausgang verwehren wollen. Ge folget Adams Verführung und Fall; alles Unheil, was die Sünde und Satan in der ganzen Dauer der Belt gewirket; endlich das jüngste Gericht, und die Höllenstrafe selbst, die ein großes Stück in die Ewigkeit hinein; wo der Tod und die Hölle aufhören, und Satan selbst endlich vernichtet wird. Bahrhaftig! ein würdiger Stück hat noch kein Shakespear ausgedacht; und zu was für gräßlichschonen Scenen und Unterredungen wird das nicht Anlaß geben! Dagegen D. Fauste Gespräch mit 7 Teuseln vom Hrn. Riemand, nur ein kindisches Getändel ist.

[922] Der III. Brief ift nun nach diesem luftigen Bortrabe, eine ernsthafte Untersuchung der auf dem Titel angefündigten Hauptfrage: von Ginführung des englischen Geichmackes auf unferer Schaubühne. Der Berfasier derielben ift ein D. der Aranentunft. welcher von Anbeginn, ben der in unfrer Stadt Leipzig, feit 30 und mehr Bahren, gereinigten und gebefferten deutschen Schaus buhne, ein beständiger und unpartenischer Bufchauer und Beuge geweien. Diejer geht nun Grn. Niemande fritische Machtipruche, als ein icharfer Aunstrichter, von Wort zu Worte durch. Und mas entdecket er demielben nicht für Uebereilungen, Brrthumer, Bosheiten und andre Bergehungen! Rurg, es bleibt nichte ungeprüfet und unwiderleget: und es wird mit unumitoklichen Grunden bargethan; daß das englische Theater noch jehr roh, unregelmäßig und wild ien: wie alle erfte Schaubühnen der Bolker, felbit der Franzojen ihre, auch gewesen, ehe fie von guten Ropfen verbeffert worden; und dag jo wohl die Balichen, ale die Sollander, gu Ende des vorigen Sahrhunderts, eben das gethan, mas Berr Br. Gottiched im Deutschen unternommen, ale fie ihre unordentlichen Bühnen haben reinigen wollen.

Wir haben in dem allen ein großes Stück von der Geschichte unfrer dramatischen Dichtkunft, mit Vergnügen darinn angetroffen. Alles, was davon gesaget worden, ist hier in Leipzig allen denen bekannt, die um die Jahre 1725, 1730, 1735 bis 1740 hier schon gelebet, und den Schauplat besuchet [923] haben. Wer also

künftig von der dramatischen Dichtkunst der Deutschen etwas aussührliches wird schreiben wollen, der wird nebst des sel. M. Schulzens Briefen von der Leipz. Schanbühne, und des sel. D. Stegers Vertheidigung derselben, auch diese Briefe lesen und brauchen müssen. Die seltsame Scene von D. Fausten mit 7 Teufeln aber, die Herr Niemand so sehr angepriesen, wird zusletzt in aller ihrer Blöße, als ein abgeschmacktes Geplauder, ohne Natur und Wahrscheinlichkeit vorgestellet. Kurz, es wird niemanden reuen diese theils lustigen theils ernsthaften Briefe gelesen zu haben.

### 280

## 1759. Hannoverische Beyträge I

Kannoverische Beyträge zum Nuten und Vergnügen, vom Jahre 1759. Erster Theil. Hannover, gedruckt ben H. E. C. Schlüter, Laudschaftl. Buchdrucker. 1759

Sp. 609 | 610

39 tes Stud. Montag, den 14 ten May 1759.

## D. Christoph August Heumanns gründliche Nachricht von D. Fausten.

Es ist bekant, daß der altorsische Professor Dürrius, und der französische Criticus, Naudæus die ganze Historie von D. Fausten für eine Fabel gehalten haben. Dieser nennet ihn in seinem Dialogue de Mascurat p. 520. un homme imaginaire, une Chimere des Allemans. Jener glaubete in einem Briese, welcher in Schelhorns Amæn. lit. T. V. p. 50. sq. stehet, der erste Buchstrucker, Johann Faust, habe zu dieser Fabel Anlaß gegeben, indem man ihn wegen seiner neuen Kunst ansänglich für einen Zauberer gehalten habe.

Daß aber ein D. Faust würklich gewesen, und wer er gewesen, kan ich mit vier unverwerklichen Zeugnissen beweisen. Diese vier Zeugen haben alle in dem sechstzehenden Jahrhunderte gelebet, und ist der erste 1588. der andere 1560. der dritte 1526. und der vierte 1516 gestorben. Die dren letzten haben D. Fausten mit ihren Augen gesehen, der erste aber nicht; er bringet [610]

aber alles aus dem Munde seines Freundes vor, welcher D. Fauften gesehen, und fehr wohl gefaut hat.

Mein erster Zeuge ist JOANNES WIERVS, und lauten dessen Borte a) also:

Joannes Faustus, ex Kundling oppido oriundus, Cracoviæ Magiam didicit, eamque paucis annis ante quadragesimum supra sesquimillesimum in diversis Germaniæ locis exercuit --- Sceleris ergo captus Batoburgi in Mosæ ripa ad Geldriæ fines, Barone Hermanno absente, mitius ab eius sacellano D. Joanne Dorstenio tractabatur: quod huic viro bono nec callido plurium rerum cognitionem artesque varias polliceretur. Hinc et tamdiu vinum, quo Faustus unice afficiebatur, promsit ille, donec vas evacuaretur. Quod cum Faustus intelligeret. atque, Graviam sibi abeundum esse, ut raderetur barba, diceret alter; vinum is si adhuc curaret, artem denuo promittit (Faustus) singularem, qua citra no- [611] vaculæ usum tolleretur barba. Conditione accepta, arsenico confricari eam citra ullam præparationis mentionem jubet: adhibita illinitione, tanta successit inflammatio, ut non modo pili, sed et pellis cum carne exureretur. Cum stomacho idem ille (Dorstenius) mihi facinus hoc non semel recensuit. — Hic (Faustus) tandem in pago Ducatus Wirtenbergici inventus fuit juxta lectum mortuus inversa facie, et domo præcedenti nocte media quassata, ut fertur.

Ich mache hieben folgende Anmerkungen: Wierus oder Weiher, welches sein tentscher Name war, (daher er auch von einigen ist Piscinarius genennet worden,) hat Fausts Lebense und Todeszeit nicht genau genug gewust, er würde sonst nicht paucis annis ante quadragesimum geschrieben haben. Zum andern erstennet ein ausmerksamer Leser leichtlich, daß Dorstenius das andere Faß Bein vorher hat kommen lassen müssen, che ihn D. Faust die schelmische Runst des Bartpukens gelehret hat: und daß auch zuvor dieser Betrüger das Weinfaß nebst ihm (Dorstenio) ausgeleeret hat. Prittens erhellet auch, daß D. Faust ihm die Kunst

a) Lib II de priestigiis et incantationibus c. 4, p. 156, sq. editionis quintæ, quæ a. 1577, prodiit Basileæ.

zwar geoffenbaret, aber nicht selbst an dem Dorstenio probiret hat, sondern daß erst nach Fausts Abreise [612] Dorstenius die unglückliche Probe an seinem Barte gemacht hat. Endlich, was Wierus von D. Fausts Todesart zum Beschlusse erzählet, beruhet auf einem Fertur: und ist also dieses Zeugniß nicht für gültig und untrüglich anzunehmen.

Mein zweyter Zeuge ist MELANCHTHON, bessen Discurse Joannes Manlius b) gesamlet hat. Wie benn in seinen Collectaneis p. 160. (edit. Basil. 1600.) eines Poeten folgende Worte von diesem Buche zu lesen sind:

Nunc etiam placeant deducta Melanchthonis ore, Manlius in seros quæ cupit ire dies.

In p. 156. schreibet Manlius felbst folgendes: Labor hic noster collectus ex ore D. Philippi Melanchthonis. Und ob er gleich hinzu setzet: aliisque clarissimis viris; so ist doch das meiste aus Melanchthons Munde gestossen. Daß aber hierunter gehöre das nun bald folgende Zeugniß, wird ein jeder Leser aus mehr als einem Umstande des Textes von sich selbst erkennen. Es hätte also dieses Buch die Ausschrift Melanchthoniana, oder Melanchthonia Tischreden, führen konnen. Daselbst lauten dieses grossen Mannes Worte p. 38. und 39. also:

[613] Novi (id) habe gefennet) quendam nomine Faustum de Kundling, quod est parvum oppidum, patriæ meæ vicinum. Hie cum esset scholasticus Cracoviensis ibi magiam didicerat. — Vagabatur passim: dicebat arcana multa. Ille Venetiis cum vellet ostendere spectaculum, dixit, se volaturum in cœlum. Diabolus igitur subvexit eum, et afflixit adeo, ut allisus humi pæne exanimatus esset: sed tamen non est mortuus. Ante paucos annos idem Joannes Faustus postremo die sedit admodum mæstus in quodam pago

b) Dieses hat M. Reumann nicht gewust, und verwirft berowegen in seiner a. 1683. zu Wittenberg gehaltenen Disput. de Fausto præstigiatore, bieses Zeugniß, als ein Zeugniß Manlii, welchen er für einen tüchtigen Zeugen anzunehmen keine Ursache finde. Es schwecket aber, daß ich meine Deynung aufrichtig sage, die ganze Neumannische Disputation nach einem jungen Wagister, und ist kein Zweisel ben mir, sie würde, wenn er sie zehn Jahre später verfertiget hätte, eine ganz andere Gestalt bekommen haben.

ducatus Würtembergensis. Hospes ipsum alloquitur, cur mæstus esset præter morem et consuetudinem? Erat alioqui turpissimus nebulo, inquinatissimæ vitæ, ita ut semel atque iterum pæne interfectus sit propter libidines. Ibi dixit hospiti in illo pago: Ne perterrefias hac nocte. Media nocte domus quassata est. Mane cum Faustus non surgeret, et jam esset fere meridies, hospes ingressus est in ejus conclave, invenitque eum jacentem prope lectum inversa facie, sic a Diabolo inter-Vivens adhue habebat secum canem, qui erat Diabolus. -- -- Hic Faustus in hoc oppido Wittenberga evasit, cum optimus Princeps, Dux Joannes, dedisset mandata de illo capiendo. Sic Noribergæ etiam evasit. Cum jam inciperet prandere, æstuavit: surgitque statim, solvens, quod hospiti debebat. Vix autem venerat ante portam, cum ve-[614] niunt lictores, et de eo inquirunt. Idem Faustus Magus, turpissima bestia, et cloaca multorum Diabolorum, vane gloriabatur de se, omnes victorias, quas habuerunt Cæsariani exercitus in Italia, esse partas per ipsum sua magia.

3d made auch hierben ein paar Anmerkungen. nemlich Melanchthon bezeuget, er habe Fauften gefant, wer wolte dem chrlichen und redlichen Manne diejes nicht glauben? wurde es auch einem fehr für übel halten, der an bem, mas Melanchthon von Faufts Entfliehung aus der Stadt Bittenberg ergahlet, zweifeln wolte. Melanchthon lebte ja damale zu Bitten-Was aber Melanchthon von der Bauberichule zu Cracau. von Faufts Simmelfahrt zu Benedig, von deffen Leibtenfel, in der Beftalt eines Sundes, und endlich von Faufts Borberverfündigung seines Todes, und von der darauf erfolgten Todesart ergahlet, davon zeiget er beutlich genug an, daß er es nur vom Borenjagen habe. Wer alio diejes alles nicht glauben will, ber bedienet sich einer hochstbilligen Frenheit. 3ch glaube es felbst nicht, weil ich weiß, daß Melanchthon fehr leichtgläubig, und infonderheit von Berenwundern, nach der Beichaffenheit feiner Beit, mit dem geringften Bobel einstimmig gemejen.

Nun mag mein britter Zeuge auftreten, CONRADVS MV-TIANVS RVFVS. Dieser schrieb e) an einen [615] Freund am 7. October 1513. folgendes:

Venit octavo abhinc die quidam chiromanticus Erphurdiam, nomine Georgius Faustus, Helmitheus Hedebergensis, merus ostentator et fatuus. Ejus et omnium divinaculorum vana est professio. Rudes admirantur. — Ego audivi garrientem in hospitio. Non castigavi jactantiam. Quid aliena insania ad me?

Auch ben diefer Ergahlung merke ich eins und das andere an. Rufus nennet Rauften mit dem Vornamen Georgius. Zuvor aber nennete ihn Melanchthon d) Johannes. Wer ist wol Ich sage: Rufus. Denn diefer Beuge ift der glaubwürdigste? nicht nur älter, sondern hat auch zum benftimmigen Zeugen den Trithemium, welcher nun bald auch seine Aussage thun foll. Benn ihn aber Rufus nennet Helmitheum Hedebergensem, so leget er und ein rechtes Ratel vor. Quid hoc sibi vult? muß ein jeder ausrufen, der diefes liefet oder horet. Beil es nun ein Rapel ift, jo darf und will ich rathen. Solte ich est nicht treffen, fo liefet es vielleicht einer, der scharffinniger im Rathen und glücklicher im Errathen ift. 3ch vermuthe demnach, daß Tenzel in dem Msc. unrecht gelesen habe Hedebergensis, und daß die Buchstaben wegen ihres hohen Alters verdunkelt gewesen. Ich glau= [616] be aljo, Rufus habe Wirtebergensis geschrieben. in dem würtembergischen Lande war D. Fauft gebohren. aber Helmitheus fen, schlieffe ich aus diefen benden Worten unfere Mutiani Rusi: Rudes (eum) admirantur. Es fomt mir also vor, Rufus habe nicht Helmitheus, sondern Hemitheus geschrieben. Die Helden werden von Hesiodo Eoy. v. 160 huideoi, Salbgötter genennet. Und ans den Reden Isocratis p. 134. 452. 464. und 480. (editionis Wolfianæ Basil. 1594.) ift mir befant, daß diefer Heldentitel in Griechenland gar fehr gebrauchlich ge= Da nun diefer Rame D. Rauften, als einem (wie Trithemius bezeuget,) gewesenen Schul-Rectori, nicht tan unbefant gewesen senn, jo glaube ich, er habe sich beswegen nicht Semideum.

c) Der Brief, in welchem diese Worte befindlich, ift unter denen von Zenzeln a. 1701. [615] heraus gegebenen Briefen des Mutiani Rufi ber hundert und gwanzigite. Die Worte selbst fteben p. 95

d) Wierus, welcher ihn auch Johannes nennet, kömmet hier in keine Consideration, indem er es dem Melanchthoni nur nachgeschrieben. Wie benn offenbar ift, daß er die Stelle Melanchthons vor Augen gehabt.

sondern Hemitheum genennet, damit die so gar grobe Charlatanerie ihm nicht allzu grossen Haß erwecken mögte. Roch eine. Ich sinde in **Wotschmanns** Erfordia literata etwas von D. Fansten aus einer alten erfurtischen Chronic ausgeschrieben, nemlich im T. II. p. 372. sq. Es ist aber nicht werth, allhier angeführet zu werden, indem man bald erkennet, daß der unbekante Verfasser dersielben Chronic ein sehr einfältiger Tropf gewesen, der die albernsten Erzählungen für richtige Wahrheiten angenommen. So viel aber glaube ich ihm [617] ohne Schwierigkeit, daß D. Fanst sich eine Zeitlang zu Erfurt aufgehalten, und daß man ihn für einen fein gelehrten Wann gehalten habe.

Runmehr komt an dich die Reihe, du vortreflicher und billigst hochbelobter TRITHEMIVS. Sage an, was dir von Fausten bewust ist. Rede, weil dein Mund schon längst verschloffen ist, mit deiner Feber. Run es redet der liebe Mann in einem a. 1507. den 20. August geschriebenen e) Briefe also:

Homo ille, de quo mihi scripsisti, Georgius Sabellicus, qui se principem necromanticorum ausus est nominare, gyrovagus, battologus et circumcellio est: dignus, qui verberibus castigetur, ne temere deinceps tam nefanda et Ecclesiæ sanctæ contraria publice audeat profiteri. Quid enim sunt aliud tituli, quos sibi assumit, nisi stultissimæ ac vesanæ mentis indicia, qui se fatuum, non philosophum, [618] ostendit? Sic enim titulum sibi convenientem formavit, Magister GEORGIVS SABELLICVS, FAVSTVS JVNIOR, fons necromanticorum, astrologus, Magus secund, chiromanticus, agromanticus f), pyromanticus, in hydra g) arte secundus. Vide

<sup>[617-618]</sup> e) Dieser Brief bes Trithemii ist in seinen zu Hagenau a. 1536. in 4 to von dem berühmten Juristen Jacobo Spigelio, herausgegebenen Briefen p. 312. sq. besindlich. Es ist nicht zu verwundern, daß dieses Zeugniß denen, die bisher von D. Kausten geschrieben, nicht bekant worden. Denn diese Epistolæ familiares Trithemii sind dermaassen rar geworden, daß sie auch dem helluoni librorum. Fabricio. nicht in die Hand gerathen. Derselbe würde sie sonst, seiner strengen Accuratesse gemäß, anders und richtiger beichrieben haben in seiner Bibliotheca Latina mediæ et insimæ getatis Lib. IX. p. 459.

f) Es joll vielleicht aeromanticus heiffen. Man sehe Fabricii Bibliographiam antiquariam Cap. 12. § 2. p. 410 welcher doch in seinem Cata-

stultam hoministemeritatem, quanta feratur insania, ut se fontem necromantiæ profiteri præsumat, qui vere omnium bonarum literarum ignarus fatuum se potius appellare debuisset, quam Magistrum. Sed me non latet ejus nequitia. Cum anno priore de Marchia Brandenburgensi redirem, hunc ipsum hominem apud Geilenhusen oppidum inveni: de quo mihi plura dicebantur in hospitio frivola, non sine magna ejus temeritate Qui mox, ut me adesse audivit, fugit de ab eo promissa. hospitio, et a nullo poterat persuaderi, quod se meis præsentaret aspectibus. Titulum stultitiæ suæ, qualem dedit ad h) te, quem memoravimus, per quen- [619] dam civem ad me quoque destinavit. Referebant mihi quidam in oppido (illo) sacerdotes, quod in multorum præsentia dixerit, tantam se omnis sapientiæ consecutum scientiam atque memoriam. ut, si volumina Platonis et Aristotelis omnia cum tota eorum philosophia in toto periisse[n]t ab hominum memoria, ipse suo ingenio, velut Ezras alter Hebræus, restituere universa cum præstantiore valeret elegantia. Postea me Neometi i) existente Herbipolim k) venit, eademque vanitate actus in plurimorum fertur dixisse præsentia, quod Christi Salvatoris miracula non sint miranda, se quoque omnia facere posse, quæ Christus fecit, quoties et quandocunque velit. In ultima quoque hujus anni quadragesima venit I) Stauronesum, et simili stultitia gloriosus de se pollicebatur ingentia, dicens, se in alchimia omnium, qui fuerint unquam, esse perfectissimum, et scire atque posse, quicquid homines optaverint. Vacabat interea

logo divinationum die vom Cyrillo Hierosolymitano in Catech mystagog. I. S. 5. erwehnte Petalomantiam nicht mit angezeiget hat.

g) Berstehet Faust etwa hiedurch die Hydromantiam? von welcher auch Augustinus handelt Lib. VII. de civitate Dei cap. 35. oder hat wol gar Trithemius geschrieben: in hydromantia secundus?

h) Dieser Brief ist geschrieben an Joannem Wirdungum de Hassurt, Mathematicum doctissimum.

<sup>[619 / 20]</sup> i) Speier.

k) An diesem Orte, nemtich zu Würzburg, war Trithemius damals ein Abt.

<sup>1)</sup> Alfo nennet auch in andern Briefen Trithemius die Stadt Crentenach.

### 1759. Hann-vertache Bevträge I

munus docendi scholasticum in oppido memorato, ad quod Francisci ali Sickingen, Balivi mi Principis tui, hominis mysticarum rerum percupidi, promotione fuit assumtus: qui mox nefandissimo fornicationis ni genere, cum pueris videlicet, voluptari cepit: quo statim deducto in lucem fuga per-[620] nam declinavit paratam. Hæc sunt, quæ mihi CERTISSIMO constant TESTIMONIO de homine illo, quem tanto venturum desiderio præstolaris. Cum venerit ad te, non philosophum, sed hominem fatuum et nimia temeritate agitatum invenies.

Bir lernen erftlich aus biefem Zeugniffe, daß Ranfts Borname Genegius gemeien, und nicht, wie man inegemein glaubet, Journes: wie auch, dan Samit fein Samilien-Rame gemeien: indem er fich Foustum juniorem, bas ift bes alten Sanits Cobn, geschrieben bat. Gingegen folget bieraus, ban er ben italianischen Ramen Schallieus eich mein aber nicht, aus mas für beionderer Abnicht, aus barlatanischem Ruthwillen angenommen babe. Dan er murfild auf einer Unmerfitt ben Gitel Magister befommen. iditeffe ich baner, weil man ibn ju einem Schul-Rectore gemacht bat. Ge rebet bemnach Trithemius im Gifer ju viel, wenn er ibn ganning benerem literarum ignarum nennet. Bielleicht vergeid Trithemius in feinen Gebanten Rauften mit fich felbit: ba benn berfeide frentich gegen ibn ein Ergfrumber mar. 3ch babe auf Diefe Beife in meinen Actis Philosophorum on das Urtbeil Booharti erfaret ba er auch einen Georgium, nemtich ben durch is biete Buder befanten Geor- 621 gium Hornium, nennet reeum imbortum. Benn ferner Trithemius berichtet, Rauft babe fo idantied gegrabtet, dan er fich auch gerühmet, er fen vermigent mit Bunderwerfen es dem Geren Chrifto gleich qu thun, fo muß id feine Redlichkeit und Borfichtigfeit loben, daß er bas Bort fertur benftiget. Ge ift bierque gu erfennen, bag Trithemius biefer Grabtinna felbit nicht volligen Glanben bengemenen. 3ch aber plante es beemegen gar nicht, meil man ibn ja unfehlbar megen einer fo erichrechich gottlofen Rede murbe ben dem Ropfe

in Jeminiare Drift.

<sup>.</sup> Bife but is conferieux beiffen. Der Druder bat jormatiinis

C. T. L. 1957, sq.

### 1760. Ladvocat: Historisches Handwörterbuch

genommen und gestrafet haben. Wenn endlich vom Trithemio unser Faust nicht Doctor, sondern Magister tituli- [622] ret wird, so wird vermuthlich sebermann errathen, daß er auf keiner Universität sen mit dem Doctor-Titel geschmücket worden, sondern daß nur der Pöbel ihm diesen Titel beygeleget, wie denn solches noch heut zu Tage geschiehet, daß, wer nur für einen Arznenmeister sich ausgiebet, und würklich einige Patienten bedienet, von den gemeinen Leuten Herr Docter begrüffet wird. Da nun insonderheit kein Marktschreyer so unglücklich ist, daß ihm die Bauren diesen Titel versagen solten, was Wunder, wenn auch Faust durch seine Wundercuren die tummen Leute bewogen, ihn sine auctoritate Cwsarea zum Doctor zu creiren?

Erftes Regifter.

Rubriken der Hannoverischen Bentrage jum Nugen und Bers gnügen, vom Jahre 1759.

39. I. D. Christoph August Heumanns gründliche Nachricht von D. Fausten.

Zweytes Register, nach alphabetischer Ordnung. Bom Zahre 1759.

Fauft, (Doct.) vier unverwerfliche Zeng- [] nisse, daß er würklich gewesen, 609. putt einen Bart ohne Scheermesser, 613. was von seiner Himmelsahrt, seinem Leibteusel und von der Bor-herverkündigung seines Todes zu halten, 614. sein rechter Vorname war Georg, und nicht Johann, 615. will sich einen Halbgott neunen, 616. sein angemaßter völliger Titel, 618. wolte die Schriften des Plato und Aristoteles wieder herstellen, wenn solche verlohren wären, 619. verkleinerte Christi Bunder, ibid.

### 281

### 1760. Ladvocat: Historisches Handwörterbuch

Des Herrn Abts Ladvocat historisches Hand = Wörterbuch worinnen von den Patriarchen, Kansern, Königen, Fürsten, groffen Feldherren, hendnischen Gottheiten und andern Helden des Alters

### 1760. Ladvocat: Historisches Handwörterbuch

thums, Fabiten, Rirchenvätern, Bischöffen und Cardinalen, Gelehrten aller Biffenichaften, ihren Schriften, und deren besten Ausgaben, Mahlern, Bildhauern und andern Rünstlern, auch übrigen merckwürdigen Versonen benderlen Geichtechts hinreichende und zuverlässige Nachricht ertheilt wird aus dem Französischen überiett, verbessert, und mit einer Menge neuer Artickeln vermehrt heraus gegeben auch einer Borrede versehen von Sto Christian von Lohenichiold öffentlichen ordentlichen Lehrer der Geichichte, und ausserreichen Lehrer der Rechte, auf der hohen Schule zu Tübingen, der deutschen Gesellschaft zu Jena Mitglied. Um 1760 in der Gaumischen Handlung

Ev. 1344

Rauft, (Boh.) ein nach der gemeinen Mennung groffer Schwarzfünftler, aus Rundlingen im Gurftenthum Anhalt, nach andern aus Anittlingen im Bergogthum Burtemberg geburtig, der gulett ein ichroctliches Ende genommen haben foll. Geine Beichichte ift nicht nur vielmalen, und noch 1711. zu Murnberg in deutscher Sprache gebrudt, jondern auch ine englische, hollandische und französliche übersett, und mit mancherlen Anmerkungen und Commentarien beehrt worden. Boh. Conrad Durring, Profesjor gu Altorf, hat in scincr Epistola de Johanne Fausto ad D. Georgium Sigismundum Führerum ben Grund ber gangen Beichichte von Johann Fauften in dem Sag der Monche gegen den berühmten Buchdrucker Bob. Fauft ober Fuft von Manng finden wollen, weil diefer durch die Buchdruckeren den Monchen den groffen Ruten entzogen, den fie vorher von Abichreibung der MSS, gehabt. Herr Marchand hat sich in Dictionnaire historique et critique Art. Fauste die Mühe genommen, das, was man von diesem Manne abentheurliches faat, in seinen Quellen aufzusuchen, und zeiget, daß die Schriftsteller, die feiner Meldung thun, weder in Unsehung feines Baterlandes, noch feiner Eltern, noch feiner Geburt, noch feiner Lebensart, noch feiner Abentheur, noch feines Todes durchaus nicht mit einander übereinstimmen, mithin die gange Sache vor nichte andere ale vor einen elenden Roman zu halten, der bloß jur Beluftigung und jum Schrecken des Bobels verfertigt [1345] worden, und fich eben jo wenig auf eine wirkliche Berjon gründet, ale jemale ein Guzmann von Alfaragio des Mateo Aleman.

oder ein Francion des Sorel in der Welt gewesen, weswegen auch Dürr sich wohl die Mühe hatte erspahren können, den Ursprung dieser Fabel ben den Mönchen zu suchen.

### 282

### 1760. Bibliotheca Io. Nicolai Frobesii

Bibliotheca Io Nicolai Frobesii Mathemat. Ac Physices Professoris Qvondam Helmstadiensis Secvndvm Disciplinas Ac Doctrinas Dispositæ Pars II. Bibliothecam Physicam, Medicam, Mathematicam Et Litterariam Complectens. Pyblicae Ayctionis Lege Distrahetyr Helmstadii Die XV. M. Septembris et sqq. A. MDCCLX Hora II A Meridie. Litteris Leyckardianis.

p. 396

578 D. Faustus I. H. Rembrant inv. F. L. D. Ciartres exc. qu.

579 Idem R. H. van Ryn inv. 1 G. v. Vliet fec. qu.

580 Idem, ex coll. Roth-Scholtzii, oct.

### 283

## 1760. Euphorion II (1895)

Auphorion Zeitschrift für Literaturgeschichte herausgegeben von August Sauer Zweiter Band Jahrgang 1895 Immer höher muß ich steigen, Immer weiter muß ich schaun. Bamberg C. C. Buchner Verlag Rudolf Roch 1895.

S. 629 Aus dem Nachleben des Peter Squenz und des Fauftipiels von A von Beilen.

Rulla war der Schluß von meinem vorjährigen Neu Jahrs Bunsch, der heurige soll mit Richts und doch mit Allem anfangen. Und zum gewöhnlichen präsent erfolgen Wie es bell Melner Hanns WrftlChen personage sonst Der beWVste Gebra VCh Ware. Da mich übrigens mit geziemender Achthabung nenne geshorsamster Diener Godesriedus Prehauser.

<sup>1)</sup> Nach einem handschriftlichen Eintrag des Exemplars der Königlichen Bibliothek Berlin wurde Ar. 578 verkauft für 2 Thaler 19 Groschen 6 Pfennige, Ar. 579 für 3 Th. 2 Gr. und Ar. 580 für [3 Th.] 1 Gr. T. H.

### 1760. Euphorion II (1895)

2. 631

Ich fragte unter anderen auch, ob nie einige Comodien hier aufgeführt werden? En Ja doch, sagte er, vor 3 Bochen ist ein Mändel-Spieler Comodiant hier gewesen, er hat aber nichts als sein Beib und einen Jung ben sich gehabt, aus meinem Haus ist niemand dazu gegangen, aber etliche Gast haben erzehlet, daß es ein miserables Spielwerd ware, denn sie solten den Doctor Faust vorgestellet haben, daß der Ropf in die Hoh geflogen, und der Leib auf die Erd gefallen, ehe ihn noch der Teufel geholt habe, der luftige Diener Matgorg sene herausgehupft, und habe den Saustreich ercusiren wollen, aber die Jungens (hier heist mans Schlänkel-Buben) machten einen solchen Lach-Lärmen, daß die übrigen Leute heraus zu kommen froh waren; er hat nur 3 oder 4 mal gesvielt und ist fein still wieder abgezogen.

### 284

## 1761. Dryden: Der Fall des Menschen

Der Fall des Menichen, aus dem Englischen des weiland Herren Oryden. Frankfurt und Leipzig, in der Fleischenischen Buchbandlung, 1761.

E [III] Borbericht.

2. XV

Wo ein Lucifer und Teufel vorfommen; da halte ich es der Bürde eines Menichen zuwieder, einen solchen vorzustellen. Es weiset etwas Freches. Ben den ausgelassensten Ballen, wird eine solche Masque, auch ehe man sie kennet, io bald wenigstens für profan gehalten. Wie kann es denn, in einem offendlichen Schauspiele wohl aufgenommen werden? sonderlich zu unsern Zeiten, da die Theater weit gereinigter sind, als ehedessen. Darum würde ich es wieder die christliche Policen, und auch nach unsern Europäischen Ideen, wieder die politische, gesehlt halten, wenn man ferners, zum E. die Farce eines Doctor Fausten aufführen liesse.

<sup>1)</sup> Die Rusgabe von 1751, Krankfurt und Leipzig: Der Stand der Unichtit und Lauf des Menichen Ein aus dem Engliichen des berühmten Ornden überletzes Schaufpiel, famt Einer Lebens-Beichreibung des Verfaffers enthalt die Stelle noch nicht. D. H.

1764. Zacharie: Les Métamorphoses

### 285

### 1764. Zacharie: Les Métamorphoses

Les Métamorphoses, Poëme Héroi-Comique, Traduit de l'Allemand de Monsieur Zacharie. A Paris, Chez Fournier, Libraire, rue de Hurepoix, à la Providence. MDCCLXIV. 1)

p. 34

Il cessa de parler: et Balamir déridant le front, détourne de dessus le livre ses yeux distraits. Dès ce moment Selinde fixe ses idées. Il se leve d'un air rêveur, et siffle: aussi-tôt trois laquais des plus alertes accourent, et, à un signe de tête qu'il fait, on les voit se disperser humblement de côté et d'autre dans la chambre: c'est ainsi qui plissant son front sourcilleux. (1) Faust fait trembler la scène: le regard sombre et marmotant quelques mots obscurs, il ouvre son magique in folio; et il en sort trois démons, que la baguette tient à ses ordres. [35]

### 286

## Um 1765. Lessing: Sämmtliche Schriften XV (1793)

Botthold Ephraim Leifinge jammtliche Schriften. Funfzehnter Theil. Berlin, 1793. In der Bojfischen Buchhandlung.

હ. 3

Rollestaneen zur Literatur. Herausgegeben und weiter ausgeführt von Johann Joachim Eschenburg. Erster Band. A. — 3. S. 238

Dr. Fauft. Bu meiner Tragodie über diefen Stof:

Diogenes Laertins (L. VI. § 102.) erzählt von dem Chnifer Menedemus: οίτος [239] εις τοσοντον τερατείας ήλασεν, ώσε εξουννός άναλαβών σχημα περίηει, λεγών επισχόπος αμισκοθαί εξ άδον των άμαστανομένων, όπως παλίν κατίων ταντά άπαγγελοί τοις έκει δαιμοσίν: Daß er in seiner Edynärmerei (τερατεία, die Edynächheit des Geistes ohne zweisel, da man lauter τερατα oder

¹) Der Überießer ift Muller, secrétaire des commandements du prince de Lambese. D. D.

<sup>(1)</sup> Faust. Tragédie burlesque que l'on joue aux marionettes.

Zchreckbilder zu sehen glaubt: so weit gegangen sen, daß er nich als eine Aurie gekleidet, und so berumgezogen, mit dem Borgeben, er komme aus der Hölle, um auf die Zünder Acht zu baben, und den Geistern daselbst Rachricht zu bringen. — Dieses kann vielleicht dienen, den Charakter des Verkührers in meinem zweiten Kaust wahrscheinlich zu machen. Desgleichen, was Tamerlan zur Entschuldigung seiner Grausamkeiten von sich selbst gesagt haben soll: Enr tu me hominem putas, et non Dei iram potius all hominum perniciem in terris agentem? (Sabelliens, L. VIII. e. 3.)

(fine Ecene aus der Universal History, Vol. XVII, p. 38, In the first year of his reign (Leo. 716) Masalmias, prince [240] of the Saracens, took by surprize the city of Pergamus; which is look'd upon by the historians as a punishment justly inflicted by Heaven upon the wicked and barbarous inhabitants, who, hearing the Saracens were preparing to invade Asia, had ripped up the belly of a woman big with child, and boiling the infant in a kettle, had dipped their right hands into the water, being persuaded by a Magician, that they would become by that means invincible, and defend their city against all the attempts of the enemy." (Niceph. c. 1X.)

Ueber Leifing's projektirte, und zum Theil schon ausgeführte zwei Traueripiele von Dr. Faust, wovon leider! nur ein kurzes, aber sehr meisterhaftes, Bruchstück übrig ist, s. die Literaturbriefe, Ih. l. S. 102 ff. und Lessing's theatralischen Nachlaß, B. II. Vorrede, E. XXXIX f. und S. 187 ff.

### 287

## Um 1765. Lessing: Sämmtliche Schriften XVI (1793)

Botthold Ephraim Leffings fammtliche Schriften. Sechzehnter Iheil. Berlin, 1793. In der Bossischen Buchhandlung.

3. 3

Mollettaneen zur Literatur. Heransgegeben und weiter ausgeführt von Johann Joachim Eschenburg. Zweiter Band. R. — 3.

€. 410

Eragijche Subjefte.

1765. Heinrich Asmus: Dramatische Kunst zu Lübeck (1862)

S. 412

3.

Tragische Subjekte, die ich zum Theil entworfen, zum Theil schon auszuarbeiten angefangen habe, sind: Faust, Kleonnie, Alcibiades, Nero.

### 288

# 1765. Heinrich Asmus: Dramatische Kunst zu Lübeck (1862)

Die dramatische Kunft und das Theater zu Lübeck. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Theaters. Bon Heinrich Asmus. Frühlingstag wird uns das Leben, wo Thaliens Künfte walten, Sonst wär' es ein Aschermittwoch Und fürwahr, nicht auszuhalten. Lübeck, von Rohden'sche Buchhandlung. 1862.

S. 33

Erst in den ersten Tagen des Februars 1765 schlug eine reisende Gesellschaft "Deutsche Schauspieler" ihren Thespiskarren in Lübeck wieder auf. Es war am 4. Februar, zufällig an einem Montag, als sie "Das merkwürdige Leben und darauf erfolgte "schröckliche" Ende des weltbekannten Erzzauberers Doctor Foshannes Faust, ein Schauspiel in 5 Handlungen, nebst dem dazu gehörigen Vorspiel und Ballet von Furien", zur Aufführung brachten. Zedenfalls lag aber doch eine ungehörige Keckheit darin, als Nachspiel: "Der Lübeckische Schlendrian" den Lübeckern vorzauführen.

### 289

## 1765. Johann Christoph Gottsched: Nöthiger Vorrath II

des nöthigen Vorraths zur Geschichte der deutschen Dramatischen Dichtkunft zweyter Theil, oder Nachlese aller deutschen Trauer- Luft- und Singspiele, die vom 1450sten bis zum 1760sten Sahre im Drude erichienen. Gesammlet, und ans Licht gestellet von Johann Christoph Gottscheden. Als ein Anhang ist Gru Rath Freneslebens Rachlese eben solcher Stude bengefüget. Leipzig, ben Joh. Michael Ludwig Teubnern. 1765.

2. 140

26. 8. Endlich, und jum dritten, weis ich mobl, daß die theatraliiden Regeln von unierm guten Scherenberg nicht beobachtet morden: die er nicht [141] einmal gewußt haben wird. Allein babe ich nicht berühmte beutige Schriftiteller, und ein= gebildete große Kunftrichter por mir, die dem brittifchen Abgott Shadeivear, und andre dramatifche Gelden biefes Bolfes and viel neuern Beiten, verebren und anbethen, ob ne gleich eben fo wenig Regel und Ordnung auf ihrer Schaubuhne beobachtet baben: eben foviel (Beivenfter, Teufel, Jod, Simmel und Golle aufe Theater bringen? 3ch billige alle diefe Ausichweifungen des Bunderbaren nicht: aber ich wil unfre alten Dichter nur darum nicht verwerfen laffen, worüber die Auslander wohl noch gar gelobet, oder doch entichuldiget merden. Ber meie, wo noch ein heutiger brittengender Chackeipear drüber tommt, ber nachft ber veriprochenen Comodie vom D. Fauft, auch das Trageriviel uniers Scherenberge von Bapit Butten erneuert und umichmelget, um ein recht eritaunlich rührendes Stud, trop dem Ranfmanne an London, oder Min Zara Zamion, daraus ju machen? E. die Briefe von Ginführung Des Engliichen Geichmades in Schaufpielen, etc. Frf. u. Leivz. 1760, in 8. a. d. 116. u. f. E.

### 290

## 1767. Voltaire: Oeuvres XLIII (1831)

Ocavres De Voltaire Avec Prefaces, Avertissements, Notes, Etc. Par M. Beuchot. Tome XLIII. Mélanges. — Tome VII. A. Paris. Chez Lefebre. Libraire. Rue De L'Éperon. Nº 6. Firmin Didot Frères, Rue Jacob. Nº 24. Lequien Fils. Quai Des Augustins. Nº 47. MDCCCXXXI.

1767. Voltaire: Oeuvres XLIII (1831)

p. [466]

Lettres A. S. A. M<sup>GR</sup> Le Prince De\*\*\*\*\*1) Sur Rabelais, Et Sur D'Autres Auteurs Accusés D'Avoir Mal Parlé De La Religion Chrétienne. 1767. 2)

p. 501

LETTRE VI.

SUR LES ALLEMANDS.

MONSEIGNEUR.

Votre Allemagne a eu aussi beaucoup de grands seigneurs et de philosophes accusés d'irreligion. Votre célèbre Corneille Agrippa, au XVIe siècle, fut regardé, non seulement comme un sorcier, mais comme un incrédule: cela est contradictoire; car un sorcier croit en Dieu, puisqu'il ose mêler le nom de Dieu dans toutes ces conjurations. Un sorcier croit au diable, puisqu'il se donne au diable. Chargé de ces deux calomnies comme Apulée, Agrippa fut bien heureux de n'être qu'en prison, et de ne mourir qu'à l'hôpital. Ce fut lui qui, le premier, débita que le fruit défendu dont avaient mangé Adam et Ève était la jouissance de l'amour, à laquelle ils s'étaient abandonnés avant d'avoir reçu de Dieu la bénédiction nuptiale. Ce fut encore lui qui, après avoir cultivé les sciences, écrivit le premier contre elles. Il décria le lait dont il avait été nourri, parcequ'il l'avait très mal digéré. Il mourut dans l'hôpital de Grenoble en 1535.

Je ne connais votre fameux docteur Faustus que par la comédie dont il est le héros, et qu'on joue dans toutes vos provinces de l'empire. Votre docteur Faustus y est dans un commerce suivi avec le diable. Il lui écrit des lettres qui cheminent par l'air au moyen d'une ficelle: il en reçoit des réponses. On voit des [502] miracles à chaque acte, et le diable emporte Faustus à la fin de la pièce. On dit qu'il était né en Souabe, et qu'il vivait sous Maximilien ler. Je ne crois pas qu'il ait fait plus de fortune auprès de Maximilien qu'auprès du diable son autre maître.

<sup>1)</sup> Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig-rüneburg, \* 1735, + 1806. D. H.

<sup>\*) 3</sup>m November biefes Jahres follten bie Briefe ericheinen, find aber nicht erichienen. D. S.

### 291

# 1767. Archiv des Prediger-Ministeriums zu Frankfurt 2. M.

**a** — d

Archiv des Prediger-Ministeriums zu Frankfurt a. M. 1767 No. 29 bis No. 32

a) No. 29

Wohlgebohrne. Hochedelgebohrne.

Geftrenge, Hochedle, Beft, und Hochgelabrte, Boblfürfichtige, und Hochweife, Ebrenveite und Boblweife Gerren,

Sochgebietende, und Sochgeehrtefte Berren.

Da der Comordien Entrepreneur von Aurz in der vorigen Boche eine Comordie gespielet hat, auf deren gedrucken Anzeigs-Blat stehet: Das Lastervolle Leben, und erschreckliche Ende des weltberühmten und iedermänniglich bekannten Erzs-Zaubeereres Doctoris Johannis Fausti Professoris Theologiae Wittenbergensis: Dieser Titul aber eine grobe Unwahrheit und unverschämte Berslaumdung, einer der ersten, und ältesten Vninersitzeten [] unserer evangelischen Kirchen ist; So haben wir Ew. Boblgebr. p. p. hierdurch unterthänig bitten wollen gedachten von Aurz zur Biederstuffung anzuhalten, und ihm seine Berwegenheit ernstlich vorzushalten und zu verweisen. Bir zweisten nicht, daß Ew. Bohlgbr. p. p. als eine driftliche Obrigkeit, und evangelischer Reichs-Stand unser Gesuch völlig genehm halten, und unsere Bitte wilksahren werden: Die wir unter Anwünschung alles göttlichen Seegens mit aeziemender Ebrsurcht verharren,

Em: Bohlgbr. p. p.

Granffurt am Mann

E Conventu 5. 21 Octobr: 1767. unterthänig gehorfamfte famtliche Evangl. Brediger allbir. 1)

Die Theoretiefter Fosen von Mury hatte seinen Fauft angezeigt als. I De erfeln leiterit is Ster das lastervolle geben, und erichrochliche Ende file de itelendberten und jeder manniglich befannten Erzzauberers Doctoris Icas le Falsti. Professoris Theologiae Wittenbergensis. D. H.

1767. Archiv des Prediger-Ministeriums zu Frankfurt a. M.

### **b)** [No. 30]

Diese Borstellung ist Tage darauf ben Einem Hochedl: Rath verlesen, und daraus folgendes resoluiret worden.

Solle man dem jüngeren Herrn Burgemeifter committiren, das nothige dagegen zu verfügen.

Conclusum in senatu b. 22 en Octobr: 1767.

### c) [No. 31]

Darauf haben wohlgedachter Herr Burgemeister dem Comoedien Entrepreneur anbefohlen öffentlich zu wiederruffen, welches auch folgenden Tages auf dem gedruckten [] Zettul folgender maasen geschen ist:

NB. NB. Bu den zwey letteren Vorstellungen des Fausts
ist von uns irrig in den Zettuln diesem Namen das preedicat
Prosessor Theologiae bengesett worden, indem die Sache an sich
selbst blos als eine theatralische Fabel aus dem Alterthum anzusehen; und wird solches auf gnädigen Besehl hiermit wiederruffen, und wir erklären uns ganz willig dahin, daß es in keiner Absicht iemals unsre Mennung gewesen, diese Würde anzutaften,
noch dieses Gedicht, vor eine Wahrheit zu verkauffen, sondern dadurch blos zu zeigen, wie sehr der Geschmack der deutschen Bühne
zu ihrer Ehre von den vorigen Zeiten abgewichen: 1)

### d) [No. 32]

Hoch Würdiger Herr Senior, Hoch Würdige, Hoch Chr Würdige, Hoch Achtbahre, Hoch Guverchrende Herren, Hoch Zuverchrende Herren, Bornehme und Hoch Geneigteste Gönner!

Die gütigsten Gesinnungen, welche Ew. Ew. Hoch Bürben, und Hoch Ehr Bürden, für die hiesige Universitaet, ben einer, Bu

<sup>1)</sup> Dieser Widerruf steht auf des "Entrepreneur" Joseph von Kurg Theaterzettel zu Lessings Minna von Barnhelm, der Pantomime Arlequin und bem Ballet Die Hochzeit des Arlequin. Siehe Splitter 292. D. H.

Ihrem Despect, an der Berühmten Orte, von einem Comoedien-Entrepreneur unternommenen ungebührlichen Sandlung, mit allem Nachdruck, und dem verwünschtesten Erfolg, zu außern Hoch Geneigt geruhen wollen, als wovon ich die deutlichsten Merkmable in derjenigen Bochft Bertheften [] Bufchrift, mit welcher von Denenfelben ich bin beehret worden, zufinden das Vergnugen gehabt, find von mir alebald unferm Hn. Rectori Magnifico und meinen übrigen Hn. Collegen, dankbahrlichft eroffnet, über die, von Einem fo BochAnjehnlichen S. Collegio, gegen diejelbe, bewiejene Ehren-Bolle Achtung ungemein gerührt worden; jo hat Sie mir auch, nach der 3hr obliegenden Schuldigfeit, den Auftrag gethan, Ginen Hoch Burdigen Ministerio die Berficherung zu geben, daß Sie den, in der mentionirten Angelegenheit, Ihr beZeugten ausnehmenden Faueur, mit denen lebhafftesten Empfindungen der verpflichtesten Dantbahrfeit erfennen, und in einem unaufhorlichem erfanntlichften bankender erhalten, auch Sich außerft beftreben werden, ben jeder Gelegenheit, Ihre wahre [] Hochachtung, welche Sie für die eclatantenten Berdienfte Em. Em. Soch Burden, und Em. Em. Boch Chr Burden um die gelehrte Belt und unfere Evangelische Rirche heget, in tenntbahren Beweißthumern an ben Tag Bulegen. Sie füget Bugleich die aufrichtigften Bunfche bin Bu, mit ben ich die meinigen von gangem Bergen vereinige, daß Gott ber Allerhöchste die samtlichen vornehmen Glieder Es hochBurbigen Ministeri, wie auch der Geehrtefte Sauger, Bu feinem beftandigem Cegen führn, und die Ruhmvollen Beichaftigungen meiner Soch-Zuverchrenden Herren allerseits, mit dem beglücktesten Fortgange allenthalben cronen wolle!

3d) behalte die Ehre, Lebenslang, mit der ehrerbiethigsten Hochachtung Bu beharren,

Hoch Bürdiger Herr Senior,

Em. Em. Soch Burden, und Em. Em. Soch Chr Burden.

Bu Gebeth und gehorsamsten Diensten verbundenfter Soachim Samuel Beidhmann.

Wittenberg 1767.

b. 19. Novembr.

### 292

## 1767. Frankfurter Theaterzettel von Joseph von Kurtz

Mit gnädigster Bewilligung Eines Hocheblen und Hochweisen Magistrats der Kanserl. Wahl-Freien-Reichs- und Handel-Stadt Frankfurt wird heute unter der Direction des Herrn Josephs von Kurt, als Entrepreneur,

> Die neuserbante Schaubüne eröffnet, und auf derselben Auf vieles Berlangen wiederholen; Das ganz neue, hier zum erstenmahl vorgestellte Lust=Spiel,

In ungebundener Rede, und fünf Aufzügen.

### Betittelt:

Minna von Barnhelm, oder Das Soldatenglück.

Von Gotthold Ephraim Leging.

### Versonen: Major von Tellheim, verabschiedet . . Gr. Baithoffer. Minna von Barnheim . . . . . . Madle. Kijcharin. Graf von Bruchsall, ihr Dheim . . . Br. Grünberg. Franciska, ihr Mägdgen Madame von Rurt. Juft, Bedienter des Majors Herr Köppe. Baul Berner, gewesener Bachtmeifter bes Hr. Bergobzoomer. Mad. Köppe. Eine Dame in der Trauer . . . . . Her Pipl. Die Szene ist abwechselnd, in dem Saale eines Wirthshaußes, und einem baran ftoffenden Bimmer

1767 - Franklister Theatersettel to a Joseph to a Kurtz

der vorem alfe beute bie Ebre biefes Stud auf riebes Berlangen zu mieberhobien, und unfere habe gnubligen geneigten Ginner und Renner bamit noch einmal in unterbalten:

Darqui folget die mit Berfall aufgeführte

### PANTOMIME.

Mit Maichinen, Decorationen und Bermandlungen Betittelt:

### ARLEQUIN.

Der megen feiner Untreue aus bem Sauf verftokene Diener.

Den ganglichen Beidluß machet ein bargu geboriger Ballet: Genannt:

Die Bochzeit bee Arlequin.

### N.B. N.B. N.B.

In denen zwen letteren Borftellungen des Fausts, ift von une irrig in denen Zetteln diesem Rahmen das Praedicat Professor Theologiae zu Bittenberg bengesetzt worden: indeme die Sache an fich selbst bloß als eine theatralische Fabel, aus dem Altersthum anzusehen, und wird solches auf gnädigen Befehl hiermit wiederruffen, und wir erklären uns ganz willich dahin, daß es in keiner Absicht jemahls unsere Mennung gewesen, diese Bürde anzutasten noch dieses Gedichte vor eine Bahrheit zu verkaufen, sondern dadurch bloß zu zeichen, wie sehr der Geschmack der deutschen Bühne zu ihrer Ehre von den vorigen Zeiten abgewichen.

Preiß deren Plate.

Loge im ersten und andern Rang à 4. Personen 4. st. Gallerien im ersten und andern Rang die Person 1. fl. im Barterre die Person 10. Baten, im dritten Rang die Person 8. Baten, und im vierten Rang die Person 5. Baten.

Der Eingang in das Theater von der Cassa aus in die erste, und andere (Vallerie, wie auch zu denen Logen ist rechter Hand: Bu der dritten und vierten (Vallerie aber ist er linker Hand. Bu Ende des Schauspiels werden auf beiden Seiten Thüren eröfnet, damit man desto bequemer aus dem Schauplat kommen kann. Die Billieter welche man auf den heutigen Tag ablangen lässet, werden den andern nicht paßiret.

1767. Lessing: Sämmtliche Schriften XXX (1794)

N.B. Auf das Theater wird nicmand, weder bei der Probe, noch währendem Schauspiele mit, oder ohne Geld, gelaffen.

Die Logen-Schlüffel find zu bekommen auf der großen Gallengaffe Lit. C. No. 6. in des Hn. Hauptmann von Kahlden Behausung ben dem Herrn Entrepreneur.

Der Schauplat ist auf dem Rogmarkt, in dem neuerbauten Comodien Sauß.

N.B. Der Anfang ift heute mit dem Schlag 5. Uhr.

### 293

## 1767. Lessing: Sämmtliche Schriften XXX (1794)

**C**otthold Ephraim Lessings sämmtliche Schriften. Drenßigster Theil. Berlin, 1794. In der Lossischen Buchhandlung.

S. [1] Gotthold Ephraim Leffings Briefwechsel mit seinem Bruder Karl Gotthelf Lessing.

**S**. 6

Bon Gotthold G. Leffing. Samburg, den 21. September 1767.

\(\mathcal{E}\). 24

N. S. Ich bin Willens, meinen D. Fauft noch biefen Winter hier spielen zu lassen. Benigstens arbeite ich aus allen Kräften baran. Da ich aber zu bieser Arbeit die Clavicula Salomonis brauche, die ich mich erinnere Herrn Fl\*\*\* gegeben zu haben, um sie gelegentlich zu verkaufen; so mache ihm mein Compliment, mit dem Ersuchen, sie ben dem ersten Pakete, das er an einen hiesigen Buchhändler sendet, mitzuschiefen.

### 294

## 1768. Ebert: Gelehrter Briefwechsel Lessings II (1789)

**C**elehrter Briefwechsel zwischen D. Johann Jacob Reiske, Conrad Arnold Schmid, und Gotthold Ephraim Lessing. Zweiter Theil. Berlin, 1789. ben Christ. Friedr. Log und Sohn.

- S. 1884 Meleorter Beiefnedfel unifden & A. Eren und Gottbold Gobroim Leifing, Zwenter Sbei, 2, Arichnin.
  - 2 144 Goert an Leifing Braunidmeig den 4. Detbr. 1768. 2 140

Um mid feibit aber bod nicht gant ju vergeffen, babe ich ibm is gufgeteggen. Bie um bie mir veriprodene Tragebien qu mabnen : Er. Sauft um melden ich ichen lange von rielen andern, benen ich ibn in Ihrem Namen [190] veriprochen bate, gemabnt merbe. muß nothmendig mit barunter fenn, wenn ich nicht Sbrentwegen jum Schelme merten folle. Doch auch bierinne bente ich nicht eigentlich an mich allein, fondern an bae Bublicum; und ich wollte. bak biefes Gie nicht eber aus Deurschland binaus liefe.2) und Die fo lange ale einen bofen Schutoner in einen Schuldtburm ftedte, mo Sie Bein und Madden die Fulle, nur nicht Karten hatten, bie Gie alles geliefert batten, mas man von 3bnen er-Bit benn Ihre Reife noch feftgefett? 3ch ergablte co neulich an tee G. F. Jafel und man mar der Mennung, dan Gie Binkelmannen mehr als erfegen konnten. — Bo bleibt Alopffiod's Echlacht hermanns? Bo fein Meifias? Bo feine Dden? Bo alles Uebrige? - Bielleicht ben Ihrem Laocoon, ben Ihrei Arabella, Ihrem Dr. Kauft, Philoctet etc. etc.?

### 295

## 1769. Ebert: Gelehrter Briefwechsel Lessings II (1789)

Welchrter Briefwechsel zwiichen D. Johann Jacob Reiste, Conrad Arnold Schmid, und Gotthold Ephraim Leifung. Zweiter Theil. Berlin, 1789. ben Chrift, Friedr. Bon und Sohn.

- S. (183) (Belehrter Briefwechiel zwischen &. A. Ebert und Gotthold (Sphraim Leifing. Zwenter Theil, 2. Abschnitt.
  - E. 196 Gbert an Leifing, Braunichweig, ben 26. 3an. 1769.
  - ②. 198

Wo bleibt denn Hermanns Schlacht? — und die Tramasturgie? und Tr. Fauft? — und Arabella? und Philoctet und der II. Theil Laocoons? und alles Uebrige?

<sup>1)</sup> Cochenburg. D. S.

<sup>3)</sup> Leifing war gerade im Begriff nach Statien ju gehen. D. D.

### 296

## 1770. Ueber die Leipziger Bühne. Erstes Schreiben

 $\mathbf{a} \cdot - \mathbf{b}$ 

**M**eber die Leipziger Bühne an Herrn J. F. Löwen zu Rostock. Erstes Schreiben. Dreften, 1770. 1)

a) S. 75 am 24. Jan. 1770 [bei Aufführung des "Politischen Rannengiessere" in der Bajerischen Gesellschaft:]

Nun entstanden Factionen, aber wenn ich anders in diesem Tumulte meine fünf Sinnen behalten habe, so war die klatschende Faction weit stärker als die pochende. Dies bewies die Biedersholung am 30 ten Januar. Das Haus war abermals gedrängt voll. Wer wollte es dem Principal verdenken, wenn er den Doctor Faust gäbe?

**b)** S. 94 (1770)

Dachte iche boch! **Doctor Faust** muß noch in Leipzig wieder auferweckt werden. Der Titel ist viel zu lockend, und herr Wäser ein viel zu guter Directeur, um nicht einmal damit den Komödiensgängern ihr Geld abzulocken.

[95] Die Welt will ja betrogen jenn, Drum werde sie betrogen!

Doctor Faust erschien also wirklich, zwar nicht in der Burleske dieses Namens — das wäre gar zu toll, aber in einer Kantomime. Faust täuschte Wäsers Hofnung nicht, die Kantomime ward den 14 ten Februar mit unglaublichen Beisalle aufgenommen, und, wie man mir gesagt, den 16 ten und 28 ten wiederhohlt. Die Attituden, welche Aummer als Faust in der Verzweislung machte, waren in der That vortreslich, und halsen mir die übrigen Possen ertragen. Wenn einmal Kantomimen sollen und müssen gespielt werden, so will ich doch noch lieber solche sehen, wo ein Character mit Leidenschaften das Hautominteresse ist, als die ewigen Narrense

<sup>1)</sup> Das Schreiben ift unterzeichnet Konnewig ben Leipzig In ber Auberge bes herrn Benzel, am 4 ten Man 1770 und Siegmund von Schweigerhaufen. D.S.

poffen zwiichen Bierot, Pantalon, Sarlefin und Kolombinen. 3ch fann die übrigen Glieder des Leibes to wenig, ale die Bunge Ungezogenheiten ausdruden jehen. Unwille und Edel überfiel mich daber, als Rummer alles aufloite, um die Moltini abguführen, und ale er wieder herein fam, nich auf allerlen Art abzufühlen Der Mann ohne Borurtheil hat über das Borurtheil des Bobels für dergleichen Schaufpiele eine zu ichone Stelle, als daß ich fie Ihnen hier nicht [96] mittheilen follte: "Die Raffe - iagen Gie - leider, ift das ein Ginmurf, der mich frumm macht. Denn die groffe Ginnahme ben folchen Boffen ift der un= miderlegliche Beweis von dem verderbten Nationalgeschmad. Aber glauben Gie denn nicht, oder haben wir nicht Beilviele gejehn. daß gute Stude der Raffe eben jo viel eintragen? Gefest aber die Aluawerke gogen besondere die Zuschauer gewaltig herben bis jett hat man wenigstens immer diejen Mantel über dieje Schande der Auswahl geworfen - welcher Gewinn ift groß genug, ich will jest nicht fagen, den fittlichen Gaum ber Nation bafür gu allem Guten geichmacklos zu machen, jondern zuzugeben, daß das Leben eines Schaufpielers auf gutes Glud dahin gewaget, und einem vielleicht morichen Stricke anvertrauet wird? Und find wir flug, unfer Geld für das Geben eines Glugwerte dabin zu geben, von dem wir, wie in dem vom Tenfel gehohlten Burlin, aus Abichen des Wagestückes doch die Augen abkehren?"

### 297

## 1770. Ueber die Leipziger Bühne. Zweites Schreiben

Acher die Leipziger Bühne an Herrn 3. F. Löwen zu Roftock. 3weites Schreiben. Drefiden, 1770.1)

S. 200 [am 15. Mai 1770 bei einer Aufführung der Väferischen (Bejellschaft.]

Den 15 ten May erschien abermals Doctor Fauft mit neu aus Prag angekommenen Vermehrungen. Gern Bajer zum Troft

<sup>1)</sup> Das Echreiben ist unterzeichnet Roburg, den 12 ten September 1770 und Siegmund von Echweigerhausen. D. H.

1770. Ebert: Gelehrter Briefwechsel Lessings II (1789)

muß ich sagen, daß ich folgende englische Liece besitze: a dramatic Entertainment, call'd the Necromances, or Harlequin Doctor Faustus, as performed at the Theatre Royal in Lincolln's-Inn-Fields, the ninth Edition London 1768. Das Nachspiel war wiederum von Uhlich: der Frager, oder die Thorheit aus Liebe.

### 298

## 1770. Ebert: Gelehrter Briefwechsel Lessings II (1789)

а-с

**B**elehrter Briefwechsel zwischen D. Johann Jacob Reiske, Conrad Arnold Schmid, und Gotthold Ephraim Lessing. Zweiter Theil. Berlin, 1789. ben Christ. Friedrich Bog und Sohn.

- S. (183) Gelehrter Briefwechsel, zwischen 3. A. Ebert und Gotthold Ephraim Lessing. Zwenter Theil, 2. Abschnitt.
- S. 217 Ebert an Leifing, Braunschweig, den 7. Januar 1770

### a) S. 217

Ich weiß nicht wie Sie es anfangen, liebster Lessing, aber Sie machen einen ganz andern Menschen aus mir. Da liegt noch eine Menge Briefe, die schon ein halbes Jahr alt sind und die ich noch die diese Stunde nicht beantwortet habe. Sie müssen zaubern und mich citiren können wie Ihr Dr. Faust die Geister citirte.

### b) S. 222

Ich brachte der Frau v. W. und der schönen Fr. v. Schl. ein Kompliment von Ihnen. Sie wollten es aber nicht glauben, daß Sie sich ihrer erinnert hätten. Sie hätten sie freylich in Ihrem Briefe ausdrücklich nennen sollen, damit ich dieses mit gutem Gewissen hätte versichern oder augenscheinlich darthun können. Sie befahlen mir Ihnen wieder tausend (nicht weniger als tausend) Complimente zu machen, Sie zu bitten, daß Sie ja bald wieder kommen, ja nicht den Dr. Faust, die Arabella etc. vergessen möchten. Der Fr. Schl. träumt von lauter Geistern.

### 1770. Weimarisches Jahrbuch VI (1857)

### c) ©. 223

Shre Zimmer in dem Schlosse zu Wolfenbüttel (wo sonst unsre Prinzen gewohnt haben) sind schon zurecht gemacht und erwarten Sie, — und Dr. Faust, Arabella, Laokoon, und wer weiß, wie viele mehr. —

### 299

## 1770. Weimarisches Jahrbuch VI (1857)

Weimarisches Jahrbuch Für Deutsche Sprache Litteratur Und Kunst Herausgegeben Von Hoffmann Von Fallersleben Und Oskar Schade. Sechster Band Hannover Carl Rümpler 1857.

- S. 70 Briefe von Johann Arnold Ebert.
- S. 72 [Brief vom] 10. April, 1770 [an Raspe] [aus Braun-schweig]

8.74

Desto schlimmer für Hrn. Kl.[opstock] der darinn wider seinen Willen mit ewig wird. In Ansehung der übrigen Werke, die man von ihm zu fordern und zu erwarten durch so viele ältere Früchte seines Genies berechtigt ist, soll es an meiner Seite nicht an fleissigen Erinnerungen fehlen, und ich will nicht umsonst das Glück haben, sein Nachbar zu seyn. In dergleichen Erinnerungen bin ich stark, und ich bin stolz genug, zu hoffen, dass ich damit vielleicht schon manches anerkannte Gute ausgerichtet habe. Und es ist wenigstens meine Schuld nicht, dass wir nicht schon längst von Hrn. L. den Dr. Faust, die Arabella, den Schlaftrunk, den Philoctet, und wer weiß was alles mehr? und von Hrn. Klopstock, die noch übrigen Gesänge des Mess. die Oden, die Abhandlung vom Sylbenmaasse, den David, (den ich schon vor 5 oder 6 Jahren gelesen,) den König, Hermann und die Fürsten, haben.

#### 300

## 1771. J. C. W. Möhsen: Verzeichnis einer Samlung von Bildnissen

a-c

Derzeichnie einer Samlung von Bildniffen, größtentheils berühmter Aerzte; so wohl in Kupferstichen, schwarzer Kunft und

Holzschnitten, als auch in einigen Handzeichnungen: diesem sind verschiedene Rachrichten und Anmerkungen vorgesetzt, die so wohl zur Geschichte der Arzenengesahrtheit, als vornehmlich zur Geschichte der Künste gehören; von J. C. W. Mochsen, des Königl. Preußischen Obercollegii Medici, und Obercollegii Sanitatis; wie auch der Kömischer Ranserl. Akademie der Natursorscher Mitglied, der Königl. neuen Ritterakademie, des adelichen Kadettenkorps und des Joachimsthalischen Gymnasii, ordentlich bestellten Medicus. Mit Vignetten. Berlin, ben Christian Friederich Himburg. 1771.

### a) (Erfte Abteilung) § 4. S. 11

Es ist dieses Berzeichnis von Bürgn, 1) zwar gar nicht lehrreich eingerichtet, allein in Ansehung der Bollständigkeit der Sammlung, und in der Richtigkeit der Anzeigen, ist es dem Berke des Gersaint 2) gewissermaßen vorzuziehen, indem Bürgy beständig in Holland sich aufgehalten, und seit 1728 bis 55. nicht allein die stärkste Sammlung Rembrandtscher Kupfer zusammensgebracht, sondern sich auch sehr bemühet hat, genaue Nachrichten von allen Rembrandtschen Kupfern einzuziehen. Dahingegen hat Gersaint, wie es gemeiniglich ben denen ersten Versuchen zu gesichen pflegt, noch sehr viele Blätter aus gelassen, die ihm nicht bekannt geworden, auch ben denen Bildnissen viele Nahmen falsch angegeben, als Fautrieus statt Faustus, Advosat Tolling statt Doctor Peter van Toll, Abraham van Linden, statt Johann Anton van Linden u. s. w.

### b) ©. 12

In meiner Sammlung habe ich noch ein Blat von Rembrands Hand, ben dem Henr. Cornel. Agrippa bengelegt. Es wurde mir aus Holland unter einer Sammlung von Medicis, eine Copen nach Rembrandt, mit der eingestochenen Unterschrift Marc. Agrippe, Philosophe Allemand, zugeschickt. Sie ist von einem mittels

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Amad, de Burgy, Catalogue des œuvres de Rembrandt. Splitter 266. D. H.

<sup>2)</sup> Catalogue raisonné de toutes les pieçes, qui forment l'œuvre de Rembrandt, composé par teu M. Gersaint et mis au jour, avec les augmentations necessaires, par les Sieurs Helle et Glomy, a Paris MDCCLI, Eplitter 260. Dazu die Ergänzung: Supplement au Catalogue raisonné de M. M. Gersaint, Helle, et Glomy de toutes les Pieçes qui forment l'œuvre de Rembrandt par Pierre Yver. A Amsterdam MDCCLVI. Eplitter 270. D. H.

mäßigen Meifter, und nach den bartigen Dann, den Gerfaint Nr 242. p. 190. beschreibt, verfertiget worden. Dben über der Duge liefet man Rembrand. in. jur rechten bes Ropfes außer der runden Ginfaffung, ift oben das Bapen nemlich dren Rlauen, und jur linken ein Lorbeercrang. Ge ift ebenfalle rabirt. Driginal aber hat weder die Ginfaffung noch das Bapen und den Lorbeercrang, fondern es ift auf einem Stuhl figend bis an die Anie vorgestellt, und hat die auf dem Arm des Stuhle gelehnte rechte Band vor fich. Dahingegen die Copen nur blof bas Bruftbild, ohne Sand, und nicht bie gange Figur des Driginale abbildet. Ein teutscher Philosoph, Marcus Marippa, ift nicht befannt, wohl aber Benricus Cornelius Agrippa von Rettesheim, [13] ber aus einer zu ber Beit florirenden adelichen Familie berstammte, und jo wie Faust, Baracelsus, Albertus Magnus, u. a. m. von benen unmiffenden Monchen, öffentlich vor einen Schwargfünftler ausgegeben und verfolget murde, weil er ber bamaligen Orthodorie, von Geren, Bejeffenen, dem Teufel austreiben, Miracteln der Monche und dergleichen, nicht Benfall geben und Glauben benmeffen wollte, auch in der Phyfick gelehrter war ale die Monche felbst. Agrippa hatte jowohl in benen Rechten als in der Argnenfunft, die Doctorwürde angenommen; und konnte vor einen berer gelehrteften Manner feiner Beit angesehen merben. nun Rembrandt nach dem Paracelins ein Gemählde verfertiget, und den Kauft zu verschiedenenmahlen rabiret hat; fo fann es vielleicht jenn, daß er auch diefen chemale jogenannten Schwarg= fünftler unter diesem Blat abbilden wollen. Ran findet bin und wieber Gemählde von Rembrand, in welchen er Banberer ober Berenmeister mit Geisterbeschwörungen vorgestellt hat. 3. E. noch 1765 ein geattes Blat herausgekommen, wo ein Geisterbeichworer mit einem Banberbuch in der rechten, und einen Stab in der linken Sand, wie auch ein Beib mit einem Stabe; ben dem Schein einer Rackel, einen alten Mann aus der Erde hervorkommen laffen, wovon das Driginal nach der Unterschrift, ben dem Berrn Bachmann in Magdeburg befindlich ift. Es ift diefes Blat vom Sn. Dejer, Mahlerakademie-Direktor in Leipzig geätet worden und wird jolches gemeiniglich die Bere von Endor ge= nannt, ob es gleich mit ber biblischen Geschichte wenig Uebereinstimmendes hat. Das Blat bes Rembrandts, jo ben D. Fauft mit einer magischen Erscheinung vorstellen soll, ist zu bekannt, ale bag es nothig mare, hier beffen Beichreibung zu geben. Benm Gerjaint findet man es Nr. 250. unter dem Nahmen Fautrieus. Over aber hat schon im Nachtrage zu gedachten Catalogus S. 75. angemerkt, daß Fauft ftatt Fautrieus muffe gelesen werden. Rembrandt hat noch einen Ropf unter dem Nahmen Faufte radiert, ben Burgy S. 24. n. 178. mit den Worten: Het Portrait van Doctor Faustus, met een kaal Hoofd en een Mantel um, be-Ich habe biefes Blat gur Zeit noch nicht felbst, [14] allein ich besitze ein Copen davon, die auch S. 123. und 124. beschreibet. Ueber den kahlen Kopf lieset man: Doctor Faustus. Bur rechten bes Kopfes oben, Rinbrant Inventor. zur linken F. L. D. Ciartres, excudit. Man hat ein Blat von van Bliet, jo einen Mann vorstellt, der in der Gesichtsbildung mit diesem übereintommt, außer daß er ein wenig alter aussieht. Den Ropf bebedt eine ungeheure rauhe Müte, die unterwärts mit einem ge= streiften Tuche zwenmahl umgebunden ift. Er ift hier in einem Pelze mit einem breiten rauhen Ansichlag bekleibet, anftatt baß jener einen offen ftebenden Mantel, und einen weißen Salstragen Bur rechten des Ropfes ist: Rt van Ryn in. barunter in einem Monogramma: J. G. van Vliet fecit 1633. Ich habe dieses Blat jo wohl neuerlich aus einer hollandischen Berfteigerung unter dem Titel des Doctor Fauft, als auch 1760. aus der Frobesischen Auction zu Belmftadt,1) erhalten, woselbst ce im Catalogo P. 2 p. 396. n. 579. unter eben diefen Titel vorgekommen. Gerfaint und Aver haben zwar, erfterer S. 291. u. f. und letterer S. 176 einige Blatter angeführet, die van Bliet nach Rembrandt radirt hat, es fommt aber diejes Blat, mit keinem berer baselbst beschriebenen überein, es mußte denn bas zwente ben bem Gerfaint senn, welches er, ich weiß nicht warum, le Portrait de Philon le Juif nennet; allein weder das Mag, noch die Beschreibung treffen völlig überein. Das Blat, so den Faust vorftellt, ift acht und ein achtel Boll hoch, und feche Boll fieben

<sup>1)</sup> Splitter 282. Das Blatt gehörte früher Roth-Scholt (Splitter 201), ber es offenbar von J. E. Zeltner (Splitter 201 und 209) hatte. Möhjen hatte 3. Thaler 2. Groschen dafür bezahlt (Anmerfung zu Splitter 282). D. H.

Biertel breit, nach Rheinlandischen Raag, hingegen das von Gerfaint, hat nach eben diefem Rag noch nicht acht Boll Gobe. Dag ein Johann Sauft zu benen Zeiten Tritheims, Melanchtons und Beiere, folglich im fechezehenden Sahrhundert gelebet bat, daran ift fein Zweifel, und ich habe unten \* verichiedene Schriften angeführet, in welchen die [15] von ihm vortommende Rachrichten untersuchet werden. Es zeiget fich hieraus, daß er nicht wie Durr in der unten angeführten Differtation vermeinet, mit dem befannten Buchdrucker Sauft einerlen Berjon jen, jondern letterer ift viel alter. Die Legende \* vom D. Fauft jagt, daß er vormahle Theologie studiret, fich nachher aber zu Ingolftadt und Bittenberg auf die Medicin gelegt und an lettern Ort die Doctorwurde angenommen hatte. Sein Bildniß, jo benen Actis Magicis Tom. V. vorgesett worben, ift ein Nachstich von dem jo Burgy beichreibt, und movon Ciartres eine beffere Copen abgedruct bat. D. Fauftens Leben ift ichon vor langer ale hundert und funfzig Jahren, im Druck her ausgewesen. Da Fauft fich unterftand, den Teufel zu beschwören, oder vielmehr die Macht des Teufels gu verachten, und jelbigen jo wie die Miracel zu leugnen, auch in allen gandern herumzog, und die unmiffenden Leute und Monche, mit feinen fogenannten aftrologischen und heimlichen magischen Rünften, in Gurcht und Schrecken fette, und fich über ihre Ginfalt luftig machte, so hatte foldes die Monche und Pfaffen der= gestalt gegen ihn überall erbittert, daß fie ihn aller nur gu er= benkenden Zauberegen und Bosheiten beschuldigten. Es mundert mich daß der berühmte heumann feine unten angeführte grund-

<sup>\*</sup> Vid. Joh. Conr. Dürrii Dissertatio epistol. de Joh. Fausto scripta 1676. in Schellhorn. Amænit. litter. Tom. V. p. 50—80. It. Jo. Geo. Neumanni Disquisitio histor. de Fausto præstigiatore. Viteb. 1683. 4 to. It. Chr. Henr. Weissii Dissert. de Doctore, quem vocant, Joh. Fausto circuli Wittenbergensis olim habitatore. Altenb. 1728. fol. C. A. Henrans gründl. Nadricht von D. Kausten, in benen hannöverichen Beyträgen zum Nutzen und Bergnügen. 1759. E. 610. bis 621. F. G. Bierling Comment. de Pyrrhonismo historico. p. 158 seq.

<sup>[15] \*</sup> Das ärgerliche Leben und schreckliche Ende des vielberüchtigten Erzedwarzsfünstlers D. Johannis Fausti, von Georg Rudolph Bidman, aufs neue übersetzt von J. R. Pfistern Med. Dr. u. s. w. Nürnberg 1717. S. 4 Histoire prodigieuse et lamentable de Jean Fauste, grand et horrible enchanteur, avec sa mort épouvantable, dernier edition. A. Rouen 1667.

liche Nachrichten vom D. Fauft nicht critischer abgefasset und bas Bahre von dem Falschen abgesondert hat. So viel ich weiß ist folches weber vom Naube in seiner Apologie, noch von andern Biographen geschehen. Bann man das Bahre aus feiner Beschichte herausnimmt, so spuret man, daß Faust gar nicht ungelehrt, aber ein Prahler, Schalf und Frengeift gewesen. mußte fich mit seinen Bissenschaften fehr groß, und freuete fich mann er benen Leuten mit feinen Rünften, und feiner angeblichen Berbindung mit dem Teufel ein Schrecken einjagen konnte. war zu verschiedenenmahlen Rector in Schulen gewesen, und [16] hatte die alten Autores fleißig gelesen. Er berühmte sich, wann die Werke des Blato und des Aristoteles sollten verlohren gehen. so könnte er sie, so wie Efra die Bibel, wiederherstellen \*). Ben einer Ragisterpromotion zu Erfurt, versprach er die Sandichriften ber verlohren gegangenen Comoedien des Plautus und Terentius herbenzuschaffen, und selbige auf einige Stunden zum abschreiben au geben. Allein die daben befindlichen Theologen und Rathsherrn, wollten den Vorschlag nicht annehmen, weil fie glaubten, daß folches nicht ohne Rauberen, und mit dem Teufel zugehen burfte. Es icheinet auch, daß ihm damals ichon die jogenannte Rauberlaterne \*\*) nicht unbekannt gewesen. Gine alte Erfurter

<sup>\*)</sup> Trithemii Epistolæ familiares Hagenoæ 1536. p. 312. Referebant mihi quidam in oppido (illo) sacerdotes, quod in multorum præsentia dixerit, tantam se omnis sapientiæ consecutum scientiam atque memoriam, ut si volumina Platonis et Aristotelis omnia, cum tota eorum philosophia, in toto periissent, ab hominum memoria; ipse suo ingenio, velut Ezras alter Hebræus, restituere universa, cum præstantiore valeret elegantia.

<sup>\*\*)</sup> Die eigentliche Zeit, wann die Zauberlaterne ersunden worden, und von wem, ist, soviel ich weiß nicht befannt. In der Mitte des siebenzehendten Jahrhunderts, hat schon der bekannte Künstler J. d. Griendel von Ach, auf Bandhausen, dergleichen versertiget und verkauset. s. Doppelmayers hist. Nachr. von Nürnbergich. Künstlern und Mathematicis p. 112. Es ist wohl zu vermuthen, daß deren Beschaffenheit und Versertigung in denen ersten Zeiten, als ein großes Geheimnis verborgen gehalten worden, und der erste Ersinder unbekannt geblieben. Von einigen wird selbige schon dem Roger Baco, der im drenzehnten Seculo gelebet, zugeschrieben. Selbst zu der Zeit wie Griendel mit Zauberlaternen handelte, wurde noch deren Versertigung heimlich gehalten. Wie M. Z. E. Kohlhans, 1677. seine mathematische und optische Euriositäten herausgab, so wollte er seine Kenntnis von der Structur dieser Laterne

Chronice melbet von ihm, daß er daselbst von der Universität die Erlaubnig erhalten hatte, über ben homerus Collegia gu lejen, in welchen er die Gelden des [17] Homerus jo deutlich beschrieben, ale mann er fie alle gejehen hatte. Da nun die Studenten ge= wußt, daß er unerhörte Dinge verrichten fonnte, jo hatten fie ihn ersuchet, die Belden des homerus aus dem Grabe hervorkommen zu laffen, und fie ihnen zu zeigen. D. Fauft beftellte fie nach einiger Beit ju fich, brachte fie in eine finftere Rammer, und verbot ihnen zu fprechen. Er ließ einen Selben nach bem anbern hervortreten, und wie er mertte, dag fie gulett über ben ein= ängigen Riefen Polyphemus in Furcht gerathen maren, ben er mit einem rothen Bart, und mit ein paar Schenkel im Maule, ale mann er einem Menichen gefreffen, und einem eifernen Spieß in ber Sand, vorgestellet hatte; jo that Fauft, als wann er ben Riefen nicht wieder fortichaffen konnte, er winkte ihm er follte fort gehen, der Riefe aber blieb. Man vernahm zu gleicher Beit einen Stoß mit einer eifernen Stange, ber bem Riefen gugefchrieben wurde, wodurch das gange Sang erschütterte. Bierüber gerieth alles in der größten Befturzung. Die Furcht vor dem gräßlichen Micjen, machte auf zwen Studenten einen jolchen Gindruck, bag fie fich einbildeten und überall ausbreiteten, er hatte fie bereits mit feinen Bahnen angepackt gehabt, und auffreffen wollen. ift foldes noch vor der Mitte des jechszehnten Sahrhunderte ge= schen 'n und daher um joviel weniger zu verwundern, daß er ben der damahligen Unmiffenheit der Monche, von ihnen vor einen Sanptzanberer gehalten worden. Diejes veranlagte, bag ber Franciscaner-Guardian D. Klinge, an ihn abgefchickt murbe, um ihn zu betehren. Rlinge gab Fauften felbft bas Beugnis bag er ein feingelehrter Mann ware, der fich jouft wohl ohne Sulfe bes Satanas, mit Gott und Ehren nahren fonne: er rieth ihm, wegen feiner Berbindungen mit dem Teufel, in dem Franciscanerklofter vor fich Meffe lefen zu laffen, da aber Fauft über die Reffe spottete, jo übergab ihn ber Guardian gang fenerlich bem Teufel,

zeigen, und gab deren Beschreibung Reihenweise in hebraischer, sprischer, griechischer und lateinischer Sprache heraus, damit niemand selbige nachmachen möchte, der nicht ein Litteratus und dieser Sprachen fundig ware.

<sup>1)</sup> J. C. Motschmanni Erfordia litterata continuata p. 372

1775. Richard Maria Werner: Aus dem Josephinischen Wien (1888)

und der Rath zu Erfurt ließ Fausten sogleich fortschaffen. Beil sich viele Leute in dem Seculo, worin Faust lebte, mit sogenannten magischen und aftrologischen Grillen beschäftigten, so hat man, um selbige davon abzuhalten, vermuth: [18] lich sein Lebensende um so viel schrecklicher gemacht, welches, so wie der ganze gedruckte Lebenslauf, aller gesunden Vernunft und Wahrscheinlichkeit gänzlich widerspricht. Mit denen bekannten elenden Tragoedien von ihm, hat es Gott lob! ein Ende, da man endlich solche einfältige Vorurtheile abgelegt hat, und vernünftigere Vorstellungen liebt. Faust hat es nunmehr lediglich Rembrandten zu danken, daß seiner noch gedacht wird.

- c) (Zweite Abteilung) S. 40
- U. (D. FAVSTVS) Rembrand sculps. 4 to, v. Gersaint Catal. raisonné de toutes les pieces qui forment l'œuvre de Rembrandt p. 195. n. 250. Supplem. par Yver p. 75
- D Idem, J. Rembrand inventor. F. L. D. Ciartres excudit 4to.
- D Idem, Rt. van Ryn in J G. van Vliet fecit 1633. Ito vid. Gersaint catalogue r. p. 292.
  - U. Idem, 8 vo ex Act. Mag. T. V.
    - d) ©. 158

Le Docteur FAVST, dans son Laboratoire, vid. Amad. de Burgy, Catal des œuvres de Rembrandt p. 29. n. 210. If mir nicht bekant und scheinet von benen übrigen so im Berzzeichnis angeführet worden, unterschieden zu senn.

## 301

# 1775. Richard Maria Werner: Aus dem Josephinischen Wien (1888)

Ans dem Josephinischen Wien Geblers und Nicolais Brief= wechsel während der Jahre 1771—1786 herausgegeben und erläutert von Dr. Nichard Maria Werner f. f. o. d Professor an der Kaiser=Franzens=Universität Lemberg. Berlin Verlag von Wilhelm Hertz (Besseriche Buchhandlung) 1888.

# 302 1775. Morgenblatt XXXIV (1840)

3. 72 [Fr. von Gebler an Ricolai] Bien, ben 9. Des cember 1775

2. 73

Ich wünsche, daß Euer Hochedelgebohr. Hofnung wegen der Erscheinung des Lessingischen Dottor Fauste zutreffen möge. Mir hat unser großer aber zu wenig gegen das Publikum frengebiger Freund — just der Antipod des andern in Ihrem letten Schreiben erwähnten schönen Geists — auf mein Befragen hier mündlich vertrauet, daß er dieß Sujet zwen mal bearbeitet habe; einmal nach der gemeinen Fabel, und dann wiederum ohne alle Teuselen, wo ein Erzbösewicht gegen einen Unschuldigen die Stelle des schwarken Verführers vertritt. Bende Ausarbeitungen erwarten nur die letzte Hand. Sie [74] können Sich leicht vorstellen, daß ich darum bat, stehete, beschwohr.

#### 302

# 1775. Morgenblatt XXXIV (1840)

Morgenblatt für gebildete Leier. Lierunddreiffigfter Bahrsgang. 1840. Juli. Stuttgart und Tübingen, im Berlage der 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung.

S. 1181

No. 296. Morgenblatt für gebildete Lefer. Freitag, den 11. December 1840.

€. 1183a

Ten Oct. 1775. —

€ 1183b

Leffing war über Goethes und Kompanie Haupt= und Staatsaktionen sehr aufgebracht und ichwur das deutsche Drama zu rächen. Er hatte gehört, daß Goethe einen Doktor Fauft liefern will, und tritt er ihm da in Weg, so müßte ich ihn sehr verkennen, wenn er nicht Wort halten sollte; besonders verdroß ihn Lenzens Gewäsche über das Drama, das er einem übersetzen Stücke von Shakespeare vorgesezt.

#### 303

# 1776. Teutscher Merkur

der Teutsche Merkur vom Jahr 1776. Ihro Römisch-Ranserlichen Majestät zugeeignet. Mit Königl. Preuß. und Churfürstl. Brandenburg. gnad. Privilegio. Viertes Vierteljahr. Weimar.

**S**. 193

Der Teutsche Merkur. December 1776. I. Liebe um Liebe. Leztes Buch. [von Chr. M. Wieland]

S. 206

Bo bleibt die Zofe, Bas säumt sie, fragt er 1) wohl hundertmal in Einer Stunde, wie wartende Kinder am Niklasabend, und schaudert nicht minder so oft ein Fußtritt auf dem Saal sich hören läßt — und wie sie endlich, ein Blendlaternchen in der Hand, sich einstellt, wurd er wie die Band so weiß, und zitterte so schändlich wie Doktor Faust im Fastnachtsspiel, da seine letzte Viertelstunde zu Ende läuft, sein schreckliches Ziel nun da ist, und zum Höllenschlunde ihn unter Blitz und Donnergeroll der böse Feind nun hohlen soll.

#### 304

# 1777. Deutsches Museum I

Beutsches Museum. Erster Band. Janner bis Junius. 1777. Leipzig in der Bengandschen Buchhandlung.

S. 193 Deutsches Mufeum. Drittes Stud. Marg. 1777.

<sup>1)</sup> Gandalin. D. .o.

## 304 1777. Deutsches Museum I

€. 254

6.

# Fragment.

aus einer Farce, die Bollenrichter genannt, einer Nachahmung der pargazor des Aristophanes.

Bacchus geht nach der Holle hinunter, eine Seele wiederzuhohlen.

Doftor Fauft (einfam umher fpagirend) In emiger Unbehäglichkeit, In undentbarer Ginfamfeit,

[255]Ach! von nichte mehr angezogen, Berichnauf' ich hier des Grebus Bogen. Bittre Gluten, liebtet ihr mich, Bar' ich in eurem Schoog' ersunten, Hatte da Bernichtung getrunken; Aber, ach! ihr haßtet mich! Buhltet ihr, wie's mich gelabt, Als ihr brennend mich umgabt, Wie es fühlte meine Bein, Mich von etwas umfangen zu wiffen! Von der Schöpfung losgeriffen Roch von etwas geliebt zu jenn! Aber, ach! betrogen, betrogen! Auch ihr haßt mich, graufame Bogen! Ift fein Befen in ber Natur, Das, nicht lieben, nicht erbarmen, Das mich granzenlosen Armen

Bacchus (tritt von hinten herzu und berührt ihn mit Merkure Stabe).

Ben fich dulden wollte nur?

Mein Freund!

Dottor Fauft (wendet fich um). 3hr Gotter!

(Bachus zu Fuffen) Belche Stimme! Rommit du vielleicht mit zehnfachem Grimme, Groffes Befen, meiner Bein,

Reue endlose Stacheln zu leihn? Willft du eines Berzweifelten spotten? Ober kömmst du, wie dein Gesicht, Liebenswürdigster! mir verspricht, Wich auf ewig aus zu rotten? — Nimm meinen Dank und zögre nicht!

Bachus.

Reins von beyden. — Dein Herz war groß — Fauft. — — bu bift beines Schicksals los, Und, wenn bir die Gesellschaft gefällt, Komm mit mir zur Oberwelt!

(Faust sinkt in eine Betäubung hin, die, weil sie der Bernichtung so ähnlich war, eine unaussprechliche Ruhe über sein ganzes Wesen ausbreitet.)

J. M. R. Lenz.

## 305

# 1777. Theater-Journal für Deutschland

**Cheater**-Journal für Deutschland vom Jahre 1777. Monath Jänner. Gotha ben Carl Wilhelm Ettinger.

S. 61 8. Geschichte ber Mannger Bühne.

S 64

[256]

Franz Schuch folgete ihm [Beck] in dem Jahre 1746. Er schlug sein Theater in oben besagtem Anker auf. Er spielte zwey Jahre lang mit ziemlichem Vortheile, und gab die ersten Ballets. Mamsell Beck, des obigen Becks Tochter, war die erste Tänzerin und vorzüglichste Aktrice.

Nach geendigtem Ballet gieng sie gemeiniglich mit dem Teller in dem nämlichen Kleide, worin sie getanzet hatte, herum. In dem Ballet, der volle Mann, wo sie eben den vollen Mann machte, war sie insbesondere beliebt. Schuch gab einige bessere Stücke, als Wallroti und Beck gegeben hatten, als 3. B. Alzire, Zaire, Banize, u. dgl. aber immer mit dem Hanstwurste. Zu den Hauptstücken gehörten Genovesa, Toktor Fanst, vorzüglich aber die Krönung und Vertreibung des Königs Theodors in

#### 1777. Schubart: Teutsche Chronik

Rorfifa. Der zulauf mar ben diesem Stude ganz außerordentlich, theils wegen der Reubeit, theils weil man die Geschichte dieses Bertriebenen, der fich damals in den Gegenden des Rheins und der Mosel aufhielt, genau wufte. Seine übrigen Stude waren meistens ertemporirte, woben zu Zeiten ein Gaffenhauer abgestungen ward.

#### 306

# 1777. Schubart: Teutsche Chronik

Bentiche Chronik aufs Sahr 1777, von Schubart. Erftes Bierteljahr. D ichone mein — Ich liebe dich mein Baterland! Klopftok. Ulm, gedruckt ben Christian Ulrich Bagner.

- 2. 361 Bierter Sahrgang. Seche und vierzigstes Stud. Den 9. Juni, 1777.
  - 2. 367 Theater. 1)
  - 2. 36X

Herr Grimmer ist für komische Rollen geschaffen, er wird sich also wol vor ernsthaften, noch mehr vor tragischen Rollen in acht nehmen. Den Minister des Herrn von Gebler machte Herr Gründerg gut. Herr Bolf zeichnete sich im Joh. Faust des jungen Herrn Lessings (oder meinetwegen auch Herrn Beidmanns) so gut aus, daß das Stück wiederholt werden mußte. Auch in die Rolle des Werthers suchte er sich zu dringen. Nur ward er benm Selbstmord zu zaghaft.

## 307

# 1777 (1820). Frankfurter Konversationsblatt (1849)

**K**rankfurter Konversationsblatt. Jahrgang 1849. Erstes Halbjahr von Nr 1—154. Frankfurt am Main. Berlag der Fürstlich Ihurn und Taxis'schen Zeitungs-Expedition.

- 3. [221] No. 56. 6. Måra 1849.
- 1) Aber bie Grang Grimmeriche Truppe in Ulm. D. S.

1777 (1820). Frankfurter Konversationsblatt (1849)

S. 223 \* Ein Autograph von Maler Müller. Aus seinem ungedrucktem Nachlaß. \* 1)

a) ©. 223.2

Sie theilen mir die Nachricht mit, daß Sie den sechsten Aufzug von meinem "Fauft" gegenwärtig vor Augen haben, und laffen gutigft mich das Urteil hierüber, welches Sie an den herrn Baron Cotta gerichtet, vernehmen. Es scheint, daß Ihnen das fichere Ausmitteln von dem Lunfte, wenn der Teufel den Kauft rechtmäßiger Beise holen durfe, ein wenig bang mache, und betrachten bies ale Saupturfache, daß die meiften Darftellungen von diesem Gegenstande bieber unvollendet geblieben seien. Ich barf, meine Berehrtefte! Gie ver= [223b] fichern, daß hierüber mir auch nicht die geringfte Bebenklichkeit beigefallen ift. Bezoge fich diefes wenn in ihrem Zweifel einzig nur auf bas chronische bei ber Sandlung, so dürfte dieser sechste Aufzug bei ber Scene, wo am Sofe von Granada, Mephistopheles nach dem Vertrage, den er mit Fauft abgeschloffen, letterem ankundigt, daß die Salfte von ber bedungenen Beit vorüber fei, Ihnen hierüber hinlanglich ichon Bürgichaft geleiftet haben, indem dort flar angezeigt mird, daß nach andern zwölf Sahren der ftrenge Glaubiger auf gleichem Buntte den Schuldner abholen werde. Doch in ihrem wenn liegt begreiflich auch noch bas moralische wie eingeschloffen, nämlich. in welchem Seelenzustande und mit welchem Gundenmaße belaftet. beim Abfahren Fauft fich für die Gennathnung der Kritik zeige; und grade in der Lage, die ihre geiftreichen Bemerkungen vorausfeken, werden Gie jolchen bei seinem Ende, auf der letten Sproffe von jener unseligen Leiter, die Gie in Ihrem Schreiben andeuten, (zu fehr lag bei'm Entwurf ichon mir für die dramatische Wirkung daran, diefen Bunkt gehörig ins Licht zu heben) erblicken. näherer Einficht in die vorhergehenden Aufzüge werden Sie nicht weniger klar gewahr werden, wie der Verfucher wachjam allerwegen vorbeugt, damit bei feinem Führling kein Gedanke von Reue Burzel faffe. Da nach der Volkssage diese Geschichte fich vor der

<sup>\*</sup> Wortgetreuer Abdruck! Der Brief befindet fich im Original in unsern Sänden. D. R.

<sup>1)</sup> Der Brief ift an Therese Huber gerichtet und unterzeichnet Rom, b. 14. September 1820. Friedrich Müller. D. H.

Reformation zugetragen, jo achtete ich, um den Charafter von folder meniger gu beeintrachtigen, guträglich, ben religiofen Schen, wie folche damale gang und gebe maren, im gangen gu folgen, zumal da folche fich nicht unvorteilhaft für den poetischen Vortrag eignen, und behielt nur die Freiheit mir vor, die Situationen meinem 3med gemäß zu ordnen und nach meinen Aufichten die Berionen ju individualifiren. 3ch führte daber den Lehrjat hier burch, daß dem Gundigen, von Gott Abgefallenen die himmlischen Güter oder Engel fich nicht eber nabern tonnen, wenn es nicht Gottes beionderer Bille ift, um ihn ans den Striden der Bolle gu befreien, bevor er felbit nicht durch Reue und Bufe und durch fejten Glauben an den Mittler hiezu ihnen den Beg bahnt. Die Seelen, welche im Baradies (von Lenchen und Faufte Bater) nich in der Folge mit Gifer fur Faufte Rettung verwenden, fich aber wegen deffen ichweren Gundenbemackelung ihm nicht warnend nabern durfen, nehmen mit Begunftigung der heiligen Jungfrau ale der gebenedeieten Borfteberin und Fürsprecherin der Leidenden im Regfener, ju diefen, indem ihnen, die fich zwischen bem Simmel und der Erde verweilend, am Bol und Beh der Lebenden naheren Autheil zu faisen, ihnen verlieben ift, Buflucht, burch beren Bermittelung, Faufte Gemut, bei Anfdedung von feiner gefährlichen Lage zu erichüttern und der Rene fein Berg öffnend, die himmlifthen Machte gu feiner Befreiung gu maffnen. Diejes gelingt verichiedenemale in jo weit auch, um die Kinder des Lichtes mit denen von der Kinfterniß, zwar nur auf furze Proben in Kampf ju feten, indem letteren bei der Macht, mit ber fie Faufte Leibenichaften aufzuregen und ihn hiebei zu beherrichen miffen, beffen baldigen Rudfall befordern und jo den Gieg davontragen; wobei aber er felbit, von einer Gundenftufe gu der andern fich immer tiefer malgend, endlich bei Entwürdigung der menichlichen Ratur, in ben tiefften Pfuhl des Granels verfinft, an Gottes Barmbergigfeit verzweifelnd, der Sunde, die nach der Bibel nicht vergeben werden tann, worin ich dann nicht ohne Billigung von ber poetischen Gerechtigfeit, ihn untergeben laffe.

Infoweit durfte die Aufgabe, die Ihnen, meine Verchrtefte! fo ichwer ichien, nicht blos nach fritischer Forderung, sondern auch der Theorie von der Theologie gemäß, sich genug gelöst zeigen,

wenn der in der Salfte von der Zeit gewarnte nur nach völligem Ablaufe von solcher, feinem Charafter getreu, [224a] in dem Zu= stand, der solch ein Loos rechtferligt, dahinfahrt. 1) 3mar würde ich diese Bernichtigung, die herb meiner Empfindung entgegen tritt, nicht haben über einen Protogoniften ergehen laffen, aus deffen Bejen unbezweifelte Urfunden von Seelenabel hervorleuchten, fo daß zuversichtlich man gewahr wird, daß seine Kräfte ficher zum all= gemeinen Beften er angewendet haben wurde, wenn eine ftarkere Bewalt nicht es verhindert und durch Reizung von deffen Leiden= ichaften gum Bojen immer umgekehrt hatte. Rur die Wirkung von dem Gangen, für die moralische Notwendigkeit, und weil ich das Mittel zum vorans stets bereit hielt, den Untergegangenen für die Theilnahme wieder zu rechtfertigen und frei in die Gegenwart gurudzuführen, wie beim Lesen von dem letten Aufzuge Sie, wie ich hoffe, nicht unzufrieden sich überzeugen werden, durften zu diesem fürchterlichen Urteile bestärken. Leffing meinte, da er die Situation aus Faufts Leben von mir bei seinem Aufenthalte in Mannheim erblickte, daß ich bei diefer Scene fteben bleiben und Fauft durch Rene und Buße, die Parabel vom verlorenen Sohn paraphrafirend zu seiner Rettung gurudführen murbe; dann nach folch einer Erwarnung fügte er bei, läßt sich nicht wol benten, wie Fauft habe auf folder Bahn weiter fortschreiten wollen. (Schluß folgt.)

b) S. [225] No 57. 7. Mär; 1849.

S. 227a

# Ein Antograph von Maler Müller.

Aus feinem ungedrucktem Nachlaß.

(Edlug)

Damals war mein größerer Versuch von diesem Gegenstand noch nicht im Druck erschienen, obgleich das Manuscript sich bereits in des Buchhändlers Händen befand. Ich eröffnete ihm [227b] darauf den Gang im ganzen wie ich in meiner Idee solchen, ent-worfen 2), besonders wie ich den Ausgang mir gedacht; er lächelte beifällig: recht brav, sagte er beim Ende, indem er hiebei mir auf die Schulter klopste, Sie haben den Eimer recht bei der Hand-

<sup>1) 3</sup>m Tert fteht "bahinführt". D. D.

<sup>3) 3</sup>m Tert fteht "entwerfen". D. S.

# 1778. Johann Peter Eberhard: Abhandlungen

habe gefaßt, die einzige Beise bies, wie man diefem gehaltreichen, boch fürchterlich brolligen Ding einen ichidlichen Schweif angewinnen und aus feinem Zeitalter in bas unfrige bequem ubertragen mag. Dich freut es, fuhr er fort, daß Gie den Gegenftand popular, mehr mit Fronie ale ernstlich behandeln; wer heut zu Tage, fuhr er fort, wo die Teufel ichon jo viel von ihrem Rredit eingebüßt, diefen Stoff für eine Borftellung nach Bahricheinlichkeit auffaffen wollte, um wie Dante in feiner gottlichen Komodie, ober Rlopftod in der Deifiade, ernftliche Ueberzeugung und Glauben an die Cache felbft zu erweden, murbe immer einen Miggriff magen und seinen Zwed verfehlen. Ich versicherte ihn, daß dies niemals meine Absicht gewesen, sondern daß ich den Gegenstand blos als gluctliche Beranlaffung beachtet, durch Anreihung von Scenen, bei denen das Natürliche fich mit Ubernatürlichen homogen durchfreugend, der Fantafie einen größeren Spielraum eröffne und gunftige Gelegenheit hiebei reiche, bei ben leibenschaftlichen Bewegungen und Explosionen fichre Blide jo wol nach den Höhen als auch Tiefen der menschlichen Ratur zu werfen. Bei diefer Gelegenheit ergahlte der Troftliche mir, daß er zwei Schauspiele vom Fauft angelegt, beibe aber wieder liegen gelaffen habe, das eine, jagte er, mit Teufeln, das andere ohne solche, nur follten in dem letten die Ereigniffe jo fonderbar auf einander folgen, daß bei jeder Scene der Zuschauer murbe genotigt gewejen fein, anegurufen: das hat ber Catan jo gefügt.

# 308

# 1778. Johann Peter Eberhard: Abhandlungen

a — c

D. Johann Beter Eberhards der Arzneigelahrtheit, Naturlehre und Mathematik ordentl. Professors, der Röm. Kaiserl. Akad. der Natursorscher Adjunkts, der Churf. Mainz. Akademie und der Jenaischen teutschen Gesellschaft Mitgliedes Abhandlungen vom physikalischen Aberglauben und der Magie. Hale im Magdeburgischen, zu finden in der Rengerschen Buchhandlung 1778.

1778. Johann Peter Eberhard: Abhandlungen

a) ©. 64

III.

Bon der Magie.

§ 1.

Die Magie ist eine Kunst, beren Ursprung sich in ben dunkelsten Zeiten des entscrntesten Alterthumes verliert. Sie hat zu allen Zeiten das Schicksal gehabt, vom Pöbel geglaubt, von Betrügern gebraucht, und von den Weisen verachtet zu werden. Es hat von je her Betrüger gegeben, die durch geheime Künste die Unwissenden verblendet, und sich eines genauern Umgangs mit den Geistern, ja gar einer Gewalt über die höheren Wesen angemaßt haben. Bom Samojeden und Laplander die zum Chineser und Europäer, sindet man solche Magos oder Zauberer. Und von Jannes und Jambres zauberischen Andenkens, die zum D. Faust, und dem in unserer Nachbarschaft erst kürzlich berüchtigten Schröpfer, treffen wir in der Geschichte aller Jahrhunderte bergleichen Geisterbezwinger an.

**b)** S. 93 § 16.

**S**. 95

Endlich erscheinen in diefer herrlichen Gesellschaft, Bigeuner Landstreicher, Taschenspieler, Lagabunden, Marktschrener, Landläufer und Phantaften, und alles diefes Bolt glaubt, der Teufel muffe ihnen gehorchen. 2) Und durch welche Mittel zwingen fie Man lefe nur Faufts Sollenzwang, die benn den Teufel? fogenannte Clavigulam Salomonis, einige Schriften bes Varacelfus u. d. und gebe auf die Cerimonien der angeblichen Bauberer Acht; jo wird man finden, daß einige aus verdorbenen Gebraifchen, Rlofterlatein, Hollandischen und schlechten Deutsch zusammengeftoppelte Beschwörungen, elende und lappifche Figuren, ein Todtenkopf, ein Zauberkreis u. d. die herrlichen Mittel senn sollen, womit sich der Teufel zwingen läßt, und womit man doch feinen hund oder Rate zwingen konte. Wenn man ohne Lorurtheil die Cerimonien lieft und aufieht, fo möchte man eher vermuthen, daß der Teufel darüber lachen, als daß er sich davor fürchten folte. Ift es wohl wahrscheinlich, daß ein so mächtiger Geist, als der Teufel fenn foll, fich burch folche Perfonen und folche elende Mittel follte zwingen laffen? Und hat biefer Gurft der Finfternie

die Macht, Todte aus dem Grabe hervorzubringen, Menschen zu verwandeln, warum thut er es nicht eher, als bis er durch solche elende Alfanzereien dazu aufgefordert wird?

**c)** ≥. 108 § 23. ≥. 109

Wie ist es möglich, daß Paracelsus noch in unsern Tagen ben vernünftigen Gelehrten Beifall finden fann? Und doch hat er ben allem Unfinn, der in jeinen Schriften herrscht, noch immer seine Berehrer. Weit besser glückte es dem D. Faust, der die mathematische Magie vortreflich verftand, und in Erfurt jo lange Geister beschwor, bis er von der Universität daselbst das Consilium abeundi befam. Die Lebenebeichreibung, welche man unter feinem Namen hat, ift völlig erdichtet und ein bloger Roman. Daber man endlich gar angefangen zu zweiseln, ob es [110] wirklich einen D. Fauft gegeben, und viele haben ihn gar mit dem befannten Buchdrucker Fauft in Maing im 15ten Sahrhundert verwechselt. Allein herr D. Sauber hat in seiner vortreftichen Bibliotheca magica das Gegentheil gründlich dargethan. So viel ist gewis, daß er ein Lagabunde und ein erschrecklicher Bindbeutel gewesen, der viele mechanische und optische Kunftstücke gewust und fich damit groß gemacht hat.

#### 309

# 1778. Theater-Journal für Deutschland

Sheater-Sournal für Deutschland Sechstes Stück. Gotha ben Carl Wilhelm Ettinger, 1778.1)

3. 18

3.

# Doftor Fauft:

# ein fomisches Dnodrama, von Schink.

Mus einem Schreiben an den Berausgeber.

Was meinen Sie? Ließe fich bas mufikalische Duodrama nicht auch komisch behandeln? Ich sollte denken, und habe auch schon

1) Gerausgegeben von R. A. D. Reichard. D. S.

ein paar Versuche gemacht. Von einem derselben theil' ich Ihnen hier den Auszug nebst ein paar Scenen mit. Wenn Sie wollen, können Sie fie in Ihrem Theaterjournal abdrucken laffen. Es ift Dottor Fauft. Dag Gie aber ja feinen Fauft von der Art erwarten, wie ihn Leging, Gothe und Muller bearbeiten. einem jolchen hab ich nicht die Rrafte; [19] auch mar er für meine Absicht gang unbrauchbar gewesen. Mein Fauft sollte nichts fenn, als eine Plaisanterie, ein Dipfpiel, ein Ding, das zu lachen macht, und die erfte Ausführung der Brille, das mufikalische Duodrama komijch zu behandeln. Fausts Monologen, denen ich, so wie überhaupt seinem Dialoge, viel fenerliches, schwärmerisches, und myftisches gegeben haben; Faufte Monologen, sag ich, sollen, im Beichmack der Ariadne, von musikalischen Zwischensätzen begleitet werden. Conft hab ich's noch mit Arien, Duetten und Choren vermischt. Sier haben Gie den Auszug.

# Erfter Aft.

Dottor Fauft. Dorinde eine junge, reiche Dberften-Bitme, ein Beibchen von vieler Schonheit, ansgebreiteter Lekture, wißig und lebhaft; verliebt fich in einen Doktor Fauft, der in ihrer Nachbarschaft wohnt. Diefer Fauft ift ein Mann, der viel Ropf, viel Gelehrsamkeit hat, ein metaphysischer Brübler, der bis auf eine Schwachheit, die fein Steckenpferd ift, der vernünftigfte Mann von der Belt ift. Durch die Lekture von Geiftermnfterien, Geifter= conversationen u. dal. hat er seine Einbildungsfraft angestedt, und fich darüber so tief in die schwarze Kunft hineinstudirt, daß Donkijchott nicht mehr für fein Ritterlichen Abendtheuer geftritten haben kann, als Fauft sich seiner Geister, und ihrer Macht und Birkung auf die Körperwelt, annimmt. Dorinde, die diese seine Rarrheit kennt, und der es leid thut, daß ein souft so gescheider Mann ein Narr fenn foll, beson= [20] ders, da er nicht übel ge= wachsen, und wie fie findet, eine gang artige Figur ift; entschließt sich, aus chriftlicher Liebe und Mitleiden, ihn von feiner Thorheit zu heilen. Sie glaubt das nicht besser bewerkstelligen zu können, als wenn fie feinem Steckenpferbe eine Beitlang Futter giebt. Narrheit und Genic, denkt fie, stehen immer benjammen, und einem Benie fann man das albernfte Beug von der Welt weiß

machen, zumal, wenns sein Steckenpferd betrift. Sie hüllt sich also in Mannolleider, geht zum Faust, der eben sein Steckenpferd nach herzenstust herumsvringen läßt, und giebt sich ben ihm für einen Studenten aus, der sich in die Geistermpsterien einweihen lassen will. Da haben Sie ein Stückhen von dieser Scene.

## Rojalinde.

Berzeih, großer Mann, wenn ich Dich im Forichen nach Bahrheit ftore, wenn ich Deinen Flug nach Beicheit unterbreche.

Fauit. Ber bift Du, Fremdling? mas willft Du?

Rosalinde. Der Ruf von Deinem großen Geiste scholl auch 311 mir. Ich hörte Deinen Namen von der Beisheit nennen. Europa bewundert Dich, alle Welt spricht von Deinem erhabenen Geist mit Erstaunen. Man nennt Dich das höchste Raaß geistiger Krafte. Ich komme, zu Deinen Füßen zu figen, und Beisheit zu lernen.

Fauft. Willfommen, Züngling, wenn Dich die Geister geweiht haben, will ich mit Dir theilen, was [21] ich weiß. Ich liebe den Durft nach Wahrheit, und Gier nach Weisheit ist meinem Herzen lieblicher, als Gold. Setze Dich, Freund, und entdecke mir Deinen Stand.

Rofalinde. Ich danke Dir, großer Mann, daß Du mich würdig haltit, Dein Zögling zu werden. Ich habe mich den Wissenschaften geweiht, gern gelernt im Tempel der Musen — suchte Wahrheit. —

Fanit. Und fanbst sie nicht? Ich glaube Dir. Auch ich habe lange geforicht, durchwanderte alle Künste und Bissenschaften. Ich ward Theolog; ichling nach, durchdachte alles, prüfte alles, Polemif, Exegese, Dogmatif; alles Tand! nichts, das Gottheit witterte! Ich ward Jurist; wollte Gerechtigkeit kennen lernen, und lernte Gerechtigkeit verdrehen; sand einen Göben von den Handen des Eigendünkels und des Intresse gesormt, Bastard der Gerechtigkeit, nicht sie selbst. Ich ward Arzt; wollte menschlichen Ban kennen lernen, lernen die Mittel, dem menschlichen Gebände nachzuhelsen, wenn es sinkt; aber ich sand nicht, was ich suchte, kand nichts, als die Kunst: den Menschen nach Wethode zu morden. Ich ward Philosoph; wollte Wenschenseele kennen

lernen, Wahrheit beym Flügel ergreifen, Weisheit bey der Stirn faffen; und fand Schatten, Dunft; Narrheit in ein System geknetet.

Lange sucht' ich Dich vergebens, dich, die Seele unsers Lebens — Beisheit! und ich fand dich nicht. So laß endlich Dich doch finden, [22] laß einmal den Nebel schwinden! Tränke mich mit Deinem Licht.

Rosalinde. Großer Mann, Du denkst gerade in meine Seele. Ich habs auch so gefunden. Alle menschliche Beisheit scheint mir Thorheit, und all ihr Bissen Marktschreieren. Die Gelehrten kommen mir vor, wie die hölzernen Komödianten im Puppenspiel. Alles Drathpuppen, Kopf und Hand nach dem Faden bewegend; weder selbst benkend, noch selbst redend, immer aus einem fremden Hals tonirend. Und das alles mit einer solchen Perückensteissgkeit, daß man sich über die hölzernen Herrgötter aus dem Athem lachen muß. Steif wie ihre Manschetten, kraus wie ihre Perücken, und voll Falten, wie ihre Kragen.

All ihr Wesen Puppenspiel.
Was sie thun, und was sie handeln; stets nur gehen, stets nur wandeln, wie der liebe Faden will; Hand bewegen, Köpfgen nicken, Körper drehen, Füßgen rücken, wie im lieben Puppenspiel — ohne Zweck und ohne Ziel.

Fauft. Du hast Kopf, junger Mann, die Geister scheinen dich geweiht zu haben. Bist willkommen! Jenseits lieber Jüngsling liegt der Tempel der Wahrheit, schweb' über die Lüfte, auf der Erde findest Du seine Spur nicht.

Rojalinde. (bekümmert) Aber lieber Doktor, wie werden wir da hinauf kommen? Flügel haben wir nicht, und denn möcht uns die Luft da oben auch nicht allzu= [23] wohl bekommen. Wahrsicheinlicher Beise, möchten wir uns da einen greulichen Schnupfen hohlen, und hätten doch wohl nicht einmal an den Drücker der Thür des Tempels der Wahrheit gefaßt.

Fauft. (mit Pathos Dahinein zu dringen gehört Kestigkeit, gestählter Geist. Man ichöpft nicht auf einmal. Man muß lange schöpfen aus den Bächen der Beisbeit, ehe man Gold findet. Aber dazu gehört Abschütteln des sinnlichen Stofs. Denn Sinnlichfeit ist eine Leimruthe, die Seeleuflügel bleiben dran kleben, wenn sie zur Sonne soll. Birf also diesen schadhaften Theil von Dir, Züngling, ausbade Dich zuvor im Duell der Bahrheit.

Rosalinde. Ja, wenn ich nur wüste: wo er floße — ich hatte mich ichon langst darinn baden wollen.

Rauft. Benfeite, neben bem Tempel.

Hosalinde. Zenseite? wenn nur die Tour bis jenseits nicht gar so abschentich weit ware. Posten geben da nicht hin, fliegen können wir auch nicht. Und denn fürcht ich, Gr. Doktor, jenseits ift ein grentlicher Bind.

Fauft. Ernfthaft, Süngling! Bahrheit läßt fich nur von dem Denfer, nicht von dem Lacher finden.

Rosalinde. Und ich, Gerr Doktor, meine, das mare grabe bie beite Weisheit, die einen aus vollem Salje lachen macht.

Rauft. Du fprichft wie ein Beib.

[24] Rojalinde. benjeite Da hat er Recht!

Fauft. Glaube mir, mein Cohn, die Beisheit -

Rofalinde. eihm einfallend. Schlendert gemeiniglich mit der Thorheit zusammen.

Fauft. Welcher Wahn!

Hosalinde. Rein Bahn! Ich habe große Geister gekannt, die eine große Bortion Narrheit mehr hatten, als gemeine Erbenmenichen. Aber sie hingen ihr den Mantel der Beisheit um; stectten ihr den Kopf in eine Kvotenperucke, und den Hals in einen Kragen. Leute, die den Pferdesuß hinten nicht sahen, machten frenlich den falichen Göten große Bucklinge. Aber lieber Herr Doftor, man traumt nicht immer, man wacht einmal auf.

Fauft. Ich erstaune über Dich, Dein Mund fließt über von Bahrheit und Irrthum, von Geist und von Bahnfinn.

Rosalinde. Bahrhaftig, Gerr Doktor? Run da bin ich ein ausgemachter großer Geift.

Ranit. Du haft eine ipottische Ader.

Rosalinde. Die kann nicht sehlen, wenn man mit so vielen Weisen umgegangen ist, wie ich. Wahrhaftig, im Umgang mit ihnen hat man Stof zu Epigrammen, die Hille und Fille. Keine närrischere und kurzweiligere Art Thiere, als sie! Sagen Sie selbst, Herr Doktor, können Sie's längnen?

[25] Bon dem großen Plato an bis zu'n Weisen unsrer Zeiten, hatten alle, Mann für Mann, ihre große Albernheiten; gieng die Thorheit auf die Frente, wurden Weise ihre Beute — Hatten vor gemeinen Narren nicht ein Zota zum Voraus; ausser, daß die weisen Herren, (gran am Bart, und gran an Haaren,) Narren mit Methode waren.

Fauft. Junger Mensch, bu witelst zu viel, haschst zu mühsam nach Laune. Wiß läßt sich nur überraschen, man nuß ihn nicht suchen. Ueberdem ist Wiß nur ein Gallakleid, man kanns nur ben schonen Wetter tragen — aber Wahrheit schützt immer ihren Mann, sens Sturm oder Sonnenschein. Ein witiger Einfall ist Gold wehrt — aber es geht mit den wikigen Einfällen, wie mit den Schmetterlingen, man fängt selten einen, der des Rennens darnach verlohnte. Junger Most und falscher Wit, lassen sich gut mit einander gleichen, bende sprudeln, — Wahrheit hingegen sließt sanft wie Than über Rosen.

Rojalinde. Und Thau, herr Doftor, ift - Baffer.

Fauft. Unerträglicher Witzling! wenn Du nur darum famft, so geh nur wieder. Ich dachte, Du wolltest Weisheit lernen? Aber Weisheit ist keine Buhlschwester, sie und der Witz schlafen nicht ben einander.

Sittjamfeit ist ihr Geschmeibe, und die Unschuld ihr Gewand; Ernst und unbescholtne Freude, Geist und richtiger Verstand sind ihr Put, nicht buhlrisch Lachen — Licht gießt sie in'n Busen hin;

[26]

froh und glücklich will sie machen, ist des Herzens Siegerin, und nicht Sinnetäuscherin.

Rosalinde. Eben die Beisheit such ich, Herr Dottor — aber ich kann sie nicht leiden, wenn sie den Doktormantel umhängt — diese trockne Dame war nie meine Göttin! an den Altaren der lachenden Beisheit schwur ich — ihre Kflichten sind Blumensesseln, und ihr Joch leicht wie Rosen. — Und sehen Sie, Herr Doktor — damit Sie mich wegen meiner närrischen Aussenseite nicht schief beurtheilen dürsen — lesen Sie das Buch! (Faust durchblättert es und giebt seine Bewunderung zu erkennen) Sie machen große Augen? He, Herr Doktor, hätten Sie das in dem spöttelnden Bipling gesucht? Sehen Sie wohl, daß der nicht immer ein Narrist, der zu lachen macht, und daß in der Kappe des Ernstes oft die meiste Ihorheit steft? u. s. w.

Hier brech ich diese Scene ab und fahre mit meinem Aussunge fort. Faust sindet, daß Rosalindens Buch, eine Anleitung zur Geisterbeschwörung ist — er nimmt es, studirts und prüfts. — Man kann denken, daß ein Buch, das seinem Stedenpferde so viel Nahrung giebt, seine Vernunft, die sonst die Possen leicht entdecken dürfte, unterdrückt, und daß er nun voll von der kühnen Idee, mit Geistern Konversation zu halten, auf nichts weiter denkt, als die Beschwörungen vorzunehmen. Er entdeckt [27] sich Rosalinden, diese freut sich, daß sie ihre Absicht erreicht hat, zieht sich eine Teuselsmaste an, und da Faust seine Beschwörungen macht, läßt sie in der Ferne, wo ein paar Anaben, die sie von der Masterade unterrichtet, folgendes Chor von Teuseln singen.

## Chor.

Wer rief uns? wer rief ans tochenden Grunden? wer uns, aus Finfterniß ichwangern Schlunden? wer uns, aus raffelnden Flammen empor?

#### Rauit.

Recitativ accomp.

Welche Stimme? mas hor ich? ihr Schweben? fie kommen, die Geister — sie kommen. — Belch Beben eigreift mich! Racht sinkt herab!

Wo send ihr? mein Auge beckt Dunkel; fall ab Decke der Nacht! Tag gehe auf! Geister der Tiefe aus euren Schlünden herauf!

## Chor.

Wir kommen, wir kommen im Mondenlichtschimmer, hier sind wir, was willst Du? gebiete nur immer. Bir hören, und kommen vom Abgrund empor.

Fauft. Aber wer send ihr? ich höre eure Stimme, und boch seh ich euch nicht.

Rojalinde (als Teufel, tritt auf.) Du hast gerufen? Was willst Du?

Fauft. Ber bift Du?

[28] Rosalinde. Rufft Du die Geister und erkennst sie nicht? Faust. Aber warum Du allein? ich höre der Stimmen viel. Rosalinde. Auch find sie alle hier, nur unsichtbar.

Fauft. Warum nicht alle sichtbar?

Rosalinde. Beil Du an mir genug haft — boch wenn Du mich nicht brauchen kannst, so wird einer nach dem andern in sichtbarer Gestalt Deine Befehle erwarten?

Fauft. Run, woher nahmft Du Deinen Flug?

Rojalinde. Neunmal so viel Stunden tief, als die Welt steht, wohn ich unter der Erde — da hört ich Deinen Ruf, slog auf, schlug mit meinem Flügel ein paar Sonnen aus einander, deckte mit einem Süden, mit dem andern Often. Riß ein paar Myriaden Firsterneaus ihrer Are, und schmetterte eine ganze Nachwelt ins Nichts. Während meines Flugs dacht ich, daß ich Dir nicht in meiner nächtlichen Gestalt erscheinen dürfte, ein einziger Blick würde Dich zermalmt, und alle Deine Gebeine zertrümmert haben. So dacht ich, und fühlte, daß ich den Saturn auf dem Rücken trug, ich schüttelte ihn ab, und da blieb ich denn mit der Fußsohle an einer Wolke hangen, die nahm ich statt eines Mantels um, und so komm ich zu Dir.

Fauft. Ha! Du bist ein Teufel, ich erkenne Dich an beinem Prahlen.

[29] Rofalinde. Prahlen? Soll ich im Birbelwird über Dich fahren? Zerftreuen Dein Gebeine hinauf zum Jupiter, bis hinab

jum Orfue? foll ich? Ohnmächtiger, sprich mit mehr Ehrfurcht, wenn Du zu Geistern redeft!

Fauft. Du bift tein ichlechter Teufel, Du drohft auch.

Rofalinde. Orohen? Im Ru mach ich wahr, was ich sagte. Richt ein Ständchen Deines Leibes, nicht ein Quentchen Deines Blute sollst du übrig behalten. Bill die Erde zusammenwickeln wie Leinwand, brüllen, daß der Donner Bestwindssäuseln dagegen senn soll, und der Sturm leises Rauschen eines seidenen Gewandes. Rede mit Ehrfurcht, Sklav, oder zittre.

Fauft. Ru, der Teufel verleugnet nich doch nie; Borte wie Meercowogen, und Gedanken, wie Sandkörner. Aber laß doch feben, was Du fannit, zaubre einmal ein Elnfium her.

Rofalinde. Sachte, Gerr Doktor, der Tenfel ift nicht so dumm, machte nicht wie ihr. Ihr framt eure Kunfte und euer Spinngewebe von Beisheit gleich aus, ohne Grund, ohne Borstheil, blos um euch sehen zu lassen. Wir nicht.

Fauit. Bas willft Du denn, das ich thun foll?

Roialinde. Erst ichwöre, daß du mein senn willst, mein senn willst nach zwölf Jahren. Schreib das, mit Deinem Blute zeichn' es hin -- dann bin ich zu Deinen Diensten.

[30] Kauft. Teufel, was willst Du? Dir schwören Dein zu senn -- meinst Du -- ich rase?

Roialinde. Geraft haft Du lange, geraft als Du mich riefft, Du vertrauft Dich Tenfeln an, ist das nicht Raseren?

Rauft. 3ch glanbe gar bu predigft.

Rosalinde. Ba, und Begrung. Wahrlich wenn Du die vom Tenfel nicht lernst, so lernst Du sie nimmer. Aber der Rontrakt?

Ganit. 3ch will nicht.

Moialinde. Run so bleib, wie Du bift, laft Dich auslachen. Denn ausposaunen will ichs im Nordsturm, daß Du ein Narr bist, ein feiger, elender Narr, und der nicht einmal das Herz hat, eine Narrheit, die er angefangen hat, zu vollenden. Niedrige, seige Zeele!

Rauft. Sod und Solle, das fagt mir ein Tenfel. Aber fpotte Du nur, ich unterichreibe nicht. 3ch bin und bleibe fren.

Rosalinde. Meinst Du? und hab Dich benn Schopf. Einen Athemzug gieb dem Teufel, und Du entkommst ihm nicht mehr, er faßt Dich, und sollt's benm letzten Röcheln senn. Schon lange hatt' ich Deine Seele benm Wirbel, ich gab Dir Deine Raseren ein, spielte Dir das Buch in die Hände — ich. Elender, kanust Du mir noch entgehen?

Fauft. Aber, wenn ich nun nicht will — nicht unterschreiben will, was haft Du für Recht?

[31] Rojalinde. Bas für Recht? Aljo, daß Du mich für nichts, und wieder nichts von meinem Felsenthron herauf riefft, mich entriffest dem Jubelklang der Donner da unten, dem Brullen der erschlagnen Geifter? Das rechnest Du für nichts. könntest mich mit einer langen Rase wieder heimschicken? Glaub, Satan fteht um feine fo arme Menschenseele auf, wenn er ihrer nicht gewiß ift. But! unterschreib nicht. Aber fieh, fturgen will ich Dich in Stanb, schlagen Dich mit Bunden und Beulen; Dich zum Etel aller Menschen, zum Spott der Anaben und zum Mahrchen der alten Beiber machen. Billft du das? Schreibst Du, sieh, so bist Du herr über die ganze Welt; herrschft über Meer und Land; bist zwolf Jahre lang das Steuer der Erde; bist Schöpfer: wirst geschmeichelt von Beibern, wirst angebetet von Sflaven, die Dir den Staub von den Füßen lecken. Bahle!

Fauft. Ich mähle! gieb her. (unterzeichnet). Und was nun. Rosalinde. Nichts.

Fauft. Betrüger.

Rosalinde. Warte erst ab. Ein König über die Welt ist nicht so gleich gemacht. Bist Du Doktor aller Fakultäten und weißt das nicht?

Fauft. Teufel, ich begreif Dich nicht.

Rojalinde. Das glaub ich. Teufel und Weiber studirt kein geschafnes Besen. Sie sind, wie der Friede Gottes, höher denn alle Vernunft.

[32] Fauft. Teufel, Dein Bit -

Rosalinde. Macht Dich erstaunen? er sollte nicht, mahr= haftig nicht. Deines gleichen, nur wißige Köpfe, kommen ja am meisten zu uns. Ber sollte da nicht lernen? Aber ich muß wieder

korn. Minternachts komm ich wieder die solft. Die mich näher kennen cernen. Unte sah

#### Eber.

Bieder jur höllen ihr liftgen Wefellen Gr ift gefchanken, mit Blute beflaken ber feftliche Bund.

# MURTL.

Be fend ihr ihr Schatten? Be fchnebt ihr ihr Schatten? Be fend ihr ihr Lieven? Ich bab ion befinneden den festichen Bund.

#### Eber.

Bir babens vernammer find darum vektaumer. Jest fabren mir mieder jum Adgrund bernieder jum kiftlicken Skmaus,

## muni.

Dat müßt ibr mie balten, ibr liftgen Geffalten. beit Bund ber gefdlaffen, mit Blute beflaffen; ich birt es mir aus.

1

# Cbor.

Bir merden es balten mir Gerftergeftalten juddeta jur Gollen ibr füftgen Gefellen! zum köftlichen Schmauß.

hier idlieft ber erfte Aft.

# 3meiter Aft.

Ge ift Rachte nach swolfen. Rofalinde tritt auf und lacht in einem Monologe über Saufte Stedenpferb, und feine Schwach-

heit, sich so alberne Dinge weiß machen zu lassen, sie beschließt zugleich, ihre Komödie so lange fortzuspielen, bis sie ihren Zweck erreicht hat. Indem sieht sie den Doktor kommen, und geht, ihre Teuselsmaske wieder anzulegen. Faust, voll von der ersten Erscheinung des vermeinten Teusels, ist in tiesen Betrachtungen versunken, und wirrt sich in ein Labyrinth von Gedanken, Zweiseln, Muthmaßungen, Hoffnungen und Phantasien herum. (Dieser Monolog ist mit musikalischen Zwischensätzen). Setzt tritt Rosalinde als Teusel auf, das giebt dann folgende Scene.

Rofalinde. Fauft.

Fauft. Ha Du! willfommen! Run, verrichte Deine Dienste, verwandle dieses Haus in einen Pallast.

[34] Rofalinde. Das kann ich nicht.

Fauft. Bas? Den Augenblick! Lag Rosenhecken hervorgehen, duftende Jasminlauben. Schaff riefelnde Quellen hierher, mach diesen Saal zu Elysium.

Rofalinde. Wenn ich bas fonnte!

Fauft. Narre mich nicht langer. Trag mich auf Flügeln bes Windes zu Arragoniens schöner Königinn, daß ich ihre Knie umfaße, füsse die Spisen ihrer seidnen Finger.

Rofalinde. Auch das fann ich nicht.

Fauft. Thurme Arabiens Schähe vor mir auf, schaff Indiens Gold her.

Rojalinde. Das fann ich noch weniger.

Fauft. Windiger Prahler! was fanuft Du benn?

Rosalinde. Null mit Null geht auf — nichts!

Fauft. Machtlofer Teufel! wenn Du nichts kannst, was willst Du benn hier?

Rofalinde. Dich fragen: ob Du fertig bift?

Faust. Fertig? Wozu?

Rosalinde. Zum Abmarsch!

Fauft. Zum Abmarich!

Rosalinde. Nun ja, was starrst Du? Beißt Du nicht mehr, was Du versprachst?

Fauft. Teufel!

[35] Rosalinde. Sa, ich bin einer — marsch!

Rauft. Sind das die gwolf Jahre, faum ein Punkt der bestimmten Beit.

Roialinde. Bunft? Der Beise läßt nicht den Bunft eines Augenblicke ungenoffen vorben. — Bir Teufel auch nicht — jeder muß une eine Seele bringen, wer hielte sonst die Langeweil der Ewigkeit aus?

Rauit. So jend ihr auch Sophisten, ihr Teufel?

Roialinde. D die ausgemachteften, wir haben die Sette gestiftet.

Fauft. Und Du willft nicht erfüllen, was Du versprachst? Rosalinde. Sa, be, be!

Rauit. Du lachit?

Roialinde. Muß ich nicht, armer Doktor?

Fauft. Geift der Finsterniß, willst Du Wort halten?

Hoialinde. Wort halten, ein Teufel? Sa, be, be!

Fanit. Eflavischer, ohnmächtiger Geift, Du vermagst nicht. Rosalinde. Frenlich nicht! o daß Beißheit so zum Kinde werden kann. So was überlegt der große Mann erst nachher, was er mit Händen hätte greifen können, was ein Kind mit Händen greifen kann. Aber nun könnet Dir die Beisheit zu spät. Wenn die Gefahr von ferne droht, denn flieh! nicht wenn sie Dir auf der [36] Ferse sitst, oder wenn Du schon bis über die Ohren drein steckst. Das ist eine Teuselsmoral, und ich will den von euren Pfassen sehn, der eine bessere geben kann.

Fauft. Der Teufel ein Sittenlehrer -- unbegreiflich.

Rosalinde. Ja, und aus blogem Mitleiden zu Dir, 's geht ja mit Dir zu Ende, will deinen Beichtvater vorstellen.

Fanft. Elender! mich jo zu betrügen.

Roialinde. Armer Thor! der Du Teufel für Schöpfer halft, die jelbst (Beichöpfe find. Hingeworfen in Abgrund, an ewigen Retten geschlossen, niedergebengt zum Stlavenstand, und jollen Schöpferfraft haben, Allmacht! Ha, he, he.

Fauft. Samifcher, tudicher Betrüger! elender Teufel!

Rosalinde. Das war ich, wenn ich Wort hielt', kennst Du ben Teufel nicht besser? Muß Dirs schon Deine Amme gesagt haben, daß der Teufel ein Bater ber Lügen ist. Ha, ha.

Fauft. Und Du lachft noch?

Rojalinde. Aus vollem Halfe. Ueber eure Thorheiten zu lachen, ist ein Fest für und Teufel.

Fauft. Weh mir!

Rojalinde. Nun fort!

Fauft. D des schrecklichen Erwachens vom Traum, des schrecklichen Erwachens zum Elend!

[37] Rosalinde. Spaß Du nicht mit Teufeln, die lohnen nicht anders.

Rauft. D hab Erbarmen.

Rosalinde. Erbarmen? Das kennt kein Teufel: Menschen kennen's nicht, und wir sollten's?

Fauft. D was hab ich gethan — Berderben gefunden, und suchte Wahrheit.

Rojalinde. Thorheit, sage. Zu viel missen wollen bringt Gefahr. Weisheit ist nur sehr wenig in der Welt, und wer mit wenig Wissen nicht zufrieden ist, umarmt endlich ein Hirngespinst statt Wahrheit. Nimm Dir das zur Lehre vom Teusel. Zu weit getriebne Wißbegierde ist der festeste Strick, mit dem Satan ins Verderben zieht, wem er den um den Hals geworfen hat, entgeht ihm nicht leicht. Haft die Ersahrung an Dir selbst.

Fauft. Sagit Du uns das, Sflav? und bist felbst jo tief gefallen.

Rojalinde. Eben deswegen. Der moralisirt immer am besten, der selber in die Grube stürzte. Auch der Teufel fiel, weil er zu viel wissen wollte. Und nun fort.

Fauft. Unmöglich!

Rosalinde. Du must.

Fauft. Rur noch einen furzen Raum.

Rojalinde. Reine Minute.

Fauft. Entjegen!

[38] **Rosalinde.** Nu Fauft, Du sollst sehen, daß ich ein honorabler Teufel bin. Hör, ich will Dir ein Weib über den Hals schicken, Griechenlands Helena. Wenn Du vermagst, ihrer Schönheit zu widerstehen: so bist Du frey und frank vom Konstrakt, so will ich ihn zerreissen. Widerstehst Du nicht, so bleibts beym Alten.

Rauft. S fende fie, und wenne die Gottin der Liebe felbft mare, ich miderfteh ihr gewiß.

Hoialinde. Nicht das Ding so auf die leichte Achsel genommen, gland mir: der Teufel, wenn er am fichersten verführen will, friecht er in ein Beib. Daß Deine Stamm-Mutter Eva fich vom Teufel verführen ließ, das wundert mich gar nicht, aber daß Eva den Satan nicht verführte, das wundert mich. Nimm Dich also in Acht mit dem Beibe. Rosalinde ab.

(Kauft bleibt, und überlegt in einem von Mufik begleiteten Monologe, seine Thorheit: mit Geistern der Finsterniß in ein Bundniß getreten zu ienn. Er sucht fich gegen die bevorstehende Berinchung zu stählen, indem tritt Rosalinde in der Maske der Helena auf, und hebet die Scene, mit folgender Arie an, in der der Komponist allen Zauber der Berführung zu legen suchen muß.

# Hojalinde.

Rosen blühen, Relfen düften, Balsamhauch schwimmt in den Lüften, Wohlgeruch steigt auf vom Thal; Trende winket überall. Lerchen trillern, Nachtigallen lassen süße Lieder schallen,

[39] Liebe winkt, o Jüngling Dir, hore, und gehorche ihr.

Fauft. Welche Tone! wie zaubrisch! ha, das ist fie, Himmel welche Schönheit! das Lächeln der Liebe schwimmt in ihren Augen, auf ihren Wangen glüht Worgenroth, und auf ihren Lippen Florens Kinder. Sie kömmt näher, o ich darf sie nicht ansehn, oder ich bin verlohren.

Rosalinde. Sieh mich, liebenswürdiger Sterblicher! lag Dich mein Auge zur Liebe laden.

Fauft. Weg Weib des Berberbens, meg!

Rosalinde. Ich Dich verberben? Bomit sollt ich das? Mit biesem Blid voll Liebe? Sieh mich doch an.

Mauft. Weg!

Rosalinde. Nur einen Blid. (Fauft hat den Blid auf den Boden gesenkt, fie fast ihn am Kinn und rudt ihm das Geficht in die Hohe.) Nur einer, fieh mich doch an.

Faust. Himmel! mit den Spißen ihrer Finger schlagen elektrische Funken in meine Seele. D was wirds erst werden, wenn ihre Augen den meinigen begegnen. Weib, laß mich, willst Du mich nicht ins Elend stürzen.

Rosalinde. Dich ins Elend stürzen? Närrchen sieh boch her. Faust. Himmel und Seeligkeit! was für ein Glanz!

[40] Rosalinde. Run, war das Blick voll Verderben?

Fauft. Rein, Elysium saß darin mit allen seinen Freuden. Aber das macht eben mein Elend. Säße Hölle darin, so könnt ich ihm widerstehen. Aber, wer vermag diesem Zauber zu widersstehen? D als der Schöpfer Dich bildete, schlug er einen Funken ans der Sonne und schuf Dein Auge. Weib, Du bringst mich um Ruhe, um Seeligkeit, gießst Jammer in meine Seele.

Rosalinde. Faust, meinst Du, daß ich das könnte? Laß Dirs diesen Händedruck sagen.

Fauft. D weh! ich bin verlohren. Ich fühl durch alle meine Abern verderbendes Teuer.

Rojalinde. Wart, ich wills lojchen. füßt ihn).

Faust. Aus, aus mit mir. Unwiderruflich mein Elend. D Helena, slieh, laß mich.

Rojalinde. Und Du könntest mir widerstehen? Könntest mir Liebe versagen? Sieh alle diese Reite find Dein, alle diese Blicke der Liebe. Kannst Du den seeligsten Trieb des Lebens versachten, die allgemeine Stimme der Natur?

Hörft Du nicht in Nosenbuschen Nachtigallen Liebe singen? Hörft Du nicht aus Beilchen-Rischen leise Weste Liebe zischen? Hörst Du nicht auf Rosensthen stille Grillen Liebe schwirren? Nicht auf grüner Bäume Spiken Sanste Täubchen Liebe girren? Warum sollten Rosen glühen, warum Hyazinthen blühen? Sollst sie brechen, ihren Duft

[41]

Liebe athmend in Dich ziehen! warum war auf diesen Bangen sonft der Frühling aufgegangen? Sollit fie tüffen, selbst in Rüffen ganz in Seeligkeit zerflieffen, darum winkt die Liebe hier. Und Du widerständest ihr?

Fauft. Halt' Sirene, halt', ich bin Dein! Dum ein Lächeln, um einen Ruß von Dir will ich Jahrtausende im Teuermeer rasen, Ewigkeiten mich im Schwefelstrom tauchen, und voll Deiner Umarmung, trunken von Deinem Ruß doch Seeligkeiten fühlen, doch Simmel tragen in meinem Herzen. — D laß mich, laß mich hangen an Deinen Lippen, vergehn im Bonnegenuß! laß mich!

Rojalinde. Hab ich Dich? Armer Fauft? Helena und ber Teufel find eine.

Ranit. Bebe! mebe!

Roialinde. Run bift Du mein, und ich laffe Dich nicht, laffe nicht ein Faferchen von Dir. Da ist Dein Kontraft, mit Deinem Blut unterzeichnet, Du bift mein.

Fauft. 3ch Unglücklicher! Elend ohne Ende, Jammer und Quaalen ohne Rahmen! D du falicher, schadenfroher Teufel!

Roialinde. Rein, Fauft, ein spaßhafter, fein schadenfroher Tenfel, und mahrlich, ein recht guter Ten= [42] fel. Hören Sie mich nur Doktor, sagen Sie mir, kennen fie nicht eine junge Frau auf ihrer Nachbarschaft, Namens Rojalinda, eine Dbersten-Bitwe?

Fauft. Dem Muf nach, hab viel von ihrem Geift, ihrem With gehort. Aber was foll die hier?

Roialinde. Run Gerr Doftor, der Student der heut ben Ihnen horen wollte, der Tenfel, den fie citirten, Gelena und Moialinde machen Ihnen ihr Compliment, denn alle find Eins.

Fauit. 28as?

Mosalinde. Ba, Herr Doktor, gang richtig. Ich hatte mich in Sie verliebt. Ihre Narrheit mit der schwarzen Kunft gieng mir zu Herzen. Ich entichloß mich, Sie davon zu kuriren, und so svielt ich Ihnen die Komödie. Wenn Sie sich nun so einen

## 310 1778. Bibliothek der Romane I

Teufel wie ich bin, mit Leib und Seele ergeben, und zum Rescompens ein Bermögen von 20000 Thaler dafür rechnen wollen, so steh ich zu Dieusten. Und daß Sie nicht etwa Anstand nehmen — da ist Ihr Kontrakt, Sie dürsen nicht zurück — Sie sind mein, unwiederruflich mein.

Faust. Beib! Engel! o meine Narrheit — wie schön haft Du mich geheilt. Und Du könntest mich lieben?

Rosalinde. Run, warum nicht? wozu denn alle meine Masferaden, wenn Liebe nicht im Spiel war?

Faust. D du gütiges, himmlisches Weib: daß ich nicht sterben kann vor Freuden.

[43] Rosalinde. Damit ware mir nicht gedient. Ueberlassen Sie das den Poeten, Herr Doktor, die sterben gar zu gerne für ihre Damen. Sie haben das nicht nothig, auch bin ich keine grausame Prinzesin.

Fauft. Süffes, süffes Geschöpf.

(hier folgt ein Duett, und bas Duodram schließt.)

- S. 104 Junhalt:
- 3. Dottor Fauft, ein fomisches Duodrama, von Schinf. 18.

#### 310

# 1778. Bibliothek der Romane I

**M**ibliothek der Romane. Erster Band. Berlin 1778. ben Christian Friedrich Himburg.

S. 79

II. Bolfe-Romane.

**S**. 81

Des durch die ganze Welt beruffenen Erz=Schwarz-Rünftlers und Zauberers D. Johann Faufts, mit dem Tenfel aufgerichtetes Bündniß, abentheuerlicher Lebens=Wandel, und mit Schrecken genommenes Ende, aufs neue übersehen, in eine beliebte Kürze zusammengezogen, und allen vorsetzlichen Sündern zu einer herzlichen Vermahnung und Warnung zum Druck befördert, von einem Christlich Mehnenden. Frankfurt und Leipzig. 8.

## 1778. Bibliothek der Romane I

# Geichichte des Homans.

Ge mare unverzeihlich gemeien, wenn mir ben Anfang biefer Rubrif nicht mit dem chrlichen D. Fauft gemacht batten, deffen erbauliche Geichichte eines der erften Sandbucher des gemeinen Polfe ift, und in der Nurnberger Fabrit diefer Brochuren bas Beichen Rum: [82] mer 2. führet. Gie ift fogar ins frangoffiche überfest, und hat den frangofischen Gelehrten jo viel zu Lachen gemacht, als uniern vaterländiichen. Finige der erften Köpfe der lettern find bemüht geweien, fie auf die Buhne gu bringen, wo fie idon feit undenflichen Zeiten in fehr unregelmäßiger Gestalt nich befand. Lexings Doktor Fauft mar der erfte; Scenen davon fteben in den Litteratur-Briefen: Der Maler Ruller bat von dem scinigen eine Situation drucken lagen, aber Göthens Fauft ift noch gang Sandichrift; die Romange und einige andre Lieder darinn find von dem Gerrn Kammerheren von \*\*\* zu Beimar in Munit gefett. Reiner von allen diefen Dottor's Saufte ift alio vollendet oder dem Bublifum porgelegt. "Bir wollen feben. fagt einer von ihren Berfaffern, welchen ber Tenfel boblen wird!" - - Des Grafen Samilton Ergablung: l'enchanteur Faustus, munichte ich vom Beren Mplius mit der ihm eignen Laune, unirer Sprache einverleibt zu fehn.

#### Der Roman.

Johann Faust wurde in dem Anhaltischen Fleden Sondwedel von frommen aber armen Bauersleuten geboren. Er hatte
zu Witten: [83] berg einen sehr reichen Better, der ihn erziehen
ließ, und nach Ingolstadt auf die Atademie schickte, wo er es mit
seinem fähigen Ropf sehr weit brachte. Allein auf einmal vertauschte er seine theologischen Studien mit der Arzenenkunde, und
da er einen Gefallen an dem damals in Mode gehenden Seegensprechen. Teuselsbannen, Nativitätstellen und so weiter fand, so
gesellte er sich gerne zu Zigennern und andern in diesen "leichtfertigen" Künsten bewanderten Leuten, und versämmte nie, an
hohen Teittagen, wenn die Sonne ausgieng, das erepuseulum
matutinum zu gebrauchen. Er setzte sich auch bald in den Rus
eines guten Prognositsanten und geschickten Kalenderschreibers, und
erhielt nach dren Jahren die Oostorwürde. Sein Vetter starb

#### 310

#### 1778. Bibliothek der Romane I

bald barauf, und ale fich Fauft in dem Befit feines Bermogens jah, so ergab er sich allen Ausschweifungen; und so nahm sein Geld sehr geschwinde ab. Er sann daher auf Mittel, sich durch ein teuflisches Bündniß vor dem Mangel zu fichern. Er faufte alle Aftrologische, Chiromantische, Rigromantische und dergleichen Schriften auf, von denen man auch nach feinem ichrecklichen Tobe eine große Sammlung porfand; und entdectte, ale er feine Geburteftunden, und den [84] damaligen Ginfluß der Storne untersuchte, daß die Beifter ihm besonders gewogen maren. Was ihn noch mehr darinnen bestärkte, war, daß er etlichemal nacheinander in feiner Stube einen feltsamen Schatten an der Mand vorüberfahren. und des Nachts hin und wieder viele Lichter bis an fein Bette, gleichsam fliegen, sah, auch öftere leise Stimmen borte. hatte er nicht bas Berg, dieje Beifter angureden, sondern hoffte burch das Ernstallglas, das er von dem damals berühmten Ernstall= jeher, Christoph Sanllingern, erhandelt hatte, noch mehr Licht zu bekommen. Endlich begab er sich ben heitrem Tage an feinen Rreug= oder Scheidemeg, mo fünf Stragen gusammenftiegen, und brachte dajelbst den Nachmittag zu, worauf er seine Zaubereirkel und Reife verfertigte, und nachdem er fich in den mittelften Girkel geftellet, um Mitternacht im Spefart-Balbe feine Beschwörungen auhub. Dier jagte ihm eine feurige Rugel, die nah am Rrens zersprang, dann ein ungeheurer Sturmwind, und schnellvorbenrennende Bagen, die ihn mit Stanb über und über bedeckten, eine solche Furcht ein, daß er sich gern weit davon gewünscht hatte. Doch endlich fah er, wider alles Berhoffen, ein Befpenft um den Kreiß [85] wandern, dem er zurief: "Db es ihm dienen wolle oder nicht;" welches der Beift zu thun versprach, wenn Fauft einige Bunkte eingehn murde, worüber fie fich Morgens in Faufts Haufe des nahern bereden wollten. hierauf gertrat Fauft feine Cirfel, und ging, in Erwartung tommender Dinge, nach Saufe.

Um Mittag erschien der Geist in Fausts Zimmer, und nahm seinen Plat ben dem Dfen. Auf Fausts wiederholte Beschwörungen tam er endlich in Gestalt eines Menschenkops, mit "einem tiefgebeugten Reverenz" zum Lorschein. Faust ereiferte sich, daß er nicht näher treten wollte, und drohte mit noch härtern Beschwörungen, welches dem Argen unangenehm zu senn schien, denn er gehors

#### 310

#### 1778. Bibliothek der Romane I

famete ben Angenblid. Das gange Bimmer murbe voll Gener, und man erblidte den Beift gwar mit einem Menichentopf, aber am Leibe jo gottigt, wie ein Bar, daß auch Fauft genothigt mar, ihn ju bitten, fich wieder hinter dem Dfen zu begeben. Sierauf frug er ihn, ob er nicht eine weniger abicheulichere und greulichere Geftalt annehmen tonne? Dies langnete aber der Geift, weil er fein Diener, sondern ein Fürft der Bolle fen. Doch versprach er. ihm einen an- [86] dern Teufel zu ichiden, der, ale Menich verfleidet, ericheinen follte. Best ichlug er ihm folgende Bunfte gum unterichreiben vor. 1. Gott und allem himmlischen Geer abgufagen. 2. Aller Menichen Geind zu jenn, fonderlich derer, fo ihn feines bojen Lebens megen murden strafen wollen; 3. morunter fürnehmlich die Geiftlichen gehören, denen er nicht gehorchen, 4. und zu feiner Rirche geben, noch Saframente gebrauchen, 5. wie auch den Cheftand haffen, und fich weder in benjelben einlaffen. noch gar ihn ehelich vollziehen follte. Bur Bergeltung wolle er ihm alle nur erfinnliche Luft seine gange Lebenszeit hindurch verichaffen, und zu dem erfahrenften und berühmteften Manne machen. Der Geift verschwand; Fauft ofnete fich eine Aber, und ichrieb mit feinem Blute und feiner Sand den Bertrag, worinn er obige Buntte einging, und fich auf 24. Sahr "dem irrdischen Gott, den die Welt den Teufel zu nennen pflegt," bergeftalt zu eigen ergab, daß der Teufel, nach Berlauf diefer Beit, diefes fein Unterpfand. Leib und Scele, angreifen, und darüber zu ichalten und zu malten Macht hatte, ohne daß weder ein Lehrer des Borts Gottes, noch Fauite Befehrung, oder die beilige Schrift ihn baran verhindern Die [87] Schrift mar faum troden geworden, jo hohlte fie Beelzebub auch ichon, in einer gang besondern Bestalt, ab. und veriprady nochmale, den ichon erwähnten, erfahrnen und ac= lehrten Geift zu ichiden, Diefer ftellte fich auch des Abende ein. und beichwerte fich gegen Fauft, nachdem ihn diefer fich jeken gebeißen, warum er ihn aller Gerrlichkeit beraubt, und zu einem Menidentinde gemacht babe? Doch weit er ein Spiritus familiaris. und gein in Gesellichaft der Menschen fen, auch feinen Obern Gehoriam leiften muffe, jo wolle er ihm getreulich dienen, und follte er nur, wenn er feiner benothigt mare, Mephistophiles, rufen; er werde nicht weit fenn. Ginen Kamulum konne er neben

fich leiden, aber keine Magd nicht. Mit dem allen war Faust anfangs sehr wohl zufrieden, allein ben dem zwentenmale wollte er mißtrauisch werden, und dem Geiste sogar ein Schellchen anshängen, damit er ihn konnte kommen hören. Dies stand aber jenem nicht an, und er widersetze sich so nachdrücklich, daß Faust gelindere Saiten aufzog.

Run fing der Doktor fein voriges Wohlleben mit neuen und unerschöpflichen Hulfsmitteln an. Er durfte nur von dem, was er [88] brauchte, ein Verzeichniß Abends zuvor auf den Tisch legen, so fand er alles den Morgen zur rechten Zeit. Er unterhielt fich fehr oft mit herrn Mephistophiles von der Beschaffenheit der Geifter, dem Zuftand der Berdammten etc. worin diefer, als ein erfahrner und gelehrter Teufel, fehr wohl und gründlich ju sprechen wußte, und dadurch Faufts Seelen-Rummer noch vermehrte, der fich aber doch nicht zur Buge und Umtehr von seiner Ruchlosigkeit entschließen konnte. Er ergötzte sich vielmehr an den Bunderwerken, die er durch feine teuflische Benhülfe bewerkstelligte. Einige Zimmer waren mit den anserlesensten Singvögeln, andre mit vielem seltenen Geflügel von außerordentlicher Schönheit angefüllt. Er hatte einen prachtigen Luftgarten anlegen lassen, der mit den ausgesuchtesten Gewächsen und Blumen Sahr aus Sahr ein prangte, und mo die Baume verichiedene ihrer Natur gang entgegengesette Früchte trugen: 3. B. ein Birnbaum zugleich Birnen und Datteln u. f. w. Diesen Park aber bekamen nur wenige jeiner vertrautesten Bekannten zu sehn. Astronomie, Rechenkunft. Calenderprophezenungen, Nativitätstellen kam ihm kein Menich gleich. Sedermann, Fremde und Innländer. frugen ihn [89] um Rath, und seine Reden und Schriften galten für Drafel. So prophezente er dem Pralaten, Nazolini, zu Pavia, daß er Kardinal werden würde, und dieser schickte ihm hernach zur Erfenntlichkeit 200. Kronen.

Er bediente sich außerdem seiner Kunft sehr oft zu lächerlichen und lustigen Streichen, von denen wir einige abschreiben wollen. So suhr er auf seinem berufenen Mantel, mit dren jungen Baronen, auf das fürstliche Benlager nach Münster, und brachte sie glücklich hin und zurücke, außer einen, der das versprochene Stillschweigen gebrochen hatte, und sich bedankete, als man ihm

das Handwaffer, dem damaligen Gebrauch nach, auf fürftlichen Befehl reichte. Er mußte also zurudbleiben, und ins Gefängniß mandern. Den andern Morgen aber fam D. Fauft, zauberte die Bache in Schlaf, öffnete Schloß und Riegel, warf feinen Mantel um den ichlafenden Frenherrn, und brachte ibn durch die Luft nach Bittenberg zu feinem Better zurud, der ihn ansehnlich davor beichenfte.

Da nich Mephistophiles weigerte, ihm io viel Geld zu ichanen, als er verlangte, io mußte er auf andre Mittel ninnen, welches zu bekom: [90] men. Er betrog also Juden und Christen. Einem Roßhändler verkaufte er ein Bierd mit dem Befehl, es vor Berstauf zwener Tage nicht in die Schwemme zu reiten. Der Roßbändler that es demohngeachtet, und ware bennahe ertrunken, weil fein Roß auf einmal zum Strohwisch wurde. Ergrimmt lief er zum Kaust, den er schlasend antraf, und zog ihn am Juß, um ihn zu wecken: allein der Luß blieb ihm in der Hand, und der Roßkamm, für Schrecken fast des Todes, lief auf und davon.

Fanst iah zu Leivzig mit einigen seiner Freunde den Weinsichritern zu, wie sie vergebens bemüht waren, ein ungeheures San aus dem Keller heraufzuichroten. Faust und seine Gesellsichaft trieben ihr Gespötte darüber, und lachten sie mit ihrer Thusmacht aus. Die Schröter geriethen in Jorn, und der Herr des Kellers is sorderte jene auf, es besser zu machen, mit dem Zusabe, ihnen das Fan Bein zu schenken, wenn sie es aus dem Keller zu schaffen im Stande wären. Faust ging sogleich die Wette ein, sehte sich aufs Faß, und ritte es, wie ein Pferd, die Treppe herauf. Dies gab Gelegenheit zu folgenden Versen, die noch allen Handswertspurschen als das Wahrzeichen von Leipzig bekannt sind.

[91] Der Doctor Kauft zu diefer Frist Aus Auerbachs Keller geritten ist, Auf einem Kaß mit Wein geschwind, Welches gesehen viel Mutter-Kind; Hat's durch seine subtile Kunst gethon, Des Teufels Lohn empfangen davon.

Anno Domini MXXV.

b 3m Bert stellnere. D. D.

Zu Wien gab er vielen Freunden ein herrliches Feft1), in einem prächtigen Pallast. Die Gäste tanzten, trunken und waren fröligen Muthe; wie es aber gegen Nacht kam, fingen sie alle an einzuschlafen. Benm Erwachen lagen fie im Galgen, und unter lauter Todesgebeinen der Gehangenen. — Die Helden in homers Heldengedichten citirte er alle in verschiedener erfurtischer Studenten Gegenwart; den Beschluß machte Polyphemus2), der an dem Schenkel eines Rindes zu nagen ichien. - Dem Ranfer Maximilian that er ein gleiches zu Inspruck. Er zeigte ihm Alexander ben Großen und seine Gemablin. "Erster erschien, jagt unser Geschicht= ichreiber, in einem foftlichen Sarnisch, und machte dem Ranfer einen tiefgebückten Revereng, die andre aber hatte ein himmel= blaues mit orientalischen Verlen gefticktes Stud an, und die im Leben [92] gehabte Barge noch am Salfe." - Ginem Bauer, ber ihm nicht ausweichen wollte, verschluckte er ein halbes Juder Beu, und doch behielt jener jo viel, ale er haben jollte. - Ginem gottesfürchtigen Nachbar, ber ihn zur Bekehrung ermahnte, baunte er einen Kobold ins Hans, und ein aleiches Schickfal traf zu Gotha einen Birth, Balentin Sobenmeyer, als diefer ihm wegen zu genauer Bekanntichaft mit feiner Fran das Sans verbot. -Bu Wien wettete er mit einem Schiffer, daß er das Schiff durch einen Affen die Donan hinauf ziehen wollte, ließ die Pferde abspannen, und gewann die Bette. — Ginem Edelmann, der in der Türken gefangen war, und bessen Braut auf ein falsches Gerücht von feinem Tode fich vermählen wollte, ließ er durch einen Beift aus der Türken abhohlen, und vereinigte ihn mit seiner Geliebten. — Ein andermal gab er ein Traftament, und als einer der Bafte einen Ralbstopf, der auf der Tafel ftand, vorlegen wollte, jo fing der Kopf auf einmal zu schrenen an: "Mord! Bulfe! was hab' ich bir gethan?" — Ginen armen Predigeresohn, Chriftoph Wagner, deffen Verichlagenheit und guter Verftand ihm befannt war, nahm er zum Famu- [93] lum an, und beredete ihn, fich auch einen Beift, Ramens Auerhahn, mit Leib und Seele zu verschreiben. Diejem Wagner vermachte er in ber

<sup>1) 3</sup>m Tert Geftin. D. B.

<sup>2)</sup> Im Text Poluphenus. D. H.

Folge alle feine Saabe und Gut, alle feine Bucher und Schriften, und ermahnte ihn fteißig darin zu lefen, trug ihm auch auf, fein Leben zu beschreiben, sobald er die Belt verlaffen haben murde.

Faust verliebte sich in eine schöne und arme Magd, die ihm aber, außer der She, nichts erlauben wollte. Er entschloß sich also, sie zu henrathen, und da dieses gegen den fünsten Bunkt des Kontrakts war, so gerieth er mit dem Geist hart zusammen, hofte aber immer noch mit seinem Kopf durchzudringen. Allein als alle Angeln an den Thüren zerivrangen, und das Haus voller Feuer stand, so ward der arme Doktor genöthiget, sich vor dem Teusel zu demüthigen, und um gutes Wetter zu bitten, welches er auch, unter Angelobung eines bessern Gehorsams, erhielt. Kurz darauf führte ihm der Geist, aus sonderbarer Gnade, die schöne Helena, die vor Zeiten in Troja so viel Unheil angerichtet hatte, zur Benschläferin zu, [94] mit der Faust auch einen Sohn zeugte. Aber Mutter und Sohn verschwanden nach dem entsetlichen Ende des unglücklichen Doktors, wie wir gleich erzehlen werden.

Die vier und zwanzig Sahre maren bis auf einen Monat verlaufen, und nun erichien der Surft der Bolle, fündigte ihm den Dienst auf, und hielt ihm fein Berbrechen vor. ihm aber nicht die Schuld feiner Berdammnig guichreibe, jo citirte er ihn zugleich vor das strenge Gericht Gottes, da Red und Antwort zu geben, ob er fein Recht an dem, ihm mit jeinem Blut verschriebenen, Pfande habe. Fauft wollte für Angft und Gram vergehen, und ob ihm gleich der Teufel und Mephistophiles felbst guredeten, und ihm vorstelleten, daß feine Traurigfeit bas Berg nur noch mehr beschwere, auch sein eigener Famulus ihm noch einige Bofnung gur Seeligfeit machte, und beswegen inegeheim einen gelehrten Magifter hohlen ließ; jo fruchteten boch weder des Geiftlichen Buredungen, noch die Sprüche aus der heiligen Schrift, die Fanft zur Erbanung nachlas, fondern der Tenfel wußte ihn immer mehr in seiner Aleinmuth und Zweifel an Gottes Gnade gu be- [95] ftarfen, jo daß die Beit bie auf vier und zwanzig Stunden ohngenutt verftrichen mar.

Des Morgens ließ D. Fauft den Magister und einige seiner vertrautesten Freunde auf das Dorf Rimlich einladen, bewirthete sie daselbst herrlich, und bat sie, des Nachts auf diesem Dorf zu

bleiben. Nach dem Abendessen erzehlte er ihnen die Geschichte seines Bunds mit dem Teufel, und welch' Schickfal ihm jett beporftehe. Er empfahl ihnen, sich an seinem Benspiel zu spiegeln. nahm Abschied, und bat sie, jeinen Leib, wo sie ihn finden würden, zur Erde zu bestatten. Um Mitternacht erhub fich ein folcher Sturmwind, daß das ganze Haus davon wankete, und sich niemand im Bette sicher traute. In Faust's Stube aber hörte man ein gräuliches Zischen und Pfeiffen, als ob lauter Schlangen und Ottern barinn maren, imgleichen ein gewaltiges Schlagen, Stoßen, Hin= und Wiederwerfen, woben Fauft "Zeter und Mordio" schrie. Den Morgen darauf sah man Tisch. Wände und Bänke mit Blut und Gehirn besudelt, auf der Erde lagen die Zähne, und der Körper auf einem nahen Misthaufen zerschmettert, und an allen Bliedern gerbrochen. Die Gafte, Fauft's [96] lettere Bitte ein= gedenk, bestachen den Wirth und Pfarrer, und nachdem fie den Leichnam in eine Leinwand genäht hatten, ließen fie ihn beerdigen. Allein ben dem Begrabniß erhub fich ein folcher Sturm, daß alle Unwesende gleich muthmaßeten, der Todte musse eben nicht die seeligste Kahrt von hinnen genommen haben.

## 311

# 1778. Bibliothek der Romane II

**B**ibliothek der Romane. Zweyter Band. Berlin 1778. bey Christian Friedrich Himburg 1).

S. 246

V. Episoden und fleine Geichichten.

S. 267

3

Doftor Faust Erzählung

nou

Samilton.

Un Babet.

D Babet, aus bem ichonften Bunde Der Grazien mit Entherens Sohn

<sup>1)</sup> Unter der Vorrede zeichnet als Gerausgeber Reichard. D. S.

Gegenat! Du gan; das Ideal, das Zaubrer Samilton In Daphne une entwarf, und in der Rofamunde Berichman das Blumchen nicht, gezengt auf fremdem Grunde. Auf meinem Grunde felbit machft fo ein Blumchen nicht, Sonit mar es Dir geweiht! D menn aus Deinem Munde Gin inffes Bort mir Beifall ipricht, Dann neid ich Samilton um dieje Blume nicht.

m + + + g 1

1269] Anton von Samilton mar aus dem alten ichottischen Geichlechte Diefes Ramens. Er murde in Irland von Marie Buttler, Schweiter des Bergogs von Ormond, geboren; fein Bater war der Ritter Georg Samilton. Bu der Zeit der Cromwellichen Unruhen, folgte Anton, ale Rind, feiner Familie mit Ronig Rarl II. und dem Gerzoge von Pork nach Frankreich. Als der König den Ihron wieder bestieg, brachte er die Liebe zu Reiten und Luftbarkeiten nach England gurud. Dieje Feperlichfeiten und die Reugier, zogen auch den berufenen Grafen von Grammont dabin: er fab die junge Samilton, die liebenswürdige Echweiter uniers Grafen, liebte fie, und wurde geliebt; feine Alatterhaftigfeit aber trieb ihn an, ale er io glücklich ale möglich geweien mar, heimlich London zu verlaffen, ohne an die Erfüllung feiner Henratheversprechungen zu denken. Die Mig entdectte biefen Schimpf und ihre Schwachheit ihren benden Brüdern, die dem Grammont, in der Abnicht, Rugeln mit ihm zu wechseln, nachjetten, und ihn auch ben Dower einholten. "Graf von Grammont, riefen fie ihm ichon von weitem zu, haben Sie nichts in [270] London vergessen?" — "Um Berzeihung! meine Herren, erwiederte der Graf, der sogleich errieth, mas die benden Brüder hieher führte, ich vergaß, Ihre Schwester zu henrathen, aber ich fehre mit Ihnen um, mein Berjehn wieder aut zu machen." Diejes Abentheuer foll, wie ich ichon im Theaterkalender von 1776. er= wähnte, dem Moliere die Idee zu seiner erzwungenen Seprath gegeben haben. Die Zärtlichkeit, die Anton für seine Schwester hatte, bewog ihn, verschiedne Reisen nach Frankreich zu thun, wo er den größten Theil seines Lebens zubrachte, weil er katholisch war, und in England also feine Bedienung erhalten fonnte. Wie

<sup>1)</sup> Minting. T. H.

König Jakob den Thron bestieg, erhielt er ein Regiment Fugvolk, und die Statthalterschaft von Limerid. Rach der Thronentsetzung biefes Prinzen ging er mit der Stuartichen Familie auf beständig nach Frankreich, und hier mar co, wo er die artigen Sachelchen schrieb, die ihm so vielen Ruhm erworben haben. find in seche Banden gesammelt, worunter die Memoires du Comte de Grammont, wovon wir unfern Lefern nachftens einen Auszug versprechen, den erften Rang einnehmen. Seine Feenmahrchen find von herrn Mylius treflich in unfre Sprache übergetragen worden, und zu bekannt nunmehr, als daß ich mich langer baben aufzuhalten brauche: der Doktor [271] Fauft mar meniger befannt; ich that S. 82 bes erften Banbes biefer Bibliothef ben Bunich, daß Gerr Mylius auch beffen Berdeutschung übernehmen mochte, und er hat die Gütigkeit gehabt, fich dieser Arbeit gu unterziehen. Ihm banken meine Lefer, mit mir, bas Bergnugen, das Ihnen diejes Mährchen machen wird, und dem herrn Schink die darin vortommende Berje. Der Graf Samilton ftarb gu S. Germain-en-Laye, den 21. April 1720 in einem Alter von 74 Jahren.

[272]

Bis, Liebenswürdige, mich reut Die neuliche Vertraulichkeit, Die, vom Geichäftezwang befreit, 3m Schoos der Wolbehaglichkeit, So leicht entschlüpfte meiner Vruft, Als in den Gegenden der Luft, Bo Grazien und Amoretten Sich ihre Zauberlager betten, Von Zeitvertreib, o Daphne, wir So manches ichwazten. — Aber Dir Darf niemand feinen Weihrauch ftreuen, Birfft auch bas fleinfte Kornchen bin, Du, gang umwebt mit Zaubereien Und Grazien! Burnft Bauberin, Daß unferm Aug' Dein Reig behagt, Birft boje, wenn er Seelen bindet Und trunfen Dir's der Dichter fagt,

Gezengt! Du ganz das Zdeal, das Zaubrer Samilton In Daphne uns entwarf, und in der Rosamunde Berschmäh' das Blümchen nicht, gezengt auf fremdem Grundc. Auf meinem Grunde felbst wächst so ein Blümchen nicht, Sonst wär es Dir geweiht! D wenn aus Deinem Munde Ein süsses Wort mir Beifall spricht, Dann neid ich Hamilton um diese Blume nicht.

M \* \* \* 8. 1)

[269] Anton von Samilton war aus dem alten ichottischen Geschlechte dieses Ramens. Er wurde in Brland von Marie Buttler, Schwester bes Berzogs von Ormond, geboren; sein Bater war der Ritter Georg Samilton. Bu der Beit der Cromwellichen Unruhen, folgte Anton, ale Rind, feiner Familie mit König Karl II. und dem Bergoge von york nach Frankreich. Als der König den Thron wieder bestieg, brachte er die Liebe zu Festen und Lustbarkeiten nach England zurück. Diese Fenerlichfeiten und die Neugier, zogen auch den berufenen Grafen von Grammont dahin; er jah die junge Samilton, die liebensmurdige Schwester unsers Grafen, liebte fie, und murde geliebt; feine Flatterhaftigkeit aber trieb ihn an, als er jo glücklich als möglich gewesen war, heimlich London zu verlaffen, ohne an die Erfüllung seiner Henrathsversprechungen zu benken. Die Diff entbeckte diesen Schimpf und ihre Schwachheit ihren benden Brüdern, die dem Grammont, in der Absicht, Augeln mit ihm zu wechseln, nachfetten, und ihn auch ben Dower einholten. "Graf von Grammont, riefen fie ihm schon von weitem zu, haben Sie nichts in [270] London vergeffen?" — "Um Verzeihung! meine Herren, erwiederte ber Graf, der fogleich errieth, mas die benden Brüder hicher führte, ich vergaß, Ihre Schwefter zu begrathen, aber ich febre mit Ihnen um, mein Verfehn wieder gut zu machen." Diefes Abentheuer foll, wie ich schon im Theaterkalender von 1776. er= mahnte, dem Moliere die Idee gu feiner erzwungenen Seprath gegeben haben. Die Bartlichkeit, die Anton für seine Schwester hatte, bewog ihn, verschiedne Reisen nach Frankreich zu thun, wo er ben größten Theil seines Lebens zubrachte, weil er katholisch war, und in England alfo feine Bedienung erhalten konnte. Wie

<sup>1)</sup> Mylius. D. H.

König Zakob den Thron bestieg, erhielt er ein Regiment Kußvolk, und die Statthalterichaft von Limerick. Nach der Thronentsegung dieses Prinzen ging er mit der Stuartschen Familie auf beständig nach Frankreich, und hier war er, wo er die artigen Sächelchen schrieb, die ihm so vielen Ruhm erworben haben. Seine Werke find in seche Bänden gesammelt, worunter die Memoires du Comte de Grammont, wovon wir unsern Lesern nachstens einen Auszug versprechen, den ersten Rang einnehmen. Seine Keenmahrchen find von herrn Mylius treflich in unfre Sprache übergetragen worden, und zu bekannt nunmehr, als daß ich mich länger daben aufzuhalten brauche: ber Doftor [271] Rauft mar weniger befannt: ich that S. 82 des ersten Bandes dieser Bibliothet ben Bunich, daß herr Mylius auch beffen Berdeutschung übernehmen möchte, und er hat die Bütigkeit gehabt, fich diefer Arbeit gu unterziehen. Ihm danken meine Leser, mit mir, das Vergnügen, das Ihnen dieses Mährchen machen wird, und dem Herrn Schink die darin vorkommende Verse. Der Graf Samilton starb zu S. Germain-en-Laye, den 21. April 1720 in einem Alter von 74 Jahren.

[272]

Wis. Liebenswürdige, mich reut Die neuliche Vertraulichkeit, Die, vom Geschäftezwang befreit, Im Schoos der Wolbehaglichkeit, So leicht entschlüpfte meiner Vruft, Als in den Gegenden der Luft. Bo Grazien und Amoretten Sich ihre Zauberlager betten, Von Zeitvertreib, o Daphne, wir So manches schwazten. — Aber Dir Darf niemand feinen Beihrauch ftreuen, Birfft auch das fleinfte Körnchen hin, Du, gang umwebt mit Zaubereien Und Grazien! Buruft Bauberin, Daß unferm Aug' Dein Reig behagt, Birft boje, wenn er Seelen bindet Und trunfen Dir's der Dichter jagt,

### 1774. Brountage ter Robbe H.

Die idene ben allen er Dir finder Bou Deines Meiges Bielbeman Die Liebeheis entgegen maut.

Diff it weis nicht wie lange um eine untedeutende Strift, die weter Ihrer noch meiner werth ift. Zie bestehn barauf, sie au sehn, ob ich Ihnen gleich gesagt, daß ich darin etwas Ihnen Aehnsliches aufzustellen den Beriuch [273] gemacht, und gleichwol wollen Bie nicht, daß das, was man für Die macht, etwas von Ihnen habe, io besorgt sind Die, man mochte mehr ichmeichelndes, als getroffnes Gemälde liefern. Belchen Maler muß das nicht in Bertegenheit sehen? Um aber Ihnen Ihr zu weit getriebnes lobichenes Besen abzugewönen, muß ich Ihnen ein Gistörchen erzählen, worin Die Sich fast allenthalben finden werden, ohne das Mindeste dagegen einwenden zu können.

Monigin Gliabet (ben der chemale ein Großvater oder Ursältervater Ihrer Fran Mutter als Großadmiral von Frland gesstanden) war eine gar vortrefliche Prinzes, in Rücksicht auf ihre Beischeit, Gelehrsamkeit, Prachtliebe und Größe der Seele; lauter schone Gigenichaften; sie war aber auch neidlich, wie ein Hund, eifersüchtig, grausam; und dies dreyes verdarb alles.

Richt grausam im Berstand' unirer Schönen Die ob der Liebesqual der trauten Bulen hönen, Der Grausamkeit in diesem Sinn Pflag sie nicht, unire Königin; Und die Geschichte zweiselt hier mit Kug Ob Ihre zücht'ge Majestät, die Hymens Macht So übermütig Schnipchen schlug Aus purer Keuschheit so gedacht, Ob nicht vielleicht aus Unbehagen [271] Von ihrer Jungserschaft läst sich nur soviel sagen, Sie war 'ne gar sonderbare Magd.

Dem sehr nun, wie ihm wolle, Fama, die Verkündigerin bes Guten und Bosen hatte ihren Karakter bis ins innerste Deutschsland hereingetrompetet. Auf einen dieser Trompetenstöffe hatte ein hochgelahrter Doktor dieses Landes Postpferbe genommen, um

sich an ihren Hof zu begeben. Es war dies der weltberühmte Schwarzfünstler, Doktor Faust. Er war Willens, sich selbst zu unterrichten, ob Elisabet, von der man soviel sprach, so sehr Aengel von der einen Seite sepe, als Teusel man sie von der andern malte. Hierin konnte er der gültigste Richter seyn, denn ihm war nichts unbekant, was droben im Sternen- und Planeten-Lande vorging, und Satanas gehorchte ihm wie sein Hund.

Er hatte ein volles Vorratsförben mit unzählichen fleinen Kunststücken, und Hofuspokusstreichen ohn' Ende, die weder nützen noch schadeten. So kont' er zum Erempel, wenn er wolke, machen, daß einer Herzogin um ihres Kutschers willen der Kopf drehend ward, und ein Erzbischof den Tag über für seine Küchensmagd Lieder dichtete, und des Nachts ihr Ständchen brachte. Auch war er der Erste, der in England den Brauch einführte, an gewissen Ta=[275]gen des Jahres, Rosmarin, Saublumen, Schneppensknochen und derlen Kuriositäten den Jungkern unter's Kopfkissen zu legen, damit sie des Nachts im Traum densenigen sehen möchten, durch den sie es nicht mehr sehn würden.

Entzückt durch all die Schnurren, die man von ihm erzälte, verlangt ihn die Rönigin zu sehen, und sobald sie ihn kennen gelernt, war sie wegen seiner Wissenschaft, und wegen seines Bestragens änsserst von ihm eingenommen. Sie glaubte festiglich, mehr Geist zu haben, als die ganze Welt, und hatte nicht Unsrecht; auch schmeichelte sie sich, die Schönste in ihrem Königreiche zu sehn, da irrte sie aber gewaltig.

Eines Tages, da sie sich wegen einer Abgesandtenaudienz ganz ausserordentlich geputzt, zog sie sich nach geendeter Zeremonie in ihr Kabinet zurück, wohin sie den **Doktor** rufen ließ. Nachdem sie sich eine Zeitlang in zwen oder dren großen Spiegeln bewundert hatte, schien sie sehr mit sich selbst zufrieden.

> Ihr Angesicht sah man Auroren ähnlich glüh'n. Beschneit von Litien und Schesmin Und von der Ros'. Gold zaubert Schöne hin Wo keine blüh't. Ihr Vertugädchen wies Den schönsten Tus herauf vom Eskarpin Und saß sie da, den Ropf zurückgebogen, ließ

[276]

1

Die iconite Bruft fie fehn, ihr Kragen ichien Bie ungefähr verichoben, zahllos blitte Auf weissen Sanden Demant und Rubin.

In dem Zustande traf sie Schwarzfünstler Rauft. Eine ichlaure Sofichrange von Baubrer gab'e auf ber Belt nicht; ba er nun der Ronigin Schwachheit fannte, mufte, wie icon fie fich dunkte, io ließ er diese Belegenheit, ihr den Hof zu machen, nicht vorben. Er mahlte demnach die Rolle der verstummten Efther, taumelte bren Schritt gurud, ale wollt' er in Ohnmacht finken. Die Ronigin frug, ob er fich übel befande. Das nicht, Gott fen Dant! antwortete er, allein die Herrlichkeit des Ahasverus hat mich geblendet. Sie, die das alte und neue Teftament auf den Ragel herfagen konte, wie die Ronne den Pjalter, fand die Anfpielung paffend und finnreich; weil fie aber damale ihren Zepter nicht ben fich hatte, um ihn beffen Spite gum Zeichen ber Gnabe fuffen zu laffen, jo begnügte fie fich damit, einen Rubin von ihren elfenbeinen Fingern zu ziehn, woran er fich benn auch be-So find't 3hr une benn ertraglich genug fur eine Konigin? jagte fie, indem fie ihren Mund spitte, und fich in die Bruft marf.

[277] Er wolle des Teufels senn, sagte er, (was er doch schon längst mit Haut und Haar war) wofern er je, nicht allein eine Monarchin, sondern auch irgend ein anders Beib gesehn, daß ihr gleich käme, ja sogar, wo es je eine Solche gegeben. D mein Freund Faust, sagte sie zu ihm; wenn jene berühmten Schonsheiten verwichner Jahrhunderte wieder rückkehren könnten, so würde man leicht sehen, daß Ihr uns geschmeichelt habt. Verlangt Ew. Majestät sie zu sehn? sagte er. Dieselben dürsen nur beschlen, und es soll Euch gleich leichter um's Herz sein.

Unser Held wurde, wie natürlich, bezu Wort genommen, entweder weil sie Lust hatte, bei einer solchen Gelegenheit seine magische Wissenschaft auf die Probe zu stellen, oder weil sie eine school längst gehabte Neugier zu befriedigen Willens war.

Nebrigens bilden Sie Sich nur nicht ein, Mademoifell, daß das, was ich erzählen werde, ein von mir ausgebrütetes Mährlein sene. Es ist wahres Fattum, gezogen aus den Papieren eines

ber damaligen schönen Geister. Ritter Sidney, ein Stück Favorit von der Königin, hat unter einigen Begebenheiten seines Lebens dies Abentener Längelang angeführt. Diese historis [278] sche Nachricht hab' ich von Ihrem Großonkel, dem verstorbenen Herzog von Ormond, der sie mir gar oft erzählt hat.

Angeführtes Orts heist es, unser Schwarzfünstler habe die Königin ersucht, sich in eine an dies Gemach stoßende Gallerie zu begeben, während, daß er sein Buch, seinen Stab, und seinen grossen schwarzen Rock holen wollte. Er kam bald wieder zurück, mit allen seinem Zauberapparatus und seinen Talismanen. An jeglichem Ende der Gallerie befand sich eine Thüre, durch die eine sollten die Personen, die Ihro Majestät zu sehn verlangte, hereinstommen, und durch die andre wieder herausgehn. Ausser der Königin durften nur noch zwen Personen dem Schauspiele benswonen; der eine von selbigen war der Graf von Esser, und der andre jener Sidney, der Verfasser dieser Nachrichten.

Die Rönigin saß gegen die Mitte der Gallerie, neben ihrem Armsessel befanden sich zur Rechten und zur Linken ihre benden Günftlinge, um welche sowol als um ihre Gebieterin der Zaubrer mit allen ben dergleichen Fällen gebräuchlichen Umständen und Zeremonien geheimnisvolle Zirkel zu ziehn nicht ermangelte; gradzüber zog er einen andern Zauberkreis, worin er sich selbst stellte. in der Mitte hatte [279] er Platz zum Durchgange der handelnsben Versonen gelassen.

Als dies geschehn, bat er die Königin gar deh = und weh = mütig, solange die Geister auf der Scene seyn würden, sich ja kein Wort entschlüpfen zu lassen, und vor allen Dingen sich nicht zu entsehen, was sie auch sehn möchte. Gine überflüssige Kautel in Rücksicht ihrer; denn die gute Dame furchte weder Gott noch Teusel. Nach dieser Warnungsanzeige frug er sie, was für eine von den verstorbenen Schönen sie zuerst zu sehn wünschte.

Wollen mit ber schönen Selena den Anfang machen, fagte sie, der Zeitfolge wegen. Hierauf sagte der Nekromant, deffen Gesicht ein wenig verändert schien: Haltet Euch gut! Ritter Side nen gesteht in seiner Erzählung, daß ihm benm Beginn der masgischen Operazion das Herz ein wenig gepocht habe, daß der tapfre Graf Effer todtenblaß geworden sene, daß aber ben der

## 1776. Rominiek der Romere II.

Monigin fid nicht bie mindefte Gurdt beduffen babe. Sanft fort nun jum Berte.

Ridtem nun ter Dremus rie. ichbetet morben und Coffenibie. Gar viel getrieben und Baubermeien (200 Des, mie mir in ben Marlein lefen Rauft's ehrenveite Rollegen pflegen Und ifbren", Doftor ben Gaal nich bewegen Und beide Gelben gittern fab Und fteben blak por Edireden da Edrie er, wie in der Gollenfluft Die Furien, laut durch die Luft: "Du Tochter der Leda ichnell baber , So lieblich und reigend und fratlich und hehr "Wie Du marit, ale dich die groffe Enther "Auf Joa dem ichmuden Baris anprien. "Ale er ihr den goldnen Apfel lien. "Und fie der Göttinnen iconite bieg."

Rach vieier Banneren nahm sich die ichone Helena gar wohl in Acht lang' auszubleiben; sie erichien alsbald am Ende der Gallerie, ohne daß man wahrgenommen, wie sie in selbige hereinsgekommen war. Sie hatte griechiche Tracht an, und nach unsers Autors Bemerkung, war selbige von unsere Dperngöttinnen ihrer nicht im mindesten unterschieden. Ihr Ropspuß bestund aus einer Menge auf dem Kopse herum schwimmenden Federn, über welche eine tresliche Aigrette hinwegs [281] ragte; vornher wallten Rabenslocken bis zum Gürtel hinab und hinterwärts den gauzen Rücken entlang; ihre Engageanten schliegen ihr behm Gehn gar anmuthig um's Unie Engageanten schleppe, die sie auf Lacedämonisch in die Lüste hinaussegeln ließ, faste wenigstens vier Eslen eines reichen Korinthischen Brokats in sich.

Diese Sigur stand eine Zeitlang vor der (Beselschaft fill, und nachdem sie sich, (Besicht gegen (Besicht zur Königin gedreht, um desto besser von ihr beobachtet zu werden, nahm sie mit einem

<sup>\*)</sup> In ver alten Sprache Gerr. Man hört's noch in einigen Provingen por bem Ramen ber Beiftlichen.

gewiffen sauer-füffen Lächeln von ihr Abschied und ging zur andern Thur hinaus.

Sobald sie verschwunden war, sagte die Königin: Wie? Ist das jene schöne Helena! Ich weis mich zwar nichts mit meiner Schönheit, suhr sie fort; allein ich will des Todes senn, wenn ich, wosern es möglich wäre, meine Figur mit der ihrigen vertauschte. Hab' ich's Ew. Majestät nicht gesagt, antwortete der Zaubrer; und gleichwol erschien sie im höchsten Glanz' ihrer Schönheit. Inbeß sind' ich, sagte der Graf Essex, daß sie ziemlich schöne Augen hat. Die hat sie, sagte Sidnen, sie sind groß, wolgespalten, schwarz und seurig, allein sagen ihre Blicke ben alle dem etwas? Rein Sterbenswörtchen, erwiederte der Günstling.

[282] Die Königin, die sich an diesem Tage das Gesicht roth gemacht hatte wie ein Zinshahn, frug, wie man Helenens Vorzelanlärvchen fände? Von Vorzelan wärs! rief der Graf. Run so ist's höchstens Fajenze. Vielleicht, suhr sie fort, war's zu ihrer Zeit Mode, allein Ihr werdet mir einräumen, daß es in keinem Jahrhunderte erlaubt ist, Füsse zu haben, wie die ihrigen. Ihr Kleid sind' ich nicht uneben, suhr die Königin sort, und ich weis nicht, ob ich's nicht statt jener albernen Vertügadins Mode machen werde, mit denen die Weiber ben manchen Gelegenheiten nicht wissen andern Gelegenheiten nicht weis, was man mit den Beibern machen soll. Ihr Habit — passirt, sagte Graf Essex, allein die Figur, die wir gesehn haben, ist ben meiner Treu nicht viel werth. Dieser Bemerkung siel Ritter Sidnen ben, und rief:

D Baris, welcher eitle Bahn

Bon Liebe trieb dich einen Raub in 3lion zu schlieffen,

Bon dem mir jest das fahle Urbild fahn.

D wenn Dich anfange diefe That zum füffen

Wonnetaumel hinriß, machte

Richt ihre Gegenwart mehr Unheil als der groffe Satanas [283] Bon alten Gaule jelbst, der bas

Den Untergang auf Troja brachte?

Rachdem diese linde Kritif über die Figur der Helena und ihre vorgebliche Gebrechen geendet war, verlangte die Königin die

Raeigange ju febn, deren die Geschichte so rühmlichst gedenst. Der Zandrer ließ sich's nicht zwenmal sagen: da er's aber nicht für schicklich hielt, eine Prinzeisin, die den wahren Gott gekannt hatte so anzurusen, wie eine blüde Seidin, so nahm er sie daben auf eine andre Art: wandte sich viermal gegen Dien, dreymal gegen Mittag, zweymal gegen Abend, und ein einzigemal gegen Mitternacht; hierauf sagte er auf Sebräsich, aber auf eine sehr hösliche Art: Mariamne, Tochter des Hrkanes, zeigt Guch, wenn e Kuch gesällt, in der Kleidung, die Ihr an dem Laubers hüttenseite zu tragen psiegt. Kaum war das letzte Bort beraus, so erichien die Gemalin des Herodes, und näherte sich gravitätisch; in der Mitte der Gallerie machte sie, wie die Borige, Halte.

Bas ihre Kleidung, ihren ganzen Anzug anbelangt, io ichien er über ihre ganze Person einen Adel, eine Burde zu verbreiten, die sie reipektabel machten. Sie trug sich bennahe wie man den Hohenviester der Zuden vorstellt, ausser daß man [284] keinen Bart an ihr erblickte, und statt jener halbmondsormigen Tiara, welche die Hohenpriester aufhaben, stoß ein gasener Schlener vom Ropie nieder, der gegen den Gürtel besestigt war, und weit hinter ihr her schwamm. Nachdem sie ziemlich lange vor der Gesellschaft stillgestanden, ging sie ihres Beges, ohne der stolzen Elisabet die mindeste Hösslichkeit gemacht zu haben.

Ift es möglich, sagte diese Königin, sobald man jene nicht mehr sahe, daß die berühmte Mariamne so ausgesehn? So ein grosser, magrer und ernsthafter Telgöze gewesen! Und doch soviel Jahrhunderte hindurch für ein Bunder an Schönheit gegolten hat? Ben meiner (khre! sagte Graf Esser, wär' ich an Herodes Stelle gewesen, ich hätte mich nie mit einer so wilden Kahe übersworsen, wenn sie mir gleich ihre Liebherzungen und Liebkosungen verweigert. (Aleichwol, sagte Sidnen, hab' ich ein gewisses Schmachten in ihrem Blick bemerkt, das an's Herz greift, Hoheit in ihrer Mine und etwas Edles und viel Natur in ihren Beswegungen. Ki! Doch, antwortete der andre, die Hoheit in ihrer Mine ist Unverschämtheit, die Grazie, die Ihr in ihren ungespwungenen Manieren bewundert, verräth Eigendünkel in hohem Maaß, [285] ja sogar ihr ganzer Buchs bezeichnet Uebermuth.

Nachdem die Königin dies alles gebilligt hatte, verdammte sie zumal diese arme Prinzes wegen der Berachtung, und wegen des Abscheu's, den sie gegen ihren Gemal geäussert, und wegen des beständigen Widerstands, den sie den seurigsten Ansbrüchen seiner Zärtlichkeit gethan; der Grund, den sie davon angegeben: es geschähe, weil er ihr ganzes Haus erwürgt habe, wäre gar nicht hinlänglich, um ihm die Gerechtsame des Shebetts zu verzweigern, wenn er sie auch zwanzigmal des Tages gesordert hätte; und schloß, blos wegen dieses rebellischen Betragens sepe's ganz Recht, daß ihr Herodes den Kopf abgehauen.

Doktor Faust, um seine Allgelehrsamkeit zu zeigen, versicherte, Herodes habe nicht dieserhalb sich die keusche Mariamne vom Halse geschaft; alle Geschichtschreiber hätten sich in dem Beweggrunde geirrt; sondern eine gewisse Salome, Schwester des Königs, die nachher von Gott verflucht worden, habe ihrem Bruder getratscht, sie habe ben dem Opfer, dem sie sampt der Königin bengewohnt, mit ihren eignen Ohren gehört, wie letztre zum Gott Abraham, Isaak und Jakob gar andächtiglich gebetet: er [286] möchte sie doch von ihrem alten Hanren von Manne erlösen. Wenn man nun auch dieser Anekdote nicht Glauben benmaß, so gesiel sie doch wenigstens wegen ihrer Neuheit.

Einen Augenblick nachher befahl die Königin, man solle Kleopatra'n herkommen lassen, und das mit einem Ton, mit einer Mine, als wenn sie eine ihrer Kammerfrauen rusen liesse. Der gelehrte Faustus, um der Königin den Reihen nicht zu lang zu machen, sandte sogleich vor ihren Augen ein Teufelchen kuriers mässig ab, um sie hierher zu bringen.

Bielleicht möchten Sie gern die Art wissen, Miss, mit welcher biese Stafette abgefertigt wurde? Hier ist sie. Faust that weiter nichts als daß er eine grosse gefütterte Müze nahm, die er trug, selbige durch dren Schläge mit seinem Stade in den schönsten weissen Zelter von der Welt verwandelte, hierauf das eine Endc seiner Zauberruthe in ihren Hintern steckte und auf das andre blies, und husch! fuhr der Zelter dahin wie ein Blitz, und kehrte in sieden Minuten mit der berühmten Aleopatra zurück, die am Ende der Gallerie abstieg. Die Königin rechnete festiglich darauf, daß ben dieser Erscheinung ihre Neugier bester Befriedigung finden

würde, ale ben den [287] is hochgeprieinen Reizen der Uebrigen. Wir wollen iehn, ob fie fehlgerechnet.

Die Ronigin von Egypten, die durch das ihr gefandte Rog Die Urfach ihrer Reife, und die Geringichakung erfahren hatte. mit der man die ichone Selena und die unglückliche Mariamne aufgenommen, hatte groffe Buruftungen getroffen. Cobald fie erichien, mard die Galleric durch die foitlichiten Narden und Epegereien des glücklichen Arabicus einbaliamirt; denn fie hatte fich bamit allenthalben beitrichen, und beräuchert, jowol weil fie ichon eine geraume Beit verftorben mar, ale auch, um wenigstene ihr Andenken in gutem Geruch zu hinterlaffen, falle man ja nach ihrer Entfernung mit ihrer Geftalt nicht follte gufrieden fenn. hatte ihren Bufen fehr entbloft, ihre Rocke mittelft einer Spange von Rubinen und groffen Diamanten hoch über's linke Anie hinauf geschürzt. Alle nicht entbloften Theile ihres Korpers founte man durch eine durchsichtige Gaze, woraus ihre gange Kleidung bestand, auf's beutlichste mahrnehmen. In diesem galanten und leichten Aufzug trieb fie's in der Mitte der Gallerie gerade jo wie ihre Vorgangerinnen.

Sobald sie den Rucken gedreht, siel man über ihre Person und über ihren Staat her. [288] Die Rönigin schrie wie eine Besehne, man möchte ihr angezündetes Papier vorhalten, denn die Salbe, womit sich jene Mumie eingerieben, habe ihr Bapeurs versursacht. Sie fand sie weniger erträglich als die Fran des Herodes und die Tochter der Leda; hielt sich sehr darüber auf, daß sie sich Dianenhaft aufgeschürzt, um das hählichste Bein von der Belt zu zeigen, und sagte, sie hätte weit besser gethan, wenn sie in einem Hermelinkleid erschienen wäre, als in der dünnen Sommertracht, worin sie dem Ange Reize dargelegt, die geschaffen waren, um ewig verborgen zu bleiben.

Warlich! sagte Graf Effex, ein so statliches Gebau von einem Körper verdient's, sich fast ganz in Naturalibus zu zeigen. Eingeräumt, daß sie noch einigen Jugendglanz hat, und für eine Egiptierin\*) ziemlich weisse Haut, allein das ist das Erbtheil aller Nothköpfe, von denen sie zu ihrer Zeit ohne Zweisel die Ober-

<sup>\*)</sup> Das hier im Driginal befindliche Wortspiel ift unübertragbar.

älteste gewesen ist. Ritter Sidney fand auffer diesem Fehler, daß fie zuviel Bauch, und zu wenig Hintern habe, und rief:

[289] Wieviel, wieviel entschwindet nicht.
Darmer Faustus, nach diesem Gesicht Von dem Zaubergemäld, das uns die Historia Von der weltberümten Kleopatra Zu ihrer Beschämung aufgestelt, Gewis Antonius der edle Held Hittum gar Wo er ihrthalben in Acngsten war Lieber in's Gras beissen sollen, und von vier Almächtgen Gäulen sich zieh'n schier, Uts solgen Dir, Du Murmelthier.

Murmelthier, foviel Euch beliebt, fagte der Doftor. Gleichwol ift fie es, die den Beld in ihre Bande ichlug, der fich jum Berricher ber gangen Welt gemacht; und es ift das nemliche Murmelthier, das jenem Belden, den Ihr eben nanntet, ben Ropf drehend machte. Allein, Madam, fagte er gur Ronigin, weil dieje berühmten Ansländerinnen nicht nach Eurem Geschmack find, jo wollen wir beren nicht mehr auffer Guren Staaten suchen; vielleicht liefert England, das ftete im Befit gewejen, vollfomne Schonheiten hervorzubringen, Euch durch die Ericheinung der iconen und unglücklichen Rojamund einen Gegenftand, der Eurer Aufmerkjamkeit würdiger ist. Bermuthlich ift Eurer Königlichen Hoheit, die alles weis, die Ge= [290] ichichte derfelben nicht un-Ich habe einige Idee davon, antwortete fie, da aber meine groffe Beschäftigung fie bennahe ganglich aus meinem Bebächtnisse weggeloscht haben, so wird mir nicht unlieb senn, wenn man mir felbige durch eine kleine Biederholung ihrer Abentheuer wieder auf friicht.

Bor drey Tagen, sagte Ritter Sidney, las ich diese Stelle in dem Leben Heinrich des Zweyten, eins Eurer berühmtesten Borganger. Dieser grosse König hatte das zärtlichste Herz von der Welt, zugleich aber auch das unbeständigste. Gleichwol befand sich eine gewisse Johanne Shoar bereits seit einigen Jahren in bessen ruhigen Besit; sie war schon, doch lange nicht schon genug,

um einen bergleichen Flattergeift zu fesseln, wenn sich nicht ber Teufel mit in's Spiel gemischt gehabt; benn bazumal war alle Welt fast überzeugt, daß sie durch pure Hegeren ihn in sich versliebt gemacht, und ihre Eroberung zu erhalten wüste. Faustus muß uns hierüber seine Gedanken eröffnen, er, der sich sowol auf all den kleinen unschuldigen Rummel der Magie versteht. Wie dem auch sehn mag, Dame Hannens Zauber, wenn sie ja irgend einen angebracht, wurde auf folgende Art gelöst.

[291] Der König verirrte fich eines Tages auf der Jagd in einem geräumigen Balbe;

Er gab die Sporen freuz und queer Und ritt auf alle Seiten Herüber, n'über hin und her Ronnt's Ende nicht erreiten.

Endlich kam er an den Bord eines Baches, dessen Wasser schön und klar war, er ritt dessen Rinfal eine Zeitlang nach, und dies führte ihn an einen Ort, wo der breiter werdende Bach eine Art Bassin formte. Ein grüner und kühler Wasen umfaßte selbiges, grosse aufserordentlichbelaubte Baume schatteten es ein. Wie nun gemeiniglich dergleichen Plate Szenen von irgend einem Abenteuer sind, so auch hier. Er fand sogleich Weiberkleider am Fusse eines Baums. Dies notigte ihn abzusteigen, sein Herzichlug schon etwas stärker, kaum war er dren, vier Schritt weiter gegangen, so sah' er diesenigen, denen diese Kleider zugehörten.

Es waren zwey Nimfen, die sich bis am Halse in diesem Springbrunnen befanden, und die bende einen durchdringenden Schrey ausstiessen, als sie einen Mann von der Gestalt grad' auf sich zukommen sahen. Das Gesicht der Jüngsten warf ihn in ein so grosses Erstau= [292] nen, daß er eine Zeitlang ganz undesweglich blieb, völlig versteinert schien. Obgleich die andre, ohn' alle Besonnenheit aus dem Basser gesprungen und nach ihren Kleidern hingerannt war, so hatt' er doch dies gar nicht bemerkt. Ihre Gesährtin, der eben so ängstlich zu Muthe war, die sich in nicht geringer Bestürzung befand, hielt's nicht für rathsam, ihr nachzusolgen. Sie war in der peinlichsten Verlegenheit, da sie aber merkte, daß es dem Könige nicht besser erging, faste sie

wiederum etwas Muth, und fagte zu ihm: sie schlösse aus seinem Aeussern, daß er ein edler Rittersmann senn musse, sie bate ihn beh- und wehmutig, er wöll' ihr doch eine Gab gewähren.

So war's zu denen Zeiten durchgängig Sitte. Mithin schwur ber Ronig, der ihr bereits feine Frenheit, fein Berg, feine Seele, fein ganges Ich gegeben hatte, ihr nichts abzuschlagen, was fie von ihm zu fordern die Huld haben murde, und mar' es auch bie Salfte feines Reichs. Ben diefen Worten ichauderte die Schone zusammen, und war im Begrif sich hinauszuheben, um ihm ihren Reverenz zu machen; doch unterdrückte sie sogleich eine Bewegung, die Ehrerbietung und Pflicht in ihr erzeugt hatten, und bat fich die Gunft von ihm aus, daß er solange sich abseits au begeben die [293] Büte haben wolle, bis fie aus dem Baffer geftiegen sepe und sich angeleget haben. Er gehorchte wie ein Rind, so sehr er auch gewöhnlichermaßen waghalste; allein der gute Pring mar bereits zum Bütigwerden verliebt. Mehr braucht's nicht, die entichloffenften Menschen von der Welt geschmeidiger und schüchterner zu machen, ale ein gang unschuldiges Madchen ben ihrem Liebhaber ist.

Er begab fich also abseite, nicht gesonnen, völlig sein Wort zu halten. Sobald er fich von einigem Strauchwerk bedeckt fahe, gab er feinem Gaule einen Gertenftreich, der durch den Bald gallopirte, und Se Majestät froch auf allen Vieren nach dem Orte zu, von mannen er gefommen war. Er bog die Zweige, die ihm die Aussicht benahmen, gar leije weg, und grad' in dem Augenblick ftieg die ichone Unbekannte gang dreift ans bem Babe, weil fie von einem fahrenden Ritter, der noch überdies Ronig war, nichts minder benn Arglist besorgte. Gott weis, ob dieser Fürft, der schon sterblich verliebt geworden, als er von ihr fo zu fagen weiter nichts als den Najentupjel gejehn, durch Betrachtung all der übrigen blos daliegenden Reize nicht vollends gang Glut ward. Die Geschichte jagt, ob er gleich auf allen Vieren gekauert, hatt' er bennoch gern dren gange Ta= [294] ge ungegeffen und un= getrunken dagelegen, jo fehr behaglich war ihm das, was er erblickte; doch fo viel Zeit ließ man ihn nicht. Husch war die Rimfe angezogen. Ihr neuer Anbeter kam durch einen kleinen Umschweif gu ihr. Das Erfte, mas er that, war, dag er fich ihr zu Guffen

warf, und ihr ichwur: er bete fie an, ohne fich zu erkundigen, wer fie iege. Bestürzung, Ehrerbietung, Schreck und Schaam, die fich der reizenden Fremden zugleich bemächtigt hatten, würden die Reize einer seden andern in Unordnung gebracht haben, ben ihr wurden fie aber dadurch nur noch erhöhet, in ein zaubrischere Licht gesett, so daß der arme König . . . . . . . . . .

Raft Euch fürzer, Ritter, wenn's Euch gefällig ift, jagte die Rönigin. So furz, als Madam befehlen, erwiederte er. Man hörte ein starkes Getrappel von Pferden; es waren Einige vom Gefolge des Königs, die ihn eine gute, volle halbe Stunde gesucht hatten, und seinen Gaul am Zügel zurückgeführt brachten. Er stieg auf selbigen, nachdem er erfahren, daß seine neue Göttin Rojamund hieß, und die Tochter eines Barons sene, dessen Schloß nur funfzig Schritte von diesem Balde ablag.

Gr tam gang stannend wieder gurud, und gang erfaltet gegen jeine Liebichaft, gegen Hann= [295] chen. Gie mard es bald gewahr; er kummerte fich darum wenig, ging fleiffiger auf die Jagb, und tam immer falter gegen fie gurudt. Dies erzeugte Berdacht, und der Berdacht jandte Spionen in Menge auf feine Kahrte and; einer von ihnen brachte in Rundichaft, man habe ben Ronig am Tage feiner Berirrung fnieend vor einem jungen Madden gefunden, die ichon jege wie ein Engel, und all feine nachher vorgenommenen Sagden zielten blos auf dies Madchen ab. Ben diefer Entdeckung ippe Dame Sanne, die, mit Refpett gegen Em. Majestät gejagt, ber boshafteste Nidel auf Gott's weitem, runden Erdboden mar, Gen'r und Flamme, fenfterte den Konig ane, ale war' er ihr Lafan gewejen, und ba fie ihn gang verdammt icharf unter der Auchtel hatte, jo brachte fie's durch Drohungen und Speftafeln endlich jo weit, daß mit Einwilligung bes groffen albernen Laffen die arme Rojamund entführt, und auf einer alten Burg eingesperrt murde, die noch Rojamund's Gefängniß heift bis auf diefen Sag. In diefem Rerter ließ die abichenliche Shoar nach Berlauf einiger Sahre, ihre Nebenbuhlerin umbringen, mahrend einer Reise, die der Ronig nach Frankreich zu machen genöthigt war.

[296] Ein höchst klägliches Ende! sagte die Rönigin. Und das traurigste daben ift, sagte der Zaubrer, daß sie starb, ohne

baß der so brünstige König ein Abenteuer, das so zärtlich besgonnen, auf eine andre Art hatte zu Ende bringen können. Nach einem gewissen Kopfschütteln und nach einem kleinen Lächeln des Unglaubens bezeigte die gute Elisabet sehr viel Ungeduld, diejenige zu sehn, deren Geschichte man so eben im Auszuge erzählt. In dieser Schnsucht, sagte Faust, liegt ein geheimer Instinkt, weil zusolge der Tradizion und einigen uralten Nachzichten die schöne Rosamund viel von Eurem Wesen soll gehabt, und Ihro Majestät ziemlich soll geglichen haben, so wenigstens geglichen, wie die Kopie der Sudlers dem Originale.

Last sie uns sehen, sagte die Königin. Allein sobald sie erscheinen wird, Ritter Sidney, besehl' ich Euch, sie mit der äussersten Genanigkeit zu beobachten, damit Ihr, falls wir sinden, daß es der Mühe lohnen sollte, ein tressendes Gemälde von ihr liefern könnt. Nach Stellung dieser Ordre, und nach Endigung einiger steinen Beschwörungen erschien die Schöne, da der Ort ihrer Grabstätte nur drenzsig Meilen von London war, nach Verlauf eines Moments. [297] Von der Galleriethür' an gesiel bereits ihr Besen und ihre Gestalt. Je näher sie kam, je glänzender schien das Licht, worin sich ihre Neize zeigten, und sobald sie nah genug war, um schärfer in's Ange gesast werden zu können, malte sich der Benfall der Gesellschaft in den frohen und bewundernden Blicken, die sie auf sie hefteten, und jeglicher schien Heinrich des Zweyten Geschmack für sie zu billigen, indem er die Schwäche, die ihre Ausopfrung bewirkt, verabscheute.

Der Dottor hatte ihr fein ander Habit, als das gegeben, welches sie beim Geraussteigen aus dem Bade angelegt hatte; ein simples Kornetchen oben auf dem Ropf zusammen gesteckt, ein Schlafrock von Taft, ein ziemlich furzes gelbleinewantnes Untersröckhen mit einer leichten seidnen Stickeren. Und gleichwol versbunkelte sie, nach der Meinung Aller, in diesem äussersten Regligse den Glanz des Tages. Sie stand länger vor ihnen still, als die Borigen, und drehte sich, gleichsam als wenn sie den dem Ritter erstheilten Besehl gewust, zwen oder drenmal nach ihm hin, indem sie ihn ziemlich holdselig anblickte. Man hätte sagen sollen, daß ben jedem Blick ihm das Herz in den Magen gesunken sepe, so albern, so zerstört sah er aus. [298] Endlich muste sie von der Gesells

ichaft Abschied nehmen, und kaum war ne weg, so ichrye die Rönigin: Mein Gott! was für ein niedliches Geschöpf! In meinem ganzen Leben hab' ich nichts gesehen, was mir so sehr gefallen! Belcher Buchs! Belcher unansektirter Adel in ihrer Mine! Belcher Sonnenschein in ihrem Antlit, den keine Kunft hervorgebracht! und man wird sagen, daß ich ihr ähnlich senc? Bas sagt Ihr dazu, Graf? fuhr sie fort.

Er war eben so in Gedanken, daß er ihr nichts laut darauf antwortete, sondern seitab sagte: Bolte's Gott, daß Du ihr gleichest, Babet, meine Königin, und meine Geliebte, ich wollte das beste Pferd aus meinem Stalle darum geben! Und glichest'u ihr auch nur wie die Kopie des Sudlers dem Driginale! Und hierauf sagte er ganz laut zu ihr: Db Ew. Majestät ihr ähnlich sieht! Dieselben dürften nur im schwimmenden Schlafrock und im seidens brodirten Unterröckhen die Gallerie auf und abgehn, und ich will ein Schurke senn, wenn unsere Zaubrer selbst sich nicht irren sollte.

Bahrend all dieser Abgeschmadtheiten, und mehrer Armsfeligkeiten von dem Schlage, womit der Gunftling die Eitelkeit der guten Dame [299] einwiegte, brachte Poet Sidnen das Krajon in der Hand, der schönen Rosamund Porträt völlig auf's Reine. Sobald er daran die letzte Hand gelegt, erhielt er Befehl, es vorszulesen, und er began folgendermaassen:

Seb' an mein Lied, entstamme meine Seele, Die Königin besicht's, nimm das Palet und zeichne hier Das schönste Weib im reizendsten Modele! Berzögre nicht, mit hellen Farben mir Die Zauberin jezt hinzumalen, Rings eingewickelt in den Stralen Von tausend Sonnen! Mal' den kleinsten Zug Des seurigsten Gesangs der Picrinnen Würdig! Fern sen Schmeichelen und Lug! Die Hästlichkeit nur kann durch Flitterstaat gewinnen. Hier male uns das Urbild wahr und treu Mit jeder süssen Zauberen
Der gütigen Natur, die keinen Flitterstaat

Mal fie, so wie fie ist, auf diesem Erdenrund Die Reizendste, in all dem Zauberglanze

Die Schöpfung rings um fie im Tange.

Die Charitinnengleiche Rofamund!

Das heist boch wie ein Biedermann sprechen, und wie ein Mann, der für einen Bers [300] und Romanen-Steller einiges Gewiffen hat. Er fuhr in der Zergliederung von Rosamund's Reize so fort.

Sie, all der ersten Jugend reizende Gespielen, Und all die Grazien, die lachend um sie spielen, Umwebten ihr allreizendes Gesicht, Und all die Kinder Florens, von dem Schwarm der Schmetterlinge nicht

Beraubt der makellosen Unschuld, wenn im bulerischen Tanz 1) Er sie umschwebt; all der Glanz Des Lenzes, der im fansten Weste weht, Wenn er nach Sturm und Wetter über Fluren geht.

Ihr Mund für ihre iconen Bahne

Co gang geschaffen, er die Krone ihrer Schone.

Dihn zu kuffen, welche Götterfzene!

Beil Dir, o Sterblicher, wenn einft nach taufend Duaalen

Dir ihre Augen Liebe stralen,

Die Augen, die die Seele Dir entrucken.

Die felbst, wenn sie nur leicht auf Dich herniederblicken,

Den Pfeil der Liebe in Deinen Busen druden.

Und ihre Nase, Hebens Nase gleich,

Und ihre Fuff', an jedem Zauber reich,

Berriethen felbst verdedter Schonheit Wonne.

Aus ihrem Buchje ftralte Soheit. Majeftat ber Conne

[301] Die gange reigende Geftalt

Bar Diademe werth, entzückte.

Sie liebte, wer fie nur erblickte,

Und unterlag mit Luft der fiegenden Gewalt.

<sup>1)</sup> Im Text Tange. D. H.

## 1775 Bioliothek der Romade II

Aurs, wenn man sie vom Haupt bis zur Ferie unterluchte, is waren Sie's völlig, ichone Paphne, die man auf dies Canevas gemalt. Benigstens wurd ich darauf geschworen baben, so sehr past die Beichreibung auf Sie, den Busen ausgenommen, den man vergessen hat, und warlich! das war fein Artifel, den man überhüpfen muste, wenn man Sie zu koviren sich die Frenheit nehmen wollte. Gine gewisse Form, ein gewisser blendender Schimmer, und eine gewisse Lage, die die Natur dem Benigen mitgetheilt hat, was Sie davon sehen lassen, würden wonnigliche Vorstellungen genug erwecken, um ihn ohn die mindeste llebertreibung in Vers oder Prose so zu schildern, daß er Leier und Hobrer in die keurigste Glut sehen muste.

Mit den, was er vom Munde seines Triginals sagt, bin ich eben so wenig zufrieden. Man sollte sagen, es ware der Mund irgend einer Spbille, so sehr fürchtet er sich, ihn zu berühren. Es ist wol wahr, wenn man sagt, er sehe um der schönsten Zähne von der Belt willen gemacht, so [302] ist es etwas, doch noch nicht hinlänglich; hatte er den Ihrigen gefannt, so würd er Ihre frische, rosige Lippen in eben so anmuthigen Versen dargestellt, gesagt haben, daß der Himmel ringsum diese Lippen, wenn es Ihnen zu lächeln gefällt, gewisse Reize hingelegt hat, die er ben andern vergessen, oder sich nicht die Mühe genommen hat, anzusbringen.

Doch wieder zurück in unfre Gallerie! Hier sieht man und berathichlagt sich über die Wahl der Ericheinung, die auf die schöne Rosamund solgen sollte. Der Zaubrer war der Meinung, man müsse namhafte Schönheiten nicht ferner ausserhalb Englands suchen gehn, und brachte jene berühmte Gräfin von Salisbury in Vorichlag, die zur Einführung des Ordens von Hosenbande Anlaß gegeben, so wie eine gewisse flamländsche Schöne an der Ersindung des Ordens von goldnen Pliesse Ursach gewesen war. Wan fand den Vorschlag gar wol aufs Tapet gebracht, doch sagte die Königin, sie müsse vor allen Dingen ihre traute Rosamund noch einmal sehn. Der Postor vertheidigte sich dagegen gar mächtiglich und fräftiglich, sagte, es wäre nach allen Regeln in Beichwörung nicht thunlich, überdies machte das Rücksehr der Phantome die Mächte, die seinen ersten Bezauberungen unterthan

wären, ent= [303] rüftet. Er mochte sagen, was er wollte, man hielt all dies für Umstände, die er machte, um sich ein grösser Ansehn zu geben, und die Königin sprach mit ihm in so ernstem Tone, daß er nachzugeben sich genöhtigt sahe. Gleichwol verssicherte er, wenn ja Rosamund wiederkäme, so würde dies weder zu dem Ort geschehn, wo sie das erste mal hereingekommen, noch zu dem, wo sie herausgegangen wäre, und jeder möchte sich in Acht nehmen, denn er stünde vor weiter nichts. Die Königin, wie gesagt, wuste nicht was Furcht war, und unsre benden Herren waren der Erscheinungen nunmehr bereits gewohnt. Sonach machten des Doktor's Worte keinen großen Eindruck auf sie.

Indessen hatte dieser sein Werk begonnen. Go jaur mar ihm noch nie eine Beschwörung geworden; denn nachdem er einige Borte gemurmelt, und daben Brimaffen geschnitten und Berbrehungen gemacht hatte, die weber schon noch auftandig maren, legte er jein Buch mitten in der Gallerie nieder auf die Erde, iprang auf Einem Juffe drenmal auf jelbigem herum, stellte fich hierauf auf den Ropf, fo daß die Beine in die Gohe standen: da er aber noch nichts erscheinen jahe, nahm er zu der letten und fraftigsten ber Beschwörungen seine Zuflucht; er [304] tat nämlich dren Cabe hinter fich, den kleinen Finger der rechten Sand im linken Ohre, und gab fich dren Rlatscher auf die Lenden, indem er drenmal ans voller Rehle ichrie: Rojamund! Ben dem letten dieser magischen Rlatscher öffnete ein urplözlicher Wind mit Ungeftum einen Tenfterflügel, durch welchen die reizende Rojamund mitten in der Gallerie hintrat, als wenn fie aus einer Berline gestiegen wäre.

Der Doftor war über und über in Basser; und während ber Zeit, daß er sich abtrocknete, ließ die Königin, die sie unsendlich liebenswürdiger fand, als ben der ersten Herreise, durch den Drang, den sie nach einer Umarmung dieses Mädchens fühlte, mit Einem Male ihre gewönliche Vorsicht einschläsern, und ging mit offnen Armen auf sie los, so unbesonnen als nur Molier's Lelio, indem sie rief: Ah! meine traute Rosamund!

Sobald ihr diese Worte entsahren waren, erschütterte ein heftiger Donnerschlag den ganzen Ballast, ein dicker und schwarzer Dampf erfülte die Gallerie, und viele kleine neugeborne Blite

schlängelten sich zur Rechten und Linken um ihre Thren, und verursachten tödtliches Schrecken. Nachdem sich endlich die Finsterniß almählig zerstreut hatte, sahe man Magikus Faust daliegen, alle Biere in die Höhe strek- [305] kend, schäumend wie ein Eber, seine Mütze auf der einen Seite, seinen Stab auf der andern, und seinen magischen Koran zwischen den Beinen; Niemand kam bei diesem Abenteuer mit der blossen Furcht davon.

Die Blize verdoppelten sich mit äusserster Heftigkeit; Graf Effex hatte durch sie den rechten Augenbraumen eingebuft, Sidney den linken Zwikkelbart. Db es die Königin auch was gekostet, weis man nicht allein unser Autor sagt in seiner Geschichte, der Kragen der Königin habe nach Schwefel gerochen, und der Saum ihres Vertügadins wie Pastetenfett, das in's Feur geträufelt, so daß einem erbärmlichen zu Mute ward, wenn man sich ihr näherte.

Sie können leicht urteilen, schone Daphne, daß, nach einer solchen Niederlage unter unsern Neugierigen, die Befriedigung des Berlangens, die Gräfin von Salisbury zu sehn, bis auf ein andermal verschoben wurde; ich finde sogar nicht einmal im Lebenslaufe des Ritter Sidney, daß nachher jemals davon die Rede gewesen seie.

Ich meiner Seits schmeichle mir, daß diese lange Rapsodic Sie dermaassen wird ermüdet haben, daß Sie nie mehr auf den Einfall kommen werden, mich um meine Schande zu [306] bitten indem Sie mich notigen, wieder dergleichen Erzählungen vorzusnemen.

So jang durch unfre Wiesen Plane Un eines Baches blumichtem Hang, Nachhängend seinem verliebten Bane Ein Schäfer heerdenloß, er jang Unter geborgtem Namen die Schöne Seines zärtlichen Herzens, die süffen Tone Seiner Leier fern von Schmeichelei; Doch hin ist jede Zauberei Seines (Vesangs; der Pierinnen Süffe Melodei, die er sonst noch Freund des Gesanges Flötete lieblichen Schäferinnen.

#### 1779. Theater-Journal für Deutschland

Voll der Liebe almächt'ges Dranges Dünkt ihm jezt Schnikschnak und all ihr Gesang Schellenton' und sader Klingklang.

Leb wol, Du blühend Ufer, Und Du, o stiller Bach! Du rauschtest meiner Leier Und meinen Liedern nach. Schnell rollten Teine Ströme Bei meiner Leier Klang; Sanst lauschten Deine Wellen, Wenn meine Liebe jang. Leb wol, Du lachend Ufer, Dir sing ich nicht mehr vor, Leb ewig wol, ich weihe Dir jezt mein Haberror!

## 312

# 1779. Theater-Journal für Deutschland

Sheater-Sournal für Deutschland. Reuntes Stud. Gotha, ben Carl Wilhelm Ettinger 1779.

- ©. 11
- 2. Fortsetzung der Geschichte der Wiener Schaubühne im 2ten Stück dieses Journals.
  - ©. 36 [1777]

Die übrigen vier Tage [jeder Woche] im Karnthnerthortheater gehörten Hrn. v. Moll; der, ohngeachtet jeiner ersten widrigen Aufnahme in verwichnem Herbste, von Presburg, woselbst er den Winter über gespielt hatte, wieder herkam. Er brachte Vienfait (einen Luftspringer) mit, der, statt der Ballette, Pantomimen aufssühren mußte, und ihm dadurch einigen Anwerth verschaffen sollte. Er war so keck, die erste Zeit mit seinen Historien Minna von Barnhelm aufzuführen, nahm seine Zuslucht aber gar bald zum Balltron, dann gab er denen vom Nationaltheater abgewiesenen Autoren Schutz, führte ihre dort verworfne Stücke auf, und dachte sich dadurch Anhang zu verschaffen; zu= [37] lezt gab er alle

Megaren und Herenstüde, die nur eriftirten, konnte fich denn aber doch nichts zusammenheren. Bienkait mußte also den Doktor Faust, Don Zuan, sogar Leben und Tod des Königs Macbeth als Panstomimen geben, auch neue Pantomimen ersinden, wovon die Namen so schnacklich wie der Principal waren, nemlich: Pantalon am Bratipies, Arlequin im Grabe, der Banerische Hiefel und so was guts.

## 313

# 1779. Litteratur und Theater-Zeitung II, 1

Gitteratur= und Theater=Zeitung. Des Zwenten Jahrganges Erster Theil. Mit Rupfern. Berlin, ben Arnold Wever. 1779. E. 236

## Rezenfionen.

Fausts Leben, dramatifiert vom Mahler Müller. Erfter Theil. Mannheim ben C. F. Schwan. 1779.

Hier ware ein Doktor Fauft in einem Schanspiele, ober wie man diese dramatische Art nennen will. Es ist zwar nur der Anfang davon, denn es sollen diesem ersten Theile noch dren folgen.

Fauft auf der Universität zu Wittenberg, ein ziemlicher Lüderlich, der jo gu reden, den Sturm und Drang feiner Seelenfrafte fühlt, und in der gangen übrigen Belt Mittelmäßigkeit und Rraftlosigkeit findet. -- Dieje Schilderung wird jo weit getrieben, daß fie nicht nur wenig! Bewunderung erregt, jondern an den Frosch erinnert, der sich zum Stier aufblasen will. — Faust kommt durch Gutjagung für einen Freund um einen Theil des Geldes, welches ihm feine Bermandte anvertraut haben. Seines Schabens sich zu erholen, geht er in eine Spielgesellschaft, verliert da vollende alles. Magifter Anellius, sein Tobseind, der ihm alle sein Unglück mitbewirken hilft, verrath es an die Obrigkeit, mo er eben spielt. Dieje ichictt Sajcher aus, die gange Spielklide aufzuhrben. Die Spieler verriegeln die Thuren fest, daß die Hascher nicht sobald hinein konnen, und begeben sich jodann weg. Fauft bleibt allein zurück, wo ihm der Teufel erft unsichtbar erscheint, und ihm alle Berrlichfeiten der Belt zeigt; als bann fommt er ale ein Fremder, der ein Physiognomist seyn will, und bringt ihm das Buch, wodurch Rauft alles bewirken kann. Darauf verschwindet Rauft jogleich, die Thuren werden [237] aufgesprengt, und niemand ba! Das macht unter den Studenten Lermen. Berg, Rauftens treuer Freund, muthmaßt gleich auf Knellius, der vor Angst sich oben auf einen Brunnen des Markte rettet, wodurch die poffenhaftesten Scenen entstehen. Rauftens Bater fommt alebann an, ber feinem Sohne seine bose Lebensart vorhalten will, und dieses hatte murklich noch rührender werden können, als es ift; aber er reißt fich von ihm los; begiebt sich auf einen Kreuzweg, macht einen Kreis, citirt die Teufel, und es erscheinen ihm sieben. So weit geht dieser Theil. Und erinnert diefes lette nicht an die Scenen des Leffingichen Rauft's? Allein Muller hat fie auf keine Beije genutt, und tonnte fie auch nicht füglich; benn ber Leifingiche mare gang in einer andern Manier geworden. 3ch erinnere mich auch einen Fauft vor einigen Sahren aus Munchen gelejen zu haben, gegen den freglich diefer Mulleriche Gold, Edelftein ift! Aber der Gotheiche, den das Publikum erwarten follte, murde doch den Müllerschen hinter sich lassen. Herr Müller sage, mas er will, Gothe ift fein Borbild. Und fo viel Nachahmer diefer gefunden, so wenig scheinen fie sein Untes zu erreichen; fie übertreffen ihn aber an dem Gehlerhaften, in dem Immer nen, groß, fraftvoll und erhaben jenn wollenden. Das Bischen Schminke ab, und es ift ein verlebtes Alltagegesicht. Die gewöhnliche Folge der Nachahmung, oder wenn das Wort zu verächtlich, zu niedrig ift, ber allzugroßen Befliffenheit, jo was Außerordentliches leiften zu mollen.

Der ganz grosse Mann ist sich nie völlig bewußt wie groß er ist. Unsre jetigen Genies sind sich, so zu sagen, mehr bewußt, als würklich in ihnen liegt. Deshalb bleiben sie aber doch Leute von Talenten, die mehr werth sind, als die ganze Bedächtlichkeit, Regelmäßigkeit und [238] Gott erbarms! Philosophie einer gewissen Art Kunstrichter, die diese jungen Brauser gern, ich weiß nicht zu was, herabwürdigen möchten. Bersicherte sich ihre gessunde Bernunft nur mehr des Zügels ben dem Fluge ihrer Phanstasie, könnten sie nur glauben, daß Dichter nicht geboren, sondern ihre angeborne Fähigkeiten durch Fleiß und Zeit entwickelt würden;

daß nicht jeder erste Entwurf der beste ist, und nicht alles, was man in Entzückung schreibt, Entzückung ben dem Leser wirkt; daß ein wahres Genic nicht allezeit, wenn es sich hinsest zu ichreiben, als Genic schreibt, und oft die wärmsten, feurigsten und kräftigsten Stellen durch die kälteste Ueberlegung und durch zehnsaches Umsichreiben erst das werden, was sie sind. Wollten sie das alles recht erwägen, das Vaterland bekäme gewiß große Schriftsteller an ihnen. Und warum will man auch ben allen dem daran zweiseln?

Doch wieder zu dem Mullerichen Fanit! Bon dem Plane. von der Anordnung, von der Bürfung des Gangen, von den porjeglichen Anachronismen, von der gang sonderlichen Schilderung ber Tenfel, von der Ginmifchung der allzutollen Studentenftreiche, von der Sucht, alle jeine Versonen die Deutsche Araftiprache reden zu laffen, die oft paffend und fehr beneidenswürdig ift, nicht ehr ein Wort, als bis nach Vollendung des Stücks! Es ist ichamloje Dreistigkeit, nur einen Strich an einem unvollendeten Gemalde gu tadeln. Frenlich tann man dem Maler Binke zu größern Bollkommenheiten geben, ift man felbst Maler. Bit man aber nur Beurtheiler, jo weiß man nur, daß ce andere jenn muß, wenn es gang gut jenn joll. Wie aber das zu machen, wie er gleich Unfange die Farben andere anlegen mußte; ob es nicht jelbit jo wie es ist und fehlerhaft scheint, die Grundlage zu einer größern und edlern Bollkommenheit ist, weiß das ein bloßer Liebhaber, ein bloger Aritifer?

[239] Was kann ich denn also von diesem Ansange sagen? Im Grunde Aleinigkeit! Was mir gefallen und nicht gefallen. Gefallen hat mir die Schilderung, die die Teufel von unserm Erdball, und der jetigen Litteratur machen; der Magister Anellius, das richtigste und stärkste Bild eines schurksischen, psiffigen Dummskopfs von Pedanten; Herz, der eben so heftige Freund des Faust's, als Feind des Anellius. Faust selbst; aber ausgenommen alles das, wo er von seiner innern Araft schwatt. Frensich giebt es: "Momente im Leben, wo das Herz sich selbst überspringt, wo der "herrlichste, beste Merl, trot Gerechtigkeit und Gesetze, absolut über "sich selbst hinausbegehrt." Mein Gott! giebt es nicht auch Mosmente in dem Leben des weisesten Mannes, wo er nicht klug ist?

Will ich ihn in einem guten Lichte zeigen, so werd ich doch nimmermehr diese schwache Seite erhellen? Herr Müller hätte also wohl Fausten als einen solchen schildern sollen, aber mit ein Paar Worte, nicht ganze Seiten lang. Es kann wohl senn, daß ihn Faust von dieser Seite am meisten gerührt, daß er geglaubt, ihn von dieser Seite am intressantesten zu machen; aber ich glaube, er wird es von dieser Seite am wenigsten werden, noch ist er's geworden. Doch dadurch verliert er seinen Werth nicht, den ihm alle Kenner zugestehen müssen. Das Publikum, worunter ich mich auch zähle, erwartet die übrigen Theile mit Ungeduld; denn da man nun keine ganz regelmäßige Palläste bauen will, sondern nur Rudera von alten Bunderwerken der Baukunst, oder alte Gothische Gebäude: so ist es doch besser als gar nichts; die gewöhnlichen Häuser zu bauen giebt's Menschen genug.

## 314

# 1779. Bibliothek der Romane IV

**H**ibliothek der Romane. Bierter Band. Berlin 1779. ben Christian Friedrich Himburg.

- S. [91] H. Bolfs Romane.
- S. [93] Litterarische Nachrichten von Inll Eulenspiegel: vom Hurr.
  - a) ©. [93]

Anjett fängt man an, alte Romane wieder aufzuwärmen, oder umzuschmelzen. Mit Doctor [94] Fanst ist bereits der Ansfang gemacht. Herr Wezel will den Robinson Erusoe, und ein andrer den Eulenspiegel umarbeiten. Zu diesem letzern liefre ich hier einige Nachrichten.

## **b)** ©. 105

Auch sogar ins Frangosische ist Gulenspiegel, sowie Faufts lächerliche Legende, \*) übersett.

<sup>\*)</sup> Histoire prodigieuse et lamentable de Jean Faust, grand Magicien, avec son Testament, à Cologne 1712. 12. Schon in der Mitte des vorigen Jahrhunderts hatte man eine französische und englische llebersehung der Geschichte des D. Fausts, wie ich aus dem Mascurat des Gabr. Naude

## 315

## 1779. Deutsches Museum I

Deutsches Museum, Erfter Band, Janner bis Junius. 1779. Leupzig in der Bengandichen Budbandlung.

- E. 4 unter Marg.
- 7. Gotteespurbund. Better von Johann Beter Kraft. Aus Jaufte geben, dramatifirt von Grn. Müller, dem Maler 284, 285.
  - 2. 193 Prittee Stud. Marg. 1779.
  - 2. 2×4

ĩ.

Gottesipurhund. Better von Johann Peter Rraft. Mus Faufts Leben, dramatifirt von herrn Muller, dem Maler."

Fauft. Bor einigen Tagen erhielt ich ein Schreiben, das mir die Anfunft eines wahren Bundermenschen hieher berichtet, eines Menschen, der bei vollkommener unverdorbener Leibes und Seelenkraft, bei der reinen Simplicität der Patriarchen, beim vollen Gefühl der Natur, bei der Eigenheit und Gradheit seines Sinnes, kurz bei allem, was herrlich und groß ist, doch zugleich Gnügsamkeit und Herablassungen der

ersehe, wovon unser Gerr Protangler Fenerlein bende Ausgaben vom Jahr 1649 und 1650 besitht.

Mascurat. Le diable nous emporteroit tous deux à ce conte là Sacut - Ange. Au moins ne seroit-ce pas comme il fit le Docteur Fauste et son serviteur, car je n'aurois garde de te prendre par les pieds.

M. To me parles d'un homme imaginaire, d'une chimère des Allemands, que ce grand Docteur Petrus Victor Palma Caictanus, ou plutôt Cailette, credulum illud animal, et stultum, nous a traduit en François, comme il l'avoit deja été en Anglois, adeo

Omnia si nescis loca sunt plenissima nugis, Quarum tota cohors est inimica mihi,

Jugement de tout ce qui a été imprimé contre le Cardinal Mazarin, p. 875 de l'Edit, de 1649, p. 519, 520 de la seconde Edit.

- +) 2. 6. Muj. vom Jan. 779. 3. 141. Auch Vetter von Fabian Bramete 2. Phuffingu. Reifen. 2 Seit. 3. 96.
  - \*\*) Manheim, bei Edwan. 1778. I. Band. E. 122-125.

### 1779. Deutsches Museum I

Raraftere und Temperamente, vom stärksten bis zum schwachen herab, wirkend zu umfassen; Weltkentnisse genug, alle Modissikazionen verstimter und herabgewürdigter Menscheit zu behandeln; der auf alle Stände ohne Unterschied würkt; dem der Bettler und König nur als zwei Menschen da stehn, ohne doch darüber das Berhältnis zu verlieren, das notwendig beide voneinander drängt; dem der Zerbrecher an der Stirn, der Brechbare auf der Zunge sizt; kurz dessen kleinstes Haar an seinem ganzen Leibe gewissermassen schon bedeutungsvoll ist; — der die Menschen mit seinen tief eindringenden Blicken würde zittern machen, weil alle vor seiner Sonne nackend stünden, wenn nicht Bescheidenheit und Sanftmut und Wohlwollen, wie ein leise gefalteter Flor, sich breisach umher wölbten, den zu mächtigen Glanz zu mildern —

Ectius. Wie? dies Monstrum wird hier zu sehen sein — D ho! drei Bazen für meinen Eintrit — das wird doch über'n= weil gar der Kerl nicht sein, der und heut aufstieß, Kölbel? weist, in den Tolpatschhosen — wie heist er doch? [285] Faust. Gottesspürhund.

Ectius. Der nämliche, ha! ha! ha! fagt ich's nicht gleich, Kölbel, ein Hans Prätension. Die Miene, die er mir machte, da ich nicht gleich vor ihm in Entzücken gerathen wolt; Bruder Doktor, wie ich da bin, der Länge nach von Fuß bis zum Kopf stand ich hart an dieser Sonne, ohne in Kalk oder Glas zu schmelzen — ha! ha! der also? der? das Bunderthier? die Säule Herkules? der? wart will ihn quälen, mein Inneres bewasnet sich so ganz wider solch einen Lümmel.

Heber eines Fremden Geficht, gleich so in Konvulfionen zu gerathen — was hat er bir gethan?

Ectius. Richts. Aber das ist mein Tod, wenn ich Rasen sehe, die in den Bind steigen, und meinen, sie röchen alles allein — so in den Valten der Stirne, in den Blicken der Angen, in ihrem Tone zu reden, so selbstgefällig und überzengt zu verstehen geben, daß sie's wohl wissen, daß sie eigentlich grosse Kerle sind, s'ist zum Rasendwerden, so was kan mich fluchen und schelten machen wie ein Weib — oder im ersten Burf einen solchen anspacken und abpeitschen machen wie einen kleinen Insimisten. Pfun! von! das ist so mein Labsal, solche Bürschchen herunter zu bringen,

## 1779. Theater-Kalender auf das Jahr 1779.

mein Instinkt treibt mich auf sie los wie den Windhund nach'm Hafen. — Bart! wart! will ihn zwingen all die Brocken selbst zu schlucken, die er andern vorgeschnitten in der Taiche trägt.

Mölbel. Nur auf diesen Punkt, da hat man dich gleich wieder lebendig, wenn du auch wie ein melankolischer Uhu da fizst — das ist deine Steckenreuterei: keines andern Uebermacht über dir zu erkennen.

Ectius. Bill feinen Zupiter über mir. — Beim Teufel, kein braver Kerl duldet das. — Bas man einem andern zulaffen mag — das höchste — ebenen Bodens mit uns selbst zu stehn. — Und da muß mich einer noch wüst drängen, bis ich ja sag. Gutwillig jemand als einen Gott über sich erkennen — kann nur im Grund, ein schwacher Hundsfott. —

## 316

# 1779. Theater-Kalender auf das Jahr 1779

#### a — b

Sheater-Kalender, auf das Jahr 1779. Gotha, ben Carl Wilhelm Ettinger.

a) S. 141 Berzeichniß ber vom Jahre 1770 an im Druck erschienenen, beutschen Schauspiele und anderer theatralischen Arbeiten. I. Einzeln gebruckte Stücke.

S. 160

Johann Fauft, ein allegorisches D. in 3 A. München 1775. 8. b) Nach S. 226

Bergeichniß einiger inn= und ausländischen Schauspieler= Gesellichaften. I. Deutsches Theater.

E. XXXII

Noter- und Ilgenersche Gesellschaft.

Debüts: H. Waldherr mit Mephistopheles in Lessings Soh. Faust. Mad. Waldherr mit Lottchen im Lottchen am Hofe.

# 1779. Johann Christian Wiegleb: Natürliche Magie I

a -- c

**D**ie natürliche Magie, aus allerhand beluftigenden und nützlichen Kunftstücken bestehend; zusammen getragen von Johann Christian Wiegleb. Mit Rupfern. Berlin und Stettin ben Friedrich Nicolai, 1779.

S. [III]

Johann Nikolaus Martius Unterricht in der natürlichen Magie, oder zu allerhand belustigenden und nütlichen Kunststücken; völlig umgearbeitet von Johann Christian Wiegleb. Mit Kupfern. Berlin und Stettin. ben Friedrich Nicolai, 1779.

S. [IV]

Des Herrn Professor Johann Beter Eberhards zu Halle Abhandlung von der Magie.

a) ©. [3]

Von der Magie.

§ 1.

Die Magie ist eine Kunst, deren Ursprung sich in den dunkelsten Zeiten des entferntesten Alterthums verliehrt. Sie hat zu
allen Zeiten das Schicksal gehabt, vom Pobel geglaubt, von Betrügern gebraucht, und von den Weisen verachtet zu werden. Es
hat von jeher Betrüger gegeben, die durch geheime Künste die Unwissenden verblendet, und sich eines genauern Umganges mit
den Geistern, ja gar einer Gewalt über die höhern Wesen angemaßet haben. Bom Samojeden und Laplander bis zum Chineser und Europäer sindet man solche Magos oder Zauberer.
Und von Jannes Jambres zauberischen Angedenkens bis zum
D. Faust, und dem in unserer Nachbarschaft erst kürzlich berüchtigten Schröpfer, tressen wir in der Geschichte aller Jahrhunderte
bergleichen Geisterbezwinger an.

**b)** S. 26 § 16 S. 27

Endlich ericheinen in diefer herrlichen [28] Gefellichaft, Bigenner, Landftreicher, Landläufer, Safchenfpieler, Baga-

bunden, Martichreper, und Phantaften, und alles diefes Bolf glaubet, Der Teufel muße ihnen geborchen. 2 Und durch welche Mittel zwingen nie denn den Teufel? Man lefe nur Saufts Höllengwang, Die fogenannte Claviculam Salomonis, einige Edriften bee Varacelius u. d. und gebe auf die Geremonien ber angeblichen Zauberer Achtung; fo wird man finden, daß einige aus perborbenen Gebraiichen, Alofterlatein, Gollandiichen und ichlechten Deutich guiammengeftoppelte Beichworungen, elende und lappiiche Riguren, ein Todtentopf, ein Bauberfreis u. d. die herrlichen Mittel jenn follen, womit nich der Teufel zwingen lant, und momit man doch eigentlich feinen hund ober Rate gwingen fonnte. Wenn man ohne Vorurtheil die Carimonien lieft und anfieht, fo mogte man cher vermuthen, daß ber Teufel darüber lachen, ale bağ er fich bafür fürchten follte. Bit es mohl mahricheinlich, daß ein jo machtiger Geift, ale der Teufel jenn joll, fich durch jolche Versonen und folche elende Mittel jollte gwingen laffen? Und hat diejer Burit der Finfterniß die Macht. Todte aus dem Grabe bervorzubringen, Menichen zu verwandeln, warum thut er es nicht eher, ale bif er durch jolde elende Alfangerenen dargu aufgefordert wird.

**c)** ≥. 38 § 23 ≥. 39

Wie ist es möglich, daß Paracelsus noch in unsern Tagen ben vernünftigen Gelehrten Benfall finden fann? Und boch hat er ben allem Unfinn, ber in jeinen Schriften herricht, noch immer seine Berehrer. Weit beffer gludte es dem Doctor Rauft, ber die mathematische Magie vortreflich verstand, und in Erfurt so lange Weifter beichwor, bis er von ber Universität baselbst bas Consilium abeundi befam. Die Lebensbeichreibung, melde man unter seinem Rahmen hat, ift völlig erdichtet und ein bloger Roman. Paber hat man endlich gar angefangen zu zweifeln, ob es wirklich einen D. Sauft gegeben, und viele haben ihn mit bem betannten Buchdrucker Fauft in Manns aus dem 15ten Sahrhundert Allein Hr. D. Sauber hat in seiner vortreslichen Bibliotheca Magica das Gegentheil gründlich dargethan. viel ift gewiß, daß er ein Bagabunde und ein erichrecklicher Bindbeutel geweien, der viele mechanische und optische Kunftstücke ge= [40] wust und sich damit groß gemacht hat.

# 1779. Zeitgenossen I (1816)

Zeitgenossen. Biographien und Charafteristifen. Erster Band. Leipzig und Altenburg: F. A. Brodhaus. 1816. Zeitgenossen. Ersten Bandes Lierte Abtheilung.

Friedrich von Matthison. Selbstbiographie. S. 28 [Pfingsten 1779]

Noch erzählte Gleim, daß Leffing, nachdem er die Bearbeitung der Volkstradition vom Doctor Fauft schon längst aufgegeben, die Idee ziemlich lange mit sich herumgetragen habe, Nero, den Indegriff aller Verruchtheit und alles Irrsinns, zum Helden einer Tragödie zu machen. Doch ward am Ende der schon angelegte Plan durch die Vorstellung verworfen, daß ein moralisches Ungeheuer, wie Nero, als historische Person den Leser zwar anziehend beschäfftigen, als dramatische dagegen den Zuschauer nur convulsivisch empören könne.

#### 319

# 1760. Anhang zur Allgemeinen Deutschen Bibliothek XXV-XXXVI

Anhang zu dem fünf und zwanzigsten bis sechs und drenstigsten Bande der allgemeinen deutschen Bibliothek. In sechs Banden. Enthaltend 1) die Anzeigen der neuen Bücher von 1774 bis 1777, und einige von 1778, welche in dem fünf und zwanzigsten bis sechs und dreißigsten Bande übergangen worden. 2) Bollständige doppelte Register. Mit Rom. Kanserl. Königl. Preußischen, Chursächsischen und Churbrandenburgischen allergnäd. Frenheiten. Berlin und Stettin, verlegts Friedrich Nicolai. 1780.

[Bd II] Anhang zu dem fünf und zwanzigsten bis sechst und drenßigsten Bande ber allgemeinen deutschen Bibliothek. Zwente Abtheilung.

S. [4] Johann Fauft 740

Situation aus Faufte Leben, vom Mahler Müller 741.

1780. Anhang zur Allgemeinen Deutschen Bibliotnek XXV - XXXVI

#### 2. 740

Johann Fanit, ein allegoriiches Trama von funi Aufsaugen. Munchen, ben Fris, 1775. 5.

Zeitdem Gr Leifing in den Literaturbriefen das deutsche Bublifum auf ben bramatifchen Berth Diefes Subjette aufmertfam, und durch die baielbit eingerudte herrliche Scene nach feiner eignen Bearbeitung befielben, Die man noch erwartet, begierig machte. icheinen mehrere Dichter fich ben nämlichen Boriag in den Sinn tommen zu laffen, wenn fie gleich der Ausführung defielben nicht gewachsen find. Benigftene ift dieß lettere unitreitig der Fall ben dem 2. des gegenwärtigen Beriuche, der mehr guten Billen, als mahre bramatische Talente verrath. Allegorie und Bahrheit find hier in einem feltsamen, oft widerfinnigen Gemiiche; und der Rontrait zwijchen den Bemuhungen Sthuriele und des Mephiftopheles, wovon jener ben ungludlichen Rauft noch in den letten Stunden feines Lebens zu retten, diefer ihn vollende ine Berderben zu fturzen fucht, thun eine fonderbare Wirkung. Die im zwenten Aufzuge vorlommenden Versonen spatieren, wie in einer magischen Laterne, nach einander vorben, und ichildern mit eignem Munde ihre Charaftere auf die unnatürlichste Art. Bon der Abanderung ber bialogischen Sprache, nach Beichaf= [741] fenheit des Standes und Charafters, scheint der 2. wenig zu miffen; er läßt Faufts Eltern, die ichlechte Bauersleute find, besonders gegen das Ende des Schanipiels, jo fenerlich und pomphaft deklamiren, als ob sie in der neuesten schriftstellerischen Sprache geübt und belesen måren.

Zituation aus Faufts Leben. Bom Mahler Müller. Mannheim, ben Schwan, 1776. 8.

Wem leicht schwindelt, dem rathen wir, diese Scene[n] unsgelesen zu lassen, die auch wohl dem stärkern Kopse taumelndes (Befühl erregen können. Wir sind nicht kompetente Richter, ob das die wahre Sprache der bosen Geister und ihrer Verbrüderten sen, die sie hier reden; aber das wissen wir, daß wir sie lieber von Wilton, Rlopstock, und vollends von Lessing, in der Scene seines Kausts Literaturbr. Th. I.) redend eingeführt hören mögen. Auch haben wir Shackespears (Beist, dem diese Situation zusgeschrieben ist, mit unsern, vielleicht zu kurzsichtigen, oder durch allen

den Wortnebel hier verfinfterten Augen, nicht über den B. schweben sehen; wohl aber haben wir Shackespears Skelet hie und da erkannt, besonders in der Nachbildung des pomphaften Tons, worin der König spricht. Wenn die wirklich sehr mahlerische, heiße Phantasie dieses jungen Schriftstellers durch Fleiß und Besodachtung erst mehr abgeglüht sehn wird, so glauben wir bessere Arbeiten von ihm hoffen zu dürfen. Bis jest aber! —

Anhang zu dem fünf und zwanzigsten bis sechst und dren-Bigften Bande der allgemeinen deutschen Bibliothek. Sechste und lette Abtheilung.

S. 3437 Erftes Regifter.

€. 3497

Johann Fauft, A. II 740.

©. 3520

Müllers, Mahler, Situation aus Faufts Leben, 21. 11. 741.

#### 320

# 1780. Elias Caspar Reichard: Vermischte Beyträge

a --- d

Elias Caspar Reichard Professor und Rector des Stadts gymnasiums zu Magdeburg vermischte Beyträge zur Beförderung einer nähern Einsicht in das gesamte Geisterreich. Zur Versminderung und Tilgung des Unglaubens und Aberglaubens. Als eine Fortsehung von D. David Eberhard Haubers Magischen Bibliotheck heraus gegeben. Erstes Stück. Helmstedt verlegts Johann Heinrich Kühnlin 1780.

a) S. 11 II. Rachricht von Johann Kornreuthers höchsterarem Büchlein: Magia ordinis artium et scientiarum abstrusarum. (Der genaue Titel dieses handschriftlichen Buches ist Nobilis Iohannis Kornreutheri Ordinis Sti Augustini Prioris Magia Ordinis Artium et Scientiarum. Anno Post Partum Virginis 1515.)

©. 17

Ja, ce ist mir sogar vor Kurzem eine kleine gedruckte Schrift in die Hande gefallen, welche ein unverschämter Betrüger unter dem Namen des Rornreuthers herausgegeben hat, und die zwar äbnlichen Inbalte mit dem obbeschriebenen Manuscript, aber keine eigentliche Uebersehung begelben, sondern eine ganz andere [18] Arbeit ist. Die besieht ans andertbalb Bogen in 8, und ist mit dem pralbasten und verführerischen Titel geschmicht:

Johann Aornrenthers, Hochwardigen Baters und des heiligen Augustinerordens Priors ic. gewaltige Sitation und Besichwarung des vermaledenten Teusels, Antharoth Veelzebub Dierle Bakiel, daß er dadurch und auf den Besehl des Frorciften, der ein geweyheter Priester und beiliger Mann senn muß, falls etwas tractiret werden soll, in Gestalt eines Kausmanns freundlich und liebreich ericheine: die den Menschen unbefannte Geheimnisse und Bisenichaften mittheile und auslege, auch ihnen Geld, so viel sie zu ihrer Rothdurft nöthig haben und von ihm verlangen, ohne Schaden ihres Leibes und der Seele herben schassen müße. Gedruckt in Ispahan, im 2308 ten Jahre nach dem Anfange der Persischen Monarchie.

Auf der Rudieite des Titelblattes find die großsiprecherischen Berie zu lefen:

Ich weiß, mit Wahrheit abgewogen, Daß dieser Prior nicht betrogen Mit seinem Höllengeisterzwang; Er rufte, da er wohlerfahren, Den Astharoth ben reisen Jahren Daß er erschien und angstvoll rang. Der Prior schwur mit wilden Mienen: Du must mir heut mit Gelde dienen! Fahr aus, und bring es Haufenweis! Fort - Da — und brachte große Summen, Und suhr zurücke ohne Brummen Hind fuhr zurücke ohne Brummen

[19] So gings dem Aziel beym Faufte! Beschworen fuhr er aus und mauste, Wo nur ein Schatz verborgen lag. Faust wurde reich in seinem Leben, Vergnügte sich und konnte geben. Machs auch so, Freund, und folge nach. [Großen Dank! vestigia me terrent.] 1780. Elias Caspar Reichard: Vermischte Beyträge

#### h) ©. 375

Aller Bahricheinlichkeit nach, ift es |ein Beschwörungsbuch] aus der unglücklichen Officin und höllischen Fabrit der berüchtigten Undreas Luppius hervorgefommen; wie denn wirflich noch eine andere Ausgabe davon unter beffen Ramen mit dem falichen Druckorte, Amiterdam, und der Jahrzahl 1686. bezeichnet, vorhanden ift. Man weiß ja auch, daß dieser gewinnsüchtige und gewiffenlose Phantast viele andere bergleichen, annoch im Finstern hin und wieder herumichleichende, schändliche Mifgeburten, 3. B. die Gebete an den heiligen u. groffen Christoph; Doct Raufts Söllenzwang; den schwarzen Raben; Rornreuthers Magiam ordinis, oder gewaltthätige Citation und Beschwörung des Mitharoths etc.; ben Arbatel de magia veterum etc. Salomons Beidreibung der Monarchie der Geister; Semiphoras und Schemhamphoras Salomonis Regis; Claviculos Salomonis; et Theosophiam pneumaticam, oder, wie dies lette blasphemisch auch betitelt wird, die heil. [376] Geift Runft u. d. mehr, entweder felbst ausgebrütet, oder ale ein unberufener Geburtehelfer an bas Tageslicht befördert hat.

## c) ©. 380

Man spricht noch oft vom Doctor Faust, Bom Merlin, der die Luft durchbraußt, Bom Robbold und vom Trachen; Bo denn? Beym Spinnerocken? Ja! Doch (unter uns) auch öfters da, Wo wir Bisiten machen.

## d) G. 520 Anmerfung

4.) Fausti Doctoris Manuale oder der sogenannte Geisterzwang Bilhelmi, (sonst heißt ex Johann) FAVSTI Doctoris; procatum est a viris side dignis et magnis (anderthalb Bog.) 5). Geneigter Leser, hier will ich Dir Eine Kunst lehren, wie Du die Geister mit groffer Macht und Gewalt kannst bezwingen, daß sie Dir müffen thun, was Du willst. (1 Bogen) Ift das Nameliche als das Borhergehende, nur etwas verkürzt.

Regifter S. [7] Fausts Geisterzwang 520.

# 1781. Thomas Warton: History of English Poetry III

The History Of English Poetry. From The Close of the Eleventh To The Commencement of the Eighteenth Century. To Which Are Prefixed Two Dissertations. I. On The Origin Of Romantic Fiction In Europe. II. On The Introduction Of Learning Into England. Vol. III. To This Volume Is Prefixed A Third Dissertation On The Gesta Romanorum. By Thomas Warton. B. D. Fellow of Trinity College. Oxford. and of the Society of Antiquaries, and late Professor of Poetry in the University of Oxford. London: Printed for, and sold by, J. Dodsley. Pall-Mall: J. Walter, Charing-Cross: J. Robson, New Bond-Street: G. Robinson, and J. Bew. Pater-noster Row: and Messrs. Fletcher, at Oxford. MDCCLXXXI.

p. 436

Marlowe's wit and spriteliness of conversation had often the unhappy effect of tempting him to sport with sacred subjects: more perhaps from the preposterous ambition of courting the casual applause of profligate and unprincipled companions, than [437] from any systematic disbelief of religion. His scepticism, whatever it might be, was construed by the prejudiced and peevish puritans into absolute atheism: and they took pains to represent the unfortunate catastrophe of his untimely death, as an immediate judgment from heaven upon his execrable impiety. He was in love and had for his rival, to use the significant words of Wood, "A bawdy "servingman, one rather fitter to be a pimp, than an ingenious "amoretto, as Marlowe conceived himself to be y." The consequence was, that an afiray ensued; in which the antagonist having by superior agility gained an opportunity of strongly

x See Beard's THEATRE OF GOD'S JUDGMENTS, lib. 1, ch. XXIII. And "Account of the blasphemous and damnable opinions of Christ, Marley and 3 others who came to a sudden and fearfull end of this life." MSS, HARL, 6853, 8% fol. 320.

y ATH, OXON, I. 338. See Meres, WITS TR. fol. 287.

1781. J. C. W. Moehsen: Beschreibung einer Berlinischen Medaillen-Sammlung

grasping Marlow's wrist, plunged his dagger with his own hand into his own bosom. Of this wound he died rather before the year 1593. One of Marlowe's tragedies is, The tragical history of the life and death of doctor John Faustus. A proof of the credulous ignorance which still prevailed, and a specimen of the subjects which then were thought not improper for tragedy. A tale which at the close of the sixteenth century had the possession of the public theatres of our metropolis, now only frightens children at a puppet-show in a country-town. But that the learned John Faust continued to maintain the character of a conjurer in the sixteenth century even by authority, appears from a "Ballad of the life and death of doctor Faustus the great congerer," which in 1588 was licenced to be printed by the learned Aylmer bishop of London.

#### 322

# 1781. J. C. W. Moehsen: Beschreibung einer Berlinischen Medaillen-Sammlung

Beschreibung einer Berlinischen Medaillen-Cammlung, die vorzüglich aus Gedächtnismungen berühmter Aerzte bestehet; nebst einer Geschichte der Wissenschaften in der Mark Brandenburg, besonders der Arzneiwissenschaft, von den altesten Zeiten bis zu Ende

z Marston seems to allude to this catastrophe, CERTAINE SATYRES. Lond. for Edmond Matts, 1598, 12 mo. SAT. II.

Tis loose-leg'd Lais, that same common drab,

For whom good Tubro tooke the mortall stab.

By the way, Marlowe in his EDWARD THE SECOND, seems to have ridiculed the puritans under the character of the scholar Spencer, who says a long grace at a tables end, wears a little band, buttons like pins heads, and

<sup>- &</sup>quot;is curate-like in his attire,

<sup>&</sup>quot;Though inwardly licentious enough, etc."

a Entered, I think for the first time, to T. Bushell, Jan 7, 1600. REGISTR. STATION. C. fol. 67 b. Or rather 1610. Sept. 13, to J. Wright. Ibid. fol. 199. b.

b. REGISTR. STATION. B. fol. 241. b.

tes iechezehnten Jahrhunderts, von D. J. E. B. Moedien, Königlichen Leibmedifns, des Königlich Prensusten Oberstollegii Nedici,
und Oberstollegii Sanitatis, wie auch der Römisckatischen Afademie der Katurforicher und der R. medizinischen Gesellschaft zu Baris. Mitglied, der Königlichen Ritterschademie, des Adeligen Cadertenstorps, des Joachimsthalischen Gumnasii destellten Redifus und des Teltowichen Kreises Phusifus. Zwenter Theil. Wit Kupfern. Berlin und Leipzig, dei George Jacob Decker, 1781.

2. 431

### §. XLV.

hezen, Zauberer, Beieffene. Einfluß Diefes Aberglaubens in die Arzneiwiffenichaft.

€. 433

Auf ben meiften hoben Schulen, beiondere auf der Kolniichen, Leipziger und Erfurter, murde die aristotelische Philosophie porgetragen, und der Beritand der Menichen aufgeflaret. Man fabe nach und nach die grobe Unwiffenheit und unverichamte Dreiftigfeit der gemeinen teutichen Biaffen und Monche ein; ihre erdichtete und angebliche Bunder, mit welchen fie das gemeine Bolf taglich bethorten, murden fur das, mas fie maren, anerfant, und nicht felten lächerlich gemacht: weil die Gelehrten durch ihre geheime Runfte eben das und noch mehr thaten. Die Monche und Pfaffen verlohren von der großen Hochachtung, worin fie fich bieber gesetzet hatten; und wenn es wegen der Religion gum Dijputiren fam: fo lagen fie bei ihren jeichten Ranntniffen unter, und tonten nicht In Teutichland hatten Albertus Magnus, Berthold Schwarz, und nach ihnen Baragelius, der berühmte Tritheim, D. Fauft, S. C. Agrippa und andere geistliche und weltliche Personen Kunftstücke erlernt, und andere zufälliger Beije durch experimentiren herausgebracht; wodurch fie das Erstaunen der Unmiffenden er-Der Ropf, durch welchen Albertus Magnus rebete, und den der heilige Thomas von Aquino zerschlug; die Zauberlaterne, durch welche D. Fauft verftorbene Personen erscheinen ließ: achörten unter die Rünfte e) diefer Art. Einige Kunftstücke waren

c) Man dari fich nur des Marionettenspielers in der Schweig erinnern, ber noch in diesem Sahrhundert seiner Runft wegen verbrant werden solte,

so beschaffen, daß sie den Zuschauern allerlei Schabernak und auch unerwartet Schaben zufügten. Sie wurden durch verdekte Sprüßen und Wafferkünste beregnet; ohne daß Regenwolken am Himmel waren, und nach Erfindung des Pulvers, blizte und donnerte es nach Gutsinden desjenigen, der es verstand und wolte.

#### 323

## 1781. Litteratur- und Theater-Zeitung IV, 3

Sitteratur= und Theater-Zeitung. Des Vierten Jahrganges Dritter Theil. Mit Kupfern. Berlin, ben Arnold Wever 1781.

## a) S. 465

Litteratur= und Theater-Zeitung. No XXX. Berlin, den 28. Juli 1781. Nachrichten aus dem Leben des Herrn von Brunian.

Johann Joseph von Brunian ward 1733 den 19. März in Prag geboren. Sein Bater, ein Graf von Brunian, der ehes dem in Kaiserlichen Kriegsdiensten stand, und nachher zu Prag privatisirte, besas ein artiges Vermögen, welches er noch zu versmehren dachte, indem er sich mit der Goldmacherei abgab — die damalige Modesucht fast aller Leute von Ton. — Allein es brachte ihn nicht nur an den Bettelstab, sondern beraubte ihn auch seines Gesichts: er wurde blind, starb, und hinterlies zwei Söhne im äussersten Glende, wovon unser Brunian der jüngste war. Einige Freunde und Anverwandte des Verstorbenen nahmen sich der beiden Baisen an, und übergaben sie einem Hosmeister. Der älteste wurde Soldat, und brachte es endlich im siebenjährigen

und des B. Tanners, eines gelehrten Zesuiten, dessen Leichnam seine fromme Landsleute, die Tyroler, verbrennen wolten: weil sie in der Tasche einen Zauberspiegel gefunden, durch den man einen langbeinigten, haarigten Teufel sahe, der mit natürlichen Augen, wie ein bloßer Balg eines Flohes gestaltet war; so kan man sich leicht vorstellen, wie wenig es brauchte, um in den vorhergehenden Jahrhunderten, in den Verdacht der Zauberei zu kommen.

#### 1781. Litteratur- und Theater-Zeitung IV. 3

Rriege [466] bis jum General. Unfer Brunian hingegen, der mit feinem hofmeister nicht fertig werden konnte, machte fich ale ein Anabe von eilf bie gwolf Bahren unfichtbar, und ging mit einem Prager Studenten, welcher ihn eigentlich zu diefem Schritt überredet hatte, nach Dlmut in Mahren, mo fich ju eben ber Beit, weil Sahrmarkt mar, ein Marionettenipieler, mit Ramen Holzel, aufhielt. Unjere beide Ausreiffer nahmen jogleich ihre Builnicht zu diefem zweiten Thespis, der feinen Karren alle vier Bochen in Bewegung gniegen und jo von einem Sahrmarfte gum andern ju giehen gewohnt mar. Gie trafen ihn in feiner Bude, beichaftigt auf vier ober jeche Tonnen die Buhne fest zu nageln. Sie fragten nach dem Geren Pringipal, und erfuhren bald durch ein gravitätiches: Dos bin i felbit! daß fie am rechten Danne maren. Und nachdem sie wechselsweise ihr Anbringen hergestottert hatten, murden fie beide gujammen für 2 Glorin 15 Kreuger per Woche engagirt. 'Z is m'r lieb, fette der Pringipal hingu, dos 'r fummen fend, denn i' mocht gern lebendige Rumedien anfführen, und dozu brauch' i mehr Leut' ols zum Marginetten (Spiel." Unire beiden Randidaten maren aljo fehr willkommen, und ihr Pringipal wollte auf ber Stelle Proben ihrer Weichicklichkeit von ihnen feben: daber Brunian die frummen Ragel gerade ichlagen, und fein Bilades die Auliffen, wo fle Yoder hatten, mit neuem Papier unterfleben mufte. Indes ging der Pringipal wieder an die Arbeit, und nagelte ununterbrochen feine Buhne veft; ausgenommen daß er mit unter oft eine groffe Bierfanne ergrif, von welcher er [467] fich nur gu trennen pflegte, um fie wieder anfüllen zu laffen, und durch muthige Buge, die keinen kurgen Athen vermuthen lieffen, feinen müden Anochen neue Arafte geben zu können. Unterweilen erlanbte er auch den Neuangeworbenen, ihre trodinen Rehlen angu= feuchten.

Unier Held und sein Wefährte waren also engagirt, und folglich auf einmal aus aller ihrer Noth: denn sie hatten zusam= men 2 Klorin 15 Areuzer wöchentlich zu verzehren; und überdies

<sup>&</sup>quot; (es ift eben ber, welcher nachber ju Grap in Stepermarf auf ber Beitung ffarb.

noch den schmeichelhaften Titel: Mitglieder der Hölzelschen hochs deutschen Komödianten-Compagnie.

Brunian, weil man ihn seiner Jugend wegen nicht zu jeder Rolle brauchen konnte, muste nebenher noch die beiden wichtigen Aemter eines Zettelträgers und Requisiteurs\*) übernehmen.

Endlich wurde unter andern Haupt- und Staatsaktionen auch bas ruchlose Leben und jämmerliche Ende des weltberühmten Zauberers Doktor Johannes Fausts, mit Handwursts Lustbarkeit aufgeführt, als das allgemein beliebte Volksstück der damaligen Zeit, das oft so manchen Prinzipal vom Untergang retten muste — denn wenn nichts mehr helsen, der Wirth nicht mehr borgen wollte: so ließ der Prinzipal entweder sich selbst, wenn er Talent genug zu solchen Hauptrollen besas, oder seinen ersten Afteur vom Teufel holen; und siehe da! er war geborgen. Der Abel und der Bürgerstand kam in Prozession nach dem Co=[468] mödienshause, selbst Dienstbothen trugen ihre Groschen mit Vergnügen hin, um nur bewundern zu können, mit welcher Geschicklichkeit der Teufel Fausten holen werde.

Brunian, ber, wie gejagt, zugleich Requifiteur mar, mufte, weil die Theatergarderobe jo was nicht vermochte, für die schwarzkünstlersche Magnificenz ein schwarzes Kleid irgendwo in der Stadt borgen. Er mar auch endlich fo glücklich, in einem Saufe, wo man ihm ichon öfter verschiebene Nothwendigkeiten für's Theater geliehen hatte, eines zu bekommen, nachdem er vorher verfprechen muffen, es den andern Morgen unfehlbar wieder gurudauftellen. Stehenden Ruffes und voll Freuden lief er damit nach Sanje, und brachte es seinem Vilades, der die Rolle des Doktor Faufte übernehmen muffen, weil auffer ihm niemand bei diefer gangen Truppe Latein iprechen konnte, und in diefer Rolle kam boch fo manches lateinisches Sprüchelchen vor, das weber aus gelaffen werden durfte noch fonnte, ohne das Publikum zu beleidigen, welches mit diefer Hauptaftion fast eben so bekannt mar, ale bas Londoner Publifum mit Shakeipear's Samlet, und folglich folche Luffen gleich bemerkt haben murde. Genug, das Stud murde bei

<sup>&</sup>quot;) Ift berjenige, welcher die nöthigen Sachen in der Stadt borgen und herbeischaffen muß, womit bas Theater nicht verjehen ift.

as lem haufe und mit fermendem Berfal brigefiber. Im Siede fubis
erten die zuschen, und gingen verzwigt zwiid. Der beinnwal
dierfal und gweigen Angen seine Gronzbure und ale er fich übers
zeugte daß seine Erwartung noch übertroffen war stwelkte die
dienten zest Muslet seines Gefichte und er griff mit finder Zusinstendert abermal nach seiner vollen Bierfanne. Kurz, alles
war vergnügt und zufrieden, nur für unsern Selden batte dieser Abend die bitterften Folgen, wie mir gleich erfahren werden.

469 Gr ging, nach geendigter Borftellung, in Seelenrube nach feiner Bohnung, ein maffigee Butterbrod ju vergebren, und ibm feinen Gludwunich abzuftatten über bie Lorbeeren, die er biefen Abend vor den Augen einer io groffen Angabl Zuichauer eingearntet batte. Aber wie groe mar fein Erftaunen, ale er feinen Sauftus nicht ju Saufe fand! Er lief iporenftreichs wieder nach ber Bube gurud, die er aber icon verichloffen fand. meit davon mar das Birthehaus, wo der Prinzipal logirte, und auch da fuchte er feinen Stubenkameraden vergebene - denn auch da mar feine Spur von ihm ju feben. — Da ichos ihm bas Blatt, und er dachte - Gott ien bei une! - der Teufel muffe Sauften im rechten Erufte famt dem ichwarzen Aleide acholt haben! Und io driftlich er auch jonft zu denken gewohnt mar: fo ging ihm doch in diesem Angenblick der Berluft feines Reisekumpans fast weniger zu Bergen, ale ber Berluft bes ichwarzen Aleides, welches er den andern Morgen guruchtellen follte. (fr hatte fich, leider! nicht geirrt, Fauftus mar verschmun= ben, und wenn man ihn ichon in der Holle nicht juchen durfte, fo war er dod, aud, gewis in ben Ringmauern von Dimut nicht mehr zu finden. Davon wurde Brunian nur mehr als zu beutlich überzeugt, ale er in ihre gemeinschaftliche Dachkammer gurud= fam, und bei naherer Unterjuchung feine Tajer von feinen wenigen Sanbseligkeiten fand, die fich auffer allem Zweifel diefer unwürdige Wefahrte, nebft bem ichwarzen Rleibe, zu Gemuthe geführt hatte, und damit auf dem Mantel des Mephistophiles abgefahren mar.

Mit naffen Augen und schwerem Herzen warf fich unfer Beld auf sein Lager, aber kein Mohnköruchen [470] wohlthätigen Echlass kam auf seine Augenlieder; die schrecklichen Folgen, die ber Verlust des schwarzen Kleides, das von fehr feinem Tuche und

noch fast neu war, für ihn haben würde, qualte ihn die ganze lange Racht hindurch, und liessen ihn kein Auge zuthun. Als der Tag nur zu grauen ansing, war sein Entschlus gefast: er stand auf, wanderte nach dem Stadthore, und so wie dieses nur geösnet wurde, wips, huschte er hinaus, und lies mehr als er ging, immer geradezu der Nase nach — in die liebe weite Gotteswelt.

## (Die Fortsetzung folgt.)

#### b) ©. 481

Litteratur= und Theater=Zeitung. No. XXXI. Berlin, den 4. August 1781. Nachrichten aus dem Leben des Herrn von Brunian. Fortsetzung.

Ohne fich bestimt zu haben, wohin er wollte, ging Brunian, wie gesagt, immer der Nase nach. Es war auf dem Wege nach Brunn, da er gegen Mittag an ein Birthshaus tam. So geduldig auch fein Magen fich bezeigte, und fo willig auch bisher feine Füffe den Rorper forthalfen, fo widerfpanftig murden fie bei Erblidung des Birthehausschildes. Die Naje trug das Ihrige redlich bei: denn mit einmal fing fie an von allen möglichen Gerüchen zu phantafiren; bald glaubte fie einen herrlichen Braten, bald wieder ein aromathisches Ragout zu riechen, und brachte dadurch bie Lüfternheit bes Gaumens auf's höchfte. Schon wollten die Kuffe, vom Appetit geleitet, die Schwelle [482] des Wirthehauses betreten, als fie von der Nothwendigfeit gurudgehalten murden; benn Brunian's Finangen maren jo erichopft, daß kein rother Beller bei ihm zu finden war. Nachdem er alfo das Birthshaus noch ein paarmal angescufzt hatte, sezte er, unerachtet Magen und Ruffe gewaltig dawider protestirten, feinen Stab weiter. Wie es schon beinah zu dämmern aufing, fam er durch ein Dorf. Müd' und matt, mit Thränen in den Angen, mar er am Wirthshause, das an der Straffe lag. Der Wirth, der eben unter der Hausthure stand, bot unserm hungrigen Passagier einen guten Abend, und fragte ihn, ob er nicht bei ihm einkehren wolle. Diefer antwortete mit einem tiefen Seufzer, und seine Thranen fingen an zu rollen. Das machte ben Wirth aufmerkjam; er reichte ihm freundlich die Sand, jog ihn ins Saus, hieß ihn nicberfiten, und verlangte bie Urfache feiner Betrübniffe gu

wiffen. Brunian lies fich nicht lange nothigen, fondern schilderte ihm feinen Zuftand, und machte ihn mit einem Theil feiner Beichichte befant. Ale der Birth horte, daß Brunian Komodiant sei, freute er fich gar sehr, lies ihm zu effen und zu trinken geben, und erzählte, mahrend bag fiche diefer mohl ichmeden lies: wie er in feiner Jugend auch einmal jo'n Ding, jo 'ne Rumedi gesehen habe, und jei'n Kerl dabei gewejen, der hieß Sauswurft; das wäre 'n jchnurriger Patron; er muffe noch immer lachen, wenn er dran dächte. — Da hätte der Herr erst meinen Prinzipal feben follen, verjette Brunian; da muste man ichon lachen, menn er nur herauskam. Vornemlich im Doktor Fauft, da wollten die Zuschauer vor Lachen platen, aber 's ift mir auch kein Wort entgangen, ich hab mir alles gemerkt, denn ich benke auch noch einst diese Rolle zu spielen. Wie der Wirth das horte, lies [483] er nicht nach, bis fich Brunian einen Sanewurftbart malte, und ihm die Luftbarkeiten aus Doktor Fauft vorspielte, wornber fich nicht nur der Wirth, sondern auch seine Hausgenoffen, ob sie ichon nicht alle beutich verstanden, halb todt lachen wollten. Diefer reine, von aller Kabale entfernte Beifall, mar für Brunian mehr, als ein belphisches Drakel, wenigstens weiffagte er mit mehr Zuverläffigkeit in feine Bufunft: daß er dereinft in diefem Fache fehr glanzen würde. Die Belohnung für diesen erften Musbruch seines komischen Talents mar, daß der Wirth ihm nicht nur zu effen und zu trinken die Gulle und die Fulle gab, sondern ihm auch ein gutes Bette anweisen lies, und ben andern Morgen. nachdem sie beide ein braves Frühftuck zu sich genommen, ihm einen blanken Siebenzehner\*) in die Sand druckte, und ihn noch weit vor's Dorf hinaus begleitete.

#### 324

# 1781. Preussische Blumenlese für 1781

Preußische Blumenlese für das Jahr 1781. Königsberg, ben Gottl. Lebr. Hartung.

<sup>\*)</sup> Beträgt nach hiefigem Gelbe ungefähr vier Grofchen.

**S**. 176

Dottor Fauft.

Eine akademische historisch-moralische Vorlesung.

Es war der Doktor Fauft ein Mann Bon ganz besondren Geistesgaben. Die Herren werden dann und wann Bon ihm gehöret haben.

Es galt, damit wir, (boch mit Gunft) Bon ihm ein kleines Urtheil fallen, Für einen Meifter in der Kunft, Den schlauften Fuche zu prellen.

Und, außer etwas Hereren, Kan ich nichts übles von ihm sagen — [177] Es war, ihr Herrn! bey meiner Treu! Ein Mann für meinen Magen.

> Denn allen Reichthum, Gold und Geld Hielt er nur so für Kiefelsteine, Und der vergnügte Theil der Welt War stets ben ihm zu Weine.

Bwar schrie so manches Amtsgesicht: "Geht nicht zu biesem Satansknechte! "Wie hätt' er alles Geld gekriegt, "Wenn's nicht der Alp ihm brächte?"

Allein, was fragt ein junges Blut Nach Pfaffenpredigt, Alp und Sünden? Genug, des Doktors Wein war gut, Und beffer kaum zu finden.

[178] Doch richtig war es nicht, ihr Herrn! Ich kann's euch im Bertraun versichern, Er schrieb ein Buch, das war der Kern Bon allen Zauberbüchern. 1781. Preussische Blumenlese für 1781

Die (Beister trugen Ungarwein Aus der Prälaten tiefstem Keller, In Doktor Faustens Keller b'nein, Ihm kam es keinen Geller.

Dft raubten fie mit schneller Sand Dem großen Mogul vor der Rasen Sein Lieblingseffen — es verschwand Als war es weggeblasen.

Auf folche Art ließ Dottor Fauft Für funfzig Gafte täglich beden, [179] Und keiner frug: ifte auch gemauft? Gin jeder ließ fich's schmeden.

Doch für des Doktors guten Bein — Das muß ich frenlich wieder sagen — Man mußte schon erkenntlich senn Und seinen Spaß vertragen.

Exempli gratia einmal Auf einen einzlen Fall zu fommen, So hatten einst im Speisesaal Die Herren Blatz genommen.

Den Geistern fiel es würflich ichwer Den Schwarm von Gaften zu bedienen, Die größten Schüßeln wurden leer Sobald fie nur erschienen.

[180] Auch ging der Becher scharf herum. Sowohl benm Trinken, wie benm Egen Bar keiner höflich — oder dumm Genug — sich zu vergeßen.

> Die Herren sahn zu tief ins Glas Und huben endlich an zu fralen: "Faust! Herzensbruder! her uns was!" Zu wiederholten malen.

#### 1781. Preussische Blumenlese für 1781

- "Schon gut, ihr herrn! den Augenblick
- "Steht meine Runft euch zu Befehlen,
- "Und obenein das Hexenstück
- "Rönnt ihr euch selber mahlen.
- "Soll ich euch ein verwünschtes Schloß —
  "Soll ich euch etwa Riesen Drachen" —
  [181] "Rein, Herzens Faustchen! sollst uns bloß
  "Ein kleines Späßchen machen."

Sogleich wächst mitten auf dem Tisch — Wosern wir unserm Autor glauben — Ein großer Weinstock — grün und frisch, Mit vielen reifen Trauben.

Schon ihre reizende Geftalt Erfüllt die Gäfte mit Vergnügen. Sie greifen zu — "halt, Freunde! halt! "Ihr möchtet euch betrügen.

- "Ein jeder setze allenfalls "Sein Messer an den Stiel der Traube, "Rur schneidet — liebt ihr euren Hals, "Richt eh, bis ich's erlaube."
- [182] Schon der Erwartung Vorgefühl Würkt ben den Gaften große Freude, Ein jeder halt am Traubenstiel Des scharfen Meßers Schneide.
- . Run tont das laute Lojungswort Schnell sieht man alle Meger blinken, Doch auch den Rebenstock sofort Husch! in den Tisch versinken.

Und keine Traube bleibt zurück — Man hört ein laut Geschren erschallen; Denn jeder Gaft, mit starrem Blick, Sieht seine Nase fallen. Die einige Rafe, die vorber So fiolis an seinem Aorf gefeßen — [168] Wer kan die Wuth der Gafte — wer Des Jammers Größe mekent

Laur lachend fällt der Dofter ein:

- 'hort auf, ihr herrn! ju lamentiren.
- \*Bout ibr nicht obne Rafen fenn:
- \*So will ich euch furiren.
- "Rur traut dem Teufel fünftig nicht -
- Bein Spag ift felten ohne Bunden -
- Benn er nicht gleich ben Raden bricht,
- Der hate bafur gefunden.
- "Und wollt ihr ja ein andermal
- "Un feinen Runften euch ergogen;
- "(Beruht, ein Rafenfutteral
- "(fuch gutigit aufzuseben."

[184]

Doch hat, wie unser Antor spricht, Herr Fauft ein arges End' genommen. Wir werden auf die Mordgeschicht In fünftger Stunde kommen.

Wer immer ofne Tafel halt — Und hatt er auch sein Geld gestohlen — Den muß - zum wenigsten sein Geld — Bulett der Teufel holen.

Berflots.

Nach E. 310: Verzeichniß der in dieser Blumenlese enthaltenen Gedichte und ihrer Verfasser.

Unter Berflote:

Doctor Kauft.

176.

# 1781. C. M. Plümicke: Entwurf einer Theatergeschichte von Berlin

Entwurf einer Theatergeschichte von Berlin, nebst allgemeinen Bemerkungen über den Geschmack, hiesige Theaterschriftsteller und Behandlung der Kunst, in den verschiedenen Epochen, von C. M. Blüsmicke. Mit angehängtem Verzeichnisse aller auf der Kochschen und Döbbelinischen Bühne erschienenen Stücke und Ballette. Aliud epistolam, aliud historiam; aliud amico, aliud omnibus scribere. Plin. Jun. Mit Königlicher allergnädigster Freiheit. Berlin und Stettin, bei Friedrich Nicolai, 1781.

### S. 76 Dft. 1703

In eben diesem Monat ward auch dem die Scio von neuem verstattet, auf dem Verlinischen Rathhause zu spielen, wobei er zwar nochmals verwarnt wurde, nichts scandaleuses, oder was Aergernis geben könne, mit unterzumengen; allein in kurzem sah sich das geistliche Ministerium [77] der hiesigen Kirchen (an dessen Spike damals der berühmte D (Phil. Jac.) Spener stand, welcher eigentlich die Bittschrift unterschrieb, und sich in dieser Sache besonders an den Minister von Fuchs verwendete,) demohngeachtet genöthiget, hohen Orts Beschwerde zu führen:

"daß da von unterschiedlichen Jahren her verschiedene Gesell"schaften Comödianten sich in den Residenzien eingefunden
"und auf dem Verlinischen Rathhause ihre Spiele gehalten,
"die solchergestalt verstattete Comödie nie ohne viel Nergernis
"abgegangen, indem nicht allein durch der aufgestellten Narren"und Pickelhäringe viele Narrentheidungen, ingleichen auch
"durch die repräsentirte reizende Liebesgeschichte, sondern vor"nemlich, da man in des vorgegebenen Doktor Faustens Tra"gödie die förmliche Beschwörung der Teusel, welche erscheinen
"sollten, und die lästerliche Abschwörung Gottes an den
"bösen Feind mit ansehen müssen, in hiesiger Stadt viele
"theils wahrhaftig geärgert, theils mit ihnen (Supplikanten)
"herzlich betrübt und zu seuszen bewogen worden." u. j. w.

#### 1782. Pianco: Rosenkreuzer

178, 1703 Aus welchen Grunden fie denn auf ganzliche Abstellung dieses bisherigen Unwesens antrugen. Es erfolgte demnach, auf höchsten Bejehl, sofort eine Unterinchung und Remedur der Sache, worauf das Ministerium folgenden Besicheid erhielt:

,es waren diejenigen, so die angeführten Scandala gegeben, bereits abgeschaft, sonsten aber sey es andem, daß in einer so grossen Ztadt, als hiesige Residenzien, alle Schanspiele nicht ganzlich abgestellt werden könnten; jedoch sollte von nun an jederzeit genau dahin gesehen werden, daß alles was wider die Woral, Ehrbarkeit und insonderheit die Chre Gottes lause, nachbliebe.

#### 326

## 1782. Pianco: Rosenkreuzer

Der Rojentrenzer in seiner Bloffe. Jum Ruten der Staaten hingestellt durch Zweifel wider die mahre Beisheit der sogenannten achten Freymäurer oder goldnen Rosentreuter des alten Systems von Magister Pianco, vieler Kreisen Bundeverwandten. Amfters dam 1782,1)

3. 181

8. Alle Magi zu allen Zeiten waren entweder Künftler oder Schelmen.

#### Hemeis.

Daß die Magen Egyptens Betrüger waren, haben schon lang alle (Belehrte erwiesen, und schon Plinius giebt den Magis, die Nero aus Prient nach Rom kommen ließ, weil er auch sogar den (Göttern befehlen wollte, dieß für euch rühmliche Zeugniß.\*)

- b Der Berfaffer ift Beinrich Greiberr Gder von Edhofen. D. S
- 7) Nero wurde, wie ich (l. stap. § 10. eum Not.) gezeiget habe, von dem oberten Priefter den den Einweihungen zu den Elensinischen Geheimnissen verworfen. Man nahm ihn nicht in heiligen Bund. Die Magi verfagten ihm aber den Eintritt zu den Geheimnissen der Natur nicht. Er ließ nie in dem Ende aus dem Orient kommen, und überhäufte sie mit Geschenken.

#### 1782. Pianco: Rosenkreuzer

So maren die Magi ber [185] alteren Beiten alle beschaffen. Bon den Magie, die ihr ale von euerm Bund angebet, ift einer der vorzüglichsten Albertus Magnus. Albert") war ein berühmter Mann, und ein frommer Bijchof von Regensburg, [186] und ein Mann, der die natürliche Magie, und besonders die Mechanit, fehr wohl verstanden hat. So ein Mann mußte ben ben damaligen bunklen Zeiten natürlicher Beife ein gewaltiges Aufsehen machen. Allein Albert mar kein Mann eurer Art. Gleich nach Albert rühmet ihr den berüchtigten Bombaft von Hohenheim Paracelfus\*) als einen eurer größten Magen. Paraceljus mar ein elender Mathematifer, und man darf nur seine Schriften de Meteoris, die deutsche Ausgabe Strafburg, 1616. fol. Vol. 2. pag. 96. lejen, um sich begreiflich zu machen, daß er ein noch viel elenderer Phy= fifer mar. Dieß Buch ift gang ichwarmerischer Unfinn, und Beschmier der dummften Ginfalle und Albernheiten. Bald nach ihm tam Johann Fauft, den ihr unter den kabalistischen Ramen Ioannes a Sole, unter die Glieder eures Bundes jetet, ein Mann, der die natürliche und mathematische Magie sehr [187] wohl verstund. Alles was man jouft von ihm faget, ift Fabel, und man muß entweder ein altes Beib, oder ein Bosewicht, oder ein magischer Rosenkreußer fenn, um fie zu glauben.

Er schonte daben seine Mosten, und die seltensten und vornehmsten Thiere, ia [185] so gar Menschen wurden zu ihren Opsern und Gebräuchen ausgesucht, und geschlachtet. Er war aber zu listig, und ließ sich von ihren Betrügerenen nicht blenden, entdeckte ihre Thorheiten, und wollte weiter mit ihnen nichts zu thun haben. "Primum sagt Plinius, in hist. nat. L. XXX. c. 2. imperare Dis concupivit, nec quiequam generosius voluit. Nemo unquam ulli artium validius savit. Ad hoc non opes ei desuere, non vires, non discendi ingenium. — Immensum et indubitatum exemplum est salsae artis, quam dereliquit Nero — Proinde ita persuasum sit, intestabilem, irritam, inanem esse, habentem tamen quasdam veritatis umbras, sed in his veneficas artes pollere, non magicas.

<sup>\*)</sup> im 13 ten Jahrhundert. [186] \* 3m 16 ten Jahrhundert

## 1783. Salzmann: Teufel in Wien

#### 2 --- 6

Mer Teufel in Bien. Eine nadtliche Fantafie von Salzmann. Bien 1783, ben Sebastian Hartel, in der Singerstraße neben St. Stephane Hauptthor.

a) Die auftretenden Berionen find:

Zuzifer
Zatan, Luzifere geheimer Rath,
Berlick, beffen Leibarzt.
Pferdtoll, der Zerktöhrer,
Wogol, der Geldteufel,
Kafal, der Bollustteufel,
Atoti, der Litteraturteufel,
Bizlipuzli, der Höllennarr, und
Mephistophiles, das Höllengenie.

#### bi 2. 12

Mogol. Berzagt nicht, König! Unire Hölle fteht noch feit, und mein Tepartement wenigstens hat noch gute Accidentien. Fast in allen Staaten ist mein blaufes Metall der Abgott der Menschen. Roch giebt es Richter, die der blinden Gerechtigkeit vor's Geld eine Rase drehen; noch giebt es Referenten, in deren Gutachten jene Sache das Uebergewicht hat, wo eine Handvoll Dukaten als Zuwage hingelegt wird; noch giebt es Advokaten die Menge, die ihrer Partheyen Recht ums Geld verkausen; noch erwerben sich Dummköpfe fürs Geld Patronanz und Beförderung; noch giebt es Männer, die ihre Beiber, und Mütter, die ihre Töchter den Meistbiethenden überlassen, und selbst zuführen — Ist das nicht einträglich für uns?

c) 2, 50

#### Graben

## Luzifer, (im Borbengehen.) Bem gehört diefer Pallaft?

\* Die Stelle steht in einger Anlehnung an das Bolksspiel von Faust. Jas gange erste Sechstel des Büchleins ist der Höllenszene im Eingang beszelben und Lessings Sollenfzene nachgebildet. D. H.

#### 1784. Litteratur und Völkerkunde

Mephistophiles. Einem Nachfolger Fausts. (\*) Da könnt ihr sehen, was Industrie in guten Zeiten vermag. Habens ihm noch mehr nachmachen wollen, hat aber nicht recht gerathen.

## Rational=Schaubühne.

Lugifer. Auch hier geschieht uns von Sahr gu Sahr Ab-Schon lange barf fich fein gruner but mehr auf ben Brettern [51] feben laffen; umfonft hat ihn R. auf den Barnaß verfett. Alle Boten find verbannt, denn das Extemporiren ift Rein Dottor Fauft, fein fteinernes Gaftmahl, feine Megare, fein Evafathel und Schnudi etc. wird mehr aufgeführt - nicht einmal Stephanie's Matbeth mehr. Das Bolt findet ichon Geschmad an ben jogenannten regelmäßigen Studen; ber Badnerfasperl in der Vorstadt will ihm nicht mehr gefallen, und ber Sannskafper am Rärntnerthor ift jungft erft ausgezischt worden, bis er verftummte. So geht nach und nach alles alberne Gautelfpiel verlohren, und mas foll zulett aus uns werden, die wir felber nur Gautelfpieler find? Die Schaubuhne wird gu einer Schule der Moral und bee Geschmade gemacht, wodurch bie Bergen bes Bolts, gegen unfre Abficht, gebildet werden. Tugenden und bürgerliche Pflichten werden hier so häufig gepredigt, als ob die Bühne der Lehrstuhl für die Nation mare.

#### 328

## 1784. Litteratur und Völkerkunde

Bitteratur und Völkerkunde, Gin periodisches Werk. Fünfter Band. Dessa, 1784. Auf Kosten der Verlagskasse für Gelehrte und Künstler, und zu finden zu Leipzig, in der Buchhandlung der Gelehrten.

**S**. 82

IX.

Schreiben über Legings verlohren gegangenen Fauft.

Bom hauptmann von Blankenburg.

Sie wünschen, mein theurester Freund, eine Rachricht von dem verlohren gegangenen Fauft bes verstorbenen Legings zu erhalten;

<sup>(\*)</sup> Befanntermaßen ift Tauft ber Erfinder ber Buchdruckeren.

#### 1784. Interactor and Volkerwinde

mas ich bason weiß, theile ich Ihnen um beste lieber mit be, mit meinem Billen, nicht Eine Zeile, nicht Eine Zee dieses großen und immer noch nicht genug gekannten, ja oft sogar muthe willig verkannten Mannes, verlohren geben sollte. Berlohren, gänzlich verlohren könnte zwar vielleicht sein Jaust nicht seun: — und zu sürchten ist denn auch nicht, daß, wenn ein Anderer mit dieser Veder sich sollte schmucken wollen, der Betrug nicht entdecht werden würde: denn was man von den Bersen des Homers und den Ibeen des Shakesvears sagt, gilt mit eben so vielem Rechte von den Arbeiten Leßings, und der verlohren gegangene Kaust gehört zu diesen: aber wer weiß, wenn und wie, und ob das Publisum jemals etwas von diesem Werfe zu Gesichte bekömmt? und so theilen Sie ihm denn einstweilig mit, was ich weiß.

[83] Dag Leifing por viclen Sahren ichon an einem Fauft gearbeitet hatte, miffen wir aus den Litteraturbriefen. Aber, fo viel mir bekannt ift, unternahm er die Umarbeitung - vielleicht auch nur die Bollendung - feiner Arbeit zu einer Zeit, wo aus allen Bipfeln Dentichlande Faufte angefündigt murden, und fein Werf war, meines Wiffens, fertig. Man hat mir mit Gewifiheit erzählt, daß er, um es herauszugeben, nur auf die Ericheinung ber übrigen Faufte gewartet habe. - Er hatte es ben fich, ba er von Wolfenbüttel eine Reife nach Dregden machte; hier übergab er es in einem Raftchen, in welchem noch mehrere Papiere und andere Zachen maren, einem Guhrmann, der diejes Raftchen einem feiner Bermandten in Leipzig, dem Raufmann Grn. Leging, einliefern, und diefer follte es dann weiter nach Bolfenbuttel beforgen. Aber das Raftchen fam nicht; der würdige Mann, an welchen es geschickt werben sollte, erkundigte fich sorgfältig, schrieb selbst deswegen an Leging u. f. w. Aber das Raftchen blieb und der himmel weiß, in welche hande es gerathen, ober wo co noch versteckt ift? - Go jen wo es wolle, hier ist mindesten bas Stelet von feinem Fauft!

Die Scene eröfnet sich mit einer Conferenz der höllischen Weister, in welcher die Subalternen dem Obersten der Teufel Rechenschaft von ihren auf der Erde unternommenen und aussgesührten Arbeiten ablegen. Denken Sie, was ein Mann, wie Lehing, aus diesem Stoffe zu machen weiß! — Der letztere, welcher

#### 1784. Litteratur und Völkerkunde

von den Unterteufeln erscheint, berichtet: daß er wenigstens einen Mann auf der Erde gefunden habe, welchem nun gar nicht benzukommen sen; er habe keine Leidenschaft, keine Schwachheit; in der nähern Untersuchung dieser Nachricht wird Fauft's Charakter immer mehr entwickelt; und auf die Nachfragen nach allen feinen Trieben und Neigungen antwortet endlich der Beift: er hat nur einen Trieb, nur eine [84] Reigung; einen unausloschlichen Durft nach Wiffenschaften und Kenntniß — Sa! ruft der Oberfte der Teufel aus, bann ift er mein, und auf immer mein, und ficherer mein, als ben jeder andern Leidenschaft! - Sie werden ohne mein Buthun fühlen, was alles in diefer Idee liegt; vielleicht ware fie ein wenig ju bosartig, wenn die Auflojung bes Studes nicht die Menscheit beruhigte. Aber urtheilen Sie felbst, wie viel dramatisches Interesse badurch in das Stud gebracht, wie sehr der Lejer bis zur Angft beunruhigt werden muffe. - Run erhalt Mephiftophiles Auftrag und Anweisung, was und wie er es anzufangen habe, um den armen Fauft zu fangen; in den folgenden Acten beginnt, - und vollendet er, dem Scheine nach, fein Bert; hier fann ich Ihnen feinen bestimmten Bunft angeben; aber die Größe, der Reichthum des geldes, besonders für einen Mann wie Leging, ift unübersehlich. — Genng, die höllischen Beerschaaren glauben ihre Arbeit vollbracht zu haben: fie ftimmen im fünften Acte Triumphlieder an — wie eine Erscheinung aus der Dberwelt fie auf die unerwartetste, und boch natürlichste, und für jeden beruhigendste Urt unterbricht: "Triumphirt nicht, " ruft ihnen der Engel zu, "ihr habt nicht über Menschheit und Biffenschaft ge= "fiegt; die Gottheit hat dem Menschen nicht den edelsten der Triebe "gegeben, um ihn ewig unglücklich zu machen; was ihr fahet, und "jest zu besiten glaubt, mar nichts als ein Phantom. — "

So wenig, mein thenerster Freund! dies auch, was ich Ihnen mittheilen kann, immer ist; so sehr verdient es, meines Bedünkens, denn doch aufbewahrt zu werden. Machen Sie nach Belieben Gebrauch davon! — etc.

Leipzig, am 14ten May 1784.

v. Blankenburg.

# 1784. F. L. W. Meyer: Beitrag zur Kunde F. L. Schröders 1 (1819)

4 - - ¢

Recerch Ludwig Schröder. Beitrag zur Kunde des Memichen und der Kunstlere von R. L. W. Mener. Lui pudor, et justiciae soror Incorrupta sides, nudaque veritas, Quando ullum invenient parem! Horat. In zwei Theilen. Erstei Ibeil. Hamburg, 1819. Bei Hosmann und Campe

## a 2. 173 füber Die Rurgiche Bubne is

Aus feinem Aurzes Munde bat Schröder nie eine Zote geheit aber Andern verbot er fie nicht. Roppe zum Beispiel, der feinem Herrn, dem Doctor Fauft, die Laterne vortrug, bielt fie vor ben hintern, und gab zur Ursachet "Damit ich das Licht "gleich wieder anblasen kann, wenn's der Bind ausweht."

## bi 2. 177

Grunberg mar unichatbar im nichtgelernten Echauipiel, das die Wälfden ausschließlich nach der Runft, wie das eingelernte nach der Charafteriftit benennen. Er hatte ftudirt, beiag miffenichaftliche Renntniffe, wußte fie geltend zu machen, und blieb felbst dann noch unterhaltend und anziehend, wenn es nur darauf antam, für eine überraichende Beranderung der Buhne Beit gu geminnen. Er wiederholte fich nie. Bei jeder neuen Vorftellung den Doctor Kauft, trug er neue Anfichten über Magie vor, die, wie lange er auch sprechen mußte, den Buschauern, und unter thnen felbst Echrodern, immer zu früh geendigt ichienen. Auftritt diefes nie veraltenden Stoffs mar der erichütternofte, ben Schroder fich benten tonnte. Nachdem Jauft alles erichopft hat, um jid and den Alanen des Teufels zu retten, oder die Berrichaft über ihn nuwiderruftich zu bestätigen, giebt die Kabala jeiner [178] Bergweiftung ein einziges gräßliches Mittel an, daß er feinem, fürglich vor Gram gestorbenen Bater, das Berg aus dem Leibe reipe ter stürzt fich in biefes Schrecken; er fteht auf dem Rirch=

b Mitte Barb 1784 in Wien. D. S.

1784. Chr. F. Sattler: Topographische Geschichte Würtembergs

hofe, er öffnet das Grab, er ist im Begriff die empörende That zu vollziehn: da richtet der Leichnam sich auf, giebt dem unnatürslichen Sohn seinen Fluch, und Faust stürzt besinnungsloß zu Boden. Für gelernte Rollen besaß Grünberg, wie Stegreifschauspiclern zu geschehn pflegt, kein Gedächtniß, ward darüber zuweilen mit seinem körperlichen Benehmen verlegen, und hatte die Gestalt nicht, der selbst die Verlegenheit ansteht.

c) S. 248 [Rifolinis Buhne in hamburg]

Die Namen der von ihm [Nikolini] während dieser Zeit gesebenen Pantomimen mögen hier Platz finden, weil ich sie sonst nirgends aufgezeichnet sehe, und den Bunsch, so unerreichbar er mir scheint, nicht bemeistern kann, daß einem verdienteren Forscher gelingen möge, den Entwurf ihres Inhalts und ihrer Berkettung aufzutreiben, der gewiß einzelne Auftritte und Theaterspiele anzgeben würde, die nie verloren gehen sollten.

Harlekins Reise nach der Hölle. 1772. Jun. 22. 25. 26. Jul. 6.

Der hinkende Teufel. 1772. Jul. 27. 31. Aug. 5. 10. 12. 19. Novbr. 9. 12.

[249] Die verstörte Berlobung. 1772. Septbr. 10. 14. 21. 25. Oftbr. 1.

Doctor Fauft. 1772. Oftbr. 12. 16. 19. 22. 29. Nobr. 1. 1773. Febr. 22. 23.

Harlekins Reise nach Lilliput. 1772. Novbr. 18. 20. 23. 25. 26. Harlekins Grabmal. 1772. Novbr. 30. Decbr. 1. 4. 1773. Febr. 24. 26.

Amore Gewalt. 1773. Jan. 4. 8. 11. 13.

Harlefins Geburt. 1773. Jan. 22. 25. 27. Febr. 3. 5. Sarlefin Türfenflav. 1773. Febr. 10. 11. 15. 17. April 19. 20.

#### 330

# 1784. Chr. F. Sattler: Topographische Geschichte Würtembergs

Ahristian Fridrich Sattlers, Herzoglich=Würtembergischen Regierungsraths und Geheimen Archivarius des Königl. Grosbritanni= 1784. Chr. F. Sattler: Topographische Geschichte Würtembergs

ichen historischen Instituts zu Göttingen und der Königl. Preuffichen gelehrten Geseulchaft zu Frankfurt an der Sder wirklichen Mitsglids. Topographische Geschichte des Herzogthums Würtemberg und aller demselben einverleibten Herrichaften, worin die Städte, Klöster und derselben Aemter nach ihrer Lage, ehemaligen Befizern, Schiksfalen, Raturs und anderen Merkwürdigkeiten ausführlich beschriben sind. Nebst einigen das Bürgerliche, Staats und LehensRecht ersläuternden Anmerkungen. Mit vilen Aupfern. Stuttgard, 1784. Bei Johann Christof Betulius, Herzoglichen Antiquarius.

2. 548 S. 8. Bon dem Städtchen Anittlingen.

2. 549

S. 9.

Uebrigens wird vorgegeben, daß in diem Stadtschen der bekannte Dr. Johann Fauft einen unglüflichen Tod gehabt habe, wie jolches Dr. Dietrich in seiner Erklürung des Predigers Salom. c. 7 verfichert.

Von dem Poftor Zauft.

Dbwol man nun die Geschichte diese Mannes insgemein für ein Gedichte halten will, so ist doch nicht alles ganz zu verwerfen, was man von demielben erzehlet, indem man gleichwol Nachricht hat, daß er zu Anittlingen geboren, und mithin würklich gelebet habe, auch daß der Abt Johannes Entenfuß zu Maulbrunn eines Dr. Fausten Landsmann und guter Freund gewesen, wie er ihn denn vermög guter Nachrichten um das Jahr 1516 in dem Kloster Manlbrunn besucht hat. An den sonstigen Fabeln und Erzehlungen anderer von den Abentheuern und Schiffalen dises Mannes nimmt man hier keinen Antheil, sondern überlässt jedem, aus denen von ihme handlenden Schriften ihn eigenes Gesallens zu beurtheilen.

Register

Unter &

Sauft, (Dottor) Radricht von ihme

549.

Unter &

Ruittlingen

foll Dr. Kauften Geburtsort fenn

549.

## 1785. Uhuhu I

Uhuhu ober Heren: Geipenster: Schaggraber: und Ersicheinunge: Geschichten. Erstes Pakt. Dicamne aliquid ridiculosius? Chrysostom. Erfurt, 1785 ben Georg Adam Kenser.

<u> න</u>. 111

#### Porrede.

Der lächerliche Aberglaube, daß es Heren, Gespenster und bergleichen Erscheinungen gebe, hat seinen Ursprung aus dem rauhesten Zeitalter und rohesten Heidenthume, und ist in spätern Zeiten wol oft von Grosen und Kleinen, selbst Bischöffen und Volkslehrern, zu mancherlen politischen Absichten erhalten und versbreitet worden.

Unsere Thüringische Gegenden sind sehr reichhaltig an dergleichen Traditio= [IV] nen. Wem sind nicht die Fabeln von Pottor Fausts Mantel und Luftreisen, vom Brocken oder Blocksberge, dem höchsten Berge im Harzwalde, bekannt, wohin die Hexen jährlich auf Walpurgis ihren Logen= oder Land= tag, oder grossen Sabbath zu halten, auf Ofengabeln, Ziegen= böcken und andern komischen Equipagen reiten oder sahren, und da mit ihren bockssüßigen Freunden seierlichen Tanz halten sollen. Wer weiß nicht die Mirackel des Weltberühmten Püste= richs zu Sondershausen, und Rayser Friederichs Residenz auf dem Rishäuser Berge im Schwarzburgischen, wo er auf der Bank schlasend an einem steinern Tische sitzen soll, wodurch ein langer Bart bis auf die Erde gewachsen.

An Schatgräbergeschichten sind wir auch nicht arm, und der Verleger [V] dieses Buches versichert heilig, daß noch oft leichtglandige Bauren seinen Buchladen besuchen und nach Dofster Fausts Höllenzwang, Clavicula Salomonis und solchen raren Tenfelss und Geisterbanner-Receptbüchern, Schatgräbersformeln und Ceremonien gar ängstlich fragen, und um jeden auch noch so theuren Preis, zu bezahlen geloben, oder treuherzig genug sind, ihm die Helfte des bewusten Schatzes zu versprechen,

#### 981 1786. Januar I

ment en einen den kaulte fo unte ultette köftettien zu benem sonn die militet isch en diese Kondienlissääre von für für gerine kondien die das säite ein erkollisken Genot unde damit denamékondie

Die den ber Schasgräberen von jeden die grübsten Bemigeeener aan idlauen berionen, besonders den Jefutten, verübet marten in mol keinem Zweifel mehr unterworken u. wie viele leichtzlaubige kumme Leute find nicht um die ansehnlichken [VI] Lummen geprellt worden? Um dies desto mehr überzeugt zu merten, darf man nur das absurde Zeug lefen, was in dem dekannten Aansis höllenzwang ein offenbarer Betrüger der Bormelt zusammen geschmieret hat. Ich will meinen Lefern nur ein krabgen des Unfinne herfezen, den ich aus einem mir von einem Freunde mitgetheilten Manuscript, abschreibe:

D. Joh. Fausti Libri II.

oder

Les heimlichen und unerforichlichen Geister= und Gollenzwangs 1. und 11. Theil der ichwarze Raabe genannt.

(unter vielem Titel, ber mit Buchdrucker-Leistchen verbramt ift, iteht nun ein ichwarzer Raabe, vermuthlich von [VII] einem Formichneiber geschnizt, ber über, vor, neben und hinter sich allerlen chimische und alchimische Zeichen hat).

gebruckt zu Lion den 14. April. 1404 zum erstenmahl. (eine offenbare Lüge, da erst 1440 = 45 die Buchdruckerkunst er= funden worden.)

#### Liber I.

(wieder alberne Figuren, ben denen der Erfinder gewis nichts ge-

## Lieber Magne und Erorcift

"So du mit diesem Buche dein Verlangen ftillen willft, so merke, daß solches erkauft werden muß, denn sonsten pariren vorgesete Weister nicht, welchen ben der Beschwörung als Zeugen, sedem Gin Species Thaler gegeben worden ist, ich habe 509 Thir geben müssen, theils zur Rauf- VIII Summe, theils zum Unterpsande, außer diesem würde dir nicht einmal der geringsten Geister einer pariren,

#### 331 1785. Uhuhu I

Unterricht dieses Buchs, Zeiten, Tage und Stunden barinnen zu citiren,

und hat es eben die Bewandnis, als mit dem Geifte f. 17363193 oder mit der

Springwurzel, und ben der Uebergabe muß der Käufer 1 Species-Thaler vor des Berkäufers seine Füsse werfen und er das Buch (Requisita ad Citationem Spirituum

#### necessaria)

Hiermit will ich dich unterrichten, wie du dich verhalten sollst, wenn du die Spiritus mit sonderbarer Gewalt zwingen willst, daß sie sich sichtbarlich vor deinem () stellen und erscheinen:

- [IX] 1) Mußt du andächtig beten, daß dir Gott die Gnade geben wolle über die bosen Geister zu herrschen.
  - 2) Mußt du die hureren meiden, und dich vor allen vers geblichen Fluchen und Schwören huten.
  - 3) Mußt du mit der Citation anhalten, obgleich der Geift, den du gefordert hast, nicht alsobald erscheine, denn sie weigern sich Anfangs, und wollen nicht alsobald erscheinen, sonderlich denen Menschen, die in groben Sünden stecken, darum halte an, unverzagt. Rommt nun der, welchen du begehrt hast, in menschlicher Gestalt, so empfahe ihn freundlich; Rommt er aber nicht in menschlicher Gestalt wenn du ihn verlangst; denn es begiebt sich oft, daß ein anderer Geist kommt, der nicht eitiret ist, und sie sagen, daß sie also heißen, wie du ihn genennet [X] hast, darum glaube ihnen nicht, und halte an mit der Beschwörung, die der rechte kommt, denn es ist mir Ansangs also ersgangen.

Wer wittert hier nicht allenthalben ben ausgeseimtesten Betrng? Mehr als zu wahrscheinlich wiesen von jeher solche bekannte
oder heimliche Geistesbanner und Schazgräber solche abergläubige,
einfältige Leute, die irgend wo Schätze verborgen glaubten, oder
bessen durch heimliche listige Abgeordnete erst beredet wurden, an
Unbekannte, die sich in der Nachbarschaft und gewöhnlich wohl in
andern Ländern aufhielten, und mit einander in Berbindung
stunden, um von selbigen dieses zur Hebung des Schatzes unumgänglich nothwendige, mehrentheils wohl nur geschriebene Buch,

#### 17™i. Lessing: Theatralischer Nachlass

um eine ihren bewußten Vermögenenmftanden angemesiene Summe unter den befanntges [XI] machten Formalitäten zu kaufen, und nachdem alle Holus-Vokus-Geperimente fruchtlos abgelaufen, mit sichtlichen Augen zu leien, und sich erklären und überreden zu lassen, daß man den Grad der indrünstigen Andacht nicht gezeigt habe, der zur Würfung nöthig, oder sich der Hurdern und Fluchen schuldig gemacht, habe mithin zu diesem wichtigen Geschäft an und für sich unfähig sen — und wie leicht kann sich nicht jeder der letzern Sünden schuldig wissen! — Indes sind die Narren um ihr Geld, und schämen und scheuen sich, es nur jemanden zu erzählen.

Das ganze fernere Buch oder Mst. ift mit lauter finnlosen Riguren und unbedeutenden Karafteren, Nahmen und gottesläfterslichen Formeln angefüllt, und allerlen lächerliche Sinnbilder und Schnörfel vorgeschrieben, womit sich der BeistersCitirer oder Besichwörer umhängen und verpanzern foll, [XII] welche frenlich die einfältigen, abergläubische Leute in Erstaunen, Grauen, Zittern und Zagen sehen, den Vernünftigen, Aufgeklärten aber nur zum lauten Lachen bewegen können.

#### 332

## 1786. Lessing: Theatralischer Nachlass

#### a — t

Botthold Ephraim Legings Theatralischer Nachlaß. Zwenter Theil. Berlin, ben Christian Friedrich Bog und Sohn 1786.

n) E. III Vorrede [unterzeichnet R. G. Leffing.]

Und bald hatte ich gar vergeffen seines D. Fausts zu erwehnen. Ein Stück, worauf das Publikum so sehr gewartet, nachdem es eine Probe davon in den Litteratur Briefen erhalten, und die hier wieder erscheint, um alles benfammen zu haben.

Ich weiß zuverläßig, daß er zwen verschiedene Plane entsworfen; und einer seiner Freunde hat mich versichert, hier in Breslau zwölf Bogen dieses Trauerspiels im Manuscripte selbst durchgelesen zu haben, und doch findet sich nichts weiter, als was

### 1786. Lessing: Theatralischer Nachlass

ich hier davon liefere. Es ift dazu noch so wenig, daß man daraus nicht einmal meines Bruders ganzen Plan errath. Unser Freund, Herr Profesor Engel zu [XL] Berlin, mit dem mein Bruder zu verschiedenenmalen sich sehr aussührlich darüber unterhalten, hat daher die Güte gehabt, auf mein vielmaliges Bitten, mir alles das, was er davon weiß, zu schreiben und zugleich die Erlaubniß ertheilt, diesen seinen Brief hier völlig mit einzurücken. Er giebt schon einen besern Aufschluß von der Idee meines Bruders; und wer konnte ihn wohl beser aussühren, als Herr Engel selbst? Wenn er doch wollte! So ware kein Schaden, wo nicht auch ein Bortheil wäre.

Herr Hauptmann von Blanckenburg hat in der Litteratur und Bölkerkunde Julius 1784 einen ähnlichen Junhalt angegeben, welches die Sache vollends bestäti- [XLI] get. Und mir ist es nicht anders, als daß mein Bruder mir selbst gesagt, mit dem Berluste dieser Kiste, der ich in der Vorrede zum zweyten Theil seiner vermischten Schriften erwähnt, sen auch alles, was er über den Faust gearbeitet, verlohren gegangen. Hieben kann ich nicht unterlassen, einen kleinen Umstand zu berichtigen, den Herr Haupt-mann Blanckenburg etwas anders erzählt. Diese Kiste gieng nicht bey dem Herrn Kausmann Leßing in Leipzig, sondern bey dem Herrn Buchhändler Gebler aus Braunschweig, der sich auf der Leipziger Messe damals befand, verlohren. Er sollte sie nach der Abdresse mit nach Braunschweig nehmen, und die zur Zu-[XLII] rücksunft meines Bruders aus Italien bewahren.

Bas seine übrigen theatralischen Schriften anbelangt, so tonnte ich wohl damit noch einen hübschen Band füllen; aber vielleicht hat der Leser an diesen hier gelieferten Stücken ich na zu viel.

**b)** S. 187

D. Fauft.

S. 188 leer.

**S**. 189

## I. Un den Berausgeber.

Es ist ganz mahr, liebster Freund, daß Ihr seliger vortrefslicher Bruder mir verschiedene seiner Iden zu theatralischen Stücken mitgetheilt hat. Aber das ist nun schon so lange her; die Plane selbst waren so wenig ausgeführt oder wurden mir doch so uns

#### 1796. Lessing: Theatrailsener Nachlass

volltidnoig erzehlt, daß ich nichts mehr in meinem Gedächtnis davon zusammenfinde, was des Riederschreibens, geschweige denn bes öffentlichen: Bekanntmachens, werth ware. Ben seinem Fauft indeffen, um den Sie mich vorzüglich fragen, weiß ich noch dieses und jenes: wenigstens erinnere ich mich im Allgemeinen der Anslage der ersten Scene und der lezten Hauptwendung derselben.

[190] Das Theater fiellt in dieser Scene eine zerftorte gotbische Kirche vor, mit einem Sauptaltar und seche Rebenaltaren. Zersftohrung der Berfe Gottes in Satans Bolluft: Ruinen eines Tempels, wo ehemals der Allgütige verehrt ward, find seine Lieblingewohnung. Eben hier also ist der Versammlungsort der höllischen Geister zu ihren Berathichlagungen. Satan selbst bat seinen Sitz auf dem Hauptaltar; auf die Rebenalture find die übrigen Teusel zerftreut. Alle aber bleiben dem Auge unsichtbar; nur ihre rauhen mistönenden Stimmen werden gehört. Satan fordert Recheuschaft von den Thaten, welche die übrigen Teusel ausgeführt haben; ist mit diesen zufrieden, mit jenen unzufrieden. — Da das Benige, dessen ich mich aus dieser Scene erinnere, so einzeln und abgerissen, ohne alle Wirfung senn würde; so wage ichs, die Lücken dazwischen zu füllen und die ganze Scene hieher zu werfen. —

Zatan. Rede, du Erfter! Gieb und Bericht, mas du ge-

[191] Erster Teufel. Satan! Ich jah eine Bolke am Himmel; die trug Zerstörung in ihrem Schooß: da schwang ich mich auf zu ihr, darg mich in ihr schwärzestes Dunkel und trieb sie, und hielt mit ihr über der Hütte eines frommen Armen, der ben seinem Weibe im ersten Schlummer ruhte. Hier zerriß ich die Wolke und schüttete all' ihre Gluth auf die Hütte, daß die lichte Vohe emporschlug und alle Haabe des Elenden ihr Raub ward. Das war Alles, was ich vermochte, Satan. Denn ihn selbst, seine jammernden Kinder, sein Weib; die riß Gottes Engel noch aus dem Teuer, und als ich den sah — entsloh ich.

Zatan (Glender! Feiger! -- Und du fagft, es mar eines Armen, es war eines Frommen Hutte?

Gest ift er nacht und bloß und verloren.

Satan. Für uns! Ja, das ist er auf ewig. Nimm dem Reichen sein Gold, daß er verzweisle, und schütt' es auf den Heerd des [192] Armen, daß es sein Herz verführe: dann haben wir zwiefachen Gewinn! Den frommen Armen noch ärmer machen, das knüpft ihn nur desto fester an Gott. — Rcde, du Zweyter! Gieb uns bessern Bericht!

Zweyter Teufel. Das kann ich, Satan. — Ich ging aufs Meer und suchte mir einen Sturm, mit dem ich verderben könnte, und fand ihn: da schallten, indem ich dem User zuflog, wilde Flüche zu mir hinauf, und als ich niedersah, fand ich eine Flotte mit Buchrern segeln. Schnell wühlt' ich mich mit dem Orcan in die Tiefe, kletterte an der schäumenden Woge wieder gen himmel —

Satan Und erfauftest fie in ber Bluth?

Zweyter Teufel. Daß nicht Einer entging! Die ganze Flotte zerriß ich, und alle Seelen, die sie trug, sind nun dein.

Satan. Verräther! diese waren schon mein. Aber sie hatten bes Fluchs und Verderbens noch mehr über die Erde gebracht; hätten an den fremden Küften geraubt, geschändet, gemordet; hätten neue Reize zu [193] Sünden von Welttheil zu Welttheil geführt: und das alles — das ist nun hin und verloren! — D, du sollt mir zurück in die Hölle, Teufel; du zerstörst nur mein Reich. — Rede, du Dritter! Fuhrst auch du in Wolken und Stürmen?

Dritter Teufel. So hoch fliegt mein Geist nicht, Satan: ich liebe das Schreckliche nicht. Mein ganzes Dichten ist Wollust.

Satan. Da bift du nur um so schrecklicher für die Seelen! Dritter Teufel. Ich sah eine Buhlerinn schlummern; die wälzte sich, halb träumend, halb wachend in ihren Begierden, und ich schlich hin an ihr Lager. Aufmerksam lauscht' ich auf seden Zug ihres Athems, horcht' ihr in die Seele auf sede wollüstige Phantasie; und endlich — da erhascht' ich glücklich das Lieblingsbild, das ihren Busen am höchsten schwellte. Aus diesem Bilde schuf ich mir eine Gestalt, eine schlanke, nervigte blühende Jüngslingsgestalt: und in der — —

[194] Satan. (schnell) Raubtest du einem Mädchen die Unschuld?

Pritter Teufel. Raubt' ich einer noch unberührten Schonheit den ersten Ruß. Beiter trieb ich fie nicht. — Aber sen gewiß! Ich hab ihr nun eine Alamme ins Blut gehaucht: die giebt fie dem ersten Berführer preis, und diesem ipart' ich die Sünde. It dann erst fie verführt. —

Zatan. So haben wir Opfer auf Opfer; denn fie wird wieder verführen. – Ha gut! In deiner That ist doch Absicht. Da lernt, ihr Ersten! ihr Elenden, die ihr nur Verderben in der Körperwelt stiftet! Dieser hier stiftet Verderben in der Welt der Seelen; das ist der besiere Teufel. — Sag' an, du Vierter! Was hast du für Thaten gethan?

Vierter Teufel. Reine, Satan. - Aber einen Gedanken gedacht, der, wenn er That würde, aller Jener Thaten zu Boden ichlüge.

Zatan. Der ift? -

Vierter Teufel. (Vott seinen Liebling zu rauben. — Einen denkenden, einsamen [195] Jüngling, ganz der Beisheit ergeben; ganz nur für sie athmend, für sie empfindend; seder Leidenschaft absagend; dir und uns allen gefährlich, wenn er einst Lehrer des Bolts wurde – den ihm zu rauben, Satan!

Zatan. Treflich! Berrlich! Und dein Entwurf? -

Vierter Teufel. Sieh, ich knirsche; ich habe keinen. — Sch schlich von allen Seiten um seine Seele; aber ich fand keine Schwäche, ben ber ich ihn fassen konnte.

Zatan. Thor! hat er nicht Bigbegierde?

Bierter Teufel. Dehr, ale irgend ein Sterblicher.

Zatan. So laß ihn nur mir über! Das ist genug zum Berderben.

Und nun ist Satan viel zu voll von seinem Entwurfe, als daß er noch den Bericht der übrigen Teufel sollte hören wollen: Er bricht mit der ganzen Versammlung auf; alle sollen ihm zur Ausführung seiner großen Ab- [196] sichten benstehn. Des Ersfolgs halt er ben den Hulfsmitteln, die ihm Macht und Lift geben, sich völlig versichert. Aber der Engel der Vorsehung, der unsichtbar über den Ruinen geschwebt hat, verkündiget uns die Fruchtlosigstiet der Bestrebungen Satans, mit den severlich aber sanft ge-

sprochenen Worten, die ans der Höhe herabschallen: Ihr follt nicht fiegen! — —

So sonderbar, wie der Entwurf diefer erften Scene, ift der Entwurf bes gangen Stude. Der Jüngling, ben Satan zu verführen sucht, ift, wie Gie gleich werden errathen haben, Rauft; biefen Rauft begrabt der Engel in einen tiefen Schlummer, und erschafft an seiner Stelle ein Phantom, womit die Teufel so lange ihr Spiel treiben, bis es in dem Augenblick, da fie fich feiner völlig vernichern wollen, verschwindet. Alles, mas mit diesem Phantome vorgeht, ift Traumgesicht für den ichlafenden wirklichen Rauft: dieser erwacht, da schon die Teufel fich schamvoll und wütend entfernt haben, und dankt der Vor= [197] sehung für die Warnung. die sie durch einen so lehrreichen Traum ihm hat geben wollen. — Er ift jegt fester in Bahrheit und Tugend, als jemals. der Art, wie die Teufel den Plan der Berführung anspinnen und fortführen, muffen Sie keine Nachricht von mir erwarten: ich weiß nicht, ob mich hier mehr die Erzählung Ihres Bruders oder mehr mein Gedächtniß verläßt; aber wirklich liegt alles, mas mir bavon vorschwebt, zu tief im Dunkeln, ale daß ich hoffen dürfte, es wieder ans Licht zu ziehen.

Ich bin u. f. w.

3. 3. Engel.

[198]

# II. D. Faujt.

# Borfpiel.

In einem alten Domc. Der Küfter und sein Sohn, welche eben zu Mitternacht geläutet oder läuten wollen. Die Versammslung der Teufel, unsichtbar auf den Altären sitzend, und sich über ihre Angelegenheiten berathschlagend. Verschiedene ausgeschickte Teufel erscheinen vor dem Beelzebub, Rechenschaft von ihren Verrichtungen zu geben. Einer, der eine Stadt in Flammen gesetzt. Ein anderer, der in einem Sturme eine ganze Flotte begraben. Berden von einem Dritten verlacht, daß sie sich mit solchen Armsseligkeiten abgeben. Er rühmt sich, einen Heiligen verführt zu haben; den er beredt, sich zu betrinken, und der im Trunke einen Ehebruch und einen Mord begangen. Dieses giebt Gelegenheit,

nor sunfice a precher ver a centratur a veriancer femmodific. These vertic Lens, 49 to number is and fin und pour top a vier and grouped Sunner bet Hole at abstinger.

egt ogt en eine Zeife, für et nich im den nannlichen kinne um trecht is der Zeifer der Beitrichen. Ju mie Bissperigerte gi en Vellen unt und einem Vellen konnen ulte kaften entgefingen wenn und ihm zu ihm nachmängn

Lack viewer. Singe entworft der Terfe. der ihr derfidiren not weiter Lack

# Erfer Aufing

## Eriner Amireita.

Amer wie Links fen Rimerman al Dimerman

Jerok order seiner Hückern ven der kampe. Schlägt fim und eine dockenten zweiseln aus der icht laftichen Beimeisbeit. Erseinen ist sich ihr sehr des Arificieles werten ihr sich ihre des Arificieles werten ihr baben inl. Auch er sowi bar es iden viels 14 liegen al wern ihr aber vergebene. Er verfücht es nochmaler ihre I der richte Linke Linke und liefet eine Beichwörung.

# 3menter Auftritt.

Oen Gelt feigt aus bem Boben mit langem Barte, in einen Mantel gehallet.

1864, Wer beauruhiget mich? Wo bin ich? It das nicht Licht, was 1615 empfinde?

,auft eridjudt, fuffet fid aber und redet den Beift an.

Wer bift im? moher kommft du? auf weffen Befehl ericheinft du?

- 66. Ich lag und schlummerte und traumte, mir ware nicht mohl, nicht ubel; da rauschte, so traumte ich, von weitem eine Stimme vaher, pie kam naher und naher. Behall! Behall! hörte ich, und mit bem dritten Behall, stehe ich hier!
  - A. Aber mer bift bu?
- 6. Mei ich bin? Laft mich befinnen! Ich bin ich bin nur eist furzlich, was ich [201] bin. Dieses Körpers, dieser Glieder war ich mir bunkel bewunt; ist etc.
  - A. Aber wer warft bu?

- G. Warft du?
- F. Ja; wer warft du fonft, ehedem?
- G. Sonft? Chedem?
- F. Erinnerft du dich feiner Borftellung, die diefem gegenswärtigen und jenem beinen hinüberrückenden Stande vorhersgegangen? —
- G. Was sagst du mir? Ja, nun schießt es mir ein Ich habe schon einmal ähnliche Vorstellungen gehabt. Warte, Warte, ob ich ben Faben zurücksinden kann.
  - F. 3ch will dir zu helfen fuchen. Wie hießest du?
  - G. 3ch hieß Aristoteles. Ja, so hieß ich. Wie ist mir? Er thut, als ob er sich nun völlig erinnerte und antwortet dem Faust auf seine spitzigsten Fragen. Dieser Geist ist der Teusel selbst, der den Faust zu verführen unternommen. Doch, sagt er endlich, ich bin es müde, meinen [202] Verstand in die vorigen Schranken zurück zu zwingen. Von allem, was du mich fragst, mag ich nicht länger reden als ein Mensch, und kann nicht mit dir reden als ein Geist. Entlaß mich, ich sühle es, daß ich wieder entschlummere etc.

# Dritter Auftritt.

Er verschwindet und Faust voller Erstaunen und Freude, daß die Beschwörung ihre Kraft gehabt, schreitet zu einer andern, einen Damon heraufzubringen.

### Bierter Auftritt.

Ein Teufel ericheinet.

Wer ist der Mächtige, dessen Ruf ich gehorchen muß? Du? Ein Sterblicher? Wer lehrte dich diese gewaltigen Worte? [203]

# III. Fauft und fieben Geifter.

Fauft. 3hr? 3hr jend die schnellesten Geister der Hölle? Die Geister alle. Wir.

F. Send ihr alle sieben gleich schnell?

Die Geifter alle. Rein.

R. Und welcher von euch ist der schnelleste?

Die Geifter alle. Der bin ich!

3. Ein Bunder, daß unter fieben Teufeln nur feche Lügner find. — 3ch muß euch naher kennen lernen.

Der erfte Geift. Das wirft du! Ginft!

3. Einft! Bie meinft du das? Predigen die Teufel auch Buge?

Der erfte G. Za wohl, den Berftockten — Aber halte uns nicht auf.

3. Bie heißest du uud wie schnell bist du?

Der erfte G. Du konntest eher eine Probe als eine Antwort haben.

- F. Nun wohl. Sieh her: was mache ich? [204] Der erste G. Du fährst mit beinem Finger schnell durch bie Flammen des Lichts —
- F. Und verbrenne mich nicht. So geh auch du und fahre siebenmal eben so schnell durch die Flammen der Hölle und verstrenne dich nicht. Du verstumst? Du bleibst? So prahlen auch die Teufel? Za, ja; feine Sünde ist so klein, daß ihr sie euch nehmen ließet. Zweyter, wie heißest du?

Der zweyte G. Chil; das ift in euer langweiligen Sprache: Pfeil der Left.

3. Und wie ichnell bift bu?

Der zwente G. Denkst du, daß ich meinen Rahmen versgebens führe? — Bie die Pfeile der Best.

3. Run so gehe und diene einem Arzte! Für mich bift du viel zu langsam. — Du Dritter, wie heißest du?

Der dritte G. Ich heiße Dilla. Denn mich tragen die Flügel der Winde.

&. Und du Bierter?

Der vierte G. Mein Nahme ist Jutta, denn ich fahre auf den Strahlen des Lichts.

[205] F. D ihr, beren Schnelligkeit in endlichen Zahlen auszus brücken, ihr Elenden —

Der fünfte G. Bürdige sie deines Unwillens nicht. Sie sind nur Sathans Bothen in der Körperwelt. Wir sind es in der Weister; uns wirst du schneller finden.

7. Wie schnell bift du?

Der fünfte G. Co ichnell ale die Gedanken ber Menichen.

F. Das ist etwas! — Aber nicht immer sind die Gedanken des Menschen schnell. Richt da, wenn Wahrheit und Tugend sie auffordern. Wie träge sind sie alsdenn! — Du kannst schnell senn, wenn du schnell senn willst. Aber wer steht mir dafür, daß du es immer willst. Nein, dir werde ich so wenig trauen, als ich mir selbst hätte trauen sollen. Uch! — (zum sechsten Geiste.) Sage du, wie schnell bist du? —

Der fechfte G. Co fcnell ale die Rache des Rächers.

F. Des Rächers? Belches Rächers?

Der sechste G. Des Gewaltigen, der [206] Schrecklichen, der sich allein die Rache vorbehielt, weil ihn die Rache versgnügte. —

F. Teufel, bu lästerft; benn ich sehe, bu zitterst. — Schnell, sagft bu, wie die Rache des — Bald hätte ich ihn genennt! Rein, er werde nicht unter uns genennt! Schnell ware seine Rache? Schnell? — Und ich lebe noch? Und ich sündige noch? —

Der sechste G. Daß er dich noch fündigen läßt, ist schon Race!

F. Und daß ein Tenfel mich dieses sehren muß! — Aber doch erst heute! — Nein, seine Rache ist nicht schnell, und wenn du nicht schneller bist als seine Nache, so geh nur. — (zum siebenten Geiste.) — Wie schnell bist du?

Der siebente Geist. Unzuvergnügender Sterblicher, wo auch ich dir nicht schnell genug bin. —

F. So jage: wie schnell?

Der siebente G. Richt mehr und nicht weniger als der Uebergang vom Guten zum Bojen. —

F. Ha! Du bift mein Teufel! So schnell als der Uebersgang vom Guten zum Bosen! — Ja der ist schnell; schneller ist nichts als der! — Weg von hier ihr Schnecken<sup>1</sup>) des Orcus! Weg! — Als der Uebergang vom Guten zum Bosen! Ich habe es erfahren, wie schnell der ist! Ich habe es erfahren! u. s. w.

<sup>1) 3</sup>m Texte Schreden. D. S.

#### 222

# 1787. Friedrich Micslaic Beschreibung einer Beise durch Deutschland VIII

Seiderstaung einer Neite nurch Leurinnung und die Samerich im Jahre I.e. Vohif Bemerkungen über Geleminnihrt. Juduffffe. Verlagion um Seiten ann Heisenrich Nicolai. Amer Bund Mit Pool seiter – Leurin und Stemm IT-T.

2 ....

Y

Krop **Theore** in Anasthus ift mot viel in finen. Es eft da eco idiadica Shanivelbaus, nor suf in eine windernde Fruncen. to mie tie **Vohmilde**, die Zchilaneteriche u. 3. gl. fotes [152] Gine folde manbernde Trupse war damale in Angeburg nicht gegenmaetig fonbern nur ein Blarionettentheater, welches aber im Grunde nicht ichlechter fenn mochte ale die lebendigen Murimmetten, melde tonit von ihren Frincipalen nach Augeburg gehencht merben fa ich auf bem Bettel der Dr. Fauft, einen ulten Refunnten meiner Jugend angefündigt fah, den ich noch Immer gerne tehe, wenn er ohne viel Umftande gu feben ift, fo ulug ich hinein. Ich fand eine viel vornehmere Gesellschaft, als ich mit magettellt hatte, die auch mit ihrem hohen und gnädigen Profall uldet fparfam mar. Wer ein autes Gedachtnis hat, und fich ber alten ertemporirten Stude noch von feiner Jugend ber ertnuert, bem ift en amufant zu sehen, auf wie manigfache Art biefe Glinte beim Aufführen verandert merden; denn felten werden fle an einem Verte eben jo anfgeführt als an einem andern. Der Perfusser bes augsburglichen Raufte, ichien eine Art von [153] Wiffinder in fenn, benn er hatte mancherlen Scenen eingerückt, die ich foult noch nie gehört hatte, ungeachtet ich dies Stud in verfehlebenen bietleinen Echantpielhaufern habe aufführen fehen. lab erfunere mich besonders einer Geene Saufts mit einem Kaufmann bie and pathetilche grangte, und vielleicht wohl von Ludo-Wiel's ebem Chatelpeare ber bentiden Saupt und Staatsaftionen)

#### 1787. Zauberglauben und andere Schwärmereien

seyn konnte. Die letzte Scene hatte ber V. captandae benevolentine gratia ganz neu gewendet. Nachdem der Teufel den Dr. Faust geholt hatte, so wolte er auch den Hanswurst holen. Dieser legte sich aufs Kapituliren. Der Teusel fragte ihn endlich:

- I. Ber bift du?
- H. Gin Augeburger!

Sogleich ließ ihn der Teufel los und entfloh, und Hanswurft fagte gegen das Parterre:

Sehen Sie, meine Herren! der Teufel hat Respekt für die Augsburger!

Hiemit endigte sich das eigentliche Stück zum großen Wohlgefallen der Zuschauer. Aber nun kam noch eine Moral in alexandrinischen Versen. — Wer das Groteste dieser Art von Schauspielen recht kennen will, muß suchen, auf oder neben das Theater zu kommen, um die eigentlichen redenden Schauspieler in ihrer eigentlichen Laune, every man in his humour, zu sehen. Dies gelang mir in der letzten Hälfte des [154] Spiels. Hier war die Hauptperson ein dickes untersetztes Weib, eine wahre hogarthische Figur, welche die Person des Teusels con brio spielte, und die am Ende auch die Woral, ich weiß nicht, ob in der Person des Teusels oder in eigener Person, sagte. In Absicht auf Deklamation und unangemessene Bestus, die sie, zu ihrer eigenen Satisfaktion, (denn das Parterre sah sie nicht,) reichlich hinzuthat, glaubte ich Vergodzomers Richard III.\*), wie ich ihn in Wien gesehen hatte, wieder vor mir zu sehen und zu hören.

### 334

# 1787. Zauberglauben und andere Schwärmereien

a --e

Meber den Zauberglauben und andere Schwärmereien; oder Bertheidigung berühmter Männer, die von ihren Zeitgenoffen für Zauberer gehalten worden. Aus dem Frangofischen. Nebst einigen

<sup>\*)</sup> S. MB. IV. Bd. S. 592.

1787. Zauberglauben und andere Schwärmereien

Beiträgen aus neueren Zeiten. Leipzig, in der Bengandschen Buchhandlung. 17871).

a) E. 33 Drittes Capitel.

€. 38

Eben dieje Lehre findet man auch ben den Rabbinen, denn dieje behaupten fest und steif, daß unter den Patriarchen des alten Lestaments Abam von seinem Schupengel Raziel, Gem von Rophiel, Abraham von Zadfiel, Riaaf von Raphael, Safob von Viel und Mojes von Metatron jen regiert worden\*). 3m Grunde dünkt mich suchten fie alle einerlen Absicht zu erreichen und der gröfte Rugen, jo man aus diefer Entdeckung ziehen kann, befteht darin, daß man die Bahrheit von der Lüge, die achte Magie von der falichen und die natürliche Politif von der abergläubischen unterscheiden lerne. Der lettern bedienten fich ehmals die Bauberer Pharao's gegen Mojes, Simon der Bauberer gegen Betrus, Ennove, der durch das Gebet des Evangel, Sohannes erfauft wurde, Elimas, den Laulus des Genichts beraubte, und in neuern Beiten der berühmte Doktor Kauft, der Bude Bebekias, Stotus und eine Menge anderer, welche durch ihre Betrügeregen Anlag gu dem Gejet gaben: bag die Magier in allen Gegenden der Erde für Reinde des menichlichen Geschlechts zu halten waren.\*\*)

b) ©. 230

Funfzehntes Rapitel.

Heinrich Kornelins Agrippa.

Wenn der Ruf der Magic und das Brüften mit großen Bundergaben hinreichend ware, um der Zauberen würklich besichuldigt zu werden, so müßte man einen gewissen Quaffalber, der zur Zeit Tritheims Deutschland durchzog, für den größten Magier der lettern Jahrhunderte halten, weil er sich unter folgendem Titel ankündigte. Magister Georgius Sabellicus, Faustus iunior,

<sup>&#</sup>x27;) Engel behauptet das Vorhandensein einer gleichlautenden Ausgabe von 1712, in der sich die Fauststellen S. 38, 285, 298, 305 und 314 sinden sollen. Mir ist es nicht möglich gewesen, eine solche aufzutreiben und ich halte ihr Vorhandensein aus inhaltlichen Gründen für unmöglich. D. H.

<sup>\*)</sup> Reuclinus de arte Cabbalistica.

<sup>\*\*)</sup> Leg. 7. Cod de Malef. et Mathemat.

fons Necromanticorum, Astrologus, Magus, Chiromanticus, Agromanticus, Pyromanticus, et in Hydra arte nulli secundus. Eben jo kann man jagen, daß, wenn die Verfertigung magischer Schriften ein hinlanglicher Bemeis mare, um ihre Verfaffer biefer verdächtigen Runft zu beschuldigen, jo murde selbst der gröfte Redner nicht im Stande seyn den Kornel. Agrippa davon fren ausprechen, weil er fich so weit vergangen, und noch ben feinen Lebzeiten die Regeln und Anleitungen zu diefer Runft unter feinem Ramen öffentlich brucken ließ. Da aber Tritheim in seinen Briefen ju verstehen giebt'), daß die lächerliche Prahleren jenes Sabellicus sich blod auf Großspre= [231] cheren und eine unverschämte Dreistigkeit gründete, wodurch er alles versprach ohne je etwas zu halten, so ist zu vermuthen, daß Agrippa ben der Herausgabe feines Buchs keinen andern 3wed hatte als fich über die andern emporzuschwingen, indem er sich das Ansehn gab als wenn er viele Dinge wüßte, die über die gewöhnliche Sphare des Menschenverstandes hinaus maren, nicht aber, daß er fich dadurch als Magier befannt maden wollte.

# c) S. 240

Da nun dieser stärkste und wichtigste Beweis seiner Gegner widerlegt und entkräftet ist, so wird es wenige Mühe kosten mit den übrigen unbedeutendern fertig zu werden, die würklich in den magischen Romanen des Merlinus, Maugil und Dr. Fausts eine weit bessere Figur machen würden, als in den ernsthaften und gründlich sehn sollenden Schriften vieler Historiker und Dämonographen, vorzüglich aber in denen des Delrio, Thevet und Paul Jovius, welches die vornehmsten und wichtigsten Zeugen gegen das Leben, die Sitten, und die Lehre des Agrippa sind.

### d) S. 245

Indessen kann die ungewisse Anzahl dieser Hunde [Agrippae], welche täglich sowohl vermehrt als vermindert werden konnte, nichts beweisen, und man kann daher mit Grund der Meinung des Wierus benstimmen, daß seine Feinde daher Gelegenheit nahmen, zu behaupten, der Teufel begleitete ihn beständig in der Gestalt eines grosen schwarzen Hundes, weil sie vermuthlich ge-

<sup>\*)</sup> in Epist. ad Ioan. Virdumgum.

hört ober gelesen hatten, daß der Zauberer Simon, Sylvester, der Doktor Faust und Bragadino von Benedig ihn beständig in der Gestalt dieses Thiers zum Begleiter gehabt haben.

e) ©. 246

Sechezehntes Rapitel.

**E. 250** 

Was endlich die obenangeführten Benspiele betrift, so ist weiter kein Zweisel, daß sie von solchen Leuten erdichtet worden, welche ihre Helden durch Andichtung eines wunderbaren Ursprungs destomehr zu erheben suchten, und dergleichen Lügen konnten zu der Zeit der Kindheit des menschlichen Geschlechts wohl einigen Glauben erhalten, wo man sich ihrer bediente um die verlette Ehre und die Ehebrüche derjenigen Beiber zu verbergen, welche sich unerlaubten Lüsten überlassen hatten. Heut zu Tag aber, wo die Menschen aufgeklärter sind, und das Gängel= [251] band abergläubischer Meinungen abgeworfen haben, werden dergleichen Erzählungen eben nicht höher geachtet, als die Mährchen, so in den magischen Romanen des Maugis d'Aigremont, des Doktor Faust, und unsers Merlins enthalten sind.

### 335

# 1788. Gemeinnützige Blätter I

#### a — b

Bemeinnützige Blätter. Eine Wochenschrift zum Besten der Armen von der Litterarischen Gesellschaft zu Halberstadt. Erster Jahrgang. Erster Band. Halberstadt, gedruckt ben Johann Heinrich Mevius.

S. [113] Gemeinnütige Blätter. Nr. 8. Halberftadt, den 21. Junius 1788.

a) ©. 114

Ursprung der Kabeln, vom Doktor Kauft,

und

vom Ausgang der Kinder aus Sameln.

Den Aberglauben zu widerlegen ift ohne Zweifel nichts wirks famer, als wenn man deutlich zeigen kann, wie dieses und jenes

anfangs mirklich beschaffen gewesen und erft in der Folge der Zeit burch mancherlen erdichtete Bufate ins Bunderbare verwandelt Manches Mährchen, das von Mund zu Mund fortgepflangt wird, ift nicht gang erdichtet, sondern gründet sich vielfältig auf wirkliche Begebenheiten, die aber theils vergrößert, theils unrecht verstanden find. Will man nun einen abergläubischen Menschen überzeugen, daß sein Vorgeben ungegründet sen, so ift nicht hinlänglich, die Thorheit des Aberglaubens überhaupt durch philosophische und theologische Gründe zu entwickeln, als welche die Meisten weber faffen, noch sich allein daben beruhigen, sondern es wird von noch befferm Erfolg fenn, wenn man auch bas Uebertriebene [115] und Faliche in den Geschichten, auf welche man nich zur Bertheidigung abergläubischer Wirkungen beruft, hiftorisch entbeden fann. - Bas ift befannter, ale Dottor Fauft, fein wunderbarer Mantel und feine Bauberfünfte? Und wer weiß nicht die Sage von einem Ragenfänger, der durch Pfeifen die Rinder ju Sameln an fich gelockt und nach Siebenburgen geführt hat? Diefe Bolksmärchen find nicht gang Fabeln, jondern find es erft burch Bufate und Migverftandniffe geworden.

1.

# Vom Doftor Fauft.

Was den Schwarzfünstler Dottor Faust betrift, so glauben einige Gelehrte, es sen niemand anders dadurch zu verstehn, als der erste berühmte Buchdrucker, Johann Faust, in Maynz, der, weil er die discher unbekannte Kunst mit schwarzen Buchstaben Bücher abzudrucken zwar nicht erfunden, doch zu mehrerer Vollskommenheit gebracht hat, ein Schwarzfünstler genannt sen; er habe viele gedruckte Bibeln, die man für geschrieben hielt, auf der Messe zu Paris verkauft, [116] und die zuerst loszewordnen theuer, die letztern aber, um sie alle los zu werden, wohlseil verstauft. Darüber sen Streit entstanden und Faust der Zauberen beschuldigt worden, weil man es für unmöglich hielt, daß ein Mensch so viele Bibeln und zwar in so ähnlichen Zügen der Buchstaben, daß alle Exemplare mit einander aufs genaueste überzeinstimmten, habe schreiben können; es müsse nothwendig durch Hülfe des Teussels geschehen senn. Faust wurde daher wegen der

perfauften Bibeln verklagt, und murbe ale ein Schwarzkunftler ben Scheiterhaufen haben besteigen muffen, wenn er nicht einem verständigen Richter seine geheime Kunft der Buchdruckeren ent= beett und ihn überführt hatte, es gehe alles natürlich baben qu. Gr war demnach fo gludlich ber Lebensgefahr zu entgehn, und wurde durch einen Spruch des Parlaments von der ihm bengemeffenen Banberen fren gesprochen. (Le Long P. 1. p. 576. Serrarius rer. Mogunt. L. l. Chevillierus in Orig. Typogr. Paris. P. I. c. I. Fabricius bibliotheca Græca L. IV. c. 5.) 218 er einmal von Bajel, wo er Bibeln verfauft hatte, nach Danng zurnd reifte, und anschnliches Geld ben fich führte, foll er in einem Wald von [117] Ranbern erichlagen und ihm ber Sals umgedreht fenn. Weil man ihn nun wegen der ichwarzen Kunft in Berbacht hatte: jo glaubte fast ein jeder, feine Beit fen um gewesen, und ber Tenfel habe ihm auf folche Art das Leben genommen.

Dhugeachtet diefes angeführte fehr scheinbar ift, und bas Munderbare in der Ergablung vom Doftor Fauft gang natürlich auflößt: jo ift doch aus glaubwurdigen Schriftstellern, die zu bes Schwarzfünftler Sauft's Beiten lebten und zum Theil denfelben perionlich kannten, erweielich, daß der jogenannte Doktor Fauft ipater gelebt habe und eine gang andre Perjon gewesen jen, ale der berühmte Buchdruder ju Manng, Bobann Fauft. 3obann Wierus (L. II. de præstigiis et incantationibus c. 4. p. 156 sg, ber o ten Goit. Baiel 1577-78, ergablt aus dem Mund eines feiner Greunde, der D. Sauften fehr mohl gefannt batte. folgender: "Nobann Fanit, aus Kundlingen geburtig, bat gu "Cracan die Magie gelernt, und in verichiedenen Orten Deutichlande ausgeübt. Begen eines Bubenftude ien er gu Batenborg. , das am Ufer der Mofel und am Geldriften liegt, gefangen, und in Abweienbeit des Barone Berrmann, von beffen Raplan, [118] , D. Bobann Poriten, febr gutig behandelt morden, indem biefer "nich von dem liftigen Mann bereden ließ, er folle von ibm viele "Caden und Runfte erfernen. Bier geerten fie gufammen ein "Ran Wein aus. Nachdem biefes vergebrt mar, und fauft nach merrerm Betieben batte, veriprad er bem Raplan, ber nach "Grane geben melte, nich ben Bart abnehmen gu lanen, er molle

"ihn eine Runft lehren, feinen Bart ohne Rafiermeffer los zu "werben, wenn er ihm noch Bein verschaffen wolte. Dieser ging ben Bergleich ein, und Fauft gab ihm benm Beggehn ein "Bflafter, welches er um den Bart legen jolte. Er machte die "Probe damit, und verlor wirklich feinen Bart, aber weil "Arfenicum unter die Salbe gerieben war, entstand eine solche "Entzündung, daß auch die haut mit dem Fleische wegging. "Mit Verdruß hat der Kaplan dieses unter andern auch dem "Berfaffer diefer Rachricht ergablt, welcher hinzusett: Man fage, "daß endlich Fauft in einem Dorfe des Herzogthums Bürtemberg neben dem Bette mit verdrehtem Geficht gefunden, und das "Haus, worin er gewesen, des Nachts eingefallen sen." Man hat hier eine Brobe von D. Fauft's Kunftstücken, welche [119] glaubwürdig ift, allein die Rachrichten von seinem Tode, die nur auf Berüchten beruht, verdient feinen Glauben, weil man bavon fein zuverläßiges Beugniß hat und bloge Berüchte fehr truglich find.

Ein andrer glaubwürdiger Beuge, der den D. Fauft getannt hat, ift Philipp Melanchthon, der große Reformator und D. Luthers College. In seinen Discursen, welche Johann Manlius gesammlet hat, meldet er: "3ch habe einen gewiffen "Menschen gefannt, Namens Fauft, von Rundlingen, welches ein "kleines Städtchen ift, nahe ben meinem Baterlande. Als diefer in Cracau Schüler war, hatte er baselbst die Maaie gelernt. — "Er ichwarmte bin und wieder umber, und fagte manche Beim= Als er einmal zu Benedig ein Schaufpiel zeigen -wolte, gab er vor, er wolle in den himmel fliegen. Der Teufel hat ihn nun in die Sohe gezogen, aber fo fallen laffen, daß er "bennahe todt auf der Erde lag. Er ift aber doch nicht geftorben. "Bor wenig Sahren fag eben diefer Johann Fauft am letten "Tage sehr traurig in einem Dorfe des Herzogthums Würtemberg. "Der Wirth redet ihn an und erkun- [120] digt fich, warum er "wider seine Gewohnheit so traurig sen. Es war dieser sonft ein "Schandbube, von häflicher Lebensart, jo daß er einige mal wegen "feiner Ausschweifungen bennahe mare umgebracht worden. "fagt zu dem Wirth des Dorfe: Erschrick nicht in diefer Nacht. "Um Mitternacht ift das Haus eingestürzt. Als Fauft des Morgens

früh nicht aufstand und es fast ichon Mittag mar, ging ber Birth in feine Rammer und fand ihn benm Bette mit umgedrehtem "(Beficht liegen, auf die Art ift er vom Teufel getodtet. feinem Leben hatte er einen gund ben fich, welcher ber Teufel -mar. -- Diefer Fauft ift in diefer Stadt Bittenberg entmijcht, da der gute Fürft, Bergog Johann, Befehl gegeben hatte, ihn zu greifen. Also ift er auch zu Rurnberg entlaufen. Da er sichon anfing, die Mittagemahlzeit zu effen, murde er angit, ftand aleich auf, und bezahlte, mas er dem Birth ichuldig mar. Kaum "aber war er vor dem Thor, als ichon die Saicher famen und nach ihm fragten. Eben diejer Zauberer Fauft, ein ichandlicher "Menich und Freund aller Teufel, rühmte von fich, bag alle "Siege, welche die Kanserlichen Armeen in Italien erlangt [121] "hatten, durch ibu, vermittelft feiner Bauberen bemirkt maren." Ben diefem Beugnig des redlichen Melanchthons muß man untericheiden, was derselbe ans fichrer Erfahrung von ihm gewußt hat und was er nur von Sorenjagen erzählt. Das erfte verdient völligen Glauben, nemlich, daß Fauft, ein Landstreicher und Bautler, bin und wieder umbergeftreift und von fich Bunderdinge gerühmt habe, daß er wegen seines ichandlichen Lebens und feiner Uebelthaten von der Sbrigkeit aufgesucht und entwischt fen, daß er auch zu Wittenberg gewesen sen. Was Melanchthon aber nur aus dem Gerücht ergablt, nemlich von der Zauberichule gu Cracan, von Sauftens unglücklicher Simmelfahrt gu Benedig, von beffen Leibteufel, in Gestalt eines Sundes, ingleichen von Raufts Borberverfündigung feines Todes und von der darauf erfolgten Todesart, dieß hat dieser souft so verdienstvolle und glaubwürdige Mann nicht jelbst erfahren oder genau gewußt, jondern berichtet es, wie damate die Cage gieng, welche aber auch feinen Glauben verdient, da fie fich auf fein glaubwürdiges Bengniß bamale lebender Bente gründet, die im Stande gewesen maren, es guverlänig ju miffen.

122! Noch ein älteres zeugniß von diesem Landstreicher legt Conrad Mutianus Aufus ab, der an einen Freund am 7 ten Sctober 1513 folgendes schrieb: "Bor acht Tagen ist ein gewisser "Babriager (Chiromanticus) nach Erfurt gekommen, Namens "Georg Fauft, ein blober Gaufter und Narr. Das Borgeben

"von sich und allen seinen wunderbaren Dingen ist eitel. Die "Unwissenden bewundern es. — Ich hab' ihn in dem Wirthse "hause plaudern hören. Ich habe seine Praleren nicht gezüchtigt. "Was geht mir andrer Unsinn an?"

Der alteste und gang unverwerfliche Beuge, ber diefen Betrüger gekannt hat, ihn gleichfalle nicht Johann, wie er gemeiniglich heißt, sondern Georg Fauft nennt, und die umftandlichste Nachricht von ihm ertheilt, ift endlich der vortrefliche und fehr gelehrte Trithemius, der in einem Brief vom 26 ten August 1507 folgendes meldet: "Bener Menfch, von dem On mir geschrieben .haft. Georg Sabellicus, der fich erdreiftet hat, fich das Saupt "ber Schwarzfünstler (necromanticorum) zu nennen, ift ein Land--ftreicher, Schwätzer und Betrüger; werth, daß er mit Schlägen "gezüchtigt murde, damit er nicht fer= [123] ner mage, ohne "Grund jo ruchlofe und der heiligen Rirche zuwiderlaufende Dinge "öffentlich vorzugeben. Denn was find die Titel, die er fich an-"maßt, andere ale Ungeichen eines hochft thorichten und verrückten "Gemuthe, wodurch er fich ale einen Rarren, nicht ale einen "Weltweisen zeigt? denn er hat fich folgenden Titel gegeben: "Magifter Georg Sabellicus, Fauft ber jüngere, eine Quelle ber Schwarzfünftler, ein Sterndeuter (astrologus), ber zwente "Magus, ein Wahrsager aus den Sanden, aus der Luft, aus dem Reuer, der zwente in der Wahrjagerfunft aus dem Siehe die thörichte Verwegenheit des Menschen, wie -fehr er fich vom Unfinn verleiten läßt, daß er fich herausnimmt, für die Quelle der ichwarzen Runft gehalten zu werden, "da er doch mahrhaftig ale ein Squorant in aller Belehrfamkeit, "vielmehr ein Narr als ein Magifter heiffen folte. Aber mir ift "feine Bogheit nicht unbefannt. Als ich im vorigen Sahr aus "der Mark Brandenburg zurückfam, hab' ich diejen Menichen "jelbit ben der Stadt Beilhaufen angetroffen, von dem man mir in dem Wirthshause viel nichtemurdiges (Frivola), [124] bas zer mit großer Bermegenheit versprochen hatte, erzählte. Co bald er aber gehört hat, daß ich ba jen, ift er aus dem Gafthof entlaufen, und hat von Riemanden fonnen bewogen werden, "daß er mir vor Augen fomme. Den Titel feiner Rarrheit, ben er fich ben Dir gegeben, und den wir angeführt haben, hat er

auch durch einen gemiffen Burger ben mir angegeben. "Briefter aus der Stadt melbeten, er habe in vieler Gegenwart gejagt, er befige eine jo große Kenntnig aller Beisheit und ein "jo großes Gedachtniß, daß er, wenn alle Bucher bes Plato und "Aristoteles mit ihrer gangen Philosophie aus aller Menschen Ge-"bachtniß verloren maren, ale ein andrer hebraifcher Gira, alles in der größten Bollfommenheit wieder herzustellen vermogend .jen. Ale ich hernach zu Speier mar, ift er nach Burgburg ge-"fommen, und foll mit eben ber Eitelfeit in vicler Gegenwart "gefagt haben, daß bes Scilandes Chrifti Bunder nicht munder-"bar maren, er fonne auch alles thun, mas Chriftus gethan habe, "jo oft und mann er wolle. Auch in diesem letten Bierteljahr ift "er nach Creuznach gekommen, und versprach mit gleicher Thorheit "prahlerischer Beise große [125] Dinge, indem er sagte: baß er in ber Goldmacherkunft unter allen, die jemals gelebt hatten, ber vollkommenfte fen, er miffe und fonne, mas fich nur "die Menschen munichen mochten. Unterdeffen verwaltete er ein "Schulamt in besagter Stadt, wozu er durch deinen Droft, Frang "von Sidingen, einen Mann, der nach geheimen Dingen luftern "ift, befordert war: mo er aber mit den Rindern die ichandlichften "Dinge zu treiben anfing, und ale jolches balb entbedt murde, "durch die Flucht der Strafe entging. Dieje Stücke find es, die "mir durch völlig gewisses Zeugniß (certissimo testimonio) von "dem Menichen bekannt find, deffen Ankunft du jo jehnlich mun= sicheft. Wenn er zu Dir fommt, jo wirft Du ihn nicht als einen "Beltweisen, jondern als einen Rarren und tollfühnen Menschen "fennen lernen.

Ans diesen vier unverwerslichen Zengnissen, und sonderlich aus den zwen ältesten, ift offenbar, daß im Anfang des secheszehnten Zahrhunderts ein Gaukler und Windbeutel gelebt habe, dessen Geschlechtsname Faust der jüngere, sein Vorname nicht Johann, sondern vielmehr Georg gewesen sen; daß er nicht große wirkliche Wunderdinge [126] verrichtet, sondern bloß sich derselben fälschlich gerühmt habe, dagegen aber gründlich gelehrten Leuten, die seine Großpralerenen beurtheilen und zu Schanden machen konnten, dergleichen der Abt zu Spanheim, Trithemius war, den man selbst der Magie beschuldigte, bedächtlich aus

bem Wege gegangen fen. Er war ein Landstreicher, der wegen feines lieberlichen Lebens und wegen feiner Betrügerenen fich nicht lang an einem Ort aufhalten durfte, auch wegen feiner Uebelthaten zu Creugnach, Rurnberg und zu Bittenberg folte gefangen genommen werben, aber durch eine glückliche Flucht feiner Strafe entgieng; auch felbst zu Batenborg in jeiner Befangenichaft den Raplan durch leeres Veriprechen großer Rünfte Da er als ein vermeinter großer mit Schelmstreichen betrog. Gelehrter in einem langen Mantel einherging und fich aledann ploblich aus dem Staube machte, wo er in Gefahr mar: fo entftand die Fabel von seinem Mantel, durch dessen Sulfe er unfichtbar werben, und sich schnell an einen andern Ort versetzen Beil er sich jelbst großer Zauberfünste rühmte, jo hielt man feinen hund für einen leibhaften Tenfel, der ihn ftete begleite. Da er fich selbst einen Magister [127] in allen Rünften, und besonders in der schwarzen Runft nannte: jo fand er ben ben Einfältigen Glauben, man hielt das, was er von übermenichlichen Thaten verrichten zu konnen fich rühmte, für Dahrheit, nannte ihn, ob er gleich nirgende auf einer Universität eine afademische Bürde erlangt hatte, und keiner der angeführten Bengen ihn Doktor nennt, gemeiniglich Doktor, welchen Titel bas Bolf auch jedem Marktichreger zu geben pflegt, und erdichtete die Fabel von seiner unglücklichen Simmelfahrt zu Benedig, und von feiner burch den Teufel beforderten Todesart im Würtembergischen. Auf dieje Urt ift die gange Geschichte vom Dottor Fauft, welche zur Bertheidigung von der Birklichkeit der Gegeren und ichwarzen Runft jo oft angeführt ift, aufgeflart, jo daß man das mahre und erdichtete durch glaubwurdige Bengniffe folder Manner, die den Fauft gekannt haben, zu unterscheiden im Stande ist. (Die angeführten vier Zeugnisse hat D. Chr. A. Henmann gesammlet und fie finden fich in D. E. D. Haubers bibliotheca magica T. III. Stud 27. n. 231. S. 184-204.) Einer diefer angeführten Beugen, Melanchthon, glaubte zwar, daß Fauft mit dem Teufel im Bündniß gestanden habe und ein [128] wirklicher Bauberer gewesen jen, ingleichen daß ihm endlich der Teufel den Hals umgedreht habe. Sa, eben dieß, daß ber weltberühmte Melanchthon folches nach bem Beichmad und Vorurtheilen der damaligen Beit geglaubt und

## 1500 frememaring Bister ]

overtien eigegt unt inseun de Arran i iem, das den Sandtiegger deuch veragemen au er verviert geworder in unt ieine vorgegever Jauverer nebt den unginflicher. Deb desielber, ind isseul Gauter gefunder unt Lint ivn un Meannathor dief icht und gewisser and der Sage der weite du iem ungewiff und beiglich ih und nicht gans mit in selve inderentimmen. Deur und Bekandtiner int er nur vorumgeigt das daus mirde in der nachher kacht einführer ir nom num geineben für nach ten Korrat lanter die Sage das haus im wirfind eingebürzt.

bemeinrigige Blätter. Er. 2. Halberfindt der IS. Janius.

1882 – Commontitiorum fabulerum reddere retichem —

1883 (de d. 1883)

Nicht neuer ein Georg Sauft nach halberfiedt fame? Bir Aumer er ner feines gleichen mirten ber unfern guten Ditglebegere neutg Glad matten. Große Statte, die viel müßiges "Bielt hoben mogen ber Chre genießen, bag jeber Charlatan und "Betrager bo ben Bublifum und feinen Anbang findet. Roch ift ander bulberftubt von den manchen munderiamen Dingen, bavon mun jelet überall her Rachrichten hort, fren geblieben. Roch bat and, hiemand beg une eingefunden, der une hatte lehren wollen, "mit verlichtofinen Angen zu fehn, und im Schlaf fluger zu fenn, "ale im Madjen Mahrscheinlich wurd er auch, wenn er fich ein-"tonbe, und fehr ungelehrig finden. Wahricheinlich, jagen wir; "benn Stuly fummt vor dem Fall, und wir wollen und baber undere Othite nicht überheben, sondern, ohne nach [130] hohen und fonderbaren Plagen zu ftreben, täglich in den Grundfagen "bes gefunden Menschenverstandes vefter zu werden und in der "Menntuty ber und umgebenden Natur zuzunehmen suchen. --

2 111 Register über den ersten Band des ersten Jahrgangs bei gemeinuntzigen Blatter.

### Unter &.

Kauft, Lottor, jeine Geschichte und angebliche Zauberegen 115 ff.

### 336

# 1789. [J. C. Adelung:] Geschichte der menschlichen Narrheit VII

Beschichte der menschlichen Narrheit, oder Lebensbeschreibungen berühmter Schwarzkünstler, Goldmacher, Teufelsbanner, Zeichensund Liniendeuter, Schwarmer, Wahrsager, und anderer philossophischer Unholden. Siebenter Theil. Leipzig, in der Wengandschen Buchhandlung, 1789.\*

Vorftoffeite 8:

Anhang.

D. Faujts Sollenzwang

©. 365

**©**. 365

Anhang. Doctor Fausts Höllenzwang.

S. 367

# Ginleitung.

Fauft lebte zur Zeit der Reformation und war ein feiner Taschenspieler, der aus einem Lande in das andere zog und sich von seinen Gankelegen nährte. Da das Volk um diese Zeit noch um ein vieles unwissender war, als jett, und der Glaube an Herreren und Teuseley damahls noch alle Köpfe beherrschte, so war es kein Bunder, daß viele, wo nicht die meisten, ihn für einen Teuselsbanner hielten, der seine Künste durch Hilfe der bösen Geister verrichtete. Dieses Vorurtheil machten sich in der Folge plumpe Betrieger zu Nutze, und schmiedeten unter seinem Nahmen allerlen Zauberbücher, welche sie der Leichtgläubigkeit sehr theuer verkauften. Eines der berüchtigsten darunter ist der Höllenzwang und ich weiß, daß es noch jett Thoren gibt, welche bis an die 100 Thaler dafür bezahlen. Dieß hat mich bewogen denselben hier abdrucken zu lassen, indem ich versichert bin, daß kein bessers Mittel ist, den hohen Begriff, welchen noch immer viele von solchem

<sup>\*</sup> Der Berfaffer ift J. C. Adelung. D. D.

Um 1790. Philipp Hafner: Gesammelte Schriften (1812)

Unsinn hegen, herab zu stimmen, als wenn man ihn bekannt macht. Die Charaktes [368] ren, mit welchen die Kreise beschmieret werden müssen, habe ich weggelassen, weil es gewiß nicht die Koken des lohnte, sie in Kupfer stechen zu lassen. Ich bemerke bepläusig, daß die Geschichte, welche man unter Ge. Rud. Widmans Rahmen von diesem Gaukler hat, und welche sehr oft gedruckt worden, nichts weniger als wahre Geschichte, sondern von Anfange die zu Ende ein abgeschmackter Roman ist. Nun zur Sache selbst.

[369]

# Imprecationes Fausti

Zwang und Haupt Beschwerung, wordurch Ich Doctor Faustus, aller Welt bekanndt. Teuffel und Geister bezwungen und beschworen, mir zu bringen, mas ich gewollt, und gethan, was ich begärt habe; siben gedruckte Bücher von meiner Beschwerung werden nach mir gefunden werden, der aber eins von meinen Büchern bekommt, und ein Liebhaber ist von Gold Silber und Edelgestein, der kann durch meine Beschwerung, so viel als er in diesem Buch verzeichnet sinden wird bekommen: Er muß aber auß meinem weitläuftigen Buch die Kraft und Wörter der Beschwerung zusammen ziehen, daß sie in Dreymahl Drey stundten gelesen, oder außwendig gesprochen werden, und die Runden Kreiß mit dem silbernen Dreyfuß wohl einsegnen, mit den umstehenden Namen Worten, und Buchstaben, und das an einem tüchtigen Ort, wo dich niemand verstört; und nach Standsgebühr, das überlaß ich Dir.

Gedruckt im Jahr 1575, Extrahiert 1738 [S. 370 408 folgt Abdruck des Höllenzwangs.] 1)

### 337

# Um 1790. Philipp Hafner: Gesammelte Schriften (1812)

Philipp Safners Gesammelte Schriften. Wien 1812. Joh. Bapt. Wallishauser

1) Bergleiche Scheible, Moiter, Bo. II. 3. 898-930. Schlüffel zu Ganfts breifachem Gollengmang. D. H.

1790. [Grimmelshausen:] Simplizius von Einfaltspinsel

Reisende Komödianten oder der gescheide und dämische Im-

S. 112

Melambus zieht seine Rleider ans und fängt in der größten Berzweiflung folgende Reime an: "Ach Unglucks voller Fauft! Go bift du denn verloren? Und zwar in Ewigkeit? D donnervolles Wort! Ach! Warum bift du doch von einem Beib gebohren? Barum von keiner Kat? So mußtest du nicht bort In Plutons Schwefelreich wie eine Spanfan braten — Doch schreckt die Holl mich nicht, so graufam fie auch ift, Mich schreckt die Bunde nur, die für die Lasterthaten Mir der Gemiffensichab in meinen Bergpelz frißt. Auf, Erde, spalte bich, verschling mich Ungeheuer! Trifft mich kein Donnerschlag? Bill Riemand Henker sein? Der Ofnerwein ist mir ein wenig allzu theuer, Sonst jöff ich meinen Tob durch jeine Starke ein. Doch ach, vergebner Tod, ich sterbe nach dem Sterben, Mein Lebensende macht den Anfang meiner Qual; Berderb ich zeitlich, muß ich ewig erst verderben — 3ch muß mit g'jundem Leib in's höllische Spital. So frest, ihr Teufel, denn das Mark aus Sündenknochen, Reift die verdammte Seel von dem verfluchten Leib — Bas wird man auf die Nacht mir in der Höll' heut fochen? Der nagend boje Burm focht mir gum Zeitvertreib Ein Sünden-Enerschmalz mit dem Gewissens-Zwiebel --Die Hölle öffnet sich — wie wird es mir ergehn —?

## 338

Thr Freunde! gute Racht! — ich förcht, — es wird mir übel. Lebt wohl! — ich hoff die Ehr euch bald ben mir zu sehn." —

# 1790. [Grimmelshausen:] Simplizius von Einfaltspinsel

Der im vorigen Jahrhundert jo weltberufene Simplizius v. Einfaltspinsel, in einem neuen Kleibe nach den Schnitt des Jahres 1790. Reue, nach dem 1685. aufgelegten Driginal umsgearbeitete Auflage in 6 Büchern. Frankfurt und Leipzig 1790.

1790). ('arl Friedrich Bahrdt: Geschichte seines Lebens I

- 3. 134 Des zweiten Theile Erftes Buch.
- 3. 217 Das achtzehnte Kapitel.
- **E**. 219

Die Geschichte des Doftor Fauft, der fein gelernter Zauberer war, aber doch durch die Luft von einem Orte zum andern futschirte, ift ohnehin genugsam bekannt.

#### 339

# 1790. Carl Friedrich Bahrdt: Geschichte seines Lebens I

Dr. Carl Friedrich Bahrdts Geschichte seines Lebens, seiner Meinungen und Schicksale. Bon ihm selbst geschrieben. Erster Theil. Wien, 1790. ben Joseph Stahel.

€. 178

# Achtzehntes Rapitel.

Faufte Bollengmang.

Es war im Anfang des siebenjährigen Krieges, ohngefähr im zwenten Sahre besselben, da meine Phantasie von einem neuen Gegenstande erfült, und beinahe gang gefesselt wurde.

Ich wohnte mit meinem Bruder wieder in meines Baters Hause (denn die F. D. Plazin hatte sich sehr bald an und gestättigt) als ein Student mich besuchte, und mir den Antrag that, [179] Fausts Höllenzwang zu kaufen, oder einen Kaufman dazu ihm zu verschaffen. Ich kante das Buch nicht, ward aber voll heisser Begierde, es zu besizzen, da mir der Student sagte, daß es eine volständige Beschreibung der Geisterwelt enthalte und Answeisung gebe, wie man mit den Geistern bekant werden, und sie zwingen könne, alles zu thun, was man verlange.

Meine Einbildungsfraft affociirte jogleich diese Beschreibung, mit allen den feierlichen Borstellungen von Geistern und Damonen, womit mein akademisches Orakel, der Philosoph Crusius, meinen Kopf bereits angeschwängert hatte. Ich fühlte schon eine Art von Seligkeit, wenn ich bedachte, daß ich aus diesem Buche von den Geistern mehr noch erfahren würde, als Crusius mir hatte sagen

können, welcher meine Wisbegierde nur erhizt, aber nie befriedigt hatte. Ich empfand einen gewissen Stolz bei dem Gedanken, daß ich nun mit den höhern Geistern Umgang haben, und mir Schäzze der Beisheit und des Mammons, ohne allen Aufwand an Geld und Ropfanstrengung, durch sie würde verschaffen können.

[180] Mit diesen aus Durft nach höherer Beisheit und felbst aus einer Art von Andacht und Pietät entstandenen Betrachtungen, verband sich mein hang zu großen Projekten und glanzenden Ausssichten, den der Schneider Ernst mir in die Seele geplaudert hatte, und entzündete in mir den feurigsten Bunsch, dieses Buch in meine hande zu bekommen.

Ich hatte seit der ersten Nachricht Tag und Nacht keine Ruhe dafür. Immer schwebten mir die Geister mit allen ihren Herrlichsteiten vor Augen, welche der Mensch durch sie erlangen solte. Und unaufhörlich sann ich auf ein Mittel, dieses Schazzes, es koste auch was es wolle, machtig zu werden. Denn ich war fest überzeugt, daß ich mit diesem Buche alles mir erwerben könte, was ein Sterblicher hinieden sich zu seiner Glückseligkeit wünschen mag.

Dhnfehlbar hatte auch meine Armuth Theil an diefer Flamme, die mich verzehrte. Denn das Buch solte auch die Mittel entshalten, sich ganze Scheffelsäkke vol Gold und Silber zu erzeugen. Was konte also ein junger Mensch, dessen Kopf so [181] voller Unternehmungen war, und der doch nur über wenige Groschen Wochengeld zu gebieten hatte, sehnlicher und brennender wünschen, als eine solche Quelle des Ueberstuffes!

Der Student ließ mir Zeit, mich zu besinnen. Er kam alle Tage und erzählte mir von dem Buche und sprach jedesmal in einem Tone davon, als obs ein Heiligthum ware, welches selbst mit großer Behutsamkeit angesehn, und begriffen werden durfte. Die Summe, welche der Besizzer forderte, war, wie er vorgab, fünshundert Thaler. Der Besizzer selbst wurde verschwiegen. Es — ist ein Fremder, hieß es, der es in Dresden aus der gräflichs Brühlschen Bibliothek entwendet hat. Er sezte hinzu, daß es der Graf v. Brühl vor einigen Jahren aus Benedig erhalten, und mit tausend Thalern bezahlt habe.

Diefer Schas überstieg meine ökonomische Kraft, aber nicht meine Erfindungekraft. Ich ging mit meinen Brüdern, und einem

gemeiner urmen Sandorten Kamens Amad, an Kaibe ein dies Buch nur in der Geschwerdischen ausrignendem fem Sand der na ein füchern anmer Mersin ales in Jehl der Wen magne, neuer er nur die mindeste Anschat befam and feiner mannigen singe in eine erträglichere berfeit zu neiden man dereit, einige Kaibe Salde zu sofern. Meine drüber frimten ein Und nun nar das hersetz fertio.

Schichten beine bem Involver bes Heingindums. Das ich endlich einem greichtichen ertrebmen Diffier bestunden batte, welcher große Lot bezeigte, dus bach zu kaufent er iem vereit adibundent Ibaler kove zu bezoihm, wenn es der adte hilbenzwang waret er verstunge bober, es nur einige Augenblitte in hinden zu baben, und beine Authenticität zu untersuchent er nolle aber durchaus fich nicht entichlässen, seine Verson bei is einem verdächtigen handel fentlich, werben zu lassen, und babe mir es daber zur Bedingung gemacht, tag ich ihn in einem Rebenzimmer verbergen, ihm das Buch zeigen, und wenn ers für acht eifenne, das Geld sogleich in Ompfang nehmen, ihn selbst aber ungesehn durch eine Hintersthite entlassen solle.

Ter Etudent, durch den Ueberichus von dreihundert Thalern, wie er mit mir theilen solte, gebleudet, bemerkte nichte von den Unwahrscheinlich [183] keiten meines Antrags. Er glaubte mir und versprach, auf einen gewissen Tag das Buch zu bringen, und besichtigen zu lassen. Und ich wiederholte ihm zu seiner Beruhisgung das Versprechen, daß das Geld vorher schon aufgezählt liegen totte.

Am Abend des gesesten Tages, in der Dämmerung erschien gitterno der Student mit seinem Faust unterm Arme, den er in zehnsaches Papier und dreisache Tücher eingeschlagen hatte, damit der Weisterdust nicht herausgehen, und Unheil in einer Priesters wohnung anrichten möchte. Denn es war ihm wirklich nicht anders zu Muthe, als ob er die Weister selbst in einer Schachtel hätte, welche, gleich dem stärksten Weingeiste, der vom Annähern der Lutt sich entzündet, von der geringsten Erschütterung oder Berühstung beranofahren, und Tod und Verheerung anrichten könten.

Mit grötter Behutsamkeit wurde langfam jeder Umichlag absgelotet, bis endlich die kordnanene Rapfel hervor kam, welche

das Geisterheer verschloß. Auf dem Gesicht des Studenten stund der Angstschweiß, da er die Kapsel mir übergab: und zitternd und bebend sahe er mich mit dem Schazze in [184] das Nebenzimmer gehn, wo der Officier, seiner Weinung nach, schon mit dem Geldssafte angekommen war.

Aber ich, so wie das heilige Buch in meinen Händen war, stohe wie ein Pfeil durch die Hinterthür nach dem Paulino, wo Funk mit meinen Brüdern bereits in ängstlicher Sehnsucht meiner harrten. Eine ansehnliche Portion Studentenkoft von Kasse, Zukker, und Semmeln war in Bereitschaft, und in diesem Gesängnisse drei Tage und drei Nächte zu beköstigen. Es war eine Stude, deren Besizzer verreist war, wo wir mit unglaublicher Hizze den ganzen Höllenzwang abschrieben. Wir schnitten die Hefte (es war Manuskript) aus einander und theilten sie unter uns. Und ich übernahm das wichtige Geschäft, die Teusel nebst allen Kreisen, Sigillis, Pentaculis Salomonis, und wie all die Dinge heißen, am Kenster abzuzeichnen, und dann mit rother oder schwarzer Tinte, der Farbe des Originals gemäß, anzusüllen.

Man stelle sich die Anast vor, in welche wir den Studenten indessen versezt hatten. An dem Abende, wo ich ihm entrann, stand er fast zwei [185] Stunden an der Thur und horchte bald von Furcht, um sein Buch zu kommen gequählt, bald von der Hofnung, hundert und funfzig Thaler zu erobern wieder erguift — und harrte und seufzte -- wolte doch es nicht wagen, die Thur zu öfnen, und den Born des preußischen Officiers auf fich zu laden. Endlich aber sieget die Angst wegen des möglichen Berlufts bes Buchs, und er drüft an die Klinke — brükt wieder -- klopft leise -- murmelt meinen Namen -- ruft ihn laut -pocht förmlich an — pocht stärker — stößt mit dem Ruße an die Thur, und — fühlt so immer höher steigende Beklemmung bis zur Todesangit. — Nun macht er garmen im Hause. Bater erwacht. Das Gefinde fährt auf. Es war bald eilf Uhr und niemand erwartete, daß noch jemand fremdes im Hause sen. Der arme Menich hört rufen. Er nähert sich weinend meinem Bater, und klagt ihm seine schrekliche Bestürzung. Man zündet Lichter an. Man öfnet das Zimmer, welches ich hinter mir zugeriegelt hatte, mit Bewalt, und erstaunt, daß alle drei Berren Sohne nicht zu finden waren. Mein Bater war sicher, daß ich bas Buch nicht zu stehlen im Sinn haben konte. Denn er [186] kante mich zu gut, als daß er mich einer eigentlichen Riederträchtigkeit hätte für fähig halten sollen. Er vermuthete blossen Leichts sin und allenfals Bisbegierde, die mich verleitet haben dürfte, mit dem Buche zu entsliehen, um es ruhig zu lesen, oder einiges daraus abzuschreiben. Denn es waren ihm schon einige solche Reiskische gelehrte Diebstähle von mir bekant. Er that also alles, den Stubenten zu beruhigen, konte es aber nur mit der äußersten Rühe dahin bringen, daß der Mensch weinend und händeringend das Haus verließ, und sich in seine Wohnung verfügte.

Aber am folgenden Tage, da man bis Abends uns vergeblich erwartet hatte, und durch alle mögliche Erkundigungen unfer Aufenthalt nicht zu erfahren gewesen war, stieg die Angst des Studenten schier bis zur Berzweiflung, da selbst mein Bater nicht mehr wuste, was er zu seinem Troste ihm sagen solte.

Und warlich wir verdienten die harteste Züchtigung, daß wir bieje Tragodie drei Tage fortipielten, und unfre Eltern in folche Berlegenheit, den Studenten aber in mahre Gefahr fegten, un-[187] finnig zu werden. Aber unfer guter Bater ließ fich pon mir befänftigen, da er seinen Carl nur wiedersahe und vernahm. daß wir nichts bojere gethan hatten, ale die Copirung des Buche. Es ift ein alzugroßer Schag, bester Bater, sagte ich ihm mit meinem gangen Tener, worüber Crufins fich freuen wird. Ich fonte der Begierde nicht widerstehn, ihn zu besigzen. Gie werden felbit erstannen und fich freun, alle Beifter fo fennen zu lernen. 3ch habe fie nun famtlich nach allen ihren Geftalten und Ericheinungen. Dich habe ein Kleinod, das mir lieber ift als eine Tonne Goldes. Bergeben Sie mirs. Die Bersuchung war zu groß. 3ch habe ja weiter feinen Schaben gethan. Ich wil bem Menschen fein bischen Anast schon vergüten. Er hat ja sein Buch unversehrt wieder.

Tragisch war die neiner Bestzuehmus von D. Fausts Her die Gesch Gebrauchs, den ich von diesem

1790. Carl Friedrich Bahrdt: Geschichte seines Lebens I

# [188] Reunzehntes Kapitel.

Meine Berfuche im Beifterreiche.

Man sagt oft, es sey kein Uebel in der Welt, das nicht zu etwas gut sey. Und ich habe das unzähligemal und auch bei dieser jugendlichen Thorheit ersahren. Die Vorsehung benuzte diese meine Albernheiten zu meiner Vervolkomnung. Sie began damit die Heilung meiner Seele von der Schwärmerei, mit welcher Erusius mich so völlig inficirt hatte, daß ich sicher zeitlebens ein Phantast mit Genie geblieben wäre, wie Erusius selbst war, und wie mir viele seiner Schüler, z. B. der selige Prof. Schmidt in Wittenberg, der Archidiakonus Teller in Zeiz u. a. m. bekannt sind.

Mit wahrem Heishunger fiel ich nun über das so sauer erworbene Kleinod her, und studirte es Tag und Nacht mit solcher Emsigkeit, daß ich es schier auswendig lernte. Denn es befriedigte nicht blos meine Wisbegierde, sondern flößte mir zugleich eine gewisse Ehrfurcht gegen den Verfasser ein.

Gleich die Vorrede oder Einleitung erfüllte mich mit einem heiligen Schauer, und ertödtete in [189] mir alle Gedanken des Mistrauens gegen Betrug, oder Schwärmerei. Ich las da Dinge, welche lauter Pietät und Tugend athmeten. "Ich Faust, hieß es z. B. habe durch Gottes Gnade mir große Kentnisse erworben, und habe durch Gebet und geistliche Uebungen es so weit gesbracht etc. Das war warhaftig für meine damalige Art von Frömmigkeit mehr als zu einladend.

Und wie herrlich waren erst die Erfordernisse, welche Faust für einen Menschen sosstellezte, der sich die Macht erwerden wolte, Geister vor sich zu laden, ihre wilden Karaktere zu bändigen, mit ihnen sich zu unterhalten und sie zur Voldringung seiner Besehle zu nöthigen. — "Wer die Geister zwingen wil, hieß es, muß sleißig zu Gott beten — er muß, ehe er eine Citation vornimt, das heilige Abendmahl mit wahrer Herzensandacht geniessen — er muß sich acht Tage vorher aller Unreinigkeit und selbst des ehelichen Beischlafs enthalten — er muß sich dabei auch der körperslichen Reinigkeit besleissigen und vornehmlich in reiner Wäsche ersicheinen — er muß ein kindliches Vertrauen zu Gott sassen und mit Unerschrokenheit und sestem Muthe die Geister behandeln u. s. w. "

[196] Hierant folgte ein weitläuftiges Detail, a la Pezold. über die Jahl, Macht, und Rangordung der Geifter, welches mit folcher Zuversicht angegeben und so punktlich aus einander gefest war, daß man den D. Fauft schlechterdings für einen Berstrauten der Geifter halten und ihm einen eben so genauen Umsgang mit ihnen zuschreiben mußte, wie sein Gevatter Schwedens berg vorgegeben hat.

Das Gelfterreich hatte, nach Faufts Angabe, eine fehr große Achnlichkeit mit ber beutschen Reichsverfassung: wie es auch wol natürlich war, ba Fauft, als ein Deutscher, boch wol seine Geister auf die nämtliche Art angegaft haben wird, wie sie der Franzos vort Engländer angutten würde, bei denen man ohnsehlbar eine franzositiche oder englische Verfassung finden müste.

Die Geister, ingt kaust, stehen alle unter sieben Rurfürsten, benen die Grafen und Barone untergeordnet sind. Die sieben Austricten beinen Artel. Mephistophiel, Barbiel u. s. w. Der eine dieter Grop- oder Aurfürsten hat die Nacht über alle Bissenstehaften und Mentuisse der Men- [191] schen, und kan dir, mein drittlicher Leber, wenn du die Annst verstehst, ihn zu zwingen, eer ilt aber ein ich undändiger Geist, in einem Roment alles lebren und beidringen, was du dir wünscheit. Ha, dachte ich bei mit ielbit, das itt ein nüsticher Bursche. Du branchst feine Bücher, keine Mollegia, kein mühlames Studiren mehr. Der sol dir Dogmatit, Bolemit, prophetische Theologie, Airchen: und Aezzergeschichte und alles, was du zum großen Manne branchst, in wenig Tagen mittbeiten Belche Leude! Kür diesen Geist ist das Buch allein viele tuntende werth

Der gweite Kurtürtt hat Macht über alle Serzen der Menteben und wein ihre verborgeniten Gedanken zu erforschen und nach teinem Getallen zu lenken. Zo du ihn zwingen kunft und nach beiner ersten Ertcheunung nicht erichrikt, denn er ist etwas gentlich to kunt du von ihm nicht nur alles erfahren, was in der beser vorgeht und die verborgeniten Aufchäge der Nenschen enwetken bindern du kunt auch durch ihn iedes Menschen Gunft nach Lieber vorlängen to das er dir auf das beständigste und eifrigste ingeben begannt und. 1997 Simte ingen dacht ich, nun brunche in a weit bei ein Liebergbrief mehr zu inweizen und mich mir

Projekten zu Mädcheneroberungen zu plagen: nun mähle ich mir die schönste und reichste Jungfrau, die in ganz Sachsen zu finden ist, und besehle dem Geiste mein Anliegen, so ist ihr Herz mein und sie muß vor Liebe sterben oder mir selbst ihre Hand anbieten. Und dann seusze ich auch nicht mehr nach jener Folianten süllenden theologischen Gelehrsamkeit, um einmal ein lumpigter Prosessor zu werden. Nein! jeht nichts geringers als eine Excellenz! Denn ich kan nun durch meinen Geist alle Geheimnisse der Kabinetter auf meinem Sosa ersahren und als Staatsminister oder Gesandter — Wunder thun.

"Der britte Kurfürst, sagt Faust, ist über alle verborgne und unsichtbare Schäzze gesezt und kan dir, so du Macht über ihn bekomst und die Geissel der Geister recht gebrauchen lerust, alle Schäzze verrathen, die in der Erde verborgen liegen. Ja du kanst ihn zwingen, daß er dir gemünztes oder ungemünztes Gold auf deine Stube bringen muß, so viel du magst." — D weg nur, [193] dachte ich nun, mit allen übrigen Geistern. Das sol mein Mann senn. Was sol ich mich am Hofe geniren und mich unter den Ercellenzen herumhubeln lassen und Fürstenlaunen dulben. Rein, dieser sol mir täglich soviel Geld liesern, daß ich wie eine Ercellenz leben und wolleben kan, ohne wie eine Ercellenz fommandirt zu werden.

Nachdem so der D. Faust mich gelehrt hatte, was mit den Geistern anzufangen sen, wenn man sie zu zwingen verstünde, so studierte ich nun die Zwangmethode, die er mir vorschrieb. Aber hier fand ich wider Vermuthen eine Menge Schwierigkeiten, die mich fürchten ließen, daß ich wol sobald keine Probe würde anstellen können. Denn da waren der Vorschriften, der Regeln, Kautelen, und Erfordernisse soviel, daß mir der Kopf warm wurde und — mein armer Beutel sich empörte. Da muste man soviel Pfunde englisch Zin haben, um sich Sigillen und Pentakula Salomonis zu versertigen. Da muste man ein Kupserstecher seyn, oder einen in Sold nehmen können, um auf diese zinnerne Heiligthümer die Karaktere stechen zu lassen, in welchen die magische [194] Kraft enthalten war. Da muste man soviel Inngsern=Pergament kausen, um die Kreise davon zu machen, und zu beschreiben. Da muste man ein gelernter Astronom seyn, um jede Minute des

Litigange um kunteris pres heñtiris bereimer u finner, mei, illes seis ban kurre idreit rauf, um omit berrinner ur enen gendles Plinase fes Kunters enes minister Jedhens ider Gifiesa penal 'peidriefen genoder um berrinner meinen musie.

La pued una creach meur Maria, meu mui es aquieir eurnachente suit an unt parțer Maire ser un auf meur punges dever socia social des expenses a ca mui fut prinserficament funderarfer social des serverses a ca mui fut prinserficament funderarfer miche despres micher un alle das ifield cufiquieillem, mus die La habitag ser expendicidem (fier infiniteillem cufiquieillem).

Weichman beweite ich vor Begierbe und Sebusinin. von meinem Kache Veichen zu gieben und imar balb. In ließ als vor ber dand nach abn gemein erften Theil bes Sollenzwanges liegen, weicher Magin innaturalis überschrieben war, und [195] las geschwind ben geneien burch, ber Magia naturalis bieß: in Sosnung, daß in ber kieg gim Glut mübelofer senn werde. Und so schien es auch.

A, tand da meit furzere Vorichriften und weit weniger Ersturberithe The Formeln der Beichwörung bei dem El, Schadai, Elahim, Jehovah, Trismegistos, Eloha, Zebaoth, Aprios, Rastuth a zu maren nicht solang und folglichleichter auswendig zu lernen. An einige Manststutte erforderten gar keine Beschwörung. Es bestutte unch teiner Areise, in die man mit langen Gebeten einsteten, keiner magsischen Behänge, mit denen man sich gegen die anter von Weister verwahren, keiner Geissel, mit der man die Geister burchhauen, und zum Gehorsam zwingen mußte. Kurz, hier schien ich, ohne neue Kentnisse und Kosten, die Geister zwingen und nich durch ber ihr glüstlich machen zu lernen.

4 no eiste, was mich reizte, waren die kleinen Erdgeifter, von benen Kaust versicherte, daß sie leicht zu haben wären, und bas man to einen Burschen zeitlebens wie einen Bedienten bei sich [196] behalten und zu allem gebrauchen könne. Ich versuchte vaher bermtich eine Citation, die auf einem Kirchhofe geschehen minte und betam keinen Beift zu seben und zu hören.

vierant tand ich ein Etuk, wie man in allen Spielen gewinnen konne (Vi. das ift ja eben is gut, dachte ich, als ber Schafgett. Du dartit ja nur einige Meffen hintereinander Gas brieben ober Polengen die Bank sprengen, is baft du auch, was bu brauchst, um im Besiz eines Ritterguts, dich wol zu befinden. Ich that also gleich, was vorgeschrieben war. Ich kaufte ein Stüken Jungfernpergament, schafte eine weiße Taube au, riß ihr mit Aussprechung gewisser mir unverständlicher Worte den Kopf ab, und schrieb auf das Pergament mit ihrem Blute die Karaktere, welche Faust mir angegeben hatte. Nun band ichs vorschriftsmäßig unter meinen linken Arm auss bloße Fleisch, zog meine besten Kleider an, wanderte in eine Geselschaft, wo gespielt wurde, ließ mich in hohes Spiel ein, um meine Wunderkraft zu probiren und — verlor alles Geld, was ich hatte und blieb noch einige Thaler schuldig.

[197] Und noch war iche nicht mübe, mich von dem elenden Monche äffen zu lassen, der wahrscheinlich das ganze Buch zussammengeschmiert hatte: (denn alle die deutschen und lateinischen Zauberbücher, welche mit Gebeten und Abendmahlgehen und biblischen Sprüchen täuschen, sind Klosterprodukte müßiger und abergläubischer Monche.) Ich trieb das Studium der Magie, wie iche damals nannte, fast ein halbes Jahr und erhizte mir meine Phantasie so, daß es seden andern, in dem eine geringere Portion des aufsdammernden Vernunftlichts war, vielleicht zum Tolhause reif gemacht haben würde.

Nur erst nach vielen Versuchen, die mir alle mislungen waren, ermannte sich endlich der vernünftige Gedanke in mir, daß all das Ding Betrügerei senn dürfte: und der lezte brachte ihn zur Reife und Wirksamkeit.

Ich stich nämlich zulezt auf das Kunftstük, sich unsichtbar zu machen, und wurde durch dasselbe, weil es alle andere Künfte der Magie entbehrlich zu machen schien, bermaßen gereizt, daß ich mein schon gethanes Gelübd, alle diese Possen aufzuge= [198] ben, noch einmal brach und es zu versuchen beschloß. Vielleicht, dachte ich, haft du selbst bei deiner Flüchtigkeit manches bisher versehn: vielleicht bist du nicht rein genug für den Umgang mit Geistern: u. s. w. Dergleichen Betrachtungen bewogen mich, den armen Tunk bei diesem lezten Versuche anzustellen, weil ich von dem gewiß zu sepn glandte, daß er ein reiner Junggeselle war, daß er fleißig kommunicirte, kurz, daß ihn nichts zum Exorcisten inhabil mache, als sein körperlicher Schmuz, der ihm eigen war.

Runt also, der wie gesagt, aus Armuth alles that, mußte fich jum Exorcismus entschließen. Er mußte seinen Leib baden. Mit einem Worte, wir bereiteten ihn zu dem heiligen Berke so por, daß kein Geift an ihm etwas zu tadeln haben konte.

Pic Vorichrist war diese. An einem gewissen Morgen, beim Gintrit eines gewissen Gestirns, mußte der Exorcist in einem weiß überzognen Bette liegen. Reben dem Bette mußte ein ganz neuer Isch stehen, mit einem ganz neuen weißleinenen Tuche bedekt, und auf dem Tische eine neue Kohl= [199] pfanne. Auf den Mohlen mußte Räucherwerk angezündet, und vorher alles mit Rethwasser besprengt, und eingesegnet werden. Hierauf solte der Ervereit die Formel der Beschwörung dreimal lesen, und daun würde eine große Hornisse gestogen kommen, welche einen Ring im Munde führen, und auf den Tisch fallen lassen würde, welcher den, der ihn trüge, unsichtbar machte.

Das alles leisteten wir. Nur das Weihmasser machte Schwierigskelt. Aber mein Bruder schafte es. Er war sehr lang von Körper, und konte also am besten die Operation vornehmen. Er ging in die katholische Nirche auf der Pleissendung, während der Predigt, stelte sich mit teiner langen Sigur an die Effe der Thür, in dem Bustel, da das Gesäh mit dem Weihwasser beseitigt war, reichte mit dem Arme binter sich, senkte ein Gläschen ins Gesäß, und lien es vol lausen. Hocherfrent kam er nach Hause, und entzulte uns alle mit der Nachricht, daß er glütlich eine Ossis Wechwasser wegpraftiziet babe.

Nun war alles in ichoniter Ordnung. Wir legten uns an dem Abende vor dem großen Mor- [2007] gen, der uns alle glüflich machen tolte, in Bette und pflanzten unfern Aunk in eine Kammer neben uns damit wir alles hören und ihm den Ring gleich absnehmen könten. Reiner that diese Racht ein Auge zu. Denn es war uns Angte weil Lauft gedrobt batte das der Erorcist unsgehöch worden konne wenn er etwas verfähe. Endlich schlugs nur Un und nuret Lauft bah seinen Spruch ant "Ich Sart Gieba. Gieba, Sieden die Des weiderholte er dietna, und ihrieg. Wir — dern die der Sein gehord absgehöre der die gehord der Still Aleich absgehöre der die gleich absgehöre der die gleich gehord. Das weiderholte er dietna, und ihr Still Aleich absgehöre der die gleich gehord.

er still ward, die Thur ein wenig — blikten — sahen den Funkt wolbehalten — gingen hinein, und — Funkt hatte nichts. Die Hornisse und der Ring waren aussengeblieben.

Ich tan es nicht ausbrutten, wie tief und fest fich jezt auf einmal der Unglaube gegen alles, was Geift und Gefpenft und Erscheinung und Umgang mit Geiftern hieß, in mir einwurzelte. Run war es für mich auf ewig ansgemachte Wahrheit, [201] daß alle diese Dinge Betrug oder Schwärmerei, d. h. Täuschungen einer erhizten Phantasie sind. Und ich philosophirte ganz richtig, daß alle diese Proben ohnmöglich gang ohne allen Effett hatten bleiben fonnen, wenn nicht die gange Geifterseherei Erfindung schurkischer Pfaffen und Monche mare. Denn, wenn es einmal Geifter giebt, welche sich citiren laffen, wenn die Nennung aller Ramen Gottes fie konjurirt, wenn Gebet, Beihwasser und dergleichen Dinge auf fie wirken, und wenn dieje Beifter, wie mein Fauft versicherte, und alle folche Bücher behaupten, bei jeder Beschwörung zur Hand sind, und dem Exorcisten, wenn er der Sache nicht gewachsen ist, wenigstens zu schaffen machen, oder ihn wol gar beichäbigen, und auf jeden Fall ihr Dajenn zu erkennen geben; jo müßte sich, dachte ich bei mir selbst, doch etwas merklich machen, bei so vielen und ernstlichen Bersuchen, die ich angestellt hatte: ober die gange Sache ift - Poffe.

Und bei diesem Glauben bin ich von Stund an geblieben. Ich war schon vorher ziemlich beherzt, welches man aus dieser ganzen Geschichte [202] meiner Geisterseherversuche erkennen wird, aber ich ward es nun weit mehr, und verlor meinen ganzen Rest von Furcht vor Teusch und Gespenstern.

Zwar hörte ich darum nicht auf, ihr Daseyn zu glauben, benn das hatte mir Ernstus aus der von ihm erklärten Bibel zu tief eingeprägt: aber es schoß doch, vermittelst dieser Geschichte, der erste Keim von Aufklärung in mir hervor. Meine Vernunft nahm gleichsam zum erstenmal Plaz auf dem Richterstuhl der Wahrheit. Und wenn ich gleich noch lange Zeit hernach ihres vollen Lichts beraubt, und in vielen Stüffen ein frasser Schwärmer blieb; so war doch nun ein Funke angeschlagen, der sich nach und nach immer mehr vergrößerte, immer mehr Nahrung bekam, und in kurzem manche Zellen in meiner Sdeenmasse helle machte.

Meinen **Jans** pakte ich ein, und berrachtere ihn als ein **No**nument der menschlichen Dumbeit, und Berrigerei, das blos seiner Seitenbeit wegen aufgehoben zu werden verdiemt.

2031 Mit dem armen Junt spielten wir noch eine Komobie gur Ediabloebaltung, welche ich noch jest berene, weil ne ihm hatte bas Leben foften konnen. Bir benusten feinen Aberglauben bagu, bag mir eine Geifterericheinung felbft veranstalteten. Bir legten des Abends, wo Junt nich einzufinden pflegte, einen Verüffenftot in meines Brubere Bett, mit beffen Nachtfachen angethan, und gaben por, ber Bruder ien frant und eben eingeschlafen. Er aber batte fich in weiffe Tucher eingehült, und gog auf bem Sange und Boben ale Geipenit herum, und machte ein immer lauter werbenbes Gerauich. Bir ftelten une erichroffen, und außerten gegen Gunt, bag feine Beichworung vielleicht nun erft mirte. Der arme Menich fieng an ju gittern, und gu beben, und wie bae Gelvenit ober der Geift fich immermehr unierer Stubentbur naberte, fo nahm auch feine Bangigfeit gu, daß ihm endlich ber Anglischweiß am Gesichte berab triefte. Nachdem mir eine Beitlang durch allerlei bedenfliche Reden feine Turcht vermehrt, und ihn überredet hatten, daß der Geift gang gemiß um feinetwillen gefommen fen, und daß er fich nun beherzt entichluffen muße, sich mit ihm einzu= 204 lassen; so rutte der Geist mit gräßlichem Gepolter an ber Thur, und nannte mit einer hohlen Stimme Junto Ramen. Und nun fiel der arme Mann flappernd in Fieberfrost, auf seine Anie und hub an, alle Liederverse herzubeten, welche er gur Verbannung des bojen Beiftes aufzubringen mufte. Aber bas Beten half nichts. Der Beift that amar, als wenn ihn das Beten einige Schritte guruftriebe, allein er brangte fich immer wieder heran, und rufte endlich mit einem fürchterlichen Tone: Bunt, tomm und empfange bein Blut, oder bu mußt fterben! Beit fant der halb todte Menich wieder nieder und wolte beten. aber wir fuhren ihn zornig an und beftunden darauf, er muffe Schlechterdinge fich Berg faffen, und den Schag vom Beifte annehmen. Rurg, nach vielen Bureden und Beangstigungen raft er lid) auf, geht nach der Ihur, faßt die Klinke mit ben Worten, im Ramen Gottes des - -öfnet die Thur und empfangt plat des Eduges, ein lautes Lachen und Sandeflatichen ber Geselschaft. — Aber bei dem entsezlichen Lermen, der hier entstand, kam unser Bater herauf und bestrafte und ernstlich wegen eines Streiches, welcher unter allen Muth= [205] willigkeiten der Jugend, einer der gefährlichsten war: da plötlicher Tod oder die fallende Sucht in vielen Fällen die unglüklichste Folge solcher Unbesonnen= heiten ist.

### 340

# 1792. Allgemeine Literatur-Zeitung III

a — b

Allgemeine Literatur-Zeitung vom Jahre 1792. Dritter Band. Julius, August, September. Jena, in der Expedition dieser Zeitung, und Leipzig, in der churfürstl. sächs. Zeitungs-Expedition. 1792.

Sp. 345, Numero 215, vom 10, August 1792.

a) Sp. 349

ST. PETERSBURG, b. Kriele: Faust Leben, Thaten und Höllenfahrt, in fünf Büchern. 1791. 412 S. in 8.

Diese Tradition von Faust ist ein Gegenstand, der es verdient hat, mehrere unsrer besten Köpfe zu beschäftigen, weil er zugleich mit dem weitesten Spielraum für die Phantasie, auch für die höhere Moral, unter dem Schleier einer ihm ganz eigenthümlichen Allegorie, die mannichfaltigsten und anziehendsten Seiten darbietet. Eine scharf bestimmte philosophische Idee hatte Lessing in diesem Stoff aufgefast, und von einem Kopf, wie der seinige, ist ohne Zweifel vorauszusetzen, dass er in seiner Bearbeitung auch die poetische Fruchtbarkeit der Einkleidung zu benutzen gewusst hätte. ungleich mehr Dichter als Lessing, hat in seinem Faust den Muthwillen seiner Phantasie bis zur Unart ausgelassen, die [350] Abentheuerlichkeit des Gegenstandes fast bis zur Gränze des Kindischen erschöpft; höhere Beziehungen sind, wie in jedem Gegenstande der Natur, gleichsam nur für den, der dafür empfänglich ist, darinn enthalten; und an diesem wilden unzusammenhängenden Fragment ist das große Gesetz der

835

# 1792 Aligemenie Literatur-Zeitung III

Kunst. Einheit in Mannichfaltigkeit, durch einen angebornen Instinct des Künstlers lebendiger und inniger ausgedrückt, als in den mühsamsten Arbeiten des theoretischen Scharfsinns. Der Vf. des gegenwärtigen Fausts, den man schwerlich verkennen würde, wenn man auch nicht ohnedem wüßte, daß es Hr. Klinger ist, besitzt sehr viele von den Eigenschaften. die dem Dichter sowohl als dem Philosophen in einem Werk dieser Gattung zu statten kommen müssen; aber Lessings scharfe Bestimmtheit der Denkkraft, und Göthe's ruhige und überlegene Stärke im Besitz eines Gegenstandes der Phantasie. sind beide in seinem Kopf nicht zur Reife gekommen, und darum hat der Stoff, den er hier bearbeitet, gerade durch seine Eigenthümlichkeit, und die Allegorie, die dieser Stoff enthält, gerade durch ihre verführerische Vielseitigkeit, manche desto unüberwindlichere Schwierigkeit für ihn gehabt, je weniger er bev der Kraft und dem Feuer, mit denen er seinen Gegenstand auffasst und behandelt, sich derselben bewußt seyn konnte. Juvenalische Satire, kräftigen Witz, und oft sogar den erhabensten Schwung haben wir durch das ganze Werk reichlich verbreitet gefunden; die Schilderung des Teufels S. 56. unterscheidet sich durch den glücklichen Zusatz einer gewissen Humanität, die der Stelle vollkommen angemessen ist, welche dieses Wesen in Fausts Geschichte einnimmt, von den riesenmäßigen Bildern Klopstocks und Miltons, und verdient unter den ersten Mustern des Einfachen und Erhabenen aufgestellt zu werden. Aber neben so manchen Schönheiten drängt sich nur zu vieles hervor, was dem Vf. vor keiner Instanz weder der Philosophie, noch des Geschmacks, noch der Phantasie hingehen kann. Dahin gehören die gothischen Ueberladungen des Gräfslichen und des Grotesken, die der Stoff zwar veranlafste, aber nicht entschuldigt, weil der Dichter entweder beweisen muß, daß seine Phantasie eine treue Führerin ist - und dies würde man ihm freylich immer am meisten Dank wissen -- oder der Pflicht des Prüfens und Wählens unterworfen ist; dahin gehören einzelne Auswüchse, welche nicht die Laune, die freve Stimmung und die sichre Ueberlegenheit eines Dichters, sondern die Bitterkeit und die

### 1792. Allgemeine Literatur-Zeitung III

Leidenschaft eines Menschen hervorgebracht zu haben scheinen: dahin gehören ferner die schwankenden, widersprechenden, losgerissenen und matten Spuren einer Theodicee, die sich weder der Einbildungskraft noch dem Verstand anschaulich macht. Auch zu Ideen dieser Art giebt der Stoff selbst freylich so vielen Anlass, dass es schon in einer rein poetischen Behandlung, wie die Göthische deren so viele enthält, als er in einem jeden Leser erweckt. Aber eben diese innere Fülle ist gerade das höchste Ziel der Kunst, und der Triumph des Genies; und so weit wir entfernt sind, dem Dichter, welcher auf den gefährlichen Abweg, die nemlichen Gegenstände so zu sagen ex professo zu berühren, verleitet wird, irgend ein positives Criterium auf- [351] zustellen; so sehr rechnen wir es ihm zur eignen Schuld an, wenn er nicht jedes System, es sey außer dem Gebiet der Phantasie so trostlos als es wolle, zu einer wohlthätigen Beschäftigung der Illusion zu machen weiß. Hätte er gethan, was die Kunst, und diese allein, von ihm verlangt; so wäre es die Schuld seiner Leser, wenn ihre Einbildungskraft der Grund ihrer Moralität wäre. Daher kömmt es, dass so wenig Gutes wir dem Philosophen von Ferney zuzutrauen Ursache haben, er uns, durch Geschmack, Scharfsinn und ächten gleichen Witz allein, mit seinem Candide eine kleinere Sünde auf sich geladen zu haben scheint, als Hr. K. mit seinem ungleich orthodoxeren Faust.

**b)** Sp. 641 Numero 252 vom 22. September 1792. Sp. 645

LEIPZIG, in der Dykischen Buchh: Historisch-kritische Untersuchung über das Leben und die Thaten des als Schwarz-künstler verschrieenen Landfahrers Doctor Johann Fausts, des Cagliostro seiner Zeiten. 1791. Ohne Vorr. 176 S. gr. 8.

Der berufene Doctor Faust hat ehehin, zumal nachdem man eine sogenannte Geschichte von seinem Leben und Teufeleyen, ausstaffirt mit sehr vielen erbaulichen Nutzanwendungen, in dem bekannten, öfters wieder aufgelegten, Widmannischen Roman, selbst dem gemeinen nach solchen Mährchen insgemein lüsternen Volke bekannt gemacht hat, die Aufmerksamkeit

des Publikums gar sehr auf sich gezogen, und vielleicht mag es in unsern bellern Zeiten hin und wieder noch immer Leute geben, die, wenn sie das auch nicht alles glauben, was von ihm gesagt wird, doch nicht recht wissen, wie sie mit ihm daran sind: jener Unsinnigen, die noch immer mit Fausts Höllenzwung in der Hand, große Dinge ausrichten zu können, sich einbilden, nicht zu gedenken. Es war also wohl nichts überflüßiges. [646] die Acten noch einmal zu revidiren, und eine kritische Untersuchung über das Leben und die Thaten dieses Mannes anzustellen, das Fabelhafte von dem Wahren abzusondern, und dadurch jedermann in den Stand zu setzen. ein richtiges Urtheil von demselben fällen zu können. Diese Absicht hat auch der Vf. der gegenwärtigen Schrift zu erreichen gesucht: nur wäre zu wünschen gewesen, daß auch diejenigen Quellen dabey wären benutzet worden, die der sel. D. Heumann in einem Schreiben an D. Haubern, das im 27 sten St. der bekannten Biblioth, magic, des letztern S. 184 u. f. steht. ingleichen in den Misc. Lips. Nov. Vol. II. p. 122 sqq. entdeckt hat. Wenigstens hätte durch das Zeugnifs, das der glaubwürdige Trithemius, in einem an den berühmten Mathematiker Johann Virdung von Hasfurt schon 1507 geschriebenen Brief von D. Faust ablegt, die Existenz desselben, vollends außer allen Zweifel setzen können. Doch wir wollen jetzt von der kritischen Untersuchung des Vf. selbst eine kurze Nachricht geben. Den Weg dazu bahnt sich derselbe, durch eine vorausgeschickte, ziemlich weitläuftige Einleitung, in welcher bemerkt wird, daß der Glaube an gute und böse Geister sehr alt, und daß es fast von jeher Mode gewesen sey, aufserordentliche Begebenheiten jeder Art dem Einflusse derselben geradehin zuzuschreiben; daher sey es denn gekommen, daß man Männer von außerordentlichen Talenten, vorzüglich aber Naturforscher und Mathematiker, eines vertrauten Umgangs mit Dämonen beschuldiget habe, deren er verschiedene namhaft macht, aber auch erinnert, dass die Nachwelt so billig gewesen sey, ihre Ehre wider die ihnen gemachten Vorwürfe zu retten, welches auch gar leicht geschehen konnte. Aufser diesen Männern habe es auch andere.

### 1792. Allgemeine Literatur-Zeitung III

zum Theil wirklich gelehrte und auch sonst berühmte, Männer gegeben, die sich nicht nur von der Möglichkeit eines vertrauten Umgangs mit höhern, guten und bösen Geistern zu überzeugen suchten, sondern sich desselben auch wirklich rühmten, und durch ihre Assistenz, Wunderdinge ausrichten zu können, prahlten, auch durch ihre Gaukeleyen manchen ehrlichen und leichtgläubigen Mann betrogen. In diese letzte Klasse, von denen abermals verschiedene namhaft gemacht werden, setzt denn nun der Vf. auch den hochberühmten D. Faust, den er aber doch nicht unter die gründlichen Gelehrten zählt, sondern ihn bloß für einen Scharlatan will gehalten wissen. Ehe er nun nähere Nachricht von diesem seinem Helden giebt, führt er die verschiedenen Schriften an. die von seinem Leben und Thaten handeln, unter denen eine Hamburgische Ausgabe von Georg Rudolph Widmanns Historie von 1599. 4. die erste ist. Ob eine noch ältere Ausgabe vorhanden sey, kann Rec. nicht sagen. Alles, was aber der Vf. zuverlässiges von D. Faust zu sagen weiss, ist aus Manlii Collectaneis S. 38. aus einem Brief Melanchthons, (der aber nicht genau [genau] genug angezeigt, und aus dem noch weniger die hierher gehörige Stelle selbst angeführt wird,) und aus einem Briefe Conrad Gesners an den kaiserlichen Leibarzt Crato gezogen; und das ist in der That sehr wenig, und noch dazu mit fabelhaften Er- [647] zählungen verunstaltet. Das übrige hat der Vf. aus Widmanns Roman entlehnt, doch so, dass er es nicht für Wahrheit, sondern bloss für Sagen ausgiebt, die einen hohen Grad der Wahrscheinlichkeit haben; oder, bey denen doch immer etwas wahres zum Grunde liegt. Was die Faustischen Gaukeleyen selbst betrifft, so sucht sie der Vf. meist aus ganz natürlichen Gründen zu erklären. Aus diesen allen nun, und aus den, was Trithemius von Faust erzählt, scheint so viel zu erhellen, dass derselbe mit dem bekannten Buchdrucker Faust zu Maynz, nichts, als den Namen gemein gehabt, und erst nach dieses verdienten Mannes Zeiten, und zwar in der ersten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts gelebt, und sein Unwesen an verschiedenen Orten Deutschlands getrieben habe. Nach dem Zeugniss des Trithe-

mius hiefs er nicht Johannes, sondern Georg. Er selbst nannte sich Magister Georgius Sabellicus, Faustus Junior. Nach aller Wahrscheinlichkeit war Faust sein Geschlechtsund Sabellicus, ein vielleicht aus Prahlerev angenommener. Name. Sein Geburtsort war sicher Kundlingen, eine wenig bedeutende Stadt im Würtembergischen, die in der Folge Knittlingen genennt ward. Dass er studirt habe, und nicht ganz ungelehrt gewesen sev. mag daraus erhellen, weil man ihm die Magisterwürde ertheilte, und weil er auch, wie Trithemius berichtet, eine Zeit lang Rector der Schule in Creuzenach gewesen, welche Stelle er aber selbst wieder aufgeben, und seiner schändlichen Aufführung (mox nefandissimo fornicationis genere, cum pueris cidelicet, roluptari coepit,) die Flucht ergreifen mußte, um nicht nach Verdienst gezüchtiget zu werden. Ob er den Grund zu den Wissenschaften in Ingolstadt gelegt habe, ist ungewifs, und eben so unge- [648] wifs ist es, wo er seine magischen Kenntnisse erlangt habe. Melunchthon sagt, er sev in Krakau mit diesen Künsten bekannt gemacht worden. Wahrscheinlicher ist vielleicht Gesners Nachricht. dafs er zu Salamanca, als woselbst, so wie in Granada, Sevilien, Toledo, Corduba, die Lieblingswissenschaften jenes Zeitalters — Astrologie, Magie, Nekromantie, und andere geheime Künste von den Mauren und Arabern, anfangs öffentlich, und nachher heimlich, und in Gewölbern unter der Erde gelehrt wurden, jenen Unsinn, den er in der Folge trieb, gelernt habe. Endlich ist aus allen Umständen so viel mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit abzunehmen, daß Faust unter die sogenannten fahrenden Schüler (Scholasticos vagantes) gehört habe, die in Deutschland von einem Orte zum andern zogen, Sonnen- und Mondsfinsternisse verkündigten, Kalender herumtrugen, sich aber auch dabev, wenn sie Gelegenheit hatten, mit Geisterbannen, Schatzgraben, Chiromantie, Nativitätstellen, auch mit damals wenig bekannten physikalischen und chemischen Experimenten abgaben, dadurch großes Aufschen machten, und auf diese Art ihr Brod zu verdienen suchten. Von dem berufenen Faustischen Höllenzwang, von welchem der Vf. zuletzt noch handelt, merken wir an, daß

derselbe im 7ten Theil der Geschichte der menschlichen Narrheit abgedruckt worden sey, — freylich nicht, um Gebrauch davon machen zu können, sondern wo möglich manchen schwachen Kopf, der sich vielleicht bewegen lassen könnte, solchen mit Aufwendung großer Kosten in die Hände zu bekommen, noch bey Zeiten von seiner Narrheit zu heilen.

[Nach Spalte 688] I. Alphabethisches Register der im Jahrgange 1792. der Allgemeinen Literatur-Zeitung recensirten Bücher und angezeigten Dissertationen und Programmen.

S. 4 unter F.

Fausts Leben, Thaten u. Höllenfarth. III. 349.

S. 15 unter U.

Untersuchung histor. krit. üb. d. Leben u. Thaten D. Fausts. III, 645.

- S. 18. II. Register der merkwürdigsten Sachen.
- S. 19 unter F.

Faust, Nachricht v. D. Joh. III. 647.

### 341

# 1792. Geschichte der Talismanischen Kunst

Geschichte der Talismanischen Kunst von Ihrem Ursprunge, Fortgange und Verbreitung. Ein Beitrag zu den geheimen und höhern Kenntnissen der Menschen. tentare licet, an et quid valeant humeri, quid ferre recusent. Horat. de Art. Poet. L. II. Ep. 3. Germanien, im Jahr 1792.

S. 145

Ich komme nunmehr auch zum Johann Faust, einem höchstunglücklichen Manne, wenn anders dasjenige wahr ist, was das Gerücht von ihm sagt. Von seinen Hexereien wird eine Fabel erzählt, die so kläglich ist, das sie die alten Weiber nicht ohne Seufzer und Thränen mitanhören können. Georg Rudolph Wiedeman und Doctor Pfitzer haben sie mit sehr erbaulichen Anmerkungen in den Druck gegeben. Allein das meiste, was von ihm erzählt wird, beruhet auf sehr unsicheren Gründen. Man lese hierüber die Dissertation de

Fausto praestigiatere, welche Johann Georg Neumann 1711 zu Wittenberg herausgegeben hat. Ich will aber nur bloßs seinen Namen und seine Schriften hier anführen: die Anzahl dieser letztern ist nicht klein, und sie sind meistens mit Characteren und magischen Bildern angefüllt. Unter seinem Namen sind folgende Schriften vorhanden:

Praxis Cabalae et alhae et nigrae etc.

Miracul und Wunderbuch, genannt der Höllenzwang etc. Er soll dazu dienen. XX Olympische Geister zu beschwören.

Practicirter Geisterzwang. — Dieser ward auch, wie der Titel besagt, zu Passau 1605 gedruckt, daher auch der alte Name Passauer Kunst.

Der sogenannte schwarze Mohrenstern etc.

Die Gauckel-Tasche etc.

Haupt- und Kunstbuch i. e. aller Cabalisten und Weisen Fundamental-praxis. zur Lehre in Geheim seinem Diener Christoph Wagnern hinterlassen etc. Dieser war ebenfalls ein großer Meister und Lehrer der Magie, und soll die Cabala nigra, oder den wahrhaften Höllenzwang geschrieben haben.

### 342

# 1792. Siegmund Freyherr von Bibra: Journal von und für Deutschland IX

a — b

**A**ournal von und für Deutschland. Neunter Jahrgang. Siebentes bis Zwölftes Stück. Herausgegeben von Siegmund Frenherrn von Bibra, Domcapitularen zu Fulda, Kuhrfürftl. Mainzischen wirklichen geheimen Rath Fürstl. Fuldischen Regierungs- und Hoffammer-Präsidenten. 1792.

Rummerumschlag nach S. 638

Journal von und für Deutschland. 1792. Reunter Sahrsgang. Uchtes Stud.

Inhalt.

III. Ueber die verschiedenen poetischen Behandlungen der Nationallegende vom Doctor Faust in deutscher Sprache. 657

a) S. 657

III.

Ueber die verschiedenen poetischen Behandlungen der Nationals legende vom Doctor Faust in deutscher Sprache.

Sp. a.

Db und in wiefern\*) ben der Legende von Doctor Fauft, bem Teufelsbanner, Bahrheit jum Grunde liege, brauche ich defto

<sup>\*)</sup> Es gab Gelehrte, die, durch die vielen abgeschmackten und widersprechenden Dichtungen in Fauft's Geschichte bewogen, und, weil wenig gleich. zeitige Befchichtichreiber feiner gebenten, alles für Fiction [b] hielten, und ganz an der Eriftenz eines Fauft zweifelten, z. B. Chrift Granz Paullini in der Anmerdung, daß die Erzählung vom Doctor Fauft ein leeres Gemaich fen in feiner zeitfurgen- [658 a] ben erbaulichen Luft, Frantfurt, 1697, Th III. S. 694. Biele glaubten, die Monche hatten, aufgebracht über bie Erfindung der Buchdruckerkunft, die ihnen einen Nahrungszweig ranbte, alle Sagen von Schwarzfünftlern unter bem Ramen eines Rauft in der Abficht vereinigt, um der Familie jenes Fauft's, die, nachft Guttenberg, die meiften Berdienfte um jene Erfindung hatte, einen Schandflecken anzuhängen. (Allein Rauft's Geschichte hat burchgangig ganz andere Scenen, als Manna: ber Buchbrucker Fauft ftarb ungefähr 1466, und erft 1525 joll fich ber Teufelsbanner Fauft hervorgethan haben.) Dies war z. B. die Mennung von Joh. Conr. Durr in der Diss. epistolica de Jo. Fausto in Echelhorn's Amoenitatibus litterariis T. V. p. 80. Andere wollten bald aus dem Fausto Socino, dem Stifter ber Religionsjecte, bald aus dem Fausto Andrelio, einem Parifer Projeff. und Dichter einen Schwarzfünftler machen. Wieder andere gaben fich viele Muhe, zu beweisen, daß es wirklich einen Bauberer Namens Fauft gegeben, 3. B. Zengel in ber curiofen Bibliothed, im britten Repositorium 1706, welcher Zeugniffe aus Tritheim's epistolis, Sagenau 1513, aus bem Mutiano [b] Rufo, und aus Melandthon benbringt, die selbst einen Rauft gefeben ju haben behaupten, imgleichen Chrift. Aug. Beumann in feinen glaubwürdigen Nachrichten vom Doctor Fauft, Die man in Sauber's Bibliotheca magica P. XXVII p. 184 findet. Manche waren der Mennung, daß die wesentlichen Puncte in Fauft's Geschichte mahr maren, daß man aber fehr viel hinzugedichtet habe, 3. B. Bierling in ber Diss. de Pyrrhonismo historico 1724, p. 158-173. - Sogar in ben Vornamen des Rauft herricht eine große Berichiedenheit, insgemein beißt er Johann, andere nennen ihn Georg Cabellicus. - Das Abgeschmackte bes jogenannten Gollenzwangs, ober höllischer Bezwingung, wodurch alle Geister konnen gezwungen werden, fo unter Fauft's Ramen im Manuffript herumgeht, fann man aus berjenigen Brobe jehen, die in der Borrede des erften Backs von Uhu, ober Beren-, Gefpenfter, Echangraber- und Ericheinungsgeschichten, Erfurt 1785, findet. — In Renslers Reisen Th. II, 1130. wird versichert, daß man ehebem in Gera ein Saus gezeigt, das Fauft bewohnt haben folle.

weniger zu untersuchen, ba man langft von bem [6] Porurtbeil aurudgefommen ift, ale ob ben Gebichten. Ergablungen, Schan= frielen und Romanen, bie fich auf mahre Geschichte grunden, ber Imagination bee Dichtere engere Grengen gu [658a] feten maren. gle menn er fich einen, gang pon ibm ielbit geichaffenen Stoff mable, oder ale ob die historiiche Bahrbeit ber poetischen Bahr= icheinlichkeit vorzuziehen fen. Gur diejenigen aber, die etwa biefer Mennung noch zugethan find, muß ich in Ansehung des Sauft bemerken, daß Dichter ben feiner Geschichte um defto frevere Sande haben, je mideriprechender die alten Sagen von ihm find, und je mehr felbit die Gelehrten in ihren Mennungen über ihn abweichen. Wer die mancherlen Mennungen der Gelehrten über ihn fennen lernen will, finder fie in folgender Schrift beurtheilt: Diftorifd= fritische Untersuchung über bas Leben und Thaten bes als Edwarzfünftler verichrienen Landfahrers Doctor Johann Zauft, des Caglioftro feiner Zeiten, Leipzig 1791, deren [b] Berfasser ubrigene zwar die Existenz eines Rauft für historisch mahr halt, aber aus ihm einen Scharlatan und Tajchenipieler macht, ber einen Umgang mit Beiftern vorgegeben habe, um den aberglanbischen Bobel zu tauschen, und fich bemüht, alle von ihm ergahlte Wunderdinge aus natürlichen Urfachen zu erklaren. - Un= ftreitig find nach und nach mehrere Traditionen von Zauberfünften. wovon die finftern Zeiten reich waren, in Fauft's Lebensgeschichte aufammen gefloffen, und haben aus ihm das Ibeal eines Eraganberers gebildet, so wie England in der Verson seines Merlin aufitellt. Wer fann es nun den deutichen Dichtern verdenken. wenn sie zu ihrem Zweck, unter Faufts Ramen einen solchen Charafter, und folche Begebenheiten, wie fie es für gut finden, schildern. Man hat in [659 a] neuern Zeiten jo häufig Bolksmahrchen, bald gur Beluftigung, bald gur Belehrung benutt, daß bas Mährden vom Kauft, das gewiß zu den ausgebreitetsten gehört, billig auch zu solchen Absichten angewendet worden ist. Man hat in den Momanen von allerlen Arten bes Wunderbaren, von Feen und Enlphen, von Riefen und Zwergen, Gebrauch gemacht; warum follte man alfo nicht auch Bauberromane\*) fchreiben konnen?

<sup>4)</sup> weir Bulpins gab Samburg 1790, 1791 Zauberromane in zwen Banben beraus.

Gewiß eben so gut, als die Italiener in ihrer Sprache Zaubersepopeen 3. B. den Rinaldo von Taffo haben! Da man jest alle Arten der Dichtkunst so sehr, als möglich, zu nationalisiren sucht, so ist es gewiß, daß man auch auf solche einheimische Sagen, wie die vom Doctor Faust, vorzüglich Rücksicht nehmen muß.

Die mir bekannten deutschen Romane und Schauspiele, die fich auf die Traditionen vom Doctor Fauft gründen, find folgende:

1) Erfter Theil der mahrhaftigen Sistorien von den grewlichen und abschewlichen Sunden und Laftern, auch von vielen wunderbarlichen und felhamen ebentheuern: So D. Johannes Faustus, ein weltberuffener Schwarzfünstler und Erzzauberer durch seine Schwarzkunft bis an sein erschreckliches End hat getrieben; mit nothwendigen Erinnerungen und iconen Exempeln, menniglichen zur Lehr und Warnung aufgestrichen und erklehrt, durch Georg Rudolff Widmann, gedruckt zu Samburg, Anno \*\*) 1599, ex officina Hermanni Malleri; der andere [b] Theil der Siftorie von D. Johanne Fausto, dem Erzzanberer und Schwarzkünstler u. j. w. daselbst; der dritte Theil der hiftorie von D. Johanne Fausto u. f. w. dafelbit, in Quart. Der Verfasser erzählt in der Vorrede, daß Faust selber seinem Diener Johann Baiger den Auftrag gethan habe, fein Leben zu ichreiben. Lange Beit jen es unter den Studenten zu Wittenberg als mündliche Tradition umhergegangen. Sodann habe man es gesammelt, und fich daben der Briefe berer bedient, die viel um Fauft gewesen g. B. des Thomas Wolholt, Thomas hamer, Christoph Saylinger, Cajpar Moir, Friedrich Bronauer, Gabriel Renner, Johann Bictor. "Dbwohl (jagt der Berfaffer) die Historien des Doctoris Fauft schon por diesem in Truck verfertigt worden, jedoch, weil dieselbe wunderlich daher raufche, und auch die gange Siftorie darinnen nicht begriffen fen, fo habe er fich entschloffen, fie neu zu schreiben." Sein Berk ftimme mit dem rechten und mahren Driginal überein, jo von Johann Baiger und andern Befannten von Fauft fen hinterlaffen worden. Rach einer, von Salle in Schwaben batirten Buichrift an den Grafen von Sohenlohe Georg Friedrich, in beffen

<sup>\*\*) (58</sup> follen ältere Ausgaben Berlin 1587, Samburg 1594 vorhanden fenn.

Diensten ber Later des Berfassers gemejen mar, folgt eine Borrede an den driftlichen Lefer. Dierauf wird vorausgeschickt: Bu welcher Beit Doct. Rauftus feine Schwarztunft geübet, und was Luther \*\*\*) von ihm gehalten habe. Der Innhalt bes erften Theils ift sodann folgender: Bie [660 a] Fauft, als er zu Ingol= ftadt ftudiert, durch bofer Gesellschaft Berführung mit abergläubischen Charafteren, und mit ber Zeit mit Zauberen umgegangen fen; wie er durch Wohlleben und Müffiggang zur Zauberkunft verleitet worden; wie er fich einen Borrath von Zauberschriften angeschaft, und darinnen studiert; wie er darinnen gesucht, was für eine Complexion er habe; wie er allerlen Bauberftude und Beichworungen probiret; wie er den Teufel beichworen; wie ihm ein Beift in seinem Saus erichienen; sein Gesprach mit dem Geifte; von den Artikeln, so der Teufel dem Fauft vorgehalten; von der Ber= schreibung, so Faust dem Teufel gegeben; vom Mephistophiles, ber ihm in Monchegeftalt erschienen; wie Fauft mit Gulfe feines Beijtes Saushaltung und Roft eingerichtet; von verschiedenen Gefprächen und Difputationen bes Fauft mit dem Mephiftophiles; die erfte Disputation, mas Mephiftophiles für ein Geift fen; die zwente, ob es viele Geifter gebe; die dritte, warum die Teufel ans dem himmel verftoßen worden; die vierte vom Fall ber Engel; die fünfte, mas der Beift im himmel gesehen habe; die fechste von dem Paradiese; die fiebente von der Ordnung der Teufel; die achte von Fauft's seligem und unseligem Zustande; die neunte, ob die Teufel felig werden; die zehnte von der Hölle; von Fauft's hunde; von der Verzierung seiner Wohnung; von seinem Luftgarten; von seiner Aftrologie und Wahrsageren; wie Bronauer den Faust aus Bottes Wort rechtfertigen wollen; wie die Teufel den Fauft befeffen; er fragt den Teufel über die Erschaffung der Welt und des ersten Menichen; wie er bren Edelleute nach München auf das Benlager eines Banc= [b] rijchen Fürsten durch die Luft geführt; wie er einem Juden seinen Bug verpfandet; wie er fünf Schweine,

<sup>&</sup>quot;) S. (8. Naumann'), der es für un- [b] schiedlich hielt, daß Fauft seinen Sis in einer Stadt gehabt haben solle, wo Doctor Luther gelehrt, wollte in der Diss. de Jo. Fausto praestigiatore, Wittenberg 1683, 1712 es gang widerlegen, daß Fauft jemals zu Wittenberg gewesen sein.

<sup>1)</sup> Druckfehler für Neumann. D. H.

jedes um feche verkauft; wie er einen Roftaufcher betrogen; wie er den Studenten zu Leipzig ein Fag Bein geschenkt; wie er Stu= benten zu Erfurt alte griechische Helben vorgestellt; wie er unversehens zu einer Gafteren gekommen; wie er blockende Rühe zum Schweigen gebracht; wie er einen Tenfel geschiffen; wie er einem Bauer seine Rede 1) in die Luft gezaubert; von vier Zaubern, die einander die Ropfe abhieben, und wieder auffetten; wie Rauft ein Fuber Beu fammt Bagen und Pferben gefreffen; von feinem Streit mit zwölf Studenten; von seinem Abendtheuer mit be= trunkenen Bauern. — Der Innhalt bes zweyten Theils ift folgender: Bon der zwenten Berichreibung, die Rauft dem Geift gegeben; von einem alten Mann, ber Fauften befehren wollte, und wie fich diefer an ihm gerochen; wie Rauft einer Frau einen Poltergeift in ihr Saus schickt; wie er den Baiger zum Famulus annimmt; wie er feinen hund verschenft; von zwen Bersonen, die er zusammen gefuppelt; ein Schreiben an ihn von einem Bespenft in einem Saufe; von einem Schat, ben er gefunden; wie er in ber Luft gejagt; wie er bem Raifer Maximilian Alexander ben Großen beraufgerufen; wie er bemfelben einen iconen Saal und ein icones Gewölke vorgezaubert; wie er einem Ritter ein Sirich= geweih auf den Ropf gezaubert; wie fich derselbe an Fauften rachen wollen; wie Fauft einem Frenherrn eine Luft mit vielerlen Bogeln gemacht; mas er für Runfte an dem Anhaltischen Sofe getrieben; von einem verzauberten Schloß, das er errichtet; wie er einen Ablichen ans dem Gefang= [661 a] niß nach Saus ge= bracht, da deffen Frau eben mit einem andern Hochzeit hielt; wie er einen jungen Pfalzgrafen nach Seidelberg geführt; wie er in bes Bijchofs von Salzburg Reller gefahren; wie er Fagnacht gehalten; wie er sich habe verhenrathen wollen. Am Ende dieses Theils fagt der Verfasser, er konne noch viel erzählen, wie der Teufel den Fauft vom Cheftand abgehalten, zur hureren verleitet, ihm die Selena aus der Solle gur Benichläferinn gegeben, die ihm erft ein Monstrum, und dann einen Sohn gebohren, wie Fauft durch die Luft in die Sterne gefahren, wie er durch Deutschland, Frankreich, Italien, Türken, Indien, und Aegypten gereißt,

<sup>1)</sup> Drudfehler für Räder. D. S.

und was er da für Abendthener gehabt habe. Aber dies alles habe der Verfasser weggelassen, theils, weil es ohne Aergerniß für feusche Leser nicht erzählt werden konne, theile, weil vieles davon zu geringfügig sen. Der dritte Theil ergahlt, wie Fanft ein Testament macht, und feinen Diener gum Erben einsett; wie er diesem einen Geist verschafft; wie er von fünftigen Dingen weißagt; wie der Teufel ihm seinen Dienst aufjagt; wie ein Theolog ihn troften will; wie er mit dem Teufel disputirt; von feiner Schwermuth und Verzweiflung; von seinem Borgefühl bes Tobes; von seinen Klagen über die ewige Verdammniß; wie er die Hand an fich legen will; wie der Teufel ihm sein Ende ankundigt; wie er feine Freunde rufen lant; feine lette Bitte; von feinem fcredlichen Ende; von feiner Begrabniß; wie fein Sohn verfcwunden; wie Fauft nach seinem Tode erschienen fen. — Benn die Angabe richtig mare, daß Fauft im 29 ften Jahre Doctor Medicinae geworden, und erft, nachdem er ichon [b] zwen Sahre für fich allein gezaubert, einen Bund mit dem Tenfel errichtet, der 24 Jahr Frist erhalten, jo müßte er 47 Zahre alt geworden senn, und doch läft ihn der Verfaffer nur 41 Jahre alt werden. Allein an Bidersprüchen (3. B. daß einerlen Begebenheit in die Zeiten Maximilians und Carle V. verlegt wird) ift überhaupt fein Mangel. Daß das Wert nicht Geschichte, fondern Mahrchen ift, zeigt die ganze Beschaffenheit beffelben, ob fich ber Verfaffer gleich hier und ba auf mündliche und schriftliche Nachrichten beruft. Er vergleicht auch in der Borrede fein Bert mit den Gefängen, die Phemius in der Doufee von den Gelden des trojanischen Rriege anftimmt, auf eine Art, daß man wohl fieht, er nenne fein Buch eine wahr= haftige Siftoria, eben fo, wie heutzutage fo mancher Romanen= ichreiber versichert, eine mahre Beschichte zu erzählen. in jenen Zeiten ben Werken von der Art vornehmlich auf zwenerlen. auf das Wunderbare, und das Erbauliche. Ben dem Bunderbaren hatte der Verfaffer ein leichtes Spiel, da es damalige Lefer um desto mehr unterhielt, je unwahrscheinlicher es war. Weil er in Fanjten ein Ideal eines Schwarzfünftlers aufstellen, und folglich Benjpiele von allen Arten der Zauberen und Sexeren geben wollte. jo mußten natürlich die ungereimtesten Dinge hier zusammen tommen. Bas das Erbanliche betrift, jo ift die Sauptabsicht bes

Buches, vor den Tücken des Tenfels, und vor schwarzen Künsten zu warnen. Daher stehen hinter jeder kurzen Erzählung sehr lange fromme Betrachtungen, mit unnützer Gelehrsamkeit ausstaffirt. Zur Erbanung sollen auch die vielen Disputationen des Faust mit dem Teufel, [662 a] und die Beschreibungen von den Regungen seines Gewissens, und von seiner Berzweiflung dienen.

2) Das ärgerliche Leben und schreckliche Ende des vielberüchtigten Erzschwarzkunftlers D. Johannis Fausti, erstlich por vielen Jahren fleißig beschrieben, burch G. R. Widmann, jeto aufs neue überjehen, und fowohl mit neuen Erinnerungen, als nachdenklichen Fragen und Geschichten, der heutigen bofen Belt zur Barnung, vermehrt durch Jo. Nicolaum Pfitzerum, Med. Doct.\*) nebst vorangefügten Bericht Conr. Wolfg. Plazii, wepland der h. Schrift Doctoris, von der greulichen Zauberenfünde, und einem Anhange von den Lapponischen Wahrsager= paucen, wie auch fonft etlichen zauberischen Geschichten, Rürn= berg, bey Endres 1681, 1685, 1711, 1726, 8vo. — Von 1599 bis 1681 mögen wohl manche Lebensgeschichten des D. Fauft erschienen fenn. Auch fagt Pfiter in der Borrede: "Dbwohl besagten D. Fausti abendtheuerliches Leben und beffen hernachmals erfolgtes schreckliches Ende vor diesem mehr, als einmal, gum öffentlichen Druck gelanget, so ist doch gleichwohl auch dieses wahr, daß in denselbigen Exemplarien viel Unwahres eingemischt, auch viel unterlaffen worden ift. "Diefer Wiograph beruft fich auf dieselben Gemahremanner, wie Bidmann, deffen Borrede abgefürzt wiederholt wird. Bidmanns Erzählung ift zum Grund gelegt, und Berichtigungen und Zufate find in Rlammern eingeschaltet. (Benn im 6 ten Capitel bes erften Theils ein Spepertwald ben Wittenberg vorkommt, jo will dieß der Berfaffer der obgedachten hiftorisch=fritischen Untersuchung [h] von dem Spect= wald ben Wittenberg verftehen). Rleine Barianten im Ansdruck rühren vielleicht aus neuern Ausgaben des Widmannischen Berts Die moralischen Betrachtungen find meistentheils gang neu. (Hinter dem 34 sten Cavitel des ersten Theils wird die Frage abgehandelt, ob die Juden zu dulden fenen.) Der Famulus bes

<sup>\*)</sup> Bu Nürnberg.

Faust heißt hier Christoph Wagner."). Mehrere Disputationen zwischen Faust und dem Teusel, die Vertheidigung des Bronauer, die Erzählung vom geschissenen Teusel, und die Geschichte von dem nach heidelberg gesührten Psalzgrafen sind im ersten und zwenten Theil weggelassen. Dagegen ist eine historie mehr von einem Virthsjungen, den Faust aufgefressen habe. Am Ende des zwenten Theils steht ein eigenes Capitel, wie Faust die schöne Helena zu seiner Berschläferinn gemacht, wo dann in den bergestügten Anmerkungen viel von Succubis und Incubis geschwatt wird. Im letten Theil ist ein Capitel eingeschoben, wie Faust von der hölle geträumt habe. An die Stelle des Gesprächs mit dem Teusel im eilsten Capitel ist eine Unterredung mit dem Famulus gesommen. Das zwölfte Capitel, so wie das letzte von Fausts Wiedererscheinung sind weggefallen. Am Ende stehen folgende Zeilen:

Mein Lefer, siehst du was in diesem Buch versehen, Daß ich darum vor dir muß zu Gerichte stehen: Bedenke dies daben, Daß irren menschlich sen.

Beschau zuvor, ob auch dein Thur sen ohne Mangel, Alsdann verdamme mich, im Fall du bist ein Engel.

[663 a] Tehlst du denn auch, wie ich,

So strafe dich, nicht mich.

Der es macht allen recht, der ift noch nicht gebohren, Satt' einen anch zur Erd der Simmel felbst erkohren! Wer dieses besiern kann,

Mach' sich nach mir barau!

3) Des durch die ganze Welt beruffenen Erzschwarzfünftlers und Zauberers D. Johann Faufts mit dem Teufel aufgerichtetes Bündniß, abentheuerlicher Lebenswandel, und mit Schrecken genommenes Ende, aufs neue übersehen, in eine beliebte Rürze zusammengezogen, und allen vorsetlichen Sündern zu einer herzlichen Vermahnung und Warnung zum Druck befördert von einem Christlichmennenden, Frankfurt

<sup>&</sup>quot;) Beben Christoph Bagners, D. Saufts geweienen Samuli, Berlin, 1714, 8pg.

und Leipzig, drey Bogen in Octav, mit Holzschnitten. Ich kenne diese Brochüre nur nach dem Anszuge, der sich davon in der Bibliothet der Romane des Herrn Reichards im ersten Band S. 79. besindet, und wo keine Jahrzahl ihrer ersten Erscheinung angegeben ist. Unter dem Frankfurt und Leipzig, mag wohl Rürnberg verborgen sehn, weil herr R. bemerkt, daß dieses Buch in der Rürnberger Fabrik von solchen Schriften das Zeichen N. 2. sühre. Was für ein herr E. M. sich unter dem Christlichmennenden versteckt habe, ist mir nicht bekannt. In dem Auszuge habe ich nichts gefunden, das sich von dem Gange unterschiede, den Fausts Geschichte ben Widmann und Pfitzer hat. Nur S. 90. werden die bekannten Reime angeführt, die man noch zu Leipzig vorzeigt:

Der Doctor Faust zu dieser Frist Aus Auerbachs Keller geritten ist Auf einem Faß mit Wein geschwind, Welches gesehen viel Mutterkind, Hats durch seine subtile Kunst gethan, Des Teusels Lohn empfangen daran.

- [b] Uebrigens find viele ascetische Betrachtungen eingemischt.
- 4) Chrift. Wagner's Zauberfünste und Leben D. Fausti, Berlin, 1712, 8. Daß Wagner, Faust's Diener, das Buch gesichrieben, soll nur Fiction und das Ganze nur eine Abfürzung bes Widmannischen Werks seyn. Selbst habe ich das Werk nicht gesehn.
- 5) Bie der Verfasser der obgedachten historisch=fritischen Untersuchung versichert, soll noch eine Biographie von Fauft, auf Loschpapier gedruckt, mit Holzschnitten eristiren.
- 6) Zu der Zeit, als extemporirte Burlesten auf dem deutschen Theater herrschten, als Haupt = und Staatsactionen die Stelle der Trauerspiele vertraten, (das heißt, in Ober = und Niedersachsen von Ende des vorigen Jahrhunderts bis 1737, im südlichen Deutschland noch länger; so gab noch 1746. die Schuchische Gessellschaft zu Mannz ein extemporirtes Stück vom Faust, siehe Theaterjournal für Deutschland I. 64, in Wien zum Theil bis 1769.) war Faust sehr oft der Inhalt einer tragischen Vosse, die

ben Bobel vornehmlich burch die darinnen auftretenden Tenfel unterhielt. Gin Gefang daraus, der jum Bolfelied ward, fieng an:

Fauste, Fauste, du must sterben! Fauste, deine Zeit ist aus!

- 7) Auch, als noch Pantomimen auf deutschen Theatern gegeben wurden, war Fauft oft das Thema davon. Roch den 14, 16, 28. Februar, und den 15. Man (das lettemal mit Versmehrungen, die von Prag famen) 1770. gab die Baserische Gesellschaft zu Leipzig eine Kantomime voll niedriger Kossen, Doctor Faust betigelt, wo der Balletmeister Faust's Berzweiflung sehr lebhast ausgedrückt haben soll. Man sehe: Neber die Leipziger [664 a] Bühne, an Herrn J. F. Löwen zu Rostock, erstes Schreiben, Dresden 1770. S. 96. zwentes Schreiben S. 200.
- 8) Econ im Jahr 1760, faßte Leffing ben Gebanten, aus ben Traditionen vom Fauft ein Rationalicaufpiel in Proja gu verfertigen. Gine Scene bavon, die dritte des zwenten Acts, mard in den Briefen, die neueste Litteratur betreffend, Thl I. Berlin 1761. 3. 103. befannt gemacht. Ben Gelegenheit von Gottiched's Vorrath jur Geschichte ber beutschen Buhne bemerkt ber Rezensent, daß die alten deutschen Stude oft fehr im englischen Beichmad gemejen maren. "Rur das bekanntefte derfelben zu nennen (fahrt er fort) Doctor Fauft hat eine Menge Scenen, die nur ein Chafipearisches (Benic qu benfen vermögend gewesen; und wie verliebt war Deutschland, und ist es zum Theil noch in seinen Doctor Fauft!" Die Scene, die hierauf aus Leging's ungebrucktem Stude mitgetheilt wird, ift folgenden Inhalte. Fauft verlangt ben ichnellften Beift der Bolle zu feiner Bedienung, er macht feine Beichwörungen, es ericheinen fieben Beifter, wovon jeder jeine Ednelligfeit beschreibt. Gie fteben alle Fauften nicht an, bis der siebente fagt, er jen so ichnell, wie der Uebergang vom Guten zum Bojen. Da ben Legings Leben nichts weiter bavon erschienen war, so war man nach seinem Tobe 1781. besto begieriger, ob sich nichte weiter davon unter feinen hinterlaffenen Bapieren vorfande. Allein Berr von Blankenburg in einem Edireiben über Legings verlohrnen Fauft, das im fünften Banbe von ber Litteratur und Bolferfunde des herrn von

Archenholz erschien, erzählte dem Kublikum die Zufälle, wodurch dieses Stück, wie mehrere Arbeiten von Lessing, in einem Koffer, den er bey seis [b] ner Reise nach Italien zurückgelassen hatte, verloren gegangen sey. Die schauderhafte Erhabenheit jener Scene, die man allgemein bewundert hatte, verursachte, daß ganz Deutschland diesen Verlust beklagte. Im zweyten Theil von dem theatralischen Rachlaß dieses Dichters, den sein Bruder R. G. Lessing 1785. herausgab, steht ein Brief des Herrn Prof. Engel, worinnen er von jenem Faust dassenige erzählt, was er durch mündliche Nachrichten davon hatte erfahren können.

- 9) Johann Fauft, ein allegorisches Drama von fünf Aufaugen, München 1775, 8. Da ich biefes Drama nicht felbst zur Sand habe, so will ich die Beurtheilung herseben, die man davon in der allgemeinen deutschen Bibliothet, im Anhang jum 25 bis 36 ften Bande, in der zwenten Abtheilung S. 741. findet: "Der Verfasser verräth mehr guten Billen, als mahre bramatische Talente. Allegorie und Wahrheit find hier in einem feltsamen, oft widerfinnigen Gemische, und der Kontraft zwischen den Bemühungen Ithuriels und bes Mephistophiles, wovon jener ben unglücklichen Fauft noch in den letten Stunden zu retten, diefer ihn vollende ine Verderben zu fturzen sucht, thun eine sonderbare Die im zwenten Aufzug vorkommenden Versonen spatieren, wie in einer magischen Laterne, nach einander vorben, und schildern mit eignem Munde ihre Karaktere auf die un= natürlichste Art. Von der Abanderung der dialogischen Sprache nach Beschaffenheit bes Standes und Karafters scheint der Berfaffer wenig zu wiffen; er lagt Fauft's Eltern, die schlechte Banersleute find, besonders gegen das Ende des Schausviels so fenerlich und pomphaft deklamiren, als ob sie in [665 a] der neuesten ichriftstellerischen Sprache geübt und belesen maren."
- 10) Im deutschen Museum 1777. im Monat Marz S. 254. stand ein Fragment aus einer Farce: Die Höllenrichter, einer Rachahmung von den Fröschen des Aristophanes von Herrn Lenz, worinnen Faust's abgeschiedener Geist wieder auf die Erde zurückgeführt wird. Da ich nirgends eine Fortsehung dieses Fragments gefunden habe, und da es kurz ist, so will ich es hier ganz mit-

1792 Siegmung Freyhert von Bibra Journal von und für Deutschland IX theiten. **Nachus** geht nach der Hölle hinnnter, eine Seele wieder zu holen. **Fauf**t, einsam umherspapierend, tritt auf und sagt:

In ewiger Unbehaglichteit. In undenkoarer Ginjamfen Ad, von nichte mehr angezogen, Berichnauf ich hier bes Erebus Bogen. Bittre Shiten, liebtet ihr mich. Mar ich in eurem Schoos erfunken. Satte da Vernichtung getrunken. Aber, ach, ihr haftet mich! Rühlter ihr, wie's mich gelabt, ale ibr brennend mich umgabi, Wie es fühlte meine Bein, Mich von etwas umfangen gu miffen? Bon ber Schöpfung los geriffen, Moch von etwas geliebt zu fenn! Aber, ach, betrogen, betrogen! Much ihr haft mich graufame Bogen! It fein Weien in ber Natur. Das nicht lieben, nicht erbarmen. Das mid grenzenloien Armen Ben fich bulden wollte nur?

Bacchus tritt von hinten herzu, und berührt ihn mit Merkur's Stabe, und fagt: Mein Freund! Doctor Fauft wendet sich um, fällt dem Bacchus zu Guffen, und sagt:

Ihr (Vötter! Welche Stimme! Rommst du vielleicht, mit zehnfachem Grimme, [h] Großes Wesen, meiner Bein Rene endlose Stacheln zu leihn? Willst du eines Verzweiselten spotten? Ther kommst du, wie ein Gesicht, Liebenswürdigster, mir verspricht, Wich auf ewig auszurotten? Rimm meinen Dank, und zögre nicht!

# Bacchus antwortet:

Keins von bezben! — Dein Herz war groß! Fauft! — Du bift beines Schickfals los, Und, wenn bir die Gesellschaft gefällt, Komm mit mir zur Oberwelt!

Faust sinkt in eine Betäubung hin, die, weil sie der Bernichtung so ähnlich war, eine unaussprechliche Ruhe über sein ganzes Besen verbreitet.

11) 3m Jahr 1776. erichien zu Mannheim: Situation aus Kauft's Leben vom Mahler Müller, S. 35, 8. 3ch muß damit fogleich verbinden: Fauft's Leben, dramatifirt vom Mahler Müller, erfter Theil, Mannheim, 1778, S. 163, 8. Nach der Borrebe follte bas gange Berk aus vier Theilen beftehn, aber die übrigen bren find bist jest noch nicht erschienen. Die zuerst zur Probe herausgekommene Situation ist eigentlich ein Fragment bes zwepten Theils. Es follte bas Bange eine, nicht für Buschauer, sondern für Leser bramatifirte oder dialogifirte Biographie in Schafivear's Manier werben. Der Berfasser ichildert den Fauft als einen Ehrgeitigen, der fich gern so hoch, als möglich, emporschwänge, und über Schickfal und Belt murret, die ihn niederdrängen, als einen Kraftmann, dem die gewöhnliche Welt zu enge ift. Nach Müller's Abficht follte das Bert eine Apologie für Fauft werden. "Fauft (heißt es in der Vorrede) war in meiner Rind= [666 a] heit immer einer meiner Lieblingshelden, weil ich ihn gleich für einen groffen Rerl nahm, der alle seine Kraft gefühlt, gefühlt ben Bügel, ben Blück und Schickfal ihm anhielt, den er gern zerbrechen wollte, und Mittel und Bege fuchte, Muth genug hatte, alles niederzumerfen, mas ihm in Beg trat, und ihn verhindern wollte. Barme genug in jeinem Busen trug, fich in Liebe an einen Teufel zu hängen, der ihm offen und vertraulich entgegentrat." Man murbe vielleicht den Fauft biefes Stude ale einen Berirrten und Berführten bedauern, wenn aber fein Ehrgeit G. 142: so weit geht, daß er sich der Thranen ichamt, fo kann man ihn nicht mehr beklagen — und gewiß auch nicht mehr bewundern. So weit, als jener erfte Theil geht, erscheint Fauft ge Sugolfiade findieient von Feinden verfolgt in lieberliche Gejelijchaften verwicken durch Gutherzigken in Armuth verfunken. gie Berichwender, der, nachdem er das Zeinige verichleubert, nun und seiner Bermandten Erbibeil verthut, und der zulest durch Spiel modurch ei fich zu erholen giaubt, vollende gang ine Berberbeit gerüth. Geine Seinde molien ihn gefänglich einziehen laffen er entfommt aber burch Gulfe des Tenfels; benn ber Bund. den er mit der Solle errichtet hat, ift ichon por Anfang bes Schauspiele geichloffen, welches zu mundern ift, ba bem Berfaffer davuich eine febr feverliche Scene entgangen ift. Janus alter Bater fommt, ihn abzumahnen, dies ift die beste Scene des Studs. 6. 152 nimmt Rande eine Berichworung por, Die ichrecklich genng geichildert ift; fieben Geifter ericheinen, unter benen Gang, wie ben Leging, nur einen mahlt. Mephistophiles verfest ihn in einen tiefen Schlummer, um ihn im Traume in bie Bolle gu entgut- bi ten, und damit endigt nich der erfte Theil. — Bene eingelne Zituation ift aus bem Zeitpunft, ba gerade bie Galite ber Beit, auf die Rauft mit dem Teufel contrabirt bat, verftoffen ift. Zauft befindet fich gerade im Echoos ber Frenden und des Glude am fpanischen Sofe, wo ein Benlager gefenert werben foll: und mo er felbit um die Liebe von der Edweiter des Konias bublt. Er ift im Taumel der Bonne, als Menbiftonbiles erldeint, ihm marnend verknnbigt, daß die Salfte der Brift verftridjen ift, und ihm die Bahl läßt, ob er ben Contract gurudnehmen, ober ihn ferner bestehen laffen will. Co innig er da= durch gerührt wird, fo kann er fich doch nicht mehr entschließen. bem Teufel ju entjagen. . Dieje Situation ift beffer ausgeführt, ale jener eifte Theil, ber durch gar zu viele, zum Theil niedrige Rebengenen, durch gar zu viel überflüßige Berjonen gedehnt, und ott mehr einer Farce, als einem Trauerfpiel, abnlich ift. In ben Scenen der Golle, womit bas Stud beginnt, ift zu viel Romijches und zu viel Planderen, ale bag fie Schauder erregen konnten. Bin Momifden find die Zeichnungen bes Berfaffers zu fehr Rarrifutur, im Tragijchen feine Bilber zu überfpannt und zu gehäuft. Turdgaängig wird nach dem, damale herrschenden, Kraftton gehascht. und die Energie oft in Pobelfprache gesucht. An fatprifchen Ausfallen (auf die Weichlichkeit unferes Beitalters, auf litterarische

Gegenstände, auf Physiognomik u. s. w.) ist kein Mangel. Hier und da find Berse eingestreut.

- 12) Doctor Kauft, eine Erzählung von Samilton, fren überfest von frn. Mylius im zwenten Banbe von der Bibliothet ber Romane bes herrn Reichard, Berlin, 1778, S. 267. Gine [667 a] frangofifche\*) Uebersehung einer ber Lebensbeschreibungen des Doctor Raust aab dem Grafen Samilton Anlag zu einer angenehmen Erzählung: L'Enchanteur Faustus. Auf Grn. Reichard's Ermunterung machte herr Mplius eine frene Uebersekung bavon. und Herr Schink ahmte die darinnen vorkommenden Verse nach. Rauft befindet sich hier an dem Hofe der Königinn von England Elifabeth, schmeichelt ihrer Eitelkeit, und behauptet, es habe nie eine Schönheit gegeben, die ihr gleiche. Die Königin verlangt von Rauft, ihr die berühmteften Schonheiten der Borwelt heraufaufobern. Er führt ihr nach einander die Selena, die Aleopatra, die Marianne, die Rojemunde vor. An jeder weiß die Roniginn etwas auszusehen, nur Rofemunde erhalt ihren gangen Benfall. Luftig zu lesen ift es, wie die Höflinge, sobald die Koniginn einen Tabel äussert, ihn sogleich noch zehnmal weiter treiben. Koniginn verlangt, die Rosemunde zum zwentenmal zu sehn; Fauft ftellt ihr vor, daß dies die Befete feiner Runft nicht gestatten; als die Königinn bennoch barauf besteht, bringt zwar Fauft die Rosemunde noch einmal herauf, aber alle Unwesende werden ben diefer Erscheinung übel zugerichtet, und entfliehn.
- 13) Dernier jour du Docteur Jean Faust, Pantomime dressé sur le Plan allemand d'un de nos Amateurs du Theatre, représenté par des Enfans au Theatre Imp. et Royal; d. i. Faust's letter Tag, eine Pantomime nach dem Entwurf [b] eines hiesigen Theaterfreunds, aufgeführt durch Kinder im

1

<sup>\*)</sup> Auch den Engländer [n] muß daust's Geschichte frühzeitig durch Uebersetzung befannt gemacht worden seinn; denn ich habe die Titel von folgenden Schauspielen in dieser Sprache gesunden, die sich darauf gründen: Doctor Faustus, tragical History by Christ. Marlow, 1604, 1663 [b] ist gespielt worden. 2) Life and Death of Doctor Faustus, with the Humours of Harlequin and Scaramouche, 1697, ein Possenspiel, auf zwei Theatern zu London aufgesührt. 3) A dramatic entertainment, call'd the Necromances, or, Harlequin Doctor Faustus, neunte Aussage, vondon, 1768.

R. A. Themer. Ume desem Line, erimen augent immadifich unt bentift die Stigge einer auf Jamit's Gefmitte gegeindeten Partioning zu Mier benn Logenmeiner ITT & 45, 12. Alenterfreint der den Entwurf gemann mar dem Jah. Kniedrich Zamit, weimgrüchen Rinch der feit 3777 au Wien lein Bierfeifen der Programme felbe fi dem Sandes. Dur Sandlung der hautominn gehr ar dem Lage vor an dem fich der Communi gwiichen Bonde unt Merkenschiles andenen foll Laguerer wender an diefem Lage alles an Janier ar vienden und in feiner Gewalt gu behalten. Die kamermine der aner Arte. 3m erften wil harletin, Janes & Diener auch in der Janderen einen Berind maden unt wird bennabe darüber unglicklich, doch retter ibn Rank 1926. Rank, gang ichmermittig rimmt fich por beinem bisberigen Leben au enriagen, und verfalt in einen niefen Schlaf. hier ericeint ibm die Angend und bas Laffer im Traum, und jebog fudet ihn fur fich au gewinnen. Nachdem er einacht ift, fundigt er bem Bleubistophiles fein Borbaben an, antern Sinnes gu merben, und ben Contract aufzubeben. Rephiliophiles sucht ibn buid, Junge und Schonen ju gerfreuen. 3m greuten Ict eitiet Sauft ben Geift feines Batere. Dephittophiles, ibn aufsumuntein, ftellt ihm das Bermablungefeit einer idealiiden Bringelfin vor. "Ale Zauft daben im größten Bergnu- [668 a] gen ift, wird es nach und nach finfter. Rephiftophiles bat fich ent-Gine Gurie mit einem feurigen Schilde tommt aus ber Bebe fie tritt ju Fauften, und laft ihn auf bem Schilde bie Marte lefen: Die Stunde ift gefommen! Rauft, wie vom Blip gerichet, bullt fich in feinen Mantel. Alles entflieht. Das Theater vermannelt fich in die Bolle. Die Gurie wirft den Schild meg, und geht in die Tiefe des Theaters, wo die Höllengeifter Fauften gu empfangen bereit ftehn. hier tommen noch vier Gurien aus Alle fünfe umringen ben lebenden Rauft, peinigen, ber Gibe reiffen, ichlendern und ichleppen ihn herum; endlich nach vielen Qualen wird er in den Abgrund geriffen. Starkes Teuer empfangt und bedectt den Unglücklichen."

11) In dem Theater ber Ausländer von Herrn Reichard, Im britten Band, Gotha, 1781. übersette Herr Mylius die befannte Tperette von Rousseau le Devin de village unter dem

Titel Doctor Faust's Zaubergürtel sehr frey, und suchte sie durch Benutung von Faust's Zaubereyen zu nationalisiren.

- 15) Eine Probe eines, aus Fauft's Geschichte gezogenen komischen Duodrama gab Herr Schink im sechsten Stück von Herrn Reichard's Theaterjournal für Deutschland, Gotha, 1778. das hernach ganz im ersten Bande der Sammlung, die Herr Schink unter dem Titel: Zum Behuf des deutschen Theaters herausgab, unter der Aufschrift: Der neue Fauft im Druck erschien. Das Stud ist in Prosa geschrieben, mit eingestreuten Arien. und Fauft's Monologen follen nach der Abficht des Berfaffers mit mufitalischen Zwischenfagen begleitet werden. Das Gange entftand aus dem Einfall des Verfassers, das Melodrama tomijch [b] zu behandeln, und fo ift alfo hier Fauft's Geschichte nur benutt, um Lachen zu erregen. herr Schint bichtet, daß eine junge Bittme, die fich in Fauft verliebt, um ihn von feinen Thorheiten gurudzubringen, verkleibet zu ihm kommt, und fich für einen Studenten ausgiebt, ber von ihm die Magie lernen will. Eben fo läßt fie in einer Teufelsmaske ihn den Contract unterschreiben, und, als ihn dies reut, sagt fie in eben dieser Maske, sie wolle ihn von feinem Contract fren fprechen, wenn er der Schonheit von Briechenlande Selena, die fie ihm herbannen wolle, (bies ift ber einzige Umstand, der in diesem Duodrama aus den alten Legenden vom Rauft benutt worden ist) widerstehen konne. Diese vermennte Belena stellt fie auch wieder vor, und, ale Fauft von ihr bezaubert ift, entbedt fie ihm, daß belena, und ber Teufel, und die Wittwe Eine Berfon find. Uebrigens ift Fauft als ein Mann von Ropf und Gelehrsamfeit, als ein metaphpfischer Grübler und Schwarmer karakterisirt.
- 16) Im siebenten Bande von den Schriften des Herrn von Göthe, Leipzig 1790, erschien leider nur ein Fragment des schon lange her von diesem Dichter, erwarteten Schauspiels: Faust, in Versen in Hans Sachsens Manier, die ben uns die Stelle der vers marotiques vertritt, und die man sehr plump, Knittelverse genennt hat, mit eingestreuten Gesängen. Leider hat das deutsche Publikum nach langer Erwartung nur einzle abgerissene Scenen, und, wie es scheint, nur den kleinsten Theil des Ganzen erhalten. Ausser der ersten Geisterbeschwörung, die Faust

vornimmt, und auffer ber Scene, wo er allerlen Beine burch eine Defnung, die er mit dem Bohrer in den Tisch macht, herausfpringen lakt, ift nichte [669a] in biejem Fragmente aus alten Legenden benutt. Man ift ungewiß, ob man ben Dichter mehr in der Tenerlichkeit der Geisterscene, oder in der Karikaturzeichnung der Trunkenbolde bewundern foll. Bon gan; eigner Erfindung des Verfassers find zwen jehr hervorftechende Evisoden, erftlich die Erfindung ber herenfuche, in welcher achte Schaffpearifche 3magination herricht, und sodann (welches ben größten Theil ber Fragmente ausmacht, ein Benipiel unter jo vielen, wie Fanft im Taumel von unaufhörlichen Genieffungen ber finnlichen Liebe fein Mittel ichent, feine Begierde zu befriedigen, die Geschichte von einem unschuldigen Madchen, bas durch ihn verführt wird. Naivetät der Unichuld, die Natur in den Empfindungen der Liebe, die Runfte der Verführung, die Gemiffensangit ber Gefallenen fonnen nicht mahrer geschilbert merben, ale hier geschehen ift. Bu bem Entichluß, fich ber Magie zu ergeben, wird nach bes Dichters Boraussekung Fauft durch einen unersättlichen Durft nach Kenntniffen bewogen. Rachdem er alle Theile ber menichlichen Gelehrfamkeit durchgegangen, ohne befriedigt zu werden, (welches Gelegenheit giebt, die Gitelkeit des gelehrten Biffens gu beichreiben) wendet er fich endlich zu einer geheimen Beieheit, von der er hofft, daß sie ihn über den Menichen erheben foll. Rein Dichter vermag jo sehr unter der Miene des Groteskekomischen große 3deen und lehrreiche Wahrheiten zu fagen, keiner ift jo überraschend burch die Driginalität feiner Sature.

- 17) Im Leipziger Meftatalog von Oftern 1791. ftand unter den Schriften, die fünftig herauskommen follten, S. 183: Faufts Leben, Thaten und [b] Höllenfahrt von Fr. Max. Klinger, Leipzig, ben Jacobäer.
- 18) Fausts Leben, Thaten und Höllenfahrt in fünf Büchern, St. Petersburg, 1791. S. 412. 8. Der ungenannte Bersasser dieses Romans versichert in einem kurzen Borbericht, daß er keinen seiner Borgänger benutt habe, sondern seinen eignen Gang gegangen sen. Den Karakter des Faust hat er so angenommen, daß er ihm unersättlichen Ehrgeitz, eine unbezügelte Phantasse, eine Wisbegierde beplegt, die bis zu dem Borwitz geht,

auch das zu wissen, was den Menschen verborgen ist, einen Unmuth benlegt, faft überall fähige und edle Menschen unterbrückt au fehn. Sein Entschluß, sich dem Teufel zu ergeben, wird durch feine Lage, feine eigne Dürftigkeit und die Noth der Seinigen befördert. Der Rampf feiner Seele, ehe er diesen Schritt thut. ift sehr stark geschildert. Da selbst Gelehrte Fauft den Zauberer und Fauft den Buchdrucker verwechselt haben, so wird niemand es bem Berfaffer verargen, daß er zu feinem 3med Fauften als Erfinder der Buchdruderfunft aufstellt. Ben ber Gelegenheit, da Satan einen höllischen Geift auswählt, ber Fauft's Begleiter fenn foll, wird ein gräßliches Freudenfeft der Solle beschrieben, nicht à la Blumauer, sondern in allegorischer Manier, um ernste Satyre nach Art bes Dante anzubringen. Gine ber beften Stellen diefer Schilderung ift folgende S. 26: "Die Flaschen maren gefüllt mit Thranen der Heuchler, falicher Bittwen, der Scheinheiligen, ber Empfindsamen, und ber aus Schwäche Reuigen, die ber Neid ben dem Glück andrer auspreßt, mit Thranen der Egoiften, die fie ben dem Unglud eines andern aus Freude weinen, daß es fie nicht getroffen, mit Thränen luftiger Erben, mit Thrä- [670a] nen der Söhne, die sie ben dem Sarge der geißigen harten Bäter weinen. Die Flaschen zu bem Nachtisch waren gefüllt mit ben Thränen der Briefter, die die Rolle der Comödianten auf der Rangel fpielen, ihre Buhörer zu rühren, und um das Getrank schärfer zu machen, mischte man Thranen ber huren barunter, die aus hunger fo lange weinen, bis eine Runde tommt, die Gunde für Geld mit ihnen zu treiben. Zu diesen goß man noch Thränen der Ruppler, Rupplerinnen, der Aerzte und ichelmischen Abvokaten, die sie über schlechte Zeiten weinen. Für den Satan und die Fürsten stunden auf besondern Kredenztischen, Flaschen des ebelsten Getrants. Es war beraufchend, ichaumend und fprudelnd, ein Gemisch von den Thranen der Herrscher dieser Welt, die fie über das Ungluck ihrer Unterthanen weinen, mahrend fie Befehle ertheilen, die es auf Jahrhunderte befördern, von Thränen der Jungfern, die den Berluft ihrer Keuschheit beweinen, und sich mit noch naffen Augen proftituiren. Bu diesen hatte man Thranen begünftigter Großen gegoffen, die in Ungnade gefallen find, und nun weinen, daß fie unter dem Schut ihrer Geren nicht mehr

148. Ausganna Ausgass en Kurze sengral von un fre betrechtere 🔀

culous on intertribus tennes. De Germie beiet Simile e betelligigt we League kerten munimum an meriten with Couldcard that the third Relative विकास वार्ष gentiere ein kutentligt in fregenn wird un fareffen und be n Julien un veilleinfleifen veinreben. CONT. DIPE. DER COUR potono von Leater die Livermett nereign arfreit. B. Dr. Com feller wa eentver thousand der Leufer mit Reffer, ber I'll wouldn't the time to the very fitter to the Ecter proper la vere Definier & gen im des Gemminung terns i vo hiten der tomaliger fernalien im inre inneitzeller The sargulation from hill in it we make become the , 9: 1000 regres Institutes Ling Simon E inc mennfeed uit ber Carae Borgie seringe uner fremitte mit apolities loboriselbunger Zant's un des Leifen fieden bermialien eine auge Ballere inwaren Cauciffere und ichanderinten kaptanieren und dener far Ente ber Minister und pla ign ihren Million gille ichterflichlichen Ein verfahren Kinder per metter Graniet nachen. Der einger ders Simmer St particular from Narrhyller rocks their very matter highlighte mades things a the it is not the Consider to the Meriphers. The the company was been be undretter and are medicine to fommer ge fege ber fin bentichen Muienm 1781. Gt. b ernibli Yealland! in ber Verfaffet obre Boriag bier unt ba Buchelener und ben Gertionen anberer verreien. Se wird der Dater binich ben bieditchen Gremiten, und burch ben, ben Ganit und Getrieber rettet, und ber bernach bas Unglud feiner Ramilie mitte um ben Cundide bon Boltaire erinnert.) Des Berfaffere Ablidge ift nidgt, burd, bas Bunderbare von Fauft's Bauberegen treffennen gu erregen, tonbern heuchter gu entlarven, und Scenen nen felumphirenben Suftere aufzuftellen, die Fauften gu folchem Unmillen reifen, bag er meiftens ben Teufel bewegt, fcredliche Made baffer ausgunden Grit in der letten Anrede des Teufels un hauft erfcheint bei Echtliffel gu allen vorhergebenden Auftritten. tiber mirb in Janftens Benfpiel gezeigt, wie viel Unrecht ausgelibt werben winde, wenn bie Menschen nach ihrer Ginficht und Bulltule bie Rache handhaben konnten. Rachdem burch bas, was Bunft auf [671 a] felnen Reifen beobachtet, fein Menfchenhaß und

feine Menschenverachtung aufs hochfte gestiegen ift, nachdem er burch ben Anblick von bem schrecklichen Buftanbe, in ben seine Familie durch den Migbrauch der durch Sulfe des Teufels erlangten Reichthümer gerathen ift, und durch den Borhalt, den ihm der Teufel von seinem gangen Leben thut, bis zur außerften Berzweiflung getrieben worden, wird er auf fregem Felde zerriffen, und die Ankunft feiner Seele in der Solle fehr ichauberhaft beschrieben. Die moralische Absicht des Berts ift: in Fauft's Beschichte ein Benspiel barzuftellen, wie ein Mensch, ben fein vieles Biffen (befonders eine, wie der Berfaffer fich ausdruckt, auf Schongeisteren genfronfte Philosophie) aufbläht, und der durch seine Einbildungsfraft verleitet wird, auch das faffen zu wollen, mas bem talten Berftande einzusehen verfagt ift, ber, wenn es ihm mifilingt, alle miffenschaftlichen Renntniffe verlacht, und den Genuß der Bohlluft zu seinem Gott macht. Der Berfaffer wollte lehren, daß wir ben dem Anblick fo vieler Scenen in der Belt, wo Gerechtigkeit und Unschuld unterliegen, den Faben der Leitung und der Langmuth des Ewigen nicht verlieren, sondern, wie ben unfern eigenen, alfo auch ben andrer Schickfalen Ergebung in ben Willen der Vorsehung zu unserer Beruhigung anwenden, und den unverdorbenen Menschen nicht in den hohern Standen nicht in den Pallaften der Reichen, sondern in den hütten der Armen fuchen follen. Durch folche Lehren bekömmt diefer Roman, fo wie Rauftin, und andere ahnliche Berte, eine gewiffe philosophische Bichtigkeit. Da Fauft in diesem Roman so verwildert, daß er endlich in dem Genuffe finn= [b] licher Lufte feine ganze Glud= feligkeit fucht, und fich gang barein verfenkt, jo giebt bies Gelegenheit. viele Unternehmungen und Siege über Frauenkeuschheit (die mit unter fo traurige Scenen, ale bie mit Gretchen in bem Stude bes herrn von Gothe, veranlaffen,) von ihm zu ichildern, woben ber Berfaffer nicht immer Anftand beobachtet, sondern öfters mit gar zu grellen Farben gemahlt hat. Go haben auch die, fehr reichlich eingemischten Sathren, oft mehr auffallende, als feine, Rüge. Unter den satyrischen Ausfällen ist der auf die Freunde ber Physioanomif E. 215. einer ber heftiaften.

19) Vor furzem wurde in den Zeitungen angefündigt, daß in ber Rurge Scenen ans Fauft's Leben von dem Verfaffer des

1792. Siegmund Freyherr von Bibra: Journal von und für Deutschland IX Grafmus Schleicher (Herrn Cramer zu Beißenfels) zu Offenbach

Aus obigem Verzeichnisse ber, in beutscher Sprache erschienenen, dichterischen Bearbeitungen von Faust's Geschichte erhellt, daß sie häusig in der Form der Romanze und des Drama's, aber noch nie als Romanze und Ballade bearbeitet worden, und daß die dren vornehmsten Dramatisirungen derselben von Lesing, Wüller und Göthe nicht auf das Theater selbst haben gebracht werden können, theils weil es unvollendete Bruchstücke sind, theils auch, weil das gröste Fragment darunter, das von Wüller, wenn es auch vollendet wäre, wegen seiner Länge, und seiner ganzen Sinrichtung zu theatralischen Vorstellungen nicht gebraucht werden könnte. Es wäre also immer noch für ein junges Genie eine verdienstliche Arbeit, wenn es ein aufführbares Trauerspiel aus dieser Geschichte versertigte.

# b) Rummerumichlag nach S. 994

Sournal von und fur Deutschland. 1792. Reunter Sahrsgang. 3molites Stud.

Inbalt.

ericheinen follten.

VII. Roch ein Baar Faufte

1041.

≥. 1041

### VII.

Noch ein Paar Faufte.

(E. Jeurnal v. u. f. D. 1792, St. S. S. 657, u. f.:

So. a. 3u der ebedem in diesem Journal gelieferten Abbandlung über die verichiedenen poetischen Behandlungen der Nationallegende vom Doctor Fauft in deuticher Sprache ist noch folgendes nachzubolen. Herr Doctor J. J. E. Albrecht, von dem man eine so große Menge mittelmäßiger Nomane hat, gab auch Stetten 1782 eine Geschichte unter dem Litel: Fauft der Insettendigten Boctor in zwen Binden betaus. — Die S. 671 angekündigten Boenen aus Fauft's Leben von Schr. famen mitsten 1792 zu Dienbach auf 144 Ditarfeiten beraus. Sie bestehen in einseln abgeriffenen aber zut ausgeführten Geiprücken. Fauft erfonen dannnen nicht als ein Teufelsbanner sondern, als nin vieregenger Mann weicher vorwemind fich nach Aufschlässen über die, den Sterblichen oft fo rathselhaften, Bange ber Borsehung sehnt, und, da er solche anf den gewöhnlichen Wegen nicht erhalten kann, sich endlich durch einen Braminen in Indien zu einem vertrautern Umgange, nicht mit Teufeln, sondern mit Genien einweihen läßt. Durchgangig ist fein Karacter, find feine Sitten und Begebenheiten mehr verfeinert, als in andern Berken diefer Art. Zulett wird [b] Fauft auch nicht vom Teufel zerriffen, sondern durch einen Wetterstrahl getödtet. In ber gangen Geschichte kommt nur eine Ausschweifung von ihm vor, namlich, daß er einen Sohn außer der Ehe erzeugt hat. Die Hauptmoral, die burch die ganze Geschichte anschauend gemacht werden soll, ist folgende: "Der Mensch ift nicht gemacht für ben Umgang mit höhern Befen, und barf es nicht ungeftraft magen, aus dem Rreise ber Menschheit herauszutreten.\* Satiren auf die jehige Belt find haufig eingestreut, aber mit feinerem Bige, als derjenige ift, der in dem Berte des Herrn Klinger herrscht. --- Der S. 669 angeführte Verfaffer von Faufts Leben, Thaten und Sollenfahrt, Betersburg 1791, gab 1792, eben bafelbit heraus: Gefchichte Giafars des Barmeciden, ein Seitenftuck zu Faufts Leben, Thaten, und Gollenfahrt S. 224, 8. Die Geschichte selbst hat auf die, in dem vorigen Berke dem Doctor Fauft angedichtete, Begebenheiten keine Beziehung; der Titel ward nur dadurch veranlaßt, weil der Berfaffer hier seine, im vorigen Werke geaugerten, Ideen über die Bulaffung des Bofen in diefer Belt weiter entwickeln wollte.

- S. [1084] Regifter.
- S. [1085 b] unter F.

Fauft, D. Ueber die verschiedenen poetischen Behandlungen der Nationallegende von demselben in deutscher Sprache. VIII. S. 657. XII. S. 1041.

### 343

# 1793. Karl Lessing: Lessings Leben I

Motthold Ephraim Leffings Leben, nebst seinem noch übrigen Rachlasse. Herausgegeben von K. G. Leffing. Erster Theil. Berlin, 1793. In der Bossischen Buchhandlung.

#### 344

### 1794. Deutsche Monatsschrift I

3. 241 Brief bes Rektore Klofe über Leifinge Aufenthalt in Breelau.

2, 243

Er machte fich Entwürfe zu mehreren Stüden, worunter auch Alcibiades war. Die Stizze zu seiner Minna von Barnhelm schrieb er in heitern Frühlingsmorgenstunden im Reldnerschen Garten im Bürgerwerder. Auch dachte er zuweilen an seinen Dr. Faust, und war gesonnen, einige Scenen aus Roels Satan 1) zu nuten. Ein hitziges Fieber unterbrach diese seine Lieblingss beichäftigungen.

### 344

# 1794. Deutsche Monatsschrift I

Beutiche Monatoschrift. 1794. Januar bis April. Erster Band. Mit Kupfern. Freymüthig und bescheiden. Berlin, 1794. ben Friedrich Lieweg dem alteren.

E. [189] Deutsche Monateschrift. 1794. Marg.

S. 207

### П.

# Doftor Fauft und Ottmair.

Gine Novelle and dem funfgehnten Sahrhundert.

Im lettern Viertheile des funfzehnten Jahrhunderts lebte zu Rürnberg ein Mann mit Ramen Simon Ottmair. Dieser Mann verband mit einer heftigen Rengierde, die er für Baterslandsliebe hielt, einen entschiedenen Hang zum Sonderbaren und Außerordentlichen. Reiner Ratursinn für das Wahre und Gute— sonst ein Grundzug des deutschen Charafters — verschmolz ben ihm in einer mehr als warmen Theilnahme an den Schickslalen seiner Nation, und ging alsdaun nicht selten zum Abentheuerslichen über. Er war seinem Gewerbe nach ein Goldschmied, und gehörte zu den wohlhabenden Bürgern der Stadt. Da er finderslos war, und ihn keine häuslichen Sorgen drückten, so sah er sich im Stande, seiner Lieblingsneigung nicht leicht eine der Bes

<sup>1)</sup> Gemeint damit ist Kranz Roels Tragodie Lucifer, in seinen Opera poetien, Frankfurt 1717. D. H.

### 1794. Deutsche Monatsschrift I

friedigungen zu versagen, die für eine gespannte Einbildungöfraft so viele Reize haben.

[208] Der menschliche Geift, durch Schmachten und Sehnen emporgehoben, hat nicht selten auf entfernte Zeiten und Derter gewirkt, ober vielmehr der Zusammenfluß mitwirkender Ursachen hat in der Folge realisitet, was die Begeisterung im lieblichen Geswebe ihrer Bilder voraussah. Vielleicht hat es wenige große Auftritte in der Welt gegeben, welche nicht lange vor ihrer Erscheinung dunkel geahndet, und durch die verschiedenen Aeußerungen der Dichtungskraft geoffenbart worden waren. In dieser Bemerkung sließt alles zusammen, was an den Drakeln und Vorhersverkündigungen Wahres sehn mag. Den Rimbus der Göttlichkeit gab ihnen meist die vergrößernde Volkssage, der Hang zum Wunderbaren, und die Leichtgläubigkeit der Nachkommen.

Ob die folgende Erzählung zu diefer Art von Erscheinungen gehört, oder worin sonst ihr Wunderbares bestehe? bleibt für jest unentschieden. Die Chronifenschreiber, wenn sie die Wahrheit dersselben darthun sollten, würden nicht mehr verlegen senn, als ben manchen andern Wundergeschichten, die man ihnen auf Treu und Glauben nacherzählt hat.

Simon Stimair war keiner ber glücklich organisirten Menschen, in beren Vorstellungen Klarheit und Lebhaftigkeit einander begegnen: aber eine ungeduldige Reugierde ersetzte ben ihm, was seinen Ahndungen an Dentlichkeit gebrach; und um diese zu stillen, war kein Weg so außerordentlich, den er nicht betrat.

Einem Manne dieser Sinnesart konnte der Auf des als Geistersseher allgemein bekannten Doktor Fausts nicht lange verborgen bleiben, und nichts war seiner Freude zu vergleichen, als dieser Apolstonios seines Zeitalters bald darauf nach Nürnberg kam. Er hofte nicht nur seinen Durft in die Ge- [209] heimnisse der Zukunft zu dringen, durch die Vermittelung des Thaumaturgen zu stillen, sondern auch selbst in seinen Künsten eingeweiht zu werden. In den Wirkungskreis eines außerordentlichen Mannes versetzt, nimmt die durch Rengierde gespannte Eigenliede Theil an seinem Geiste; die Begriffe von Handeln und ben einer Handlung gegenwärtig sehn, verschmelzen in ein dunkles Gefühl von unser eignen Wichtigkeit und nähren den Stolz.

867

55 \*

### 1794. Deutsche Monatsschrift I

Gemach war durch eine Lampe, die an einer silbernen Kette herabhing, schwach erleuchtet. Unmittelbar unter derselben stand ein runder, schwarz bedeckter Tisch, auf dem eine Himmelskugel, ein Buch, und ein weißes Stäbchen zu sehen waren.

[212] Faust empfing seinen Gast mit einem freundlichen Lächeln, gebot ihm aber durch Winke ein pythagoraisches Schweisgen. Er nahte sich dem Tische und schlug das Buch auf, welches aus rothen Blättern mit schwarzen Charaftern bestand. Nachdem er das weiße Städchen auf mehrere derselben gelegt hatte, ging er hinter einen gelben seidenen Vorhang, der das Innere eines Alkovens zu verbergen schien, und eine Art von Tabernakel vorstellte. Bald darauf wurde die Todesstille durch ein gelindes Knistern unterbrochen, das dem Säuseln des Windes in dürrem Laube alich.

Der Geisterseher trat wieder hervor, und augenblicklich wurde das ganze Gemach durch einen Schein erhellt, der sich dem Borhang gegenüber an der Wand in Form einer sehr großen Lichtscheibe abbildete. Der Glanz war heiter, ohne blendend zu seyn; es schien, als ob man in einen großen vom andrechenden Tag erhellten Spiegel sähe. Bald aber sammelte sich auf der reinen Fläche dieser Lichtscheibe eine Menge Wolken, die sich endslich in einen Blit öfneten. Ein wohlgebauter Mann von außersordentlicher Größe, in eine schwarzbraune Thierhaut gehült und mit einer Keule bewassnet, trat aus dem Dunkel hervor. Sein Schritt war sest, der Blick seurig und drohend, sein ganzes Anssehn schrecklich.

Eine geranme Zeit stannte Ottmair den furchtbaren Koloß an, als er mit Verwunderung bemerkte, wie der Halbwilde sich allmählig zum wohl gerüsteten Ritter umwandelte. Die Gesichtszüge wurden menschlicher, die Thierhant verlor sich in einen schimmernden Panzer, die Keule schoß zur Vike empor; das straubige Hanzen blieb als ein wehender Federbusch auf dem Hanzen.

[213] Die lebhafteste Einbildungsfraft kann, wie Ottmair nachher oft sich gegen seine Freunde äußerte, nichts ersinnen, das dem schrecklichen, und doch männlich schönen Unstande dieses Ritters gleich kame. Er sah scharf und mit unverwandtem Blick nach der einen noch halb bewölften Seite des Lichtfreises, aus welcher von

### 1794. Deutsche Monatsschrift I

olympischen Fürsten aussetzen werbe, so ist doch eure Wißbegierde zu rühmlich, als daß ich sie nicht befriedigen sollte. Zwey Tage Borbereitung sind zu diesem wichtigen Geschäfte nöthig; nach Berlauf berselben wird Euch einer meiner Dienstbaren den Ort bezeichnen, wo ich Euch zur Mitternachtöstunde erwarte. Bis dahin lebet wohl!"

Mit diesen Worten zog Faust seinen magischen Ring vom Finger und brudte ihn Ottmairn auf den Mund. Beyde schieden, ohne weiter ein Wort zu sagen, mit einem herzlichen Handebruck von einauber.

Schwerlich hatte Ottmair in vierzig Zahren seines Lebenslaufs zwen Tage gezählt, die ihm so lang und doch so zurückschreckend schienen, als diejenigen, nach deren Verlauf er mit den Geheimnissen des berühmtesten Geisterschers seiner [211] Zeit vertraut werden sollte. Endlich erschien der lang erwartete Zeitpunkt.

# Erfte Racht.

Es war dunkler als gewöhnlich. Todesstille brütete bereits auf der Stadt, nur der ächzende Laut schnell aufgeregter Binde unterbrach das Schweigen einer grauenvollen Finsterniß. Alles dieß wirkte mit vereinter Macht auf die Seele des bänglich harrenden Ottmairs. Kurz waren die Zwischenräume, welche seine gespannte Erwartung der wachsenden Furcht gönnte. Er ging unruhig im Zimmer auf und ab; jeder Laut, jeder Lichtsschein erschreckte ihn.

Es schlug zwölfe. Plötlich flog die Thür seines Zimmers auf, eine weiße Gestalt mit vergoldeter Maske vor dem Angesicht trat herein. Ihr unhörbarer Tritt und eine schwefelblau brensnende Fackel gaben sogleich den unter dem Namen Mephistopheles bekannten Boten des Geisterschers zu erkennen. Ottmair zitterte am ganzen Leibe, faßte aber alle seine Kräfte zusammen, und folgte, nachdem er einen Mantel umgeworfen hatte, dem Winke seines Kührers.

Durch mancherlen Krümmungen und Schlupfwege gelangten fie zur Wohnung des Thanmaturgen. Gin kalter Schauder besfiel unfern Mann aufs neue, als er ins zimmer trat, und die Anskalten zur Geisterbeschwörung erblickte. Ein hohes geräumiges

### 544 1794: Deutsine Monares nom I

effeman mai biem eine Lambe bie an einer flibeinen Rette beratoring fomat eileuchtet. Unmitteibar unter berfeiben fand ein tunber fomats vedocher Tid auf dem eine himmeisetage. ein Bud und ein weißes Stadben zu feben maten.

uld Rauft empfina seinen Waft mit einem freundlichen gabeiln betot ihm abei burd Winke ein untbabeilichten Zowersein. Ein nach für dem Tiste und ihme das Bud auf welche alle istren Blätzen mit stwarken Coalafteln bestand. Nachem ei das nieße Stätzen auf werteile bestelben gelegt batte ging ein einter einem alleren Gebenen Berband. Die Innere eines Alforens zu verbeilden füret und eine Uit von Tabernafel vorsstullt. Bad balauf muche die Todiestille burd ein gelandes wirfteln untersooden bas dem Zälsen des Bindes in dürzem und dass die

Construction of the construction of English 1. Transporter Ready in the construction of the construction of the construction of the English English 1. The construction of the constructio

Zeit zu Zeit ein ungehenrer Abler wütend auf ihn zuschoß, bessen Anfälle er mit Schild und Lauze abwehrte. Die Kräfte des Rittersschienen im Kampse zu machsen, Stärke und zunehmende Gewandbeit gaben ihm ein entschiedenes Uebergewicht. Der Abler versichwand endlich: aber sein Bild schwebte mit ausgebreiteten Flügeln auf dem Helme des Ritters. Zu gleicher Zeit trat eine weibliche Gestalt hervor, und reichte dem Ritter friedlich die Hand. Sie war in ein langes weißes Gewand gehüllt, auf dem der Gürtel mit einem vom Halse herabsließenden Bandstreif ein schwarzes Kreuz bildete. Dicht an den Ritter gedrängt, umfing sie ihn mit den Armen der Liebe: aber ihr Blick war gebietender Stolz, und indem sie mit einer Hand dem Ritter einen Kelch darbot, suchtssie mit der andern ihm das Schwerdt aus den Händen zu winden. Fast wär' es ihr geglückt, als die Scene sich plößlich änderte.

Eine andere weibliche Figur, deren majestätischen und doch freyrichtigen Gliederbau ein leichtes Purpurkleid angenehm umswallte, schien auf einer lichten Wolke herabzugleiten. Ihr Blick war Feuer, und zog, indem er zugleich Ehrsurcht einslößte, mit unwiderstehlicher Gewalt an sich. Hochgefühl und Eiser für Menschenglück sprach aus allen ihren Mienen. Ein stilles von ihr ausgehendes Licht zertheilte die Wolken rings umher. Freundlich bot sie erst der erwähnten Gestalt im weißen Rleide, und dann dem Ritter die Hand; beyde [214] schienen sich in ihrem Lichte zu verklären. Die gebieterische Despotenmiene der Dame ward allemählig zu wohlthätigem Ernst herabgemildert; der Ritter aber stand wieder in seiner ganzen furchtbaren Größe da, sein rollendes Auge verrieth Bewußtsein und innere Stärke.

Ottmair erwartete neue glanzende Auftritte, als die weißegekleidete Dame ploklich nach dem Diadem ihrer neuen Freundin griff. Ein trüber Duft, der sich allmählig verdickte, füllte den Luftkreis; die Gestalten wurden verdunkelt, daß sie zuleht kaum noch sichtbar waren. Statt ihrer erschien eine Furie, und schwang die rothglühende Fackel. Bisweilen zertheilte sich der Nebel ein wenig; die Göttin im Purpurgewande schien alsdann der Unholdin die Fackel entwinden zu wollen; allein die Dame mit dem schwarzen Kreuze stellte sich ihr drohend entgegen, und wiederholte Schwerdtsschläge des Ritters auf die Fackel gaben der Flamme immer neue Stärke.

Babrend dieses Kampses erichienen seitwarts mehrere Schrods bilder in vorübergleitenden Gestalten — bald todtenbleiche Schatten, bald Larven, welche schnell die verborgene Dolche zuckten, bald wahre Harppen. Der Andlick war so grausend, daß Ottmair mehr als einmal die Augen wegwenden mußte.

Endlich verloich die Fackel der Furie, durch verdovpelte Schwingungen in fich felbft verzehrt, und unfähig weiter zu brennen. Die Ericheinungen famtlich verschwanden, nur die Dame im Burpurfleide blieb steben, und schien mit stillem Bewuftsein fich ihres Siege zu freuen.

Jest krabte der Hahn. Das Knistern ließ sich von neuem boren, und mit einemmal war der Lichtfreis hinweg. — Dits [215] mair trodnete sich den Schweis vom Angesicht, als Faust zu ihm trat, und ihm freundlich die Hand reichte. "Mein Freund," sprach er "ist euch das, was ihr jest gesehen habt, verständlich?" Ditmair, noch unsähig ein Bort bervorzubringen, bejahte die Frage bloß durch Zeichen. "Run wohlan denn," suhr der Geisterseber sort, "ihr babt nicht nur den Ursprung und die Handeroden eures Bolts gesehen, sondern auch die nabe bevorstebende Katastrovbe, wo es nach einer ihrecklichen Zerrüttung sich in sich selbst sormen, und seiner künstigen Größe entgegenreisen wird. Aber noch bat es manchen schweren Kamps zu bestehen. Was mir von der Zusunst zu onthüllen ertaubt ist soll euch in einer zwenten und dritten Ersbeitung geseigt werden. Kommt nach zwen Lagen um die Mitternachtsunde wieder: zest aber begebt euch zur Kubel!

Mit namentofer Gemithestimmung die fich in ein Schweben swisten Staunen und balb bestredigter Erwartung verlor, ging Ommair seines Wege und murde durch dem Boten bes Geistersseven nach Hause begietzer. Er mark fich aufs Aubebent: aber stalasties fund ihn der andrechende Tap. Berioten in seine Gesichte schwen er von iest an en eine andere Weit gemarken zu seine. Mürreich gegen seine Hausgemaffen vorinkoffen gegen Jedermann — seiest gegen seine Gausgemaffen der inderfen gegen Jedermann bietlich das Lieblingsbild seiner gesonnten Erwartung. Jahre schreich des Lieblingsbild seiner gesonnten Erge und dech bestel ihn kalter Schreichen wenn er en die nächtlich Just dech berteil ihn kalter Schreichen wenn er en die nächtlich Justumpen dachte.

#### 344

#### 1794. Deutsche Monatsschrift I

# Zwente Nacht.

Rach Verlauf der bestimmten Frist wurde Ottmair, wie das vorigemal, gegen Mitternacht abgehohlt, und in das Ron- [216] klave des Geiftersehers geführt. Diefer erschien in einer langen Dalmatifa von violettem seidenem Benge gekleidet, worüber er ein furges, weißes Oberfleid trug. Ein breiter goldner Gürtel mit schwarzen Charakteren umgab feine Lenden. Außer der Weltkugel und dem Buche erblickte man auf dem Tische einen stählernen Spiegel, der mit einem Flor bedeckt war. Gin vom Fußgestell bes Spicgels ausgehender Arm trug eine kleine goldene Lampe. die aber nicht brannte. Alles war feperlich und darauf angelegt, die Erwartung aufs höchste zu spannen. Unaufhörlich mit ben Rubereitungen zur bevorstehenden Erscheinung beschäftigt, schien Fauft feinen Gaft nicht zu bemerten; taum daß ein Blick feitwarts Er legte das weiße Stabchen auf verschiedene auf ihn fiel. Charaftere des Buchs, und ging abwechselnd hinter den Vorhaug. Ottmair fah indeß ftarr nach der Band, und erwartete mit jedem Augenblick die Erscheinung des Luftkreises. Aber er kam nicht.

Der Geisterseher, als er zum drittenmal aus dem Tabernakel herauskam, verrieth Unruhe und Furcht in den Mienen. Er nahm den Flor vom Spiegel hinweg, und berührte darauf mit dem weißen Städchen den Tocht der Lampe, der augenblicklich sehr lebhaft zu brennen begann. Faust sah in den Spiegel; das Kniftern in der Luft ließ sich hören, und ward immer stärker.

Ottmair, der mit banger Sehnsucht seinen Lichtfreis suchte, bemerkte statt dessen an der Wand einen senkrechten feurigen Strahl, der so plößlich erschien, daß man nicht sagen konnte, ob er von oben, oder von unten kame. Das Licht ward breiter, und die getrennten Wandtheile wurden, wie es schien, nach beyden Seiten auseinander geschoben. Alles, was [217] Erstannen erregen konnte, sammelte sich in diesem weitoffnen Nanme.

Das Ange ruhte auf einer unabsehbaren Landschaft, die ein stiller, aber noch etwas trüber himmel beckte. Gine wohlthätige Dammerung verkündigte den anbrechenden Tag. Auf dem Borgrunde rauchten die Ruinen eines verödeten Schlosses, aus denen bald eine weibliche Gestalt langsam hervorging und sich an das Fußgestell einer umgestürzten Saule lehnte. Ein langes Kurpurs

kleid umfloß ihren majestätischen Gliederbau und auf dem Haupte trug sie eine Mauerkrone. Ihr Anstand war edel, aber das Angesicht blaß und der Blick schmachtend. Sie schien im Zustande der Genesung nach einer langen Krankheit; man konnte sie mit einer Schönheit vergleichen, deren Reize durch eine Beymischung von Kummer und Kranklichkeit nur desto anziehender werden.

Ganz bezaubert von dieser Gestalt, bemerkte Ottmair kaum die Veränderung, die mit ihr vorging. Allmählig heiterte und stärkte sich ihr ganzes Besen, wiederkehrende Kraft gab ihren Gliedern mehr Spannung und Gelenkigkeit; Gesundheit röthete ihre Wangen, der Blick wurde feurig und gebietend. Sie richtete sich endlich auf, schon und erquickend wie die Hofnung.

So ftand fie voll innerer Burde und blidte ruhig umber, als eine andere weibliche Geftalt, von einem weißgrauen Gewand umflattert, mit gezücktem Dolche wüthend auf fie zuging. geblich bemühte fich die Gottin mit der Mauerfrone, ihrer Teindin den Dolch zu entwinden. Biewohl die Stoße ben wiederholten Anfällen immer abglitten, fo ichien doch die wiederkehrende Starke der Ronigin durch die neuen Rampfe gehemmt zu werden; ihr Angesicht blagte verschiede= [218] nemal, sie war der Ohnmacht Bisweilen ward der Dolch in der Sand der Buthenden zum Lilienstengel; bende Perjonen umarmten sich alsbann und die Angreifende verbarg alle Aeußerungen ihrer Buth unter dem üppigen Geberdenipiel morgenländischer Bolluft. Schwebendes Erheben des Körpers, ausgebreitete Arme, ichmachtend hinfterbende Blide -- furz, alle Künfte der Berführung murden in Bewegung geseht, und Ottmair bemerkte mit Erstannen, daß die Befichteguge der Göttin fich der Physiognomie ihrer scheinbaren Freundin naherten, und zwar nicht zu ihrem Bortheile. Die Unbezwingliche, welche bisher immer die Angriffe ihrer Beindin vereitelt hatte, ichien fich unter die Gewalt einer Lantomime zu ichmiegen, deren juges Gift fich eleftrisch ihrem gangen Bejen mittheilte. Sie verlor allmählig den majeftätischen Anftand und die Burde, die vorher aus ihren Mienen sprach. Ihre Bewegungen wurden minder natürlich; die frijche Rothe ihres Angesichts erftarb in einem widerlichen Gelb; jelbst ihr Gewand anderte feine hohe

Burpurfarbe und verbarg durch einen oft veränderten Faltenwurf ben ichonen Gliederbau.

Die Umarmungen waren gleichwol von keiner langen Dauer. Oft ward der Lilienstengel plötlich wieder zum Dolch; der Kampf wurde alsdann unter mehr oder minder veränderten Umständen, aber fast immer mit gleichem Ausgang, erneuert, bis endlich die Göttin ihre Kräfte sammelte, und mit einem Blick, in dem sich Unwille und wiederkehrende Größe malten, ihre Feindin zu Boden warf, die in ihren eignen Dolch stürzte. — —

Hier machte das Hahnengeschren dem schrecklich prächtigen Schauspiel ein Ende. Ottmair, der dießmal mehr Muth zeigte, besprach sich mit dem Geisterseher über die Erscheinun= [219] gen und ihre Bedeutung. "Bieles, mein Freund," sagte Faust, "ist mir selbst zu durchschauen nicht vergönnt. Ihr habt jett den ersten Theil von der Periode beginnender Größe eures und meines Baterlandes erblickt; der zwehte und ben weitem wichtigere ist noch übrig. Auch diesen sollt ihr nach andern zwen Tagen enthüllt sehen, so weit die Geister ihn Sterblichen enthüllen dürsen. Theosdosia — dieß ist der Name der Göttin mit der Mauerkrone — wird zum andernmal erscheinen; denn sie muß mit ihrer Feindin Franziska noch manchen Kampf bestehen, ehe sie ganz sie selbst ist." Mit diesen Worten verließ er seinen Gast, der sich sodann nach Hause begab.

Ottmair brachte den Nest der Nacht, so wie das vorigemal, schlassos zu. Der darauf folgende Tag war nicht ruhiger; die rege Einbildung rief unaushörlich die furchtbar schönen Erscheisnungen zurück, die verworrenen Vorstellungen ordneten sich zu neuen erschütternden Gruppen. Indessen war es nicht mehr ganz jene betäubende Unruhe, die er nach der ersten nächtlichen Zussammenkunft mit dem Geisterseher empfunden hatte; das sinstere in sich gekehrte Wesen verlor sich im Staunen eines Vissonairs, der überwiegende Hang zum Wunderbaren milderte das Schrecksliche der Gesichte zum Majestätischen herab. So wurde sein Gestühl allmählig mit dem Schanderhaften vertraut, sein Muth stählte sich, und seine aufgeregte Neugierde ließ ihn Reize da finden, wo die kalte Vernunft zurückbebte.

Katastrophe. Franzista nahm plötlich die Raste vom Angesichte, welche bisher Großmuth und Freundlichkeit log. Ettmair erblickte mit Entsehen in ihren Zügen das Bild des Reides und der Berzweiflung. In ihrer Rechten zuckte ein bluttriesender Dolch gegen den Stern in Theodosiens Mauerkrone. Indeh hielt sie noch immer die Hand der Göttin in der ihrigen.

Ein Blitz, der aus dem Sterne herausfuhr, zeriplitterte den Dolch der Wüthenden wie Glas. Sie wiederholte gleichwol die Angriffe mittelst eines neuen Dolchs, den sie aus den Busen hervorzog: allein der Stern, statt sein Licht zu verlieren, flammte nur um so lebhaster, und seine Blitze zuckten nach allen Seiten. Endlich gebrachen der Angreisenden die Kräfte; sie ließ den Dolch sallen, und zog sich zurück. Theo- [223] dossa sammelte sich mit Würde; die Blitze des Sterns erstarrten in weit ausströmende Strahlen, und nichts glich dem majestätischen Anblick der unbesiegten Göttin.

Nach einer ziemlich langen Paufe trat Franziska wieder hervor — bleich und fraftlos, wie der Mangel, aber mit dem gierigen Blick des dürftigen Stolzes. Ihr Anstand und ihre Bewegungen verriethen innre Zerrüttung, ihr Athem war kurz und gebrochen, das Auge stier, ihr ganzes Wesen stille Buth, die im Kampfe mit Thumacht einen furchtbaren Ausbruch drohte.

Mit gelös'tem Gürtel, stiegendem Haare, Dolch und Giftbecher in der Hand, stand sie da, und Ottmair vermuthete augens blicklich neuen Angriff. Er erfolgte; aber auf eine bisher uns gewöhnliche Art.

Gine dritte weibliche Geftalt in fucherothem Gewande, mit einem Affen unter dem Arme, ftahl sich herben, und bekränzte den Becher der neuen Furie mit Rosen. Sie warf aledann einen bedeutenden Blick auf Theodosiens reiches Gewand, ergriff Franziska's Nechte, und zerfloß in einem erstickenden Schwefels dampfe.

Gleich einer rasenden Bachantin trat Franziska mit gezücktem Dolche hervor, und hielt Theodosien den gefranzten Becher an die Lippen. Diese schien ihn zu kosten, und gerieth einen Augenblick in konvulsivische Bewegungen. Schon streckte die Büthende ihre verwegene Hand nach der Mauerkrone der Göttin aus, als ploklich

ein Genius erschien, und Theodosien ein Flammenschwerdt reichte, das diese mit schneller Fassung über dem Haupte schwang. Franziska bebte zurück, der Giftbecher entsiel ihren Händen, und zerbrach. Ihr Körper zuckte in konvulsivischen Bewegungen; sie sammelte die letzten Kräfte [224] der Berzweiflung, als der Genius ihr friedlich die Hand bot, und Ottmair eine Umwandlung ihrer Gestalt in eine jüngere viel schönere Form zu bemerken glaubte. Eine dunkte Wolke entzog sie balb darauf seinen Blicken.

Jest stand Theodosia wieder sie selbst und ohne fremde Flittern da. Ihr Blick heiterte sich, und wurde lockend, indem er gebot. Noch nie war ihr Antlit so majestätisch, das Ebensmaß ihrer Glieder so aussallend, ihr Anstand so reizend und fren gewesen. Die vollendete Schöpfung der Stärke und der Bernunft war in ihrem Bilde vereint. Uraniens Sternenkranz umgab ihr Haupt; die Genien der Künste und Wissenschaften streuten ihr Blumen. Die gauze Gegend umher verschönte und erweiterte sich, die außerordentlichen Erzeugnisse des menschlichen Kunstsleißes wurden sichtbar, ein frohes Gewühl schien der Natur neue Kräfte verleihen zu wollen.

Ottmair verlor sich ganz im Anschauen der reizenden Scene, als der Hahr krähte. Mit einemmal war die Erscheinung, aber nicht sein Erstaunen hinweg.

Er sah sich wieder in dem Konklave des Thaumaturgen. Ein heftiger Donnerschlag unterbrach die bisherige Stille, die Blike durchkreuzten sich, heulende Winde peitschten den Klakregen gegen die Fenster. Der seidene Vorhang slog wie brennender Zunder auf, das ganze Gemach stand in Flammen. Ottmair sammelte seine letzen Kräfte, und suchte den Geisterseher mit den surchtbaren Blicken des Entsetzens. Er fand ihn, aber mit ausgebreiteten Armen, blauen Lefzen, und verdrehten Augen am Boden liegend. Hier verließ den Kühnen sein bisheriger Muth; er verlor das Bewußtsein und taumelte nieder.

[225] Es war hoch am Mittag, als er sich in seinem eignen Bette wiederfand, ohne zu wissen, wie er dahin gekommen ware. Sein erster Gedanke war der Geisterscher und dessen Schicksal. "Ich muß, sprach er zu sich selbst, ihn aufzuchen; er allein kann mir über die Bedeutung der letten Erscheinung Aufschluß geben."

1794. Johann Friedrich Schütze: Hamburgische Theater-Geschichte

Er warf sich in seine Kleider, und flog in die Wohnung des Thaumaturgen. Aber Faust war verschwunden: der Sigenthümer des Hause sagte, daß er früh am Tage abgereis't sen, man wisse nicht wohin.

Ottmair kehrte gurud, und mußte sich mit dem prophetischen Dunkelklar des Gesehenen begnügen.

Engelichall.

- S. [367] Inhalt bes erften Bandes.
- S. [368] Mårz.

## 345

# 1794. Johann Friedrich Schütze: Hamburgische Theater-Geschichte

#### a — i

Kamburgische Theater : Geschichte. Bon Sohann Friedrich Schütze, Königl. Danischem Kanzelei-Sekretaire. Alles ist ein Spiel. Der Künstler spielt mit der Natur; der Philosoph mit Sdeen und Hipothesen; der Dichter mit seiner Einbildungekraft; die Schönen mit unsern Herzen, und die Könige, leider, mit unsern Köpfen. Wieland. Hamburg, 1794. Auf Kosten des Verfassers, und gedruft bei 3. P. Treder.

# a) E. 61

1739, Oftober in der Juhlentwicte, unter Direktion des berühmten starken Mannes, von Ihro Königl. Majestat von Preussen privilegirte Hofkomödianten, Seiltanzer, Bol[62] tigirer, Luftspringer mit großen italienischen lebendigen Schattenspielen etc. Joh. Karl von Edenberg') der
sogenannte starke Mann, der Sohn eines Sattlers aus dem
Bernburgischen, hatte eine sehr geschmeidige Frau. Durch allerlei
Proben seiner Starke und ihrer Geschmeidigkeiten in Künsteleien

<sup>\*)</sup> Chronol des d. Eb. E. 74. Plümide, Berj. e. Gejch. von Berlin, E. 196. Ag.

und Sciltanz mancher Art hatten beide sich eine große Summe Geldes zu erwerben gewußt. 1717 erschien er zuerst in Berlin, nachdem er schon vorher in Dännemark sich in den Adelskand ersheben lassen, crhielt ein Privilegium, und späterhin (1733) die Erlaubniß, in Halle Romödien spielen zu dürfen. Außer den angeführten Seiltanzkünsten gab er in Hamburg Schattenspiele, Pantomimen mit lebendigen Personen und Romödien, unter andern einen Doktor Faust, ein Muster von Unssinn und Abentheuerslichseit, in welchem Stücke der Doktor unter andern in der Höllenz qual von schwarzen Geistern mit glühenden Zangen gezwickt und gepeiniget, Hannswurft aber, sein Bedienter, wegen allzugroßer Berirung von unterirrdischen Geistern in die Lust geführt und lebendig in Stücken zerrissen wird u. s. w. Es mag ein gräsliches Stück Arbeit gewesen sen! Sehr lustig oder sehr gräslich, oder beides zugleich, so hatte mans gern!

# b) S. 81 [Direktor Nikolini]

1749. Am 8ten Januar Paut. Arlequin als Fauftus. Diese neue Pantomime, eine Berschmelzung der alten Doktors Faustd-Posse in eine Harlestunde, war sehr reich an Verwandlungen und Dekorationswechsel. Am Schluß ein Feners und Flammensreiches Höllenspektakel. Interm. der närrisch verliebte alte Greis. Tanz: Die zwiefache Untreue. Die Pantomime ward am 13ten wiederhohlt.

# c) ©. 82

Am 28. Mai ward die P. Arlequin als Faustus Diener mit dem J. la giardiniera comtezza und dem Ballet: le balle masqué zum Besten des Hamburgischen Pesthoses gegeben und am 29. zum Besten der Direktion wiederhohlt.

## d) S. 97

1698 ward auf dem großen Neumarkte in einer kleinen Bude ein mathematisches Kunstbild ausgestellt, welches redete, zusgleich wurden daselbst mit großen Posituren herrliche Aftiones z. B. Fausts Leben und Tod schaugegeben.

#### e) ©. 99

1746 im Sanuar, Sochfürstl. Brandenb. Baircuth= und Duolzbachische privilegirte hochdeutiche Romodianten, auf bem großen Reumarkte in einer Bude. Die Künftlichkeiten biefer

1784. Johann Friedrich Schütze: Hamt argische Theater-Geschichte

privilegirten Marionettenbandbaber muften, dem Genius des Zabrszebends angemeffen, Glück und Auffebn machen. Abentbenertichkeiten, Augenblendwerk und Gebörbetäubung ward bier auf eine nicht gewöhnliche Art betrieben. Auf den markischreierischen Ansichlagzetteln ward z. B. die hiftorie des vermeinten Erzszuberers Dr. Johannes Kausti angezeigt, mit dem Moraltdem diese Burvenipieler affetieten Reralität der Bühne:

(100) Des Fauften Ebrgeis trieb ibn zu der Zauberei, und diese brachte ibn, wie man vermeint, zur Gollen, drum mache jeder fich von narrichen Ebrgeis frei, is tann ibn Bhantofie und Lucifer nicht fällen.

Dabei mar bemerkt mit einem NB.: diese Tragodie wird von und ale es sonft von andern gescheben, so fürchterlich nicht vorgestellt, sondern es fann fie sedermann mit allem Blatier ansehn. Ein andermal werden hanswurfte mobene Luftbarkeiten als sebenes und borenswürdig angewiesen.

fo E. 120 fiber bie ftallemide Doer

Bae Bade in feiner Dunciae den Daftare Kauffepoffen feiner Beit nachribmt mie Meifter Tibbald fe in Bandon gab, baft baaridarf auf den größten Toeil edmanger sund einen nicht Kennen Toeil isiger deursche Doerfoeftatele

— ein Deetoil erfdeint.

dem flieger ein die Hand ein Bun mit Flügeln.
Gergenen selben frate und Drawen funfeln, gebornte Teufeligen und mide Kiefen geno in den Stroit die Giue fingt derver Jest Hiefen der Growne bierim der Growner in der Growne Germanne fle indiese und der Erden.
Fleinderten Feen Geformfer Ungesteller Muft Gemän, stellen Geländer Geform Erden Erden Grand Meisen Erlandem, suiest versehrt inn arofee Foller auss

g) Sie ein Stellungen der Frau Sanider vom 1742 an in Sanitari

Auch gab fie am i dug Mel ber Botter Sauft mit wielen auf bem Comibiemette, angebebenen Towater-verwandungen. Gefang, hanemarfitaben der Einde bebeiten Tenfel ben Fanft 1794. [Christian August Behr:] Auswahl vorgeblicher Weissagungen

unter einem fünftlich spielenden Feuerwerke und in Plutos Ballaft tanzen Furien ein Ballet.

# h) S. 391 [Nifolinis Truppe]

Der hinkende Teufel, Fauft u. f. w. wurden [1742] bis in den November hinein fleißig gegeben.

# i) S. 392

1773. Vom Jahresanfang bis Anfang April in Zelle, dann bis in dem Jul. in Hannover. In Hamburg war Rikolini zurückgelassen, welcher im Februar den Harletin aus dem Eikriechen, als Fausts Nachfolger turlupiniren ließ, Konzerte und Ballette gab, welche lettere ein Herr Tanti, nicht eben als Ersinder, doch als Tänzer, Frau Tanti als Tänzerin leidlich machte.

#### 346

# 1794. [Christian August Behr:] Auswahl vorgeblicher Weissagungen

Auswahl vorgeblicher Beissagungen älterer und neuerer Zeiten, nebst einer Anleitung richtig darüber zu denken. Für Ungelehrte. Lasset euch die Propheten, die ben euch sind, und die Bahrsager nicht betrügen, und gehorchet den Träumen nicht, die euch treumen; denn sie weissagen euch falsch. Zeremia. Zeit und Naumburg, ben Gottlob Heinrich Heinse. 1794 1).

## a) ©. 69

Wie nun in der Borzeit das Todtenfragen im Schwange gieng, so wußte man auch von einer Kunst, durch eine besondere Reinigkeit des Geistes und Leibes, so wie durch gewisse Gebräuche und Ceremonien himmlische Wesen an sich zu ziehen: von einer Kunst, bose Geister — in der Meinung, daß doch sede Kreatur den Ramen dessenigen fürchten müsse, der sie erschaffen hat — durch die Kraft göttlicher Namen herbenzurusen und zu zwingen, so wie von einer Möglichkeit sich dem bosen Geiste verschreiben und durch Opfer und Anbetung dessen Protektion und Hülfe erswerben zu können. Daher nun so manche Leute, die Spiritus

<sup>1)</sup> Der Beriaffer ift Chriftian August Behr. D. O.

1794. Christian August Behr: Auswahl vorgeblicher Weissagungen

familiares berumtrugen, sie in Gläsern fütterten und durch fie ju weinagen vorgaben. Daber Beiber, durch beren Echaamtbeile nich ein Geift infinuirte, und burch deren Bauch er gang vernebmlich iprach. Go verfichert Colline Rhodiginus eine Grau gekannt gu baben, die unfehlbar einen unreinen Geift in ihren Gingeweiden baben mußte, weil man aus benfelben eine gmar idmache, aber doch vernehmliche Stimme borte. Standespersonen ließen aus Begierbe, das Bu- [70 fünftige ju erfahren, Dieje Gran gu nich tommen und gang entfleiden, damit tein Berdacht eines Betruge ubrig bleiben mochte, und munten gefteben bag bie Gache feine Richtigkeit babe. Cobald die Grau den Geift ben feinem Namen Gineinnatulus rief, gab er fogleich Antwort. b Daber ferner bie Ergantung com D. Sauft ber burd Benftand feiner gegeneren friefter abermenichten Denge bemiebe und bae Bereingenfte grinder. Daber enblich fo meie Bunter bie bie Runft The same of the sa

## b 2 %

The transfer of the same of the transfer of the same and the state of t t and the transfer of the state the second secon Not be a supplied to the state of the state A to the transfer of the transfer of the manufacture of the transfer of the tr the control of the co And the San State of the Control of the San State of the The state of the s 222 2000 2000 A control of the second San Control of the Co n de la composition della comp : - :::: ::: :::: Torres to the control of the control . .

3) Bon dem Erzichwarzfünstler D. Fauft handeln viele Schriften. Am häufigften findet man ben dem gemeinen Danne: "Das ärgerliche Leben und schreckliche Ende des viel berüchtigten Erz=Schwarz-künstlerd D. Joannis Faufti — beschrieben von Georg Rudolph Widmann, und mit einigen Anmerkungen vermehrt herausgegeben von Joh. Nitol. Pfiger, Nurnberg 1681. 8.4 Dies ift die Quelle, aus welcher jene [82] fürchterlichen Erzählungen vom D. Fauft gefloffen find, die man noch hie und da in den Rocken= und Kinderstuben bort, woben den armen Kleinen und einfältigern Dienstbothen die Haare zu Berge stehen. Es ist vielleicht nicht unangenehm, wenn unsere Leser hier finden, was man von dem berufenen D. Fauft Zuverläffiges weiß. Aus dem Zeugniffe, das der glaubwürdige Abt Trithemius in einem an den berühmten Mathematicus Johann Birdung von hasfurt ichon 1507 geschricbenen Briefe vom D. Fauft ablegt, erhellet, bag wirklich ein folder Bundermann, mit Namen Fauft, gelebt, daß berjelbe mit bem berühmten Buchdrucker Fauft ju Maing nichts als ben Ramen gemein gehabt, und erft nach biefes verbienten Mannes Zeiten, und zwar in der erften Salfte des jechezehnten Sahrhunderts gelebt, und fein Unwefen an verschiedenen Orten Deutschlands getrieben hat. Er hick eigentlich nicht Sohannes, sondern Geora; denn er nannte sich selbst: Magister Georgius Sabellicus Faustus junior. Wahrscheinlich mar Fauft sein Geschlechts= und Sabellicus ein vielleicht aus Brahleren angenommener Name. Sein Geburteort war Rundlingen, eine wenig bedeutende Stadt im Bürtenbergischen, die in der Folge Rindlingen genannt wurde. Daß er ftudirt gehabt und nicht gang ungelehrt gewesen sen, mag daraus erhellen, weil man ihm die Magisterwürde ertheilte, und weil er auch eine Zeit lang Rektor der Schule zu Kreuznach gewesen, welche Stelle er aber selbst wieder aufgeben, und feiner schandlichen Aufführung wegen die Flucht ergreifen mußte, um nicht nach Berdienst gezüchtigt zu werden. [83] Db er auch den Grund zu den Wiffenschaften in Ingolftabt gelegt habe, ift ungewiß, und eben fo ungewiß ift, wo er seine magischen Kenntnisse erlangt habe. Nach dem Relanchton ift er zu Cracan mit diefen Runften bekannt ge= macht worden; nach dem Conrad Besner aber hat er gu Salamanka, als woselbst, so wie in Granada, Sevilien, Toledo, Corduba, die Lieblingswissenschaftenjenes Zeitalters — Aftrologie, Magie, Refromantie und andere geheime Künste — von den Mauren und Arabern Ansangs össentlich, und nachher heimslich und in Gewölben unter der Erde gelehrt wurden, den Unsinn gelernt, den er in der Folge trieb. Aller Bahrscheinlichkeit nach gehörte Faust unter die sogenannten sahrenden Schüler oder Gelehrten, (lat. Scholastici vagantess die in Deutschland von einem Trte zum andern zogen, Sonns und Rondsinsternisse verstündigten, Calender herumtrugen, sich aber auch daben, wenn sie Gelegenbeit batten, mit Geisterbannen, Schatzgraben, Bahrsagen aus der Hand, Kativitätenstellen, auch mit damals wenig bekannten physikalischen und chemischen Versuchen abgaben, dadurch großes Aussehen machten, und auf diese Art ihr Brod zu verdienen suchten 11).

## 347

# 1795. Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek XVI, 2

**N**eue allgemeine deutsche Bibliothek. Des sechezehnten Bandes zwentes Stud. Fünftes bis Achtes Heft. Riel, verlegte Carl Ernft Bohn, 1795.

- 2. 335 Beibrechung von: Auswahl vorgeblicher Beiffagungen alterer und neuerer Zeiten, Beib und Naumburg 1794.
  - 2, 337
- Bas E. 32 Aundlingen, eine wenig bedeutende Stadt im Birtembergrichen die in der Rolge Kindlingen genannt [338] worden, und der Geburtsort der Erischwarzstünstlere Dr. Fausts gewesen sein son für ein Dit sehn mag das kunn Rec., dem die Geographie von Wirtemberg rocht mobil bekannt ist, nicht errathen. Bielieint ist es Knittlingen im Nan danner Amt.

<sup>1.</sup> Spiriter im rette me Universitätungen gebe det einem **und die Smaten des** die Smithelien delemententen vandrichten D. Franze verryig 1791, und die Rechmen delem Smithen den Ausen der nicht und derstande.

# **348**

# 1795. Berlinisches Archiv der Zeit I, 2

Erlinisches Archiv ber Beit und ihres Geschmack. November 1795. [Erften Sahrgangs zweiter Band]

# Inhalt.

a) S. 428 II. Briefe über die neueste Lektüre. [ent= haltend Abschnitte 7—10, gezeichnet T.]

S. 432 (9)

Von dem Titel angezogen, nahm ich die Gemälde im fanftern Kolorit aus dem Leben des Schwarzkünstlers Faust zur Hand. Sie urtheilen selbst, wertheste Freundin, welche mißliche Arbeit es an und für sich selbst ist, einen schon von andern behandelten Stoff unter die Feder zu nehmen; wie viel mehr dann, wenn bereits große Schriftsteller an das Werk gegangen waren! Auch hat das der Versasser wohl empfunden; und das einzige Verdienst, dem er, saut seinen neuen Gesichtspunkte behandelt zu haben, aus dem, daß [433] der Mensch nicht gemacht sen sing dungang mit höheren Wesen, daß er es nicht ungestraft wagen dürse, aus dem Kreise der Menschheit herauszutreten. Er selbst wünscht, daß eine geübtere Hand, als die seinige, diese Joec weiter ausbilden möchte.

b) ©. 451

V.

Broloa

zu einem bramatischen Gedichte:

# Dottor Fauft.

"Das Gebicht ist nicht zur Vorstellung bestimmt, ob es gleich völlig bramatische Form; und sogar eine Abtheilung in fünf Afte erhalten wird. Der gegenwärtige Prolog, bei dem ich zum Theil Lessings vortresliche Ideen benutt. habe, enthüllt einigermaßen meinen Plan. Wird das Ganze, was es nach diesem, Scene für

Scene entworfnen Plane werden foll, jo darf ich vielleicht Bers zeihung hoffen, daß ich neben Gothe's und Klingere Fauft noch einen binguftellen mage."

Die Seene ist eine alte gothische Rirde, in ber Liefe ein Altar. Auf bem Altare Satan fichtbar. Dumpfes Geräusch. Auf beiden Seiten des Altars sammeln fich Bolfen. Aus ihnen tonen die Stimmen. Es ist Witternacht.

# Gingelne Stimmen.

Bir kommen gezogen, Bie braufende Bogen, Neber Land über Meer, Ein zahlreiches Seer!

# [452] Mehrere Stimmen.

Aus stürmenden Lüften, Aus schwindelnden Klüften, In summendem Sauf, Gerab, herauf!

#### Mile Stimmen.

Geboriam dir, Meister Der höllischen Geister, Bereinbaren wir In Welfen uns diet.

#### Zatan.

Erid ihr verfammelt. Geiffer bei Solle?

DOC.

35: 5m 2

Zatan.

Gine Nabmen

Erner Zeniel.

Binderfanelle.

Freuer Eexicl.

Kipürid...

Triner Zenfel Keinerzi

Bierter Teufel.

Rriegesbrut!

Fünfter Teufel.

Mordfadel.

Sechfter Teufel.

Monchegeift.

Siebenter Teufel.

Glaubenswuth.

Achter Teufel.

Thronenerschütt'rer.

[453]

Reunter Teufel.

Staatenempörer.

Behnter Teufel.

Bolluft=Teufel.

Satan.

Benng, brave Berftorer Der mir verhaften Menschenbrut, Die immer Großes will, nie thut. Bur Tugend zu ichlaff, jum Lafter zu ichwächlich, Um Leib' und Beifte gleich gebrechlich. Berächtlich Bolt! Bas es beginnt, Ift Knabenwerk, Spreu in den Bind; Birkt nie hinaus auf lange Zeiten, Ein magres Baul von Stedenpferd reiten, Dummdreiften Pfaffen beugen fein Rnie, Durch Bolluft finken bis zum Bieh, Mit Menschenköpfen ein wenig spielen: Ift all ihr Zweck, nach dem fie gielen. Da ift fein Lafter, bas einzig fteht, Durch das eine Belt zu Grunde geht. Da treiben fie um im Alltagefreise, Dünken sich Helben, traumen fich Beije, Bergeuden ihr Restchen von Kraft und Mark, Wenn man bei'm Licht es befieht, um - Onark.

Noch nie ist mir Fürsten der höllischen Horden Sorden So lang die Ewigkeit geworden. Nicht einer auch in der Verdammten Heer, Der werth der Müh eines Teufels wär; Sie laufen von selber in die Falle. Genug davon, mir steigt die Galle! Auf, Teufel! gebt mir, nach eurer Psticht, Von eurem Thun bei dem Schwachvolk Bericht.

# [454]

# Windesichnelle.

Ich habe Stürme zusammengetrieben Auf schwellendem Meer; ich faßt ihrer sieben Mit einemmal; die, ich voran, Stürzten auf ein Geschwader hochthürmender Pinken, Lautjubelnd sah ich's zertrümmern, versinken; Auch nicht ein lebendes Wesen entrann.

# Blitftrahl.

Ich hab' eine Kirch' in Brand gesteckt. Es war ein Bettag. In Andacht versunken Lag die Gemeinde, die Hände gestreckt, Die Augen gen Himmel. Ein Meer von Funken Goß ich auf Kanzel und Altar; Die stürzten in tausend Trümmern zusammen; Der Priester sank mit versengtem Haar', Die andern erstickten in Rauch und Flammen.

# Pejthauch.

Ich schwebte langsam von Süden her, Die Pest auf meinen verbreiteten Schwingen; Und senkte, von Düften des Todes schwer, Die rings an meinen Locken hingen, Auf eine hochprangende Stadt mich herab; Schüttelte meine verderbende Schwingen: Da ward die ganze Stadt ein Grab.

# Ariegsbrut.

3d) warf der Zwietracht Fenerbrand Zwischen zwei Reiche.

# Mordfactel.

Ich trug in ein Land Die Fackel bes Mordes.

# Monchegeift.

Bei nächtlicher Stille Durchschlich ich, versteckt in heiliger Hülle, [455] Das Kreuz in der Hand, die Christenheit, Und spürte nach Ketern.

# Glaubenswuth.

In harnem Kleib,
Mit Rosenkranzen und Skapulieren
Behangen, schlich ich dem Mönchögeist nach;
Half, in mich griusend, nach Kehern ihn spüren.
Dann schrie ich die schlafenden Gläubigen wach
Jur Brüderverfolgung. Gleich reissenden Thieren,
Anfschwellend, wie die emporte See,
Stürzten sie auf die Christlich-Verdammten,
Schleppten sie jubelnd zum Autodase,
Wo ihre Gebeine im Fener verslammten.

#### Satan.

Endlich ein Werk, der Hölle werth! Könnt ihr sonst nichts, als Körper zerstören? Von Sengen, Brennen und Morden zu hören, Berließ ich nicht meinen nächtlichen Heerd, Städte verwüsten und Länder verheeren, Das braucht kein Teufel die Menschen zu sehren, So lang' es Leidenschaften giebt. Euer Werk ist, Geister zu zerstören. Geht, macht die Menschen in Unsinn verliebt, Daß sie die Stimme der Wahrheit nicht hören, Blindglauben hatten für hohes Gut, Und für Unglauben seden Zweisel; Kurz macht's, wie Mönchsgeist und Glaubenswuth, Dann seid ihr meine Teufel!

# Thronenerichntt'rer.

3m Rebel, von ichwindelnden Dunften ichwer, Ballt' ich um Konigethronen ber -In allen Geftalten höfelnder Schrangen, Umtroch ich die Fürsten; ließ Schmeichelei, [456] Bergotterung und Schwelgerei Den emigen Taumelreih'n um fie tangen. Rniende Eflaven ringe um fie ber, Die faum es magten, ben Blid zu erheben, Und immer von Beihrauchequalm umgeben, Rauscht' ihr Gehirn ich dumpf und schwer Bu Tranmen, als ob ans höherer Sphar Sie gu der Menscheit herabgeftiegen; Die Menichen nur ba, um tiefgebückt Auf ihres Thrones Staffeln zu liegen; Bon ihres Beptere Schwere gedrückt, Gin armliches Leben dabingutriechen; Bu düngen die Erde mit ihrem Schweiß, In Retten ihr Dafenn zu verfiechen, Und fich, als einen hohen Preis Für But und Leben, Blut und Schweiß, Ein gnadiges Lacheln zu erfrichen. Co ichuf ich durch höllische Bauberei Die hirten ber Bolfer um zu Reronen, -Gab ihren Bepter ber Enrannei; Die rüttelt nun an ihren Ihronen.

# Staatenemporer.

Ich hab' Aufruhr in die Staaten gesandt. Heberverseinerung, Lurus der Großen, Hochtliegender Stolz und Uebermuth Willsommner Anlaß mir, zur Buth Den Böbel zu behen, und, ichwimmend in Blut, Die alte Verfassung umzustoßen.
Dort raunt' ich den Staatenverwaltern in's Ohr: Auftlärung sei die Best eines Landes,

Sie bringe nichts, als Unheil, hervor. Rur Unterjochung des Berftandes, [457] Und matte Damm'rung, halb Tag, halb Nacht, Aus Bechfackelngualm hervorgebracht, Sei heil des Staates! Zum hellsehn tauge Richt des gebrechlichen Menschen Auge, Es muffe nur feben bei farglichem Licht; Nicht denken sei des Glaubens Pflicht. Ha! treflich glückten meine Plane, Man folgte, wie Bahrheit, dem nedenden Bahne. Bechfackelnlicht mard, weit und breit, Berordnet von der Obrigkeit, Bei Tod' und Leben anbefohlen; Und jeder mußte sich sein Licht Bom Magazin der Fadeln holen; Bei eignem zu feben, erlaubte man nicht. Vortreflich! recht nach meinem Blane! Bald wehte des Aufruhrs blutige Fahne; Auf ftand ber freien Denter Bunft, Schrie über Bedrückung der Vernunft; "Rein Fackelulicht! erscholl ihre Stimme, Bir wollen bei heller'm Lichte jehn!" Die Obrigkeit entbrannte im Grimme. Und hieß die Schreier in Teffeln gehn. Nun galt es Zerftörung! In gangen Saufen Sah man bas Bolf zusammentanfen, Und alles in Waffen, und alles in Wehr, Bing's über die Borrathstammer her. Ein Theil der Fadeln ging auf in Flammen, Der andere ward in's Meer versenft; Die Staatenführer vom Ruder gedrangt, Und ihre Berrlichkeit fturzte zusammen.

# Wolluftteufel.

Eines chrwürd'gen Greises einziges Kind, [458] Ein Madchen im erften Reize der Jugend, Ihr herz ein Tempel der Unschuld und Tugend,

Bon reinen Gitten, wie Engel gefinnt; Sanft wie der Mond, licht wie die Sonne. Des alten Baters Stola und Bonne, Hab' ich in's Garn eines Großen geführt. Als Ruppler, hatt' ich's ihm aufgeipurt. Mit einer Muttergottee Milde, Bon Andacht glubend das icone Geficht, Lag es vor einem Rarienbilde, Bei eines Sochamte glanzendem Licht, Des Rojenfranzes ichwarze Korallen Ließ es, nah an der fanftichwellenden Bruit, Durch feine garten Sande fallen. Es glangte von überirrdischer Buft Das blaue Auge. Da warf ich, gleich neben Der himmelerhobenen Beterin, Den iconen, üppigen Bolluftling bin. Sie magt' co nicht, die Angen gu heben, Doch feiner Juwelen blendender Schein Im Stern und Orden, durch ftrahlenden Schimmer Der Altarkergen erhoben, der Glimmer Des Goldes, bligend im Marmorgeftein Des Aufgestelles der hohen Madonne, Entrig ihr unwillführlich den Blid Auf den noch Anienden. Und, wie von der Sonne Geblendet, zog fic ihn ichuchtern gurud. Allein vergebens! 3ch fah aus den Angen Des macht'gen Berführers jo jehnend heraus, Als wollt' ich mein Leben dem ihren entjaugen. Bald merft' ich am mankenden Blumenftrauß Auf ihres Bujens hüpfendem Schnee, Es finte unter im feurigen Sce

[459] Der allgunppigen Begier

Der Heiligen Bild. Zwar floh fie vor mir, Doch nicht vor dem Tener, das ich entzündet, Zu fest gebunden an meine Gewalt. Manm hatte die Nacht den Erdball umründet, So webt' ich des Fürsten Schwelgergestalt

Um fie mit Sinneverführenden Bildern. Sie fah ihn im Traume vor fich tuien, Und, ohne fein Feuer durch Worte zu ichildern, In allen Abern bavon glühn. Ich ließ sie erwachen. — In's landliche Gartchen, Das hinter des Baters Hütte lag, Floh fie um Ruh. — Durch ein heimliches Pförtgen Schickt' ich ben fürstlichen Buftling ihr nach, Da lag er, wie sie im Traum ihn gesehen. Unfähig zu flieben, unfähig zu fteben, Bantte auf einen Rafen fie bin; Der glühende Schwelger, nur Ange, nur Sinn, hing bald an ihrem zitternden Munde; Um ihre Angen jog fich ein Flor, Ihr Busen tobte machtig empor: Es ichlug der Wolluft Fenerstunde, Dann führt' ich den alten Bater berbei, Ließ seiner Tochter Schande ihn sehen; Er ichlug die Stirne mit wildem Beichrei, Ein Bild der Berzweiflung fah ich ihn fteben, Und raujcht' ihm, Triumph auflachend, vorbei.

#### Satan.

(ben drei lesten Erzählern die Hand reichend; fie treten sichtbar hervor, und setzen sich neben Satan.)

Bu meiner Rechten, wackre Gesellen,
Ihr send ein würdiges Kleeblatt der Höllen,
[460] Rur wenn des Menschen unsterblichen Geist
Ein Teusel der Wahrheit und Tugend entreißt,
Und ihn von seiner Gottähnlichkeit Throne
Herunterstürzt, dem Schöpfer zum Hohne;
Das Blut zum Hern des Geistes erhebt,
Der Unschuld Frieden untergrädt;
Die Geisel der Leidenschaft über ihn schwinget,
In ihre Islavenketten ihn zwinget;
Und so, gelähmt an jeder Kraft,
Unsterblichkeit selbst zur Marter ihm schaft,

Dann erft ift er werth, zu meinen Sußen Der Tinfterniß nachtliches Zepter zu kunen.

# Chor der Leufel.

Auf und ab Schwärmen wir nächtlichen Horden, Im Reiche der Geister zu morden, Schleppen Bahrheit und Tugend an's Grab; Tanzen um die Gemordeten, schwören Der Herrschaft des Guten cw'ges Zerstören.

# Mephistopheles (ericheint.)

Still da, ihr Prahler! Gefänge find nicht Thaten. Gehandelt erft, dann fingt.

#### Satan.

Ha Mephistopheles!

Billtommen mir im hohen Rath des Schredens. Bas bringit du mit?

# Mephiftopheles.

Bas ich dir immer brachte, Dem niemals von uns Ausgenannten Hohn, Und seines Lieblingswerkes Todessturz. Mir ist geglückt, was die\*) vergebens wagten; Ein Geistermord, wie, seit Zahrtausenden, [461] Hier keiner noch gelungen ist. Umsonst Schirmt' ihn mit seiner strahlenden Aegide Der Wahrheit hoher Genius. Umsonst Entwand er sich den Spinngewebennetzen Des Pobels deiner Geister: mir entging er nicht.

## Zatan.

Du fprichft von Kauft?

# Mephijtopheles.

Bon ihm. Trop seinem Durfte Rach Wahrheit über ihn, die Schwindelklippe, Von der des Menschen endlicher Verstand

\*) Er zeigt auf die in ben Wolfen verhüllten Teufel.

Herunter muß, und hatt' er Riesenkräfte! Erhielt er fich auf dem geweihten Boben Der Mäßigung, die nur allein zum Biele Den Denker führt. Schon hatt' er seinen Geift Der reinern Bahrheit wieder zugewendet, Die auf bas Leben wirkt, und nicht ben Beift Durch muß'ge Spekulazionen tobtet. Rein Bunder, traun! Dein ichaaler Bobel wollte Den Beift eh'r tobten, als bas Fleisch. Den Jüngling In feines Frühlings voller Seegensblüte, Der nie ber Bolluft Schierlingsblume brach, Nie aus des Beingotts Taumelkelche trank, Der in gefundem Leib gefunden Beift erhielt, Den wollten fie burch Beifterpoffen affen, Dem hofften fie Befriedigung ju geben. Gefunde Beifter täufcht man nicht. Entnervet Den Leib zuerst, wollt ihr ben Geist entnerven! Ich that's. Bon einem Sinnetaumel trieb Ich zu den andern ihn; ließ ihn die Nächte, Der Beisheit Dienste sonft geweiht, verschwelgen. Run hab' ich ihn. Sein Körper ift geschwächt, [462] Sein Beift verlenkt, fein Hausftand ift zerrüttet. Bon ungestümen Schuldnern rings gedrängt, Und eine Beute unbarmherz'ger Bucherer, Mit hohlen Augen von des hagern Mangels Gefpenftgeftalt auf jeden Schritt verfolgt, Und von der Schande Todeshauch umpeftet, Sucht er nun Rettung an dem jahen Abhang Der schwarzen Kunft; will den verwegnen Sprung In's Reich der Geifter tolldreift magen; Will herr der Beifter werden, ihre Rrafte Bu Dienern seiner Leibenschaften machen Und feiner Launen! Reder Sterblicher! Sett eben, ringe umgeben von der Racht, Sitt er und brütet über Bauberformeln, Ich will zu ihm, will seine Phantasie, Bon dem vergebenen Berfuch ermattet,

Bon neu'm in Flammen setzen; seinem Ohr 3m dumpsen Klange ferner Grabesgloden Borübersäuseln. Tönen soll es ihm, Als schwirrten Geisterstügel um ihn her, Als hört' er sie: "wir kommen" zu ihm flüstern, Durch Truggestalten will ich seine Augen, Und sein Gefühl durch Schreckenschauer täuschen. Will er dann fassen was er sieht, verschwinden Soll alles, und Entsetzen ihn versteinen. Das übrige ist noch Geheimniß. Zett Zur That! (verschwindet.)

#### Satan.

Bur That! Ich weihe dich dazu Mit allen Ranken meines Sollenhofes. Von nun an weiche jeglicher Gedanke Der Wahrheit vom Verführten! Trug und Wahn [463] Erfülle seinen Geift! Die tolle Sucht, Der endlichen Ertenntnig vorgeschriebne Granze Bu überspringen, wirre fein Gehirn In des Berführers Ret je tief und tiefer! Der Wollust Schlang', ihr Gifte zischend Haupt Im Rrang von Rojen fchlau verhüllt, Umschlinge fest sein Berg! Die Gitelkeit Lull mit Sirenentrillern in den Schlaf Sein ftraubendes Gemiffen! Der Durft nach Golb Erfticke jelber den Entichluß zum Guten, Bis, dem Berderben reif, an meinem Thron' Gr bebt und flucht! Und nun hinab, ihr Sklaven Des Donnerers und meine! Rur vorher Noch den Gesang, mit dem wir seine Menschen Der Solle weihn: beginnt ihn dumpf und gräßlich!

## Chor der Teufel.

Du Ebenbild Gottes Zum Leben bestimmt, Wir weihn bich dem Tode; Dem furchtbaren Tode,

Den Beifter nur fterben, Die nimmer vergebn.

Dem Tobe, ber ewig Bom Wohnsitz der Wahrheit, Bon höh'rer Bollendung, Bom Reisen der Geister, Bom Anschaun der Gottheit Herunter dich stürzt.

Es werde bein Dafenn Ein ewiger Rückgang Bom Guten zum Bösen, [464] Bon Beisheit zur Thorheit, Zum Dunkel vom Licht!

> Bon ewigen Nächten Des Todes umschauert, Mit ewiger Blindheit Die Augen gebunden, Fall' auch kein Schimmer Des Tag's auf dich!

Zum ewigen Hören Des Jammergewinfels Gemordeter Unschuld, Entadelter Tugend Bestohlener Wansen, Sen von uns geweiht!

Zum ewigen Wehruf Bergeblicher Rene, Und zu bes Gewiffens Rie raftender Rüge; Zur fteten Verzweif'lung, Zur ewigen Läft'rung Der rächenden Gottheit, Verdammen wir dich!

Bahrend der legten Zeilen bes Chors erhebt fich Satan, die Bolfen verschwinden nach und nach; 'eben so verlieren fich nach und nach die Borte: "verdammen mir dich!" Sobald die Geifter der Holle verschwunden find, schwebt eine Lichtgestalt über dem Altare. Es ift Lauft's Schupengel. Bie er fichtbar wird, verfündigen liebliche Relodien seine reinere Geisternatur.

# 3thuriel.

Du ichnift Engel, ewig Alliebender Bu umichweben ichugend die strauchelnden Kinder der Erde, die Menichen;

[465] Dan fie vom Fall fie wieder erbeben Und ben Berirrten wieber gurud Leiten gur Babrheit, gum Licht. Leben und Gegen baltft bu In ben Sanden ber Lieb', in benen die Erbe rubt; Und bift ewig Erbarmung, im erichütternden Donner, Bie im Caufeln bes Beftwinde. Rein, getingen wird nicht, ber von den Geinden Deiner Menichen beichworne Entwurf Gegen ben Sungling, bem du jum Schutgeift mich, Bater ber Menichen, ermablteit. 3mar vericbionen bat nich Meiner marnenben Stimme Gein entichtummertes Ohr: 3mar vermag ich es nicht, durch Gewalt, Seinen weife von bir ibm anericamnen Greien Bitten gu binbern. Aber ermuben foll nicht meine umidwebende Sorgfalt,

Aber ermüden foll nicht meine umschwebende Sorgsalt, Zwischen iede Bersuchung will ich, ibn warnend, mich fiellen, Bis gerettet ich ibn. im Strablengewande der Tugend, Wit der Balme des Griedens geschmüdt.

Bu bemen werechten verfammte.

Segne meinen Entidluk, und lege der fanften Beredung himmaide Gabe in mich, daß ich mit menichlichen Sonen An fein menichliches Gera, der Lugend ihn wieder gewinne. Denn bis will's nicht den Sob, du will's das Leben ber Menichen.

Billft bas naber und naber fie beiner herrichfeit tommen,

Um 1795. Abentheuerliche Reise Typkes

Immer dich heller verstehn, und unverhüllter die Wahrheit Sehen, erkennen und lieben, und seelig werden durch sie.

(er entichwebt.)

Schinf.

# Um 1795. Abentheuerliche Reise Typkes

a — c

**M**bentheuerliche Reise des Superintendenten Inpke aus Dobrilugk nach der Residenz des Prinzen Beelzebub. Acheron 5700.

# a) S. 10

Professor Barth, 1) welcher teine Gelegenheit vorbeistreichen ließ, um sich seinem gnädigsten Herrn durch Erfüllung seiner Bünsche gefällig zu machen, erbot sich, den Superintendent Typke auf dem Mantel des D. Fausts, wohllöblichen Andenkens, sogleich selbst abzuholen. Dieser sinnreiche Einfall gesiel dem Prinzen außersordentlich wohl, und er gab ihm nicht nur sein Bohlgefallen über diesen Vorschlag in den gnädigsten Ausdrücken zu erkennen, sondern er ließ auch ohne Verzug den Mantel aus der Garderobe herandslangen, und in wenig Stunden trat Barth seine Reise nach der Oberwelt mit der größten Eissertigkeit an.

Diefer Envoye extraordinaire hatte auf diese Art ichon mehrere Gesandtschaftsreisen gemacht, war daher dieses schnellen Fuhrwerks gewohnt, und kam, als die Dobrilugksche Rathsuhr eilse brummte, unbemerkt vor der geistlichen Burg an.

Ihro Hochwürden waren eben im Begriff, die lette Pfeife Taback auszuklopfen und ihren [11] wohlgemästeten Leichnam in ein aufgethürmtes Himmelbette zu wälzen; Evchen, sein liebes Weibchen, stand, bis zum Hemde entblößt, noch an dem Tisch, und hielt, so spät es auch war, eine unbarmherzige Parforcejagd in ihrem Forst, nicht anders, als ob sie den folgenden Tag Deputatwildpret abzuliefern hätte, als Barth so leise an der

<sup>1)</sup> Bahrdt ift 1792 gestorben. Da er hier bereits in ber Golle ericheint, so muß bas Buch nach biesem Sahre fallen. D. S.

Stubenthür anklopfte, daß man schon sogleich hieraus auf den tiefen Respekt dessen, der da kommen würde, schließen konnte. Erchen sprang hinter den Schirm, und ihr Ehegemahl, äußerst entrüstet über das kühne Unternehmen eines Fremden, ihn noch so spät in seiner Ruhe zu stören, riß mit nicht geringem Unwillen die Thür auf. Barth kroch unter einer tiefen Verbeugung herein, entschuldigte seinen nächtlichen Vesuch auf die höslichste Art, ersöffnete ihm die Absicht seiner Sendung, und bat inständigst, sich ungesäumt zur Reise fertig zu machen, mit der hinzugefügten Verssicherung, daß er ihn auch in der folgenden Nacht sicher und glücklich wiederum in seine Behausung zu bringen die Ehre haben würde.

Obgleich Inpke kein besonderer Liebhaber von dergleichen Spatierfahrten bei ftocffinftrer [12] Racht mar, fo überwand boch theils der ihm angeborne Stolz, von einem Fürften eingeladen au werden, theils die übertricbene Rengierde, diefen merkwürdigen herrn, ber ihm aus ber Geschichte von seiner Jugend an bekannt war, genauer tennen zu lernen, alle Furcht. Seine Rafe blabte fich auf, wie der Schnabel eines polternden Truthahns, und feine Phantafie mahlte ihm angenehme Scenen, die er auf diefer Reife erleben wurde, mit den reizendsten Farben vor. Er fleidete fich daher fo geschwind ale möglich an, bedeckte feinen Scheitel mit einer Febermute, padte feine befte Perude in eine Schachtel, band fich felbige auf den Rüften, fo wie fich der Reitfnecht eines modernifirten Englanders ben Mantel umzuschnallen pflegt, und druckte feinem Beibchen, die mit diefer ehrenvollen Ginladung eben nicht zufrieden war, noch einen gartlichen Abschiedekuß auf ihre Lippen. Ale er aber vor die Sausthur fam, und die gar sonderbare Beclzebubiche Equipage ansichtig murde, fo verging ihm aller Muth; es gerenete ihm auf der Stelle taufenbfältig, ein Schriftsteller geworden zu senn, und ihm ging vorzüglich feine liebe Gemeine nur fehr zu Ger= [13] zen, die feinen Tod, wenn er ben Hals brechen follte, unendlich bejammern würde. Barth sprach ihm jedoch Trost zu, und schwor ihm hoch und theuer, daß er, ohne seinen Jug an einen Stein zu stoßen, an Ort und Stelle ankommen follte. Diese Vorstellungen fanden endlich bei ihm Gingang; er bestieg mit mannlicher Entschloffenheit wohlgebachte fürst=

### Um 1795. Abentheuerliche Reise Typkes

liche Equipage, und flog mit felbiger, als der Bächter die Mitternachtsftunde verkundigte, über die Stadtmauern hinweg.

Die Luft war ganz mit elektrischen Dünsten angefüllt. erhob fich ein Sturm, der ben Stanb hoch in die Sohe wirbelte. Der Wind braufte fürchterlich, und es ichien, als fen die gange Natur in Aufruhr. Bloglich entschütteten fich die schwarzen Wolken ihres gesammelten Borraths, und es fiel ein Regen herab, wie zu ben Zeiten der Sündfluth. Barth, der fich noch aus feinem Leben des bekannten Spruchworte: ein Jeder ift fich ber Rachfte! erinnerte, und biefen untrüglichen Grundfat auf feiner irbischen Laufbahn jederzeit vor Augen und im Bergen gehabt hatte, hüllte fich gar fäuberlich in dem Mantel ein, und erklärte den [14] Superintendent Typke, da D. Fauft diesen Mantel nur auf seinen Leib hatte machen laffen, und felbiger folglich zur Bebedung zweier Personen nicht auslangte, gleichsam vogelfrei. Diefer arme Mann wurde nun von Wind und Regen gar lafterlich gemiß= handelt, und vom Ropf bie zu den Füßen durchnäßt. Es entftand eine Revolution in feinen Eingeweiden, die zu nicht geringem Nachtheile seiner schwarzsammetnen Beinfleider hatte ausbrechen können, wenn er nicht eine Flasche Danziger Luftwaffer, die er aus reiflicher Vorjorge beigestedt hatte, zu Gulfe gerufen batte; allein durch dieses fraftige Sulfsmittel, sowohl als durch feine von Ratur fehr gute und eisenfeste Leibeskonstitution 1) mar er so glücklich, die Ausleerungen zu hindern und den Emporungegeift in kurzer Zeit zu unterdrücken. Solchemnach erreichte er die Grenze, ehe ber Tag dammerte, und ale bie Sonne aufging, fo breitete sich vor seinen Blicken eine unübersehbare Ferne majestätisch aus, in welcher die Thurmspiten der Beelzebubichen Resideng her= vorragten, und welche durch die mannichfaltige Gruppirung von Balbern, Bergen und lachenden Thälern die reizendste Landschaft bildete.

[15] Bährend diefer Zeit wurden an dem Beelzebubschen Hofe alle erforderliche Anstalten getroffen, um diesen so erwünschten Gaft mit allen nur möglichen Ehrenbezeugungen zu empfangen. In der Hofkonditorei war alles in voller Bewegung; in der Hof-

<sup>1)</sup> Im Tert fteht Liebeskonstitution. D. S.

## Um 1795. Abentheuerliche Reise Typkes

küche rollten die Bratspieße mit ungewöhnlicher Schnellfraft; der Hoffellermeister schleppte eine ansehnliche Menge Johannisberger und Tockayer Ausbruch zusammen, und in dem Redoutensaal steckte man bereits die Bachslichter auf. Madame Bathsaba tunkte noch einmal so tief in die Schminkschachtel, um die durch das Alterthum verlornen Reize mit einem angenehmen Colorit zu ersehen, und die Hoffunker brüsteten sich mit ihren eingelösten Gallaunisormen, die seit Jahr und Tag und nur noch am verwichenen Abend ihren ruhigen Wohnsit in dem Kleiderschrank des Juden Ephraim aufgeschlagen hatten. Selbst der Prinz erschien, sestlich angethan, mit einem Fernrohr in der Hand, eine Stunde früher auf dem Balkon, und forschte mit Ungeduld nach der Gegend hin, woher die beiden Reisenden kommen sollten.

[16] Endlich gab der Bächter auf der Thurmwarte das ihm anbefohlne Signal, und sogleich verkündigte Trompeten und Paukenschall von der Zinne der Burg die Ankunft des Superintensbenten Inpke.

Der Donner der Kanonen brülte fürchterlich von den Festungswerken herab. Der ganze Schlophof sowohl als alle Kenster wimmelten von Menschen, und in allen Gassen war ein Rennen und Laufen, als ob der jüngste Tag bereits hereinbrechen wollte.

Barth fentte fich mit feinem lieben Umtebruder, wie Blanchard in feinem Luftballon, gemächlich in dem Schloghof nieder.

# b) ©. 22

Er [Inpfe] stimmte daher, ohne sich weiter an die Gegenwart bes Bringen, noch an die übrige anschnliche Gesellschaft zu kehren, mit einem schmetternden Baston das erbauliche Liedschen an:

Genießt ben Reiz bes Lebens! Man tebt ja nur einmal! Er winkt euch nicht vergebens Der glänzenbe Pokal! etc.

[23] und war mit seiner bermaligen Lage so innigst zufrieden, daß er gegen die gewisse Versicherung, daß es ewig so senn würde, jede Bedingung mit seinem Blute unterschrieben hatte. Hierbei ließ er aber auch die Weinflasche nie aus den Angen, und er

# 1796. Daniel Daulby: Descriptive Catalogue

leerte den vollen, ihm entgegenwinkenden Becher so öfters aus, daß er endlich flugs und fröhlich einschlief.

c) S. 26

Die zur Rückreise bestimmte Zeit war so schon ziemlich verstrichen; es war also an ein solennes Abschiednehmen nicht mehr zu denken. Typke küßte dem Prinzen ehrsuchtsvoll die Hand, versprach ihm in Kurzem wieder aufzuwarten, und seinem Auge entquoll eine Thräne, die von hoher Rührung zeugte.

In wenigen Augenblicken flatterte das Mäntelchen mit seinen beiden Passagieren durch die Lüfte dahin, und die Reise ging so schnell, daß sie das Dobrilugksche Beichbild erreichten, ehe der Morgen grauete. Aber wie erschrak der Superintendent, als er nunmehr erst bemerkte, [27] daß er aus zu großer Eilsertigkeit den schwarzen Rock vergessen hatte, und noch in der Hülle eines Pappageno stak. Kein Bunder wäre es gewesen, wenn er aus Bestürzung auf der Stelle seine Seele ausgeblasen hätte. ————— Bas war aber zu thun? —— Zurückzukehren war nun zu spät, und da Barth ihm versprach, alles die auss Wiederschn wohl auszubewahren, so fügte er sich in sein Schicksal. Während dieser Verabredung schwebte bereits das Mäntelchen wieder über die geistliche Burg, und Barth ließ Typken, um sich nicht lange aufzuhalten, mittelst eines Fallschirms herunter, und empfahl sich noch von der Höhe herab zu gütigen Andenken.

#### 350

# 1796. Daniel Daulby: Descriptive Catalogue

A Descriptive Catalogue of the Works of Rembrandt, And Of His Scholars, Bol, Livens, and Van Vliet, Compiled From The Original Etchings, And From The Catalogues Of De Burgy, Gersaint, Helle And Glomy, Marcus, And Yver. By Daniel Daulby. Liverpool, Printed By J. M. Creery, And Sold By J. Edwards, Pall Mall, And Cadell And Davies, In the Strand, London. 1796.

p. 158 250 DOCTOR FAUSTUS. 1796. Erich Gottfried Rosenthal: Joh. Nik. Martius' Natürliche Magie XI

The doctor is standing in his laboratory on the left side, behind a table, on which he rests his right hand; and his left rests on an arm of his chair. His face is in profile, he has a white cap on his head, and he is looking with a fixed attention on some magic characters, which he sees in a mirror held out by a figure, of which only the hands are discovvered. These characters are placed in the midde of a casement. At the right corner at the bottom is a globe, of which only half is discovered. Behind him part of a curtain is seen drawn on a rod, and near it a scull. By all which it appears, that he was supposed to be an adept in the mysteries of the Cabbala. This piece is highly finished, and the chiaro-scuro has a wonderful effect.

$$8\frac{3}{10} - 6\frac{3}{10}$$

#### 351

# 1796. Erich Gottfried Rosenthal: Joh. Nik. Martius' Natürliche Magie XI

Aohann Rikolaus Martius Unterricht in ber natürlichen Magie ober zu allerhand beluftigenden und nüglichen Kunftstücken völlig umgearbeitet von Gottfried Erich Rosenthal. Eilfter Band. Mit Kupfern. Berlin und Stettin, ben Friedrich Nicolai. 1796.

S. (III)

Die natürliche Magie aus allerhand beluftigenden und nüßlichen Kunststücken bestehend, erstlich zusammengetragen von Johann Christian Wiegleb, fortgesetzt von Gottsried Erich Rosenthal. Eilster Band. Mit Kupfern. Berlin und Stettin, ben Friedrich Nicolai. 1796.

S. (3) Einleitung. Heren, Banberer, Befeffene. Ginfluß diefes Aberglaubens.

S. 5

Die Mönche und Pfaffen verlohren von der großen Hocheachtung, worin sie sich bisher gesetht hatten; und wenn es wegen der Religion zum Disputiren kam; so lagen sie ben ihren seichten

## 1797. Allgemeiner Litterarischer Anzeiger

Renntnissen unter und konnten nicht fort. In Deutschland hatten Albertus Magnus, Berthold Schwarz, und nach ihnen Paracelsus, der berühmte Tritheim, D. Faust, H. C. Agrippa und andere geisteliche und weltliche Personen Kunststücke ersernt, und andere zufälliger Weise durch Experimentiren herause [6] gebracht, wodurch sie das Erstaunen der Unwissenden erweckten. Der Ropf durch welchen Albertus Magnus redete, und den der heilige Thomas von Aquino zerschlug; die Zaubersaterne durch welche D. Faust verstorbene Personen erscheinen ließ, gehörten unter die Künste c)<sup>1</sup>) dieser Art.

Zwanzigster Band. Welcher bas allgemeine Register über alle zwanzig Banbe enthalt. Berlin und Stettin, ben Friedrich Ricolai, 1805.

S. 32 b.

Faust. D.

XI. 5.

- gebraucht die Bauberlaterne.

XI. 6.

## 352

# 1797. Allgemeiner Litterarischer Anzeiger

Allgemeiner Litterarischer Anzeiger, Oder: Annalen Der Gesammten Litteratur Für Die Geschwinde Bekanntmachung Verschiedener Nachrichten Aus Dem Gebiete Der Gelehrsamkeit Und Kunst. Mit Kurfürstlich-Sächsischer gnädigster Freiheit. Zweiter Band. Enthaltend Die Monate Januar bis December 1797. Oder: CLV Ordentliche Nummern Und XLVI Beilagen. Leipzig, In Der Expedition Des Allgemeinen Litterarischen Anzeigers, Und In Der Kurfürstlich-Sächsischen Zeitungs-Expedition.

Sp. 465/66 No. XLIX. Allgemeiner Litterarischer Anzeiger. Donnerstag, den 13 ten April 1797.

Sp. 472

# Anfrage.

Da meine (anonym herausgegebene) Schrift: Auswahl vorgeblicher Weißagungen älterer und neuerer

<sup>1)</sup> Die Anmerkung e) hat nichts mit bem Gegenstand zu thun. D. S.

# 1797. Allgemeiner Litterarischer Anzeiger

Zeiten, nebst einer Anleitung richtig darüber zu Für Ungelehrte. Zeitz und Naumburg, bei Heinse 1794. 8 (XVI. 220 S.) so glücklich gewesen ist, in mehreren kritischen Blättern, besonders in der Allg. Literatur-Zeitung und N. a. d. Bibliothek nachdrücklich empfohlen zu werden; so darf ich mir schmeicheln, dass sie sich in Mancher Händen befindet. Um so unangenehmer wäre es mir, wenn ich durch dieselbe zur Verbreitung eines Irrthums - sei er auch noch so unbedeutend - beigetragen hätte. Ich behauptete nämlich mit der A. L. Z der Geburtsort des berüchtigten Schwarzkünstlers Georg (vulgo Johann) Faust sei Kundlingen im Wirtembergischen, in neueren Zeiten Kindlingen genannt. Dabei bemerkt aber der Recensent in der N. a. d. Bibliothek (Bd. 16 St. 2, S. 337—338.) er könne nicht errathen, was Kundlingen für ein Ort sein möge, "vielleicht sei es Knittlingen im Maulbronner Amte." — Eine Stelle Melanchthon's, die mir unlängst vorkam, scheint das, was am angeführten Orte bloß vermuthet wurde, wo nicht gewiß, doch höchst wahrscheinlich zu machen. quendam (sagt Melanchthon nach Ioa Manlii Collectan. p. 38-39.) nomine Faustum de Kundling, est parvum oppidum PATRIAE MEAE VICINUM." S. Hauber Bibl. Acta et Scripta magica St. 27. S. 192. — Knittlingen im Amte Maulbronn liegt aber etwa zwei Stunden von Bretten, dem Geburtsorte Melanchthon's, nach Süd-Ost an der Salza. Es fragt sich daher, ob man dieses Knittlingen im Amte Maulbronn ehedem auch Kundlingen und Kindlingen geschrieben habe? Einige Auskunft hierüber im Allg. litter. Anzeiger wird mit Vergnügen lesen

Gera, den 2. Febr. 1797. Christian August Behr,
Diakonus

Sp. 1609/10 I. Register über die genannten Autoren, ihre Schichsale und Schriften.

Sp. 1623 unter F

Faust, G. s. Geburtsort soll Knittlingen im Wirtembergischen sein 472.

#### 353

# 1797. Journal für Theater und andere schöne Künste I

**A**ournal für Theater und andere schöne Künste. Ersten Bandes erstes Heft. Hamburg, in der Mugenbecherschen Buchhandlung. 1797.

Nach S. 192 Intelligenzblatt zum Journal für Theater und andere schöne Künste No. 2.

S. [7]

Der beliebte Kompositeur 3. Walter in Hannover tomponirt jest Dr. Schmiebers Oper, Dr. Faust, und die deutschen Bühnen können bereits Bestellungen auf die Kopien machen, da die Komposition ihrer Bollendung nahe ist.

## **354** ·

# 1797. Adam Bartsch: Catalogue Raisonné

Catalogue Raisonne De Toutes Les Estampes Qui Forment L'Oeuvre De Rembrandt, Et Ceux De Ses Principaux Imitateurs. Composé Par Les Sieurs Gersaint, Helle, Glomy, Et P. Yver. Nouvelle Edition. Entiérement Refondue, Corrigée Et Considérablement Augmentée Par Adam Bartsch, Garde des estampes à la bibliothèque I. et R. de la Cour, et Membre de l'Académie I. et R. des beaux-arts à Vienne. Premiere Partie. Avec Planches. Vienne, Chez A. Blumauer. 1797.

p. 222

## 270. Faustus.

Le portrait d'un philosophe ou médecin, connu sous le nom du Docteur Faustus. Il est debout, vu de profil, et jusqu'au dessous de la ceinture. Il est placé vers la partie gauche de l'estampe, et dirigée vers la droite. Il est vêtu d'une robe, et sa tête est coëfée d'un bonnet blanc. Ses deux mains, qui sont fermées, sont appuyées, la droite sur une table, et la gauche sur le bras du fauteuil. Il est dans

une attitude de réflexion, paroissant examiner avec attention plusieurs caracteres magiques, que lui montre, dans un miroir, une figure, dont on n'apperçoit que les mains. Ces caracteres sont placés au milieu d'une croisée, qui est dans le fond vers la droite de l'estampe. Sur le devant, et tout au bas de la droite, est un globe, dont on ne voit que la moitié.

Hauteur: 7 pouces, 10 lignes. Largeur: 6 pouces.

#### 355

# 1797. Julius Soden: Thalia und Melpomene

Thalia Und Melpomene Herausgegeben Von Julius Soden Reichsgrafen. Ersten Bandes Zweytes Heft. Chemnitz Bey Karl Gottlieb Hofmann 1797.

S [3]

Szenen aus Doktor Faust, ungedruktem Schauspiel von Julius Soden.

4. Akt. Sz 9.

D. Faust in einem prachtvollen Zimmer, Mephistophiles.

Meph. Bist du nun geheilt?

D. F. Ich bin es.

Meph. Siehst nun ein, dass es für die Menschen keinen Lehrmeister gieht als Unglück?

D. F. Leider! ich seh's. Aber wofür, wofür gab ich denn dir mich hin? — Was soll mir denn dein Gold und deine Macht?

Meph. zu genießen!

D. F. Ich hatte einen goldnen Traum! meine Seele sonnte sich an der glühenden Idee: Näher zu seyn der gemisshandelten Menschheit; Furchtbarer Würger des Lasters und der Tyranney, Schirmer der Unschuld und Schwäche! — Brüderlich alle Menschen des Erdkreises einander in die Arme zu führen,

<sup>\*</sup> Das Blietiche Pseudofaustbild, bas Bartich II. S. 78 unter Nr 25 beschreibt, betrachtet er nicht mehr als Faust. Er erwähnt dabei Fausts Ramen gar nicht. D. H.

und Frieden! Frieden! ewigen Frieden auszugießen über die weite Schöpfung!

Meph. (halb für sich) Träume nur, träume, bis der Wecker ruft.

- D. F. (schwärmend) Vaterland! Vaterland! O das ich dem holden Wahne deines Daseyns entsagen muss! Dulden wollte ich für dich alle Qualen der Hölle, ausbluten jede meiner Adern!
- [4] Meph. und emporragen mit verklärtem Scheitel über die gedrängten grauen Häupter der Jahrhunderte!
- D. F. Recht so, Zergliederer! dein Dolch ist scharf. Nein, nein, du sollst mir den Glauben an Tugend nicht rauben. Wenn die Vernunft ausäderte all' die Falten der Menschen-Seele und all' ihre Triebfedern; wenn unter ihrem Messer die Tugend zerflos in der Selbstheit vergiftenden Dunst so rief mein Gefühl sie wieder zurück und schuf aus den Atomen der Seele eine Gottheit. O mein Vaterland!
  - Meph. Was ist das? Fantom der Einbildungskraft.
- D. F. O nein! nein. Es ist das Glück, einer großen Familie anzugehören; Sein Interesse zu verschmelzen in ihres, sich zu sonnen in ihrer Liebe, sich zu verklären im Wiederschein ihrer großen Thaten und großen Männer!
- Meph. Und das suchst du in Teutschland? Wo Nachbar dem Nachbar fremd ist, in jeder Hofstatt ein eigener Hahn kräht, als sey er Beherrscher des Erdkreises? Die Mauer des Kirchhofs den Ruhm des großen Mannes verschließt, wie seine Asche? Faust! Faust! hör auf zu träumen, weil es noch Zeit ist. Gabst du nicht der Welt die größte aller Künste? Sieh hinaus in die Zukunft und lächle über deinen Ehrgeiz!

Faust, der Hexenmeister, wird lange auf allen Schauplätzen der Gaukler und Possenreißer, in allen Bierschenken und Gassenhauern glänzen; den Drucker kennt niemand! — Wie gefällt dir die lustige Unsterblichkeit?

D. F. Dein Dolch trift gut, Skorpion! — Da hab ich nun der Menschheit den Scheidebrief gegeben, schwebe zwischen Himmel und Hölle!

Satan! was soll aus mir werden?

- Meph. Sag' ab all' deinen Schwärmereyen und Träumen. Sey klug und genieße!
- D. F. Ich schloss den Bund, die große Wunde der Menschheit bis in ihren Grund zu sondiren und, wärs möglich, sie zu heilen. Du zeigst mir sie un- [5] heilbar. Ich schloss den Bund, der Zukunft Schleyer zu heben und ihre Tiefe mit Götterblick durchzuschauen, und du zeigst mir Schatten in grauer Ferne, gaukelnd in verworrener Masse! Sprich! Warum ist der Lasterhafte glüklich und die Tugend in Thränen? Hinweg mit dem ehernen Riegel vom Tempel der Gerechtigkeit! Löse mir diess Räthsel, oder ich verlasse dich! Du verstummst?
  - Meph. Mein Daseyn ist deine Antwort.
- D. F. (sinnend) Dein Daseyn? Ists nichts als das? So ist unser Bund zerrissen.
- Meph. (mit furchtbarer Stimme) Thor! an den Ketten unsers Bundes schlägt die Ewigkeit sich wund.
- D. F. Du drohst? Verwegener, zittre, es ist ein Etwas in mir, das deines Grimms lacht. Und dies Etwas ist unabhängig, frey und mein, bis zum lezten Moment.
  - Meph. Und dies Etwas wäre?
- D. F. Mein Stammbaum: der Gottheit Funke! Ha! wie die aufgedunsne Majestät zusammen sinkt!
- Meph. Vergieb mir! Halte Wort und lass uns Freunde seyn! Kannst du zürnen, wenn mirs grollt, dass die blühende Gegenwart dir dahin welkt unter der Sichel der täuschenden Fantasey? Die Gegenwart beut dir freundlich ihre volle Schaale; du stöst sie zurück und entwindest gewaltsam der Zukunft ihren blutigen Dolch? Alles um dich her ist Täuschung, Gaukeley und Schatten: der Vergangenheit Abdruck in der Zukunft Spiegel! Nur dein Selbst ist Wahrheit: Fasse diels, sey glüklich und genieße!
  - D. F. Und dieser Genuls, was frommt er mir?
- Meph. Vergessenheit! Süßen Wahnsinn! Selige Trunkenheit!
- D. F. Vergessenheit! Wahnsinn! Trunkenheit! Seele! das wär also dein gepriesener Adel und Zweck?

- [6] Meph. Du forschtest, und rangst und strebtest. Was fandst du heller, bestimmter und genügender?
- D. F. (sinnend) Zersleischen möcht ich dich und mich für Wuth, dass du Recht hast. Armer Faust! mit dem ersten Zuge aus der Schaale des Lasters war dein Bund mit dem Satan unterzeichnet. Der Rest Gaukeley! Hervor denn mit deinen Freuden Ich will taumeln, weil denn diess armselige Daseyn die Nüchternheit nicht verlohnt! Hervor! Skorpion! du schlauster aller Kuppler! die Tugend hat mich ermordet; giesse mir neues Leben ein.

Meph. Was verlangst du, Theurer Gebiether!

D. F. Lass Saitenspiel durch den Pallast schallen. Es ist ja dein treuer Gehülfe.

(Die Musik erhebt.)

Bravo! edler Künstler. Lade den Tanz, die Scherze und Liebes-Götter ein.

(Gruppen von Tanzenden erscheinen und führen ein Ballet auf.)

Bravo! — Lass Bachus Nektar in Ströhmen fließen! (Wein fließt aus zwey Bassins.)

Gut! aber wie leer läst all dein Gaukelspiel meine Seele! Du kannst meine Sinne berauschen, nicht mein Herz.

Meph. Wir wollen sehen! Blicke hinter diesen Vorhang! Sieh der Liebe Freuden und ihren vollen ins unermessliche vermannichfaltigten Genuss! Sieh die Wonne, die die üppige Fantasey der allmächtigsten Leidenschaft schus! Sieh das lebendige Gemählde der Liebeswonne mit seinen glühendsten Farben! Sieh die schaumende überströhmende Schaale der Wollust! und trinke nicht, wenn du kannst!

(Gruppen von Mädchen erscheinen und verlieren sich tanzend hinter den Vorhang.)

- D. F. (mit Wärme) Bravo! mein guter Kuppler! Seyd mir willkommen, holde Ideale der Phidiase und Zeuxis! Ihr seyd einen Sinnen-Rausch werth! Schön gedrechselt wirklich! Und was weiter?
- [7] Auch Schwelgerey hascht nach Wunderbaren. Rufe mir die Venus Griechenlands, die reizende Helene, aus ihrem

Grabe hervor! Lass sehen, ob sie dieses eiskalte Herz, wie einst Troja, in Brand stecken kann!

(Helena erscheint)

D. F. (in höchster Schwärmerey) O bey allen Mächten der Hölle, du hast gesiegt! — Schöne Göttin, empfange mich! O Natur, wie tief liegst du unter ihren Füßen! Vater Homer, du warst blind und besangst ihren Ruhm! Ja! ja! ein Blick dieses holden Aug's war mehr als Griechisches Feuer! ein Hauch dieser Lippen entstammt unauslöschliche Gluth! — Ich fühle sie in all' meinen Adern. — In meine Arme, holder Engel! — O Vernunft, spiele demüthig mit diesen schönen Locken! Weisheit, entschlummre an diesem Schwanen-Hals! — Komm! komm! O welcher Wahnsinn, Glück zu suchen ausser dem Kreise deiner Arme; Glorie ausser dem Wiederschein deines holden Antlitzes. — (Er umfaist sie) Du liebst mich, Göttin der Erde und des Meers?

Helena. Ich liebe dich!

D. F. So fleuch denn, fantastischer Traum der Vergangenheit! An diesem Busen will ich mein Daseyn finden. Wonne! Wonne! (er umarmt sie; der hintere Vorhang fällt.)

10.

(Mephistophiles allein)

Triumph! Triumph! Fahre hin großer Magus, erhabener Weiser! Retter des Menschengeschlechts! Rächer der Unschuld! Fahre hin! — Armselige Menschheit! — da liegt er nun, der Held der Tugend, das stolze Ebenbild der Gottheit! — im Arme einer Buhlerin — Ihr Lächeln zertrümmert all' seine moralischen Kartenhäuser! Zerrissen ist der Pfand-Brief seeliger Unsterblichkeit — Satan! du bist ein weibliches Wesen! Triumph! Triumph! Hervor, treue Gefährten, feyert mit mir den Sieg der Hölle!

8] 11.

(Mephistophiles. Flammen fahren auf; ein Chor von Geistern erscheint; sie umringen ihn.)

Triumph! Triumph! die Hölle ist Sieger! schlägt Tugend und Weisheit mit eherner Keule allmächtig darnieder!

Der Wollust verzehrende Gluth ist Flamme der Hölle! Triumph! Triumph!

12.

(Ein Donnerschlag) Ithuriel (die Geister verschwinden; Mephistophiles bleibt entsezt.)

Ithuriel. Du triumphirst? Unglüklicher! Wo sind deine Trophäen? Der Sinnen-Rausch eines armen endlichen Wesens? Bezwinge den Geist und dann frohlocke! Rastlos wiegt sich seit Jahrtausenden die Woge eurer Wuth an den ehernen Säulen der Tugend; Stürzt sie ein und dann erhebt euer Siegsgeschrey!

Ohnmächtiger! Lüge stürzte euch hinab von den Stufen des Throns! der Lüge Macht war alles, was die Gottheit euch ließ. Sie ist augenbliklich, wie ihr Vortheil! — der Wahrheit Strahl verzehrt sie zu Staub! — Sieh es selbst —

13.

(Der hintere Vorhang rollt hinauf.) Vorige; D. F. auf einem Sopha im Schlaf.

D. Faust. Hinweg mit deinem Schlangenheer, Furchtbare! Weh mir! sie schlingen sich um meinen Nacken! — Ist das dein glühender Kuſs? — Hinweg, scheuſsliches Gespenst! Warum grinzest du mich an? Oh! Oh! — Was schüttelst du deine blutigen Locken? — Hinweg den Dolch! — Oh! Erbarmung! du mordest mich! Und todt und wieder lebend? Und wieder todt? — Furchtbarer Würger, ende! Luſt! Luſt! — dein eherner Arm zermalmt mich! —

Ha! willkommen, Abgrund der Flammen! Verschlinge mich! Hinab! — Hinab! — Wie? ihr brennt und verzehrt nicht? —

- [9] Woher dies Heulen in grauser Nacht? Jubelgeschrey! O entsetzlich! Hinweg mit deinem höhnenden Blick! Vernichtung! Vernichtung!
- Ith. Sieh die Dauer deines Triumphs! Erröthe wenigstens!
  zur Besserung hast du ja den Weg dir auf ewig verschlossen. (verschwindet.)

14.

(D. Faust, erwachend, Mephistophiles.)

D. F. Wie ist mir? — Ha das war ein schreklicher

Schlummer! Wo ist Helena? Wo deine holden Gruppen?

- Meph. (höhnisch) Dein guter Genius hat sie verscheucht.
- D. F. Welche Träume! welche Erscheinungen! Alle Qualen ewiger Pein waren zusammen gedrängt in wenige Momente.
- Meph. Dein Auge rollt fürchterlich; deine Haare stehen empor! In der That, Doktor, du bist ein trefflicher Schauspieler.
- D. F. Höhne nicht! Diese Momente entscheiden unser Schiksal; die Dekke ist gefallen.
  - Meph. Auch naht die Stunde der Vollendung.
- D. F. Sie naht; aber wisse: Eine Minute der Tugend wiegt Jahre des Lasters auf.
- Meph. Undankbarer! diess wäre deine gepriesene Redlichkeit? diess der Lohn aller Freuden, die ich dir schuf?
- D. F. Wo sind sie? Ekel und ein wundes Gewissen bezeichnen mir jezt ihre zurückgelegte Flammen-Bahn. O Skorpion! Skorpion! Wie glüklich war ich einst!
  - Meph. Warum riefst du mir denn? Warum -
- D. F. Halt ein! Wahrheit ist stark; in Satans Munde ist sie ein zerschmetternder Donnerkeil. O dass ich der Tugend einzig sichere Bahn verließ!
- Meph. Unzufriedener! Welche Freuden gewährte sie dir denn?
- [10] D. F. (mitimmer steigender Wärme.) Welche Freuden? Satan! du fragst? und warst Engel? Und die gerechte Allmacht läst dir die Erinnerung? Denn woher sonst deine Pein? Woher dein wüthender Hass gegen Reinheit und Unschuld? Woher der Neid, der dein Innres zersleischt? Ja, Satan, die Tugend hat ihre Freuden! Es ist Wonne: sich zu spiegeln in der dankbaren Thräne des Geretteten; es ist Wonne: sich zu sonnen im Lächeln beglükter Wesen um sich her; es ist Wonne: im gebildeten Sohne, gleich dem Phönix, aus seiner Asche wieder aufzuleben! Es ist Wonne: Liebe zu saugen aus dem Auge der treuen Gattin! es ist Wonne: furchtlos den Pfeilen der Bosheit und Verläumdung die offne Brust

zu biethen und am Ende seiner Laufbahn dem Andenken seiner Mitbürger rein und ohne Wunde in den Arm zu sinken! —

O Macht der Wahrheit und Tugend! Skorpion, du selbst bist erschüttert! — Ists möglich, o so kehre zurück! zurück an meiner Hand! Reue schmelzt des Lasters eherne Thore! — O kehre zurück Satan! und die ganze Natur ist dann Himmel und Himmel.

(Mephistophiles erscheint in Flammen und umfast Doctor Faust.)

D. F. Was ist das? — Weh mir! du zermalmst mich! Meph. Treuloser! zittre!

## 356

# 1797/8. [C. J. Weber:] Dymocritos XII (1840)

**D**ymocritos oder hinterlaffene Papiere eines lachenden Philosophen. Ride, si sapis. Bon dem Verfaffer der Briefe eines in Deutschland reisenden Deutschen. Zwölfter Band. Stuttsgart. Fr. Brodhag'sche Buchhandlung 1840.

S. 66 V. Die Marionetten.

**S**. 69

Unter unsern deutschen Puppenspielern hat sich manches uralte deutsche Nationaldrama erhalten, das von der eigentlichen Bühne bei weiterer Eultur verschwinden mußte, wie z. B. Faust, Genoveva, Octavian. Der Charakter des Satans wird da oft richtiger entwickelt und dargestellt, als in allen Catechismen und Compendien, Quartanten und Folianten der alten Dogmatik, und selbst im Messias Klopstocks. Unter dem großen Haufen, und bei der Jugend ohnehin erregen solche Puppen oft eine Täuschung, wie bei Don Quirote, als die Mohren die Melisandra verfolgten, und wenn die Täuschung auch nicht so weit geht, daß man den Degen oder Prügel nimmt, um die Mohren zusammenzuhauen, so dürsen sie dafür auch dem Puppenspieler keine vierzig Realen zahlen. Ich selbst habe kast sechzigiährige Erinnerungen an die Täuschungen solcher Puppen!

Am rastadter Congreß klagte der Direktor des französischen Theaters über Abnahme des Zuspruchs, weil alles nach dem

Marionettentheater eines gewissen Beißelbrechts lief, und doch war das Bißigste, was ich von ihm hörte, daß er im Dr. Faust, wo er als Hanswurst auftrat, erzählte, was er alles mit seinem Hern in der Hölle geschen habe. "So sah ich auch einen Saal, wo viele Leute über glühende Banke immer hin= und hersteigen mußten, und das waren die Leute, die zu Rastadt immer vom sechs Kreuzerplat auf den zwölf Kreuzer= [70] plat herübergestiegen sind! Man denke sich das Gelächter, das zugleich dem Unfug einigermaßen abhalf.

Dr. Kaust wurde weltbekannt vom Teufel geholt, aber doch nur Einmal — aber es wird schwerlich Marionetten geben, wo er nicht jährlich von jedem Direktor der Bude ein duzendmal geholt wird, soviel Reiz liegt in dieser sonderbaren Dichtung. Aber können wir uns hierüber wundern? Haben sich nicht die berühmtesten Männer, Lessing, Göthe, Klinger, Maler[,] Müller etc. mit Kaust und dem Teusel abgegeben, und halten es nicht alle Dichter damit, fast wie mit Ilium? Schildern sie eine brennende Stadt, muß da nicht Ilion jedesmal von neuem auflodern in Kener und Klammen? — Lessing hat nicht Wort gehalten, als er saust holen." Göthes Kaust wird vielleicht länger gelesen werden, als sein Wilhelm Meister und die Wahlverswandtschaften — vielleicht selbst länger als der allzu empfinds samt Werther etc.

Der mainzer Goldarbeiter Fust oder Faust, der um Guttenbergs erhabene Erfindung Berdienste hat, und mit der lateinischen Bibel 1455 begann, wird gewöhnlich mit dem Schwarzkünstler Faust aus Knittlingen in Schwaben verwechselt, der später lebte, und den Mönchen Schuld gegeben, daß sie wegen Verlust ihrer Bücherabschreiberei durch Erfindung der Presse den ganzen Teuselsspuck ausgemalt hätten, wo ihnen Unrecht geschieht – aber die Legende gehört einmal zu den genußreichsten und beliebtesten und nütlichsten, und man kann Studirende nicht aufmerksam genug auf die Moral der Fabel machen, zumalen wenn sie sich unter die Genies zählen, die, wie Spaten und Schwalben an die Fenster, an die Fränzen der Virklichkeit stoßen, und darüber hinaus stattern wollen, und mit Murren und Nißmuth enden.

1798. Erduin Julius Koch: Compendium der Deutschen Literatur-Geschichte II

Der Zauber der Wissenschaft und der Durst nach Wahrheit entzündet ihr Gehirn, und liefert sie dem Teufel in die Krallen — den Zweifeln, woraus Scepticismus, [71] aber nicht Stoicismus hervorgeht, was nur bei wenigen der Fall ist, erst in späteren Jahren, und es ihnen geht wie Göthe's Mephistopheles sagt:

Und hatt' er sich auch nicht bem Teufel übergeben, er mußte boch — zu Grunde gehen.

Mein Marionettenspieler Geißelbrecht endete seinen Faust, wie in der Regel der arme Schwarzkünstler endet, Mephistopheles als Hanswurst capitulirt mit dem Gott sey bei und! der ihn aber seinem Herrn nachschicken will. "Wer bist du denn?" fragte der Teusel. "Ich — ich bin ein Rastädter" (vermuthlich ist er überall von der Stadt, wo er gerade auftritt). Der Teusel slieht, und der Hanswurst macht seinem verehrlichen Publikum das Compliment: "meine Herren! Sie sehen, der Teusel hat Respekt vor den Rastädtern!" Ein ungeheures Compliment, wenn man wußte, wie die französsische Gesandtschaft mit den zu Rastadt versammelten Deutschen umgesprungen ist! aber die Bürger Rastadts befanden sich desto besser, und müssen mit dem Teusel in näherer Bekanntschaft gestanden haben, denn sie machten — Teuselspreise!

## 357

# 1798. Erduin Julius Koch: Compendium der Deutschen Literatur-Geschichte II

Compendium der Deutschen Literatur-Geschichte von den ältesten Zeiten bis auf Lessings Tod von Erduin Julius Koch, Doctor der Philosophie und Prediger an der Marien-Kirche zu Berlin. Zweiter Band. Nebst neuen Zusätzen zu dem ersten Bande. Berlin, im Verlage der Königl. Realschul-Buchhandlung. Ostermesse 1798.

[S. 3] Grundrifs einer Geschichte der Sprache und Literatur der Deutschen von den ältesten Zeiten bis auf Lessings Tod von Erduin Julius Koch, Doctor der Philosophie und Prediger an der 1798. Erduin Julius Koch: Compendium der Deutschen Literatur-Geschichte

Marien-Kirche zu Berlin. Zweiter Band. Nebst neuen Zusätzen zu dem ersten Bande. Berlin, im Verlage der Königl. Realschul-Buchhandlung. Ostermesse 1798.

- S. 216 XIII. Roman.
- S. 229 XIII. 3) Im funfzehnten Jahrhunderte waren vorzüglich folgende Romane im Umlaufe:
  - S. 237.
- v.) Die Geschichte des Doctor Faust gehört als Stoff und mündliche Volksfage höchftzu [238] verläfsig. und ihrer schriftlichen Verfassung nach höchstwahrscheinlich in das funfzehnte Jahrhundert. Der berühmte Abt Tritheim schildert uns schon in seinen Epistolis familiar. a. Jac. Spigelio edit. Hagenov. 536 4. sehr umständlich einen ihm gleichzeitigen Wundersmann, Namens Georgius Sabellicus, welcher sich auch Faustus iunior zu nennen pflegte. Es mus alfo damals schon ein Faust der ältere bekannt gewesen fevn. Die älteste Grundlage des bekannten Volksromans scheint Georg Rudolph Widemanns Werk von Fausts Leben und Thaten, Hamb. 599. 2 Th. 4. gewesen zu seyn. Diefer übrigens wenig bekannte Schriftsteller lebte im Anfange des fechszehnten Jahrhunderts, f. Crufii Annal. Suev. Part III p. 369. Neuere Bearbeitungen: Des Ertzzauberers D. Jo. Faufts ärgerliches Leben und Ende vor vielen Jahren der böfen Welt zum Schrecken beschrieben von Geo. Rud. Widmann, nachgehend vermehrt von Jo. Nik. Pfitzer, Nürnb. 726. 8. In diesem Werke, welches schon im fiebenzehnten Jahrhunderte geschrieben wurde, (f. Neumanns und Kirchners difg. hift. de Faufto, fol. 3. a) beruft fich der Verfasser auf ein altes Autographon, welches er in einer gewiffen Bibliothek vorgefunden habe. Des durch die ganze Weltberuffenen Erz-Schwarz-Künftlers und Zauberers D. Johann Faufts mit dem Teufel aufgerichtetes Bündnifs, abentheuerlicher Lebenswandel und mit Schrecken genommenes Ende aufs neue überfehen in einer beliebten Kürze zusammengezogen und zum Druck befördert von einem Chriftlich Meynenden. Frkf. Lpz. f. a. 8. rep. Braunfehw. Leipz. 730 8. Ein Auszug diefes Aus-

zuges befindet sich in Reichards Bibliothek der Romane Th, I, S. 81-96. Als Pendant gehört zu diesem Volksmährchen: D. Jo. Fauftens Geifterzwang, Paffau. f. a. 8. S. Tentzels monatliche Unterr. 1704 S. 746. und des durch seine Zauberkunft bekannten Chriftoph Wageners, weil. Freunde Johann [239] Faustens Leben und Thaten, Berl. 712. 8. — Schon um das Jahr 1600 dramatifirte C. Marlowe Faustens Geschichte in Englischer Sprache; und eine Französische Ueberfetzung des Deutschen Romans erschien Par. 674, 12. Cölln 712, 12. Die neuesten Nachbildungen von G. E. Lessing, Mahler Müller, Göthe, Klinger, Schreiber find bekannt genug. Hülfsmittel über die Geschichte dieses Romans: Jo. Geo. Neumanns und Christian Kirchners disquisitio historica de Fausto præstigiatore 683. 4. Historische Remarquen über D. Jo. Fauftens Leben nebst andern hierbey ereigneten Begebenheiten, auch was fonft von Fauftens Büchern ohne Grund ausgestreuet worden, Zwickau s. a.8. Christoph August Heumanns Nachricht v. D. Faust, in Haubers Biblioth. magica. St. 27. S. 184. ff. — Bocks und Baumanns Nachrichten im Hannöv, Magaz. 1758. S. 1463-1470. und 1759 S. 609-622. Hiftorisch-kritische Untersuchung über das Leben und die Thaten des Landfahrers D. Jo. Faust, Lpz. 791. 8. Ueber die verschiedenen Behandlungen dieser Legende s. Journal von und für Deutschland 1792. St. 8. S. 657-672.

## 358

# 1798. Hamburgisch- und Altonaische Theater-Zeitung II

a — c

Kamburgisch= und Altonaische Theater=Zeitung. Nebst Nach= richten von auswärtigen Bühnen. Zweiter Band. Altona, 1798. ben Friedrich Bechtold¹).

<sup>1)</sup> Die gahlreichen Drudschler im Original bicfes Splitters find ab-fichtlich unberichtigt getaffen. D. H.

a) S. [33] No. 27. Sonnabend, den 29. Septemb. S. 45

# Docter Fauft.

Ein Satanisches Fragment.

Anmerkung. Der Geist unsrer Singspiele, und die Richtung die der Geschmack durch sie genommen hat, ist bekannt. Der Einsender sah in Hanover im Juni 1798, 3 mal den Docter Faust von Dr. Schmieder in Altona bearbeitet, und von Herrn J. Balter, in Musik gesett.

Er gesteht, daß Ihm ein solcher Reichthum von allerhand Teufeln, Erd, Luft und Feuer Geistern, Bersenkungen brennenden Gegenden, Flaschen und Tischen, Löwen, Bären, Affen und Faust=Kämpfern, Stieren und Gladiatoren, Wolken und Lust=Wagen feurigen Rossen und Studenten, Musikanten und [46] Eremiten, naiven Mädchen und alten Weibern etc. noch nicht vorgekommen ist.

Die Musik dieser Oper, hat hie und da herrliche Situationen und ist reich an wahrhaft großen, schönen und schauerlichen Gebanken. Das non plus ultra des tenskischen Spaases ist die hier beiliegende Scene deren Composition dem Tonkünstler treslich gelungen ist. Diese Scene ist der einzige Spaas der Oper, sie besindet sich im Original des Verkassers nicht, sondern ist von dem bekannten Schriftsteller und Schauspieler Hr. Grüner, (damals bei der Hannöverischen Bühne) eingelegt und versast. Der Einsender kopirte, sie vermöge seiner Geschwindschreiber Geschicklichkeit wörtlich bei der Oarstellung. Die Oper und diese Scene ist Manuskript.

Aft 2.

S. 3. Wagner kommt mismüthig und abgespannt geschlichen und fingt.

Arie.

Ich habe weder Gut noch Geld Noch Ehr und Herrlichkeit der Welt, Um länger nicht als Hund zu leben Will ich mich der Magie ergeb'n. Damit ich höre was die Welt Noch hinten und vorn zusammenhält. — [47] Daß ich nicht mehr mit saurem Schweis Zu saacn brauche was ich nicht weiß

Seh alle Wirkungskunft und Saamen Und brauch nicht mehr in Wort'n zu kraamen, Denn ich habe weber etc. (bis hierher Dr. S.)

(Er erblitt Faufts Beschwörungs Buch und Bunschelruthe, die er beim Beggehn liegen lies.)

Bas ist das! trügen mich meine Augen? Juchhe! es lebe ber Bufall! biefer toftbare Fund macht mich jum herrn ber Beifter. - (Das Buch: die Ruthe fuffend) Beiliger Theophraftus Paracelfus, Galenus und Hippotrates Diodor und Pumpernatus, St. Maxwell und St. Stevinus, Goffelit und Agrippinus, seid dafür gelobt und gebenedeit! Amen — hätt ich bald gesagt, in Ewigkeit. Jest hangt es gang von mir ab, ob ich in einem Luftballon reisen ober auf einem Abler zur Sonne reiten will! ha Meister Kauft! wenn du deinen treuen Sancho Banfa, allein auf bem fturmischen Beltmeer gurud laffen woltest, so hatteft bu weniger eiliger einpaden muffen. Ich folge dir, hier ift mein Talisman! frisch — Hand ans Werk! — wenns doch einmal geteufelt sein soll, so wollen wir das ganze Höllen Reich ans den Schlaf rütteln! Mei= [48] fter Urian und Conforten, follen an Christoph Wagner benken! Curios! es komt doch alles in der Dber- und Unter-Welt auf die Methode an, fogar die Teufel kleben an Formalitäten! (zieht ein Kreis.) Run heiliger Tomafius Mesmens und Blafius, stärke meinen Muth! (er be= fowort! beim aufschlagen des Buche ichlägt eine Flamme heraus, mofür er sich ein wenig verfährt.)

Singenb. Necro aerum cutschinischi captro manta Kydrolischi oschantay fatz a la manaductyglo ho — cacasana. Uzim — oschim, volpilos.

Beifter ftimmen in ber Tiefe:

Uha! Jeha! Uha! Uhaia! Jhaua — laß uns los!

Bagner. Uha! bas ich ein Narr wäre —

(Singend) Geister aus der Erde Schoos — Aus den Felsen, aus den Klüften, aus den Düften, itschi puri — itschi itschi puri — eilt herbei!

(Die Fortsetzung fünftig.)

b) S. [49] Ro. 28. Sonnabend, d. 6. Oktober.) S. 59.

# Docter Fauft.

Ein Satanisches Fragment. (Fortsetzung.)

Sieben icheuslich comische Teufel ericheinen mit Getofe in comischen Stellungen und Attituden. Bagner biegt sich etwas zu ftark über den Kreis, und erhalt von bem nachststehenden Geist mit seiner Rralle eine Art Dhrbachtel.

Bagner. Bas ift bas für Flegelei?

1r Geift. Schreite nicht aus diesem Rreise -

Wagner. Und warum!

2r Geift. Bur Söllenspeife, bift du dann für une beftimmt.

Magner. Nur gemach — nicht so ergrimmt.

3r (Beift. Enbe! Horch — ce fnikt und knakt, gräslich heult und fauft ber Sturm.

[60] Alle. Ende ende Erdenwurm ichlene ihn ab, ben Satanepatt.

Wagner. Berwegne! wart — ich will euch erft kuranzen wie Affen sollt ihr mir wie Aschenbrobel tanzen (er berührt die Geister) rund herum mit dem Zauberstabe, sie versändern schreiend ihre Stellungen, hüpfen über einander weg, und formiren ieder eine andre comische Attitude.

Bagner. Saha! friegt man euch jo zur Stelle!

Ulle. Beficht, und wir gehorchen dir mit Bligeofchnelle.

Wagner. Wie nennt man euch im Schwefelback ber Hölle? Alle. Die Schnellsten!

Wagner. Und welcher unter euch, ift denn der Altgeselle! Alle. 3ch!

Wagner. Der Allerschnellste frage ich? —

Alle. 36!

Wagner. Pop Höllenstein und assa fötita so lügt!

Alle. Verworffner!

Wagner. Höflicher ihr lieben Berren Geifter, bedenkt ich bin Erfter. ein Wicht!

[61] Wagner. Du! (dreht ihm) Zweiter. ein Narr!

7ter. Bu viel für dich, vielleicht auch noch zu wenig.

Bagner. Du! Ein heren Mensch bin ich — ein wahrer Teufels Meifter!

Dritter. Du lügft!

Wagner. Da haft bu eine bu häßliches Geficht, (er berührt den Geift mit der Ruthe der schreiend seine Stellung andert) von fieben Lügen seche, ich sehe achte Teufel.

3ter Beift. Dein Glaube ftempelt bich jum achten ohne Zweifel!

Bagner. Silentium! ich muß euch naher kennen —

4ter. Das wirft du einft.

Bagner. Aha — bu meinft mahl beim Berbrennen!

5ter. Beim Schaun bes Schreklichen!

Alle. Ginft und gewis.

Bagner. Bie's scheint so predigt ihr, statt des Gehorsams Busse? 1ter. Sa! den Berstokten.

Bagner. Sieh — bas sucht ich nicht in beinem Ziegenfusse. Wie schnell bist bu?

1 ter. Du kannst weit eh'r die Prob', als eine Antwort haben. —

Wagner. Und du - wie schnell sind beine Gaben? [62] 2 ter. Ich bin ber Pfeil ber Beft!

Wagner. So geh zu einem Arzt! und Du, du dickes Beeft? 3ter. Ich bin noch schneller als die 32 Winde. —

Wagner. Bah! Das ist nichts und eingeschränkt, auch finde ich bein Corpusculum zu dit zum Bind=Professor, Du dort, scheinst mir von mehr Geschik. —

4ter. Ich fahre auf den Bebungen des Lichts.

Bagner. Ein Sternenschneuzer also, weiter nichts. Und Du? 5ter. So ichnell als menschliche Gebanken.

Wagner. Ift etwas, doch nicht viel! besonders nicht wenn sich Materie und Seele zanken, und du?

6ter. Schnell wie bes Rachers Rache.

Wagner. Du bist ein Narr! leb ich nicht noch und fündige? geh Schläfricher, du bist nicht meine Sache.

7ter. Nimm mich.

Wagner. Dich Buklichten? Wie schnell bist du? Nun bummer Teufel sprich.

Wagner. Das sagt -- du bist rein nichts. — 7ter. Wie du!

[63] Wagner. Du Schuft! ich bin bein Herr, ber Geister Fürst, und der Spectacel König. Doch mache fort, ich hab nicht Zeit zu Anthitesen.

7ter. (Singend). Ich bin fo schnell — ale wie ber Uebergang, vom Gutem zum Bofen.

Bagner. Ich wette darauf du bist ein Opern-Sanger ie gewesen! Doch wie dem sei,

Dich will ich auserlefen.

(Singend). Du sollst mein Teufel senn, Mein Narr, mein Attaché Der Sehnsucht goldner Sporn Der Wünsche Panacée.

(Sprechend). hiermit vertrau ich dir

Die Ofenheizer Würde

Die Pflichten des Couriers

Die Federschwere Bürde

Des Staats, Finang und Premier-Ministers

Das Hof=Spaasmacher Amt,

Den Rang bes erften Rufters

Im Ballfal des Gewühls

Beim Trunk, und bei der Minne.

7ter. Bu viel zu viel für meine Teufels Sinne, mir wird von Scheitel bis zur Ferse weh.

Die übrigen 6. (Singend). Und wir find abgedankt! uha, io ohmeh!

Wagner. Nichts weniger, aus ganz beson- [64] bern Gnaden will ich mich ganz und gar mit euch Geschmeis beladen.

Alle. Hoha! Hi ho hehe!

(Springen freudig umber!)

Wagner. Sezt merkt mal auf, ihr tragt mich hukepak iedoch verbitt ich mir iedweden Schabernak durch iche Region in Süden und in Westen und macht mir samtlich Spaas.

Alle. Das tonnen wir am Beften.

Bagner. Ihr ruht blos aus, auf fetten Gaun und Triften — in Klöftern, Kellerein verfteht ihr mich?

Alle. Ja. ia.

Wagner. Umgaukelt mich mit rosenfarbnen Düften wie keine Rase ie auf dieser Welt sie roch. — Noch eins, vor allen sagt mir doch, wie ruf ich euch zum Kommen und zum Gehen?

7 ter. Durch eine Kleinigkeit willst du uns vor dir sehen, gleichviel zu welchem Zwek, so rufst du blos anapopikotliboheitelschek, und sollen wir der Erde schnell entspringen, so darfst du blos entweder sprechen oder singen schekanapikot liboheitel. Nur sei kein Narr, und handle nie so eitel — dich etwa mit den Teufeln zu laziren — verwechselst du den Ruf. —

Die Übrigen so kannst du im voraus die Haut mit Del einschmieren.

(Die Fortsetzung fünftig.)

c) S. [65] No. 29. Sonnabend, ben 13. Oktober.
S. 77

# Docter Fauft.

Ein Satanisches Fragment.

(Beschluß.)

Wagner. Ihr send impertinent, man kann sich ia versehn. Alle. Bersuch es nicht, sonst ist's um dich geschehn.

Wagner. Silentium! rangirt euch iezt — ich will bas Ding probiren, ich will euch wie ein Satan ererciren. — Schek anapikot liboheitel. (Die Geister entfliehen.) Anapopi kat liboheitel schek. (Die Geister kommen.)

(Er verwirft die Worte zum gehen und kommen äufferst schnell, so daß die Geister bald kommen, bald gehen müssen lagert sich einigemal mit ihnen.)

Habt ihr gemerkt? Ich lasse nicht mit mir spaassen? Alle. Wärft du nur nicht im Kreis, du sollst den Spaas wohl lassen.

Wagner. Jezt faßt mich auf und tragt durch Mond und Sterne mich den Spektakel-Fürst zu Fausten meinem Herrn! und fingt dazu ein Chor, von höllischer Natur, das Major aus E Moll, das Minor aus G Dur.

[78] Die Geifter umtangen ihn und fingen:

Chor:

Aechzen und Rlagen Dulben und tragen, 1799. Allgemeiner Litterarischer Anzeiger IV

ift fündiger Lohn, krächze Bergeltung heule zur Meldung bes Uhus Ton!

Heisa siebenmal um macht 9, Fünsmal drei muß zweimal sehn — saust und braust, und schuurrt und dreht, bis der Todtenvogel kräht — bald sind wir an Stell und Ort husch Surch Schläfer schlaker fort.

Zwei Geister fassen Wagner auf die Schultern und tragen ihn aufrecht singend. Die übrigen viere hukken sich einander auf, reiten einmal die Runde um die Bühne, und so mit dem Schlus des Chors davon.

## 359

# 1799. Allgemeiner Litterarischer Anzeiger IV

Allgemeiner Litterarischer Anzeiger, Oder: Annalen Der Gesammten Litteratur Für Die Geschwinde Bekanntmachung Verschiedener Nachrichten Aus Dem Gebiete Der Gelehrsamkeit Und Kunst. Vierter Band. Enthaltend Die Monate Januar bis December 1799. Oder: 204 Ordentliche Nummern Und 55 Beilagen. Leipzig, Bei Roch Und Weigel, Und In Der Kurfürstlich-Sächsischen Zeitungs-Expedition.

Inhaltsanzeige Des Monats December 1799. Nummer 201. Noch Etwas über den berüchtigten G. S. Faust; von Veesenmeyer 2029—2031

Sp. 2025/26 Nr. 201. Allgemeiner Litterarischer Anzeiger. Montags, am 23. December 1799.

Sp. 2029.

Noch Etwas über den berüchtigten Dr. Georg. Sabellicus Faust.

Nach den Untersuchungen über diesen Cagliostro seiner Zeit, die Ioh. Geo. Neumann in seiner disquis. histor. de Fausto praestigiatore. Witeb. 1693. 4. wieder aufge- [2030]

legt 1743... Chph. Aug. Heumann in Dr. Eberh. Dan. Hauber's Biblioth. Magica' P. XXVII, p. 184—204, und in Miscellan. Nov. Lips. Vol. II. Part. I, p. 122 f. und M. Ioh. Friedr. Köhler in seiner Historisch kritischen Untersuchung über das Leben und die Thaten des als Schwarzkünstler verschrieenen Landfahrers, Dr. Joh. Faust's. Leipzig. 1791. gr. 8. angestellt haben, möchte es überflüßig scheinen, noch weiter ein Wort über ihn zu verlieren. Allein, wenn sich neue Zeugnisse seiner Existenz als Mensch auffinden lassen, die von Männern berrühren, welche ihn sahen, und That Sachen von ihm erzählen, die so ziemlich verrathen, in welchen Fällen er seine magische Kraft erprobte; so verdienen sie doch wohl ins Andenken gebracht zu werden.

Zuerst trete Conrad Mutianus auf, den Luther Virum delicatissimae eruditionis nennt. Dieser sah den Dr. Faust zu Erfurt, hörte seine Schnurren an, und urtheilte darüber, wie noch jetzt jeder Vernünftige darüber urtheilen würde. schreibt an seinen Freund Heinrich Urbanus V. Nonas Octobris (vermuthlich soll diefs der 7. Octobr. sein) 1513: Venit octavo abhine die (also am 30. Sept.) quidam Chiromanticus Erphurdiam, nomine Georgius Faustus, Helmitheus Hedebergensis (diess verstehe ich nicht), merus ostentator et fatuus. Ejus et omnium divinaculorum vana est professio, et talis physiognomia levior typula. Rudes admirantur. In eum theologi insurgant, non conficiant philosophum Capnionem. Ego audivi garrientem in hospitio. Non castigavi jactantiam. Quid aliena insania ad me?\*) In Erfurt nannte sich also der Betrüger Georg, wie ihn auch Trittheim nennt, da er sonst Johannes hiefs, wie wenigstens Melanchthon ihn nennt. Einem Manne, wie Mutian, konnte der Charletan nicht Sand in die Augen streuen, nur die Einfältigen konnten seine Blendwerke anstaunen; und freilich hätten die Theologen hier einen Gegenstand gehabt,

<sup>\*)</sup> Der Brief steht in Tentzel's Supplement. I. historiae Gothanae. p. 95. Dieses Supplement enthält lauter Briefe von und an Mutian. Schade, dass diese Briefe nicht alle, und selbst die aufgenommenen nicht ganz abgedruckt sind.

gegen den sie zu ihrer größern Ehre sich hätten aufmachen sollen, als da sie gegen Reuchlin aufstanden, der eine, freilich ihnen, neue Sprache aufbrachte, und noch eine andere einführen wollte, durch die man sicher ein Jude wird, wie einer von ihnen sich ausdrückte.

Der andere Zeuge ist Joh. Gast, der in seinen Sermonibus Convivalibus, Tom. II., p. 280 ff.\*\*) Folgendes erzählt: De Fausto Necromantico. Divertitur sub noctem in coenobium quoddam valde dives, pernoctaturus illic. Fraterculus apponit illi vile vinum, pendulum et nihil gratiae habens. Faustus, ut ex vase altero hauriat melius vinum, quod nobilibus dare consueverat. Fraterculus mox dixit: Clavem non habeo, Prior dormit, quem exsuscitare piaculum est. Faustus inquit: Clares jacent in angulo, has accipe, et vas illud ad sinistrum latus aperi, et [2031] adfer mihi potum. Fraterculus renuit, sili non esse commissum a Priori aliud vinum hospitibus proponere. Faustus iis auditis iratus dixit: Videbis brevi momento mira, inhospitalis fratercule. Abiit summo mane insalutato hospite, ira accensus, ac immisit satanam quendam furibundum, die nocteque in coenobio perstrepentem, omnia moventem tam in ecclesia, quam in ipsis habitationibus monachorum adeo, ut quietem nullum habere possint, quodcunque negotium attenturent. Tandem deliberarunt, an coenobium esset relinquendum, aut omnino pereundum. Palatino itaque scripserunt de infortunio illo, quo tenebantur. Qui coenobium in suam recepit defensionem, abjectis monachis, quibus alimenta praestat in singulos annos, reliqua sibi servat. Ajunt quidam, et si adhuc hodie monachi coenobium intrent, tantas turbationes fieri, ut qu'etem incolentes habere non possint. Hoc novit satan instituere.

# Aliud de Fausto exemplum.

Basileae cum illo coenatus sum in collegio magno, qui varii generis aves, nescio  $u^{i}$ i, emerat, aut quis dederat, cum hoc temporis nullae venderencur, coquo ad assandum praebuerat,

<sup>\*\*)</sup> Ich besitze nur 2 Theile. Den ersten, Basel 1549. Den zweiten, Basel, 1548. 8. Vecsenmeyer.

quales etiam eyo numquam in nostris regionibus viderim. Canem secum ducebat et equum, Satanas fuisse reor, qui ad omnia erant parati exsequenda. Canem aliquando servi formam assumere, et esculenta adferre, quidam mihi dixere. Atqui miser deplorandum finem sortitus est, nam a Satana suffocatus, cujus cadarer in feretro facie ad terram perpetuo spectans, etsi quinquies in tergum verteretur. Dominus custodiat nos, ne Satanae mancipia fiamus.

So treuherzig erzählt Gast, was er gesehen, und was er von Andern gehört hatte. Indessen erhellet aus diesen beiden Anekdoten, dass der LandStreicher sich gern gut fütterte. Ehrlich wars doch, dass er in Basel seine Vögel, die er speisen wollte, mitbrachte. Die Anekdote von dem abgerichteten Hunde ist aber vollends schön, und wirklich that der Hund mehr, als dass er nur die Gestalt eines Bedienten annahm. Denn Esswaaren mausen und seinem Herrn zuschleppen, gehört doch nicht in die Incumbenz eines Bedienten bei einem ehrlichen Herrn. Und gewiss war der Palatinus - der KurFürst oder ein PfalzGraf? nicht unzufrieden, dass Faust so wohlfeilen Kaufs, für die blosse Atzung der Mönche ihm ein reiches Kloster in Schutz verschafft hatte. Dass er einen so verdächtigen Hund bei sich geführt, sagt auch Melanchthon oder Manlius. Aber von dem Pferde, das er auch für seine Betrügereien abgerichtet hatte, weiß nur Gast etwas. In Basel speiste Gast mit Faust'en vermuthlich 1525, denn in der Dedikation des 2. Theils der Sermon. Convival, an Dr. Conr. Humpracht erwähnt er, dass er mit diesem seinen Gönner bei dem bekannten Basler BuchDrucker Adam Petri logirt, der ihm in den kläglichen Zeiten des Bauern Aufruhrs außerordentlich viel Gutes gethan habe.

Ulm Veesenmeyer.

#### 360

# 1799. Berlinische Dramaturgie I

**B**erlinische Dramaturgie. Erster Band, enthaltend das Jahr 1797. Berlin 1799. Ben Karl August Ricolai, Sohn

Buchhandler auf dem (Bens d'armenmarkte, neben der Lotteries direktion, dem frangofischen Thurm gegenüber.

2. 85

Terkaleon, der ein jo großes Aufiehen auf unfrer Buhne gemacht hat, ein Auffehen, das er gar nicht verdient und das er auch nie gemacht haben murde, wenn feinen armieligen Zaubereien nicht der Zauber der Munt ju Gulfe gefommen mare; Tertaleon erinnert une an uniern alten, mit Unrecht vergenenen und von ber Buhne verbannten Doftor Fauft. Best oder nie ift es Beit ibm eine Stelle wieder eingurau- [86] men, die leer ift oder die - noch ichlimmer als leer - Terfaleons, Koniginnen der Racht und deraleichen eingenommen haben. Belde große Birfung machte er ionit und welche munte er jest erft, unteritügt und gehoben von fraftvoller, glangender Munt, machen? Reine unter uniern alteiten Studen mar beliebter ale der Doftor Fauft, es bat eine Menge Szenen, die ein Shakeipeariches Genie verrathen. Bekanntlich bat Leifing dies Gujet von neuem ju bearbeiten versucht, aber leider! nicht vollendet.

In dem Theil feiner Schriften, der den theatralifchen Rachlaß enthält, und in dem erften Theil der Litteraturbriefe befindet fich eine merkwürdige Szene aus diesem Doktor Fauft. Leifings Schriften werden wenig und die Litteraturbriefe fast gar nicht mehr geleien und wir machen vielleicht manchen unfrer Lefer in Bergnügen, wenn wir ihnen diese Szene, wo Faust den schnellesten Geift der Golle zu seiner Bedienung verlangt, ganz mittbeilen.

[87] Fauft und fieben Geifter. Fauft. 3br feit die ichnelleften Geifter der Solle? Die Geifter alle. Wir.

Ganit. Geib ibr alle fieben gleich ichnell?

Die Geifter alle. Rein.

it.

Gauft. Und melder von euch ift ber ichnellefte?

Die Geifter alle. Ber bin id!

Fauft. Gin Bunber! bag unter fieben Teufeln feche Lugner find. — 3ch muß euch naber fennen ternen.

Der erfte' Geiff." Das mirt bu! Ginft!

Fauft. Ginn? Bie meinft bu bae? Brebigen bie Teufel and Bufe?

Der erste Geist. Ja wohl, den Verstockten. — Aber halte und nicht auf.

Fauft. Wie heifsest du? und wie schnell bist du?

Der erste Geist. Du konntest eher eine Probe, als eine Antwort haben.

[88] Fauft. Run wohl. Sie her, was mache ich?

Der erste Geist. Du fährst mit beinem Finger schnell burch die Flamme des Lichts.

Faust. Und verbrenne mich nicht. So gehe auch du und fahre siebenmal eben so schnell durch die Flammen der Hölle und verbrenne dich nicht. — Du verstummst? Du bleibst? — So prahlen auch die Tenfel? Ja, ja; keine Sünde ist so klein, dat ihr sie euch nehmen ließet. — Zweiter, wie heissest du?

Der zweite Geist. Chil; das ift eurer langweiligen Sprache: Pfeil der Pest.

Fauft. Und wie schnell bist bu?

Der zweite Geift. Denkst du, daß ich meinen Namen vergebens führe? — Bie die Pfeile der Pest.

Fauft. Nun so geh, und diene einem Arzte! Für mich bift du zu langsam. — Du dritter, wie heissest du?

Der dritte Geift. Ich heisse Dilla; denn mich tragen die Flügel der Winde.

[89] Fauft. Und du vierter?

Der vierte Geift. Mein Name ist Jutta, denn ich fahre auf den Strahlen des Lichts.

Fauft. D ihr, deren Schnelligkeit in endlichen Zahlen auszudrücken, ihr Glenden.

Der fünfte Geist. Bürdige sie beines Unwillens nicht. Sie sind nur Satans Boten in der Körperwelt. Bir sind es in ber Belt der Geister; uns wirft du schneller finden.

Fauft. Und wie schnell bift du?

Der fünfte Geist. So schnell als die Gedanken bes Menschen.

Faust. Das ist etwas! — Aber nicht immer sind die Gesbanken des Menschen schnell. Nicht da, wenn Wahrheit und Tugend sie auffordern. Wie träge sind sie alsdann? — Du kannst schnell sein, wenn du schnell sein willst; aber wer steht

mir dafür, daß du es allezeit willst. Rein, dir werde ich so wenig trauen, als ich mir selbst hatte trauen sollen. Ach! — (zum sechsten Beiste.) Sage du, wie schnell bist du?

[90] Der sechste Geist. So schnell, als die Rache des Rächers.

Fauft. Des Rächers? welches Rächers?

Der sechste Geist. Des Gewaltigen, des Schreflichen, der sich allein die Rache vorbehielt, weil ihn die Rache vergnügte. —

Fauft. Teufel! du lästerst, denn ich sehe, du zitterst. — Schnell, sagst du, wie die Rache des — bald hatte ich ihn genannt! Nein, er werde nicht unter uns genannt! — Schnell ware seine Rache? Schnell? — Und ich lebe noch? Und ich sündige noch? —

Der sechste Geift. Daß er dich noch sündigen läßt, ift schon Rache!

Faust. Und daß ein Teufel mich dieses lehren muß! — Aber doch erst heute! Rein, seine Rache ist nicht schnell, und wenn du nicht schneller bist als seine Rache, so geh nur. — zum siebenten Geist.) Wie schnell bist du?

Der siebente Geift. Unzuvergnügender Sterbliche, wo auch ich dir nicht schnell genug bin — —

[91] Fauft. So jage, wie fchnell?

Der siebente Geist. Richt mehr und nicht weniger, als ber übergang vom Guten zum Bojen. —

Faust. Ha! du bift mein Teufel! So schnell als der Ülbergang vom Guten zum Bosen! — Ja, der ist schnell; schneller ist nichts als der! — Weg von hier, ihr Schneden des Orfus! Weg! — Als der Übergang vom Guten zum Bosen! Ich habe es erfahren, wie schnell er ist! Ich habe es erfahren! u. s. w.

Die viele Stücke haben wir wohl, worinn Scenen von ahnlichem (Behalte sind, worinn eine solche Kühnheit und Fülle der Gedanken herricht? Ein solches Stück nun in eine heroische, oder, wenn man lieber will, heroisch-komische Oper umgeschaft und von einem zweiten Mozart, der sich freilich erst finden müßte, in Musik gesetzt, müßte von allgemeiner, großer, durch nichts unterbrochener oder gestöhrter Wirkung sein und dem Geschmad an den

Don Juans und Zauberslöten, die auf der ei= [92] nen Seite alles wieder nehmen, was sie auf der andern geben, eine gefährliche Wunde schlagen. Zwar würde dadurch die Neigung zum Wunders baren und Abentheuerlichen noch mehr angeseuert und unterhalten werden, aber diese Neigung ist zu sehr in der Natur des menschslichen Henzens gegründet, als daß man sie jemals wird vertilgen können und, aufrichtig gestanden, würde uns, mit ihr, eine Quelle vieler unsere schönsten Genüsse genommen werden. Man gebe ihr eine würdige Nahrung, man täusche uns mit aller Feierslichseit des Wunderbaren, wir bringen eine willige Phantasie und ein Herz mit, das sich gerne täuschen läßt.

# 361

# Um 1800. Ignaz V. Zingerle: Schildereien aus Tirol (1877)

Schilbereien aus Tirol von Ignaz B. Zingerle. Innsbruck. Berlag ber Wagnerschen Universitäts-Buchhandlung. 1877.

S. 48

Eines der interessantesten Themate, das dargestellt wurde, war die Sage von Dr. Faust. Mir liegt das Manuscript vor und ich erlaube mir, aussührlicher auf dieses Drama einzugehen, das im Puppenspiele, in Göthe's großartigster Dichtung und in anderen so bedeutende Gegenstücke hat. Die leider unvollständige Handschift, die aus den neunziger Jahren stammt, nennt am Schlusse folgendes "Personale": Schutzeist, Fregeist, Raphael, Faustus, Mesistofalus, 2 Teusel, Vater, Mutter, meretrix, Handswurst, 2 "Miliziasch", Herzog aus Parma, dessen Diener. Schon dies Personenverzeichniß stimmt nicht zu dem viel reichhaltigeren des Puppenspieles und zeigt, daß unser Dichter ziemlich selbstständig gearbeitet habe. Unser Fragment beginnt mit dem Vertrage des Faust mit Mephisto. — Faust verlangt, daß der Geist ihm vierzundzwanzig Jahre diene, worauf Mephisto antwortet:

"Ach, Fauste, dieses ist eine halbe Ewigkeit, — Jedoch wir haben hier nicht lange einen Streit. Du mußt den Willen mir und meines Fürst's gewähren —

Du barfft — noch waschen Dein Gesicht, Auch in ein geistlichs G'schrei Dich wagen niemals nicht. Alsdann ist der Accord mit uns gemacht beisammen. Hier hast Du meine Hand, ich reis zu Plutons Flammen. Und in ein Augenwink werd ich zugegen sein, Sobald Du mich verlangst. Glaub denen Worten mein."

"Nun, Fauste, triumphire! Du bist jett ichon gewonnen. Du besiegest alle Welt sammt Sternen, Mond und Sonnen. [49] Jett gibst Unterhalt auch deinen Elteren,

Die Du im armen Stand bald wirft vergnügt ernahren." — (Fauft ab.)

Die folgende Scene führt uns Faust's Eltern vor. Der schwer bekümmerte Bater Orkanus klagt seiner Frau die Sorge, die ihn seines Sohnes wegen qualt, denn ein düsteres Traumsgesicht zeigte ihm den Höllenbund des Faust und dessen Berdammsniß vor (Vottes strengstem Gerichte an. Er mahnt seine Frau, für den irregeführten Sohn zu beten, damit er den Klauen der Hölle entrissen werde. Victoria — so heißt Faust's Mutter — ermidert:

"All Weisheit er besitzt nur auf dem Himmelsthraun. Faustus der haltet sich an unsrer lieben Fraun, Die er von Jugend auf geliebet hat mit Freuden, Bon dieser wird er sich ja keineswegs fortscheiden."

Sie sett ihre Hoffnung auf die Fürbitte und den Schut der Gottesmutter. Da naht Faust, doch nicht mehr der alte blühende, heitere Jüngling. Sein rosenfarbener Mund ist blaß, welk und sahl sein Augesicht, von seiner Stirne ist der Frohsun entwichen. Besorgt fragt ihn die Mutter um sein Besinden. Er antwortet, man solle ihn nicht nach Stand und Ergehen befragen. Er könne jeht den armen Eltern helsen und ihnen all' das Gute, das sie ihm von der Stunde der Geburt an erwiesen haben, reichlich versgelten. Er rust den Kammerjunker und besiehlt ihm, Bein zu holen und den lieben Eltern einen Schmans zu bereiten. Victoria bernhigt sich nun, wird aber [50] neuerdings erschreckt durch den Anblick des Mephistopheles:

"Der himmel wird es felbst am allerbesten ichicken! —

Doch was muß ich hier bei diesem Junker erblicken! Gin'n Beiffuß zeiget er. — Dieß ift kein recht Gestalt."

Der Later tröstet sich aber mit der Weisheit seines Sohnes.
— Der 5. Auftritt besteht aus einem Monologe des Schirmgeistes Raphael. Er will's noch einmal versuchen, Faust zu retten und ihn den Schlingen der Hölle zu entreißen. — In der folgenden Scene kommen Raphael, Mephistopheles, Faust und Orkanus vor. Faust barscht den unwillkommenen Engel an:

"Berwegner, sage an, was suchest Du bei mir?

Rur gleich gefteh' es ein, fonft folgt ein: Fort mit Dir! -

Raphael erwidert, sein Hirt habe ein Schaf verloren, dies suche er, um es zur Erde zurückzusühren. Faust erkennt, daß Raphael ein Schirmgeist sei, erklärt aber, er wolle jetzt seinen Bezierden folgen und die Welt genießen. In vierundzwanzig Sahren könne er ja noch lange seinen Sinn ändern. Er ruft den Mephistopheles und gibt ihm den Befehl, die Geliebte "Meretrix" zu bringen. Sie erscheint und gesteht dem Faust ihre Liebe:

"Ach, Fauste, Liebster mein! mein Herze liebte Dich, Du bist mein Trost und Freud, Du bist mein anders Ich. Ich liebte Dich ja recht vom Grunde meines Herzen. Du flammtest in meinem Sinn die airgste (?) Sunnensterzen.

Du bist der Einzige, der mich besitet hat,

Du bist die Quell der Ruhe, Du meines Herzens Statt.

[51] Co tomme, schöufter Schat, Du Liebe meines Leben,

Ich werd' Dir dieser Zeit Trost und mein Liebe geben." Sie gehen ab. Mephistopheles jubelt, daß Alles nach seinem Willen geht, und beschließt, seinen Herrn nach Parma zu bringen.

Es folgt nun das erste "Zwischenspiel", in welchem Hans Burzelframer als Soldat mit zwei "Milizoten" auftritt. Er besginut:

"Poh, Butter, Brot und Käs, poh Rettich, Rueben, Nahnen! Boh, Zwiefel, Nocken und Blenten, das macht uns Bauern zahnen! Poh, Zwiefel, Kraut Salat! Mein Eid, das ist a Leben! Poh, freiß (?) du Mehgerhund, was wirst du noch anheben! Ist heint der dritte Tag, daß ich geheiraspelt han Ein unvergleichlichs Mensch, daß iche nit sagen kann."

Doch plagt ihn bei allem Glück schon die Eifersucht. Er wagt es nicht, sein Beib Jemandem zu zeigen. Sie ist zu Böls geboren, und das Paar paßt zusammen, wie Faust und Auge, und welch ein Riß droht den seligen Flitterwochen!

"Und ist, o haushochs Kreuz! sollt ich ins Feld marschieren Und vor das Baterland den scharpfen Sabel führen! — Mein Weib, die gstickte Haut thet ihr ein Kropf aufsingen, Wenn sie ihn nicht zuvor könnt über d' Achsel schwingen.

Während Hans so flagt, kommen zwei "Milizoten mit scharpfem Gewehr und Patrontaschen". Der erfte ruft:

"Halt, Bauer, sonst brennt man los. Bog, Sagel, Blit und Donner!"

Der erschreckte Hans erklart, daß er auch zur Miliz gehöre. Da ändern sie ihren Ion und fragen ihn, ob er ihnen ein gutes Duartier und "saubres [52] Bett" verschaffen könnte. "Ja wohl," erwidert Hans, beim Esel im Stall würden sie gut und warm schlasen. Auf die Frage, ob er ihnen Rindsleisch vorsehen könnte, macht er den Vorschlag, alsogleich den alten Rommel zu schlagen:

"Der hat gewiß ein Bleisch, das mohrift von der Welt,

Dag, wenn mans beißen will, ber Kopf in die Mauern schnellt." In ähnlicher oft derber Beise spinnt sich der Dialog weiter.

Der zweite Aft beginnt mit einem Bechselgesange zwischen dem Schutz- und Fregeiste. Im ersten Auftritte erscheinen Ernst, Herzog von Parma, Faust und sein Diener Mephistopholus in einem Saale. Faust läßt auf des Herzogs Befehl Goliath, Judith, Lazarus erscheinen (vergl. Puppenspiel in Simrocks Volksbüchern IV., S. 190). Da entfährt dem staunenden Herzog das Bort: "Dies ist ein Kunst der Hölle" und Faust hält "zornig" dem Fürsten seine Unmacht vor:

"Gebiethe Deinem Land nur wider mich ein Streit, Geh wage ein Duell und stehe mir zur Seit! Ich fürchte Alles nicht, Dich und Dein ganze Macht. Du und Dein Parlament von mir nur wird verlacht."

Faust stiegt mit Mephistopholus fort. Der Herzog erwacht aus seiner Betäubung und ruft einen Diener, dem er seine Angst klagt. Dann berent er, daß er in sündhafter Neugierbe ben Zauberer verschrieben habe:

"Ja, ich erkenne jetzt, wie sehr i.h hab gefehlt, Doch Gott verzeih es mir, Du Schöpfer dieser Welt! Du bist der wahre Gott, Dein Allmacht ist zu preisen, Du kannst all Zauberkunst zu Stuck und Trümmer reißen.

[53] Bedienter komm mit mir, hüt mich vor Zaubernoth, Und noch so lang ich leb, will ich dienen meinem Gott."

In der dritten Scene finden wir Orfanus und Viktorie. Dem Bater gefällt das icone, gute Leben. Doch erschreckt ihn ber Bedanke, daß sein Sohn ber bolle jest gebiete und spater in alle Ewigfeit ihr bienen muffe. Er fleht ben himmel um Rettung feines Sohnes an. Die Mutter ermahnt ihren Gatten, dies Bergeleid zu vergeffen. — Der 4. Auftritt führt uns den Sanswurft im Gespräche mit Mephistopholus vor. Ersterer möchte gerne in Fauft's Dienft treten und ersucht den Diener um ein gunftiges Vorwort bei dem Herrn. Mephistopholus entgegnet, wenn er fein werden wolle, jo werde er alle Biffenschaft und Fanft's Rünfte empfangen. Der hanswurft will aber keinen blinden handel fcließen und fragt Mephifto, wer er fei? Diejer gibt fich für einen lang vertriebenen Fürften aus "Engelland" aus und verfpricht dem Sanswurft die Runft zu lehren, Mäufe, Ratten und Affen zu machen. Diefe Runft gefällt dem Sane, er ahnt aber, daß Mephistopholus der Teufel sci. Dieser gesteht es zu. will unfer Sans nichts mehr bavon miffen.

"Nä, nä, i bleib a so, und Du nur Teufel bleibe! Die Höll ist viel zu heiß. Man thut aim Bech eingießen. Geh nur, ich will nicht mehr von Deinen Künften wissen."

Mephistopholus will aber sein Opfer nicht mehr freilassen und droht, ihn auf allen Wegen und Stegen zu verfolgen. Hans geht zitternd ab. — Faust tritt [54] nun auf und fragt den Mephistopholus, wer im Zimmer gewesen sei. Mephistopholus antwortet: "ein alberner Narr", der Wissenschaft lernen möchte. Faust zeigt sich nicht abgeneigt, ihn in die Lehre zu nehmen. Da naht Raphael der Schirmgeist. Mephistopholus zieht sich zurück. Bemerkenswerth ist, daß Faust nun an Befreiung aus den höllischen Schlingen denkt:

"Ber weiß, ob dieser Geist mich nicht befreien kann? Doch noch ist feine Zeit. — Wohlan ich hör ihn an."

Raphael mahnt ihn zur Rückehr und erinnert ihn an fein früheres Leben:

"Ach, Kauste, geh' in Dich! thue meine Bitt' gewähren, Betracht Dein Stand zuvor, wie Du geweien bist. Du warst ein Gottesmann, Du warst ein guter Christ, Du legtest uns die Text von Gott und heil'ger Schrift, Du warst wie ein Prophet vor Gottes Angesicht. Sag, was bracht Dich dazu, als Deine Buhlerin? Durch die settest Gott bei Seit, gabst Dich der Schwarzkunst hin." Er forderte ihn auf, bei dem Leiden und dem Tode Christi, bei den Qualen der Hölle, der Zauberei zu entsagen und umzuskehren.

Fauft ift tief erichüttert. Es wirbeln feine Gedanken, ihn zieht die (Inade an. Er felbst ruft fich zu:

"D, Fauste! geh in Dich, weil Du noch gute Zeit. — Du siehest sonnenklar, daß Gott Dich hat berufen, Und Dich noch heben will zu höchsten Ehrenstufen." --

Allein da kommt Mephistopholus und spricht ihm zu, die trüben Phantasien wegzublasen und die heitere Lust des Lebens in vollen Zügen zu genießen. Was [55] Du wünschest und bessiehlst, Alles, Alles wird Dir gewährt. Da fordert Faust von ihm, daß er ihm jenen Gott male, der am Kreuzholz für die sündhaste Menschheit gehangen ist, mit dem Blatte und der Inschrift am Kreuze — und kein Pinselstrich dürfe sehlen. Daran bricht die Kunst des Tensels. Er will eher den Pakt und sein Opfer sahren lassen, als diese Ausgabe lösen. Doch im entscheidenden Augenblicke tritt die geliebte Meretrix auf, die Faust umsonst mit allen Reizen und Lockungen der Liebe umzustimmen sucht. Er will allein sein. Bald kommt der Vater, den Sorge und Kummer zu seinem Sohne führen:

"Ich weiß nicht, wie mir ist, mein Fanste, liebster Sohn! Daß ich bei Tag und Nacht keine Ruhe finden kann. Wo immer ich hin gehe, wo immer ich hin siech, Steht mir ein Drach im Wege, wie er verschlinget Dich. Es dattert in mir Alles, es zittern alle Glieder. Es sinkt die Hoffnung all mit meinem Muth darnieder." Er fordert den Sohn auf, ihm Alles zu bekennen. Bielleicht

fonne man durch Gebet bei Gott noch Etwas erreichen. Die Rede des befümmerten Baters bewegt tief den ringenden Fauft. Mit den Worten:

> "Ja, beten kannst Du schon, doch leider viel zu spat, Ich gehe nun von Dir; in einer kurzen Zeit

Da wirst Du sehen mich in heißer Ewigkeit" stürzt er verzweifelnd zur Thüre hinaus. Zermalmt steht der Bater da. Auch er möchte verzweifeln, er verwünscht den Geburtstag seines Sohnes. Endlich faßt er sich und sucht Trost und Hilfe im Gebet.

Im folgenden Auftritte wendet sich Mephistopholus [56] an Lucifer und seine Gesellen um Rath und Hilfe. Pluto macht ihm Vorwürfe und besiehlt, den Nazarener auf dem Calvarienberge burch ein Blendwerk dem Faust vorzuführen.

Der britte Akt beginnt wieder mit einem Wechselgesange zwischen dem Fr= und Schirmgeiste. Im ersten Auftritte bringt der ergrimmte Mephistopholus seinem Herrn das gewünschte Bild, droht ihm aber, daß er heute noch in der Hölle seinen Uebernuth büßen werde. Mephistopholus tritt ab. Faust sieht den nahen Untergang, denn die Zeit der Gnade hat er versäumt. Trüb und schwer ist sein Herz. Selbst der blaue Hinnel scheint ihm von Wolkenstor umzogen. "Wie konnte ich einst mit meiner Weisheit pochen?!" ruft er verzweiselnd aus. Da klopft Zemand an die Thüre. Es ist der Hanswurst. Der treue, luftige Diener ahnt die Noth seines Herrn und möchte ihm helsen. Er heißt den Faust sich verbergen, indeß wolle er mit dem Teufel streiten. Faust folgt dem Rathe, und es beginnt das "Zwischengspiel."

Handw.: "Jest, Kerl! fomm mir her und zahl mir gleich ein Bier,

Sonft schwör ich Dir, Du bringst kein ganzes Glied von hier." —

Meph .: "Bohlan, fo wehre Dich! --

Der Wortwechsel zwischen dem feigen und großmäuligen Hanswurft und dem Mephistopholus ist ganz geeignet, die Lachlust des Publikums rege zu halten. Hans prahlt mit seinem Gewehre, das Standerbeg geführt, und womit St. Michael die abtrünnigen Engel [57] zum Teufel gejagt habe. Als aber Mephistopholus sagt: "Gib Acht, jest stoß ich zu" erwidert Hans:

"Allein nur nicht auf mich;

Denn wenn ich schon ein Held, jo fürcht ich doch die Stich."

Meph .: "Es muß geraufet fein. -

hanem .: "So fei's in Gottes Ramen!

Doch Du bleib borten stehen, sonst fommen wir zu nah zusammen." —

Ploblich bemerkt Hans, daß das von Mephistopholus gestrachte Christusbild verschwunden sei. Da schleicht er sich fort, um Faust zu suchen. Im folgenden Auftritte ringt der durch die Bitten seines Baters erschütterte Faust mit Zweiseln. Der Ablauf des Paktes ist nahe. Soll er der himmlischen Gnade sich reuig in die Arme werfen, oder noch länger mit der Hölle im Bunde bleiben? — Wenn die Qualen der Hölle wirklich so heiß wären, wie die Prediger sie schildern, dann wäre die Wahl nicht schwer. Faust, der ewige Steptiser, zweiselt an der Hähl nicht schwer. Faust, der ewige Steptiser, zweiselt an der Hähl nicht schwer. Hun Aufschluß über das zenseits zu ershalten, eitirt er den Mephistopholus. Dieser antwortet, daß sich kein Schwerz auf Erden mit der Höllenpein vergleichen lasse. Selbst der Teusel könne sie nicht beschreiben:

- "Doch Du wirft fie schon empfinden,

Wenn Deine Seele fteigt zu finftern Erdenschlunden."

Die größte Qual ist jedoch, des gottlichen Angesichts beraubt zu sein. Der arme Teufel selbst gesteht:

[58] "Ich wollte alle Bein in heißer Bolle leiben,

Wenn ich nur einmal noch Gott fehen konnt mit Freuden."

Mephistopholus läßt dann seinen Herrn allein, den die eben gehörte Schilderung der Hölle beinahe zur Berzweiflung treibt. Doch ermannt er sich, und wendet sich der Buße zu. Boll innigen Bertrauens auf Gottes Barmherzigkeit verflucht er sein bisheriges Leben, bereut sein Irren, gelobt Besserung:

"D Jefus, Du follft nun hinfür mein Sefus fein, hier fenge, brenn und schneib, nur dort fei gnabig mein! Sich, ich umfange Dich, ich laffe nicht mehr ab, Bis daß ich meine Sünd ganz abgebüßet hab."

Da erscheint Mephistopholus und spottet über bas unnütze Flennen, Faust solle lieber die kurze Frist seines Lebens dem Ge-

nuffe widmen und in den Armen der schönen Meretrig Luft und Bonne suchen. Die Geliebte kommt felbft,

"mit Thranen gang erfüllt,

"Sieh nur, wie die Liebeswell ihr aus den Augen quillt!"

Da vergißt der schwankende Doktor Reue und Buße, denn er hofft keine Berzeihung mehr. Mit ihr will er die Höllenpein theilen, wie ehemals die Lust der Liebe. In der nächsten Scene sinden wir Faust und Mephisto, die Meretrig und Hans. Mephistopholus kündet seinem Herrn an, daß er nur mehr Eine Viertelstunde leben dürfe. Er solle sich eine Todesart wählen. Ressignirt erwidert ihm Faust:

"Wach Du mit mir, was Du willst. Ich habe nichts bawider."

Meretrix fleht um Berlangerung der Frist für Faust, die ihr der Teufel zusichert. Mephistopholus [59] und Meretrix treten ab. Da naht hans dem verzweifelnden Faust:

"Bas fangest Faustel an? Sowillst Du denn verzweiseln? Dir schent ich mein Gewand und meine Seel den Teuseln. — Doch na — der Teusel möcht zu dem Unrechten kemmen, Er kunnt wohl den Hanswurst anstatt dem Faustl nehmen."

Bornig ruft ihm der Doctor zu, er solle sich zum Teufel scheeren, worauf Hans erwidert:

"Zum Teufel geh i nit, wohl aber zu meim Gott, Ich pade mich von hier, — dort steht die Höllenrott" und sucht in der Flucht sein Heil. Der zurückgebliebene Faust spricht einen Monolog voll Bathos und Verzweiflung:

"Ihr Furien, steigt heraus aus düsterm Höllenschlunde! In Stücke mich zerreißt, ihr schwarzen Höllenhunde! Ihr Berge fallt auf mich! Ihr Felsen deckt mich zu! Angst, Rummer, Furcht laßt mir fein Augenblick mehr Ruh. Berspalt Dich, unter mir, o Erd', mich zu verschlingen! Blit, Donner, Hagel, Feuer sollt aus den Wolken dringen. Romm, bleicher Knochenmann! komm, raff mich in das Grab! Bersluchte Göttin, schneid den Lebenssaden ab. Das Feur verzehre mich, stürzt mich, ihr Sturmwinde! Eröffnet euch einmal, verborgne Wasserschlünde! Was nur ein Leben hat, verfolg' mich überall, Bring' Dolche, Stricke, Gift zu ewig heißer Qual."

Mephistopholus bringt das verlangte Gift und verschwindet wieder. Fauft trinkt davon, und fahrt fort:

"Das Gift soll tödten mich! Komm, o Berzweiflungsmord. D. daß ich auf einmal nicht mehrer Börter sag, So sei denn all's verflucht, was nicht verderben mag! Ihr Geister, die ihr dort in Feur und Schwesel schwißet, Ach macht, daß Faustus bald bei euch in Flammen sißet. — [60] D Höll, eröffne dich, schief die drei Geister mir!

Bo feind fie, Mephiftof, tommit Du denn nicht herfur."

Jeder, der das Publikum der Volkstheater kennt, wird diesem Monologe eine mächtige erschütternde Birkung auf dasselbe nicht absprechen. — Der gerusene Mephistopholus erscheint. Er erswartet kaum das Ende des Doktors, der nur noch eine Minute Frist hat. Die Meretrig erscheint und beklagt das Loos ihres Geliebten. Die drei Teusel kommen heran und passen mit satanischer Lust auf die Seele ihres Bündners. — Da fällt der Vorhang. — Noch einmal hebt er sich, und der Schirmgeist spricht den Epilog:

"Ihr aber, die ihr hier der Trau'r habt zugesehen, Was boses Leben kann, wie ist allhier geschehen. — D hatte Faustus sich der Lieb nie zugetraut, Gewichen von der Lehr und nur auf Holl gebaut, Ja, hatt der arme Faust nur eine Folg gegeben, So würd derselbige beglückt und ruhig leben, Denn in den Untergang dersene selbsten rennt, Der sich besinnet nicht, betrachtet nicht sein End. Du aber, Jugend, Dir merk die letzte Lehr: In allem Deinem Thun betracht das End vorher! Gott ist sonst gütig stäts. Das Trauergspiel ist aus. Lernet, fürcht's und merkt's. Dies trägt mit euch nach Haus.

Ich bin bei diesem Stücke lange verweilt, denn es ist das Muster eines Volksschauspieles und wegen des behandelten Stoffes von Interesse. Die Anlage und das Moralifieren, die derben "Bwischengipiele" voll Andeutungen auf die Gegenwart, die Einsstechtung des Hanswurstes selbst in ernste Scenen — all dieses begegnet uns in allen Volksspielen wieder.

# **Nachtraege**

362

# 1581. F. Joannes Nass: Examen Chartaceae Lutheranorum Concordiae

Examen Chartacese Lutheranorum Concordise, Das ist / die Außmusterung vnnd Widerlegung deß Ragelnewgeschmidten Concordi Buchs / der nachbenandten Lutherischen Predigsanten Karten Schwarms / mit solchem Titul: Concordia, hoc est, Contra Omnes Nationes Cudit Odiosam Reconciliationem Doctor Iacob Andre Hat allen Nationen zu trut etlich tausent Lutherischer Zanceisen / Füchsisch ben den Schwänzen / mit Papper zusamm geschweist. F. Joann Nass. Ingolstatt. Anno MDLXXXI.

S. 374

Diefe Wejellen 1) haben ben Soln Glauben 2) von Wie oben im Simone Zauberer / von Aërio vnnd Eunomio, Ift ein Soln-Glauben rechter Burft Glauben / wie von deß Phil. Melanch. nach Läng Beib ein hiftori erzählt wirdt / jhren groffen Glauben erwiesen. auffzubuten. Dann ba ihr der Zauberer Faustus trohet / er wolte ihr die Bürft fliegen machen / darauff sprach fie im Glauben: Ich trawe dem getrewen GDTT / er werbe mir meine Burft wol vor dem Zauberer Fausto behüten / Gin groffer vnd also sagen sie / hab er nicht zaubern können vor Wurftdeß kleinen Beibleins groffen Glauben / Bie vil Glauben. wird jest dieser Glaub bann wirden / da fie CHREER Menschheit allenthalben haben, mennen GDTT ein Ehr zuthun / vnd CHRSSTUM zuerhöhen / dörffen

<sup>1)</sup> Die Lutheraner. D. H.

<sup>2)</sup> Den Glauben an die justificatio sola fide. D. H.

fie fürgeben es jen dieser Articul so fein erstritten in der Formula, daß alle Christen darfür GDII danden werden vund es sen gleichsam der lette Sonnen Blick vor dem Riedersgang 'etc.

#### 363

### 1663. William Prynne: Histrio-Mastix

Histrio-Mastix. The Players Scovrge, Or, Actors Tragædie, Divided into Two Parts. Wherein it is largely evidenced, by divers Arguments, by the concurring Authorities and Resolutions of sandry texts of Scripture; of the whole Primitive Church, both under the Law and Gospell; of 55 Synodes and Councels; of 71 Fathers and Christian Writers, before the yeare of our Lord 1200; of above 150 for aigne and domestique Protestant and Pepish Authors, since; of 40 Heathen Philosophers, Historians, Posts; of many Heathen, many Christian Nations, Republiques, Emperors, Princes, Magistrates; of sundry Apostolicall. Canonicall, Imperial Constitutions; and of our owne English Statutes, Magistrates, Universities, Writers, Preachers. That popular Stage-playes (the very Pompes of the Divell which we renounce in Baptisme, if we believe the Fathers) are sinfull, heathenish, lewde, ungodly Spectacles, and most pernicious Corruptions; condemned in all ages, as intolerable Mischiefes to Churches, to Republickes, to the manners, mindes, and soules of men. And that the Profession of Play-poets, of Stage-players; together with the penning, acting, and frequenting of Stage-playes, are unlawfull, infamous and misbeseeming Christians. All pretences to the contrary are here likewise fully answered; and the unlawfulnes of acting, of beholding Academicall Enterludes, briefly discussed; besides sundry other particulars concerning Dancing, Dicing, Health-drinking, etc. of which the Table will inform you. By William Prynne, an Vtter-Barrester of Lincolnes Inne. Cyprian. De Spectaculis lib. p. 244. Fugienda sunt ista Christianis fidelilus, ut iam frequenter diximus, tam vana, tam perniciosa, tam sacrilega Spectacula: quæ, etsi non haberent crimen, habent in se et maximam et parum congruentem fidelibus ranitatem. Lactantius de Vero Cultu

cap. 20. Vitanda ergo Spectacula omnia, non solum ne quid vitiorum pectoribus insideat, etc. sed ne cuius nos voluptatis consuetudo delineat, atque a Deo et a bonis operibus avertat. Chrysost. Hom. 38. in Matth. Tom 2. Col. 299. B. et Hom. 8. De Poenitentia, Tom. 5. Col. 750. Immo vero, his Theatralibus ludis eversis, non leges, sed iniquitatem evertetis, ac omnem civitatis pestem extinguetis.: Etenim Theatrum, communis luxuriæ officina, publicum incontinentiæ gymnasium; cathedra pestilentiæ; pessimus locus; plurimorumque morborum plena Babylonica fornax, etc. Augustinus De Civit. Dei, l. 4. c. 1. Si tantummodo boni et honesti homines in ciritate essent, nec in rebus humanis Ludi scenici esse debuissent. London, Printed by E. A. and W. I. for Michael Sparke, and are to be sold at the Blue Bible, in Greene Arbour, in little Old Bayly. 1633.

P. 1. Part I Fol. 556<sup>b</sup>

Not to relate the various tragicall ends of many, who in my remembrance at London, have beene slaine in Playhouses, or upon quarrels there commenced: Noryet to recite the sudden fearefull burning even to the ground, both of the Globe and Fortune Playhouses, no man perceiving how these fires came: together with the risible apparition of the Devill on the Stage at the Belsavage Playhouse, in Queene Elisabeths dayes, (to the great amazement both of the Actors and Spectators) whiles they were there prophanely playing the History of Faustus (the truth of which I have heard from many now alive, who well remember it,) there being some distracted with that feareful sight; I shall confine my selfe onely to such printed examples of Gods judgements upon many Players and Playhaunters together, which I finde scattered here and there in sundry Authors.

#### 364

## Um 1684. Jahrbuch für Münchener Geschichte I (1887)

Mahrbuch für Münchener Geschichte, begründet und heraus-

#### 1711. London-Spy

gegeben von Karl von Reinhardstöttner und Karl Trautmann. Erster Zahrgang. München. 3. Lindauersche Buchhandlung (Schöpping) 1887.

- 3. 193 Italienische Schauspieler am banrischen Hofe. Bon Karl Trautmann.
- S. 257 [Das Repertoire des Schauspieldirektors Michael Daniel Tren, 1681 bis 1685 in München, aus dessen Duittungen über die Einnahmen zusammengestellt. Darin ist Nr. 22.]

Teutsche Comedi Doctor Johann Fauftus.

### 365 1711. London - Spy

The London: Epy Compleat, In Eighteen Parts. The First Volume of the Author's Writings. The Fourth Edition. London, Printed and Sold by J. How, at the Seven Stars in Talbot-Court, in Grace-Church-Street, MDCCIX 1).

p. 150 Part VII.

p. 173

Over-against 'em the Cheshire-Booth, where a Gentlemans Man was playing more Tricks with his Heels in a Cheshire-Round, than ever were shewn by the Mad Coffee-Man at Sudlers Musick-House. These intermixt with here and there a Poppet-Show, where a Senseless Dialogue between Punchenello and the Devil; was convey'd to the Ears of a Listening Rabble thro' a Tin-Squeaker, which was thought by some of 'em as great a piece of Conjuration as ever was performed by Dr. Faustus.

#### 366

# 1715. Simon Henrich Reuter: Reich des Teufels

Sultana Alsatanija. 2) Das ist: Das machtige / boch um-

<sup>1)</sup> Der London-Spy ericien zuerst 1699. In dem Augenblide, wo ich biese Nachträge abschließen mußte, war mir die Urausgabe nicht erreichbar. D. H.

<sup>2) 3</sup>m Tert in arabijden Buchstaben. D. S.

schränckte Reich des Teufels | Oder | Gründlicher und wahrhaftiger Bericht / Bas von ber Lift / Macht und Birdung bes Satans und ber bofen Beifter zu halten fen / und mas die Menschen durch berselben Kraft und Gemeinschaft wissen ! thun und verrichten können. Darin handelt der erfte Theil: Lon dem Ursprung der Abgötteren und allgemeinen Aberglaubens. II. Zeiget an / was in der Beil. Schrift von den Beiftern gelehret wird. III. Behauptet die Gespenster | und weiset an | was man von denfelbigen glauben fol. IV. Stellet vor allerhand Bahrfageregen und Prophecenungen / und wie eitel und betrüglich dieselbe fenn V. Lehret / was man von der Bunderkrämeren / wie auch / von ber Banberen und Sereren glauben und urtheilen muffe. treulich aus GDttes Wort und vieler Gelehrten Bucher zusammen getragen / untersuchet und zur Warnung der gläubigen Kinder SDttes vorgestellet; Auch mit einem nütlichen Register verseben von Simon Henrich Reuter. LEMGD / druckts und verlegts Benrich Wilhelm Mener; Hofgräft. Lipp. Hof-Buchdrucker / 1715.

- a) S. 229 (Erfter Theil, Kap. 16)
- § 14. Zum siebenden haben die Christen oftmahls viele Kabeln erdichtet den Ursprung einer Sache entweder heslich oder herrlich zu machen. Bon dem Ursprung und Herfommen des München-Ordens wird folgender Gestalt benm Psitzero in seinen Anmerckungen über das ärgerliche Leben D. Fausti p. 92. ers zählet.
  - b) S. 264 (Erster Theil, Rav. 18)
- § 14. Hier können auch füglich die Romanen hergebracht werden. Was D. Fausten betrifft fo schreibt Johann Georg Neumannen in seiner disputation de Fausto Præstigiatore cap. 3. § 2. daß die Erzählung eine Roman Magique oder eine Historie sen / zu welcher alterhand Umstände ersonnen worden. Und wenn man seine Thaten genan betrachtet so wird man bessinden / daß dieselbe von andern übergenommen senn. Daß Faustus dem Känser Maximiliano den Alexandsersum M. in solcher Gestalt vorgestellet / wie er von den Historieis gebildet wird haben andere Joh. Trithemio zugeschrieden. Daß gedachter Känser / durch Faustens Kunst / als er einsten des Worgens vom Schlasse erwachet / sein Gemach voller Blumen Bäume und Kränter sol

#### 1715 Simon Henrich Reuter: Reich des Teufels

gesehen auch ten lieblichen Gesang der Bogel gebort und alle erfinnliche Zustbarkeit erblicket haben ist aus des Alberti Magni, welcher eben solches Lasters beschuldiget wird Historie genommen als ber Anno 1260 dem Känser Wilhelmo zu Nachen einen BlumensGarten im Binter sol vorgestellet und daber den Ramen eines Schwartzsünstlers bekommen haben. Und aber mahl daß Faustus stete einen schwarzen Hund den sich gehabt wird von andern in des Cornelis Agrippse Leben gebracht.

#### c) 3. 312 3meiter Theil, Kap. 6 § 3)

Was (95tt lehret gebeut und befielt das deutet er alles anders wohin hinaus. Da (95tt Adam und Eva geboten hatte daß sie nicht essen solten von dem verbotenen Baum da fuhr er zu und sprach: Ihr werdet mit nichten des Todes sterben sondern (95tt weiß welches Tages ihr davon eiset so werden eure Augen ausgethan und werdet sehn wie (95tt und wissen was gut und bose ist Gen. 3. 4. 5. In diesen Borten sagt Plitzerus in den Anmerckungen des ärgerlichen Lebens des D. Fausti cap. 15 pag. 12), hat der vermaledente Geist Gott ins Augesichte widersprochen und ihn ausdrücklich Lügen gestrasset.

#### d) 2. 361 (3meiter Theil. Rap. 8. § 13)

Pfitzerus bringt hierher folgende Begebenheit : die Hieron. Wellerus erzählet in seiner Haus-Taffel. Es haben / spricht er : in der Stadt Basel zwen Chelente in friedlicher Ehe gelebet. [niw.]

#### e) & 362 (Zweiter Theil, Kap. 8. § 13)

Dieser ihr Fürst wird genennet Diabolus, das ist / ein Lästerer / oder Astharoth, d. i. ein Ersorscher und Verführer. Dieser ichreibt Psitzerus wird mächtiglich regieret haben / zur Zeit des unichnldigen Lendens und Sterbens unsers Herrn Jesu Christi und hernachmahls zur Zeit seiner Apostel und Jünger [niw]

#### f) 3. 676 (Dritter Theil, Rap. 12)

§ 4. Bon D. Fausto wird erzählet / daß er dem Känser Maximiliano den Welt-bezwinger Alexandrum Magnum habe erswecket. Die Historie davon wird auf folgende Beise erzählet: Der töbliche Känser Maximilianus fam auf eine Zeit mit seiner ganten Hofbaltung nach Inspruck in Willens eine Zeit-lang allda

zu verharren / und frijche Luft zu schöpffen. Weiln nun D. Faustus auch dazumahl seiner Runft-wegen ben hof fich aufhielte | und ein und anderer Prob halben ben Ihr. Känserl. Majest. in sondern Gnaden war / geschahe es einsten im Sommer nach Jacobi Tag / da gleich der Känser Abends das Nachtmahl eingenommen hatte / und in seinem Zimmer auf- und abspatirete / baß er den Faustum alleine zu ihm kommen ließ / hielte ihm vor / wie er aus etlichen Proben erfahren hätte / daß er ein erfahrner Schwartz-Künftler ware i ware berhalben für diesesmahl sein Begehren | er fol ihm vermittels folder feiner Runfte etwas zu Gefallen verrichten / es fol ihm ben feinem Ränferlichen Worte nichts Arges beswegen wiederfahren / fondern er wolle es noch mit allen Bnaden erkennen. D. Faustus funte und wolte ein solches Ihrer Känserlichen Majestät nicht abschlagen / und sagte alles dasjenige zu verrichten / und burch seine Kunft zu wege zu bringen / mas sie verlangten. Der Ränfer fing an / und sprach: Ich saffe neulicher Zeit in meinen Gedancken / und betrachtete in meinem Gemuthe / wie meine Borfahren / an dem Römischen Ranserthum in folch einen hohen Grad der Känserlichen dignität und Hoheit gestiegen / und zu einer solchen autorität ben der Nach-Welt kommen und gelanget / daß ich billig Sorge trage ob die nachfolgenden Ränser gleicher Ehre und Nachruhms mögten theilhaftig werden; aber was ist dieses alles gewesen gegen der Soheit und dem Glud Alexandri Magni, der fast die gange Welt in so furper Zeit unter sich gebracht hat? Run mögte ich hertlich gerne den Beift diefes unüberwindlichen Heldens / wie auch seiner schönen Gemahlin / wie sie in dem Leben gewesen / sehen und kennen. D. Faustus antwortete nach einem kleinen Bedacht | er wolle dieses alles werchtellig [677] machen i fonder einigen Betrug / nur diefes wolte er Ihre Kanferliche Majestät gebehten haben / daß fie ja Zeitwährender dieser Bor= stellung nichts reden solten / welches auch der Känser versprochen. D. Faustus gehet indessen vor das Gemach hinaus i ertheilet seinem Mephostophili Befehl / diese Personen vorstellig zu machen / und gehet wiedrum hinein. Bald flopffet er an die Thure / ba thate fich dieje von sich jelbsten auf / und ging hinein der grosse Alexander, wiewol er keine groffe Verson war / jedoch eines strengen Ausehens / darzu hatte er einen falben oder bleich-rohten Bart; er trate hinein

in einem gant vollkommenen foftlichen Garnisch und machte bem Ranier reverent beme benn ber Ranier jo bald die Sand bieten und beemegen von feinem Stuhl aufftunde. D. Faustus aber foldes nicht qulieffe. Ale nun Alexanders Geift mieter von bannen gangen aliobald ging herein der Beift der Konigin feiner Dieje machte ebenmaifig vor dem Ranjer eine tieffe reverent / war angethan mit himmelblauen Sammet über mit Orientalischen Verlen besetzt præsentirte benebens eine über alle maffen ichone Berion luftiges Anschens und holdseliger (Bebehrden daß sich der Känier recht über folcher Schönheit verwunderte: Deme zugleich einfiele wie er öftere von biefer Schönen Ronigin gelesen daß fie hinten an dem Racen eine Warten folle gehabt haben ftunde demnach die Bahrheit deffen an erfahren auf und ging hin zu ihr und ale bie Barken gefunden ift fobald auch der Beift hinaus gangen: Bit alfo dem Mänier hierrinn in allem ein volliges Genügen geichehen.

- S. 5. Eine ebenmäsinge Geschicht melden andere Seribenten von Joh. Trithemio. daß er dem Känser Maximiliano seine versterbene Gemahlin Mariam. Herkogin von Burgund in einem absonderlichen Gemach sichtbarlich gezeiget habe; und zwar so augenscheinlich daß der Kanser mit grosser Verwunderung ein schwartes Flecklein so sie hinten am Halse gehabt an ihr mercken können. So sol auch eben dieser Trithemius zu anderer Zeit diesem Känser alle verstorbene Känser und andere grosse Helden in seinem Gemach nach einander einen jeden in seiner Gestalt und gebränchlicher Kleidung vorgestellet haben unter welchen nebst andern auch Alexander Magnus und Julius Cæsar gewesen.
- S. 6. Von Johanne Teutonico, einem Chor-Herrn zu Halbersftadt meldet Matthesius, daß er seinen Mit-Chor-Herrn in einem Gemach des Glosters ihre Better und Freunde in ihrer Gestalt und Gebehrden habe vorgestellet.
- [678] §. 7. Daß man nun hieraus schliessen wil / daß die Gespenster verstorbene Menschen senn müsten i solches hat keinen Bestand. Denn wir im vorigen Capitel gnugsam angewiesen haben daß der abgestorbene Mensch noch der Seelen / noch dem Leibe nach i erscheinen könne. Nicht der Seelen nach i denn diesselbe kan also nicht erscheinen. Sie ist ein Geist und derhalben

unsichtbar / und kan mit den leiblichen Augen nicht gesehen werden. Und ist sie etwa eines frommen Seele so ist sie im Himmel und in der Hand Gottes / und begehret nicht wieder heraus. Und der aus dem Himmel verstossene Teuscl hat keine Gewalt über sie / üm sie aus dem Orte der Ruhe und ewigen Seligkeit wieder heraus zu führen / und Gott wird auch nicht zulassen / daß nach dem Willen des einen oder andern Zauberers / die Seelen solten auf Erden kommen / und die Menschen in ihrer Gottlosheit zu willen seyn. Ist sie die Seele eines Gottlosen / so bleibt sie in der Hölle / Luc. 16/26. und hat keine Erlösung zu hoffen. Nicht dem Leibe nach / denn derselbe kan für sich selbst nichts aus=richten / wann die Seele daraus geschieden.

Paracelsus theilet den Menschen in den Leib / Seele und Schatten oder Bild= und Geftalt=Entwurff. Die Seele bej=' selben nimt seiner Mennung nach den Ort der Seligen ein / der Leib gehet in die Erde / und der Bild-Entwurff steiget unterwerts / welcher von den Zauberern durch ihre Beschwörungen fen hervor gerufen werden und fich den Menschen zeigen. Gihe Paracelsum lib. de scient. Astronom. In scinem Buch de animabus hominum post mortem apparentibus, i. e. Bon den Seelen der Menschen die nach dem Tode erscheinen lehret er bag der Mensch ans dregen Theilen bestehe als da sind der Leib / die Seele und der Geift. Der Leib sen des Menschen Fleisch und Blut / die Seele des Leibes Geist und der Geist nicht der Leib noch die Seele ! sondern ein drittes in dem Menschen und also zu reden ber Seelen Scelc. Der Leib schlaffe bis an den Tag des Gerichts und arbeite nichts; die Scele sen an dem Ort da man gahlen muß bis jum letten Quadranten; aber ber Beift jen dahin in GDtt geschickt ben ihm ben ber Seel | benm Leibe | ober in der Wohnung des Menichen und derselbe Geist jen der Schatten ber nach dem Tode des Menichen könne gesehen und hervor geruffen Aber hier mögte ich wol miffen / auf welchem Grund biefer Unterscheid beruhe. Ift der Geift bie Geftalt ober ber Schatten das dritte Stück in dem Menschen | woraus bestehet denn baffelbe? Entweder muß es etwas materialisch oder immateralisch Bit es das [679] erfte jo ift es der Leib; ift es das andere ! fo ift es die Scele ! benn etwas anders fan man an

#### 1715. Simon Henrich Reuter: Reich des Teufels

dem Menschen nicht finden i oder es musse ein accidens senn i welches doch ohne Materie nicht bestehen und senn kan.

- § 9. Es folget demnach daß ben Heraufbringung der Todten der höllische Vertumnus erichienen sen ber bald diese bald jene Larve kan anziehen | und die Gestalt | Reden und Gebehrden der abgestorbenen Personen so eigentlich sehen lassen | daß man nicht anders vermeyne | als es sen diese oder jene verstorbene Person selbsten; wie an dem verstorbenen und erweckten Propheten Samuel zu erschen | den die Zauberin zu Endor dem König Saul aus dem Grabe hervorgebracht hat. Dieser war der Teusel selbst aber er erschien so eigentlich in der Gestalt Samuels | daß Saul nicht anders gemennet | als es wäre der Prophet Samuel selbst.
- § 10. Die herauf geruffene Todten sind denn gewistlich nichts als Erscheinungen des höllischen Satans. Und sagt sehr wohl Aneas Gazzus in Theophrast. S. huc dicens. Sie betrügen mit ihren Zauber-Gedichten / denn sie bringen nicht hervor einen Bater / oder ein Beibchen / sondern einen gransamen Teufel / welcher die Gestalt des Laters oder eines Beibleins an sich genommen hat.

#### g) S. 751 (Vierter Theil, Kap. 8, § 27)

Sehr wohl redet davon Pfizerus in den Anmercungen des ärgerlichen Lebens und schrecklichen Endes des viel berüchtigten Ertz-Schwartz-Künstlers D. Johannis Fausti p. 377. Diß ist gewis und wahr / daß der Teufel ein Lügen-Geist ist / und seine Urt und Eigenschaft ist Lügen; und wenn er nach solcher seiner Urt thun wil / so kan er nichts denn Lügen.

#### h) S. 794 (Bierter Theil, Rap. 12)

§ 13. Und wie sie solches lehren so wollen sie es auch mit Exempeln glaubhaft machen wie Nicolaus Psitzerus mit solgenden anweiset in den Anmerchungen über das Leben des Doctoris Fausti. Daß der Fürst der Redner / M. T. Cicero, spricht er / so sämmerlich sen üm seinen Kopf kommen vermennet Cardanus de genitur. Gen. X. seine hergekommen von seiner unglückhaften Nativität oder Gebuhrtsestunde: susw.

#### i) E. 799 (Vierter Theil. Rap. 12, § 22)

Denn da eine jede Stunde | Tag / Monat und Jahr seine gewisse [800] und unzählbahre impressiones hat / so muß man

#### 1715. Simon Henrich Reuter: Reich des Teufels

billig zweifeln / ob nicht durch solche die erste und alte / die in der Geburt eingedrucket werden / geschwächet und verdunckelt worden. Pfitzerus in annotat. vitæ Fausti.

#### k) S. 808 (Vierter Theil. Rap. 12. §. 32)

Drittens ist zu bedencken / ob nicht viele / die sich die Nativität haben stellen lassen / durch die scharsse und stetige Einbildung ihnen allererst die prognosticirte tödtliche Kranckheit an den Hals haben gebracht / denn es ist den Medicis nicht undewust / daß ihm ein Mensch / ja bald durch sich selbst ben sothaner Einsbildung / als von einem andern durch Insicirung / eine tödtliche Kranckheit zuziehen / und durch Verhängniß Gottes zum Tode bereiten kan: wovon D. Schmid (citante Psitzero) solgendes Exempel erzählet / conc. 7. in Ps. 90.

#### 1) S. 850 (Bierter Theil, Rap. 16)

§ 19. Unvorgreiflich wird dafür gehalten / schreibt Pfitzerus über das ärgerliche Leben und schreckliche Ende Joh. Fausti p. m. 455. daß solche unvernünftige Thiere die Gegenwart der unreinen bösen Geister vermercken / und hierdurch in Furcht und Schrecken gebracht werden [usw.]

#### m) S. 898 (Bierter Theil, Rap. 19)

§. 4. D. Fausti Famulus, Christoph Wagner, wie Hildebrand in Goet. p. 143, erzählet / war einmahls gen Neapolis kommen / und hatte vernommen / daß ein reicher Raufmann auf dem Meer ware beraubt und ümgebracht worden / und also zu= gleich um viele Büter gefommen / die auf viel tausend Bülben geschätzet wurden. Als nun seine Erben / üm zu erfahren / wie es darüm bewandt sen i groß Geld ausboten i so einer etwas davon entdecken und offenbahren könte / gedachte Wagner ein stattlich Geld bavor zu bekommen / und gab fich an / wie er die Runft könte und oft versuchet und probiret hatte. Und als sie ihm zwen hundert Thaler verhieffen / da nahm er eine Cryftall / beschwur fie und hielt sie gegen der Sonne: Da jahe man eines reichen Kaufmanns zu Reapolis Bildniß darinnen / welches fie wohl kannten i der folte die That an dem andern auf dem Meer begangen haben. Der angezeigte Kaufmann weil er mit ihm ausgefahren war und doch gleichwol nicht mit einander zurück ge= fommen waren / ward verklagt ben der Obrigkeit / und gefragt /

ob er nicht muste 'wo der Kansmann geblieben? Dieser gab zur Antwort: Er ware vor ihm her geschiffet tob er ware versunden oder verichlagen worden | oder irre gefahren | fonte er nicht wissen. Gleicher gestalt wurden auch seine Diener gefragt ! die fagten alle also. Und da man es daben nicht wolte bleiben lassen | 30g man fie alle gefänglich ein i und mar= [899] terte fie, fingen an einem Rnechte an / der bekannte / als er geveiniget ward / daß sie ihn ermordet hatten! darauf zogen fie ben Gerren auch ein | ber bekannte gleichfals aus Pein | wie ber Anecht | er hatte es gethan: Worauf das Urthel gefället wurde | man folte sie als Meer-Rauber zum Tode bringen. Unterdessen kommt der Kaufmann / den man vermennet erschlagen zu senn i wieder zu Land i frisch und gesund ! ohne allen Schaden und mar verschlagen worden bag er an einem Ort fünf Wochen hatte still liegen muffen. Da jahen die andern ' daß fie von dem Wagner maren betrogen worden i nahmen ihn der wegen vor i er jotte das (Veld wieder heraus geben: Er aber wolte nicht i sondern ging davon. Es wird aber diese Siftorie sehr verdächtig gemacht durch das i jo hinzu geschet wird inemlich als etliche Scherganten ihn verfolget : üm ihn zu ergreiffen ! und einer ihn benm Urm entwischet und vestgehalten : sen Bagner in bie Bobe gefahren und habe den Scherganten mit fich hinauf genommen bund als er ihn ziemlich weit erhoben babe er ihn auf die Erde fallen laffen i bag er ein Bein gerbrochen. Da diefes bie andern gesehen habe ihnen für der Speije gegrauet ! und keiner ihm mehr nacheilen wollen.

- n) 3. 907 (Bierter Theil. Map. 19)
- §. 10. Was von diesen Exempeln zu halten / lassen wir an seinem Orte stehen und sagen / daß die Ersahrung dennoch allezeit angewiesen / daß der Teusel entweder die Leute geäffet / oder aber unschüldige Leute im Ernstall angezeiget / und dadurch viel Jammer und Herbleid angerichtet. Darüm wir auch schliessen mit Psitzero in den Anmerckungen über das Leben Fausti:

Der verfluchte Zanber=Spiegel : Ift der Falschheit wahres Siegel: Wer mit dem zurahte geht; Zeel und Leib in Wagniß set / Ja die höchste Majestät

1715. Simon Henrich Reuter: Reich des Teufels

#### Hat ein solcher Mensch verlett: Darüm dort der Höllen=Flammen / Schlagen über ihn zusammen.

- o) S. 1007 (Fünfter Theil, Rap. 4)
- §. 20. Nicolaus Pfitzerus, in der Anmercung über das 26 cap. des ärgerlichen Lebens und schrecklichen Endes des viels berüchtigten Schwarß-Künstlers J. Fausti, nennet dieses zwar auch ein Blendwerck des Teufels / doch so / daß er auch erkennet / daß an statt der Stäbe wahrhaftige Schlangen vorgekommen senu. Die leibliche Verblendung und Verzauberung / spricht er / betrift entweder die äusserlichen Sinne , als die Ohren / Augen und Hande: da der Mensch also bezaubert wird / daß er mennet / er sehe dieses oder jenes / da er doch nichts sihet / und ihm wohl etwas anders vor seinen Augen stehet.

#### p) S. 1075 (Fünfter Theil, Kap. 9)

**§ 1.** 

Ehe und bevor wir dieses gründlich können anweisen / muffen wir wissen / worin der Bund bestehe / welchen der Teusel mit den vermennten Zauberern und Hexen solle machen / woraus wir denn einen gewissen Schluß können machen / was davon zu halten und zu glauben sen.

§. 2. Es bestehet aber dieser Bund wie Johannes Nicolaus Pfitzerus anweiset in feinen Anmerdungen über das ärgerliche Leben und erschreckliche Ende des viel berüchtigten Erb=Schwarb= fünftlere D. Joh. Fausti p. m. 64, nach der Zauberer und Beren gethanen eigenen Aussage und Bekanntniß in folgenden Stücken: Erstlich muß ein Mensch / der den Bund mit dem Teufel aufrichtet / GDtt feinem Schöpfer absagen / den BErrn Chriftum verleugnen / feine Wohlthaten verfluchen / schanden und läftern / auch die mahre Chriftliche Religion und Glauben verschweren / und dargegen all sein Vertrauen auf dem Teufel seten / seinen Befehl und Willen stets vollbringen / GOttes Creaturen und Geschöpfe zum Schaden und Verderben der Menschen brauchen auch fich dem Teufel mit Leib und Seel zu eigen ergeben. 3mentens muß er dieses / wenn er nicht schreiben kan / mit einem End= schwur / durch eines andern bekannten Teufels Namen / oder wenn er schreiben kan / mit eigener Handschrift / die auch wol

#### 1715. Simon Henrich Reuter: Reich des Teufels

mit seinem eigenem Blut von ihm geschrieben werden muß / bekräftigen i und folches entweber auf gewisse Zeit und [1076] Jahre boder die gante Zeit feines Lebens bie der Mensch zu leben vor fich hat. Drittens ! wenn etwan der Teufel beforget ! es mögte der Menich / als fein Bundgenog / widerwendig werden ! und ihm abfallen / fo macht er ihm ein Stichmahl oder Mercmahl an dem Leibe ! ihn damit biefes Bundes und des versprochenen Dienftes ftete zu erinnern und gur Beftandigfeit angumahnen; und solches Merckmahl pfleget er ihm zu machen / entweder an oder hinter den Ohren i oder wo er sonsten mil / zwischen den Leftzen | oder unter den Augbraunen | oder auf der rechten Achfel | oder unter der Achsel | oder an der Bruft | oder auf dem Rucken ! oder Suften voder heimlichen Dertern welches Merckzeichen fich findet / wenn man ihn ausziehet. Und ift der Ort / ba diefes Merckzeichen ist / ein wenig erhaben | und wegen der Rarben etwas hügelicht | auch gant ohne Blut und unempfindlich | baß ein solcher Mensch daran nichts fühlet i wenn gleich mit Radeln darein gestochen wird. Daher auch erfahrne Rach-Richter am ersten nach folden Merckzeichen fragen / dieselbe suchen i und damit die Tortur gemeiniglich anfangen wie Bodinus schreibt lib 2. Dæmonum c. 4. teutsch p. 100. meldet aber doch auch daben / daß der Teufel diejes Merckzeichen an Zauberer und heren bisweilen hinmeg und ausgethan habe bamit fie ben und an denselben nicht mögten erfannt werden. Viertens geichicht auch diefes | daß zu Befräftigung diefes Bundes | Bauberer und heren fich im Namen des Teufels tauffen laffen : auch andere Namen barben empfangen / daß also ein Zauberer zween Ramen hat / nemlich feinen erften Tauf-Ramen / darnach feinen Bauber-Namen. Künftens verspricht dagegen der leidige Teufel ihnen auf ihr Ansuchen stete Sulffe zu leiften in allen Röhten | auch Raht und That in allen Sachen zu geben / ihnen allerlen Wohllust / auch Reichthum | Geld und Gut | ohne ihre Arbeit | zu verschaffen / erbeut sich auch ihr leibeigener Knecht zu jenn / ihren Willen in allem zu thun und fleissig zu verrichten / was sie ihm werben befehlen. Sechstens / wenn diefes alles richtig gemacht und verglichen i fo lehret er alsbann einen folchen Menschen felbsten / oder sonsten durch seine Werchzenge allerlen Mittel zur Bauberen

zu gebrauchen / sie zu machen und auf mancherlen Weise bamit Schaben zu thun / u. d. g. In diesen Stücken bestehet nun der Bund selbsten. Damit aber derselbe desto mehr steif und vest / auch unverbrüchlich gehalten werden möge / als psleget auch der Teusel seine Zusammenkünften sleissig mit den Zauberern und Heren anzustellen / solchen Bund immer mit ihm zu verneuern und zu bestätigen / zu welchen [1077] Zusammenkünsten er sie psleget abzuholen / und sie durch die Luft hindurch zu führen.

#### q) S. 1082 (Fünfter Theil, Kap. 9)

§ 9. Drittens / es ist wider alle menschliche Vernunft. Denn die Sachen / in welchen sie sich mit einander verbinden solten / sind zu schwer / und können noch von den Menschen / noch von dem Teusel / wie mächtig er auch ist / ins Werck gerichtet werden. Es ist auch nicht der allergeringste Nut ben diesem Bündnisse zu hossen / noch für dem Teusel / noch für den Menschen. Nicht für dem Teusel. Denn diesenige / welche da muhtwilliglich sich allerlen Sünden und Ungerechtigkeit ergeben / sind [1083] ihm ohn dem eigen / so daß er nicht nöhtig hat / sich ihnen deswegen zu verpstichten und sich verbinden / ihnen auf etliche Jahr zu dienen und in allen Dingen behülflich zu seyn / geschweige / daß sie sich solten plagen lassen / wie manchmahl geschehen / und in der Historie des Fausti unter andern zu lesen ist.

#### r) S. 1116 (Fünfter Theil, Rap. 11, § 12)

Philipp ein Schusticker zu Ferrar, asso schreibet Nicolaus Pfitzerus p. m. 249. betheuerte mit einem Eyd vor Gericht / es hätte ihn [1117] eine Unholdin vor etsichen Monaten also bestrogen. [usw.]

#### s) S. 1119 (Fünfter Theil, Kap. 11.)

§ 15. Und wer fan alle Erempel beybringen / damit bewiesen wird / in was für unvernünftige Thiere sich die Zauberer
und Heren verwandeln können. Also haben sich auch zwo Heren
(so schreibt gleichsals J. Nicol. Psitzerus in seinen Anmerkungen
über die Historie des D. Fausti p. m. 241.) welche gesehen / daß
ein armer Weinführer sein Geld in seinen Schub-Karren verkeilet /
sich in Schweine verstellet / ihm nächst der Stadt Würthurg vorgewartet / versagt und mit ihren Wassen den Schub-Karren zerbrechen wollen / ungesehr aber ist ihnen ein Wildschütz begegnet /

und die eine davon geichoffen; welche alsobald wieder zu ihrer erften Gestatt fommen und erwiesen daß fie ein altes Beib gewesen.

- t) 2, 1151 Günfter Theil, Rap. 13.)
- § 4. Gine folche Kunft konte auch ein Abt zu Fulda lolffus genannt ichreibt Pfitzerus in den Anmerdungen über Das Leben bes D. Fausti. Ale Diefer einften gu Brotten weit von Beidelberg gelegen i mit etlichen von Abel in eine Berberg eingefehret ba wolte ihnen bajelbit der Bein nicht ichmeden und ale fie von dem Birth einen beffern begehret i fein benerer aber porhanden mar befahl der fromme Abt feinem Beift eine Glaiche auten Beine zu bringen welches bald geschahe dan es der Wirth ber gleichwol in ber Stuben zugegen mar nicht vermercete. Der Abt brachte von jolchem Bein dem Birth ein Glas zu und iprach zu ihm: En wie möget ihr fagen ihr feinen beffern Bein habet versuchet hier euren Bein. diesen der Wirth fostete und doch nicht jahe daß ein anderer ale der Seinige mare geholet worden vermunderte er fich hochlich darob funte nicht erfinnen wie folches zu gegangen. die mit am Tijd gefeffen der Diener und andere was der Abt durch seine Kunft zu wege zu bringen ver-Man liefet auch besgleichen von D. Fausto, Christoph. Wagner, jeinem Famulo, Antonio Moro und andern mehr.
  - u) S. 1153 (Fünfter Theil, Kap. 13.)
- §. 2. Eine notabele Siftorie ichreibt Pfitzerus p. 387. über bas ärgerliche Leben des D. Fausti, folgendes Infalte: [uiw].
  - v) 3. 1160 (Günfter Theil, Rap. 15)
- § 8. In dem Straßburgischen | sagt Prierius referente Pfitzero in vita D. Fausti p. m. 473. lebte einsten eine Gräfliche Berson [usw]
  - w) S. 1175 (Fünfter Theil, Kap. 17)
- §. 3. In der Grafichaft Hohenlohe ; also schreibet Pfitzerus in den Anmerdungen über das Leben und erschreckliche Ende des D. Fausti p. m. 327. hat siche begeben / daß ein Kind in der Wiegen gelegen [ [niw]
  - x) 3. 1176 (Fünfter Theil, Kap. 17, § 4) Wie aber solches zugehe fan von ihnen nicht angewiesen

#### 1715. Simon Henrich Reuter: Reich des Teufels

werden. Etliche sagen / also schreibt obgedachter Pfitzerus, daß diese Dinge vom Teufel selbsten hinein gethan werden mit groffer Geschwindigkeit / wenn der Schade / der durch Anrührung oder Vergiftung der Hegen verursa= [1177] chet wird / schwäret und aufbricht.

- y) S. 1192 (Fünfter Theil, Kap. 18.)
- §. 17. Joh. Nicol. Pfitzerus über das ärgerliche Leben und schredliche Ende des Erty-Schwarpfünftlers Fausti erzählet in ben Anmerdungen unterschiedliche Siftorien.
  - z) S. 1226 (Fünfter Theil, Kap. 20, § 3)

Ferner sollen aus den Zauber-Schulen / deren vormahls viele gewesen / als zu Salamanca, Hispalis oder Seville, ben der Kursinischen See in Italien / zu Bascl in der Schweiß / Cracau in Pohlen / in der Visignianischen Klust und an andern Dertern mehr / hervor gegangen senn / der Erp-Zauberer Johannes Faustus, J. Trithemius, Cornelius Agrippa, Johannes Wierus, Petrus de Albano, Paracelsus, Ignatius Lojola, und unterschiedliche Pählte.

- aa) S. 1232 (Künfter Theil, Rap. 21.)
- §. 9. Zum achten / hat man auch den Comwellen und der Thorheit der Romainen zu dancken / daß etliche tausend Historien und lächerliche Erdichtungen / von den Unverständigen für wahre Historien angenommen worden. Aber man solte vielmehr ben solcher Leichtglaubigkeit erwegen / ob es nicht vielmehr durch eine natürliche Geschwindigkeit / das / so erzehlet wird / geschehen sen / und oftmahls solche Schwark-Künstler senn / wie Everhardus Guernerus Happelius in dem andern Theil seines Ungarischen Kriegs-Romans von einem / Namens Lompyn, erzählet.
  - bb) S. 1247 (Fünfter Theil, Rap. 22)
- §. 9. Was da die Frage betrift / ob jemand sich Schußsfrey / oder wie man zu reden pflegt vest machen könne / und also sein Leib von allerhand Verwundung befreyen / so beantwortet diese Frage Phitzerus in den Anmerckungen über das Leben des D. Fausti p. m. 261 mit ja / und berichtet / daß es nicht denn durch Hülffe des Teufels geschehen könne / deshalben er auch folgende Frage vorstellet.

Regifter der fürnehmften Sachen.

· Unter F.

Faustus fol ein Erp-Zanberer gemeien fenn 1:

1226 264

#### 367

## 1722. Allgemeines Historisches Lexikon II

Allgemeines Historisches Lexicon, in welchem das Leben und die Ihaten derer Batriarchen Propheten Aponel der eriten Kirchen, Babite, Cardinale, Bischöffe, Bralaten, pornehmer Gottes-Gelahrten, nebst denen Ketern; wie nicht weniger derer Ranier, Ronige, Chur- und Gurfien, groffer Gerren und Ministern; ingleichen berer berühmten Gelahrten. Scribenten und Runftler; ferner ausführliche Rachrichten von den aniehnlichsten Gräflichen, Abelichen und andern Familien, von Conciliis, Munche und Ritter-Drden, Hendnischen Gottern, etc. und endlich die Beichreibungen berer Rapierthumer, Konigreiche, Gurftenthumer, freper Staaten, Landichafften, Infeln, Stadte, Schlöffer, Rlofter, Gebürge, Fluise und io fort, in Alphabetischer Ordnung mit bewehrten Zeugnissen vorgestellet werden. Andere und vermehrte Auflage. Undrer Theil, D-K. Leipzig verlegte Thomas Fritich, 17221.

Ep. 232

FAUSTUS. (D. Johannes) soll ein berühmter schwarkkunstler zu anfang des 16 seculi gewesen sen, von welchem erzehlet wird, daß er aus Schwaben oder aus Anhalt, oder aus der Rard Brandensburg, ben Soltwedel, eines bauren sohn gewesen, welcher ihn zu seinem verwandten nach Wittenberg geschickt, da er mit grossem sleiß zur schule gehalten, und wegen seines herrlichen verstandes sehr geliebet worden. Im 16 jahre seines alters sen er nach Ingolstadt kommen, theologiam zu studiren, und 3 jahr hernach Magister worden. Er habe aber nachgehends die theologie verslassen, und sich mit grossem eiser auf die medicin und wahrsagertunst aus den gestirnen geleget, immittelst von seines vaters bruder zu Wittenberg einen ziemlichen reichthum geerbet, solchen aber in allerhand üppigkeiten verschwendet, und sich gant und gar den

<sup>1)</sup> Bweite Auflage von Splitter 177 und fieben Jahre alter als Splitter 221. Sas Berifon geht häufig unter bem Ramen bes Bubbaus. D. S.

zanber-künften und beschwerungen der geister ergeben, sich die darzu gehörige bücher angeschafft, und eines Priefters sohn von Baffer= burg, names Joh. Wagner, zu seinem diener angenommen, und zu gleicher gottlofigkeit angeführet, auch sich 2 jahr lang der unterrichtung Christoph Rayllingers, jo in der chrystallenseher-kunft beruffen war, bedienet. Hierauf habe er den teufel beschworen, mit ihm auf 24 jahr einen bund gemacht, und von ihm einen geift, namens Mephistopheles, zu seinem dienst bekommen. Da er benn viele wunderbahre dinge, und auch an des Kansers Maximiliani I hof joll ausgerichtet haben, endlich aber in dem dorfe Rimlich des nachts zwischen 12 und 1 uhr im 41 jahre seines alters, von dem teufel grausamlich senn umgebracht worden; wie solches alles von George Rudolph Wiedemann in den wahrhafftigen historien, von den greulichen junden D. Johann Faustens, erzehlet wird. Allein es zweifeln viele nicht unbillich, ob iemals dieser D. Fauft gewesen, wiewol im gegentheil Philippus Melanchthon und andere, fo zu gleicher zeit gelebet, seiner gedencker. Und ift die fabel oder historie von seinem leben und thaten in Teutschland so bekannt, daß auch die Comödianten selbige als eines von ihren vornehmften ftuden auf allen schanbuhnen vorstellen. Manlius loc. commun. Camerar, hor, subcisiv. Neumann diss, de Fausto præstig. Hannover, auszug de an. 1701. p. 58. Tenzel curieuse bibl. 3 fache 3 reposit. Struve antiqua, mense Jun. an 1706 p. 232 sq.

#### 368

### 1723. Hogarth: Dr. Faustus is Here

Dr. Faustus is Here. Zeichnung von Hogarth. Links ein Gebäude mit der Aufschrift Masquerade, daran ein Schild: The Long Room Faux's Dexterity of Hand und eine Fahne: Opera mit Band: Pray Accept 8000 L. Rechts im Hintergrund verschlossener Thoreingang: Academy of Arts. Darüber in der Mitte KNT, links Mlei Angelo und rechts Raphael. VRB. Davor rechts im Bordergrunde Theatereingang, darüber eine Stange, auf der ein Harletin sitzt und auf die Aufschrift über dem Thore Dr. Faustus is Here hinweist. Ein Menschausen drängt links

963

#### 1729. (Alexander Pope: Dunciad

nach dem Masquerade-Eingang, eine Maske mit Band: 1000 L voran; ein anderer rechts nach dem Faustus-Eingang. Zwischen beiden fährt ein Beib mit Band im Munde: Waste Paper for Shops eine Karre englische Klassister fort: Congrav, Dryden, Ben John Otway, Shakespere, Gbifor.

#### 869

### 1729. [Alexander Pope:] Dunciad

The Dunciad. With Notes Variorum, And The Prolegomena of Scriblerus. The Second Edition, with some Additional Notes. London: Printed for Lawton Gilliver at Homer's Head, against St. Dunstan's Church, Fleetstreet, 1729

- a) p. 158<sup>1</sup>).
- **b)** p. 165

Already Opera prepares the way,
The sure fore-runner of her gentle sway.
To aid her cause, if heav'n thou can'st not bend, 305
Hell thou shalt move; for Faustus is thy friend:
Pluto with Cato thou for her shalt join,
And link the Mourning-Br[i]de to Proserpine.
Grubstreet! thy fall should men and Gods conspire,
Thy stage shall stand, ensure it but from Fire. 310

#### REMARKS.

V. 307. — Faustus is thy friend, Pluto with Cato, etc.] Names of miserable Farces of Tibbald and others, which it was their custom to get acted at the end of the best Tragedies, to spoil the digestion of the audience.

V. 310. — ensure it but from fire.] In Tibbald's Farce of Proserpine a Corn-field was set on fire; whereupon the other Play-house had a Barn burnt down for the recreation of the spectators. They also rival'd each [166] other in showing the Burnings of Hellfire, in Dr. Faustus.

<sup>1)</sup> Splitter 226. Die Stelle steht hier Book III v. 229—244. Im Angenblicke bes Abichlusses bieser Nachtrage war mir die Urausgabe der Duncial nicht gugunglich. D. H.

#### 370

# 1730: Johann Christoph Gottsched: Versuch einer Critischen Dichtkunst

Wersuch einer Critischen Dichtkunst vor die Deutschen; Darinnen erstlich die allgemeinen Regeln der Poesie, hernach alle besondere Gattungen der Gedichte, abgehandelt und mit Exempeln erläutert werden: Uberall aber gezeiget wird Daß das innere Besen der Poesie in einer Nachahmung der Natur bestehe. Anstatt einer Einleitung ist Horatii Dichtkunst in deutsche Berße übersetz, und mit Anmerckungen erläutert von M. Joh. Christoph Gottsched. Leipzig 1730 Berlegts Bernhard Christoph Breitkopf.

S. 141 Das fünfte Capitel. Bon dem Bunderbahren in der Poefie.

S. 152

In der That erfordert es nicht viel Verstand alle Augenblick [153] einen GDtt vom Himmel kommen zu laffen, um dem Schauspiele auszuhelfen, wenn es wiederwärtig ablaufen will, wo nicht ein höherer Benftand dazu kommt. Das heift mehrentheils ben Knoten zerschneiden, aber nicht auflösen. Und darinn verstoßen gemeiniglich unfre Opernichreiber. Weil fie ihre Schaufpiele gern so wunderbar machen wollen als es möglich ift, so benden sie fleißig auf Maschinen, das ift auf göttliche Erscheinungen, Berwandlungen, und andre poetische Seltenheiten, so die Augen des Pobels blenden. Und weil sich dieselben nicht in alle Fabeln schicken wollen, so werden sie mit den Haaren bazu gezogen; bamit nur ja was vom himmel herunter fomme, wie man gu Wenn nun ihre Stude noch aus der altesten reden pflegt. hendnischen Fabel hergenommen find, darinn folche Erscheinungen langft das Bürgerrecht erhalten haben: fo kan man ihnen ihre Bundersachen noch gelten laffen; dafern fie nur der obigen Regel Soratii nachkommen, und nicht ohne Noth die Gotter bemühen, auch nicht in allen Opern die Majchinen vor unentbehrlich halten mollten.

Eben das fan von den Zauberenen und bofen Beiftern gefagt

merten. Aus, ein seichter (beift') ift geschickt, einen Serenmeifter auf die Schaubühne zu ftellen, der einen Zauberseegen nach dem andern hermurmelt, einen Aftrologischen Ring mit Characteren verkauft, diesen unsichtbar, jenen undeweglich, einen andern unstenntill macht: ja wohl gar ein halb dupend junge Teufel berzusbannet. Das Mährchen von D. Kauft hat lange genug den Pobel beluftiget, und man hat ziemlicher maßen aufgehört solche Alfanzereven gern anzusehen. Daher muß denn ein Poet große Behurfamkeit gebrauchen, daß er nicht unglaubliche Dinge aufe Theater bringe, vielweniger sichtbar vorstelle.

#### 371

# 1731. [Ludvig Holberg:] Den Danske Stue-Plads

Den Danife Stue-Blads Fierde Tome Ernft Aar 1731.2) Hegerie Eller Blind Allarm. COMOEDIE Udi 5 ACTER. a) ACTES 1. Seen. 1.

[Echanipieler Leander übt feine Rolle ein]

Ru fommer det værste, funde jeg fun vel ffiffe mig i denne Scene hvorudi jeg stal mane Fanden. Det andet er fun bagatelle derimod. Jeg maa forsoge et par gange.

(Gier en trebe med fin Stof paa Gulveb.)

Zeg maner dig at møde hid du Første blant de onde Aander Mephistopheles, for at høre min Befaling og at i verk sætte det, som jeg byder dig. Der seer jeg han kommer i sin rætte Gestalt, ligesom jeg saac ham for 10 Maaneder siden. Ren holdt Rephisstophise! ikke inden denne Mreds!

3 bet famme han maner, blir han vaer en Person, som staaer med Anbagt et here paa ham, hvorior han leber ind og figer:

Tet er og forbandet, man fand itfe have Roe et Ppeblik, (gaar ind.)

- 1) Die britte Anflage, Leipzig 1842 hat dafür "Big." Dort fteht bie Sammielle E. 185 186. V. nap. § 19. D. H.
- 7) 36 verdante die Mitteitung dieses Splitters aus der ersten Ausgabe von knowig wolberges vererie der Arenndlichkeit des Oberbibliothekars Dr. Birket Smith von Universitätsbibliothek Mopenhagen. Der Band ist ohne Seiten-auflung. 2. 3.

1744. J. G. L. v. A.: Ludwig Holberg: Sechs Lust-Spiele

#### Scen. 2.

#### Den fremmede Berfon.

Ach Himmel! er det mueligt, at Christne Mennister kand forfalde til saadan Ugudelighed, og give sig saaledes Fanden i vold? Zeg sar altid holdet det sor Snak, naar jeg har hørt fortælle an Folk, der forskrive sig til Fanden, men nu har jeg hørt det med mine egne Oren, Ach! jeg er min troe saa sorsskrettet, at jeg ikke kand staae paa mine Been, nen see engang hvor mine Knaee sklielver ræt ligesom jeg havde en kolde Siuge.

(Hand slaaer sig sor Brystet.)

b) ACTUS V. Scen. 5.

#### Leander.

Rand I erindre jer de Ord, som jeg brugte? Manden.

Mestendeels. I manede een af de onde Aander ved navn Rephistopheles til jer. Men forbød ham, at gaae inden for en Kreds, som I havde giordt paa Gulvet. En halv Time derester hørte jeg tillige med en anden Mand, jer inden for at raabe paa en anden Aand ved Ravn Polidorus.

c)

#### Leander.

Jek skal strar hielpe jer alle udaf Drømmen. I hørdte [j]o forgangen Aar spille en Tragoedie kalbet Polidorus?

#### Sfriveren.

Det er sant.

#### Leander.

Rand 3 ikke erindre jer, at udi samme Tragoedie indfalder en Scene, hvorudi man maner Fanden?

#### Sfriperen.

Jo jeg kand, og den Dievel heed Mephistopheles, som manede. Men det var kun et Spil.

#### 372

## 1744. J. G. L. v. A.: Ludwig Holberg: Sechs Lust-Spiele

- c

Zum dritten und letten male Seche Luft-Spiele. Go an-

#### 1744. J. G. L. v. A.: Ludwig Holberg: Sechs Lust-Spiele

fänglich in Danischer Sprache geschrieben von Herrn Ludwig Holsberg, Assessor des Consistorii und Professor der Universität in Coppenhagen. Anieho aber ins Deutsche übersetzt worden von J. G. L. v. A. 1) Coppenhagen und Leipzig, Bey Gabriel Christian Rothe, 1744.

- S. [275] Die Hexeren Oder der blinde Larmen. Gin Luftspiel in fünf Abhandlungen.
  - a) S. [277] Die erfte Abhandlung.

#### S. 281 Der dritte Auftritt. Leander allein.

[Schauspieler Leander übt feine Rolle ein.] Er spagiert herum, lift ben fich felbit, und fagt:

Nun kommt das schwerste. Könnte mir nur diese Scena. worinn ich den Teufel herausfordern soll, wohl gelingen! Das übrige ist dagegen sehr leicht. Ich muß es einmal probiren.

Er macht mit feinem Stod einen Greng auf die Erbe.

Ich beschwöre dich, Mephistopheles, als den Vornehmsten unter den bösen Geistern! daß du vor mir hier erscheinest, um meinen Besehl anzuhören, und in das Werk zu setzen, was ich dir gebieten werde. Hier sehe ich ihn ja schon kommen, in seiner rechten Gestalt, wie ich ihn vor 10. Wonaten auch gesehen hatte. Hat! Mephistopheles! nicht in diesen Erenß herein.

[282] Indem Leander sich also exercirt, wird er eine Person gewahr, welche da sieht und ihm mit Andacht zuhört, worauf Leander davon lauft und sagt:

Das ist doch verzweifelt, man kann nicht einen Augenblick in Ruhe senn.

Er geht ab.

#### Der vierte Auftritt. Die erwähnte Manns-Person.

Ach Himmel! Ift das möglich, daß sich die Christen einer solchen (Vottlosigkeit unterfangen, und sich dem Teufel ergeben. Ich habe es jederzeit für ein Mährchen gehalten, wenn ich erzählen hörte, daß sich die Leute dem Teufel verschreiben. Nun aber habe ich es mit meinen eigenen Ohren angehört. Ach! ich bin so er-

<sup>1).</sup> Der Überjeger ist 3. G. Land von Augsburg. Das Stück wurde ben 20. Oftober 1750 zum ersten Male aufgeführt. Splitter 265 ist eine Rachahmung besielben. D. H.

1753. [Steger:] Vernunftmässige Beurtheilung Zweyer Schreiben

schrocken, daß ich kaum auf meinen Füßen stehen kann. En, wie meine Knie zittern. Eben als ob ich die fallende Sucht hatte. Er schlägt sich vor die Bruft.

S. 360 Die fünfte Abhandlung

b) S. 374 Der fiebente Auftritt.

**E**. 375

Leander. Könnt ihr euch der Worte erinnern, derer ich mich bediente?

Der Mann. Mehrentheils. Ihr forbertet einen von den bosen Geistern, mit Namen Mephistopheles hervor. Ihr verbotet ihm aber zugleich, daß er nicht in den Crenß treten sollte, den ihr auf der Erde gemacht hattet. Eine halbe Stunde darauf hörte ich zugleich mit einem andern Manne, wie ihr inwendig im Hause einen andern Geist, Namens Polidorus, gerufen.

c) S. 378 Der achte Auftritt S. 379

Leander. Ich will nun augenblicklich jedem aus dem Traume helfen. Vergangenes Jahr hörtet ihr ja eine Tragödic recitiren, welche den Titul hatte, Polidorus?

Der Schreiber. 3a.

Leander. Könnt ihr ench erinnern, daß in eben dieser Tragodie eine Scona vorkommt, worinnen der Teufel heraus= gefordert wird.

Der Schreiber. Ja, und dieser Teufel hieß Mephistopheles. Das war aber nur eine Vorstellung.

#### 373

# 1753. [Steger:] Vernunftmässige Beurtheilung Zweyer Schreiben

a -- b

Wernunftmäßige Beurtheilung Zwener Schreiben, die wider das Schreiben an Herrn K\* in Z\*\* Die Leipziger Schaubühne betreffend herausgekommen, aus den Gründen der Vernunftlehre und der Natur der Sache erwiesen. Scinditur Invertum studia 1753 Steger: Vernunftmäsige Beurtheilung Zweyer Schreiben

in contraria Vulgus Virgil. Leivzig, gedruckt ben Johann Gabriel Buichel, 1753.

#### a) 2. 56

Ein Tehler ist an ihn 1) vor allen andern groß Der arme Teufel war zu erft in London los §. 1 5.2)

- [57] Stammt er aus Deutschland her, so mar er sonder Zweifel (fin auserlesnes Stud; ein wohlgerathner Teufel.) Man trüg es ganz gewiß mit in die Listen ein 1.6)
- [58] Und Zädel würde längst, Hank Sachiens Nachbar senn 113. Ja Deutschland würde man deswegen glücklich schäfen Und allen Britten ihn beherzt entgegen sehen 123. Es wäre der Kritif vielleicht nur das nicht lieb Daß sein Versasser nicht ein ganzes Dupend schrieb: Denn einzeln mag ein Stück auch noch so wohl gelingen

<sup>1)</sup> An bem Stud "ber Teufel ift los." Die Berie find ein Zitat bes Beriaffers, bas er gloffiert. D. S.

<sup>\*.1,</sup> Rein beswegen ist es nicht, sondern weil das Stück unvernünftig und unzüchtig ist, es mag gefallen wem es will. Sind denn etwan Addi: [57] son, Pope, Ornden, Steele etc. Amerikaner gewesen? Ich dachte man hatte die Engellander überall gelobt, wo sie es verdienten. Aber Geschmack gehort zu dem übersegen; der bloge Wille machts frenlich nicht aus. Der Hofmeister hat eine gewisse Stelle davon, die ich gelesen habe, und auf die ich mich nicht besinnen kann.

<sup>&</sup>quot;) Ter Teufel mochte senn wo er her wollte, so ware er ein ungeschliffner Zeufel. Man darf nur nachsehen wie andre deutsche Stück die schlecht waren fritisirt worden sind: So wird man sehr leicht sehen, daß man Vernunft, nicht aber Partheilichseit gehabt hat. Der D. Kaustische Teusel ben Reibehanden ist ein deutscher Teusel; aber wer hat ihn iemals gelobet?

<sup>16)</sup> Tem herrn Autor will man nicht die Schande anthun über feine Berfe an tritifiren. Das übermäßige Tener ist sein Fehler nicht.

<sup>[58] 11)</sup> Das ist wahr. Wer die historie der englischen Buhne schreiben will, muß nichts, was dazu gehöret, auslassen. Ich weis aber nicht ob das ein großer Lobspruch, für den Coffen senn mochte? Auch die Berderber der Buhne gehoren in die Geschichte derzelben.

<sup>12)</sup> Vid note 5,2.

1753. [Steger:] Vernunftmässige Beurtheilung Zweyer Schreiben

So ist es ihr wie nichts, die Menge muß es bringen 13).

- [59] Was Bunder daß ihr nicht was Coffen schrieb gefällt 14) Sie zeigt, wie wenig sie auf Molieren hält:
  - Denn da wir jüngst sein Stud, die Lieb ein Mahler machten,
  - So reigten wir fie an, ihn graufam zu verachten 15)
  - So muthig tummelt sich die komische Kritik,16)
  - Sie führt mit Engelland und auch mit Frankreich Rrieg. 17) 18)
- [60] Und wir, wir könnten leicht mit ins Gebrange kommen, 19) Deswegen hatten wir uns würklich vorgenommen Den Teufel wegzuthun; doch nun hats uns gereut 20) Und wir behalten ihn, wenn ihrs zufrieden send. 21)

# Ach Logid, Logid laß mich nicht, Wenn mich ber fritiche Geift anficht.

<sup>13)</sup> Mein herr Theater Wikling, börfte man sich wohl ausbitten uns und sonst noch jemanden, eine einzige Stelle zu zeigen, wo dieses der Grund zu Berachtung einer Schrift gewesen wäre? Es ist gewiß eine licentia poetica. In Prosa wäre es eine Lüge. hätte aber ein Unwissender Ausländer behaupten wollen: In England hätte man gar keine Komödien, oder Tragödien! [59] so könnte er auch durch eine Menge der allerschlechtesten Stücke widerleget werden: so wie es in Spanien geht.

<sup>14)</sup> Richt weil es Coffen geschrieben hat, sondern weil es unvernünftig ift.

<sup>16)</sup> Glaubt denn etwann mein Satyrischer Poet, daß Molicre seine Stücke alle selbst für gut gehalten hat? Wir haben nicht Molicren verachtet, sondern den Sicilianer. Alcest und Tartüffe werden uns allemal verehrenswürdig seyn. Man lese was Voltaire und Riccoboni von Molicres Comödien geschrieben haben.

<sup>16)</sup> Dieses ist der Vers, womit sich der berühmte Versasser auf den Parnaß schwingen wollte - - - erubuit puer, salua res est. Sententias etiam loquitur.

<sup>17)</sup> Gin foftlicher Reim.

<sup>18)</sup> Mit Narrheiten und Lastern führt man Arieg, mit den Ländern aber nicht. Wer sind Drys [60] den, Pope, Lode, Addison: wer sind Corneille, Nacine, Boileau und Boltaire gewesen? Hat man sie nicht gelobt, und ist man ihnen nicht gefolget?

<sup>3</sup>ch dächte, Thalia hätte ihr Wort redlich gehalten.

<sup>19)</sup> Nein. Sie find zu ichon barzu, und ihre Vertheidiger viel zu witig

<sup>20)</sup> Gin icones Mufter eines harten und eines matten Berjes.

<sup>21)</sup> Spart ihn nur bis auf die Meffe, aber laßt ihm auch alle seine Schönheiten.

1753. Steger: Vernauftmässige Beurtheilung Zweyer Schreiben

#### b) 2. 78

3ch weiß nicht, warum der Momus meinem Freunde Schuld giebt, er habe wollen verbergen, daß der englische Teufel den meiften Anlag ju ber gangen Rritif gegeben bat; es mußte benn jenn, daß er feine Lift dadurch in ihrer gangen Grofe zeigen will, daß er es namlich errathen hat. Freglich liegt biefer Teufel benden Theilen jehr am Herzen, wiewohl in verschiedenen Abnichten. Er ift gewiß, daß ob man ichon nicht allemal, mit der Bahl der Stude, die aufgeführet murden, gufrieden mar; ob eis [79] nem gleich der Miichmaich der Zwischenspiele miefiel, so glaubte man doch nicht nothig zu haben, die Belt bavon zu unterrichten. Ran glaubte diefer Geschmack murde nicht in die Lange bestehen. aber der engliiche Teniel, ber Schandfled ber Leipziger Buhne, mit einer frechen Stirne, der gefunden Bernunft, ben guten Sitten, und dem guten Geichmade ichnurftrade entgegen lief; ba man ferner, öffentlich drohte, aller Kritik zum Trope, ihn bengubehalten: aledann erft hielt man fich fur verbunden, dieienigen die fich durch die Renigkeit, und gemiffe Nebenumftande hatten übertauben laffen, eines beifern zu belohren, ehe die Vorurtheile allzutief eingewurzelt Denn was war natürlicher, als daß man nach diesem Teufel auch einmal Doctor Fauften ("), und das Leben und Thaten Rarle des Zwolften erwartete. Und was hatte hernach Reibhand, und [80] der ftarte Mann geipielt? Nein, nein, man muß den Leuten das Brodt nicht jo vor dem Maule wegnehmen. Suum onique. Ginem ieden das jeine.

<sup>(\*) 3</sup>ch leugne es nicht, daß ich ein biggen unwillig auf meinen Freund geweien bin, daß er dieses gestohret hat. 3ch freute mich recht drauf, wie theatralisch der Leufel Doctor Lauften hohlen würde, und ob er auch in rothen seidenen Etiumpien, und mit einem unverbrennlichen Federbusche erscheinen wurde. Aber allemal wird man auch in der besten Treude gestöret! (\*)

<sup>1)</sup> Ter Litel ber zuerst bei Gelegenheit der Aufführung der Operette "Ter Leufel ist los" erschienenen Streitschrift ist "Schreiben an herrn K. in 3... Die Leipziger Schanbühne betreffend. Virgil. Leuium spectacula rerum. Leipzig, ben Georg Wilhelm Pouillard. 1753... Sie erwähnt den Totter Lauft jedoch nicht. Auf die Leufeleien der Leipziger Bühne aber besiehen sich folgende Stellen.

a) 3. 17 "Geben Gie M. S. wie schlau unfre Comodianten das Ding angujangen miffen, und wie fie jego bis jum Abschen liftig und verschlagen

1761. Ludwig von Holberg: Dänische Schaubühne III

#### 374

## 1761. Ludwig von Holberg: Dänische Schaubühne III

a — c

**D**ie Dänische Schaubühne geschrieben von dem Freyherrn Ludwig von Holberg, und nun in die deutsche Sprache übersehet. Dritter Band. Kopenhagen, auf Kosten der Rothenschen Buchschablung, 1761.

- S. [253] Die hereren ober ber blinde Larmen. Gin Luftspiel in fünf Abhandlungen.
  - a) S. 255 Die erfte Abhandlung.
    - S. 259 Der dritte Auftritt

[Schauspieler Leander übt feine Rolle ein].

#### Leander allein.

Er fpapiert herum, lieft ben fich felbft, und fagt:

Nun kömmt das schwerste. Könnte mir nur diese Scene, worinn ich den Teufel herausfordern soll, wohl gelingen! Das übrige ist dagegen sehr leicht. Ich muß es einmal probiren. Er

find. Allein bas macht, fie gehen iest gar zu viel mit Teufelsbannern, Buganern, und Gespenftern um: und wer weis, was nicht noch endlich aus ihnen selbst werden wird!"

b) S. 54 "Allein erschrecken Sie nicht, wenn ich Ihnen noch weit was ärgers entbecken werde, etwas davor Sie gar zittern und beben werden. Und was wird denn nun dieses seyn? Dieses H. H. daß der Teusel selbst jest unter ihnen los ist! Sie werden stugen und vieleicht nicht [55] wissen woran Sie sind! Allein ich sage Ihnen, daß daß eben der englische Teusel sen, von dem ich Ihnen schon vorher etwas gedacht habe. Und vieleicht hat er auch eben darum, weil er ein englischer ist, unsere Comödianten bezaubert der ganzen Stadt, dadurch ein öffentliches Spektakel zu geben. Er wurde nämlich zuerst in London los gelassen, u. Coffen war es, der ihn der Welt zuerst überlieserte. Bald griffen unsere Comödianten mit benden Händen zu, diesen Teusel auch auf deutschen Grund und Boden zu bringen. Es gelung ihnen, und ihre Bühne behält, unter allen deutschen den Vorzug, daß er zuerst auf berselben los gewesen."

e) S. 61 "Und so sehen Sie demnach Hochzuchrender Herr den so berufenen Teusel, wie er seit kurzem fast wöchentlich auf unserer Bühne los gewesen. Was aber sagen Sie nun von diesen unfinnigen Phantasien und Schwärmerenen, von denen man kaum glauben sollte das vernünftige und gesittete Comödianten, den Schauplat damit bestecken, oder verunehren könnten." D. H.

macht mit seinem Stod einen Rrais auf die Erde. Ich beschwöre dich, Mephistophiles, als den Vornehmsten unter den bosen Geistern! daß du vor mir erscheinest, um meinen Besehl auzuhören, und in das Werf zu seken, was ich dir gebieten werde. Hier sehe ich ihn ja schon kommen, in seiner rechten Gestalt, wie ich ihn vor 10 Monaten auch gesehen hatte. Halt! Mephistophiles! nicht in diesen Krais herein.

Indem Leander sich also erercirt, wird er eine Berson gewahr, welche da steht und ihm mit Andacht zuhört, worauf Leander bavon lauft und sagt:

Das ist doch verzweifelt, man kann nicht einen Augenblick in Ruhe jenn.

Er geht ab.

#### Der vierte Auftritt. Die erwähnte Manusperson.

Ach Himmel! ist das möglich, daß sich die Christen einer solchen Gottlosigkeit unterfangen, und sich dem Teufel ergeben. Ich habe es jederzeit für ein Mährchen gehalten, wenn ich erzählen hörte, daß sich die Leute dem Teufel verschreiben. Run aber habe ich es mit meinen eigenen Ohren angehört. Ach! [260] ich bin so erschrocken, daß ich kaum auf meinen Füssen stehen kann. En, wie meine Knie zittern, eben, als ob ich die fallende Sucht hätte.

Er ichlägt fich por die Bruft.

b) S. 333 Die fünfte Abhandlung. E. 347 Der siebende Auftritt.

Leander. Könnt ihr euch der Worte erinnern, derer ich mich bediente?

Der Mann. Mehrentheils. Ihr fordertet einen von den bosen Geistern, mit Namen Mephisto- [248] pheles hervor. Ihr verbotet ihm aber zugleich, daß er nicht in den Krais treten sollte, den ihr auf der Erde gemacht hattet. Eine halbe Stunde darauf hörte ich zugleich mit einem andern Manne, wie ihr inwendig im Hause einen andern Geist, Namens Polidorus, gerufen.

e) 350 Der achte Auftritt.

S. 351

Leander. Ich will nun augenblicklich jedem adus em Traume

1776. Heinrich Düntzer: Zur deutschen Literatur und Geschichte (1858)

helfen. Bergangenes Jahr hörtet ihr ja eine Tragödie recitiren, welche den Titul hatte, Polidorus?

Der Schreiber. 3a.

Leander. Könnt ihr euch erinnern, daß in eben diefer Tragodie eine Scene vorkommt, worinnen der Teufel heraus gesfordert wird.

Der Schreiber. Ja, und dieser Teufel hieß Mephistopheles. Das mar aber nur eine Vorstellung.

#### 375

# 1776. Heinrich Düntzer: Zur deutschen Literatur und Geschichte, I (1858)

Aur deutschen Literatur und Geschichte. Ungedruckte Briefe aus Anebels Nachlaß. Herausgegeben von Heinrich Dünker. Erstes Bandchen. Nürnberg. Bauer und Raspe. (Julius Merz) 1858.

6. 62

28.

# Bom Lieutenant von Byern. [an Anebel] Potsbam, ben 8. December 1776.

— In Berlin hatte ich unter andern einen Discurs mit Himburg\*), ber mir versicherte, Goethe und sein Busenfreund, der Herzog, führten das ausschweisendste Leben von der Welt; wir würden auch wohl nichts mehr von ihm zu hoffen haben, weil er sich den ganzen Tag in Branntwein besöffe. Doctor Faust sei zwar fertig, Lessing warte nur darauf, um seinen Faust auch herauszugeben. Ich sahe wohl, daß himburg sehr Lessings war.

#### 376

# 1571. Loys Lavater: Trois Livres des Apparitions, François par Pierre Martyr

Trois Livres Des Apparitions Des Esprits, Fantosmes, prodiges et accidens merueilleux qui precedent souuentes-fois la mort de quelque personnage renommé, ou vn grand

<sup>\*)</sup> Dem Buchhändler, der Goethes Werfe nachdruckte, ehe der Dichter fie gesammelt hatte. Bgl. Goethes Werfe, B. 22, 280 an Frau von Stein I, 228.

1572. Lewes Lavater: Of Ghostes and Spirites, English by R. H.

changement és choses de ce monde: Composez par Loys Lavater Ministre de l'Eglise de Zurich: traduits d'Aleman en François: conferez, reueus et augmentez sur le Latin. Plus trois questions proposees et resolues par M. Pierre Martyr excellent Theologien, lesquelles conuiennent à ceste matiere: traduites aussi de Latin en François. De l'Imprimerie de François Perrin, pour lean Durant. M.D.LXXI.

- p. 100 Le Second Livre.
- p. 174 Chap. XVII. Le diable peut apparoistre en diuerses formes, et faire choses merueilleuses.
  - p. 177

On trouue encores pour le iourdhuy des enchanteurs qui se vantent de sauoir seller vn cheual de telle sorte, qu'estans montez dessus ils peuuent en peu de temps faire grand chemin: mais en fin le diable les payera de leur peine et du loage du cheual tout ensemble. Faustus enchanteur tant renommé de nostre temps n'a il pas fait des choses admirables?

#### 377

# 1572. Lewes Lavater: Of Ghostes and Spirites, English by R. H.

Of ghostes and spirites walking by nyght, and of strange noyses, crackes, and sundry forewarninges, whiche commonly happen before the death of menne, great slaughters, and alterations of syngdomes. One Booke, Britten by Lewes Lauaterus of Tigurine. And translated into Englyshe by R. H. Printed at London by Henry Benneymann for Richard Watkyns 1572.

- p. 98 The second part of this Booke.
- p. 167 Chap. XVII. That it is no hard thing for the Deuill to appeare in divers shapes, and to bring to passe straunge things.

p. 170

There are also consurers founde euen at this day, who bragge of themselves that they can so by inchauntments saddle an horse, that in a sewe houres they will dispatch a very long iourney. God at the last wil chasten these men with deserved punishment. What straunge things are reported of one Faustus a German, which he did in these our dayes by inchauntments?

#### 378

### 1597. Fürnemste Wundergeschicht

Fürnemste wundergeschicht so sich in dem Churfürstenthum Brandenburg / vnd andern mit einverleibten Land vnd Herrschafften begeben vnd zugetragen haben. 1597 1)

- S. 1 Das erfte Buch.
- S. 17 Das dritte Capitel. Darinn von zwegerlen Bunders werden fals von Göttlichen und Teufflischen gehandelt wirdt.
  - S. 32

Von Simone dem Zauberer berichtet Sanct Lucas in den Apostelgeschichten / daß er inn Samaria solche grosse Bunder gethan habe / daß das Volck groß und klein aufsihn gesehen und gesagt: Der ist die Krafft Gottes / die da groß ist.

Bon diesem Zauberer schreiben die alten Lehrer / Egesippus, lustinus Martyr, Eusedius, Nicephorus, vnd ander [33] sehr viel / daß er habe grosse Wunder gethan / daß sich die Bildnüssen beweget haben / vnnd fortgangen sind: Daß er offt mit Fewer vmbgeben / nicht verbrandt sen: Daß er offt in der Lufft / wie ein Bogel sliehen / sen gesehen worden: Daß er auß Steinen Brodt gemacht habe: Daß er offt in Trachen vnnd anderer Thiere gestalt / auch in Goldt sen verwandelt worden: Daß er

<sup>1)</sup> In dem von mir benutten Eremplar fehlt das Titelblatt dieses 12° Büchleins, oder vielmehr der ganze Bogen A. Die Seitenzählung beginnt mit S. 1 auf der ersten Seite des Bogens B. Die Datierung stütt sich auf die Schlußnotiz S. 306 (in Wirklichkeit S. 276): "Warumd nun diese vnnd andere dergleichen Bunderzeichen dieses 1597. Jahr erzeuget haben / wöllen wir zwar jett nicht außfüren." Ich verdanke den Splitter ebenso wie neunzehn der folgenden Splitter der Liebenswürdigkeit des Herrn Pfarrers J. Woser in Dietersdorf bei Rokla am Harz. D. H.

offt mit zwegen Sauptern fen gefeben worden: Dag er wolverichloffene unnd verriegelte Thuren geöffnet babe: Daß er in Collationen allerlen Geficht vund Geifter mit dem kurgeben ale werene der verftorbenen Seelen gemacht habe: Dag er auch andere Leute in mancherley Thiere gestalt Berwandelt babe. Annd wenn in die Leute für einen Leutbetrieger geicholten er einen Schien geopffert vnnd diejelben zu Gafte gebetten fie darnach mit mancherlen Krancheitten find behafftet vnnd geichlagen worden. Dag ere auch mit folden feinen Bun=[341])dern io weit entlich gebracht habe daß man ihm zu Rohm ein Bildniß als einem Gott in der Inber zwijchen zwo Brucken gejett habe mit einer jolchen Bberichrifft: SIMONI DEO SANCTO: das ift Zimoni dem bepligen Gott.

Bund gehören hieher alle andere wunderliche Sachen so die Zäuberer und Zaubersäcke i durch Mitwirckung deß leydigen Teuffels thun die schrecklich zulesen unnd zuhören sein: Wie dann unter jhnen billich deß D. Fausti Bunderwercke können gerechnet werden.

#### 379

# 1601. Theobald Höck [Otheblad Öckh]: Schönes Blumenfeldt

Achones Blumenfeldt Auff jetigen Allgemeinen gant betrübten Standt fürnemmlich aber den Hoff-Practicanten und ionsten menigklichen in seinem Beruff und Besen zu guttem und besten gestellet: Durch Othebladen Öckhen von Ichamp Eltzapffern Bermeorgisschen Secretarien. Recht bleibt Recht / krump ist nicht schlecht. Im Jahr M.DCI.

281. 6b

#### An den Lefer.

Cap. V.

LInd darnach vertheil mich / wenn duß wirst künnen / So boses wirdt nichts gespunnen /

') 3m Bert fteht 43. D. H.

```
1601. Theobald Höck [Otheblad Öckh]: Schönes Blumenfeldt
```

```
Draug nie mas guts gfolgt ift vnd kummen /
    Entgegen auf jedem beftes /
    Dfft folgt barumb aufleft es.
      Probieret alles vund bhaltet
    Allein das quet / das nimmermehr veraltet /
    Bir mögen wol das bof wol wiffen /
   Doch than nicht nach / vnd bhalten ein auts amiffen /
   Der vrtheilt rechten beschaibe /
   Ber gute vnd bog hort baide.
      Lak dich nur ergern wenig /
   Das schimpff und eruft in solcher gftalt und menig /
   Bugleich hie jetzundt mandert /
   Smischt ift das Korn vnd Ankraut gar durch andert /
   Bugleich auff einem Acter.
   Da left mans machsen macker.
      So billich du das lisest i
   Benft muffig bift / vnd dir ein zeit erfufeft /
   Als andere lähre Fabeln /
   Darinn du vmb sonft die Runft wilft ergrabeln /
   Hierauf du vil mehr lernfte /
   Als auf bem Schimpff vnd Ernfte
      Darffft du den Rollwagen lefen
    Die Gartengsellschafft und ihr wesen /
[7] Das Nachtbüchlein voll Vosen /
   Ind den Bendt omb mut / wirst drob mit verdroffen /
   Den Kortunatum eben 1
   Den Fauftum auch barneben.
      Den Pfaffen am Ralnberge /
   Den hirnen Senfrid mit feim kleinen Zwerge !
   Den Marcolphum alte!
   Den Eulenspiegel auch in folcher aftalte /
   And die Centonouellen !
   Das Narrenschiff mit Schellen.
      Den Spitzn Bantagruel mit schimpffen /
   Bud aller Prack kumeter drob sich zrimpffen /
   Ich sag nit wie in Schulen /
```

1685. Benedictus Carpzovius: Practica Nova

Auß den Poeten man lernt kuplen, buelen Und alle Schelmereyen Dit jolcher Kunft am Reven.

#### 380

## 1635. Benedictus Carpzovius: Practica Nova

Practica Nova Imperialis Saxonica Rerum Criminalium In partes III Diuisa Autore Benedicto Carpzouio I. V. D. Elect: Saxon: Scabin: Assessore Wittebergæ Sumptibus Hæredum Zachar: Schureri Anno 1635.

Practicæ Novæ Imperialis Saxonicæ Rerum Criminalium Pars I. Quæstionum fere universarum in Materia cujusque generis Homicidiorum, Fractæ pacis publicæ, Læsæ Majestatis, tam humanæ quam divinæ, Falsificationis Monetarum, Blasphemiarum, Perjurii et Sortilegiorum, Ex Jure civili Romano, Imperiali, Saxonico, Ordinat. et Constitut. Electoral. Decisiones Absolutas, Responsis Scabinorum Lipsiensium approbatas, et usu ac observantia fori Saxonici confirmatas, exhibens: Autore Benedicto Carpzovio U. J. D. et Elector. Saxon. Scabinat. Assessore. Wittebergæ, Impensis Hæred. Zachariæ Schureri Senior. Typis Hæredum Georgii Mülleri, Anno MDCXXXV.

p. 406 Quæstio XLIIX De Crimine Sortilegii; Et num recte Magistratus in Sortilegos et Maleficos pæna mortis animadvertat?

p. 411a

30 Sic nempe Diabolus illudere solet homines, ut jurent, se videre et audire, quæ revera nec vident, neque audiunt. Tribus autem modis Veteratorem illum mira sua præcipue perficere, docet Jacob. Martin. in disputat. de magic. act. thes. 17. 1. Verum objectum removendo: Sicuti Erfordiæ Mo-

<sup>1)</sup> Die Editio Quinta correctior, cum Indice Quaestionum, ut et Rerum ac Verborum, priore multum locupletiore von 1665 hat im Index Rerum Et Verborum. 3 p. b.

FAUSTUS.

De Johanne Fausto Mayo exquisitissimo Historia refertur p. 1. q. 18. n. 32. D. S.

### 1635. Benedictus Carpzovius: Practica Nova

nachus visus est rustico currum fœno adimpletum, nec non et equos currum trahentes uno et altero rictu penitus devorare. Hoc enim Monachus [411b] rustico, eo quod de via cedere nollet, minitatus fuerat; At paulo post rusticus et currum, et fænum, et equos salvos extra urbem in loco quodam invenit, quo Sathan tantam molem deportarat.

- 2. Falsum et phantasticum objiciendo: Sic Anno 1535. adolescentulam in Spoletano Ducatu tredecim annos natam, 31 a vetula quadam in Magorum cœtum perductam esse, miratamque conventum adeo numerosum, dixisse: Dio benedetto, che chosa è questa? Simulatque pronunciasset ista, evanuisse omnia, miseram diluculo a quodam rustico inventam, ei rem totam enarrasse, refert Paul. Chirland. de Sortileg. quæst. 7. num. 27. et Johan. Bodin. de Dæmon. lib. 2. cap. 4. ubi plura exempla reperiuntur. Quemadmodum et pecuniam a Diabolo sibi datam: sæpius evanuisse, fatentur veneficæ ut constat ex sententiis Scabinorum Lipsiensium infra subjectis.
- 3. Sensus hominum pervertendo: Quod testatur exemplum Johannis Fausti, Magi exquisitissimi: Qui cum aliquando apud notos diverteret, qui de ipsius præstigiatricibus actionibus multa audivissent, petierunt ab eo specimen quoddam artis suæ: Quod cum ipse din multumque rennisset, importunitate tandem sodalitii ebrii victus, promisit, se illis quodcunque expeterent, exhibiturum. Unanimi igitur consensu postularunt, ut illis vitem plenam racemis exhiberet. cum se facturum recepisset, serio interminatus est, ne quis ullam uvam decerperet, donec ille juberet, secus si facerent, imminere periculum capitis. Consensere omnes, mox ludibriis suis huic ebriæ turbæ ita oculos perstrinxit, ut illis tot uvæ miræ magnitudinis et succi plenæ in vite plucherrima apparerent, quot ipsorum adessent. Rei itaque novitate capti, et ex crapula sitibundi, sumtis suis cultellis expectarunt ut, illos uvas rescindere juberet; Tandem cum illos aliquandiu in errore suspensos tenuisset Faustus, subito in fumum abeunte vite cum suis uvis, conspecti sunt singuli tenentes loco uvæ, quam unusquisque apprehendisse videbatur, suum nasum, apposito

1643. Daniel Dyke: Nosce Teipsum, Deutsch von D. H. P.

superne cultello, ita ut si quis immemor præcepti dati, uvas secare voluisset, seipsum naso mutilasset, *Philipp. Camer. cent. I. horar. subcis. cap.* 70.

### 381

# 1643. Daniel Dyke: Nosce Teipsum, Deutsch von D. H. P.

Nosce Teipsum: Dasgroffe Geheimnuß deß Selb-Betrugs | Oder Reiche | vnd in Gottes Wort gegründete Betrachtung | vnd Entbedung der Groffen Betrüglichkeit und Tücke des Menschlichen Herhens | dardurch nicht allein einer den andern | sondern ein jeder allermeist sich selbsten | zu betriegen und zu verführen psleget: Anfänglich durch H. Daniel Dyke, Fürnehmen Theologum und Bredigern in Englischer Sprach beschrieben | und nach seinem Todt durch seinen Bruder Jeremiam an Tag gegeben | Run aber Männiglich | zu mehrer Erkantnuß und Bespiegelung Seiner Selbsten | in die Teutsche-Sprach übersehet | nach Nottursst ersläutert | vnd zu gemeiner Erbawung und Besperung unser aller | zu betrachten und zu behertigen fürgestellet und mitgetheilet | Durch D. H. P. Göttlichen Worts innbrünstigen Liebhaber. Gedruckt zu Dantig | ben Audreas Hünefelden | Buchhändler. 1643.

S. 16 Das II. Capitel. Bon ber Betrüglichkeit deß Herbens wie fich dieselbe gegen andere Leut sehen lagt.

S. 48

Es war sehr erschrecklich zusehen | als die Comedianten zu Londen | einmal von Doctor Fausten spieleten | daß sich under ben angenommenen Schwarzen | die ihn holen solten | ein rechter Teuffel | in leiblicher Gestalt gefunden | zu dem andern gesellet | vnnd die Comedianten | wie sie es gewahr worden | alle mit einander vom Gerüft gejaget.

#### 382

# 1647. Heinrich Rimphof: Drachen-König

## a—f

Arachen-König / Das ist: Warhafftige ; Deutliche / Christliche und hochnothwendige Beschreybunge / deß grawsamen / hoch=

## 1647. Heinrich Rimphof: Drachen-König

vermaledenten Hegen: vnd Zauber Teuffels / welcher durch Gottes sonderbahre direction, Schickunge und Gnade / an diesem Ort bald fürm Sahr / burch ein neunjähriges Mägdelein / wieder aller Menschen Gebanden manifestirt / vnb gant wunderbarlich ans Liecht gebracht. Bu Salvir: vnd Rettunge vieler Christlicher / vnschuldiger / frommer Herten dieses Orts / auch zur Warnunge aller heren Patronen, Adhærenten. Borfechteren und leichtfertigen Calumnianten, Sampt einem Appendice wider Johann Seiferten von Blm i der Zeit Schwedischen gewesenen Feldprediger. Auß hoher noth öffentlich in den Druck gegeben / Durch Heinricum Rimphof, Dompredigern und Superintendenten des Stiffts Berden. Rinteln Druckts Betrus Lucius / ber Bniversität Buchdrucker / Im Jahr 1647.

# a) © 130

Welche Possen hat Sathan gemacht durch Johan Faust? welchen Philippus Melancht. nennet / Cloacam multorum diabolorum? ich meine der hat Handell getrieben / man lese davon Manlium / Camerar: Bnd Lerchmeyr / die werdens fatfam bezeugen / ich sage noch / kan der Sathan das benm hellen liechten Tage thun / was kan er dann im Finstern ben geschlagener Nacht auffm Tange thun ben seinen Adhærenten, die ihn für ihren Herrn vnd Gott ehren vnd anbeten / da heifiets.

Groffe Macht / vnd viel List Sein gramfam Rüftung ift / Auff Erden ift nicht seines gleichen.

Bas fich zu Minden begeben hat Anno 1614. in S. Bal-

### b) © 132

purgis Nacht / da zweene Schufter-Gesellen onter einem Brete / vom Sarcke genommen in der Racht geftan= [133] den / vnd haben angesehen des Teuffels Tant ! Aber sie haben baldt das Bret fallen laffen / find in folche Noth gerahten / daß fie etliche Monat in delirio gewesen / vnd todtfrank gelegen / vnd hat man genug an benen zu tröften gehabt. Doctor Faustus / der vorwißige Mann / ftehet aller Belt für Augen / vnd ein folch Exempel von einer Edel=Framen führt auch S. D. Mederus herein. Hierauß ist nun abzunehmen

Sathan incautos et curiosos homines illaqueare **solet** 

In seinen Beren Bred: fol. 41.

1643, Daniel Dyke: Nosce Teipsum, Deutsch von D. H. P.

superne cultello, ita ut si quis immemor præcepti dati, uvas secare voluisset, seipsum naso mutilasset, Philipp. Camer. cent. I. horar. subcis. cap. 70.

## 381

# 1643. Daniel Dyke: Nosce Teipsum, Deutsch von D. H. P.

Nosce Teipsum: Dasgroffe Geheimnuß deß Selb-Betrugs | Oder Reiche | vnd in Gottes Wort gegründete Betrachtung | vnd Entbeckung der Groffen Betrüglichkeit vnd Tücke des Menschlichen Herhens | bardurch nicht allein einer den andern | sondern | ein jeder allermeist sich selbsten | zu betriegen vnd zu verführen pfleget: Anfänglich durch H. Daniel Dyke, Fürnehmen Theologum vnd Predigern | in Englischer Sprach beschrieben | vnd nach seinem Todt durch seinen Bruder Jeremiam an Tag gegeben | Run aber | Männiglich | zu mehrer Erkantnuß vnd Bespiegelung Seiner Selbsten | in die Teutsche-Sprach übersetzt | nach Nottursst erzläutert | vnd zu gemeiner Erbawung vnd Besperung vnser aller | zu betrachten vnd zu beherzigen fürgestellet vnd mitgetheilet | Durch D. H. P. Göttlichen Worts innbrünstigen Liebhaber. Gedruckt zu Danzig | ben Audreas Hünefelden | Buchhändler. 1643.

S. 16 Das II. Capitel. Bon der Betrüglichkeit deß Herhens : wie fich dieselbe gegen andere Leut sehen laft.

S. 48

Es war sehr erschrecklich zusehen | als die Comedianten zu Londen | einmal von Doctor Fausten spieleten | daß sich vnder den angenommenen Schwarzen | die ihn holen solten | ein rechter Teuffel | in leiblicher Gestalt gefunden | zu dem andern gesellet | vnnd die Comedianten | wie sie es gewahr worden | alle mit einander vom Gerüft gejaget.

#### 382

# 1647. Heinrich Rimphof: Drachen-König

## a-f

**A**rachen-König / Das ist: Warhafftige , Deutliche / Christliche und hochnothwendige Beschreybunge i deß grawsamen i hoch-

### 1647. Heinrich Rimphof: Drachen-König

vermaledeyten Hexen: vnd Zauber Teuffels | welcher durch Gottes sonderbahre direction, Schickunge vnd Snade | an diesem Ort bald fürm Jahr | durch ein neunjähriges Mägdelein | wieder aller Menschen Gedancken manifestirt | vnd gant wunderbarlich ans Liecht gebracht. Zu Salvir: vnd Rettunge vieler Christlicher | vnschuldiger | frommer Herhen dieses Orts | auch zur Warnunge aller Heren Patronen, Adhærenten. Vorsechteren vnd leichtsertigen Calumnianten, Sampt einem Appendice wider Johann Seiserten von Vlm | der Zeit Schwedischen gewesenen Feldprediger. Auß hoher noth öffentlich in den Oruck gegeben | Durch Heinricum Rimphof, Dompredigern vnd Superintendenten des Stiffts Verden. Kinteln Orucks Petrus Lucius | der Vniversität Buchdrucker | Im

## a) © 130

Welche Possen hat Sathan gemacht durch Johan Faust? welchen Philippus Melancht. nennet / Cloacam multorum diabolorum? ich meine der hat Händell getrieben / man lese davon Wanlium / Camerar: Bnd Lerchmeyr / die werdens satsam bezeugen / ich sage noch / kan der Sathan das beym hellen liechten Tage thun / was kan er dann im Finstern bey geschlagener Racht aussmutzusten ben seinen Adhærenten, die ihn für ihren Herrn vnd Gott ehren vnd anbeten / da heissets.

Groffe Macht / vnd viel Lift Sein grawsam Rüstung ist / Auff Erden ist nicht seines gleichen.

### **b**) © 132

Was sich zu Minden begeben hat Anno 1614. in S. Walpurgis Nacht / da zweene Schuster-Gesellen vnter einem Brete / vom Sarcke genommen / in der Nacht gestan= [133] den / vnd haben angesehen des Teuffels Tant / Aber sie haben baldt das Bret sallen lassen/ sind in solche Noth gerahten / Sathan incautos daß sie etliche Monat in delirio gewesen / vnd

daß sie etliche Monat in delirio gewesen / vnd todtkrand gelegen / vnd hat man genug an denen zu trösten gehabt. Doctor Faustus / der vorwitzige Rann / stehet aller Welt für Augen / vnd ein solch Exempel von einer Edel-Frawen führt auch H. D. Moderus herein. Hierauß ist nun abzunehmen

et curiosos homines illaqueare solet

In seinen Heren Pred: fol. 41.

### 1647. Heinrich Rimphot: Druchen-König

daß Zauberen nicht lauter Phantasen und blosse Einbildunge sen die es böglich iagen die seyn Teussels Kinder und ist stiere assertio partim temeraria, partim persuasio periculosa, eine leicht fertige und sehr gefährliche Meinunge wie wir das baldt auß Gottes Bort Göttlichen und Menschlichen Rechten gründtlich versnehmen werden

### e € 148

Non I). Fauft ist befandt daß er mit seinen Tichgaften nach gehaltener Malzeit auß Meissen gen Salzburg in des Erzbischoffs Beinkeller ober die 60. Meilweges kommen und haben da weidlich geschlemmet und als der Beinschencke zu ihnen hinein kommen und sie für Diebe gescholtene inn sie davon gestogen und nahmen den Keller-Meister mit und setzen den auffeine hohe Tannen und liessen jhn siten.

### d. & 216

Johan Fauft von Geburt ein Birten=[217] berger der zu des Herrn Lutheri Zeiten gelebet / ift auch ein bofer Bube und Erh-Zauberer gewesen / der hat viel Rarren Possen mit Simone Mago getrieben / vnd was der Gesellen mogen mehr senn.

### e) 2 232

Recht scheuflich und schrecklich ist das Heren-Wesen: was ist schrecklicher und abschewlicher; als sich mit dem Teussel versmischen / dem Teussel in Gestalt eines Alraunen kemmen bürsten und täglich puten? Was ist schrecklicher als den Teussel im Glase ben sich haben / wie Johan Faust discipul, oder den in Gestalt eines schwarzen Hundes ben sich führen / wie Cornelius Agrippa, oder den im Todten-Kopff ben sich haben / wie jener zauberischer Kapst?

## f) © 298

Munsterus erzehlet/daß Carol: 7. König in Franck: den 17th. 8 derümbten Zauberer Egidium / einen fürnehmen Fürsten e. 19 an den (Valgen henden und darauff verbrennen lassen / p. 129 Chur-Fürst Johann Friederich) stellete mächtig dem Zauberer Johan Fausto nach / und wolte den gern im Rauch gen Himmel geschickt haben / aber er entwich und konte den nicht bekommen. Vide Regent. Spieg. Birck p. 182. Also stellete

### 1651. Edmund Prestwich: Hippolitus

dem auch die Stadt Nürenberg fleisfig nach / vnd wolte dem nach göttlichen vnd menschlichen Rechten seinen wolverdienten Lohn zusgekehret haben i vnd welcher Christl: Kanser / König / Fürst / Graff / oder Herr / welche Christliche Respublica vnd Obrigkeit hat jemals wissentlich einen Zauberer ins fren Feld springen lassen?

## 383

# 1651. Edmund Prestwich: Hippolitus

Hippolitus Translated out of Seneca. By Edmund Prestwich. Together with divers other Poems of the same Authors. Verum pone moras, et studium lucri, Nigrorumque memor, dum licet ignium, Misce stultitiam conciliis brevem. London, Printed by G. D. for George Boddington, at the Signe of the Crown in Chancery-lane neere the Rolles. 1651.

- p. 61 Diverse Select Poems. By the same Author.
- p. 67 An Ale-match.

p. 67<sup>1</sup>)

The room was now a Conjurers Circle, and
The pots and Pipes for Mystick figures stand;
To one another they Magicians were,
And their discourses charms to keep them there.
Marry their Host must be the Devill, for he
Was truly glad of their Impitie,
And most officious in his malice lends 'em
A boy-like Mephostophiles to attend 'em
Whom they keep in perpetuall motion, still
Emploid either to empty, or to fill.
For now they'd brought their bodies to that pass
That they like Mountebanks with ev'ry glass
Run themselvs through: they look'd like unbreech'd guns
A scowring, whence the tainted water runs

<sup>1)</sup> Die Seitenzahlen 67, 68, 69 finden sich zweimal in dem Buche unmittelbar hinter einander. Die Überschrift An Ale-match steht auf der ersten Seite 67, die Verse welche Sausts gedenken, auf den zweiten Seiten 67 bis 69. D. H.

#### 3454 Lanuari Preserven. Hammittus

the for the easier quantity, and deals and wast A just the changed in colour, and in tast: fait into humane figures. I have seen home water-works have very like them been: two were the Belials tubs, nor they in Hell hre met with venuels more insatiable: And sure the Puets meant that they were tv'd In give a drunkard drink, till be denvid. I would not chuse but smile at the old Fable How Hercules did cleanse Augeas Stable; Me thought with that, and them, as the case stood There was a kind of a similitude. You've have heard of the fam'd river that pursues With eager streams the Sying Arethuse, And grown impatient of the sad divorce Doth under Earth and Seas a passage force Till she at length is caught, and the fight done, Their frindly waters in one channell run: Take any two of them, and the whole chase Most excellencly represented was. Of Xerres Armie, Histories relate How they dranke up whole Rivers at a bait. An easie matter for all them to doe: But who by drinking ere created new? Had but the fire in Tower-street hapned there, And they bin peece-meal blown into the air, They had gone nigh to quench it; for an hour At least, their drink would have maintain'd a showr.

[69] Mine Host hearing them call for it so fast Came up in a great feare himselfe at last, And seeing all was well, again retir'd: For he beloev'd the chamber had been fir'd.

By this time they had made more Ale away Than would have serv'd Faustus to's load of hay: 's would have struck all the gifted Brethren dumb And taught the Bishops how to silence 'um.

### 384

# 1655. [Sir John Mennis and James Smith:] Musarum Deliciae

Musarum Deliciæ: Or, The Muses Recreation. Conteining severall select Pieces of sportive Wit. By S<sup>r</sup> J. M. and Ja: S. London, Printed for Henry Herringman, and are to be sold at his Shop, at the Signe of the Anchor in the New Exchange, 1655.

p. 52 Vpon Lute-strings Cate-aten.

p. 53

For know, thou wretch, that every string Is a cats gut, which Art doth bring [54] Into a thread; and now suppose Dunstan, that snuff'd the Devills nose, Should bid these strings revive, as once He did the Calfe, from naked bones: Or I to plague thee for thy sin, Should draw a Circle, and begin To Conjure, for I am, look to't, An Oxford Scholer, and can doe't. Then with three sets of Mops and Mowes, Seaven of odd words, and Motley showes, A thousand tricks, that may be taken From Faustus, Lambe, or Frier-Bacon; I should begin to call my strings My Cattlings, and my Minikins: And they re-catted, streight should fall To mew, to purre, to Cater wawle: From Pusses belly, sure as death, Pusse should be an Engastrumeth.

### 385

# 1657. Gabriel Naudé: History of Magick, English by J. Davies

a-g

The History Of Magick By way of Apology, For all the Wise Men who have unjustly been reputed Magicians, from the Creation,

to the present Age. Written in French, by G. Naudæus Late Library-Keeper to Cardinal Mazarin. Multos absolvemus, si carperimus ante judicare quam irasci. Senec. de ira. lib. 3. c. 29. Englished by J. Davies. Printed for John Streater, and are to be sold by the Book-sellers of London, 1657.

## a) Chap. II. p. 16

Yet for his so doing there is some reason, since that those who practise it, acknowledge thereby that supream and only Divinity, and may as well by the knowledge it gives us of the creatures, ascend to that of the Creatour (according to the direction of Moses, Faciem meam non videbis, posteriora autem mea videbis) as by the assurance it gives us of the miracles of the new Testament, to that of the Redeemer. Otherwise we must suppose Scaliger extreamly mistaken, in making such Panegyricks on this Theurgie, when it is, not unjustly, condemned by Delrio, Pererius, and all the rest, who deserve more credit than this modern Writer, who leaving not a stone unmoved to gain the reputation of a Magician, though ineffectually, thought fit, not long since, to put forth a Rhetorick, consisting of five parts, new and never used before, which he would make consonant to the Ancient, that is, the Art of Trithemius to Invention, Theurgie to Disposition, the Art of Armadel to Elocution, the Art Paulin to Pronunciation, and that of Lullius to Memory. l doubt not, since his reputation encreases daily, he will have his reward, that is, within fifty years he shall have as fine stories made of him, as there are now of Dr. Faustus, De Maugis, [17] Merlin, Nostradamus, and others who are marked with red letters in the Magicians Calendar. To which Catalogue we must also adde Homer, Socrates, Aristotle, Proclus, Jumblichus, Porphyrius, Maximus, and all the great Wits of these latter ages . . . . . .

## b) Chap. III. p. 27

Nor indeed do I see any reason [28] to passe any other judgment of the one than of the other: and that the best advantage we can make of all these extravagances, is to use

1657. Gabriel Naudé: History of Magick, English by J. Davies

them as a Collyrium to help us to discern truth from falshood, reall Magick from fictions and pretences, and politicall and natural operations from the Diabolical, which, as such, are condemn'd by all. Such were those practis'ed sometime against Moses, by the Magicians of Pharaoh, 2 Tim. c. 3 called by St. Paul Jammes, and Mambres; those of Simon Magus who oppos'd St. Peter; of Cynops, who was drown'd upon the prayer of St. John the Evangelist; of Elymas struck blind by St. Paul; of Zaores and Arphaxat, who, according to the History of Abdias, were destroy'd by thunder in Persia. To these we Liv. 6 may adde of latter times Dr. Faustus, Zedechias the Jew, the little Scot, Trois-eschelles, he who under Charles the fifth, would needs be called Magister videns, and a many others of whom we must understand the Decree. thundring in the Code against Magicians, Magi, in quacunque sint parte terrarum, Lege. 7. Cod. de humani generis inimici credendi sunt. malef. et Mathem.

# c) Chap. XV. p. 188

## CHAP. XV.

# Of Cornelius Agrippa.

WEre there no more requisite to declare a man a Magician, than that he should give himself the title, or were it just, that who should brag he could do thousands of tricks and invocations, were truly guilty of the practice thereof, that Impostor and Mountebank that wander'd up and down Germany in the time of Trithemius, should certainly be taken for the most exquisite Conjurer of our last ages, since he was so ambitious to be known, and called every where by these honourable titles, Magister Georgius Sabellicus, Faustus junior, Fons Necromanticorum, Astrologus, Magus, Chiromanticus, Agromanticus, Pyromanticus, et in Hydra arte nulli secundus. With the same confidence of Truth may we affirm, that if the composition of Magicall Books were a sufficient proof to convince their Authours of this crime, no compurgation of Eloquence could deliver Agrippa, since he is at

such losse of modesty, as to publish, by writings printed even in his life time, the rules and precepts thereof. But as the said Trithemius tels us in his Epistles, that this Sabellicus had no other ground for that foolish ostentation, than the impudence and [189] temerity he was guilty of in promising all things without effecting any; so may it be said, that this Book of Agrippa discovers him to be rather of their rank, who, to make a noise, and gain reputation, pretend to know many things beyond the ordinary reach of men, than of that of Conjurers and Magicians.

# d) Chap. V. p. 197

Having thus defeated the strongest and most unsuspected proof of the Adversaries, and rendered it vain and of no consequence, the rest are easily rooted, as such, as are fitter to fill up the Magicall Romances of Merlin, Maugis and Dr. Faustus, than that they should be found in the serious and considerate writings of Historians and Dæmonographers, at least such as ought to be such. Among these, Delrio, Theret, and Paulus Jovius are the most considerable witnesses that come in against the life, manners, and doctrine of Agrippa.

# e) Chap. XV. p. 201

Though [o] Wierus, who was his o De præstig. l. 2. servant sayes he had but two, which c. 5. were perpetually with him in study, whereof one was called Monsieur, and the other But since the incertainty of the number of his Dogs, which he might daily change, makes nothing to his prejudice. I conceive it best concluding with the said Wierus, that they might indeed give his enemies occasion to raise the report that the Devill convers'd with him under the forme of a great black Dog, as they had before heard that Simon Magus, Sylvester, Dr. Faustus, and the Bragadochio of Venice, had one perpetually at their heeles under the shape of such a Creature.

1661. Adolf Köcher: Memoiren der Herzogin Sophie (1879)

## f) Chap. XVI. p. 206

such inventions are thought as vain and triviall, as all the stories of the Magicall Romances of Maugis d'Aigremont, Dr. Faustus, or our Merlin. Of this latter, all, I think, may be truly and rationally said, is, that he was not the son of one of these Incubi....

## g) Chap. XXI. p. 287

But since, on the contrary, they are false and ridiculous, they destroy themselves, there needing no more for their refutation, then to draw them up altogether to find, (it being presupposed that they are all equally to be credited) that Dr. Faustus, Zedechias, Trois-eschelles and the most famous Conjurers that ever were, have not done any thing comparable to what they say Virgil hath, and consequently that they are not to be believ'd unlesse by such as will also grant, that

Omnia jam fient, fieri quae posse negantur, Et nihil est de quo non sit habenda fides.

## 386

# 1661. Adolf Köcher: Memoiren der Herzogin Sophie (1879)

Publicationen Aus Den K. Preussischen Staatsarchiven. Vierter Band. 1. Memoiren Der Kurfürstin Sophie von Hannover. 2. Frédéric II., Histoire De Mon Temps. Veranlasst Und Unterstützt Durch Die K. Archiv-Verwaltung. Leipzig Verlag Von S. Hirzel 1879.

Memoiren Der Herzogin Sophie Nachmals Kurfürstin Von Hannover Herausgegeben Von Dr. Adolf Köcher. Veraulasst Und Unterstützt Durch Die K. Archiv-Verwaltung. Leipzig Verlag Von S. Hirzel 1879.

p. 70 zwischen 3. October und 1. Dezember 1661.

Cependant le duc d'Hanover pour se désennuyer fit plusieurs voyages, et je vécus pendant son absence dans la plus grande tranquillité du monde. M. le duc fit venir des 1667. Thomas Jordain: Money is an Ass (1668)

comédiens allemands de Hambourg, et je me souviens, comme ils représentèrent (d) le Docteur Faust que le diable emportoit

### 387

# 1667. Thomas Jordain: Money is an Ass (1668)

Money Is An Asse A Comedy, As it hath been Acted with good Applause. Written by Tho. Jordain Gent. Licenced November the 16. 1667. Roger L' Estrange. London, Printed by Peter Lillicrap, for Fra. Kirkman, and are to be sold by most Book-Sellers. 1668.

p. 8 Act the Second, Scene the First.

p. 14

Clutch. Callumny, Callumny.

Calum. 1) Well — now Faustus calls his Mephostophilis.

Ile think on something, if it take effect, Let it be Quoted down, Calumnies Act.

### 388

# Um 1670. L. P.: Witch of the Woodlands

The Witch of the Wood-lands: Or The Coblers New Translation. Written by L. P. Here Robin the Cobler for his former evils, Was punisht worse then Faustus with his devils. Printed by A. P. for W. Thackeray, at the Angel in Duck-Lane, neer West-Smith field.<sup>2</sup>)

<sup>(</sup>d) représentoient.

<sup>2)</sup> Callumney D. S.

<sup>3)</sup> Britisches Museum C 40 b. 12. Taust wird nur im Titel erwähnt. Es giebt noch zwei andere Ausgaben des Büchleins, von denen die zweite den Faustwers etwas abweichend giebt. Die eine ist 8° ohne Ort und Jahr, Oxford Bodleiana Douce p. 164. The Witch of the Woodlands Or The Cobler's new Translation Here Robin the Cobler, for his former Evils, Was punished worse than Faustus with his Devils. Die andere ist ebenfalls 8° ohne Jahr, Oxford Bodleiana Douce pp. 177: The Witch of the Woodlands Or, The Cobler's New Translation. Here Robin the Cobler for his former Evils, Is punish'd bad as Faustus with his Devils. Printed and Sold in Aldermary Church Yard, London. D. H.

1670. Michael Paris Walburger: Dissertatio Juridica de Lamiis.

### 389

# 1670. Michael Paris Walburger: Dissertatio Juridica de Lamiis

Praeses: Ernst Frider, Schröter

- L. N. D. N. J. C. Dissertatio Juridica De Lamiis Earumqve Processu Criminali, Quam Auxiliante Divina Gratia Consensu Et Authoritate Magnifici JCtorum Ordinis In Illustribus Athenis Salanis sub Præsidio Magnifici, Nobilissimi, Amplissimi, Consultissimi atque Excellentissimi Dn. Ernesti Friderici Schröter / Hereditarii in Biderstädt / JCti et Antecessoris Hujus Salanæ Famigeratissimi, Consiliarii Saxonici, Curiæ, Provincialis, Facultatis Juridicæ Et Scabinatus Assessoris Longe Gravissimi, Dn. Patroni, Præceptoris Atqve Promotoris Sui Nullo Non honoris et observantiæ cultu sancte devenerandi, colendi, Publicæ Eruditorum censuræ subjicit, Michael Paris Balburger / Græbziga Anhaltinus, In Acroaterio JCtorum ad diem 1. Mens. Maij. An. 1670. Jenæ, Literis Joh. Jacobi Bauhoferi. 1)
- p. 48 Quæstio V. An dentur Synagogæ et conventus diaboli, et an vere et corporaliter ad eos a Dæmone deportentur Lamiæ?
  - p. 54 § VII.
  - p. 57

De Johan. Fausto Wittebergæ temporibus divi Lutheri commorante, qui pallio insidens cum suis sociis per aërem a diabolo ad longinqua regna eductus et bajulatus est, nemo dubitat.

#### 390

# 1672. Christianus Scriver: Verlohrnes und wiedergefundenes Schäfflein

**N**as Verlohrne und wiedergefundene Schäfflein / Oder: Hiftorischer Christlicher Bericht von einem jungen Menschen / der sich vom Satan mit Ihm einen Bund zu machen / und Ihm

<sup>1)</sup> Die Editio Tertia, Jense Typis Pauli Ehrichii 1707 hat den deutschen Untertitel: Bon heren und dem Beinl. Proces wider dieselben. D. h.

Tille, Faustsplitter.

### 1689. R. W.[ild]: Benefice

in allerlen Gottlosen Besen Sechs Jahr zu dienen verleiten lassen Darauff durch des Gerechten GCTES Urtheil in dessen Leibliche (Gewalt und Besitzung gerathen erschröcklich gequalet / Endlich aber Durch die sonderbare (Gnade undt Barmhertigkeit des Höchsten von seiner Tyrannen errettet und befreyet worden / Rebst einer Historischen Zugabe von allerhand merckwürdigen Sachen der heutigen sichern Belt zum Schrecken denen Bußfertigen und Frommen aber zum Troßt Fürgestellet Von M. Christiano Scriver / Pastore ben der S. Jacobs Kirche in Magdeburg. Auss Kosten Johann und Friedrich Lüderwaldts / Buchhändl. zu Magdeburg und Helmstedt. Im Jahr 1672.

[S. 17] Die erste Predigt / den 25. Januar 1672. S. 32

§ 28. Zeremias Dyke / ein wollbekandter Engeländischer "Prediger / sagt in seinem nühlichen Buch / vom Selbs-Betrug / "(Nosce te ipsum, p. 48.) Es war sehr schrecklich anzusehen / "als die Comedianten zu Londen einmahl von D. Fausten spieleten / "daß sich unter den angenommenen schwarten, die ihn holen "solten, ein rechter Teuffel in leiblicher Gestalt gefunden / zu denen "andern gesellet / und die Comedianten / wie sie es gewahr "worden / alle mit einander vom Gerüste gesaget.

# 391 1689. R. W[ild]: Benefice.

The Benefice. A Comedy. By R. W. D. D. Author of Iter Boreale. Written in his Younger Days: Now made Publick for promoting Innocent Mirth. — Ridentum dicere verum Quid vetat? Licensed and Enter's. London, Printed, to be Sold by R. Janeway, in Queens-Head Court in Pater-Noster-Row. MDCL XXXIX.

p 8

Ped.<sup>1</sup>) Why Gentlemen, my Trade is to teach Wild-Geese how to fly in the Figure of Criss-Cross-Row. — That is to say in English, I am a School-master; and here against Christmas, I am blowing my Nose for a Dialogue.

<sup>1)</sup> Pedanto, a School-Master. D. S.

Invent. 1) A. Dialogue? What's that? It's neither Prologue, nor Epilogue, nor Tragedy, nor Comedy, nor Pastoral, nor Satyr, nor Masque, nor Morrice-Dance. — What's a Dialogue?

Ped. Why Gentlemen, a Dialogue is a Poetical Pudding, or the Muses Hodg-Podg; a Discourse like that between Dr. Faustus and the Devil, or two or three Men in a Pig-Market. — That's a Dialogue.

### 392

# 1699. Edward Ward: London Spy (1702)

The London Spy. For the Month of May, 1699. Part VII. The Second Edition. By the Author of the Trip to Jamaica. London, Printed and Sold by J. How, in the Ram-Head-Inn-Yard, in Fanchurch-Street, 1702.2)

p. 15

Over against them the Cheshire-booth, where a Gentlemans Man, was playing more tricks with his heels in a Cheshire round, then ever were show'd by the mad Coffeeman at Sadlers Musick-house. These Intermixt with here and there a Poppet-show, where a Senceless Dialogue between Punchenello and the Devil was convey'd to the Ears of a Listning Rabble thro' a Tin Squeaker, being thought by some of them as great a piece of Conjuration as ever was perform'd by Dr. Faustus.

### 393

# 1702. M. Paul Friedrich Sperling: Continuatio Nicodemi

#### a---b

1. N. J. Continuatio Nicodemi quærentis et Jesu Respondentis. Das ist: Fortsetzung Derer Erbaulichen Fragen / Zu welchen die ordentlichen Sonn- und Fest-Tags Evangelien Anlaß

<sup>1)</sup> Invention. D. H.

<sup>2)</sup> Der Titel der Originasausgabe, von der ich die Mainummer seider nicht gesehen habe, ist: The London Spy. For the Month of January, 1699. Part III. By the Author of the Trip to Jamaica. London, Printed for J. Nutt, near Stationers-Hall, 1699. D. H.

gegeben Mit denen Rationibus dubitandi et decidendi. Sammt einer nühlichen Application ad Usus: Berfertiget Bon M. Paul Friedrich Sperling Pfarrern und Superint. 3u Leißnig. Ander Theil Bon Trinitatis biß 3u Ende des Kirchen-Jahrs: Mit denen nöthigen Registern. LEZP33B In Berlegung der Landischen Erben. Gedruckt ben Joh. Heinrich Richtern 1702.

S. 585 Am St. Dichealis Fefte. Sind denn gute und boje Engel: Und was ift doch von denjelben zu wiffen nothig?

# a) E. 590

Es find aber folche leiblich Befeffene fattfame Zeugen daß boje Geifter feyn.

Davon zeugen (4) auch die Bündnisse welche ofstmahls von gottlosen Leuten mit dem Satan sind gemacht worden. Bie denn vor wenig Jahren in Druck kommen sind die schrecklichen pacta, welche ein vornehmer Frantzösischer General mit dem Satan soll getrossen haben. (p) Einen solchen Bund hatte auch jener Soldat zu Magdeburg / Peter Otte / und Andreas Beiß ein Manichwer / wie auch D. Faust / und sein Famulus, Christoph Bagner / (wo anders die gemeine Sage von diesen [591] zwezen wahr ist) mit diesem argen Feinde gemacht! (q) Solten nun keine bosen Geister seyn / so würden auch die Gottslosen mit ihnen keine pacta haben machen können; Indem aber solches geschehen ist / und noch geschicht / so müssen ja allerdings bose (Veister seyn.

# b) ©. 593

Davon zeugen (11) die Exempel berer / welche vom Satan find lebendig geholet / oder sonst von ihm getödtet worden. Der itstermelte verkehrte aber bekehrte Manichäer hatte / da er in Frangösischen Krieges-Diensten stund / mit dem Satan sieben Jahr einen Bund gemacht. Als aber die Zeit bald um war / so kam er in das

<sup>(</sup>p) Vid. D. Pots specimen juridic, de netando lamiarum cum diabolo coitu, in Append. (q) Vid. M. Scrivers verlohrnes u. wiedergefundenes Schäfflein. Dn Martini Francisci verfehrter und bekehrter Manichæer. D. Lauftens ärgerliches Leben und erschreckliches Ende mit D. Pfigers Anmerchungen p. 58 sequ. et p. 527. sequ. Conf. quoque D. Reumanns Disputat, de Fausto Præstigiatore, vulgo von D. Sausten Witteb. An. 1683.

Städtlein Moscan / so in der Lausis liegt / und suchte ben denen Herren Geistlichen daselbst Hülffe und Schut wider den Satan. Dieser Mensch bekandte unter andern / daß unter seinem Regiment viel Soldaten gewesen wären / welche mit dem Satan hätten einen Bund gehabt. Benn aber die Zeit wäre umge-[594]wesen / so hätte er ihnen entweder den Hals gebrochen / oder ihnen auff eine andere Art und Beise den Rest gegeben / auch hätten sich manche verlohren / daß man nicht gewußt hätte / wo sie wären hinkommen. Sonder Zweissel aber werden sie von ihm mit Leib und Seele zur Höllen seyn geführet worden. (t)

### 394

# 1707. Merckwürdige und wahrhafftige Begebenheit (1708)

Merdwürdige und Wahrhafftige Begebenheit / Wie selbige mit J. G. E. ben Beschwerung des Teuffels / aus des so genannten D. Faustens Höllen-Zwang sich zugetragen / Alles in richtiger Ordnung und wie es von Tag zu Tag vom 2. Octobr. bis den 21. Decembr. A. 1707. ergangen / Denen Insondersheit zu Dienst / so wider die Wahrheit und eigentlichen Verlauff dieser remarquablen Sache / durch geschriebene und gedruckte Erzehlungen bishero ungleich berichtet worden / vor Augen geleget ben Ansang neuer Zeit. LEJPZGG / Zusinden ben Andreas Zeidlern / 1708

[S. (3)]

# Geehrter Leser /

Gleich wie durchgehends in der unbegreifflich-weisen Regierung des groffen Gottes unzehliche Dinge iederzeit bemercket werden / ben welchen denen Menschen mehrers nicht / denn eine entsekliche Berwunderung überlassen ist; Also mag solcher wunderwürdigen und gant unerforschlichen Dinge wohl auch eines seyn diesenige Bulassung und Verhängniß / da von dem verborgenen und heiligen GOtt dessen abgesagten Feinde / dem Satan / so offtermalen verstattet wird / die edleste Creatur / den Menschen / entweder

<sup>(</sup>t) Exempla derer ; so vom Teuffel sind geholet worden / vid. in D. Pfitzers Anmerckungen über D. Faustens Leben. p. 50. Misandr. Delic. Bibl. V. T. Ann. 1695 p. 1070. seq. M. Ernsts Laster-Zimmer p. 575.

unmittelbahrer Beije / durch leibliche Besitzung / zubeunruhigen ! oder durch einige beffen (bes Satans) unfelige Berchzeuge porwißi= [(4)] ge und eitlen Dingen ergebene Gemuther i unter betrüglichen promessen irrbischer Guter / zu seinem Dienst und verdammlichen Zauber-Handlungen zuverführen. Da denn in Beurtheilung folder unergrundlichen Gericht und Bege Gottes in gemein es sich begiebet / bag theils aus einer unbedachtsamen Ubereilung / theile aus nicht gungfamer Erkundigung beffen was sich zugetragen i allerhand præcipitirte und widrige judicia gefället werben. Nachbem nun biefer lettern Art Gottl. Berhang= niß / leider / auch ein merdwürdiges Benfpiel an einem in Lehr= Sahren ben mir gestandenen Menschen vor weniger Zeit sich ereignet: Siervon aber ber Berfaffer einer Schrifft / von ber neuesten und alamodischen Teuffelen etc. diese Affaire fo mohl was die Sache felbst / als berofelben Umftande betrifft / vielleicht aus Mangel sattsamer Rachricht / in etwas anders als es fich in ber That verhalt / erzehlet; Als habe ich meines Ortes allerdings vor nothig erachtet | auch auff Beranlaffung fürnehmer Freunde mich entschlossen / benen / jo ben mahren ausführlichen Berlauff diefer Sache zumiffen verlangen mögten io wohl auch zu einiger Warnung der vorwitigen und fo leicht verführten Jugend / mit auffrichtiger Erzehlung folder gangen Begebenheit i als ich felbige ben fo vielen Tagen und Nächten selbst auffe genaueste nebenft andern beobachtet / in folgenden zu dienen.

[(5)] MIchael-Messe dieses 1707ten Jahrs | ben 2. Octobr. ist S. G. E. mein Lehr-Junge in die Anger-Mühl | vor dem Rannstädter Thor | gegangen | um alba nach Troll-Fußen | einen ihm bekannten Mühl-Purschen | zu fragen | allein | wie er nicht verhanden | so siehet er einen andern gleicher Condition ben der Schleiss-Mühlestehen | welchen er anredet | und fraget | ob er nicht wüste | wo Trollsuß wäre? Dieser giebt ihm zur Antwort | er kenne selbigen nicht | was er denn ben ihn wollte? Der Jung versett | er hätte ehemals ben seinem Vater als ein Mühl-Knecht gearbeitet | wäre dahero mit ihm bekannt. Der Mühl-Knecht stellet sich | als wenn er seinen Vater auch kennete | kommen mit einander in Gespräch | gehen zum Thor herein | und trincken in der Petersstrasse eine Kanne Vier; unter andern Reden spricht der Mühl-

Rnecht / sie wolten aufn Wein-Reller gehen / allba ein Glaß Wein zu trinden; der Junge aber entschuldiget fich / in dem er tein Gelb hatte | und auch noch feines verbienen konte. Mühl-Anecht antwortet und spricht / Geld fonte er bald betommen / wenn man nur mufte / wo verborgene Schate vergraben waren. Der Jung fragte ihn: Auff mas Art und Beise tan man Schäte heben? 3ch weiß Derter / sagte er wo Schate vergraben find; hierauff verspricht ihm der Mühl-Bursch den gangen Unterricht schrifftlich zu geben / wenn er ihm bavor 8. Thir. zahlen wolte; welches der Jung auch eingehet | und ver= fpricht ihm die andere Woche 2. Thir. zu zahlen / die 6. Thir. aber auf künftige Reu-Sahr-Defe wenn er unterdeffen einen Schat wurde gehoben haben. Mit folder Unterredung gehen fie aum Grimmischen Thor herein / und auff dem Marcte von ein= ander / nachdem fie fich in der Rahl-Boche ben dem Artt vor dem Peters=Thor wieder zu sprechen beredet hatten.

[(6)] Den 13. ober 14. Novembr. gehet der Jung an beftimmten Ort / und trifft auch den Mühl-Burschen an / da sie benn über den Rog-Marck geben; wie fie an Bofens Garten kommen ben dem Bau-Holte / will er ihm das Versprochene aus seinem gedruckten Eremplar heraus schreiben / krieget seinen Meßing Schreibezeug und Pappier heraus / stellet sich an ein Bau-Holt / und fängt allda das Buch (Faustens Höllen-Zwang genannt) an zu ichreiben. Indem dieser nun schreiben wolte ! solte ihm jener / als der Junge / unterdesjen vor 1 gl. Toback holen / welchen er auch unter dem Bühnen geholet hatte. Wie er nun wieder kommt / ift diefer mit den Buch (jo in 4. Bogen bestanden) ichon fertig / big auff einen Zettel / (maßen) Er ihm 3. aparte Zettel geschrieben / wie er fich ben ber Beschwerung verhalten muffe.) Als nun alles fertig und richtig mar / zahlet dieser Junge ihm die versprochene 2. Thir, worauff er auch das geschriebene Exemplar famt den Zetteln von ihm bekommet / ja er giebet ihm auch noch darzu einen Megingnen Drath / jo forne einen Ropff gehabt / wie einen Schlangen-Ropff / welchen er an ftatt einer Bünichel=Ruthe gebrauchen konte / wenn er Schate fuchen wolte | und fonte er durch Hulffe biefer gar eigentlich wiffen | wo Schate ftunden. Der Jung nimt fein erkaufftes

ŧ

Beren-Buch nebst der Bunfchel-Ruthe und gehet gleich nach Hauß mit Borfat / in meinen Reller zugehen ! weil er allezeit gehöret / daß darin ein Schatz stehen folte / welchen ihm auch nunmehr / wie er mennete / niemand nehmen folte. Bie er nun in den Reller kommt / so fangt die Ruthe ben Ablesung eines geschriebenen Lateinischen Zettels gleich an ju schlagen / weiß aber den Ort nicht zu finden i wo der vermennte Schatz eigentlich stehen solle / weil die Ruthe immer seitwerts fich gewendet ' und nicht unterwerts / wie es der Dubl-Purich ihm gejaget / welcher jo lang beum Arkt vorm Beterd-Thor verzogen / bif er die Ruthe wieder brachte i) gehet beswegen alsobald wieder zu ihm hinaus ! und meldet / wie es mit der Ruthe ergangen ware. Der Mühl-Pursch aber unterrichtet ihn und spricht: Er solte mit der Ruthe nur fortfahren / und von einem Ort zum andern gehen / wohin ihm die Ruthe wiese / biß sie fich wieder zoge / und ftille ftunde. Dieser gehet nach eingeholter Instruction wieder fort und fommt mit der Ruthe wieder in den Reller / gehet derfelben nach / biß fie sich unterwerte [(7)] ziehet i und stille stehet / kommt also an ben Ort wo der Schatz nun fenn foll. Nachdem nun diefer ben Ort gefunden | gehet er wieder zum Mühl-Burichen hingus / nimmt die Ruthe oder den Meging-Drath mit | und giebet ibm selbigen wieder nebst benen lateinischen Zetteln i mit Meldung i er habe nun einen Ort gefunden / da die Ruthe stille gestanden ware. Jener versetzte darauff und sprach: An dem Orte ! wo die Ruthe still gestanden / ist gant gewiß und unfehlbar ein Schat / fanget ihr nur die Beschwerung daselbst an i wie ich sie euch im Buch hab vorgeschrieben; und nehmen darauff von einander Ab= schied / mit der Unterredung / Neu-Jahr-Meß eben an diesem Ort einander wieder anzutreffen / auf eben den Tag / wenn man die Kuppel-Pferde durche Schloß führen würde und solten sie einander nicht gleich antreffen / jo wolte er doch ein Zeichen an der Thüre zum schwarzen Rößgen oder an die Plancken mit Kreide machen / dadurch er mercken und jehen könte / daß er wieder hier ware. hierauff wolte dieser das Kunft-Stud / Schape zu heben / probiren / und weil er gehöret daß in dem foge= nannten Zottens-Hoffe / in dem Waffer-Schat auch ein groffer

Schat seyn solte | als gehet er gleich den Freytag darauff | zwischen 11. und 12. Uhr erstlich dahin | um in den Keller | worinnen der Wasser-Schat ist | zukommen | (denn er hatte gemeynet | in meinem Keller wäre der da stehende Schat ihm gewiß genung | er könte ihm nicht entgehen | wolte also diesen erst aus dem Wasser-Schate | holen |) allein er wird bald von diesem | bald von jenem verhindert | daß es ihm vor dismahl unmöglich war hinein zukommen; den folgenden Freytag versuchet er es wieder | gehet ihm aber wie zuvor | daß er also unverrichteter Sachen darvon gehen muß.

## Erfter Process.

Darauff gehet er den 21. Octobr. zwischen 11. und 12. Uhr in meinen Reller / nimmt eine brennende Lampe mit hinunter / und fängt den Crenf an zu machen / nimmt einen Zwirn-Kaden und bindet ihn an das Vorlege=Schloß | womit die Thure gum Bein=Reller vermahret ist / weil ich solchen vermiethet und mit Latten habe verschlagen lagen. Dieses nun mit Latten verschlagene Gatter ist dem Jungen zur rechten Hand gewesen / zur linden stellet er ein Stud [(8)] Latte an einer Band in die Höhe / und giehet den Zwirn-Faden um dieselbe; vor ihm aber gegen Mittag an den Ort / ba der Schatz stehen foll / gehet eine gante Latte vom Auffzuge oder Niederlaß hinunter / um diese ziehet er den Zwirn-Faden auch / und bindet ihn als denn an dem Schlosse wieder an / damit der Kaden also einen Crenk mache / und folches hat er gethan ins Teuffels Namen. Wie der Creng fertig / nimmt er ein Stück Latten ohngefehr von 3. Ellen / darein er zu vorher mit dem Meffer 3. Löcher gegraben / die Liechter in dieselben zu stecken ! leget folche vor sich mitten über den Crenfi weg / machet 3. Characteres mit Kreiden darauff / wo die Liechter stehen solten; hierauff brennet er das mittelste Liecht / so ein Stück vom Ward-Stock geschnitten war / am ersten an / hernach 2 fleine Talch-Liechter zugleich / welche Liechter verfehrt angezündet worden / nehmlich das oberfte ist unten / und bas unterfte ift oben fommen / und stecket die 2. Liechter in die gemachten Löcher i eines auff die eine Seite des Wars-Liechts | das andere auff der andern Seite / also daß das Wars-Liecht in

die mitten zustehen kommt und diese hat er nicht nur in des Leuffels Ramen tauffen fondern auch angunden muffen: Bie Diefes geichehen itedet er Deffer und Gabel an die übern Erenf liegende Latte fein Beichwerunge-Buch drauff zu legen fangt bernach den Process also an fniet mit dem rechten Suf auff bie Erden nieder und thut anfänglich ein Gebet welches er aus dem geschriebenen Zauber-Buch erft vorwärts bernach rūcialsdenn ftehet er wieder auff fångt an ben wärte gelesen Teuffel zu eitiren, und wie die dritte Citation geschicht ; so tommt ein Rauch in die Sobe geftiegen woraus also bald ein flein Männlein worden welches aus geiehen als wenn es mit einem bunnen grauen Alohr überzogen mare. Go bald nun die Beschwerung zu Ende jo liegen zwen 2. gl. Studen auff ber Latten ihm unwissend / wer fie dahin geleget bat. Endlich fragt ihn der Teuffel mit halb gebrochenen Worten und gant in fich redend: ob er fo zufrieden / worauff er mit ja antworten muffen iedoch kan er nicht jagen / daß er gesehen hatte den Teuffel die Lippen regen. Schlüftlich kniet er wieder nieder ; und im wehrenden nieder knien loschet er bas mittelfte Bars-Liecht aus i und thut das obige Webet | fo er anfangs gethan und beschleuft damit ben Grften Process.

[(9)] Als solches verrichtet i stehet er wieder auff | und löschet die 2. Talch-Liechter in Basser auch zu gleich wieder auß : nimmt sein Buch samt Messer und Gabel hinweg | wie auch die 4. gl. thut seine Latte auff die Seite | macht den Zwirn-Faden | damit er den Erenß gemacht | wieder ab | und gehet hinter sich zum Keller hinaus diß auff die erste Stusse | hernach hat er sich um kehren dürfsen und die Treppe vorwerts herangehen mögen | solches alles | was er ist gethan | und thun müssen | ist ihm deutlich im Process vorgeschrieden gewesen.

## Underer Process.

Den 28. Octobr. als den 2. Frentag zwischen 11. und 12. Uhr fängt er den andern Process an / und zwar eben auff solche Art und Weise / wie ben dem ersten / ausser daß er die Liechter mit einem Messer hat abschneiden mussen / damit sie benm ans brennen nicht schon gebrannt / sondern frischer Dacht ware. Da

er nun in allen wieder fertig / wie ben dem erften / auch alles wieder ins Teuffels Namen / thut er aufänglich auff dem rechten Rnie fein Gebet / vorwerts und hinterrucks lefende / ftehet hernach wieder auff / und fangt an zu eitiren. Ben ber 3ten Citation (jo etwas icharffer gemesen als wie ben dem erften Process) ericheinet der Teuffel gleich auff solche Art wieder / als wie begm ersten | und zwar eben an bem Ort / wo der Schat stehen foll / worauff sich die Erde etwas von einander gethan / baß er das Geld darinnen hat konnen ftehen sehen. Wie es nun wieder zum Ende | und der Jung feinen End | wie benm erften Process (nur daß er diesem 2. Finger in die Bobe hat recken muffen / wie es benm Endschwären gebräuchlich ift; ben dem ersten hat er solches nicht thun dürffen) iedoch viel schärffer abgeleget / und von dem Teuffel wiederum gefraget worden: Ob er jo zufrieden? fo fiehet er ein 16. gl. Stud auff der Latten liegen / Brandenburgl. Beprage anno 1686. geschlagen | gant grün angelauffen | welches er wiederum nicht hat sehen hinlegen / maßen ihm vorkommen ift / als wenn sich das Manngen in geringsten nicht regete / viel weniger die Lippen bewegete. Endlich löschet er das mittelste Liecht wieder aus / kniet nieder / thut das Gebet wie zuvor ! stehet wieder auff / hebt seine Sachen weg / nimmt jein Buch und das Geld löschet die benden Talch-Liechter im frischen [(10)] Baffer zugleich aus / und gehet hinterrude wieder jum Reller hinaus big an die Treppe | alsbenn gehet er vor sich. | wie ben dem ersten.

#### Dritter Process.

Den 4. Novembr. als den folgenden Freytag zwischen 11. und 12. Uhr fängt er den dritten Process an eben auff die Art und Weise wie der erste und andere gewesen / ausser daß die Citation und der Endschwur / so er mit 2. Fingern in die Höhe gereckt / verrichtet / viel schärffer gewesen / als ben den vorigen. Als er nun mit der Zurichtung des Crenses und Abschneidung der Lichter fertig / zündet er sie an / fället wieder auffs rechte Knie nieder / thut das Gebeth / wie benm ersten und andern Process. Hierauff gehet die Citation wieder an / welche wie itzt gemeldet / weit schärffer als vorhin gewesen / und als er das dritte mahl eitiret / so kömmt der Teufsel wieder eben in voriger Gestalt

und in währender Erscheinung fänget was an zu rumpeln unter feinen Füße in der Erde wegfahrend als wenn einer mit einem Schieb-Rarn über das Pflafter führe fo hat es ihm gedaucht darauff thut fich die Erde i wo der Schat fteben joll gewaltig und bebet fich ein groffer Schwend-Reffel aus ber Erden empor i daß er eine quer hand hoch heraus geftanden morinnen fehr viel Geld gewesen; Bu Ende des Keffels nach der Rauer zu hat ein vierectigt Raftgen geftanden , ware aber nicht geöffnet hat es auch nicht recht erkennen fonnen ob das Raftgen und ber Reffel von Rupffer ober Enjen gewefen; Auff dem (Belde aber hat mas querüber gelegen etwa eine halbe Ellen hat ausgesehen als eine Corbatiche forne mit einem lana welches fich im währenden Process immer beweget. er nun den erwehnten icharffen End mit Auffredung 2. Finger gethan in welchem er zugleich der Beiligen Drepfultigkeit abgeschworen i so kommt ihm auf der Latten zu liegen ein halber Bogen in der Lange halb von einander geschnittenes weiß Pappier / da auff begben Seiten roth geschrieben gewesen um und um aber mit schwarzen Linien eingefaffet ! hiernechst hat auch eineschwarte Geber in gestalt einer Trutthahns-Feber gelegen / welche verkehrt geschnitten gewesen i nehmlich wie eine rechte Schreibe-Teber die Rrumme nach des Schreibers Leibe wendet / fo hat hin= gegen diese ittgemelte Feber die Krümme auswerts und über fich gekehret; Wo [(11)] diefes / nemlich bas Bappier und die Feder herkommen / weiß er nicht / maßen er nicht gesehen / daß das graue Mannigen solches hingeleget / aber ein Buch wie ein langlich Register hat der Teufel unter dem rechten Arm gehabt ! so wohl ben dem andern als auch ben dem dritten Process.

Wie er nun das Pappier so roth beschrieben nebst der Feder zu (Besicht bekommt / so däucht ihm / als wenn ein Körnigen Sand / oder ein kalter Tropffen Wasser vom Gewölbe des Kellers herunter auff seine rechte Hand siele / darvon die Hand erkaltet / und in dem er also auff die Hand siehet / so stehet ein Tropffen Blut darauff / welchen als er ihn siehet / mercket er wohl was solcher zu bedeuten habe / nehmlich daß er sich unterschreiben solle / nimmt derohalben die Feder / fasset den Tropffen Blut da hin=

ein / und fangt an zuschreiben / macht ein 3. (benn er beift Johann Georg) wie folches fertig / will er auch das (o) schreiben / und wie er dieses zu verfertigen ansetzet / so kommt geschwinde feinen Gedanden nach iemand die Reller-Treppen mit starcken Aufftreten hinunter gelauffen | er denckt es ist sein Lands-Mann / welcher mit ihm in der Lehre stehet / weil er sich aber nicht hat umsehen dürffen / so erschrickt er / laffet die Feber fallen / und greifft geschwind nach dem mittelften Bard-Liechte und löschet es aus / woraus ein fehr groffer Dampff entstehet / als wenn ber Büttner ein Faß pichte / hat auch also gerochen; Die andern zwen Liechter nimmt er auch in geschwinder Enl / und würfft fie in das darben stehende Waffer-Baß / (welches zum Gebrauch allezeit in diesem Keller stehet /) in Mennung die Liechter weg zubringen / ehe ihm der vermeinte Landsmann auff den half komme / er reift den Faden / wormit der Crepf gemacht gewesen / vom Schloß herunter / nimmt die Latte ! worauff die Liechter gestanden / bringet sie geschwind zur lincken Hand an die Mauer / und gehet hinter sich / wie beym ersten und andern Process, zum Keller hinaus / um zusehen / wer auff der Treppen so geschwind hinunter kommen wäre / trifft aber niemand an / siehet und höret auch nichts.

Den 11. Novembr. als den 4ten Freytag zwischen 11. und 12. Uhr gehet er wieder hinunter / als er aber auff die Treppen kommt / und noch wenig Stuffen hinunter zusteigen hat / kommt ihm ein Schauer an / daß er nicht fort gehen kan / kehret also wieder um.

[(12)] Den 18. Novembr. als den Sten Freytag / war der grosse Buß= Bet= und Fast=Tag / hat er auch wollen hinunter gehen / ich aber habe ihn daran gehindert / weil er muste in die Kirchen gehen.

Den 25. Novembr. als den 6ten Freytag will er wieder sein Seyl versuchen / allein der Mäurer-Gesell / welcher damahls im Keller arbeitete / hatte ihn verhindert. Der Teuffel hatte ihm weder Tag noch Nacht mit Frieden gelaßen / maßen ihm allezeit gedäucht / als wenn das graue Männgen ben ihm wäre / welches ihn auch auff einer vorbengehenden Treppe / da er will Abends

su Bette geben geruffen und wie man vilegt zureden geviftet ware auch dahin gegangen wenn er nicht meinen Hund ben fich gehabt welcher angftiglich an ihn angesprungen gebet also wieder zurud und wartet bift die Gesellen zu Bette geben.

Auff mas Art und Beije dieje Gottloje boje That an Jag ift folgender Gestalt zugegangen: Zwischen den 19. und 20. Trinitatis laffet er fich im Discurs ben meinem Gefinde verals wenn er feinen Teuffel glaubte und auch feine Aufferftehung. Meine Frau fommt bald darhinter examiniret ibn aus Gottes Bort befindet es leider wie das Gefinde gejaget. Ich erfahre es darauff auch nehme ihn icharff vor gebe die Mlaubens-Articul nebft andern darzu gehörigen Spruchen mit ibm und wenn er auff die Saupt-Borte fam jo tonte er fie nicht aus feinem damable = = = = = = Munde reden ! er fahe in feinem Gefichte gant auffgelauffen und dunftig aus bie Augen ftunden ihm voll Baffer ; furt i er fabe ftetig aus ' ale ein Menfch / ber fich toll und voll gejoffen hat. Beil ich nun zuschwach biesen Zustand zu ändern mich befand (ba ich doch von der Saupt-Sache nichte mufte / ließ iche ungefaumet feinen Bater missen / welcher ben 8. ober 9. Novembr. allhier ankam / ber Cohn aber dem Bater meniger denn nichts von feinem (Mlauben gestehen wolte / wiewohl auch das Baterl. Examen. leider / schlecht gnug mar. Darauff gieng ich den 10. Novembr. ju des Jungen seinen Berrn Beicht-Bater und vertrauete es dem= felben / welcher mich nebft dem Jungen und beffen Bater dem 11. Novembr. nach gehaltenen Gottes-Dienfte bestellete ben Ihm zukommen / welches ich auch that / ba er denn von dem gedachten hn. Beicht-Bater icharff examiniret worden in ben= [(13)] fenn seines Baters / bekennete / und daß er den 24. Novembr. auffm Wottes-Acter gewesen / u. ben dem Bein-Hause gestanden / wo= selbst ein benstehender Mensch sich verwundert hatte i wie es am Büngsten Tage einmahl murde hergeben / wenn ein ieder Mensch seine Webeine jotte wieder bekommen i da es doch iko alles / ja fo viel 100. Menschen Gebeine unter einander lägen ! ungeachtet / iener Menich fich nur barüber verwundert aber gute Bedanden mag gehabt haben diefer aber mein Lehr=Junge weil ichon

nichts gutes in seinem Berte gewesen / die Aufferstehung der Toben baraus in Zweiffel gesetzet. Darauff gehet er von dem Sotted=Ader meg und in Rohl-Garten in die Schende / ftellet fich ben die Zinn-Bude / darinnen um Zinn gespielet wird / nebst andern umftehenden Leuten! welche ihre Luft an dergleichen Spielen haben; unter andern finden fich auch ein paar Feuermeper-Rehr-Jungen ein / steigen aus Leichtfertigkeit von hinten auff gemelte Bude / die darin figende Fran bencket / die Bude mochte übern hauffen fallen / fangt an zu fluchen / wolte daß fie der Teuffel herunter führete oder holte. Unter gemelten hauffen Leuten stehet ein Kerl in braunen Kleide mit schwarzen Auffichlägen / an der rechten Seiten seines Gefichts ein Feuermahl habend / welcher spricht: Die Frau ist ein Narr / sie fluchet dem Teuffel / und ift tein Teuffel niemable mo gewesen. Dieses fasset ber Jung auch geschwind in sein mit bosen Studen vollgefülltes Hert und Gedancken / und machet fich bald einen festen Borfat / au alauben / daß kein Teuffel mare / benn siche aar fein an feiner unter Sanden habenden bosen That geschicket und ihm genutet / bamit er keine Furcht vor demfelben haben durffe. Als er dieses alles vor seinem herrn Beicht-Bater ausgesaget und gestanden hat derfelbe ihn scharff vermahnet und gehen lagen / mit Borbehalt / daß er wieder zu Ihm tommen folte / ehe er zur Beichte und Seil. Abendmahl fame. Sein Bater gehet darauff ben 13. Novembr. wieder nach Hause / benm Abschied mich bittend / ich möchte doch dahin bedacht fenn / ihn wieder zum Herrn Beicht=Bater zuschicken / und aledenn zum heil. Abendmahl anguhalten / welches ich auch willig that | und erinnerte ihn alle Tage / sich zum heil. Abendmahle zu bereiten / er aber antwortete mir allezeit / er konte nicht: diese Antwort mahrete vom 13. bis ben 27. Novembr.

[(14)] Den 28. Novembr. als Montags zu Mittag über der Mahlzeit frag ich ihn abermahls / ob er sich denn noch nicht wolte bereiten zum heil. Abendmahl zu gehen? Worauff er mir ant-wortet: er dürffe nicht. Ich aber sagte: was redestu? Ich darff nicht / wiederholete er nochmahls / denn es kostet mein Leben. Er hat zwar 14. Tage vorher alle Tage geantwortet / wenn ich

ihn erinnert habe zum heil. Abendmahl zu gehen er könnte nicht allein iho brach er heraus und fagte: Er durffe nicht benn es ftunde fein Leben barauff. Als ich folches vernahm ließ ich gleich nach ber Mahlzeit dem Geren banden und beten. Als die Mahlzeit zu Ende / nahm ich ihn alleine und examinirte aber er antwortete mir nichts anders ; als diefes: Er durffte nicht | denn es koftete fein Leben. hierauff ließ ich ihn wieder an seine Arbeit gehen; als er aber hinauff kömmt ; gehet er bald auff die Schlaff-Rammer / nimt bas Beschwerunge-Buch aus ber Lade i (welche er brenmahl durch gesuchet : ehe er es gefunden ungeachtet er es an einen gewiffen Ort geleget gehabt /) ftedet es zu sich; Da er nun mercket / daß ich zur Thure hinaus gebe jo nimt er das Buch / reiset es entzwey / und wirffts in Dfen und verbrennet es / laufft zu einem ben mir im Sauf wohnenden auten Freund / und fangt an zu bekennen ; ich erfahre es gleich / was er befannt / lag bald feinen herrn Beicht-Bater hohlen i da bekannte er folches alles i was hier ist gemeldet morben.

Da er nun alles bekannt / was vorher in richtiger Ordnung gemeldet / in Bensen dessen Hrn. Beicht-Vaters und meiner / so fragte ihn gemeldter Herr Beicht-Vater / ob er denn nun glaubte / daß ein Teussel wäre? Er antwortete ungescheuet / nein / er glaubte es nicht. Ob er denn keine Ausserstehung glaubte? nein / sagte er wieder. Ob er denn einen allmächtigen GOtt glaubte? nein / war wieder die Antwort. Ob er denn nicht glaubte / was in der Bibel stünde? nein / nicht alles. Darauf widerlegte ihn der Herr Beicht-Vater aus GOttes Wort / befahl ihn Göttlicher Regierung / und mir zu meiner Verwahrung. In dieser Nacht wachte ich nebst meiner Frau und Gesinde sleißig ben ihm / denn er wolte immer fort; wenn ich fragte / wohin? er antwortete: in Keller; dieses währete diß 11. Uhr; wie es geschlagen / so kam ihn eine Furcht an / mit grosser Augst / und wenn die Thür aussigieng / so mennet er allezeit / der Teussel käme und wolte ihn hohlen.

Den 29. Novembr. trieb er es in solcher Furcht biß Mittag um 11. Uhr / da vermehrete sich die Angst wieder. Halb 12. Uhr kam der Herr Beicht-Bater / um zu sehen / wie es mit ihm

ftunde / unter mahrender Borhaltung GOttes Bortes angftigte er sich hefftig / und war in groffer Furcht / daß ihm die Nase häuffig anfing zu bluten / unter andern sagte er darben / es mare als wenn ihn mas ben ben haaren rauffte und ihm pfeiffen hörete. Rach 12. Uhr murbe est ein wenig besser bif wieder die folgende Nacht heran ruckte / ba ich ihm ein Bett in meiner Wohnstube machen ließ / darauff zu schlaffen / welches er auch that; da es aber 11. schlug / fo sprang er vom Bett auff und wolte in Reller / welche Sehnsucht er den gangen Tag vorher auch getrieben; ich hielte aber mit meinen ben mir habenden Leuten stetig mit beten und fingen an. Wie es ein Viertel auf 12. Uhr war / kam ihn ein gewaltig Zittern durch den ganten Leib / und alle Gliedern an / daß es erbarmlich zu fehen mar / dennoch ungeacht der groffen Angst / muste er mir die Gebeth aus dem Cubach | von der Anfechtung | alle in der Ordnung | wie fie im gemelten Buch stehen / felbst lesen. Wie es 12. geschlagen / so verließ ihn die Angst / er aber mar so matt / daß fast kein Bermogen ben ihm mehr zu sehen mar / legte fich auffe Bett und schlieff etliche Stunden / darauff kam die Sehnsucht wieder in Reller zu gehen i und mährete biß

Den 30. Novembr. um 11. da vermehrete sich das vorige Berlangen und die Angst wieder. Halb 12. Uhr kam der Herr Beicht-Bater wieder / zu fehen wie er sich verhielte / traff ihn aber in der gröften Confusion an / darauff er ihm auff vorher= gehende gant freundliche und glimpfliche Befragung und Unterricht | das Gefet schärffte | und ich ihm mit dem Zucht-Hause drohete; Da ging er bald in sich / und versprach nicht mehr an Reller zu gedencken. Wie der Herr Beicht-Vater von ihm Abschied genommen ! jo ergriff er die Bibel | juchte die Capitel | welche ihm recommendiret waren / auf / und lag dieselben / nahm darauff ein Gesangbuch und suchte sich die herrlichsten Lieder auf ffing an zu singen / worben ihn von dem benstehenden ge= holffen wurde / wenn nachdrückliche Worte kamen / so ließ er [(16)] häuffig Buß-Thrauen fpuren / hielte damit / auff gureben / alle Tage an / baß sichs auch von Tage zu Tage besjerte / und diefes trieb er big den 17. Decembr. allda fein Bater ankam.

Weil ich nun diefe groffe Beichwerung 3. ganger Bochen mit ihm und biefer Cache fehr überdrufig auegestanden war ich froh 1 übergabe ihm gleich feinen Cohn baft fein Bater fam ihm seine noch übrige Lehrzeit und sprach ihn fren darauff gieng er ben seinem herrn Beicht-Bater begehrete das Beil. Abendmahl ! welches ihm auch nach ernftlicher Prüfung und wiederholeten grundlichen Unterricht mit Borbewuft bes herrn Superintendenten mit welchem über diesem bojen Sandel conferiret und von dem= felben Rath eingeholet ift nicht verjaget worden empfing daffelbe nach gethaner Beichte ben 21. Decembr. unter viel andern Chriftl. Communicanten; nach Mittage noch diejes Tages reifete er mit seinem Bater nach Saufe und ich murde seiner also loß.

Dieses ist die eigentliche und wahre Rachricht alles dessen was ben der ganken Begebenheit mit diesem vom Satan verführten auch Gott wieder zugeführten Menschen sich von Anfang diß zu Ende zugetragen und täglich ja stündlich aussteißigste von mir als stets gegenwärtigen ischrifftlich angemercket worden. Im Druck solches auszugeben ist man zwar Ansangsnicht gesinnet gewesen hat aber nunmehr nicht unterlassen werden können nachdem davon so viel unersindliche Dinge und offenbahre Unwahrheiten seithero so wohl schrifftlich als durch den Druck ausgestreuet worden. Der geehrte Leser excusire im übrigen nach seiner Discretion den in Eyl verfertigten und von der ersten Ausszeichnung an ungeänderten Aussigat!

### 395

# 1711. [Bourdelot:] History of Ridiculous Extravagancies, English

a-b

A History Of The Ridiculous Extravagancies Of Monsieur Oufle; Occasion'd by his reading Books treating of Magick, the Black-Art, Damoniacks, Conjurers, Witches, Hobgoblins, Incubus's, Succubus's, and the Diabolical-Sabbath; of Elves, Fairies, Wanton Spirits, Genius's, Spectres and Ghosts; of Dreams, the Philosopher's-Stone, Judicial Astrology

Horoscopes, Talismans, Lucky and Unlucky Days Eclipses, Comets, and all sorts of Apparitions, Divinations, Charms, Enchantments, and other Superstitious Practices. With Notes containing a multitude of Quotations out of those Books, which have either Caused such Extravagant Imaginations, or may serve to Cure them. Written Originally in French, by the Abbot B————; and now Translated into English. London: Printed for J. Morphew, near Stationers Hall. 1711.

a) p. 8 Chap. II. Of Monsieur Oufle's Library. p. 9

The History of Doctor Faustus. He that is never so little fond of Illusions and surprizing Things, will here meet with a great deal of Pleasure.

b) p. 167 The Second Part.p. 247 Chap. IX.p. 254

[Note] (n) John Faustus of Cundlingen, a strange Conjurer and Magician, one Day was at Table with some Persons who having heard great talk of his Tricks, pray'd him to shew them something uncommon. They pressed him very hard, and at last prevail'd on by the Importunity of these Guests, whose Heads were very well warm'd at that time, he promis'd to shew them what they would. They all agreed to ask to see a Vine, laden with ripe Grapes ready to gather. They thought, that being in the Month of December, he could not possibly do it. He granted their Request, and promis'd them, that immediately without stirring from the Table, they should see such a Vine as they desir'd; but on Condition that they should keep in their Places, and wait for his Order to cut or gather any of the Grapes; assuring them, that whoever disobey'd this Order would run the [col. b] risque of losing his Life. All having promis'd strict Obedience, all at once Faustus by his Charms so enchanted the Eye and Imaginations of these Guests. who were drunk, that they seem'd to see a very beautiful Vine, charg'd with as many large Bunches of Grapes as there were Persons at the Table. They greedy of these fine large Grapes, took up their Knives,

### 1712. Theodor Reinkingk: Responsum Juris

waiting Faustus's Command to cut them. He diverted himself with keeping them some time in this Posture, and then made the Vine and Grapes vanish, and each of these drunken Sparks thinking he had a Bunch of Grapes in his Hand ready to cut, found himself with his next Neighbour's Nose in one Hand, and a Knife ready to cut it off in the other. So that if they had cut the Grapes without staying for Faustus's Order, they had cut off one anothers Noses. Comerarius, t. I. I. 4, c. 10.

### 396

# 1712. Theodor Reinkingk: Responsum Juris

Theodori Reinkingk, Hereditarii in Wellingsbüttel, etc. Regize Majest. Daniæ nunc Consiliarii et Cancellarii in Ducatibus Sleswici et Holsatiæ, etc. Responsum Juris, In Ardua Et Gravi Quadam Causa, Concernente processum quendam, contra Sagam, nulliter institutum, et inde exortam diffamationem. Ubi Quæstiones Quædam, De Nocturnis Sagarum Conventiculis, saltationibus, usurpatione suppellectilium piorum in illis, transmutationibus personarum in alia animalia. confessionibus. assertionibus et denuntiationibus. examinantur, et requisita totius Processus Criminalis proponuntur. Annexis aliis quibusdam, ad præsentem facti speciem, pertinentibus Quæstionibus solide enucleatis. Coloniæ Agrippinæ. Sumptibus Sebastiani Ketteler, Bibliopol. prope S. Paulum sub signo Galli, Anno M. D. CC. XII.

p. 23 b

Ad V. Respondetur, nos non negare Diabolum esse ejus 127 potentiæ et virium + ut possit Dei permissione homines sibi animo et corpore devotos in altum tollere, et per aëra ducere ad loca etiam remota, ubi experientia et multa exempla docent, videlicet Simonis Magi, Fausti et aliorum ac plurimarum Sagarum, hoc enim non est in quæstione.

### 397

# 1715. [T. Burnett:] Second Tale of A Tub.

A Second Tale Of A Tub: Or, The History of Robert Powel the Puppet - Show - Man. Dingdong. Give me your Hand — Humph, you go to see Fashions; you are the King's Jester; your Name is Robin Mutton. Do you see this same Ram? His Name too is Robin. Here, Robin, Robin, Robin; Baea, Baea, Baea. Hath he not a rare Voice? Panurge. Ay marry hath he, a very fine and harmonious Voice. Dingdong. Well, this Bargain shall be made between you and me, Friend and Neighbour; we will get a Pair of Scales, then you, Robin Mutton shall be put into one of them, and Tup Robin into the other. Now I'll hold you a Peck of Oysters, that in Weight, Value, or Price, he shall outdo you, and you shall be found light in the very numerical manner as when you shall be hanged and suspended. Rabelais, Book 4. Chap. 6. London: Printed for J. Roberts near the Oxford Arms in Warwick-1715. Price 3 s. 6 d. 1) lane.

p. 215 CHAPTER the Twentieth.

p. 218

<sup>1)</sup> Das Buch ist eine Satire auf Robert Garlen, Garl of Orford. D. H.

1716. Derer drey Hoben Facultäten Zu Leipzig Bedeneken

### 395

# 1716. Derer drey Hohen Facultäten Zu Leipzig Bedencken

Merer drey Hoben Facultaten Bu Leipzig Bedenden und respective Urthel Belche über den zu Jena in der Heil. Chrifts Racht Anno 1715. passirten Traurigen Casum mit denen so-genannten Teuffels-Bannern auf Begehren derer Hoch-Fürftl. Beymarischen Hrn Commissarien den 6. Mart. 1716. ausgefertiget worden.

a) E. 5

### I. Bebenden

ber löblichen Theologischen Facultät zu Leipzig, und zwar in genere, über ben Jenaischen Casum Tragicum.

WIR haben in der Furcht des Hern die von der löblichen Juristen-Facultät Uns communicirten Acta, die abscheuliche Begebenheit in dem Heuchlerischen Beinberg in der Heil. Christs Nacht 1715, betreffend / perlustriret ' und was davon etwan Theologi zu judiciren haben möchten, hiermit wiederum verslangter massen / remittiren sollen.

Solches nun in gebührender Ordnung und Kürte zufaffen! observiren wir 1.) was ben diesem Magischen Adjurationis Actu, und 2.) was von dem erschreckt. erfolgten eventu zu judiciren sen?

Was nun also 1.) die antecedentia hujus abominandæ Adjurationis magicæ betrifft; sinden wir Vol. I. und II. Actorum, die abergläubischen drey principal-Autores und Actores, Joh. Gotthardt Webern | Stud. Med. Johann Friedrich Gespnern und Hank Zennern | nebst dem Schneider George Heuchlern | der zwar nicht ben dem Adjurations-Actu gewesen | sich aber ben diesem verdammlichen Actu sehr geschäfftig vorher erwiesen. Diese versblendete Leute nun | haben aus Antried des leidigen Geißes | der eine Wurzel alles Ubels ist | aus abergläubischen Büchern und darinnen enthalten Magischen Künsten | als Clavicula Salomonis Filii David. Cornelii Agrippæ Philosoph. occulta Act. sol. 75. sac. I. sol. 104. sac. 2. D. Faustens Hollens Bwang Act. sol. 92. sac. 2. Paracelsi Schrifften sol. 131. it.

136. fac. 2. und bergleichen / worauff sie gefallen / solchen Aberglauben gelernet / und also / nach der Exorcisten Art / sich vorgenommen / die Geister zu beschweren / um von einem grossen Schaß / der vom Satan besessen / denselben / durch den so genannten Höllen= Zwang und Magi [6] sche Mittel des Teuffels / der den einzgebildeten Schaß besessen / zu vertreiben / und selbiges theilhafftig zu werden. Welche Einbildung dieser Leute / wie sie Vernunsstzloß und dumm / also auch wider Sottes klares Geset offenbahrstreitet. Denn so lesen wir Devt. XVIII, 9. 10. 11. 12. Du solt nicht lernen thun die Greuel der heidnischen Völcker / daß unter dir nicht sunden werde ein Zauberer / oder Zeichen-Deuter | oder der die Todten frage. Denn wer solches thut, der ist dem Herriein Greuel / u. s. w.

Es wird zwar von einigen Naturalisten eingewandt / bag gleichwohl unter ben Juben / da Chriftus auf Erden gewandelt / wie auch zur Apostel Zeiten solche Exorcisten und Beschwerer berer Dæmonum gewesen / die mit ihrem Beschweren / den Teuffel bannen und austreiben konnen / welche gleichwol in Republica Judaica toleriret worden. Aber daraus folgt nicht / bağ folche teuffelische Adjuratores und Beschwerung nicht folten für GDtt ein Greuel senn i und den Fluch nach fich ziehen. Denn GDtt hat folches einmahl in seinem Beil. Moral-Gesetz verbothen. Daß aber ben dem Berfall des Jüdischen Gottes= Diensts / in ihren Kirchen solche abgöttische Leute gewesen / und wie andere verbotene Dinge / um der Südischen Herzen Hartigkeit gedultet worden / kan nicht gleich geleugnet werden. zeuget selber davon Matth. XII. und weiset zugleich / daß folches Betrügerenen des Teuffels gewesen / und keines meges mit Chrifti durch GDTTes Finger / oder göttliche Krafft / geschehener Austreibung berer Teuffel verglichen werben können / ist auch aus ber Evangelischen Sistorie Chriften bekanndt genung. Beil ein Teuffel den andern nicht wahrhafftig vertreiben mag; indem unter den gefallenen Engeln / oder Teuffeln auch noch / durch göttliche Rulassung / eine gewisse Ordnung eines Regiments ift / da einer über den andern / unter dem Beelzebub / als Oberften der Teuffel stehet und beherrschet wird. Wolte man aber sagen

gleichwohl bezeinger die Erfahrung das durch Tenffels-Künfte die Exoreisten von denen Bejessenen Tenfiel ausgerrieben und im Nabstehum foldes für ein Runder-Leichen ihrer Kirchen gerühmer wird. Datauf ift zu wiffen mas Cyprianus animpriet: Diabolum expervinci simulate, ut viu-Treat vere. Es weicht zuweilen ein Teuffel dem andern mit des Satans Billen damit die Aberglaubischen in ihrem Tenffele-Dienft bestärdet werben. Ran fan diffalle von folder Betrugeren bes Satans August. L. X. Cap. 10 de Civitate Dei conferiren. Aljo waren jur Aponel Beiten Act. XIX. 13 weg, folde Teuffeld-Beichwerer unter den Inden Die den Nahmen des Herrn 36fu nenneten ben ihren adjurationibus Demonum, benen es aber übel befam indem der boie Geift auf die Beichwerer iprang und ward ihrer machtig und warfi fie unter fic alfo / baf fie nadet und verwundet aus bemielbigen Saufe entfloben. Woraus man fibet daß Gott benen boien Weistern gulaft | benen Menichen zu ichaben bergleichen auch leider! benen in Actis beidriebenen Adjuranten in dem Seuch= lerifden Marten-Saufgen | zu ihrem Leibe- und Seelen-Berberben : wiederfahren ift.

Was sonsten von denen Exorcisten im Labstthum zu glauben und zu halten i ist aus denen Historien gnugsam bekandt i daß solches nur illusiones Exorcistarum, oder Satanæ senn. Gleich= wohl ist zu bedauren / daß diß abergläubische und gottlose Wesen / durch abgöttische Bücher auch in unsern Evangelischen Kirchen eingeschlichen / und können noch nicht ausgetilget werden.

Wenn wir hierauff nun ferner den greulichen Adjurations-Actum, so in dem Heuchlerischen Garten-Häußgen vorgegangen / erwegen / da dren Männer in der Heil. Christ-Racht / Gotteß-vergessener Weise / einen Geist / den sie nicht gekandt / mit Miß-brand) des Heil. Nahmens Gottes / zu beschweren und zu eitiren sich würcklich unterstanden / gleichwie der Studiosus Weber in seiner Aussage hiervon Act. fol. 98. seqq. bekennet und gestanden hat / sonderlich was Gesucr und er selbst daben gethan und versrichtet / welches alles auf abergländische und närrische Einbildungen hinaus läusst wie fol. 99. und in solgenden Blättern Actorum zu lesen stehet. Ben welchem Actu wir 1.) demercken / daß gestachte Adjuranten den eingebildeten Geist Nathasl, den sie eitiret /

und dessen Hülffe ben Gebung des Schapes gesucht / ein Pactum tacitum cum Dæmone eingegangen / welches ber Studiosus Beber selber gestehet / Act. fol. 135. segg. und [8] damit haben sie ihren Tauff-Bund / ba fie bem Teuffel und allen feinen Berden abgesaget / leichtfertig gebrochen. 2.) Wider GDttes Gebot Deut. XVIII. 11. gehandelt. 3.) GOttes Wort und Nahmen schändlich daben migbraucht | und durch Beschwerung des fälschlich eingebilbeten Geistes / GOttes Ehre geschändet / als welcher allein durch ein Wort übernatürl. Dinge thun kan wenn er will auch Chriftus nach der Evangelischen Sistorie / vielfältig gethan hat / welches kein erschaffener Geist durch seine eigene Krafft und Macht ihm nachthun fan / ob er gleich sich in einen Engel des Lichts verstellen kan. Dahero 4.) diese Adjuranten in verdamm= lichen Unglauben gefallen / und alle Chriften-Pflicht aus ben Augen gesett / ba fie das Gedachtniß der Geburth Chrifti unsers Henlandes in dieser Racht nicht allein gant vergeffen / sondern dem Teuffel / der ein Mörder und Lügner von Anfang ift / Joh. IIX, 44. fürsestlich in dieser Gauckelen gedienet; indem fie ben dem Anfang ihrer Adjuration, das Later Unfer aus Aberglauben hergesagt / darauf Gegner drenmahl mit Unverstand die Beschwerungs-Formul / wie die Efelin Bileams / gesprochen / und bamit auch den Heil. Nahmen GDTTES Jehova1) und bas Gebet des HERNIN schändlich gemißbrauchet | und fich aus Berblendung ihres Sinns / eingebildet / daß er dadurch aus dem Reich der Sonnen den Och, als principem der guten Engel (nach benen paracelfischen Fabeln) beschweren könne i daß er ihm allezeit / auf sein Berlangen / den ihm untergebenen Beift Nathaël in fichtbar= und menschlicher Geftalt | ftellen | und bag er ihm hülffliche Sand / zu Gebung der Schate / leiften folle / wie biefer unfinnige teuffelische Actus von dem Studioso Bebern Act. fol. 14, 15. beschrieben wird / als welcher auch die Magischen Manuscripta und bas andere Magische Bezeng ben fich und ben der Beschwerung des Geistes auf dem Tisch liegen gehabt / und wo er solche herbekommen in Act. fol. 29. segg. erzehlet / und gemennet / daß er und seine Consortes Sceleris

<sup>1) 3</sup>m Driginal in hebräischen Lettern. D. B.

burch folde von Antaftung bes bofen Reindes ficher fenn fonten. Aber der folgende traurige Ausgang Diefee Satane-Spiele zeuget Gottes hierben geoffenbahrte notablen Gerichte; Indem Wehner und Benner auff bem Adjurations-Blat tobt [9] geblieben ber Studionus Beber aber nach ausgestandenem ichmeren Sturge daben faft das Leben eingebuft mo ihm nicht Gulffe von Menichen geicheben. Denn wir halten bafür daß ben diesem Tragico Casu singulari nicht nur auf die Exhalationes der angezündeten Roblen welche Renichen zuweilen naturali modo erstiden ; und auch allhier bergleichen Operation konnen gehabt wie wohl ber Bachter Christian Krampe und Riclas Schuhmann der täglich mit Kohlen umgangen in Act. fol. 164. seqq. it. fol. 172. ein anders bezeuget jondern auch auff die Causam primam, nemlich ben gerechten und allgewaltigen GDtt gufeben / ber iezuweilen bem Satan gulaft bag er ben denen Causis secundis naturalibus fein Berd / præter ordinem Naturæ a Creatore constitutum, mit habe; benn was etliche neue Philosophi porgeben i als wenn die Spiritus keine Operationes in materiam et corpora hatten / ist wider die notorische Erfahrung / sonderlich aber wider die Beil. Schrifft / die von Operationibus Dæmonum in Corpora et Animam gnug Erempel / bevoraus in der Evangelischen Historia anführet / babero bes fascinirten Beders in Holland vergebliche Mennung jo wohl von Chriftl. Philosophis. ale Theologis billigit miderlegt / verworffen und verdammet ift: Beil fie der Chriftl. Religion einen Grund-Stoß giebt | und die Leute vollende vor dem Teuffel ficher macht | auch öffentlich der Apostolischen Lehre von des Teuffels Nachstellungen und Gewalt widerivricht. 1. Petr. VI. 8. Eph. VI. 11. seqq. etc. bedencke auch ben diesem Casu tragico, daß / ob zwar der beschworne Geist nicht erschienen / Act. fol. 138. den Beschwerern eitiret worden bennoch Mercmahle seiner Cooperationis præter naturalis von der zwen getödteten Adjuranten ihren Corpern hinterlaffen | als an des Bauers Benners | rothe Flede und Striemen / eines Gliebes lang | aus dem Munde hangende Zunge / welche wohl nicht von Rohlen-Dampff per naturalem operationem alleine gekommen fenn werden. Wächter Christian Rrampe zeuget jurato vom Gehör und Seben

eines Gespenstes umftandlich im Garten-Saufgen / da die Bcschwerung bes vorigen Tages geschehen mar Act. fol. 149. sogg. Der Studiosus Beber weiß auch nicht zu fagen / woher er bie Contusiones in suo profundo Sopore an feinem Leibe empfangen. Act. [10] fol. 128. Solten da nicht indicia maligni Spiritus κατανύξεως, soporantis (Rom XI, 8.) zu mercken senn. halten es / nach Uberlegung aller ben diesem Actu Adjurationis mit einlauffenden Umftanden / mit für ein Schrecken=Bild Gottes ! baß er / nach feiner weisen Direction, geschehen laffen / um die fichern Welt-Leute / die entweder sich nicht für dem Teuffel fürchten / ober keine Teuffel glauben / erschrecken zu machend über ihre Thorheit ! und ber Heil. Schrifft zu glauben / als welche allen Teuffels-Dienern und Beschwerern den Tod gedrohet hat. Bas endlich nach diesem traurigen Event der offtgebachten Beschwerung / ferner mit dem Studioso Webern und dem Schneider . Heuchlern / nachdem sie gnugsam / wegen ihrer begangenen "Miffethat gehöret worden / vorzunehmen / und wie sie zu be= ftraffen / überlaffen wir benen herrn ICtis zu detorminiren. Erinnern aber | nach unfer Chriften-Pflicht | hierben | daß weil obgedachter Heuchler vielfältig ben diesem Unwesen interessirt / und das meiste gestanden / er so wohl / als der miserable Studiosus, zuvor burch Auslegung des andren Gebots im Decalogo von einem verständigen Theologo, oder Geiftlichen informiret ! und fie zu Erfantnig ihrer ichmeren Sunden und Bereuung gebracht werden / ehe an ihnen die verdiente Straffe vollbracht werde / bamit ihre Seelen hierben gerettet werden mogen. Datum Leipzig den 6. Mart. Anno 1716.

> Decanus, Senior Doctores und Professores ber Theologischen Facultät auf der Universität zu Leipzig. 1)

<sup>1)</sup> S. 11 bis 16 folgt hier II. Bedencken Und respective Urthel ber löblichen Juristen-Facultät in Leipzig / über die Jenaische Adjurations-Sache, das nach dem ältesten Drucke, der es fälschlich als "Der Theologischen Juristischen und Medicinischen Facultäten in Leipzig Responsum über die Jenische Conjurations-Sache. Anno MDCCXVI" bezeichnet, als Splitter 191 wiedergegeben ist. Beil es von unberusener Hand unter falschem Titel erschienen war, sieß die Hochsürstlich Weimarische Kommission alle drei Gut-achten zusammen unter richtigem Titel erscheinen. D. H.

1716. Derer drey Hohen Facultäten Zu Leipzig Bedencken

b) 2. 17

### III. Bedenden

Der Löbl. Medicinischen Facultät zu Leipzig über die Benaische Geister-Beschwerung.

hoch-Edelgebohrne und Befte ' wie auch Bohl-Chrenveste, Bohlgelahrte u. Bohlweise herren und Freunde.

Als dieselben so wohl hiefiger löbl. Theologischen und Juristischen Facultæt, als auch Uns 3. Volumina Actorum. die zu Ende voriges Jahres in eines Schneiders George Heuchler genandt ben Jena Beinbergs Häußlein von einigen Persohnen vorgenommene Conjuration derer Geister ihnen Juhebung eines gewissen Schakes behülfstich zu seyn, auch die hierben und hernach erfolgende Casus Tragicos betreffende, nebst einer Schachtel T. l. M. F. worinnen ein geschrieben Buch mit unter schachtel T. l. M. F. worinnen ein geschrieben Buch mit unter schechenen Sigillis und andern Abergläubischen Dingen enthalten zugeschicket und hierüber Unser Medicinisches Gutachten / absonderlich;

Ob diese in der Schachtel befundene Dinge unter Ratürliche, oder vielmehr inter Res Magicas zu referiren? Und ob der [18] von Johann Gottfried Webern | Hank Friedrich Gesnern und Hank Zeunern in gedachten Weinbergs-Häustein verübte Actus vor eine Teuffels-Banneren zu achten? auch ob die ben | und nach beschehener conjuration sich zugetragene klägliche Fälle und Absterben unterschiedener Menschen | dem Satan | oder einer Causæ Naturali, benzumessen verlanget:

So geben wir Ihnen / nach Collegialischer Durchlesung besagter Actorum, Erwegung der hierben unterlauffenden Umftanden / und Perlustrirung der in angeregter Schachtel enthaltenen Sachen / zur Antwort.

Daß erstlich / sich in der letztern befundene Dinge guten Theils pro Redus superstitiosis und Magicis zu halten / zumahl der Studiosus Beber / ben welchem man diese angetroffen / solches selbst gestehet / auch hiervon sonderlich in Volumine Actorum Inquisitionalium contra Bebern viel zu befinden. Wannenhero zu schliessen, es sen was dieser Weber / Hanß Friedrich Geßner / und Hanß Zenner / des Nachts vor dem Heil. Christ-Feste 1715. in Heuchlers Beindergs-Häußlein vorgenommen / ein zäuberischer

und unverantwortlicher Actus gewesen. Zumahl wenn Webers nachgehende Relationes attendiret / und die Worte so diese Leute hierben gebrauchet / und in denen Actis contra Webern Fol. 10. 11. 125. 126. zu befinden / zusammen gehalten werden.

Anlangende aber den andern Punct, so ist zwar nicht gant [19] in Zweiffel zu ziehen / daß diese Drene / welche die abicheuliche Conjuration würdlich verrichtet | oder derfelben bengewohnet / vielleicht Gottes Gerichte immediate magis erfahren. Wie weit aber der noch benm Leben erhaltene Weber nichts dergleichen angegeben / wir auch hierüber gewiß und specialius zu urtheilen Uns nicht unterfangen / fondern dieses dem allwissenden und allgerechten GDIT bloß überlaffen / hingegen aus vieler Erfahrung befandt bag die Exhalationes nicht wohl ausgebrandter und neu angezündeter Kohlen öffters geschwinde / hefftige, ja tödtliche Zufälle ben Menschen zu verursachen pflegen / ist / auch dergleichen ben diesem Casu geschehen zu fenn / zu vermuthen. Maffen da ben folden ichweren und zweiffelhafften Begebenheiten Causæ evidentes naturales, auch nur probaliter tales, vorhanden / man nicht so leicht auf Causas supernaturales und abstrusiores zu verfallen Urfach hat.

Daß aber hiervon benen Exhalationibus der frisch angezündeten Rohlen Weber in einen fo hefftigen Stuporem, Un= empfindlichfeit / und Motus Impotentiam, Gegner aber und Benner in den Todt gefallen / ift leicht daher zu vermuthen / daß (1) nach denen wider Bebern ergangenen Acten Fol. Il. 34. 80. 142. Bebern bald nach Angundung ermeldeter Rohlen übel worden j und zwar (2) unter einerlen Symptomatis mit benen andern nemlich sopore profundo, Paralysi etc verfallen / und also auf dem Tische liegen / ober siten blieben / daß auch dannenhero Weber die Conjuration nachdem der erste Bauer selbige [20] völlig absolviret / zwar auch angefangen / aber wegen zugestoffener Dumheit nicht vollführen konnen; jedoch ben dieser groffen Mattigkeit und Sensuum Torpore eine gute Zeit zurücke blieben / hingegen (3) ben diesem Unternehmen keiner der Conjuranten Fol. 143. ein Gespenst oder Geift gesehen / gehöret / ober Fol. 128. ad art. 179 bessen einige Impressiones dolorisicas empfunden.

### 1716. Derer drey Hohen Facultäten Zu Leipzig Bedencken

Ge mochte war bierwider nach Anleitung des Mediei Attestats Vol. I. fol. 23. angeführet werden dak man an des Pauers Zenners Leibe ben deffen Befichtigung bin und wieder als von Buchien-Bulver geschlagene blaue Fleden beffen Bruft unterschiebene rothe Fleden und Striemen gefeben aus deffen Munde etwas Bluts beraus gelauffen und zugleich die Zunge eines Gliedes lang heraus gehangen natürlicher Farbe (welche jouft ben denen suffocatis braun= idwark angetroffen wird, und dannenhero diefem violentior manus ober duriora Instrumenta lædentia vermuthlich admoviret worden. Belden Ginwürffen doch leicht ju begegnen weil (1) ungewiß ob angemerdte aufferliche Maculæ. Vibices etc ben diesem Menschen nicht allbereit ba er noch am Leben gewesen funden : (2) auch ab affectu Comatoso mortifero bergleichen Stigmata und Rieden / nemlich propter Circulationem Sanguinis turbatam, entstehen mogen wie ben denen Apoplecticis et Epilepticis ja faft a quacunque causa in Agone mortis constitutis inegemein zu geschehen pfleget / (3) die Excretio cruenta per os hat ab eadem hac causa, nemlich a paralysi, impedita Circulatione, wie benn auch (4) die Relaxatio Linguæ ebenmässig a Paralysi herfommen können. [21] Und daß endlich (5) gedachte Bunge nicht schwarksbraun anzusehen gewesen fommt vornehmlich daher / weil dieses Subjectum nicht suffocatione und von Er= ftidung / fondern Comatoso seu apoplectico affectu verftorben. Welches bahers vornehmlich erhellet / daß selbige Versohnen (1) in feinem fuligine crassiore, (2) ohne alle zuvor hergehende Suffocationis oder Dispace Gradus geblieben / (3) bloß als unempfindlich und einschlaffend verschieden; Der auffkommende Weber auch (4) ohne einigen Reliquiis Dispnææ verblieben. Bie testantibus Practicis zu miffen / daß nicht allein der blite Manch berer Kohlen / sondern auch deren subtiles und a priore unempfindliches Miasma, Sulphur narcaticum genannt / ohne dergleichen dicken Rauch einen Menschen todten und umban ift non suffocando, sed Spiritus animales bringen könne intra Cerebrum et per nervos undulantes supprimendo, figendo, extinguendo etc. Dannenhero weil die Conjuranten gute Beit /

und weit über eine Stunde in dem zugemachten Saufigen / foins gevierdte wenig über 3. Ellen groß / geblieben ; und burch Bebern gestehen ! baf fie keinen Geift gesehen / noch gehöret / vielweniger beffen Impressiones doloroficas, ale Rragen und bergleichen / empfunden; konnen wir aus angeführten Umftanden nicht anders urtheilen / als daß Weber von denen Rohlen / oder dem so genannten Gas Sulphuris, in so elenden Zustand geset! Gegner und Zenner aber gar getodtet worden. So viel aber die dren Bächter betrifft / hat es vermuthlich mit diesen eine andere Beschaffenheit wie denn auch nur einer bererselben todt geblieben. Und scheinen ben diesen Leuten unterschiedene Causæ zu concurriren / nehmlich Exhalationes Car-[22]bonum narcoticæ, von welchen fie bald in einen tieffen Schlaff gefallen / Schuhmann auch gleichsam im Schlaffe geredet / Vol. contra Bebern fol. 142. 143. Das hierben geschehene Brandewein-trincken / die Angst sich ben benen Todten-Corpern auffauhalten , wie auch das hefftige Schrecken von dem Gespenfte i das fie gesehen und gehöret zu haben an= geben / welche lettere doch guten theils auch von ihrer Furcht / falicher Einbildung und Præjudicio von denen Casibus tragicis antecedaneis hat entstehen können / ober ein Anfang bes von benen Rohlen verursachten Torporis, und sowohl als die Narcosis ipsa ein Effectus diefer Corruptelæ Mentis zuachten fenn. Bann diefe Bachter vermennen / es ware ihnen der Torpor und Dummheit nur bloß von wegen bes Erichredens über bas Bespenfte / so sich in der Thure gezeiget / zugestoffen / so machet folches zweiffelhafftig / daß Schuhmann das Gespenfte nicht gesehen / sondern allbereit Fol. 62. damahle im tieffen Schlaff gelegen. Hiernechst ift zu attendiren ! bag Terror ein so hefftiger Affectus fen welcher | nebenft der ben anhangenden Furcht | die Spiritus nicht fo leicht zur Rube : vielweniger in einen fo tieffen Schlaff und Unempfindlichkeit / wie ben diesen letten geschehen ! Fol. 62. 118. fommen läffet. Auch die diesen Bachtern zuge= ftoffene Schwachheit oder Dumheit erft nach angezündeten Rohlen fich ereignet Fol. 18 b. Fol. 162 b. Fol. 192 b. hierben eine mehrere Causa, ale das bloffe Schrecken concurriret und zwar vermuthlich die Dunft derer Kohlen / zumahlen da

nach deren ersten Anseuerung Fol 18 b. 196 b. ad Art. 35. noch mehr dergleichen nachgeleget worden. Zedoch scheinet wohl daß Bayern das Schrecken, da er im sin=[23]stern vor das Häußgen gegangen mehr als die andern beyde afficiret indem er bald bey der Zurückunsst Fol. 194 b gesaget ich werde nunmehro wohl meine Hülffe haben.

Wann endlich Schuhmann Fol. 705. aussaget | daß da er auff der Banck (noch ben gutem Verstande) gesessen ihn etwas eine gute Sträcke diß an Bäyern hingeschoben hätte da er dann von der Banck herunter gefallen und von seinem Versstande kommen | zeiget eben kein warhafftiges Gespenste an welches ihn weggestossen. Indem er auch damahls allbereits von dem Gespenste | so Bäyern vor dem Häußgen augetrossen gehöret | und vielleicht nur in einen leichten Schlummer gerathen von einem solchen Traum oder Phantasie, welche aus empfundenen Schreck und Furcht sich ereignet | dergleichen ihm mag vorgestellet seyn. Beil doch hesstige Träume zugleich öffters Motus corporis incongruos verursachen mögen | und zwar sub Specie, als wenn sie von einem movente externo herkommen ob sie schon ab impetu intrinseco dependiren etc. etc.

Den 4. Martii 1716.

Decanus, Senior und andere Doctores und Assessores hiejiger Medicinischen Facultæt.

#### 399

# 1721. G. A. Agricola: Philosophical Treatise Of Husbandry, English by Richard Bradley

A Philosophical Treatise Of Husbandry and Gardening: Being A New Method of Cultivating and Increasing all sorts of Trees. Shrubs, and Flowers. A Very Curious Work: Containing many Useful Secrets in Nature, for helping the Vegetation of Trees and Plants, and for fertilizing the most Stubborn Soils. By G. A. Agricola, M. D. and Doctor in Philosophy at Ratisbonne. Translated from the High-Dutch,

1721. G. A. Agricola: Philosophical Treatise Of Husbandry, English

with Remarks: and Adorn'd with Cuts. The whole Revised and Compared with the Original, together with a Preface, confirming this New Method, By Richard Bradley, Fellow of the Royal Society. London: Printed for P. Vaillant in the Strand, and W. Mears and F. Clay without Temple-Bar. MDCXXI. 1)

## p. 122 PART I. SECT. III. CHAP. I.

THOUGH upon mature Reflection we could have no reason to censure any one, who should say, that for some Ages the liberal Arts and useful Sciences have been at the highest pitch of Perfection, insomuch, that it seems as if Art had a mind to equal Nature, and even out-do her in many things; notwithstanding this, I say, such as are truly Lovers of Enquiries into natural Things, do not rest here, but apply themselves to a further Search into Ways and Means of promoting and perfecting such Things as have been begun, but left unfinish'd by Nature, in which they spare no Labour, Care or Art. Thus the Saying of old Philosophers subsists still, Ubi desinit Natura [123] ibi incipit Ars: where Nature leaves off, there Art begins; and what Nature has begun is finish'd by Art. Now we must not give our selves up rashly to the Knowledge of all the Arts and Sciences that are in the World, since there are some Sciences which do not at all become a good Christian, and for which he ought to have an Abhorrence. For we must know there are diabolical Arts, such as were in use in Pharaoh's Court, by which the Magicians turned their Rods into Serpents, in Imitation of And with what Ease did the Witch of Endor shew the Prophet Samuel to King Saul? Not to speak of the famous Dr. Faustus, who, at any time, being desir'd, made Trees grow up suddenly, with the finest Fruit in the World. But no Body had the Liberty of touching them, or gathering the Fruit; for if any attempted it privately, they were sure

<sup>1)</sup> Die erste Sauftstelle des deutichen Priginals sehlt in der englischen Übersetzung, welche ftark gefürzt ist. D. H.

13 . 2 9 necesso i nemeritatio te i cimine i omurationia functionia

to pay tearly for their body, and namy note These we consider of our

- o de lactors
- 3 2 2

Statetan Howary of these Descript 9 121

#### 444

# 1721. I. E. Floercke: Commentatio de Crimine Conjurationis Spirituum

2--b

In Ernesti Florrekii I. V. D. Commentatio De Crimine Comprationia opiritaam Eira Processa Et Poenis Processas Sunnellia Ad Magiam Supernaturalem Divinam Daemoniacam Et Homanam Nee Non Theorgiam Cabbalam Et Theologiam Mysticam Pertinentibus Omnibus Et Singulis E Principiis Veris Et Genvinia Philosophicia Atque Ivridicis Nec Non Pontibus Historicia Deductia Van cem Indice Revem Et Verborem Necessario, Iena. Apud Io. Felic. Bielekium. MDCCXXI.

n) ρ VII) [Praefatio] ρ (VIII)

Ceterum haec quaestio mota maxime fuit occasione istius casus tragici e., qui vigiliis natalitiis ann. MDCCXV. in agro lenensi contigit, vbi quidam studiosus, nomine Weber, cum duodus rusticis cooperantibus aliis quibusdam personis conspirarunt ad enocandos spiritus, qui thesaurum in vicinia ingentem, auro et gemmis exsplendescen- [(lX)] tem, vti putabant, detegerent, seque illius participes facerent: Et quidem spiritum Nathaelem custodem huius thesauri esse virginis specie comparentem credentes consenserunt in euocatuonem coniuratoriam Ochi, quem vocant, principis spirituum in sole, cuius imperio Nathaelem subesse somniant; Quo notandum, quod ipse Weberus in custodia detentus, professus

c) Hums relatio publica Serenissimi Ducis, Domini territorialis, autoritate, ex actis publicis extracta prodiit ann. MDCCXVI. add.  $e^{-I}\Lambda = 8/I\Lambda/\rho = 519$ . vbi Responsum Lipsiense in hac causa subjectum est.

est, se non nisi boni alicuius spiritus ope vti voluisse, quam ob rem etiam aduersus malignos se muniuerit precibus, veluti oratione Dominica, quam recitarunt, tum amuletis quibusdam, quae consortibus dederit eo fine, sicut et nomen Tetragrammaton super liminaribus aediculae, vbi conuenerunt, inscripserit. Verum euentus huius coniurationis spirituum non solum vanus, sed et maxime tristis istis temerariis hominibus fuit, cum duo rustici misere perierint, vnus vero Weberus nomine studiosus semiuiuus superstes manserit: Licet grauem admodum sanitatis iacturam, quae vix longo post tempore reparari potuit, passus sit. Postquam enim alter thesauripeta Gesnerus, consuetas coniurandi formulas ex promta memoria recitauerat Weberusque studiosus easdem ex Fausti, quem possidebat, libro, altera vice repetere coeperat, in ectasin quasi abreptus oculorumque hebetudine superueniente impeditus, propositum plene exequi non potuit: cumque sopor ipsum obrueret, caput in mensam inclinare coactus est; qui sopor profundus tamdiu ursit hominem, donec postridie sub vesperam feriae primae natalitiae ab aduentante contubernali difficulter admodum excitaretur, inque diversorium proximum Haec omnia dum obtigere Webero, deinceps deferreretur. reliqui duo rustici erecti adhuc et validi ad mensam consedisse Vtrum vero paulo post actum conjuratorium. qui vix horae spatium durauit, morte fuerint oppressi, an media demum nocte animam infelicem efflauerint, in actis non exprimitur; Id saltem ea testantur, quod postridie, vbi vineae possessor, sceleris conscius, [(X)] cum Weberi contubernali thesaurarios inuisere e re sua fore consueuerat, extincti horrendo ac torno vultu reperti fuerint. Licet quidem destituti sufficientibus rationibus nihil certi affirmare possimus, vtrum Diabolo, an vero causis naturalibus, vel an vtrisque feralis ipse euentus tribui debeat? hoc tamen omnino asserendum, non solum casum fortuitum. iustissimum Dei iudicium hic subfuisse, qui tales facinorosos hoc modo punire voluit: Quomodo vero perierint, naturalium rerum indagatoribus disquirendum relinquentes, hic non examinabimus.

b) p 520%

Hingegen Weher mit denen heyden Complicitus durch Antrich des höfen Feindes Crister hefehrnehren, hierdurch Schütze hehen, und Heck-Thaler sich verschaffen ervillen, erorzu sie denn aberglänhische Bücher, als Clauiculam Sulumunin silii Durid und 521 Faustens Höllenzerung gehrmichet, auch durrum Weber zur Commration der Geister, Innhalts seiner Aussige ad art, inspis, 167, fol. 128, die Worte Tetrugrammation. Admai, sehmu genommen, und also den Hickheiligen Nuhmen Willes unnützlich geführet, das heilige Vater Enser, bey diesem hichstereschahenen Achn commrationis, indem sie es laut bezur Niedersitzen im Weinberge-Häusgen gehethet, mis gehrauchet, und die zum Schatzheben vorgenommene magische Mittel, vordurch sie den Teussel vertreiben voollen, reieder Göttes Wort streilen, etc.

#### 4611

# 1724. George Andreas Agricola: Nieuwe Queek-Konst Holländisch von J. Le Long.

#### . .h

Nieuwe En Ongehoorde Dog in de Natuur welgegronde Queek Konst Van Boomen, Heesters En Bloemgewassen, Ofte derselver algemeene Vermeerdering. Behelzende Hoedanig men allerley Boomen, door in stukken gesnedene Wortels. Stammen. Takken, ja zelfs door Bladeren, op een gemakkelyke manier kan aanqueeken en vermenigvuldigen. Door George Andreas Agricola, Phil. Et Med. Doct. Et Phys. Ord. Ratisb. Nieuwelyks ondervonden en beschreven; en nu tot nut van alle Liefhebbers nyt 't Hoogduyts Vertaalt, door J. Le Long. Met Currense kopere Plaaten vereiert en opgeheldert. Eerste Deel - t Amsterdam, By Andries Van Damme, Boekverkoper op het Rokkin, bezuiden de Beurs, 1724.

<sup>9</sup> Musting and dem Rosponsum der Leipziger Facultäten, Splitter 191 2 158 Victos Rosponsum ist sedoch in Wirflickfeit nur das Bedenken der Juillichten Jacultat, das unter tallebem Titel erschienen ist. Siehe die Anmerling in Oplitter 398 2, 1019. D. H.

1724. George Andreas Agricola: Nieuwe Queek-Konst, Holländisch

a) p. 6 Het Twede Hooftstuk.

p. 11 § 5.

p. 15

En vermits ik doenmaals op den schielyken voortgang en wasdom der boomen gantsch geen achtgaf; quam het my seer spaansch en vreemd voor; voornamentlyk doen'er eenige reysigers op myn kamer quamen, en eenige takjes van boomen medebragten, vriendelyk versoekende en biddende, dat ik voor haar, mits my betaalende wat billyk was, deese takjes soo hoog wilde doen groeyen, datse tot boven tegens de solder reykten. Ik wist niet hoe ik my in haare redeneering schikken moest; nogtans vroeg ik: of dit waarlyk haare meening was, datse sulks begeerden te sien? waar op se Jaa, antwoordeden. Hier op antwoorde ik haar: dat ik niet Doctor Faust, maar Doctor Agricola was. Faust wist door de swarte konst tegens de natuur te werken; lk werk meede, maar met de natuur. En daar mede scheyden wy goedts moedts van malkander.

**b)** p. 131

## DE DERDE AFDEELING HET EERSTE HOOFTSTUK.

Van de nieuwe en Konstig-uytgevondene Algemeene Vermeerdering van alle Boomen, Heester- en Bloemgewassen.

§ 1.

Alhoewel men na een ryp overleg, geene reeden soude hebben, om iemandt te berispen, welke zeyde, dat't sedert eenige eeuwen herwarts, de eedele konsten en nutte wetenschappen, de hoogste trap hunner volmaaktheit hadden berykt, soo dat het by na soude schynen, dat hier door de konsten de Natuur wilden evenaaren, ja die selfs in veele saaken doen overtreffen: Des niet tegenstaande zyn groote liefhebbers in de ondersoeking der natuurlyke saaken nog niet vermoeyt; maar beneerstigen hen hoe langer hoe meer, door allerley wegen en manieren, om het gene zy sien en vinden, door de Natuur begonnen to zyn, dog waar in deselve met haare werking stil staat, door vlyt, konst en arbeydt voort te setten,

#### 1725. Hogarth: Just View of the British Stage

en tot de hoogste trap van volkomenheit te brengen: waar door de spreuk der wysgeren als nog wysgeerig in weezen blyft: Ubi desinit Natura, ibi incipit ars, of, daar de natuur ophoudt, daar begint de konst; en wat de natuur begonnen heeft, wordt door konst voltooit. Schoon 'er nu veelderley konsten en wetenschappen in de wereldt zyn: soo moet men sich nogtans nict rockeloos, tot alle en een iegelyke derselven begeven; maar men moetse eerst ondersoeken. Want daar worden ook soodanige wetenschappen gevonden, welke een waare Christen niet voegen, en war van syn herte een afkeer hebben moet. Want men moet weeten, dat 'er ook Duvvelskonsten in de werelt regeeren: gelyk'er diergelyke Magia Diabolica, of Duyvelskonsten aan het Koninklyke Hof van Pharao, in gebruyk waren; waar door de Duyvelskonstenaars soo wel als Mo-[132]ses, haare staven aanstonds in Slangen veranderden: Hoe vaardig was meede de oude Tover Kol tot Endor, om op bevel van Koning Saul, den beminden Samuel konstig voor den dag te brengen? Ja ik sal van den Vermaarden Dr. Faust niets seggen, de welke den Menschen aanstondts de aller voortreffelykste Boomen, met de aangenaamste vruchten te allen tyden, op haar begeeren. voortbragt: dog niemandt hadt de vryheit om deselve aan te raaken, veel minder de vruchten derselven af te breeken; want by aldien eer eenige waren, die iets in stilte daar afplukten, trokken ze zich altyd selfs by de Neus, dat 'er het roode sap navolgde; en wat diergelyke Duvelereven meer zyn, die men van hem verhaalt.

Tweede Deel, p. [93] Register.

p. [96]

F

FAust (Dokter) konde Toveren 15: a. 132 a.

#### 402

# 1725. Hogarth: Just View of the British Stage

Just View Of The British Stage: or Three Heads. Beidnung von Hogarth. Buhne mit aufgezogenem Vorhang.

## 1728. [Alexander Pope:] Dunciad

Rechts und links eine Muse ber Tragodie. Das Gesicht ber linken ist bebeckt von einem Zettel: Harlequin Dr. Faustus, das der rechten von einem Zettel mit Harlequin Shepherd. Links steigt Ben Johnsons Ghost mit brennender Kerze aus einer Versenkung auf und wirft mit einem Basserstrahl den Helden über den Hausen. Rechts gegenüber ein Jack in the Box. Im Hintergrunde drei Männer an einem Tische, mit der Leseprobe zu einer neuen Farce beschäftigt. Auf der Decke darüber sind The Muses gemalt. Von da aus hängen drei Seile herab, die zur Unterstützung bei einem Lufttanze dienen sollen, der die Vorstellung abzuschließen bestimmt ist.

#### 403

# 1728. [Alexander Pope:] Dunciad

a --- la

The Dunciad. An Heroic Poem. In Three Books. Dublin, Printed, London Reprinted for A. Dodd. 1728.

- p. 36 Book the Third
- a) p. 46
- 185 He look'd, and saw a sable seer1) arise.

  Swift to whose hand a winged volume flies.

  All sudden, gorgons hiss, and dragons glare,

  And ten horn'd fiends, and giants, threaten war.

  Hell rises, heav'n descends, to dance on earth:
  - 190 Gods, monsters, furies, musick, rage and mirth:
    A fire, a jig, a battel, and a ball,
    'Till one wide conflagration swallows all.

Then a new world to nature's laws unknown, Refulgent rises, with a heav'n its own:

[47] 195 Another *Cynthia* her new journey runs, And other planets circle other suns:

<sup>1)</sup> Wie aus den späteren Ausgaben mit Anmerkungen (Splitter 226) hervorgeht, ist damit Tauft gemeint. Bergleiche "Zu 226" in den "Erganzungen und Berichtigungen." D. S.

The forests dance, the rivers upward rise, Whales sport in woods, and dolphins in the skies; And last, to give the whole creation grace, Lo, one vast Egg produces human race.

- **b)** p. 50
  - Thy dragons \* \* and \* \* shall taste, And from each show rise duller than the last: 'Till rais'd from Booths to Theatre, to Court, Her seat imperial Dulness shall transport.
- 255 (Already, Opera prepares the way.

  The sure fore-runner of her gentle sway.)

  To aid her cause, if heav'n thou canst not bend,
  Hell thou shalt move; for Faustus is thy friend:

  Pluto with Cato thou for her shalt join,
- 260 And link the Mourning-Bride to Proserpine.

  Grubstreet! thy fall should men and Gods conspire.

  Thy stage shall stand, ensure it but from Fire.

## 404

## 1728. Jonathan Swift: Works, III (1755)

The Works Of Jonathan Swift, D. D. Dean of St. Patrick's, Dublin, Volume III. Part. II. London, Printed for C Bathurst, in Fleetstreet. MDCCLV.

p. 207 A Dialogue Between Mad Mullinix and Timothy. Written in 1728.

p 218

Why, Tim, you have a taste I know. And often see a puppet-show:
Observe, the audience is in pain,
While Punch is hid behind the scene:
But, when they hear his rusty voice.
With what impatience they rejoice!
And then they value not two straws,
How Solomon decides the cause.
Which the true mother, which pretender;

1728. [J. Chr. Gottsched:] Biedermann. II (1729)

Nor listen to the witch of *Endor*. Shou'd *Faustus* with the devil behind him Enter the stage, they never mind him: If *Punch*, to spur their fancy, shows In at the door his monstrous nose, Then sudden draws it back again: O what a pleasure mixt with pain! You ev'ry moment think an age, 'Till he appears upon the stage:

#### 405

# 1728. [J. Chr. Gottsched:] Biedermann, II (1729)

Der Biebermann Zwenter Theil Darinnen gleichsalls Funfzig wöchentliche Blätter enthalten sind. Mit einem vollständigen Register. Persivs. Sat. III. Disciteque o miseri, et caussas cognoscite rerum! Quid sumus, aut quidnam victuri gignimur? Ordo Quis datus, aut metae quam mollis slexus, et unde? Quis modus argento? Quid sas optare? Quid asper Utile numus habet patriae charisque propinquis? Quantum elargiri deceat? Quem te Deus esse Jussit? Et humana qua parte locatus et in re? Disce! Leipzig, ben Bolfsgang Deer, 17291).

S. 41 Der Biedermann. Ein und sechzigstes Blatt 1728 ben 5 Jul.

S 42

Allen meinen Lefern traue ich vielmehr Verstand zu als diesem einfältigen Landmanne, der auf seinem Dorfe gebohren und erzogen worden, und also wenig Gelegenheit haben kön= [43] nen, sich in diesem Stücke von dem alten Aberglauben zu befrehen. Es ist befannt, und ich erinnere mich dessen niemahls ohn ein besonders Vergnügen, daß unser werthes Vaterland nicht mehr so voller Heren und Hegereben ist; als es vor ein oder zwen hundert Jahren gewesen. Die Sache liegt am Tage. Bo

<sup>1)</sup> Ich verdanke die Kenntnis dieses Splitters sowie von acht der folgenden und mehrerer Ergänzungen und Berichtigungen der Freundlichkeit des Gerrn A. Kippenberg in Leipzig. D. S.

fieht man ipo die Scheiterhaufen, davon fonft alle Provingen von Deutschland raucheten? Bo find ito die Unholden, bavon Bo findet man die berühmten Berenfonft alles wimmelte? Processe und seltsamen Proben, dadurch man die Berdachtigen ihres Berbrechens zu überführen gewohnt mar? Alle dieje traurige Dinge find fast aus unserm Gedachtniffe erloschen : Bum wenigften fieht und hort man nichts mehr bavon, und berjenige wurde gemiß heute zu Tage nicht verbrannt, fondern ausgelacht werden, der fich einiger Bauberkunfte ruhmen wollte. Rur der Bobel ichleppet fich noch mit D. Faufts und andern dergleichen Büchern herum, die man ihm aber mit der Beit auch aus den Sanden bringen wird. Rur auf den Theatern der Landstreicher fieht man die Gerenmeister mit lächerlichen Aufzügen ihre Charactere, Birdel und Reichen machen, und ihre Beichwerungen und ungereimte Zauberformeln hermurmeln. Rur alte Beiber, die jener Urgande gleich find, höret man von folden Geschichten mit Ehrerbietung reden. 3m übrigen find Gottlob alle Bernünftige von jo übelgegründeten und jowohl ichandlichen ale ichadlichen Einbildungen befrenet.

Die Ursache davon ist so schwer nicht zu errathen. Welt ift iho viel zu flug, als daß sie sich von alten Beibern sollte furchtsam machen oder betrügen lassen. Die Künfte der so genannten Hexen, haben die Probe der gesunden Vernunft nicht auszuhalten vermocht; und derjenige Zauberer mufte eine neue Art von Betrügeregen erfinnen, der fich heute zu Tage in Ansehen seken wollte. Bu der Zeit, da sich auch die gelehrtesten Männer, vor einem Haafen, der ihnen über den Beg lief, fo sehr fürchteten, daß sie augenblicklich umkehrten und den Tag nicht aus der Stelle reiseten : Wie man dergleichen aberglaubisches Wejen von dem Sternfundigen Tycho Brabe ließt; zu der Zeit fage ich, war es auch leicht dem gemeinen Bolcke einen blauen Dunft vor die Angen zu machen. Nachdem aber unfre heutigen Weltweisen angefangen ihre Vernunft zu branchen, die Fabeln zu vergessen und mit eigenen Angen zu sehen; ift auch allmählich der Bobel flüger geworden. Man ichreibt des Nachbars frucht= bared Seld nicht mehr der Bauberfunft, jondern dem guten

Boben, sleißigen Ackern und Düngen, guten Saamen, gedenlichen Gewitter zu: das ist: Man sucht von allen Dingen in der Natur selbst die Ursachen, und weil man sie nach genugsamer Sorgfalt fast allenthalben sindet; so vermuthet man mit Recht, daß man dergleichen auch da, wo sie uns nicht sogleich ins Auge fallen, leicht antressen würde, wenn wir nur ein sattsames Erkenntniß der Natur hätten. Die gelehrtesten Männer in gank Europa bemühen sich deswegen täglich weiter darinnen zu kommen. Ihre Entdeckungen aber sühren uns immer mehr von den Zaubereyen der Alten ab, indem sie se mehr und mehr darthun, daß in der Welt alles weislich von Gott gemacht worden, so, daß seine Wercke in der schönsten Ordnung, d. i. natürlicher Weise entstehen, dauren und aufhören.

#### 406

# 1730. Joh. Christianus Fritschius: Seltsame jedoch wahrhafftige Geschichte

Bettsame jedoch wahrhafftige Theologische / Juriftische / Medicinische und Physicalische Geschichte So wohl aus alten als neuen Zeiten / Worüber der Theologus, Jure-Consultus und Medico-Physicus sein Urtheil cröffnet, Aus denen Original-Acten mit Fleiß extrahiret Zu mehrerer Erleuterung mit kurten Aumerckungen verschen und eines jeden vernünfftigen Gedancken überlassen, Von D. Joh. Christiano Fritschio Fürstl. Sächs. Weimarischen Leib= und Hof-Medico. Leipzig / Bey Joh. Friedrich Brauns sel. Erben, 1730.1)

S. 276

Neundte Geschichte. Lon vier unmündigen Knaben, welche bes Mantel-Fahrens und anderer Hexercy beschuldiget, davon einer mit dem Schwerdt gerichtet und verbrannt worden. Actum den 16. Junii 1632.

S. 293 Anmerdungen.

<sup>1)</sup> Das Borwort ist batiert "Beimar den 26. September 1729." Ein anderer Theil ist 1781 erschienen. D. H.

1730. [Graf von Stein:] Unterredungen von dem Reiche der Geister I. 5

€. 294

Auch ist nicht unbekant die tradition von dem Echreger D. Fausten, davon A. Lercheimer in feinem Bedenden von Bauberen, item Rimphoff im Drachen-Ronig, ingleichen Waldschmidt in Pythonissa Endorea verichiebenes gebenden; unter andern foll einsmalen D. Faust auf einem Rantel mit feiner Gefellichafft nach dem Racht-Effen, zum Schlaff=Trunck, aus Meiffen gen Saltburg über 60. Meilen in bes Bijchoffe Reller gefahren jenn, alda fie den beften Bein getrunden. Und da der Rellermeister ohngefehr hinein tommen, und fie als Diebe angeredet, macht er fich mit feiner Gefellichafft wieder bavon, nehmen ben Rellermeifter mit big an einen Bald, da jetet ihn Faustus auf einen hohen Tannenbaum, laft ihn figen, und fahret mit feiner Gefellichafft wieder nach Reiffen. Biele wollen diefes, mas von Fausto gesaget wird, vor feine mahre Sistorie annehmen, weil fein bewehrter Historicus davon Meldung thut. Sleidano, Thuano, ja auch beim Bodino in Dæmonomania. Scaligero und Cardano de rerum subtilitate, und Casp. Peucero de divinatione, wird bee Fausti mit keiner Splbe gebacht, fondern nur von Delrio. Wiero und andern Berenschreibern, find die Historichen von Fausto aufgezeichnet worden, davon M. Neumans Disquisitio historica de Fausto Præstigiatore, vulgo von D. Fausten Wittenb. 1687, fan nachgelejen werden.

- S. [773] Register Der vornehmsten Sachen, so in diesen zwenen Theilen zu finden.
  - S. [788] Unter M.

Mantel-Fahren, vier Knaben find desselben beschuldiget worden, 276.sq. D. Faust soll diese Kunft auch verstanden haben 294

107

# 1730. [Graf von Stein:] Unterredungen von dem Reiche der Geister I, 5

Unterredungen Bon dem Reiche der Geister, worin gehandelt wird: I. Bon den Geistern überhaupt. II. Bon den geheimen Saust-Geistern. III. Bon den Erscheinungen der Berstorbenen.

1730. [Graf von Stein:] Unterredungen von dem Reiche der Geister I, 5

IV. Bon den Erds und Baffer-Geistern. V. Bon den Lufts und Feuer-Geistern. VI. Bon den Geistern gewisser Landschaften, Städte und Schlösser. Zwischen Andrenio und Pnevmatophilo. Nebst einem Register der vornehmsten Materien. Leipzig, ben Samuel Benjamin Kalthern 1730.

S. [537]

Monathliche Unterredung Lon dem Reiche der Geister. Das V. Stück. Leipzig, ben Samuel Benjamin Walther 1730.

S. 600

#### Andrenio.

Sch aestehe, lieber Pnevmatophile, daß mir deine Er= klärung ein ziemliches Licht in dieser schweren Materie gegeben habe. Da ich alfo vorhin nur zugelaffen, daß eine geiftliche Berbindung geschehen könne, so erkenne ich nun gar wohl, daß der irrdisch-gesinnete Meusch auch sinnlicher Beise will betrogen fenn. Und wenn über dem die Heil. Schrift felbst faget, sich der Teufel in einen Engel des Lichts verftellen könne; so dürfen wir wohl nicht mehr zweifeln, daß er andere Geftalten annehmen und die Menschen sichtbarer Beije bethoren konne. Es pflegen jouft die Mahler einen scho= [601] nen Rnaben oder Züngling vorzustellen, wenn sie einen Engel abschildern wollen. und ich glaube, jo oft der Teufel einen Menschen recht in sein Netze ziehen will, daß er solche Gestalten annehme, mit welchen er als ein Mensch dem Schein nach, einen Menschen in der Natur am besten einnehmen und anlocken fan. Damit ich aber in diefer Mennung befto beffern Grund erlange, möchte ich gern wissen, ob man denn auch gewisse und unlängbare Erempel zu Behauptung derfelben benbringen könne. 3mar pfleget der gemeine Mann in seiner Ginfalt ficherlich zu glauben, was z. E. von dem berühmten Doctor Fauft und feinen abentheuerlichen Begebenheiten erzehlet wird, die sich Kraft feines Bündnisses mit dem Teufel zugetragen. Da joll ihm derselbe alle Geftalten, die er nur verlanget, ale das Bild der iconen Helena, Alexander des Groffen, der keuschen Lucretia und anderer mehr vors Gesicht gebracht haben, welches aber nur Schatten und aus Luft zusammen gesetzte Körper gewesen. Gben

vergleicher wirt von vielen anderr jauveren: angefinnen. DUF fo joide Korfeling fichtbaret Corpe gemachet naven infonverger: von Corpolio Agrippa veraner wirt. Das er niche met weithem er im Lunde genanden ulien ven Leniei Being eines ichnarken Hundes ber fic geführer under and, out out verjeibt Geift einen inden Wienimen-Corner non numen latic conferen missien, nachdem derigide durch morning Cearago unberer Gerker fein Leben eingevirffe harte. Mierr un but it were Gebanden, das biese unt hunden an- file der Bigeblengen fo man in den Boden-Studen oder undern Intammententen leistiglanbiger keme av hören vileger. Für lander Rubeln und einele Gebichte au haiten nur: Und baber emweber her mit ein dests größleres Berlangen, eimas gründliches in dieser aucifelhaften Materie von die zu vernehmen.

- 2 [745] Regeber ber pornehmiten Biaterien.
- 2. 749 unter A.

Finel, Inet. beffen Bund mit dem Teufel 601.

#### 40%

# 1731. [James Ralph:] Taste of the Town

The Taste of the Town: Or. A Guide To All Publick Inversions Viz. I. Of Musick, Operas and Plays. Their Original Progress, and Improvement, and the Stage-Entertainment fully vindicated from the Exceptions of Old Pryn, the Reverend Mr. Collier, Mr. Bedford and Mr. Law. II. Of Puetry: Sacred and Profane. A Project for introducing Scripture Stories upon our Stage, and acting them on Sundays and Holy-Days after Divine Service, as is customary in most polite Parts of Europe. III. Of Dancing, Religious and Dramatical. Reflections on this Exercise, Public and Private, with the learned Bishop Potter's Sentiments thereon. We Of the Mimes, Pantomimes and Choruses of the Antients; and of the Imitation of them in our Modern Entertainments after Plays. We Of Audiences, at our Theatrical Representations, their due Behaviour, and of Cat-Calls and other

1735. Gayot de Pitaval: Causes Celebres, VI.

indecent Practices, concluding with Remarks on our Pretenders to Criticism. VI. Of Masquerades; Ecclesiastical, Political, Civil and Military: Their Antiquity, Use and Abuse. Also of Ridottos, Assemblies and Henley's Oratory. VII. Of the Athletic Sports of the Antients: Their Circus compared with our Bear-Garden, and their Gladiators with our Prize-Fighters. Of Cock-Fighting, Puppet-Shews, Mountebanks and Auctions. London: Printed, and sold by the Booksellers of London and Westminster. MDCCXXXI.

p 41 Essay II. Of Poetry; Particularly Dramatick.

p. 55

I cannot pass over in Silence, the Force that the Face of Religion has in Stage-Entertainments, urg'd from the most remarkable Instance the [56] World can produce, than which we cannot bring a more powerful Argument to clench the Nail of an Assertion; which is the surprizing Run of Success that attended the Farcical, Musical Dance of Doctor Faustus, at both Houses; which must be owing to that Religious, Moral, Poetick Justice. so finely interwoven thro' the whole Piece; particularly, in the wicked Conjurer's dismal End, by infernal Fiends at one House, and a terrible Dragon at the other. These lively Ideas of Hell deservedly drew the Town after them. The Criticks may assign what Cause they please, for what they term an Infatuation; but I insist upon it, I have only touch'd the true one.

### 409

## 1735. Gayot de Pitaval : Causes Celebres, VI

Causes Celebres Et Interessantes, Avec Les Jugemens Qui Les Ont Decidées. Recueillies Par Mr. Gayot De Pitaval, Avocat au Parlement de Paris. Tome Sixieme. A La Haye. Chez Jean Neaulme. M. DCC. XXXV.

- p. 146 Histoire De Louis Gaufridy.
- p. 180

Le Maréchal de Luxembourg n'en fut pourtant pas la dupe : ce Seigneur ayant demandé à voir le Diable, on le lui fit paroitre sous une forme epouvantable: mais loin de s'effrayer, il mit l'épèc à la main, il alloit percer le Diable, si le Diable u cut crie misericorde, et ne se fut fait commoitre pour celui qui jouoit ce role pour gagner sa vie.

Nous voyons dans le Monde enchante de Bekker, qu'un Magicien abbattit une bosse en passant la main dessus: cette bosse n'étoit qu' une vessie enfiée.

Ceux qui possedent la Magie naturelle, imposent facilement, et rénesissent sans peine à passer pour de véritables Magieiens. On peut par des secrets d'Optique fasciner les [181] yeux, et faire voir dans un lieu des objets qui n'y sont point, ou qui ne sont pas tels qu'ils paroissent; en ménageant la lumière dans un endroit obscur, on grossira les objets, on fera paroitre des images pour des réalités : il ne fant pas faire de plus grands fraix que cela pour passer pour Sorcier.

Jean Faustus Cudlingen. Allemand, fut prié de faire quelques prestiges: étant à table avec plusieurs personnes, il promit de leur montrer ce qu'ils voudroient. D'un commun consentement, ils lui demanderent qu'il leur fit voir une vigne chargée de raisins mûrs prêts à cueillir: ils crovoient que comme on étoit alors au mois de Décembre, il ne pourroit faire ce prodige. Il consentit à leur demande. promis que tout-à l'heure, sans sortir de table, ils verroient vigne telle qu'ils souhaitoient; mais à condition que tous tant qu'ils étoient, ils resteroient dans leur places, et attendroient qu'il leur commandât de couper et de cueillir les grappes de raisin, les assurant que quiconque desobeiroit, courroit risque de la vie. Tous ayant promis de lui obeir exactement, tout d'un coup Faustus charma tellement les yeux et l'imagination de ces conviés, ctoient à demi vyres, qu'il leur sembloit voir une très belle vigne, chargée d'autant de longues et grosses grappes de raisin qu'ils étoient d'hommes assis à table. Ces gens excités à la vue de ces beaux et gros raisins, prennent leurs conteaux, attendent que Faustus leur commande de couper 1738. [Graf von Stein:] Unterredungen von dem Reiche der Geister III, 17

les grappes. Il se fit un plaisir de les tenir quelque tems dans cette [182] posture, et puis tout d'un coup il fit disparoitre la vigne et les raisins; et chacun de ces buveurs qui pensoit avoir en sa main une grappe pour la couper, se trouva tenant d'une main le nez de son voisin, et un couteau pour le couper; de sorte que s'ils eussent coupé cette grappe, sans attendre l'ordre de Faustus, ils se seroient coupé le nez les uns aux autres. Ainsi la mere des Sorciers est la simplicité, ou la facilité qu'on a de croire le merveilleux.

#### 410

# 1738. [Graf von Stein:]

## Unterredungen von dem Reiche der Geister III, 17

**M**onathliche Unterredung Von dem Reiche der Geister, Oder: Gründliche Untersuchung von dem Wefen der Geifter, deren Jall, und mas diefelben für Eigenschaften vor und nach dem Falle bekommen, ob und wie es ihnen möglich, Corper anzunehmen, wie weit ihnen GDtt nach feiner heil. Ordnung zugelaffen, in der Welt die Elemente zu verwalten, mas von der Rauberen. Bindnissen mit den Geistern, der Bewahrung verborgener Schäße und beren Entdeckungen zu halten, in was für einem Buftande fich die Befessenen befinden. Hierzu fommen die verschiedenen Mennungen von den Seelen der Verftorbenen, ihren Erscheinungen. wic weit man die vielfältigen Erzehlungen von ben Beiftern für Nach den Grund-Saten der Seil. Schrift. mahr halten jolle. alter glaubwürdiger Kirchen-Bater, der besten Philosophen und anderer berühmten Männer, unterjuchet, und der gelehrten Welt so wohl als andern Liebhabern solcher wunderlichen Begebenheiten zum Rugen angestellet zwischen Andrenio und Pnermatophilo. Das XIII. Stud. Leipzig, Ben Samuel Benjamin Walthern. 1731.

- S. [466 a] Das XVII. Stück. Berlin, In Berlegung bes Auctoris. 1738.
- Schähen, und denen daben gewöhnlichen Beifter-Beichwörungen.

1739. [Graf von Stein:] Unterredungen von dem Reiche der Geister IIL 17

2, 479

## Pnevmatophilus.

Es hat Ao. 1708, den 21. 3an, und folgender Tage der jo genannte ichnelle Postilion der Endterischen Zeitungen Dieje erstannende Begebenheit ber curieujen Belt, und allen diffalls jonft ungläubigen Sabducdern zur Brüfung, gnugjam tund gemacht. Diefer Schreiber bat felbige Rachricht unmittelbar aus benahmter vornehmen Sandele-Stadt 1) von fichern Freunden erhalten, und ift folgenden Inhalte: Merdwürdige und mahrhaftige Begebenheit, welche fich mit l. G. E. einem Rubl-Anappen in der Anger-Duble ju & = = jugetragen; alles in richtiger Ordnung, wie es von Tag zu Tag vom 2. October bis jum 21. Dec. bes 1707. Jahres ergangen ift; ber vorwißigen und jo leicht verführten Jugend zur Barnung vorgelegt, um fich vor Satans Betrug zu hüten. Diejer Mühl=Pursche gieng an der Michaelis-Meffe vors Rannftadter Thor, allda einen andern befannten Mühl-Anappen aufzusuchen; un ftatt, [480] bag er nun diesen seinen guten Freund antreffen sollte, fo fande er basclbst einen andern unbekannten Menschen, der ihn in die Beters= Straffe führte, um, wie sein Borgeben mar, mit ihm eine Ranne Bier zu trincken. Ben diejer Gelegenheit ereignete fich ein Discurs vom Schat-Graben. Der verfappte Mühl-Puriche erbot sich darauf, ihm vor 8 Rthlr. ein Buch zu verschaffen. darinnen die zum Schat-Graben nothige Beichworungen enthalten maren. Gie murden barüber bald einig, fo daß ihm jener Mühl-Junge versprach, 2 Rthlr. zum voraus zu bezahlen, und 6 Rthlr. auf die Reu-Jahre-Messe; wenn er nemlich zuvor einen Echats mürde gehoben haben. Darauf fängt der vermennte Mühl-Buriche fogleich an, das geheime magifche Buch, des Fauftens Bollen-Zwang genannt, abzuschreiben. Dieses Werd verrichtete er auf einem Bauholbe an Cajpar Bosens Garten. (er schickte indessen den Jungen weg, ihm für 1 Gr. Tobaf zu holen. Als diefer wieder fam, waren 4 Bogen von diefem Buche ichon fertig geschrieben; dieselben gab er ihm, nebst 3 andern Betteln, worinnen einige nothige Nachrichten enthalten maren.

<sup>1)</sup> y . Gemeint ift Leipzig. Bergleiche Splitter 394 und 437. D. S. 1042

wie er sich ben dem Beschwören verhalten müffe. Überdem gab er ihm auch einen meffingen Drath, daran vorne ein Kopf wie ein Schlangen-Ropf gebildet mar. Diefen follte er an ftatt der Bunichel-Ruthe gebrauchen; doch mit dem Beding, daß er fie ihm wieder zustellete. hiermit gieng nun der Junge zu Mitter= nacht in seines Müllers Reller, (weil er öfters hatte fagen hören, daß feit des Schweden-Rrieges allda ein [481] groffer Schat verborgen sen,) da denn seine Bünschel-Ruthe allezeit auf die Seite Diesem Seitwertoschlagen ber Ruthe folgete ber Junge nach, bis fie zulest unterwerts schlug, und endlich gar stille ftunde; welches das Beichen mar, daß ber Schat allda verborgen Darauf fieng er an, ben 21. October zwischen 11. und 12 Uhr, sein erstes Runftstud ins Teufels Namen zu probieren. Er mufte fich gar leichte in biefe satanische Unternehmungen zu finden: er machete Bauber = Crenfe, Charafteren, Lichter, und eigentliche Beschwörunge-Formuln. Da gieng endlich ein Rauch auf an dem Ort bes Schapes. In demfelben fahe er einen Beift, als ein kleines Männlein geftaltet, und wie mit einem grauen Ingleichen fande er auch zwen 3men-Grofchen= Flohr überzogen. Stude auf berjenigen Labe liegen, auf welcher die 3 Lichter vor ihm ftunden. Darauf befragte ihn der Beift: Db er damit qu= frieden fen? und ale er mit Ja antworten mufte, verschwand nachhero dieser ihm erichienene Beift. Der Mühl=Junge aber verrichtete jum Befchluß fniende fein ihm vorgeschriebenes Gebet, nahm die 4 Groschen, lojchte das mittlere Bache-Licht zuerft aus, nachgehends auch die andern, lojete die Bauber-Grenfe wieder auf, und ging also ructwerte, zufolge seiner Inftruction, bis zur erften Stuffe aus bem Keller wieder heraus, legte fich schlafen, und war in fo weit auf digmal mit feinem gefundenen Schatz zufrieden. Den 28. Dctober, ale ben folgenden Frentag, nahm er den andern Proces vor. Es geschahe derselbe mit einer icarfern Beschwö- [482] rung, als das vorigemal. erichien auf seine halb gutige, halb tropige Einladung. Es that fich fogar die Erde von dem Schat meg, daß er den Gold-Rlum= pen deutlich sehen konte. Er vor seine Verson aber fande diß= mal ebenfalls nicht mehr als ein Brandenburgisches Sechzehen-

Gruderickrich auf der Leite, weiches A. leist verräget wir. Longra deux Louisle-Kennes sulium für eder wie der vorwei wie wie er pheiset mit aufgereiten dinten dem Sauer einen Eind famiter und rugleich GOtt und feiner eigenen Geligfeit abingen muite. Bu bem darauf folgenden Areman, ben 4. Nov. marte non ibm ber 3te Brocen auf vorige Beife porgenommen; ba nicht benn endlich ber Schap völlig aufferte. Er fabe einen genten Schwende Reffel voll Geld; es ichien ibm, als wenn auch unbermerte im Reller, gegen die Maner gu, ein vieredigtes Raftgen aus ber Grben bervor gethan murde, auf welchem etwas. mir eine Rarbatiche geftaltet, lage. Diefe Beitiche fcbien fich gu hemegen barauf fabe er auf ber Lade einen halben Bogen Bapier mit ichmarken Strichen eingefaft, und inwendig roth beichrieben. Anben fande er auch eine geschnittene Truthans-Reder. arane Manuleln aber, welches ihm erschienen, hatte ein langes Buch ober Register unter den Armen. Bu gleicher Zeit fiel ein Frovien Baffer von dem Gewolbe auf feine Sand, da= non ihm die hand erkaltete, und ein groffer Blute-Tropfen auf beilelben fich gelate. Als er nun diese Teder ergriffen, den Eropfen Plutes barein gefaßt hatte, und nunmehro jeinen Ramen feiner aufe [483] Papier ichreiben wolte, fo hörete er iemand mit ftarden Schritten bie Reller-Treppe hinab gehen. Er erichildt barüber nicht wenig, und laft ben Formirung bes andern Buchstabens ble geber fallen, loicht das mittlere Licht aus, die ! andern Lichter aber warf er in Gil in das im Reller geftandene Maper-Edgan; lojete geschwind die Bauber-Circul auf, und ging bluter iich an der Mauer weg zum Keller hinaus; traf aber, wie er boch vermuthete, keinen Menichen an. Indeffen mar also der andere Process auch zu Ende. Mercwürdig mar es ben biefem Brocen, dan über dem Anoloichen des mittlern Lichtes ein folcher machtiger Ranch-Dampf in dem Reller entstunde, ale wenn ein Wottger ein groffes faß zu pichen batte. Zwen folgende Frentage wurde dieter Bunge an fernern Unternehmungen verhindert: einmal nemlich durch einen großen Echaner, welcher ibn auf ber Meller Exerpe pleiblich überfiel; das anderemal aber durch den eingefallenen Bum Jag Da ibn fein Meifter mit fich in Die Kirche

1738. [Graf von Stein:] Unterredungen von dem Reiche der Geister III, 17

genommen. Nach diesen Geschichten verfiel dieser Bosewicht in gottlose und abscheuliche Reden, verleugnete die Chriftliche Glaubens-Articul; fam darüber in die Inquisition seines Meifters, feines Baters, und Beichtvaters, der gewiß viel Muhe mit ihm hatte. Ben folder ihm unvermuthet vorgefallenen Beranderung nahm er fein Beschwörunge-Buch, gerriß es heimlich, und verbrannte alle dahin gehörigen Sachen. Endlich bekannte er in ber groften Berbens - Angft und Bangigfeit alles, mas er begangen: befehrte sich von Herten, und wurde mit [484] Bugichung NB. des herrn Superintendentens wiederum gum heiligen Rachtmahl gelassen. Hier haft du, lieber Andrenio, ein trauriges Erempel von einem dem Ramen nach Evangelischen Chriften, in der That aber öffentlichen Verleugner GOttes, und Teufele-Diener; welcher, aus ichnober Geld-Begierbe nach irdifchen Schaten, lieber feine Seele hat aufopfern wollen. Die Sache ift um fo vielmehr erstaunlich, da fie in einer solchen berühmten Stadt fich augetragen, welche fouft wegen ihrer Gelehrfamkeit und heiligen Orthodoxie por vielen andern in gutem Ruf ift. Dan muß fich wundern, daß die häuffigen Predigten der Herren Geiftlichen nicht vermögend gewesen find, ihre Stadt von einem fo entfetlichen Erempel ber Ruchlofigfeit befreget zu erhalten. Dan fan hieraus benläufig ersehen, was die Predigten vor Nuten bringen, woferne nicht der höhere Beift von oben her in den Hergen würcket, und das anserliche Ceremoniel von innen unterstütet.

#### Andrenio.

Ich glaube, daß die Bekehrung dieses Mühl=Kurschen ein schönes Stück Arbeit vor die Herren Geistlichen möge gewesen seyn, und möchte ich dannenhero selbst in Person einen Zuhörer darben mit abgegeben haben, weil sehr vermuthlich ist, daß man ben dieser Sache, wie man im Sprichwort sagt, viel Schnupftücher verbrauchet; denn es heiset gemeiniglich in derzgleichen Fällen: Man muß solche irrende Schässein mit dem Wort Gottes trösten. Dergleichen Trost aber mag wol meistens nur in die Ohren sallen, das Hert aber empfindet keine [485] Kraft davon; denn der bose Geist, welcher das Hert eines solchen Menschen einmal eingenommen hat, wird das Wort orthodox

eben fo wenig versteben, ale ere fühlet, wenn er ben den Romis ichen Grorciften mit der so genannten Stolle oder Teufels-Beitiche soll ausgetrieben werden. Zu Bekehrung solcher Leute ist nothig, daß die Kraft Gattes gegenwärtig fen. Und daher kommt es auch, daß dergleichen herren Prediger, die barvon feine genugsame Berficherung haben, fich fehr wenig ben folchen vorfallenden Gelegenheiten zutrauen, ja wol gar um beswillen von ben Werden des Teufels in unferer Kirche nichts miffen wollen. Man pfleget babero folche Teufele-Berde lieber vor einen boben Grad von Bahnwig auszugeben, und zu glauben, bag es gemiffe Arten von Krancheiten waren, die vom Uberfluß der schwarzen Galle herrühreten. Doch ich will mich barben nicht aufhalten, die herren Medici mogen diffalle die Brobe machen. Aber sage mir doch, mein lieber Pnevmatophile, mas es eigentlich mit dem fo bekannten Schatgraben, welches fich in Bena zugetragen, por eine Bewandniß gehabt. Go viel weiß ich, bag die Berren Geiftlichen nicht im Stande gewesen find, diese Begebenheit gnugsam zu beurtheilen. Auch hatten bie Berren Buriften digmal gerne burche gante Sahr hindurch Ferien gehabt, damit fie nur in dicfer verworrenen Cache feinen Entichluß faffen dürften, weil dieselbe in ihren Digestis eine indigesta Materia mar. Dabero übergab man fast alles den herren Medicis gu untersuchen; dieje sollten die Sache ausma= [486] chen. von den vornehmften aus ihrem Collegio gab also den Ausfpruch, nichte ale ber ftarde Rohlen-Dampf hatte diefen ungludseligen Leuten den Tod zuwege gebracht. Mich bundet aber, daß man diesem Urtheil wohl mit Recht benfügen fonte: O Corydon, Corydon, quæ te etc.

## Pnevmatophile.

Mein werther Freund Andrenio, es ist mir gant lieb, daß du mich auf diese Materie gebracht hast. Der gute Herr Medicus, welcher solche Begebenheit dem Kohlen-Dampf hauptssächlich zuschreiben wollen, hat sich nach meiner Meynung mit den Kohlen gewisser massen selbst schwartz gemacht. Denn wenn ich dir die Sache nach allen Umständen erzehlen werde, wirst du wol sagen müssen, daß mein Urtheil der Wahrheit gemäs

fen. Die Geschichte aber verhält sich also: Es fanden sich in Jena dren Schat=Beschwörer zujammen, nemlich Johann Gott= hard Beber, Studiosus Medicinæ; Sans Friedrich Gefiner, ein Bauer und Schafer von Drobrifch; und hans Zenner, ein Brau-Rnecht von Ammersbach: welcher lettere sonderlich in der Beschmörunge-Runft erfahren zu jenn glaubte, und oftere nur betauerte, daß er einige Tractatlein darvon eingebüffet habe. Sie redeten eine Zeitlang unter einander von einem fehr groffen Schatz, den aber Zenner wegen feines abgelegten Endes nicht offenbahren dürfe; wiewol er, feinem Borgeben nach, ichon einige Münten mit einer von Bogelleim beftrichenen Stange durch die eisernen Gitter heraus gezogen hatte. Er zeigete feinen Camcraden eines [487] von diesen kostbaren Geldstücken: Auf der einen Seite fabe man fünf Schilde mit einem Elephanten; auf der andern die Babylonische Sure auf dem fieben-topfichten Thiere, bavon Apocalypseos 17. gerebet wird. Zugleich fahe man auch auf diefer Seite der Munke dren Mannsbilder, mit Cronen auf ihren Häuptern. Benahmter Zenner gab ferner vor, sie waren ben biefer Gelegenheit von dem Geift gewarnet worden, daß fie nicht mehr auf folche verächtliche Beije mit ber Bogelleim-Stange wiederkommen folten, fouft murde es ihnen ihr Leben koften. Doch wiffe er noch einen gewissen andern Schat in Beichlers Beinberge, wo fich oftere ein Geift einer weiffen Frauen feben lieffe. Sie wurden also mit einander einig, benfelben gewöhn= licher maffen in der Chrift-Racht zu heben. Diefes geschahe im Jahr 1715. Ben dieser Unterredung zog Beber zwen Manuscripta magica, nemlich Faufts Höllen-Zwang und Clauiculum Salomonis, aus der Tasche heraus, und lag aus denselben die Regeln vor, welche ben Beschwörung der Beifter gur nothigen Vorbereitung zu mercken wären. Nachdem sie nun vorhero das dafige Beinberge-Sausgen besichtiget, so gingen fie alle bren am Heil. Abend Nachts um 9 Uhr, mit einer Laterne und 2 Unschlitt-Lichtern dorthin. Gin jeder dieser dren Beschwörer hatte ein Sigillum magicum von dem Beber zu fich genommen; dieser Beber aber hatte über die Thur des Hausgens vorher das befannte Bort Tetragrammaton mit dem Blepweißstifte angeschrieben.

Als fie nun in das benamte Saus [488] hincin gekommen, haben fic fogleich, ehe fie fich noch nieder gefetet, ein Bater Unfer mit einander gebetet. Beilen aber an ftatt eines verlangten Bind-Dfens nur einige Schmiede-Rohlen von Beichlern maren dahin geichafft worden, haben fie diefelben aus Roth um der groffen Ralte willen anzünden muffen; welche aber einen jo schrecklichen Dampf von fich gegeben, daß fie taum bleiben fonnen; jo gar wurden fie wider ihre Absicht genothiget, dieserwegen die Thur aufzumachen, um von dem Dampf etwas befreget zu werden. Rach diesem allen hat Beber seine Bucher, Sigilla magica, und andere Cachen auf den Tifch geleget; Gefiner aber mit bes Bebers bloffem Degen einen Bauber-Crenf oben in der Dede gemacht, und Weber biefen Degen nachhero in den getheileten Boden ge= Sie haben fernerhin fein Bort mehr mit einander geiprochen, sondern Begner hat um 10 Uhr feine dreymalige Bcschwörung mürcklich vollbracht. Die Umftande davon maren biefe: Nach Bennenung etlicher Namen Gottes hat er den Och, als Fürften der Connen, beschworen, daß er den Beift Rathanaels, 1) welcher vor den Befiger diejes Schates gehalten murbe, herftellen follte, bamit ihnen derfelbe mohl erfahrne Beift zu Bebung bes Schapes behülflich fenn mochte. Beber aber hatte ichon aus Fauftene Bollen-3mang die hierzu nothigen Beichwörunge-Borte einmal völlig hergelesen; aber es wolte fich auf difimal noch kein Beift zeigen. Er murde dahero genothiget, diese Formuln noch einmal dem Beift vorzulegen. Kanm hatte er dieselben bis auf [489] die Belfte geendiget, jo ift er gant auffer fich felbst gefommen, und gleich ale schlafend mit dem Ropf auf den Tifch darnieder gefunden. Den andern baben gegenwärtigen Versonen jehlete aber auf digmal noch nichts. Auffer dem mujte Beber nichte auszusagen, weil er fich nicht befinnen konnen, mas mit ihm und jeinen andern Mitbrudern fernerhin vorgegangen. Ubri= gens war der traurige Ausgang diefer gottlofen Unternehmung fein anderer, als welcher fich auf jolche gebühret. Denn, folgen= den Tages fande man Webern halb todt; die benden andern aber gar todt, und ftatt des gesuchten Schapes ihre Sojen voll Morafte.

<sup>1)</sup> Dies ift natürlich eine Bermechslung mit dem Beifte Nathael. D. D.

daß man kaum vor Geftanck bleiben konte. Der Befiger des Beinbergs, Heichler, der um diese Sache gewust, auch darzu behülflich gewesen, befande sich eben in der Kirche, als ihn die ploglich überfallene Angft nothigte, feinen Beinberg zu befuchen. Ald er nun daselbst ankam, befande er diesen entsetlichen Spec-So bald er selbigen erblicket, ift er sogleich wieder umgekehret, und hat des Webers Stuben-Gefellen, Cafpar Rechen, abgeholet, solchen mit sich dahin geführet, und sich mit ihm berathschlaget, was ben so gestalten Sachen zu thun mare. nun Bebers Stuben-Geselle folche ichreckliche Tragodie ju Geficht befam, mufte er felbst nicht, wozu er fich entschließen follte. Sie besahen mit einander die todten Corper, und nachdem fie den halb todten Beber aufgerichtet, nahmen fie das magijche Buch, und andere auf dem Tifch gelegene Bauber-Stücke zu fich, und brachten dieselben seinem gemesenen [490] Beichtvater, dem Grn. D. Beiffenborn. Worauf man es ben Stadt-Berichten angezeiget. welche aar bald Anftalt gemachet, den halb todten Beber in die Stadt zu bringen, und feiner zu pflegen, damit er zur Inquisition gezogen werden konne. Die zwen todten Corper wurden mit dren Bächtern von der Bürgerschaft bemachet; welche aber die Nacht über von dem Geftancte der Todten, von den Gefpenftern, und anderm Ungemach bermaffen zugerichtet worden, daß fie folgenden Tages von denen ankommenden Berichts-Verfonen gleichermaffen halb todt angetroffen wurden, und auf einem Rarn in die Borftadt geführet werden muften. Giner von diesen Bachtern, Namens Bener, ift auch bald barauf verschieden. Bas nun die andern amen todten Teuffeld-Banner anbelanget, fo find fie nach der Section und Befichtigung der Berren Medicorum auf einer Schindere-Schleife öffentlich in der Stadt jum Abichen herumgeführet worden. bis man sie endlich durch des Scharfrichters Hand unter dem Galgen tief eingraben laffen. Ben Untersuchung der magischen Sachen wurde folgendes schöne Inventarium davon angetroffen: nemlich, unter den Signis magicis war eins von Binn, barauf ein Löwe auf der einen Seite gebildet, nebst den Rand-Worten: Non, Chad, Helsy, Sadag, San, Jacoj. Auf der andern Seite fande fich zwijchen zwenen Charactern das Wort Verchiel, und

neben umher diese Borte: Vicit Leo de tribu Iuda, radix Darid. Auf einem kleineren Sigillo von Blen war der bekannte doppelte Triangel, darinnen der Na=[491] me GOttes Adonai, und hinten die Borte: Christus est reritas et rita, gefchrieben ftunden. Zeder hatte ben seinem Hinausgehen ein Pater noster um die hande gewickelt, an welchem unten in einer Capsel Facies Salratoris mundi, und auf ber anderen Seite die Bildniffe des lgnatii Loyolæ und Francisci Xaverii angemachet waren. Barum die Geifter-Beschworer biefer Sesuiter ihre Bildniffe mit zu brauchen pflegen, mag wol keine andere Urfach fenn, als weil dieselbigen vor die eigentlichen Batriarchen und Runftverftandigen in der Dæmonologie gemeiniglich gehalten werden. Ran wird dahero meistentheils das Bild des Ignatii Loyolæ mit einer Bauber=Ruthe und einem Glant umgeben gemahlet finden; wo= ben ein fliegender Drache gesehen wird. Bas durch dieses lettere Sinnbild eigentlich mag verstanden werden, tan ich nicht gewiß fagen; vermuthlich wollen sie damit anzeigen, wie die bosen Geister insgesamt vor der Gegenwart selbiger benden heiligen Bater fliehen muffen. Es ift dannenhero in ber Romifchen Rirche der Gebrauch entstanden, daß diese Bejuiter-Patres ihren gewidmeten Scelen folde Bilder in der Absicht zu verehren pflegen, damit fie jelbige an ihren Kammer-Thuren anheften, und also vor den Nacht-Gefpenftern mogen gefichert fenn. Befondere bedienen fich derfelben das andächtige Frauen-Bold dazu, damit fie von dem Alpen nicht mögen gedrückt werben. Doch diefes benläufig. Ich muß jett in meiner Erzehlung fortfahren. Benamter Beber hatte in einem vierectigten Beutel jederzeit viel abergläubische und [492] zauberische Sachen an feinem Leibe getragen; als ba maren 3. E. ein mit auf die Belt gebrachtes fleines Rindes-Sautgen. magisches Sigill von Blen, mit unerfenntlicher Schrift, bas Bildniß St. Nicolai und Nicasii, welcher sonsten auch in ber Romischen Kirche vor einen Batron wider die Ratten und Mänse gehalten Gerner ein Stücklein eines indurati menstrui virginei: ein Zettelgen, darinnen Bebers Geburts-Stunde, auch fein und seiner Tauf-Bathen Namen, aufgezeichnet waren; und einige Stücke von metallischen Steinen, welche wider die Zauberen helfen solten.

Hierben möchte man wohl mit Recht fagen, daß dergleichen Leute mit sehenden Augen blind senn: sie nehmen den Teufel mit in ihre Freundschaft auf, und fürchten sich doch vor demselben. Denn damit er ihnen nicht schaden solle, so suchen sie sich durch Gött-liche Geheimnisse der Religion darvor zu beschützen; da sie doch bedencken solten, daß eben dieser zertheilte Dienst des Herhens ihnen zu desto grössere Verdammniß gereichen müsse.

### 411

## 1738. G. W. Wegner [Tharsander]: Schauplatz II, 13

Schau-Plat Bieler Ungereimten Mennungen und Erzehlungen. Zwenter Band. Nebst einem Register der vornehmsten Materien. Berlin, Ben Ambrosius Haude. 1739. 1)

S. 439

Schau-Plat Vieler Ungereimten Mennungen und Erzehlungen: Worauf die unter dem Titul Der Magiæ Naturalis So hoch gespriesene Wissenschafften und Künste, Bon dem Gestirn und dessen Influentz, Bon den Geistern / ihren Erscheinungen und Würckungen, Bon andern natürlichen Dingen / ihren geheimen Kräfften und Eigenschafften: Ingleichen Die mancherlen Arten der Wahrssageren / und viel andere fabelhaffte, abergläubische und ungegrünsbete Dinge mehr, Borgestellet, geprüfet und entdecket werden. Jur Beförderung der Wahrheit, Wie auch zum Unterricht und Warnung Sich für thörichten Einbildungen und Betrug zu hüten: eröffnet Von Tharsandern. XIII. Stück. Berlin und Leipzig, Zu finden ben Ambrosius Haude, 1738.

### a) S. 469

Hierauf folgen einige luftige Zauber-Stüdgen, welche daneben fo beschaffen / daß man fie [470] theils für handgreiffliche Lügen

<sup>1)</sup> Der Verfasser, der sich auch Tharsander nennt, ist nach der "Germendorf den 12 Febr. 1742." unterzeichneten Bidmung Georg Wilhelm Wegner, Prediger zu Germendorff und Raßenheide. Die Widmung ist nach Fertigstellung des Truckes des ganzen Bandes geschrieben, während die Vorrede "den 14 Novembr. 1738" unterzeichnet ist und das IX. Stück, mit dem der Band beginnt, noch die Jahreszahl 1737 auf dem Titelblatt trägt. So erstreckt sich der Truck über ein Jahrsünst. D. H.

zu erkennen theils für geschwinde Rancke und Taschen-Spieler-Stückgen zu halten hat. Köpffe abhauen, und wieder auffeten ist den Zauberern eine geringe Sache. Anno 1272, kam ein zauberiicher Gauckler aus den Riederlanden gen Greutnach, der hieb auf öffentlichen Marct in Gegenwart vieles Boldes, seinem Anecht den Kopf ab, und nachdem der Cörper eine halbe Stunde auf ber Erde gelegen, jette er ibm denielben wieder auf. Er fuhr auch mit den hunden in der Lufft herum, und machte ein Geschren, ale wenn er auf die Zagd ginge. (\*) Roch wunderbarer ist folgendes Historgen. 3m Lande zu H. war ein Edelmann, A. v. Ih. genannt, der konte auch Ropffe abhauen, und wieder auffeten, und wolte ju guter lett, weil er bes teuffelijchen Dinges muffig zu geben, fich vorgenommen, feinen Freunden bavon eine Probe zeigen. Sieb bemnach dem Saus-Anecht den Kopf ab. und da er ihn wieder auffeten wolte, konte er nicht. Da sprach ber Edelmann zu den Gaften, es fen einer unter ihnen, der ihn daran verhindere, den wolle er gewarnet haben, solches nicht zu Ale er dem ohngeachtet dem Saue-Anccht feinen Ropf nicht wieder auffeten konte, jo ließ er auf dem Tijch eine Lilie machjen, der hieb er das Saupt und die Blume ab. fiel einer von den Gaften von der Band, und der Kopf mar ihm abgehauen. Der war der Zauberer, welcher ihn verhin=[471] dert hatte. Gernach jette er dem Saus-Anecht feinen Ropf wieder auf, aber nicht dem Bauberer, weftwegen er auch ale ein Morder fich heimlich aus dem Stanbe machte. (\* Man fan leicht erachten, der groffe Zauberer D. Fauft werde dieje Runft auch verstanden haben, wie man dann von ihm bergleichen in feiner Lebene-Be-Darin fommt auch vor, wie derielbige eines ichreibung liefet. mable in einer Geiellichafft angesprochen worden, daß er ihnen mochte ein Zauber-Stückgen feben laffen, und da es mitten im Winter mar, zeitige Tranben verschaffen. Der Beinftod mar bald gemacht, und es jaffen daran jo viel icone groffe Tranben ale Gafte am Tiiche maren. Dieje maren bald mit ihren Meffern

<sup>(\*)</sup> Hondorff, Theatr. Histor, pag. 188.

<sup>[471] (\*)</sup> E. August. Berchheimers von Steinfelden Bebenden und Erinnerung von ganberen cap. 7.

bereit, und wolten ein jeder eine Beintranbe abschneiden, musten aber, welches Fauft sich vorher ausgedungen hatte, erft beshalb seinen Befehl erwarten. Allein der Beinstock mit seinen Tranben verschwand bald, da wurden sie gewahr, wie ein jeder seines Nachbarn Rafe in der einen, und in der andern Hand das Meffer hielt, daß sie also, wenn sie ohne Fauftens Befehl die Trauben abgeschnitten, einander würden die Nase abgeschnitten haben. Gemiffe Türckische Rauberer, welche man gar vor Geiftliche ausgibt, konnen Rinder von 7. bis 8. Jahren mitten von einander hauen, und sie wieder zusammen setzen, daß nicht einmal eine Bunde zu fpuren [472] ift. (\*) Ich will mich ben diesen Dingen nicht länger aufhalten, sondern jedermann zu überlegen geben, ob es nicht folche Studgen find, damit die Taschen-Spieler umzugehen miffen, welche fich auch ein Meffer burch die Sand, oder einen Dolch, wie es scheint, in den Leib stossen, und mehr der= gleichen Voffen machen.

Wer folte aber mennen, daß die Zauberer den Leuten das Bert aus dem Leibe fraffen? Davon ichreibt der höllische Proteus: (\*\*) Die Perfifche und Arabifche Scren follen einem das Bert aus dem Leibe fressen konnen, mann sie ihn eine gute Beile mit unverwandten Augen ansehen, und etliche gemiffe Borte beim= lich ben fich brummen; womit sie zuwege bringen, daß die Person, ob fie ichon frisch und gefund ift, im Augenblick in eine Rrand= heit verfällt, und wie ein Schwindsüchtiger ausgezehret wird, auch endlich fterben muß. Solchem Menichen aber könne wieder geholffen werden, wann die Zauberin etwas fleines, wie ein Granat-Apffel-Körnlein ausspenet. Diß foll der Bezauberten Berson Bert fenn, und muß von derfelbigen wieder verschlungen merden. Ginemahle foll ein Zauberer durch fteif Anfehn und Zauber-Borte einen Cucumer gang ausgehöhlet und verzehret haben, fo daß die äufferste Rinde gant blieben. Happelius führet solches auch aus dem Petro della Valle [473] an: (\*) Da ich mich dann nicht genung wundern kan, daß er noch einen physicalischen

<sup>[472] (\*)</sup> Monsr. Oufle Geltjame Einbildungen pag. 502 in Notis.

<sup>(\*\*)</sup> No. 28. p. 281. seqq.

<sup>[473] (\*)</sup> Tom. 3. Relat. Curios. pag. 12.

Discours über diefes Berg-freffen hinzu gefüget. Es ware beffer gewesen, wann er ben ganten Aram, den er eine Seltsamkeit nennet, unter die mahrhafte Lugen gerechnet hatte.

D. Faust konte so gar Menschen mit Haut, Haare und Kleidern fressen. Als ihm in einem Births-Hause der Junge den Becher zu voll schenckte, drohete cr ihn zu fressen, wo ers mehr thate. Der Junge lachte darüber, und schenckte ihm abermahl zu voll ein. Da sperrete Faust das Maul auf, und fraß ihn; Erwischte darnach einen Kübel mit Wasser, und sprach: Auf einen guten Bissen gehört ein guter Trunck, und soff ihn auch aus. Der Wirth wolte seinen Jungen wieder haben. Faust hieß ihn zu frieden senn, und hinter den Ofen schauen. Da lag der Junge, bebete vor Schrecken, und war gant naß begossen. Jener Mönch zu Erfurth sperrete sein Maul noch weiter auf, und fraß auf dem Marckt ein Fuder Heu mit Wagen und Pferden, welches der Bauer hernach draussen für dem Thore stehen fand. (\*\*)

### b) ©. 503

Unter allen Zauberern ift ben uns D. Joh. Rauft wohl ber befanntefte und berühmtefte, weil feine Lebens-Befchreibung fast in jedermanns Sanden ift, und er öftere von den Comodianten auf dem Theatro vorgestellet wird. Bon seinen Bauber-Sandeln will ich nichts gebencken, weil sie gar zu abgeschmackt heraus kommen, auch bereits einige bavon oben find angeführet worden. Deffen Lebend-Beichreibung hat man für einen Bauber-Roman 311 halten, bergleichen Philostrati Vita Appollonii, und ber befannte Amadis ift. Derselben Berfaffer ift unbekannt, indem einige Georg Rudolph Biedemann, andere aber einen Rahmens Plazius, der soust de Spectris et lemuribus geschrieben, dafür ausgeben. Souft findet man auch vicles von Fauften in Joh. Manlii Collectaneis, der feine Erzehlungen auf die gemeine Sage, und Reden gelehrter Leute gründet. (\*\*) Der Geburts= [504] Ort diejes Fauftens foll Kundling, oder Knittling ein Städtgen in Schwaben gewesen senn, und als er zu Cracau in Pohlen, andere setzen Ingolftadt, studiret, baselbst die Bauberen gelernet haben.

<sup>(\*\*)</sup> Aug. Yerchheimer loe. eit.

<sup>[503] (\*\*)</sup> S. Hermann Sudens gelehrt. Critic. Tom. I Qu. 8.

Andere geben Soltwedel in der Altmarck zu seiner Geburts-Stadt an, welches Soltwebel einige gar für ein Marct-Flecken im Anhaltischen halten; noch andere ein Dorf im Benmarischen. Lebens-Beschreibung legt ihm eben dieselbige Zauber-Händel, fast unter einerlen Umftanden ben, welchen wir von Alberto M. dem Böhmischen Zytho, und Tritthemio vernommen, auch bald von Cornel. Agrippa hören werden, woraus man dieselbige leicht für ein Gedichte erkennen tan, das man mit fremden Sanbeln 1) aus-Der Ort, wo ihn endlich der Teufel soll geholt geschmücket. haben, wird auch verschiedentlich angegeben. Hondorf (\*) fagt: ce fen ein Bürtembergisches Dorf gewesen, andere machen baraus ein Dorf ben Wittenberg in Sachsen. Dis gab im drenftigjährigen Kriege dem Schulten zu Brade an der Elbe Gelegenheit, daß er die Soldaten, welche fich ben ihm eingvartiren wolten, mit guter Manier loß mard. Er gab vor, sein haus mare megen des ent= setlichen Todes D. Fauftens sehr unficher. Beigte auch die Band, welche er mit Ochsen-Blut bespripet hatte, und jagte da= burch die Soldaten bavon. (\*\*) Man trägt fich mit einem geschrie-[505] benen Buche hinter dem Titul D. Faufts Göllen-3mang, es ift aber eben sowohl, als feine Lebens-Beschreibung ein erdichteted und untergeschobenes Berd. Biele Gelehrten wollen fowohl den Nahmen dieses Fausts, als auch seine Geschichte für erbichtet halten. Andere, wann fie fich des Joh. Faufts erinnert, der an Erfindung der Buchdruckeren viel Theil gehabt, find auf den Gedancken gerathen, daß dieser der beschryene D. Faust fen, indem man anfänglich and Unwissenheit die Buchdruckeren für Hereren gehalten. Ein gewisser Autor (\*) trägt den Verlauf der Sache umständlich vor, wiewohl er Joh. Fausten fälschlich für einen Anecht, oder Schrift-Seter Kosteri zu Harlem ausgibt. 218 Joh. Fauft, lauten seine Borte, die ersten Bucher, fo jemahlen in der Belt gedruckt worden, in Franckreich, wo man

<sup>1)</sup> Go ift nach dem Drucksehlerverzeichnis zu lesen ftatt "Sunden," wie im Tert steht. D. S.

<sup>(\*)</sup> Sn Theatr. Histor. pag. 187.

<sup>(\*\*)</sup> Der gelehrt, Criticus loc. cit.

<sup>[505] (\*)</sup> Der Beichichte bes Teufels part. 2. cap. 11.

wenigitene dergleichen noch nicht gegehen batte, brachte, und nie für Manuscripta verfaufte, waren die berühmten Doctores der Barififden Facultæt bestürtt, und befragten beswegen Faustum vielfältig. Beil er aber allezeit behauptete, es maren Manuscripta, und hatte er eine groffe Angahl Schreiber in feinem Sold, jo fie ichrieben, maren fie eine Zeitlang mit diejer Antwort gu frieden. Als fie aber das Berd unterjuchten, und gewahr murben, daß unter allen diefen Buchern die genaueste Gleichförmigkeit anzutreffen, eine jede Linie auf gleichen Ort gefett mar, ein jedes Blatt eine gleiche Anzahl Linien, und eine jede Linie gleiche [506] Angahl Borte hatte, ja jo gar, daß wenn in einem ein Fehler, oder etwas ausgefratt war, foldes fich auch in allen andern fande, machte ihnen diefes neue Bebanden, wie es damit mochte augegangen fenn. Dit einem Bort, als fie die Sache nicht begreiffen funten, machten fie ben Schluft, ber Teufel muffe ber Urheber fenn, es mufte durch hegeren geschehen fenn, endlich, ber arme Fauft, welcher nur ein armer Buchdrucker war, muste mit dem Teufel Gemeinichaft haben. lieffen fie ihn ale einen Seren-Meister einziehen, welcher die schwarze Runft (jo konte ja die Buchdruckeren wohl mit Recht heissen) brauchte, und durch Hülffe des Teufels würckte. Sie bedroheten ihn, ihn wegen Bereren aufhenden zu laffen, und fingen würcklich an, ihm den Proces zu machen, welches in der Welt jo viel lermen verurfachte, und ben armen Fauft in folden ichredlichen Ruf brachte, daß er endlich, um den Galgen zu verhuten. genothiget war, das gante Geheimniß zu entdecken. Diefe Muthmassung ist jehr mahrscheinlich. Jedoch erweiset D. Bierling, (\*) daß das (Beschwäße von Kauft von Kundling, der ein Gauckler und Tajchen-Spieler, ober wie man fie damahle nannte, ein fahrender Schüler gewesen, herrühre. Welche Mennung auch nicht zu verwerffen ift.

- 3. [897] Regifter zu bem zwenten Band bes Schau-Plates.
- 3. 909 unter k.

Fauft D. macht mitten im Winter zeitige Beintrauben, 471. frift Menschen mit Saut und Saar, 473. mas von feiner

[596] (\*) In Commentatione de Pyrrhonismo Historico pag. 174. seqq.

Lebend-Beschreibung zu halten, 503. wer er eigentlich ge-

### 412

## 1739. Rudolph Lang: Kurtz-verfasste Reiss-Beschreibung

a-d

murh-verfaßte Reiß-Beschreibung / Oder : Offt-beschuldigte aber niemals erwiesene Bauber-Runft, fo in zwegen fünftlichen Sunden beftunde / welche Rudolph Lang / Burger und Bier= Brauer zu Augspurg / dermassen kunftlich abgerichtet / bag auch die groften Gerren und gelehrteste Leute nicht begreiffen konnten, wie diese Runft beschaffen ware, und die meiften fie vor unnatur= lich hielten; Als habe ich folches der Nachwelt zu hinterlaffen / in Druck geben wollen / um den vernünfftigen Menschen zu zeigen, wie weit es ber Menich mit Recht und gutem Gewiffen / mit einem unvernünfftigen Thier bringen konne. Bu mehrerem Bergnügen / ift dieses Buch mit 54. Rupffern und 206. Figuren ausgezieret worden, welche vorstellen die Præsentationen der hund, und wie felbe ihre Kunften gemacht haben. gefügt die ausführliche Beschreibung / berer sowohl lesenswürdigen / als luftigen Begebenheiten. AUGSBURG, gedruckt ben Andreas Jacob Maschenbauern, 1739.

### a) S. 58 [Unmerfung]

Von dieser lieben Stadt Franckfurt, reisete ich nacher Jena, allwo mich auf dieser Reise eine Postillion umschmisse, es gienge aber glücklich ab. Als ich nun in dieser Stadt angelangt, sahe ich, daß es ein schlechter Orth ware, aber doch sehr viel Pursch darinuen, ich dachte, ich wolte mein Glück allda suchen, gienge dahero zu dem Herrn Burgermeister, und hielte um die Erlaubnus an, daß ich spielen dursste, so ich auch erhielte, allein der Herr Burgermeister sagte mir daben, ich solte gleichwohl sehen, wie ich mit denen Studenten überein komme. Als ich nun nach Haußtame, und zu Nacht speisete, klopsste jemand an meinem Zimmer an; ich sagte: herein. Ben Eröffnung der Thür, kame ein

### 17th Rutelyn Long: Kurtz-verfante Reim-Benehrnflung

tander und iehr arower Mann zu mir berein in, dest ich ab ibm erichtade, et mar and febr ichlecht belleidet. Er fante in mir, ob ich ein Montag auf bem Rath-hank friefen werbe? 3d fagte. ies agrauf meldete er mir, wie er mich an bedienen batte. 3ch fracte ibn, was dann feine Dienste ben meinem Sviel fenn folten? let fagte, dag ich den Geren por benen Etudenten beichute. Liefer Rerl machte mir erft recht Luft in Bena zu ipielen. fragte ihn, was man ihm ben Zages geben mußte? Er fagte: zwen gute Groiden, das war uniere Gelde dren Land-Runten. Ich bachte ben mir felbit, du bift deß Tage wohl einen Gulden werth, mann du mich vor den Studenten beichnteft. Ale ich nun am Montag [59] meinen Schau-Blat eröffnen wolte, da ftunde diefer gronbeinigte Rerl schon da, und batte einen jehr groffen diden Trumel ben fich, er fabe auch gant martialisch aus, daß ich mich, ihn anzureden, kaum getrauete zu fragen, was er mit diesem halben Biefi-Baum machte? doch fragte ich ibn; er fagte mir, daß er die eindringende Studenten damit abhalte, mann felbe nicht bezahlen wolten, er halte damit die Thur zu, daß er fle zu einem Speck zusammen drucke. Ich bathe ihn, daß er mit benen herren Studiofie nicht zu grob verfahren folte, daß ich nicht mit ihnen in Ungelegenheit verfalle. Er jagte zu mir: Mein herr, sie kennen mich schon wer ich bin. Dieser Kerl freuete mich, daß ich ihm alfo vor dren Land-Dungen, fünff (Groichen aabe.

Einsmals hendte ich das Bild des Doctor Taufts aus, um den Aursch zu zeigen, daß ich heute Abends mit meinen Hunden den Poctor Faust agiren werde. Als ich nun ohngesehr aus meinem Zimmer auf den Platz herunter sahe, wo die Herren Studiosi herum spazierten, sahe ich, wie zwen gemeine Studenten das Vild herunter nahmen, ich lieffe sogleich hin, und fragte sie gant höstlich, warum sie das Vild herunter nähmen, sie sollen mir nur sagen, wann es ihnen nicht beliebig wäre, daß ich diese Action mit meinen Hunden spielete, so wolte ich es gern unterwegen lassen. Als ich mit ihnen also redete, kamen viele vorsnehme Etudiosis darzu, diese fragten mich, was ich mit diesen Pausch hätter. Ich erzehlte ihnen den Umstand. Auf Vernehmen

bieses, riesse einer sogleich bemselben das Bild unter bem Arm hinweg, und gabe es mir, die andere aber liessen ihn nicht von der Stelle, diß er ihnen sagte, warum er dieses gethan hätte? Er sagte, diß wäre die Ursach, daß, weil er in der Fastnacht wäre im Kragen im Schlitten gefahren, und ihn der Herr Prossesson deswegen gestrafft habe, warum dann der Hund einen Kragen umhaben solte? Sie fragten ihn, ob er, als er im Kragen gefahren, auch einen Beschwöhrungs-Creiß um sich gehabt hätte? Er sagte Nein. Hierauf lachten sie ihn aus, und sagten ihm: Wann er wieder im Kragen fahre, so solle er auch so klug werden, wie der Hund, und einen Beschwöhrungs-Creiß umhängen, so werde ihn der Hund einen Beschwöhrungs-Creiß umhängen, so werde ihn der Herr Prosesson

Dan ich aber wieder zu meinem groffen Rerl komme, an dem ich meine Freud, als meinem Beschützer, hatte. und kaum 4. oder 5. mal gespielet, da wurde einigen Burschen das Auszahlen verdrüßlich, blieben deßwegen vor der Thür stehen, big etliche benjammen maren, und marichirten ohne Erlaubnus und Bezahlung hinein. Ich fragte ben groffen Kerl, der ben mir jum Schut ftunde, mas dann diefes mare? Er fagte zu mir, ich folte mich nicht feindselig machen, es ware ja nur ein Bagatel. Gleich darauf kamen wieder zehen folche hungerige Brüder, welche auch ohne Bezahlung durchlieffen, ale ich aber den letten anhielte, warff er mich mit famt meiner Buchsen in einen Windel, daß ich bald beg Aufstehens vergeffen hatte. 3ch fagte zu dem groffen Rerl, was din mare, warum er mich nicht beschütte? Mein Rnecht aber ereifferte fich über ihn, und nahm ihm feinen groffen Riefen-Brigel aus der Sand, und ftieffe ihm denfelben in die Nippen, daß er zwenfach von dem Rath-Hauß hinunter gienge, ich aber verwiese meinem Ancht dieses Berfahren mit nachbrudlichen Worten.

Als wir nun deß Abends nach dem Spiel nach Haus kauf kamen, ware schon ein Amts-Diener allda, und brachte mir Burgermeifter= lichen Befehl, daß ich morgen früh um acht Uhr vor Amt er=

<sup>1) 3. 60</sup> geht der Tert weiter, die Anmerkung wird erft 3. 61 fort- gesett. D. H.

icheinen folte, ich aber gab meinem Anecht Befehl, auf morgen früh um vier Uhr die Bost zu bestellen, und reisete nach Leipzig.

### b) 3. 84 [Unmerfung]

(Bienge darauf fort,1) den Künstler mit dem Pferd zu sehen, als ich hin tame, jahe ich, daß es der ware, welcher gum öfftern in Augipurg auf der Gecht-Schul gespielet, er aber fante mich nicht. 3ch fragte, ob es guten Berdienst gebe? Er jagte, er wüßte es noch nicht, weilen er erft viermal gespielt habe. jagte, ich möchte auch gern alhier spielen, könte aber keinen Plat bekommen. Er fragte mich, was dann ich habe? jagte, ich hatte zwen kunftliche Hunde, worüber er erschrack, und mich fragte, ob ich der Bier-Brauer von Augfpurg mare? jagte, die Hunde maren es wohl, er aber reife nicht mehr, ich hatte fie ihm abgefaufft. Hierauf fragte er mich, ob er mich auch die Rarten- [85] Stud gelernet hatte? 3ch fagte, Rein, er hatte zu mir gesprochen, diefes Geheimnus behielte er vor fich allein. Er fagte zu mir: Diefes Beheimnus tan er ihn nicht lernen, weil es in feiner natürlichen Biffenichafft bestehet, er glaube, daß diefer Bier-Brauer noch ein End nehmen werbe, wie der Erte-Rauberer Doctor Fauft, ben er mit feinen Gunden fpielt.

### c) S. 99 [Anmerkung]

Als nun die heilige Wenhnachts-Zeit anrückte,2) so mußte ich sowohl als die Commodianten meine Hütten dren Bochen lang sperren, und durfften nicht darinnen spielen; ich hatte zwar wohl den Advent hindurch alle Abend in Gesellschafften zu spielen, da ich offt 20. die 30. fl. in einem Abend bekommen, aber es kleckte nicht gegen meiner Hütten. Diese dren Bochen wurde mir die Zeit den Tag hindurch recht lang, setzte mich deswegen, und versfaste meiner Hund Künsten in folgende Reim-Zeilen.

Die Künsten der zwen Hund, sennd wunderbar zu lesen, Daß der Wosch wissen kan, was Jungfern sennd gewesen, Auch was ein Jung-Gesell, und ob er halt gesehlt, Weist was ledigen Stands, und kennet, was vermählt. Bahlt die Personen ab, so viel der sennd, er bilt.

<sup>1)</sup> Dies fpielt in Brag. D. S.

<sup>2)</sup> Dies spielt in Wien. D. B.

Rent auch was alt und jung, was schön ist, oder wild. Dann schüttelt er den Kopff, wann er wil sagen Rein. Kent auch die Farben gut, so an der Karten seyn. Beist man ihm eine Uhr, daß er sie recht kan sehen, So weißt er accurat, worauf die Zeiger stehen. Mit dreyen Bürfslen auch ein jeder werfsen kan. Sodann zählt er sie ab, und zeigt die Augen an. Sagt man, ich hab gehört, du liebst die Kapen sehr, Langt mit dem Maul zum Loch und zeigt den Hintern her. Sein doppelt Reverenz, das steht ihm gar wohl an, Daß, wers gesehen hat, in Wahrheit rühmen kan. Daß vor sein Herrn er sich tapsser wolle wehren, Da wil er einen gleich zerreissen und zerzerren.

[101]1) Wie's aber mach ein hund, der sich thut faul erzeigen, Legt auf die Erd er fich, läßt über ihn hinfteigen. Bum Türden reisen bin, das wil ihm gar nicht ein, Legt auf die Erden fich, und zeigt fein frummes Bein. Wie fünftlich er das Brot langt ben dem hinter'n Fuß, Daß, wer's gesehen hat, ed billich rühmen muß. Springt auch durch enge Reif, jum öfftern als ein Pfeil, Ber anders curieus, der fall ein klug Urtheil. Bann nun der groffe Sund, die Rünften hat vollend, So hebt der Kleine au, mit einem Compliment. Sein Degen zieht er aus, fich tapffer mit zu wehr'n, Ift herphafft vor fich felbst, und auch vor seinen herrn. Die Karten spielt er aut, weißt jedem mas er bendt, Bedanckt sich höflich auch, vor das, was man ihm schenckt. Wirfft man ihm dren und vier, auch mehr Stud Geldes dar, Bringt er boch jedem seine besondere, das ift rar. Dann kommt er, als Hang-Burft, das steht ihm gar wohl an, Bringt Waffer, Sand-Tuch auch daß man fich waschen kan. Bie Menschen Baffer tragen, das ift an ihm zu feben, Darneben aber auch, wie blinde Leute gehen. Auch fitt er gut zu Pferd, wie Menschen die Berftand, In einem Korbe trägt sein Beib ihn über Land.

<sup>1)</sup> Auf Seite 100 wird nur der Haupttext fortgesett. D. H.

Bird Doctor Fauft gespielt, steht er aufrecht im Creiß, Bann's heißt, der Teuffel komt, versteckt er sich mit Fleiß. Wacht einen Steurer-Tant, und end't damit das Spiel, Hierüber judicir ein jeder was!) er wil.

Diesen Zettel, liesse ich drucken, und gabe denselben das erste mal aus, als ich wieder [102] in meiner Hütten spielte, anzuzeigen, daß mir die Zeit sehr lange worden, daß ich der Zuschauer hochschätzbare Gegenwart so lange entrathen mussen.

### d) ©. 102

50. hier spielt er den Doctor Fauft.

Bird Doctor Fauft gespielt, steht er aufrecht im Creiß, Sagt man, ber Teuffel tomt, verstedt er fich mit Fleiß.

Hanf:Wurst<sup>2</sup>) fomt in seinem Zanber-Rock auf den Plat | sein Herr sagt: Run Hanss-Burst | mache dich lustig | dann deine Zeit wird bald aus seyn. Auf dieses Wort ist ist er lustig in dem Plat herum gesprungen. Als aber sein Herr sagte: Der Teussel komt | hat er sich in einem Augensblick in seinen Zauber-Rock versteckt | daß man nichts von ihm sehen konte; Wann aber sein Herr sagte | es ist noch gute Zeit | er ist fort | so hat er wieder getant und gesprungen | wie zuvor | so bald aber sein Herr sagte | er komt | sogleich war er wieder sort.<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> was steht zweimal im Tert. D. H.

<sup>2)</sup> Sang-Burft ift der kleinere der beiden Sunde, der hier den Doctor Fauft spielt, mahrend der große mit der Kadel als Mephistopheles auftritt. D. H.

<sup>2)</sup> Hanse Burft als Doctor Faust in langem schwarzem Talar, mit Bäffchen und einem umgehängten Zauberzirkel und Mosche in Fellanzug mit Hörnern, eine Lacel in der linken Vorderpfote, tanzend, sind nebst ihrem Herrn auf Tasel 50 dargestellt, — die uns damit das einzige Bild aus dem achtzehnten Jahrhundert giebt, wie Laust auf der Puppenbühne etwa gestleidet war. Der Rupserstich giebt die Tigur des Hundesaufts geradeso, wie das Jenaer Aushängeschild sie darstellte. Siehe oben Splitter 412 a S. 1058. Es giebt übrigens nach diesem Bilde auch zwei Quartsupserstiche gezeichnet L. Dittberg exc. Abbildung eines als Husart und eines als Dostor Faust verkleideten Hundes. Der ebenfalls gestochene gereimte Text darunter begiunt:

### 413

## 1740. [Fassmann:] Gespräche im Reiche derer Todten, XVI

Bechzehender Band zu denen Gesprächen in dem Reiche berer Todten, Worinnen enthalten: I. Die Historie nach benen Monarchien, Reichen und Staaten, welche ale ein Supplement jum gangen Wercke abgehandelt, und, wo es bereits in benen Beiprachen geschehen, ber Lefer auf eine jedwede Entrevue gewiesen wird, bergeftalt, daß alles zusammen eine gar ansehnliche Universal-Siftorie formiret. II. Die Summarien, ober ein furger Inhalt aller 240. Entrevüen, nach ihrer Bahl und Ordnung, famt der Chronologie, wann diefes oder jenes geschehen ift. III. Gin General-Regifter, über alle fechzehen Bande, welches nach Maggebung jeines bejondern Tituls, als ein compendieuses historisches Lexicon, ober als eine Concordant, nach welcher alle Materien weitläufftiger nachgeschlagen werben konnen, brauchen. Samt einer Borrede, von der weitern Beschaffenheit und Ausarbeitung des gangen Berde, und von beffen Rugen, auch dem Autori zugestoffenen Berdrüßlichkeiten und angewendeten vielen Mühe. Leipzig, Berlegte Bolffgang Deer, 1740.

[3weiter Theil] S. 7271)

Zwey hundert Zwey und Drenftigste Entrevuë, Oder Fortsetzung und Bollendung des Gespräches zwischen dem Römis. Kanser FERDINANDO III. und dem Hertzog zu Braunschweig und Lüneburg, sonst auch Wolffenbüttel genannt LUDOVICO RUDOLPHO.2)

Ben dieser andern Zusammenkunfft machen die Unterredenden ben Anfang ihres Gespräches von einer kurten moralischen Be-

und Berichtigungen. D. H. 1) Rach den ersten 1024 Seiten beginnt eine neue Seitenzählung. Dieser

<sup>&</sup>quot;Ich bin der Erste Hund, der als Hussar dut Reiten" und "Hier sich ich armer Hund, als Doctor Faust bekleid." Bergleiche dazu die Berse in Splitter 414 und "Zu 247" in den Ergänzungen

zweite Teil des Bandes enthält eine kurze Inhaltsangabe der einzelnen Entrevuen. Der Fauftiplitter steht in diesem zweiten Teile S. 727.

<sup>2)</sup> Dies ist die Inhaltsangabe von Splitter 240. D. H.

trachtung, ob man fich ohne Berletung feines Gewiffens um geheime Künste, e. g. sich feste zu machen u. d. g. bekümmern fonne, und ob die jo genannte Magia naturalis gegründet jen, alio, daß man ohne Berletung feines Gewiffens berfelben nachforichen konne. Rachdem nun bendes jehr behutiam affirmando beantwortet worden, daß nehmlich alles unnaturlich jenn muffe. ohne daß man beswegen einigen Umgang mit bojen Beiftern habe, noch daben der Rahme oder das Bort Gottes gemißbraucht auch Riemanden dadurch boghafftiger Beise geschadet werbe, wie solches durch ein klügl. Erempel beftatiget wird; jo entdeden fie benderfeits einander ihre Gedanden von dem in der Belt berüchteten D. Faust, beffen Leben fürplich erzehlet, und ihm noch ein anderer gleiches Rahmens sc. Johannes Faust von Mannt an die Seite gesethet wird, da fie dann vor möglich qu jenn crachten, daß von denen Rachrichten biefer benden Faustorum und ben denenselben fich ereigneten sehr conformen Umständen ein jolcher, bif iho besondere ben dem gemeinen Bolde fehr forchterl. D. Faust erdichtet und ausgesonnen jen, welches fie doch ichlufil. in suspenso laffen.

S. [777] General Regifter, Uber alles, Bas in benen 240. Entrevüen, und dem Supplement biefes Bercks enthalten.

E. [817]

Faust, D. ein berühmter Schwark-Künstler, bessen kurthe Lebens-Beschreibung XV. 511. dessen Hitter wird in Zweifel gezogen 512. ein eben so genannter ist im Bücherschreiben expedit ib. 513

### 414

### 1740. Rudolph Lang: Natürliche Zauberei, III

Die von mir aufs höchst gebrachte Natürliche Zauberen, Welche von vilen Tausenden ist vor würckliche Zauberen angesehen und gehalten worden. Dritter Theil. Worinnen gant deutlich angezeigt wird / wie man einen Hund nicht nur lustig und leichten / sondern auch ausserordentlichen und der Vernuufft nach / recht übernatürlich=scheinenden Künsten / in kurter Zeit ohne

sonderbarer Mühe abrichten und erlehrnen kan; Zu besserer Deutslichkeit / hab ich über die außführliche Beschreibung / diese natürsliche Zauberen mit 21. schönen Kupssern außzieren lassen / daraus sowol alle Handgriff als dero Tempo zu erschen sennd; Auch sennd zu jeder Kunst sinnreiche Verse bengefügt. Wird verlegt und in Druck gegeben von mir Kunst-liebenden Rudolph Lang / Burger in Augspurg. AUSSPUNG, gedruckt bei Caspar Mant. 1740.

S [16]

50. Einen Sund abzurichten / daß er wie an dieser Machine zuersehen den Doctor Faust mache.

Diß ift ein sehr lustig und lächerliche Kunst, wan ein Hund nur einmahl perfect kan auf den hinteren Beinen gehen, so ist die Kunst bald erlehrnet, sodann nimmt man ein wenig Fleisch oder Brod und wann er so wie er in dem Kupffer steht, so bruckt man ihn auf den Kopff und gibt ihm darben was, und wan er mit dem Kopff hinein schliefft, so sagt man allezeit darben ber Teussel kommt, und sodan läst man ihn ein wenig drunten und dan zeigt man ihm wieder ein wenig Fleisch zu dem Loch wo er wider mit dem Kopff herans schlieffen muß, und sagt er ist fort, und so wird er es nach dem Wort bald mercken.

Her fteht der arme hund als Doctor Fauft beklendt,

Ift nur ein thumes Bih doch fürcht den Teuffel er, Spricht man da kommt er schon verstedt er fich ben Zeit,

Der Menich ift so gottloß und rufft demselben her, Offt mehr dann hundert mahl heists hohl der Tenffel mich, Es ist wie ein Sprichwort so man ja gar nit acht,

Wann es auch Gott zu ließ, so wurd er hohlen dich,

Ach! daß das Fluchen doch vor fo schlecht wird geacht, Es ift ein Laster das, da doch daben kein Rut,

Das Lafter Hurcren hat doch die Fleisches Lift, Die Lästerung geschicht dem Neben-Mensch zu Trut.

Der Frag und Bolleren des Bauches GDtt auch ift, Und was der Lafter mehr daran man doch hat Luft,

### 1747. Alexander Pope: Duncias. (Deutsch)

Daß Laster Flucheren hat weder Rut noch Gwinn, Man hat gar nichts darvon wie jedem ist bewust, Das Laster nimmt von dem auch allen Seegen hin. 1)

### 415

### 1747. Alexander Pope: Duncias, (Deutsch)

### a-b

Alexander Popens Duncias mit Historischen Roten und einem Schreiben des Uebersehers an die Obotriten. Deferor in vicum vendentem thus et odorem Zürich, Ben Conrad Orell und Comp. 1747.

S. 28 Das britte Buch.

a) S. 37

Er schaut und fieh ein Recromant erscheint, Dem flieget in die Hand ein Buch mit Flügeln;

[38] Gorgonen zischen straks, und Drachen funkeln, 280 Gehörnte Teufelchen und wilde Riesen Gehn in den Streit, die Hölle steigt hervor, Der Himmel kömmt herab, sie tanzen auf der Erden, Gottheiten, Fey'n, Gespenster, Ungeheure, Musik, Gewühl, Gelächter, Raseren, 285 Brand, Menuets, Ballet, Gesänge, Schlachten, Rulezt verzehrt ein grosses Feuer alles.

<sup>&#</sup>x27;) Als Rupfer 50 ift basfelbe Bilb beigegeben wie Splitter 412 Anmerkung 3 C. 1062 beschrieben ift. Bergleiche auch hierzu "Zu 247" in ben Ergänzungen und Berichtigungen. D. H.

B. 278. Ein Recromant ericheint] Doctor Faustus, welcher in den Jahren 1726. 1727. in benden Schauspielhäusern zu London in verschiedenen Possenspielen um die Wette aufgeführt worden.

<sup>[38]</sup> B. 283. Der Himmel kömmt herab] Dieses ward würklich in Sibbalds entführten Proserpine vorgestellt.

### 1748. J. A. Tafinger: Dissertatio de Invocatione S. Christophori

Hernach kömmt glanzend eine Welt hervor, Die von der Ordnung der Natur nichts weiß, Und einen himmel hat, der ihr gehöret. 290 Sier läuft ein andrer Mond in eigner Bahne, Um andre Sonnen, andere Planeten: hier tangt der Bald, der Fluß steigt in die bohe, Der Walfisch spielt im Forft, der Delfin in der Luft, Und mas zulezt die gange Schöpfung giert, 295 So hett ein groffes En da Menschen aus. b) S. 41 Die Opera bereitet schon den Beg 375 Als die Vorläuferin des fanften Reiches. Kauft du den Himmel nicht ihr zum Behufe neigen, So faß ein Berg die Bolle zu bewegen; Denn Fauftus ift bein Freund; bu muft mit Cato [42] Den Pluto, ihr zu fteuer, dann verbinden, 380 Und die betrübte Braut mit Proserpine. Grubstreet, gesezt die Gotter und die Menschen Berftühnden fich zu beinem Untergange; Soll deine Bühne doch beständig stehen, Bewahre sie allein vor Teners Glut 385

### 416

## 1748. J. A. Tafinger: Dissertatio de Invocatione S. Christophori

Praeses: C. M. Pfaffius

Dissertatio Theologica Casvalis De Invocatione S. Christophori Ad Largiendos Nymmos, Bom Christophels-Gebet. Qvam,

B. 296. So hett ein großes En] In einem andern Poffenspiel friecht Sarlefin aus einem groffen En hervor.

B. 379. Tauftus, Pluto, Cato, find Nahmen elender Nachipiele von Tibbalb und andern.

<sup>2. 385.</sup> In Tibbalds Farce von Proferpine warb ein Kornfeld mit Teuer angesteft, worauf in dem andern Schauspielhause eine Scheune verbrannt ward. Sie eiferten auch auf einander, wer das höllische Feuer am geschiftesten vorstellen könnte.

Deo Clementer Javante, Præside Christophoro Matthaso Pfaffio, S. Theologia: Doct. Et Prof. Prim. Universitatis Tubing. Cancellario. Ecclesia: Præposito. Et Abhate Lavrencensi. Ad Diem VI, Sept. A. M. DCCXLVIII. In Avla Theologorum Nova Defendet M. Johannes Andreas Tafinger. Ludovicopolitanus. Theologia: Stud. In III. Stip. Tub. Tebinga. Litteris Löfferianis.

p. 26 § XXVL

1. 27

Libri vero magici, queis conjurationes istæ continentur, et inquirendi solicite et legibus psenalibus a possessoribus extorquendi et a carnifice coram reis publice comburendi et quovis modo exterminandi sunt. Certe pravitatem illorum conspicientes noviter ad Christianismum conversi in conspectu omnium sponte eosdem combussere olim ipsi, licet maximo pretio emiti fuissent Act. XIX, 19, 4 p).

### 417

# 1749. Ch. M. Pfaff [Tafinger]: Theologische Untersuchung des Christophel-Gebets

Perrn Christoph Matthäus Pfaffens, der heiligen Schrifft Doktors und ersten Professors, auch Canklars der Universität zu Tüblingen, Probsten der Kirche daselbst, und Abten zu Lorch Iheologische Untersuchung des so genannten Christophel-Gebets, in lateinischer Sprache als eine Disputation mit vielem Benfall fürhlich heraus gegeben, Ann aber auf vielfältiges Begehren in das Tentsche übersett. Franckiurt und Leipzig, 1749.

<sup>4</sup> p) Vide GOLDASTI rechtliches Bedencken von Confiscation der Zauberer und Hexen-Güter p. 89. seqq. et FLOERCKIVM 1. c. 1) p. 242. ubt reterunt autores, qui ejusmodi librorum dedere indices et recensiones, libellosque ipsos. Ejusmodi sunt clavicula SALOMONIS, FAVSTI höllenzvvang etc. etc.

<sup>1)</sup> Gemeint ift 3. G. Alordens Betrachtung des Lafters der Geifter-Beichwerung, Zena 1721. D. d.

1755. Vierteljahrschrift für Litteraturgeschichte II (1889)

S. 30

Die Zauberbücher aber, in welchen bergleichen Beschwörungen enthalten sind, solle man nicht nur sorgfältig aufsuchen, sondern auch von den Besitzern mit Androhung der grösten Straffen heraus zwingen, und von dem Scharstrichter in Gegenwart der Schuldigen offentlich verbrennen lassen, und auf alle mögliche Art ausrotten. Wenigstens haben ehedessen die neubekehrte Christen, welche die Bosheit solcher Dinge einzusehen ansiengen, dergleichen Bücher für jedermanns Augen von freyen [31] Stücken zusammen getragen, und selbsten verbrennet, wenn sie auch dieselbe um noch so viel Geld hätten gekaufft gehabt. Gesch. 19, 19. \*)

### 418

# 1755. Vierteljahrschrift für Litteraturgeschichte II (1889)

Vierteljahrschrift Für Litteraturgeschichte Unter Mitwirkung Von Erich Schmidt Und Bernhard Suphan Herausgegeben Von Bernhard Seuffert Zweiter Band Weimar Hermann Böhlau 1889

©. 271

### Ein Brief Lessings.

Mein allerliebster Herr von Breitenbauch,

Ich will nun aber nicht dispensirt seyn, Ihnen zu antworten. Schreibe ich denn etwa so ungern, dass Sie mir durch diese Dispensation eine wichtige Gefälligkeit zu erweisen, glauben dürfften? Sie sind mir der rechte! Ich dürfte sie nur annehmen, dürfte Ihnen nur nicht antworten,

<sup>\*)</sup> Man sehe Goldafts rechtliches Bedenden von Confiscation der Zauberer und heren-Güter p. 89. u. f. und Floerd l. c. 1) p. 242. u. f. woselbsten die Schrifft-Steller, welche Berzeichnisse und Beschreibungen solcher Bücher heraus gegeben haben, und die Bücher selber gemeldet werden. Dergleichen sind Clavicula Salomonis, der Spiegel Salomons, Kausten Höllenzwang, der grosse Cremon etc. etc.

<sup>1)</sup> Siehe Anmerfung 1 S. 1068. D. S.

wie bitter würden Sie mich vor dem Gerichte unserer gemeinschaftlichen Freunde verklagen! Gleich dem Erzverführer, der alten Schlange, dem Satanas, welcher die armen Menschen zu sündigen verleitet, und sie hernach - Nein, die Vergleichung wird zu tragisch! Ich lenke ein und komme auf ihre Inclination, die Sie hier in Leipzig zurückgelassen. Sie denken ich meine die Madame K \*\*? Wahrhaftig nicht, ich meine die Bretzeln. Ohne diese in Leipzig zu leben, würde Ihnen, glaub ich, schmerzhafter seyn, als es dem reichen Manne wird, in der Hölle ohne einen Tropffen Wasser zu [272] schmachten. — Schon wieder ein Gleichniss aus der Hölle? Merken Sie es mir nun bald an. dass ich an meinem D. Faust arbeite? Sie sollten mich in einer mitternächtlichen Stunde darüber sinnen sehen! muss zum Entsetzen aussehen, wenn sich die schrecklichen Bilder, die mir in dem Kopfe herumschwärmen, nur halb auf meinem Gesicht ausdrücken. Wenn ich selbst darüber zum Zauberer oder Fanatiker würde! Könnten Sie mir nicht ihre melancholische Einbildungskraft manchmal leihen, damit ich die meine nicht zu sehr anstrengen dürfte? Ob Sie sie über die Prophezevungen Daniels spintisiren, oder mir an meinem Faust helffen liessen, das würde wohl auf eins herauskommen. Es sind bevdes Wege zum Tollhause; nur das jener der kürzeste und gewöhnlichste ist. Ich verspare die Ausarbeitung der schrecklichsten Scenen auf England. Wenn sie mir dort, wo die überlegende Verzweiflung zu Hause ist, wo mehr als irgend die Unglücklichen

-- when they see all hope of fortune vanish'd.

submit and gain a temper by their ruine; wenn sie mir, sag ich, da nicht gelingen, so gelingen sie mir nirgends. — Ich citire Ihnen deswegen eine englische Stelle, die Sie nicht verstehen, um mich wegen der unverständlichen Stellen, die in ihrem Briefe sind, zu rächen. Eine Sprache, die man nicht versteht, und eine Hand, die man nicht entziffern kan, gehen in Ansehung der Deutlichkeit in einem Paar. Sie können doch noch den Herrn

A. U. dell' Osa [P. J. Simon]: Das grosse Weltbetrügende Nichts

Moses oder den Herrn Müchler um die Verdollmetschung bitten, mir aber kann den ähnlichen Dienst hier niemand erzeigen, auch nicht einmal mein Setzer in der Druckerey.

Leben Sie wohl, und nehmen Sie mir meine Narrheit nicht übel, dass ich gern alles möchte lesen können, was mir meine Freunde schreiben. Ich bin, mit aller Hochachtung für ihre gelehrte Hand

Dero

Leipzig den 12. December 1755.

gehorsamster Diener G E. Lessing.

419

# 1761. Ardoino Ubbidente dell' Osa [P. Jordan Simon]: Das grosse Weltbetrügende Nichts.

Mas grosse Weltsbetrügende Nichts oder die heutige Herren und Zauberkunst In Zwenen Büchern, von Ardoino Ubbidente Dell' Osa entworsen. Quid ergo dicemus Magiam? Quod omnes pæne, Fallaciam. Tertull. L. de Anima C. LVII. Wirhburg, Verlegt von Johann Jacob Stahel, Hochfürstlich privilegitten Buchhändler. 1761.

- S. 259 Zwenter Theil.
- S. 559 Gilftes Haupt-Stud.
- S. 561

Bu Zeiten reden zwar [562] auch die alte heidnische Schriftssteller von wircklichen Zauberern. Sie melden, daß es Leute gezgeben, die diesen lächerlichen Künsten, Aberglauben, und Thorsheiten angehangen. Hieraus aber folget noch lang nicht, daß sie Wirklichkeit derselben zugelassen oder behauptet; so wenig, als wenn der gemeine Pöbel von den Mährgen des Doctor Fausts, des Generals Lurenburg, und anderen in den Gunckel-Stuben sich unterhält. Denn dies beweiset nicht, daß ihre Erzehlungen Wahrsheiten seinen. Betrüger und betrogene giebt es allzeit.

### 420

## 1764. [Bourdelot:] Storia Delle Immaginazioni

a-b

Storia Delle Immaginazioni Stravaganti Dei Signor Oufle, Che serve di preservativo contro la lettura de' Libri, che trattano della Magia, dei Demonj, Spiritati, Stregoni. Licantropi, Incubi, Succubi, e del notturno Congresso delle Streghe: degli Spiriti Folletti, Genj, Fantasmi, ed altre siffate Larve: de' Sogni, della Pietra Filosofica, dell' Astrologia giudiziaria, degli Oroscopi, Talismani, Giorni avventurosi, e disaventurosi, Eclissi, Comete: e finalmente di qualunque sorta di Visioni d' Indovinamenti, di Sortilegj, d' Incantesimi, e di altre pratiche superstiziose. Con moltissime Note curiose, che riferiscono fedelmente i passi de' Libri che hanno cagionato queste immaginazioni, e che le impunano. Tradotta Dal Francese. Edizione Seconda. Tomo Primo: In Lucca, MDCCLXIV. Con Licenza De' Superiori. 1)

- a) p. 12 Capo II. Della Biblioteca del Signor Outle p. 13 L'Histoire del Dottor Fausto. Questo è un Libro assai dilettevole a chi piacciono i prestigj, e le cose sorprendenti.
  - b) Tomo Secondo p. 156. Capo XXIX. p. 169

[Nota] [a] Giovanni Fausto di Cundligen, Tedesco, strano incantatore, e Mago, si abbattè un giorno a tavola con alcuni, che avevano udito gran cose de' suoi prestigj, e giuochi dimano; lo pregarono di farne loro vedere alcuno. Si fece molto stimolare. Finalmente per la importunità di que' convitati, che avevano la testa riscaldata, promise loro di far vedere ciò, che vorrebbero. Tutti d'accordo richiesero, che facesse loro vedere una vigna carica di grappoli maturi, e già da raccogliersi. Credevano, che, per essere allora il mese di

<sup>1)</sup> Das Erscheinungsjahr der ersten Anflage der italienischen Übersjehung vermag ich nicht anzugeben. D. H.

Dicembre, non potesse fare quel prodigio. Acconsenti alla loro domanda, e promise, che in quel punto, senza partirsi di tavola, vedrebbero una vigna, quale la desideravano; ma col patto, che tutti, quanti erano, rimanessero nel loro posto, e aspettassero, ch' ei comandasse loro, che tagliassero, e raccogliessero i grappoli di uva, assicurandogli, che chiunque disubbidisse, andrebbe a rischio della vita. Avendo tutti promesso esatta ubbidienza, all' improvviso Fausto, co' suoi incantesimi, ammaliò par tal modo gli occhi, e la fantasia di que' convitati, ch' erano imbriacchi, che pareva loro [170] di vedere una bellissima vigna, carica di tanti e lunghi, e grossi grappoli di uva, quanti uomini allora si trovavano assisi a tavola. Alla vista di que' belli, e grossi grappoli, prendono tutti il coltello, attendendo gli ordini di Fausto per recidergli. Si prese il divertimento di fargli stare qualche tempo in quella positura; e poi in un momento fa sparire la vigna, e i grappoli: e ciascheduno di que' bevitori pensando di avere in mano il suo grappolo per tagliarlo, si trovò in una mano il naso del suo vicino, e nell' altra un coltello par tagliarlo! sicchè se avessero reciso que' grappoli, senz' attendere il comando di Fausto, si avrebbero tagliato il naso gli uni agli altri. Medit. histor. di Camerario t I l. 4. c. 10.

421

# 1767. A. U. Mayer [F. N. Blocksberger]: Nichtige Verantwortung

Wichtige, ungegründete, eitle, kahle und lächerliche Verantswortung des H. Angelus März, Benedictiner zu Schenrn über die vom P. Don Ferdinand Sterzinger ben dem hochfürstlichen hochlöblichen geistlichen Rath in Frensing gestellten Fragen. Vom Moldaustrom, 1767.

**E**. [3]

### \$ I.

## Anmerfung über den Borfpruch, und über die Borrede der Berantwortung.

Von jener Zeit, da die vermeynte Zauberinn, die verschmitte Balisca, ihre mannliche Rolle gespielet, und der bekannte Hexenmeister D. Faust a) mit seinen zauberischen Possen an dem Hofe Maximilians des Ersten solle aufgetretten seyn, ist in dem Konigreiche Böheim nicht mehr von der Zauberkunst und Hexeren geredet worden, als in diesem Jahre. Die Behauptung und Verneinung der Hexen sind so allgemein, daß diese der bestimmte Gegenstand der täglichen Gespräche und des gewöhnlichen Streites
geworden sind.

### 422

# 1774. [Ellis Wynne:] Gweledigaetheu Y Bardd Cwsc.

**a** — **b** 

Gweledigaetheu Y Bardd Cwsc. Y Rhann Gyntaf. Argraphwyd yn y Mwythig gan Stafford Prŷs, Gwerthwr Llyfrau MDCCLXXIV.

a) Man ift noch nicht einig, mas ber D. Sauft fur ein gandsmann gewefen fen. Ginige wollen wiffen, daß er ein Echwab, andere, bag er ein Bittenberger gemesen sen. Gr. D. Neumann in seiner 1684. gehaltenen Disputation de vita D. Fausti nimmt für eine Unbilbe auf, wenn man biefen Bauberer ber Stadt Bittenberg aufdringen will. Das befte von ihm wiffen Diejenigen, welche mit Gr. Professor Bierling Die gange fauftische Geschichte ben Sabeln bengahlen, und bafur halten, bag Nicolaus Beiter, ber bas ärgerliche Leben, und ichredliche Ende bes viel berüchtigten Erzichwarzfünftlere Joh. D. Faufte 1681. beichrieben, vielmehr einen negromantischen Roman, als eine wahrhafte [4] Geschichte habe liefern wollen, ober welche zwischen dem D. Sauft und dem Don Quirote, und zwischen bem bienenden Beift Mephistophilus, und bem bonquirotischen Baffentrager feinen Unterichied machen, und beide Geschichten biefer Belden als eine feine Satpr anfeben. Diefer viel berüchtigte Erggauberer murbe in seinen erdichteten Berenfünften ichon lange in der Vergeffenheit begraben liegen, wenn nicht bisweilen ein einfältiger Romödiant die Lebensgeschichte bes Sauftens bem Landvolke porftellte, und von einem alten Mutterchen ein Baar Stoffeufzer erpreste, wenn den Beren Doctor ber Teufel burch die gufte holet.

1774. [Ellis Wynne:] Gweledigaetheu Y Bardd Cwsc.

### a) p. 112

Ac wrth i Gyfiaunder fynd heibio n ôl, a'r hanner tro fe chwythodd y tâth dymmestl o Gorwyntoedd tanllyd ar y Fall fawr ai holl Bennaethiaid, oni chippiwyd ymaith Lucifer, yna Belzebub, Satan, Moloc, Abadon, Asmodai, Dagon, Apollyon, Belphegor, Mephostophiles a'r holl brif-gythreuliaid eraill, ac a'u pendifadwyd oll i ryw Sugn-dwll can ffeiddiach ac erchyllach ei olwg a'i archfa ofnadwy na dim oll a'r a welfwn i, a hwunw'n can ac yn egoryd ynghanol y Llys.

### **b)** p. 131

Yn hyn, dyma bedwar Ceisbwl a Chyhuddwr, a phymtheg o Ddamniaid yn llusco dau Gythraul ger bron. Wel, ebry Cyhuddwr, rhag i chwi fwrw'r holl gam-negeswriaeth ar hìl Adda, dyma, eb ef, ddau o'ch hên Angylion a gamdreuliodd eu hamser uchod cynddrwg a'r ddau o'r blaen. Dyma walch ail i hwnnw 'n y Mwythyg y dydd arall, ar ganol Interlud v Doctor Faustus, â rhai ('n ôl yr arfer) yn godinebu a'u llygaid, rhai a'u dwylo, eraill yn llunio [132] cyfarfod i'r un pwrpas a llawer o betheu eraill buddiol i'ch Teyrnas; pan oeddynt brysura, ymddangosodd y Diawl ei hun i chwarae ei bart, ac wrth hyuny gyrrodd bawb oi bleser iw weddieu: Felly hwn hefyd ar ei hynt hyd y byd, fe glywai rai 'n sôn am fynd i droi o gwmpas yr Eglws i weled eu Cariadeu, à pheth a wnaeth y catffwl ond ymddangos i'r ynfydion yn ei lumei hun gartre; ac er maint fu eu dychryn, etto pan gawsant eu côf thoisant ddiofryd oferedd ond hynny: lle ni basei raid iddo ond ymrithio ar lun rhyw fudrogod diffaith, fo 'u tybiasent eu hunain yn rhwym i gymmeryd y theiny, ac yna gallasei 'r ellyll brwnt fod yn ŵr y ty gyda'r ddwylyw, ac ynteu wedi gwneud y briodas. 1)

<sup>1)</sup> Es giebt von dem Buche auch Ausgaben von 1759 und 1767. Ob eine Ausgabe von 1703 eriftiert, kann ich nicht sagen, doch scheint es wahrscheinlich, da der Inhalt ins siedzehnte Sahrhundert gehört. D. H.

#### 423

### 1775. Chr. Fr. D. Schubart: Deutsche Chronik II, 2

Meutsche Chronik. auf das Jahr 1775. herausgegeben von M. Chrift. Fried. Daniel Schubart. Erstes Vierteljahr. vom 1 sten bis 26 sten Stück. Ulm, gedruckt ben Christian Ulrich Wagner, und zu finden in Augsburg, ben Conrad Heinrich Stage.

- S. [207] Zweytes Bierteljahr. vom 27 ften bis 52 ften Stud
- S. [305] Zweyter Jahrgang. Reun und drepßigstes Stud. Den 15. Man, 1775.
  - S. 309 Baterlandifche Rachrichten.
  - **E**. 310

Leffing hat in Wien alles Merkwürdige mit seinem tiefen Forschgeiste besehen, und an die Schauspieldirection sein vortref-liches Traurspiel D. Faust verhandelt. Wer die meisterhafte Scene dieses Traurspiels in dem ersten Theile der Literaturbriese gelesen hat, den wird's, wie mich, gelüsten, dieß große Stück bald ganz lesen zu können.

\*) Im Gothaischen Theateralmanach steht: Göthe arbeite auch an einem D. Faust.

#### 424

## 1776. Teutscher Merkur, III

**D**er Teutsche Merkur vom Jahr 1776. Ihro Römisch= Kanserlichen Majestät zugeeignet. Mit Königl. Preuß. und Chur= fürstl. Brandenburg. gnad. Privilegio. Drittes Vierteljahr. Weimar.

- S. [3] Julius 1776
- S. 72 IV. Rritische Anzeigen.
- <u>ල</u>. 81

### Situation aus Faufts Leben von Mahler Muller.

Herr Mahler Müller, in Mannheim, ift dem Publiko seit einigen Sahren durch verschiedne Arbeiten als Dichter bekannt geworden. Wenn man das Gelingen mit unter die sicherste Merkmale des Genies rechnen wolte, so dürfte man ihm aus den

### 1776. Teutscher Merkur, III

meisten Jonllen seinen Beruf als Dichter streitig machen, wenn nicht bas Stud in ber Schaafschur: ber Thron ber Liebe, das den fühnsten poetischen Traum darstellt, ihn auf immer als Mann von Genie rechtfertigte. Sind feine Arbeiten nun von fo gar ungleichen Werthe, so muß man es dem Feuer der Jugend zuschreiben, wenn er die goldne Schäferstunde, deren [82] es jo wenige im menfchlichen Leben giebt, nicht abwarten, fondern zuweilen erzwingen will. Auch der Beruf als Mahler, und die gewöhnliche Art der Künftler zu componiren, kan ihn in seiner poetischen Laufbahn irre machen. Sehr wenige Rünftler fühlen das Detail, und den Charafter in jedem Werf der Natur mit genugfamem Refpekt, daß fie das mas ichlechterdings mit dem Crapon überhaupt, oder mit dem ihrigen insbesondere nicht zu fassen ist, von dem Blatte wegließen, sondern ihre Manier wagt alles zu bekleiden, mas im himmel, auf Erden und unter der Erden ift. Allein davor ift auch alles in Gine leidige Form ge= goffen, ift Werk ihrer Sande, und nicht mehr das große Werk der Ratur, wo Bahrheit Mannichfaltigkeit gebiert. — Aus seiner Genoveva, und aus dieser Situation von Faufts Leben erhellt deutlich, daß der B. seinen Gegenstand nicht lange in seinem Bufen nahrte: souft wurde aus fo reichem Stoffe, wie dieje Fabeln find, eine neue Belt entstehen, deren buntes Gcwimmel für jedes Auge fo lange in unfichtbarem Chaos lag, bis es sein Zauberstab zum Leben erweckte. Hatte er Fausts Schickfale mit sich herumgetragen, so würde der Mensch eher entstanden jenn, ale die Situation, worin er gefett werden jollte. Shafefpears Geift, \*) an den das Stud gerichtet ift, hatte ihn erinnern follen, wie eben Sh. feinen Belden ben jedem Menfchen Intereffe zu verschaffen weiß; wie sie alle, unter dem tollsten Bewühl von Lafter und Schwachheit, entweder einen edlen Saupt-

<sup>(\*)</sup> Shakespears Geift! — Unjre jungen Herren geben sich die Mine, als ob sie auf sehr vertrautem Luße mit diesem Geiste lebten, und ihn eitiren könnten so oft es ihnen einsiele. Ich möchte wohl sehen, wie ihnen zu Muthe würde, wenn ihnen Shakespears Geist einmahl würklich die Ehre anthäte, und in seiner Heldengröße vor sie hinträte! Es möchten wohl wenige von ihnen seine Gegenwart ertragen können! W.

zug in ihrem Charakter, oder doch glückliche Organisation, Anlage, edel [83] und gut zu werden, verrathen. Die Flüche Timons gegen die Menschen, wer würde sie anhören können, wenn sie nicht die große Seele athmeten! — Aber was ist dieser Faust, wenn ihn der Teufel verläßt? Gin elender Prahler, der fich bald in Königinnen verliebt, und bald mit einer Sentenz im Wunde weinend abgeht. Die Teufel find halb metaphysische Bösewichter, halb gewöhnliche Taugenichts, und, trop ihrer Wonologen, sind fie dem B. auch nur von weiten erschienen. Sein Junter Frigel ift vollende nichte - furz an dem Gangen find weiter keine Fehler anzumerken, und die Critik geht deswegen daran verlohren, weil es wirflich noch nicht entstanden ift, und vielleicht noch lange Zeit verlangt, che die Figurcu mit Haut und Haar aus dem Gehirn des 23. hervorgehen. Bedächten doch einmal die jungen bramatischen Schriftsteller, daß Drama nichts anders ift, als Fragment menschlicher Geschichte, dem Lejer gur Lehre und Barnung dargestellt, aus der Reminiscenz eigner Erfahrung mit Treue und Runft nachgebilbet, . - jo daß jeber glaubt, es zu sehen, oder gesehen zu haben. Nehmen sie aber ihren Stoff aus dunklen Träumen poetischer Begierde, und nicht aus bem Markt des Lebens auf, wer soll ihre Figuren wieder erkennen, und sagen: das ist Fleisch von meinem Fleisch, und Bein von meinem Bein!

### 425

### 1780. Joh. Godofr. Mayer: Historia Diaboli

Historia Diaboli Sev Commentatio De Diaboli, Malorumqve Spiritvvm Exsistentia, Statibvs, Ivdiciis, Consiliis, Potestate, Avetore Ioh. Godofr. Mayer, A. M. Et V. D. M. In Agro Tvbingensi. *Editio Altera*. 1) *Tvbingæ* Symtibvs Ioh. Georgii Cottæ MDCCLXXX.

p. 616 Cap. V. Sect. III.

<sup>&#</sup>x27;) Die Borrebe ist unterzeichnet Non. Maj. MDCCXXX. Gin Gremplar ber ersten Austage, die 1777 in fürzerer Form erschienen sein son, habe ich seltsamer Beise nicht ermitteln können. D. H.

1783. Schiller: Verschwörung des Fiesko

Horret animus, meminisse temporum, in quibus vana quædam δαιμονολογία plus valuit, quam sana theologia, in quibus omnia fascinata erant daemonum vi, adparitionibus, placationibus, citationibus: regna, prouinciae, palatia, domus, fora, curiae, aedes abundabant sagis, lamiis, veneficis, incantatoribus, magicis instrumentis, (\*) sigil-[617] lis, figuris, pactis explicitis, implicitis, expressis, tacitis, completis, incompletis: (\*) angelorum nomina, horis, diebus, rebus singulis praefectorum, in infinitum fingebantur: Diabolo diuitiarum suppeditandarum, et thesaurorum eruendorum copia tribuebatur, (\*\*) quamuis semper decepti et ludificati vmbram pro corpore, lignum pro auro, stercora pro gemmis acciperent, et saepissime ii ipsi, qui hoc modo diuitias quaererent, fame enecari viderentur:

Auri sacra fames! quid non mortalia cogis Pectora!

### 426

## 1783. Schiller: Verschwörung des Fiesko

Die Verschwörung des Fiesko zu Genua. Ein republikanisches Trauerspiel von Friederich Schiller. — Nam id facinus inprimis ego memorabile existimo, sceleris atque periculi novitate. Salust vom Katilina. Mannheim in der Schwanischen Hofbuchshandlung 1783.

S. 1 Erfter Aufzug.

<sup>(\*)</sup> Vt Clauicula Salomonis, vulgo: Fausti Höllenzwang, qua formulae continentur, ad citationem spirituum necessariae et aptae.

<sup>[617] (\*)</sup> Pactum explicitum et consummatum est, cum homo se suaque Satanae addicit in fidem et obsequium, et Satanas repromittit, se suos deuotos beaturum, hostes vlturum, mala auersurum, et bona adiecturum: implicitum, quando quis iis vtitur mediis, quae alius quis, qui cum Diabolo pactum explicitum iniit, ab eo accepit, et disciplina, ab altero hausta, vtitur.

<sup>(\*\*)</sup> MICH. FOERTSCHII Comm. de pactis hominum cum Diabolo, circa abditos in terra thesauros effodiendos, et acquirendos, ad casum illum tragicum, qui A. 1715. in vigiliis festi Nativitatis I. C. in agro Ienensi contigit, instituta. Lips. 1741.

### 1746. Nachrichten von merkwärdigen Vertrechern, II

2. 22 Reunter Auftritt.

2. 24

Riesto. Dicie 1, mare also?

Mohr (lebbait.) Das find Ranner im Size. die ihren Rann zwiichen 4 Mauern aufinchen, durch die Gefahr eine Bahn sich bauen, ihm gerade zu Leib gehen, mit dem ersten Gruß ihm den Groedant für den zweiten ersparen. Unter und. Ran nennt sie nur die Extrapost der Hölle. Benn Rephistoseles einen Gelust bekommt, brauchts nur einen Bink, und er hat den Braten noch warm.

### 427

## 1786. Nachrichten von merkwürdigen Verbrechern, II

**M**achrichten von merkwürdigen Berbrechern in Deutschland. 3m enter Band 2:--3. Bornholm, 1786.

Z. 277

Johann Gotthard Beber: ber Arznengelahrtheit Befliffener, gebohren in Schweineburg, feines Altere 24. Sahr, ftubirte feit 1712, in Leipzig, und tam Michaelis 1715, nach Jena. Der Schneider zu Jena, Georg Seichler, ben dem er arbeiten ließ, vertraute ihm, daß ein Schäfer ju Dobritichen, Sang Fribrich Wegner, einen großen Schat mufte, ju beffen Bebung es an ber Springmurgel und D. Faufte Sollenzwang fehlte. Diefen qu verschaffen, verpflichtete fich ber Beber, ber schon mehrere magische Bucher bejag, und fich mit ber Magie beschäftiget hatte. Gie beredeten fich mit Sang Benner, einem Bauer von Ammerbach, in beffen Saufe der Wegner, welches ein Betrüger gewesen zu fenn icheinet, ichon immer aus- und eingegangen mar, in Beichlers Beinbergshause Weister zu beschwören, um zur Probe [278] einen daselbst befindlichen Schatz zu heben, auch Beckethaler zu machen. Chriftabend 1715, begaben fich der Zenner, Gegner und Beber gegen ! Uhr in dieses Haus. Um erften Beihnachtstage in der Radmittage Predigt, wird Georg Heichlern, der gar nichts von

<sup>&#</sup>x27;) Die vierte Berbrecherzunft. D. S.

### 1786. Nachrichten von merkwürdigen Verbrechern, II

ihnen höret, bange. Er gehet daher nach sein Beinbergehaus. hier findet er nur den Zenner und Gefiner todt, den Student Beber aber ohne Bewuftsenn. Er eilet, die Sache dem Stubenburschen des Weber zu entdecken, der mit ihm herausgeht, den Beber, der blos brüllen kann, vergebens wieder zu fich zu bringen Sie zeigen daher ben Stadtgerichten bie Sache an, welche Anstalt machen, daß der Weber an einen andern Ort gebracht wird und Sulfe bekommt. Die benden Bauren aber werden be-Der nach feiner Erholung vernommene Weber ergahlte die Sache in der Art: nach 10 Uhr hatten fie angefangen die Beifter zu beschwören, und besonders den Do aus dem Reiche der Sonne, daß er ihnen den Beift Rathael zur Bebung der Schate ftellen mögte. Alles diefes geschah abgerebetermaffen, ohne ein anderes als zur Sache gehöriges Bort zu fprechen. Befiner verrichtete diese Beschwörung drenmahl von Biertelftunde gu Biertelftunde aus dem Ropfe. Da fie ohne Burtung mar, fo fieng der Beber an, die [279] Beichwörung aus Faufts Sollenawang zu verrichten. Er hatte selbige zum zwentenmahle noch nicht geendiget, so vergieng ihm das Gesicht, er konnte nicht mehr lefen, und mard von einem jählingen Schlaf überfallen, und ge= amungen fich mit dem Ropfe auf den Tisch zu legen. Er erinnerte fich genau, daß zu der Beit der Gefiner und Benner noch aufrecht gefessen und ihnen dem Anschein nach nichts gefehlet. mohl kein Bedenken, daß der Todt diefer Menschen keiner übernatürlichen Urfach zuzuschreiben, und dieses um so mehr, da die wahre Ursach ihres Todes handgreiflich ist. Sie hatten um sich der damaligen großen Kälte zu erwehren, ein paar Blumentopfe mit unausgebrannten Rohlen angezündet. Das gange fleine Rimmer ward dicht zugemacht, und der Kohlendampf der fichtenen Rohlen, that also seine unfehlbare Wirkung. Dergleichen traurige Fälle haben fich feitdem öfter zugetragen. Einer von den ben den Cadavern angestellten Bächtern, welcher sich die übrig ge= bliebenen Rohlen anzündete, verlohr in der folgenden Nacht gleichfals sein Leben, und die benden andern wurden mit Mühe wieder zurecht gebracht. Das Jengische Stadtgericht ließ die Körper der beyden Bauern auf einen Schinderkarren legen, durch die Stadt schleifen, und auf den Schindanger begraben. Das [280] Urstheil der Leipziger Fafultät wider den Student Beber, und den um die Sache mit gewusten Schneider Heichler, verdammte den erstern nach vorhergegangener akademischer Exclusion zu einer ewigen, den letztern aber zu einer zehnjährigen Landesverweisung, und billigte in Absicht der benden Bauern das Berfahren des Jenaischen Stadtgerichts. Es sehlte nicht an Gelehrten, welche in sliegenden Blättern den ganzen Borfall der Gewalt des Teufels zuschrieben, und schlechterdings den Kohlendampf als die Todesursach nicht wolten gelten lassen. An ihrer Spike steht ein Doftor der Arznengelahrtheit Andrea. Der nachherige berühmte Professor Johann Heinrich Schulz, widerlegte ihn gründlich.

### 428

# 1787. Joseph Weber: Ungrund des Hexen- und Gespenster-Glaubens, I

Mngrund des Heren= und Gespenster-Glaubens, in ökonomisschen Lehrstunden dargestellt von Joseph Beber. Ihn schreckt kein (Vespenst. Berlegt's Bernhard Kalin akademischer Buchsbrucker in Dilingen 1787. Klauber Sc. A.

© [(1)]. Ungrund des Heren= und Gespenster-Glaubens. 1. Heft. Ungrund des Herenglaubens. Erste Borlesung. Cum facultate reverendissimi ordinariatus Augustani.

€. 37 V.

E. 42

Dem Doktor Fauft glückte es mit seiner Zauberkunst besser, als dem Paracelsus; er war in den Angen [43] des großen Hauses sein Zauberer ohne seines gleichen. Indessen war alle seine Kunst gar sehr natürlich: er verstand die Optik, und Mechanik sehr wohl; war ein guter Mathematiker; wies seine Zauberstaterne; machte mechanische Versuche, und gab seinen Sachen so ein misteriöses Ansehen. Die Lebensbeschreibung, die von ihm herumgehet, welche so voll Ebentheuer ist, und die das Mariosnettenspiel mit seinem Hanswurft verewiget, ist unwahrhaft, und

1791, Katholischer Weltmann: l'euflische Magie existirt

grober Roman (1) Man weiß von seinem Leben nichts zuverlässiges, als daß er ein Taschenspieler gewesen, und als ein Bagabund elend gestorben.

S 96 Sachenverzeichniß

S 98 unter K.

Fauft, Doktor ein Bagabund, und Tafchenfpieler.

43

### 429

# 1791: Katholischer Weltmann: Teuflische Magie existirt

And der Sat: Teuflische Magie existirt, bestehet noch. In einer Antwort des katholischen Weltmannes auf die von einem Herrn Landpfarrer herausgegebene Apologie der Professor Weberschen Herungschene in Mit Erlaubniß der Obern. Augsburg, Ben Johann Nevomuk Styr. 1791.

S. 117 & V. Fakta.

S. 178

Die erste Geschichte begab sich ben Jena in der Christnacht bes Jahres 1715, und ist folgenden Hergangs.

Ein Schneider in Jena, Georg Heichler, genannt, erzählte im Bertrauen einem jungen Studenten, Namens Johann Gottshard Weber, daß ein Schäfer, Hanns [179] Friedrich Gesner zu Obritzschen, welches Oorf eine Meile von Jena liegt, einen großen Schat wüßte, der nach seinem Berichte, in dem Weinsberge, ohnweit dem Galgen vor dem Engelgatter, der ihm — Heichlern — gehöre, befindlich sey. Die Richtigkeit der Sache wurde dadurch bestärkt, daß sich daselbst öfters eine weiße Frau sehen ließ. Der Schneider fügte diesem ben, es sehle dem Schäfer zur Hebung des Schatzes nur an der Springwurzel, und an Doktor Fausts Buche, Höllenzwang genannt. Der Student versprach,

¹) H. Marchand erweiset dieß im Dictionaire historique et Critique art. Fauste.

<sup>1)</sup> J. Weber, Ungrund bes heren- und Geipensterglaubens, Dilingen, 1787. Splitter 428. D. H.

### 1791. Katholischer Weltmann: Teuflische Magie existirt

bendee zu ichaffen, und machte fich auch mit bem Schafer befannt. Gin liftiger Baner, mit Ramen banns Benner gu Ammerbach, einem Dorfe, fo von Zena eine Stunde liegt, gesellte fich au diesen ichanbegierigen Berionen, und nachdem biefe einigemal Busammenfünfte gehalten, um fich über bie ju machende Anftalten, ben Schak zu beben, zu berathichlagen, giengen fie am Weihnachte beiligen Abend des beiggten Sahres, Abende ! Uhr mit einer Leuchte, und zwen Jalg- ober Unichlittlichtern aus Ammerbach nach bee Schneibers Beinbergebauschen. Gbe fie hincin traten, foderten die benden Bauern die dren magifchen Siegel dem Etudenten Weber ab. Der Student ichrieb mit Bleyweiß das Tetragrammaton auswendig über die Ihure. Ghe fich biefe pflichtwidrigverbundene Gejellichaft niederschte, beteten fie laut ein Bater Unfer. Rachbem biefes geschehen, jog Beber Tauftens Höllenzwang und elaviculam Salomonis jammt einigen ben fich habenden Rarafteren etc. beraus, und legte fie nebft vier Beutel= den zu den Sedethalern, und einigen Pjenningen por fich auf [180] ben Jifch. Der eine Bauer machte mit des Studenten bloken Degen einen Areis oben an die Decke des Sanschens, und nahm darauf nach 10 Uhr seine Beschwörung oder Citation vor, die er zu dreymalen von halben zu halben Biertelftunden auswendig verrichtete, ohne daß ein Geift erschiene. Man brauchte Borte: Tetragrammaton, Adonai Agla, und andere Ramen Gottes. Ferners beschwuren fie den Och, ale Gurften aus dem Reiche der Sonnen, daß er ihnen auf ihr Berlangen den unter seiner Bothmäßigkeit ftehenden Kürften Nathael in fichtbarer und menschlicher Geftalt ftellen follte, damit folder gur Bebung der Schate ihnen behülf= lich fenn möchte. Der Student Weber aber las die Beschwörungs= worte and Rauftens Sollenzwang einmal völlig her. Bum andernmal aber konnte er fie gar nicht endigen, weil ihm das Geficht vergieng, und er von einem tiefen Schlaf überfallen murbe, baber er sich mit dem Ropfe auf den Tijd niederzulegen fich gedrungen Bu diefer Beit find die benden Bauern noch gefund ge= Des andern Tages, als am erften Beihnachtstage, wird Georg Seichlern, als er in der Nachmittagspredigt ift, angft und bange. Er läuft baber nach geendigtem Gottesdienfte in ben

Beinberg, und bekömmt daselbst einen gar traurigen Anblick. Der Student Weber lag auf der Bauf hinter dem Tische, und zwar so, daß der rechte Tuß unten an dem Tußboden aufstunde. Als man den Studenten Weber ben feinem Ramen rief, tonnte er nicht antworten, sondern machte ein Geprülle mit einem fürchterlichen Gesichte, und verzerrten Mie=[181] nen. Er hatte auf der Bruft, an den Aermen und an dem rechten Tufe rothe Flecken, Beichwulft und Blajen, die benden Bauern aber lagen tobt, Sanns Friedrich Gefiner auf des Student Webers rechten Seite, mit dem Ropf auf den Tifch liegend, Sanns Benner aber gur linken unter dem Tijche ben der Bank. Dem einen Bauern hieng die Bunge eines Gliedslang zum Munde heraus; auf der Bruft und dem Befichte aber hatte er viele rothe Striemen und blaue Fleden. Die benden todte Körper ließ man durch dren Bachter, Chriftian Rrempen, Georg Bapern, und Niklas Schumannen Baper gieng einmal zur Thure hinaus, und fagte bewachen. ben feiner Burudfunft, er werbe wohl feine Gulfe betommen haben. Arempe fieng an zu schlummern, ward aber durch ein Befpenft wiederum ermuntert, welches ftart an die Thure fragte, worauf felbige aufgieng, und fich fo benn ein Schatten in Geftalt eines fieben bis achtjährigen Knabens darftellte, bis die Thure fehr gewaltig wiederum zugeschmiffen murbe. Schumann murbe, ohne Jemanden zu feben, eine gute Strede auf der Bant bingeschoben, daß er ohne Verftand auf den einen todten Rörper unten auf den Boden fiel, und für todt liegen blieb. Den folgenden Morgen fand man alle dren Bachter für tobt. bavon aber, nämlich Rrempe und Schumann erholten fich wiederum, obgleich Arempen hernach viele Blattern am Ropfe aufgeschoffen. Bapern hingegen hat es das Leben gefoftet. Student murde noch am felbigen Abend in das Birthshaus gebracht, und etwas erquicket. Nachdem er sich er= [182] holet, ist er wegen deffen, mas mit ihm vorgegangen, gerichtlich befragt worden. Er hat aber nicht sagen können, ob ein Beift erschienen sen, oder nicht. Eben so wenig hat er erzählen können, was mit ihm, und den benden todten Bauern, die Nacht hindurch weiter vorgegangen. Die benden todten Bauern murden gleich in bas ingenannte heitzen jänns den Jena. das zier ist nacht mehr vorshauben of gebrucht. Der Student **Weber** aber wurde gefänglich bemahrer und in dieser Gefängenichaft dat er die ausgegebene Grifflung gericktlich ausgefägt.

herr bennings hofrath und Profesion in Jena, der diefe 690 hichte nicht als geitgenos, sondern als switterer Aritikus, ergiblt, giebt fich mar alle Mabe, tiefes Juftum natürlich in erflacen jabem er ben Iod ber ween Berionen im Beinberge belanden bem Dampfe eines gemachten Roblfeuere inichreiben will. und die ubrigen Umftande von Gricheinung eines achtiabrigen Anabens, von dem Aragen an der Thure, und dem Buidmeiffen berielben auf Lichtreflerion, auf den Roblenrauch, und banptiachlich auf die Burfungen einer durch Gurcht und Schreden eingenommenen Smagination ichiebt. Allein, wo ift erftlich in ber Geichichte, Die doch aus den Aften gezogen ift, von in frener Yuft angezogenen Rohlen gejagt? Burde unter diefen mehreren Bertonen, moben felbit ein Medizin Studirender mar, nicht ein und anderer gleich im Anfange die Schadlichfeit des Roblenbamptes geahndet haben, zumal, da ichon der erftere Bauer todt gefunden marb, noch che [183] die dren Bachter tamen? - Rann ber Roblenbampf murten, daß einem die Bunge Gliedelang gum Wie gieng es zu, daß Echumann, ohne Munde heraushangt? Jemanden ju feben, auf der Bant eine gute Strede hingeschoben Wenn Imagination die Urfache der Ericheinung gewelen, warum fah man benn eben einen achtjährigen Rnaben, und nicht vielmehr im befannten Roftum der Maler den Teufel mit gornern und Bockefußen, der den Ideen der Teufelebeschworer gemiß naher ift, ale die Vorstellung von einer Knabengeftalt? — Micherum, warum ichweigt herr hennings, über das oftere Ericheinen einer weißen Gran, mit jeinem Aufichluffe, von der gleich im Anfange ber Begebenheit Meldung geschieht? - Es ift nicht tabelnowerth, wenn man ben Brufung berlen Begebenheiten philosophirt, und jeden Umftand haaricharf zergliedert, um die mabre Urlache folder Würkungen, wenn fie etwa in der Natur lage, aufzustuden: denn allerdinge hat die Natur in ihren Burfungourjachen einen großen Umtreis, und es ist gut, sehr gut,

in aufstoßenden ebentenerlichen Fällen die Leuchte der Physik anzuhalten, um nicht gleich jede frappante Cache auf Rechnung außernatürlicher Rrafte zu ichreiben: allein eben fo unbescheiben, und für einen Philosophen, der, wenn er diesen Ramen tragen will, wahrheiteforschend, und wahrheitegeständig senn muß, unichicklich ift es, Dinge, die einmal nach gefundem Erwägen aller Umftande außer der Regel der gemeinen Natur liegen, und nach ihrer Beschaffenheit wohl gar mit entgegengesetten Bedenklichkeiten berflochten find, bennoch [184] mit dem fichtlichsten Zwange natürlich Dieß heißt, so viel mich dünkt, nicht mehr die Bahrheit untersuchen, sondern fie foltern. herr bennings hat fiche nun aber einmal icon jo vorgesett. Jede und gar alle Begegnisse, fie mogen aus Natur und Physit so unerflärlich, wie immer, fenn, muffen ben ihm bennoch natürlich fenn — und dieß barum, weil er ichon voraus kein Burken außerirdischer Rrafte anerkennen will: gleichsam als wenn menschliche Philosophie ben Dingen ihre Burfungerichtung nehmen, oder geben fonnte! Biel Blud der Belt zu einer folden Philosophie, die den Eigenfinn jum Richter, und die Kaprize der Zweifelsucht zur Norme der Wahrheitsforschung macht, die die Dinge nach ihr, und nicht fich nach den Dingen richten heißt!

#### 430

# 1793. Jean Paul: Unsichtbare Loge, II (Maria Wuz)

**M**ie unsichtbare Loge. Eine Biographie von Jean Paul. Zweiter Theil. Mit Churfürstl. Sächsisch. Privilegio. Berlin, 1793. in Karl Matdorffs Buchhandlung.

S. 369 Leben des vergnügten Schulmeisterleins Maria Buz in Auenthal. Eine Art Sdylle.

S 371

Indeß hatt' er auch wie alle Philosophen seine ernfthaftesten Geichäfte und Stunden. Sette er nicht schon längst — ehe die brandenburgischen erwachsenen Geistlichen nur fünf Fäden von

1794. [Heinrich Lootwig Fincher:] Beitrage zur Benatwortung der Frage

buntem Ueberzug umthaten — nich dadurch über große Borurtheile weg, daß er eine blane Schurze die seitner der gestiliche Ornat ale der in ein Amt tragende D. Fausts Mantel guter Kandidaten ist. Lormittage über sich warf und in diesem konleurten Reisgewand der Magd seines Baters die vielen Sünden vorbielt, die sie um himmel und Hölle bringen konnten?

#### 431

## 1794. [Heinrich Ludwig Fischer:] Beiträge zur Beantwortung der Frage

Beitrage zur Beantwortung der Frage: ob Aufflarung schon weit genug gediehen oder vollendet sen? Als Anhang zu dem Buch vom Aberglauben. Hannover, ben Christian Riticher. 1794.1) E. 47

#### Bon Geiftercitiren.

Doctor Faufts Höllenzwang, ein Buch, das ein offenbarer Betrüger der Borwelt zusammengeschrieben hat, ist zu bekannt, als das es unangenehm seyn könnte, hier ein Probchen des Unsstans aus demselben zu lefen.

Der Titel ist:

Des heimlichen und unerforschlichen Geister= und Hollen= zwangs erster und zweiter Theil, der schwarze Rabe genannt. (Bedrukt zu Lion den 14 April 1404. zum erstenmal. \*)

(Unter dem Titel steht ein schwarzer Rabe, der über, vor, neben und hinter sich allerlen chymische und allchymische Zeichen hat).

## Lieber Magus und Exorcift.

"So du mit diesem Buche dein Verlangen stillen willst, so merke, daß solches erkauft werden muß, denn [48] sonsten pariren vorgesetzte (Beister nicht, welchen bei der Beschwörung als Zeugen jedem ein Speciesthaler gegeben worden ist; ich habe 509 Thaler

<sup>&#</sup>x27;) Die Borrede ist S. VI. unterzeichnet: Seinrich Ludwig Fischer. D. H.

\*) Anmert. Ist eine offenbare Lüge, gleich auf bem Tittelblatt; benn 1440 bis 1450 ist die Buchbruckerfunft erst erfunden worden.

1794. [Heinrich Ludwig Fischer:] Beiträge zur Beantwortung der Frage

geben muffen, theils zur Kauffumme theils zum Unterpfande, außer diesem wurde dir nicht einmal der geringsten Geister einer variren."

## Unterricht dieses Buchs, Zeiten, Tage und Stunden, darin zu citiren,

und hat es eben die Bewandnis als mit dem Geiste f. 17363193 oder mit der

Springwurzel, und bei der Uebergabe muß der Raufer einen Speciesthaler vor des Berkaufers feine Füße werfen und er das Buch.

## Nothwendige Erforderniffe zur Citation der Geifter.

- "Hiermit will ich dich unterrichten, wie du dich verhalten follst, wenn du die Spiritus mit sonderbarer Gewalt zwingen willst, daß sie sich sichtbarlich vor deinem Oftellen und erscheinen.
- 1. Mußt du andächtig beten, daß dir Gott die Gnade geben wolle, über die bofen Geister zu herschen.
- 2. Mußt du die Hureren meiden, und dich vor allen vers geblichen Fluchen und Schwören hüten.
- 3. Mußt du mit der Citation anhalten, obgleich der Geist, den du gesodert hast, nicht alsobald erscheine, denn sie weigern sich Anfangs und wollen nicht alsobald erscheinen, sonderlich denen Wenschen, die in groben Sünden steden, darum halte an, unsverzagt. Rommt nun der, welchen du begehret hast, in menschslicher Gestalt, so empfahe ihn freundlich. Kommt er aber nicht in menschlicher Gestalt, wenn du ihn verlangst; denn es begiebt sich oft, daß ein andrer Geist kommt, der nicht eitret ist, und sie sagen, daß sie also heißen, wie du ihn genennet hast; darum glaube ihnen nicht, halte an mit der Beschwörung, die der rechte kommt, denn es ist mir Ansangs also ergangen.
- [49] Ber merkt hier nicht allenthalben den abgefeimtesten Betrug? Das Buch muß gekauft werden, wenn die Geister ersicheinen sollen; denn wo es auf Geldprelleren angesehen ist, da wird auch ein Speciesthaler nicht verachtet; und damit Eigensnühigkeit nicht gespürt werde, so müssen Käufer und Verkäufer einander Speciesthaler und Buch vor die Füße wersen, als obes nur so ein übliches Ceremoniel sen. Hats doch dem Verkasser bes Buchs 509 Thaler gekostet; wer wollte nun einen Thaler

1794. [Heinrich Ludwig Fischer:] Beiträge zur Beantwortung der Frage

scheuen, um mit ihm gleiche Bortheile zu genießen, und weniger Mühe zu haben, als er, der erst aus mislungenen Bersuchen und langer Erfahrung lernen mußte, wie man Geister zwingen könne.

Der Beschwörer muß andächtig beten — freilich um sich an den Glauben zu stärken, daß etwas geschehen könne, was doch nicht möglich ist, zu sehen, was nicht da ist, oder immer noch zu erswarten, wenn nun wirklich nichts geschieht.

Und gleichsam, als ob solche Gauteleien heilig waren, woran tein Ungeweihter Theil nehmen oder mit Erfolge etwas thun könne, so muß der Beschwörer Hureren und vergebliches Fluchen und Schwören meiden. Doch noch billig genug, um Gautler in dem, was sie bei ihrem Geschäft ungern meiden, nicht zuviel einzuschränken; denn im Rothfall (wenn es nicht vergeblich ift) kann ja auch wohl ein Fluch oder ein Schwur nicht schaden.

Ueberhaupt muß nach Numero 3. Mislingen bes Berfuchs (benn Bersuch wird Geistercitation wohl immer bleiben) nicht abschrecken, und er muß so lange versuchen (woben benn freilich sein (Glaube, seine Erwartung und seine Begierde mehr und mehr erhöhet wird) bis der Betrüger die beste Gelegenheit hat, ihn so zu berücken, so, daß er gar nichts merkt.

[50] Mehr als zu wahrscheinlich wiesen von jeher solche bestannte oder heimliche Beisterbanner die Abergläubigen oder folche, die es durch listige Abgeordnete erst wurden, an Unbekannte, die sich in der Nachbarschaft oder wohl in andern Ländern aushielten und mit einander in Verbindung stunden, um einer von dem andern, dieses unumgänglich nothwendige, mehrentheils wohl nur geschriebene Buch, um eine den Vermögens-umständen des Käufers angemeßene Summe unter den bekannt gemachten Formalitäten zu kausen, und nachdem aller Hokus Pokus fruchtlos abgelaufen, mit offenen Augen zu lesen, und sich erklären und überreden zu lassen, daß man den Grad der brünstigen Andacht nicht gezeigt habe, der zur Würkung nöthig, oder sich jene Sünden habe zu Schulden kommen lassen. — Indeß sind die Thoren ihr Geld los, und schämen und schenen sich, es jemanden zu erzählen. —

Der gange Höllenzwang ift übrigens mit lauter finnlofen Giguren, Charafteren, Rahmen und gotteslästerlichen Formeln

1794. [Heinrich Ludwig Fischer:] Beiträge zur Beantwortung der Frage

angefüllt, und allerley unbedeutende Sinnbilder und Schnörkel vorgeschrieben, womit sich der Geisterbeschwörer umhängen oder verpanzern soll, welche freilich die einfältigen abergläubischen Leute in Erstaunen, Grauen, Zittern und Zagen segen, den Bernünfstigen aber nur zum Mitleiden oder Lächeln bewegen konnen.

Eben so abgeschmackt ist die sogenannte Clavicula Salomonis, welche den Titel führt:

Clavicula Salomonis

et

Theosophia pneumatica

das ist:

Die warhaftige Erkenntnis Gottes, und feiner fichtigen und uns sichtigen Geschöpfe,

die heil. Geift-Runft genannt,

[51] darin der gründliche einfältige Weg angezeigt wird, wie man zu der rechten wahren Erkenntnis Gottes, auch aller sichtigen und unsichtigen Geschöpfe, aller Künste, Wissenschaften und Handwerken kommen soll.

Nach der Vorrede wird dieses Buch, nachdem es lange Zeit im Verborgenen geheim gehalten worden, willigst einem jedweden zu seinem Besten communiciret und offeriret. In derselben wird denn in einen schwülftigen, dunkeln, schwärmerischen und fromsmelnden Ton gelehrt: "Bas die Geistkunst sey. Db es eine Teuselskunst, ob sie jemalen gewesen, oder noch in der Welt sey?" — "Weil dann (heißt es darin) die Geistkunst samt allen uralten Künsten ben den Jungen dieser Zeit ganz erloschen ist, so ist von nothen, dieselbe in Israel wieder aufzurichten etc. Darum ist dieses Buch versasset worden. — Denn die Kunst niemand versaget, die mag ein seder Gottliebender erlangen, der sich mit einem wahren Glauben dazu schieset und bereitet. — Bas aber gottlose Leute, Spötter, Abergläubige und Abgötter sind, sollen dieses Buchs müßig gehen, denn sie werden nichts ausrichten etc.

Cap. I. §. 1.

Die heilige Geiftkunft oder göttliche Theosophia ist eine Beisheit und vollkommene Erkenntuis Gottes und seiner sichtigen und unsichtigen Creaturen etc. §. 2.

#### 1796. Novalis: Sämmtliche Werke (1898)

Der höchsten Gebeimnisse find 7 göttliche:

- 1. Daß man in fieben Tagen entweder durch Caracteres, oder durch natürliche Dinge oder durch die Obergeister alle Krantsheiten heile.
- 2. Daß man das Leben verlangern fann, für welches Alter man will.
- 3. Daß einem gehorchen muffen die Geschöpfe in den Elementen, die da sind in Geftalt personlicher Geister, [52] als Zwärglein, Bergmannlein, Bafferfrau, Elrichse, Baldmannlein.
- 4. Daß man mit den Geiftern reden von allen sichtbaren und unfichtbaren Dingen, und von einer jeglichen Sache, deren ein Geift verständig ift, horen, zu was Ding dieselbe nutet.
- 5. Daß man eine wahre Erkenntnis Gottes des Baters, Sohnes und heil. Geiftes haben mag.
- 6. Daß fich einer felbst moge walten und regieren bis auf sein vor Gott geseztes Biel.
  - 7. Daß einer wiedergebohren merbe.

Einer, der da ist eines erbahren aufrichtigen und beständigen Gemuthe, mag diese 7 Geheimnisse von den Geistern erlernen, ohne Ungnade Gottes etc. etc. —

Jeder sieht aus diesem wenigen, daß der Berfasser darauf ausgehe, Verstand und Sinne zu blenden. Uebrigens ist dies Buch mit eben so buntscheckigten Figuren, Zirkeln und Binkelshaken und ganzen Seiten barbarischer Nahmen und Borte besäet, als der Höllenzwang. — Dem müßte der Verstand sehlen, der an dem Lesen eines solchen Buchs Behagen sinden, oder glauben könnte, daraus etwas Rüzliches und Gescheutes zu lernen, oder nur eine Mücke zu bannen, oder sein Leben eine Sekunde zu verlängern. —

## 432

## 1796. Novalis: Sämmtliche Werke (1898)

Movalis sammtliche Werke herausgegeben von Carl Meißner eingeleitet von Bruno Wille. Erster Band Verlegt bei Eugen Diederichs Florenz und Leipzig 1898.

1799. W. G. Becker: Almanach und Taschenbuch (1800)

- S. [37] Briefe
- S. 56 [Novalis an Reinhold in Jena] Beißenfels, den erften April 1796.
- S. 57 Obiges Etwas 1) wird Sie in den Stand setzen 1) die Zu= [58] kunft aufs genauste vorherzusehen. 2) Vorherzubestimmen, was jeder Tag für ein Geschäft am meisten dezünstigt. 3) Lehrt es Sie den Einfluß der Gestirne kennen. 4) Giedt es Ihnen alle Gelegenheit, um steinreich, allklug und allmächtig zu werden. 5) Dient es Ihnen zum Faustischen Mantel, wenn Sie sich nach den Mitteln bequemen, die es enthält, um überall hinzukommen. 6) Macht es Sie mit einer großen Zahl undekannter Wohlthäter und Wohlthäterinnen der Menschheit bekannt. 7) Können Sie sich nach seiner Vorschrift die zum jüngsten Tage sinden.

#### 433

## 1799. W. G. Becker: Almanach und Taschenbuch (1800)

**M**Imanach und Taschenbuch zum geselligen Bergnügen. Herausgegeben von B. G. Becker. 1800. Leipzig, bei Koch und Weigel.

C. 1 des Borftofies: Inhalt.

S. 5 des Borftoges:

Schink. Doctor Faust.

260

S. 260

28.

Doctor Fauft.

Romanze aus einer noch ungebruckten Oper. Hört an die Mähr vom Doctor Faust, Wie er in Satans Netz gefallen, Wo seine Seele, wohl zerzaußt, Blieb hängen in des Bösen Krallen! Hör' an, du fündiges Geschlecht, Stolz, Wollust, Geldgier in der Seele;

<sup>1)</sup> Der Ralender. D. H.

Las de sem Leufel einen rein. Mit som Stad fehmint er dar die Reile.

Ler Loctor triek viel Karrecher Brolit' alles formen, alles urwen. Theologie, Bhalosophei hatt er bis auf den Grund durchbissen: Gr trieb das Jus, trieb Medicin, Bloh um des Auhmes Seisenblaie. Gr fiel. So geht's, fteigt man zu fübn, zerichlägt man Stirne, Mund und Kaie.

Bald ipielt' er auch den großen Herrn. Bollt' über fich nichts höh'res leiden.

[261] Er griff sogar nach Band und Stern, Sein Leichnam schwamm in Gold und Seiden. Aun fragt' er nichts nach Lisicht und Recht, Er borgt' und ftahl — und gieng verloren! Ach! großes Herrenspiel glückt nicht, Ist man nicht großer Herr geboren.

Was war zu thun? Zur schwarzen Kunst Must' er nun seine Zustucht nehmen; Und für des Teufels blauen Dunst zum Höllenbraten sich bequemen. Als nun die Zeit vorüber war, Nam Satan, brach ihm das Genicke. O gleb dem Teufel nur ein Haar, So dreht er daraus hundert Stricke.

Nehmt dann zu Gerzen den Bericht, Denkt an die Höllenfahrt in Sachsen! Und tragt, bei Leibe! höher nicht Die Rase, als sie euch gewachsen. Wer so die Rase höher hält, Ist naseweis da gilt kein zweisel! Und Doctor Faust bezengt's der Belt — Die Raseweisheit führt zum Tensel.

Edinf.

## 434 1588. Euphorion VI (1899)

**A**uphorion Zeitschrift für Litteraturgeschichte herausgegeben von August Sauer Sechster Band Jahrgang 1899. Wien und Leipzig, k. u. k. Hof-Buchbruckerei und Hof-Berlags-Buchhand-lung Carl Fromme 1899.

S. 679 Zeugniffe zur Faustsage. Bon Johannes Bolte in Berlin. 1. Gin Meisterlied von Friedrich Beer 1)

S. 679

## D. Fauftus macht laut schrepende bawren stil.

Im furben thon S. Müglinge.

1.

Johann Fauftus mit nam Eines tags in ein wirtshauß tam; Da war ein hauf bauren benfam, Das mancher tisch war wol befett,

[680] 5 Die zandten mancherlen, Mit singen war groß ir geschren, Triben selhame fanthasen, Waren aufeinander verheht.

> Dann niemand in der stuben an dem orte 10 Kundt verstehen noch hören seine worte. Doctor Faustus sprach forte Zu dem, der ihn berusst zur speiß:

2

'Ich will im gar wol thou.' Die bauren ließen nicht darvon, 15 Hilten mit ihrem schrepen an Sampt dem gesang ganz wunderbar.

<sup>1)</sup> Wohl 1588 entstanden wie Spitter 36. Aus einer zu Anfang des siedzehnten Jahrhunderts geschriedenen Weisterliedersammlung der Nürnderger Stadtbibliothek (Will III. 784 fol) Blatt 72 a. Auf derselben Seite schließt sich das andere Meisterlied Beers: "D. Faustus verblendt zwölf Schlagende Studenten" (Splitter 36) mit dem Datum d. 1. Juni 1588 an. D. H.

#### 1592. Euphorion VI (1899)

Fauftus zauberet rund, Daß idem sein maul offen ftund Gar weit und es nicht zuthun fund: 20 Auff der stet ein ider still war. Die bauren theten einander ansehen, Doch west keiner nicht, wie im war geschehen Die warheit mußt man jehen,

3.

25 Bald ider bauer kam Hinauß für die stuben, mit nam Het er sein maul wieder bensam Und kundt reden; das frewt in sehr

Die bawren maren worden leiß.

Und heim lieff nach dem strauß. 30 Mercet disen verstand darauß: Wann jemand zecht in eim wirtshauß,

Der halt sich nach der weisen lehr,

Übertrinck sich nicht, fonder halt sich messig. Und sen in tugenden gar nicht nachlessig; Sunst wird man im gehessig. Der tugendreich hat deß ein ehr.

Anno

Dichte Frit Ber.

#### 435

## 1592. Euphorion VI (1899)

Auphorion Zeitschrift für Litteraturgeschichte herausgegeben von August Sauer Sechster Band Jahrgang 1899. Wien und Leipzig f. u. f. Hof-Buchdruckerei und Hof-Verlags-Buchhand-lung Carl Fromme 1899.

S. 679 Beugniffe zur Fauftfage. Bon Sohannes Bolte in Berlin.

#### 1592. Euphorion VI (1899)

S. 680 2. Victor Perillus 1592 1). S. 681

Bl. 284 a

Bulcanus.

3350 Bie fein ist ihm der kopff gelaust!

Mercurius.

Bulcane, hab acht auf den man, Bren ihm das große zeichen an, [Bl 284b] Rit ihme auch bende backen auff, Das man ihn ken vnter dem hauff!

#### Charon.

3555 Geht auch heran, herr Tuhrnheuffer, Ihr groß landt undt leutte bescheiffer! Wie das ihr nicht mehr stelt undt schmirt Calender undt die weltt verfurtt? Wo ist hin ewr Spiritus?

3560 Fft nicht mehr ben euch sein virtus?

The wardt ein golttschmidt, kamptt so weitt,

Das ihr die gange Christenheitt

Durch ewren geist undt prackticken

Budt was mehr wer der tractaten

3565 Bethorett, ergertt gros undt klein, Herrn, fursten, burger in gemein. Bie hieltt ihr euch im Schweißerlandt Ben ewern weibern im ehestandt! Barumb habt ihr nicht bleiben wollen

3570[2858]In der Marck an der Spree zu Coln? Was sagt man groß vom bapst zu Rom? Wie gehts ihm? Ist er auch noch fromb?

<sup>1)</sup> Aus Mser. Buderi Qu. 70. Bl. 184—288 ber Jenaer Universitätsbibliothek, wo sich ein Gedicht eines Thüringers Victor Perilus (Grannus) vom Jahre 1592 "Der Hörzselbergk" sindet. Gegen Ende des Gedichtes erblickt Charon mehrere Philosophen wie Cornelius Agrippa, Phthagoras, Socrates, Aristoteles und Schwarzkünstler wie Doctor Faust, Thurneisser und Scot. D. H.

#### 1613. Märkische Forschungen XX (1667)

[682] Ich gleub, der bapft heltt auff euch fast, Ihr werdt ihm fein ein werder gast.

3575 Berfirt ihr nicht im Capital, Ich meintt, ihr werdt ein Cardinal. Mercurins.

> Bulcan, ichneidt ihm die ohren ab! Bubra.

Phy. te negro diabolo!

3580 Male content ua al bordello. Unicanus.

> Was macht man ben mitt Doctor Scot? Bu Dansigk in Breußen lied er noth Soll er nicht ahn reigen gahn? Er war doch auch ein wundermahn.

[285 b]

Mercurius.

3585 Wir muffen fortt; es ift nuhn zeitt; Die richter fiben all bereibt.

#### 436

## 1613. Märkische Forschungen XX (1887)

Markische Forschungen. Herausgegeben von dem Bereine für Weschichte der Mark Brandenburg. XX. Band. Berlin, 1887. Ernst und Kunsthandlung.

- S. 13 Eine Reise zweier württembergischen Prinzen nach Berlin im Jahre 1613. Mitgeteilt von Johannes Bolte.
- S. 17 Murke beschreibung der Berlinischen Reiß, von den Durchleüchtigen Hochgebornen Fürsten vnnd Herrn Kerrn Ludwig Friderichen und Herrn Magno, Herrn Gebrüedern und Herhogen zu Württemberg und Teckh, Grauen zu Mümppelgart, Herrn zu Hendenheimb etc. Im Früeling deß Sechzehenhundert und drenzehenden Jahrs glücklich verrichtet. 1)

<sup>1)</sup> Sanbschrift Mh 454 der Tübinger Unversitätsbibliothek von dem Sekretar der Pringen, Andreas Ketterlin. Die Reise erstreckte sich vom 13. April bis 27. Mai. D. H.

## 1707. Neueste Alamodische Teuffeley (1708)

**ම**. 20

Meil

3. Den 25<sup>t</sup> 1) zue mittag nach Pretzsch, einem Stättlin, so hannß Lößern Churfr. S. Erbmarschalln zugehörig, Bon dannen 3. auff Wittemberg, vndterwegens ein halb stund dauon, In einem Dorff Bratt, 2) das Hauß, darinnen D. Faust sein vnseeliges end soll genommen haben, gesehen,

#### 437

## 1707. Neueste Alamodische Teuffeley (1708)

Die Reueste Alamodische Teuffelen Und Zauberen recommendiret an statt der Alten Fabelhafften Einem abergläubischen bezauberten halben Rechts=Gelehrten / Und zugleich allen / so die Zaubercy gerne nach der neuesten Mode lernen wollen / Ben Erzehlung einer jetzigen recht remarqvablen Zauber=Geschichte in Leipzig / Ein Unbezauberter. Gedruckt im Jar 1708.3)

S. 13

Gleiche Bewandniß hat es auch mit dem vorerwehnten B===
[14] Jungen / jo bald diesen sein Herr Beicht-Vater / welcher eben derjenige / der dazumahl den Teuffel mit Ruthen ausgetrieben / und auf Erjuchen dem Herrn Postmeister so wohl von jener als dieser und andern dergleichen Historien weitläufftigere Nachricht geben wird / scharff zugesehet / und unter andern harten Vermahn= und Warnungen ihm die schwere Straffe der Gottes-Lästerer vorgehalten / mit der Bedrohung / wo er nicht bald nachlassen würde / Gott ins Angesicht zu lästern / und anfangen Ihn / als seinen Schöpffer / Erlöser / und Heiligmacher zu verehren / und seinem heiligen Worte zu glauben / wolte er dahin bedacht seinen / wie er ohne Verzug von der Obrigkeit zur gebührenden Straffe gezogen werden möchte. Als der Junge dieses gemercket / hat er sich nicht getrauet / seinen vorigen Teuffels-Gesang wieder

<sup>1)</sup> Den 25. April. D. S.

<sup>2)</sup> Gemeint ist Pratau an der Elbe. D. H.

<sup>3)</sup> Das Schriftchen ift ein Gespräch zwischen Bost - Meister und Passagirer. D. H.

## 1707. Neueste Alamodische Teuffeley (1708)

anzustimmen; und also ift ihm sein Cantate auf einmahl gar geleget worden. Er sieng von Stund an sich in denen geistlichen Gesang-Büchern ümzusehen geistreiche Gebete zu beten und die Macht-Sprüche sich aus der Bibel zu schreiben und darüber seine eigene Meditationes anzustellen bie er hiernechst mit seinem Herrn Beicht-Vater conferirete. Bas hält er von dergleichen Bestung des Teussels?

Poftm. Der Herr machet mich gant confus, daß ich fast selber nicht weiß was ich davon glauben soll. Benn aber die obsgedachte Zeichen ben ihm eintressen / wolte ich ihn doch lieber [15] vor einen Besessenn halten / als daß ich seine übele Aufssührung seiner Bosheit oder einer andern ihm nachtheiligen Urssache zuschreiben wolte.

Pass. Wenn ich von diesen benden Leipziger vorgegebenen Beseissenn einen erwehlen solte wolte ich lieber das jetzt gedachte Weib | als den B = = Jungen dafür erkennen; denn ben dersselben funden sich weit mehrere und wahrscheinlichere Zeichen einer teuffelischen Besitzung | als ben diesem | und dennoch wieß es der Ausgang dieser | ich weiß nicht | ob ich besser sage Comædie oder Tragwelie, daß die gante Historie von einer puren Bosheit unterstützt gewesen | weil man ersuhr | daß diesenigen | so dieses Mensch besuchet | ihr reichlich in die Büchse gestecket | und sonst was gutes zu essen und zu trinken geschicket haben.

Postm. Solte man es sich doch nicht einbilden können / daß es müglich wäre ! daß der Menschen Boßheit in so hohen Grad steigen könte. Aber was mennet der Herr / was den B = = Sungen solte bewogen haben / dergleichen gottlose Händel vorzunehmen?

Pass. Ich habe mich zwar nicht so genau um seine Künste bekümmert / doch sorge ich / wenn sie scharss examiniret werden solten / es dürfsten wunderliche Dinge heraus kommen / die Zeit wird es lehren / was die gante Affaire vor einen Ausgang gewinnen werde. Ich wünsche / daß er seine greuliche Sünden von Herben berenen / [16] sich im wahren Glauben zu GOtt bekehren / und hinführo ein besser und GOtt wohlgefälliger Leben führen möge.

Poftm. 3ch habe nun fo mancherlen veranderliche Zeitungen von diesem Jungen gehöret j und merche / daß der herr gar

genaue Kunde von der ganten Geschichte hat / möchte auch wohl des Herrn Relation, wenn es mit seiner Commodité anders gesschehen kan / mit den vorigen conferiren.

Ich will dem Herrn Postm. mit der wenigen Nachricht / so ich davon habe | gerne dienen | und darff er ficher glauben ! daß felbige mit der Barbeit vollkommen übereinstimme; benn ich habe das meifte mit meinen Augen und Ohren felbst gesehen und gehoret / und das übrige von einem glaubwürdigen Mann / dem es der Berr Beicht-Bater des Jungen erzehlet / der mit denen mancherlen munderlichen und zum Theil von mußigen abergläubischen Leuten erdachten Erzehlungen nicht allerdings zufrieden fenn mag. Die erfte Occasion auf folche gottlose Bebanden zu gerathen / hat ihm / feinem Vorgeben nach / ein ihm unbekandter Rerl auf dem Leipziger Gottes=Acker gegeben | der ihm durch liederliche Reden von denen daselbst unter einander geworffenen Todten-Bebeinen die Aufferstehung der Todten zweiffelhafftig gemacht. Rurt darauf ist er am Sonntag unter der Vesper in den so genandten Kohlgarten zu Bier gegangen / ba es fich zugetragen / daß zwen [17] Teuermauerkehrer-Bungen oben auf die dafige Rinn-Bude geklettert / welchen die Frau / so darinne gewesen / zugeruffen / wie fie der Teuffel auf ihre Bude führete / ben welchen Worten ein liederlicher Mensch / so mit ihm dazumahl getruncken / den er zwar nicht gefandt / doch aber an feinem grauen schwart ausgemachten Kleide und Feuer-Mahl / jo er am Schlaffe gehabt / jederzeit zu kennen sich getrauet / Gelegenheit genommen / ber Rinn-Frauen zuzureden / wie fie fragen konte / wie der Teuffel die Jungen auf ihre Bude geführet? ba doch kein Teuffel in der Belt mare / hatte auch diesen seinen Teuffels-Discurs dergestalt mit ihr continuiret / daß er fich feste vorgesethet hatte / hinführo teinen Teuffel mehr zu glauben. Dieje Feuermauerkehrer-Jungen wollen etliche für ein Gespenst halten | und daher ist die Rede tommen / daß der Teuffel diefen Jungen , der wegen seines 20. Jährigen Alters wol mehr als ein Junge / aber wegen feiner noch nicht ausgestandenen Lehr-Jahre noch zur Zeit ein Junge heiffet / in Gestalt eines Feuermauerkehrer=Jungen zum ersten= mahl erschienen / vielleicht / weil ein Feuermauerkehrer-Junge dem

gemahlten Teuffel abnlicher fiebet ale ein Rerl in einem grauen jowart ausgemachten Kleide ob er gleich ein Feuer-Mahl auf dem Baden hat denn sonft konte ja dieser eben jo wol und noch beffer bes Teuffele Stelle i ale jener vertreten haben weil er ihm theils eher erichienen | und über dieses beredet | daß tein Teuffel in der Belt mare ! [18] welches eben eines der portheilhafftigften Fall-Stride des Teuffels ift : worinne er manchen! ben er jonft nicht in seine Mord-Klauen gefriegt hatte ; gefangen ! da es ihm denn nachgebends gar leichte ankommen beraleichen Befangene in seinen Striden qu behalten ! und von denen gott= lichen Begen ganglich abzuhalten i ja ihnen gar das gottliche Bejen unglaublich / und fie also zu volltommenen Atheisten gu Wie es benn auch dem B = = Jungen nicht anders ergangen / jo bald fich diefer bereden laffen , daß tein Teuffel ware i hat der Teuffel keine weitere Argumenta persvasoria ihm einzubilden / daß auch fein GDtt mare : brauchen durffen / doch hat er | nach des Jungens eigener Erzehlung | einen feiner treuen Bothen an ihn geschicket / ben er in einem gemiffen Birthebause vor dem = = Thore / allwo er einen seiner guten Freunde suchen wollen / über Vermuthen angetroffen i der fich so fort aufs freundlichste ! ohnerachtet er fich nicht befinnen tan i daß er ibn jemahls vorher gesehen / zu ihm gethan / ihn zum Trunck ge= nöthiget | und da er sich mit feinem Geld-Mangel entschuldiget ! fich erbothen / ihn fren zu halten / und wenn er es verlangte / ihm eine folche probate Runft zu lernen | daß er Zeit seines Lebens über (Beld-Mangel und Unglud zu klagen / keine Urfache haben folte. Dem Jungen gefällt diefer Borfchlag über die Daffen wol / und tan seine Begierde / diese treffliche Runft von ihm 311 faffen / nicht fo verbergen / daß es der [19] Teuffele-Bothe ! der fich vor einen Mühlknappen ausgegeben / nicht deutlich anug hatte merden konnen; Endlich rucket diefer bose Mensch ! nach vielen Lobes-Erhebungen seiner Teuffels-Rünfte , mit einem Bauber-Buche heraus / 1) worinne seine unschätzbare Runfte alle miteinander gar deutlich beschrieben seyn solten i und offeriret dem Jungen selbiges vor 6. Rthaler / dieser aber fan so viel Geld

<sup>1)</sup> Rach Splitter 364 &. 999 mar bies Faufts Höllenzwang. D. H.

nicht auf einmahl zusammen bringen / bittet derowegen mit der Helffte Anfangs vorlieb zu nehmen / und erbiethet fich / die andere Helffte auf zukunfftige Neu-Jahre-Meffe gewiß zu zahlen / womit der so genandte Mühlknecht i der dazumahl seinem Borgeben nach / nach Hamburg reisen und auf beniemte Zeit fich wieder in Leipzig einfinden / und das restirende Geld alsbann von ihm schon einfordern wolte / gar wol zufrieden gewesen. Unter andern entsetzlichen Teuffels=Rünften / so er ihm mündlich / außer benen im Buche geschriebenen ! lernen wolte ! baran ich ohne Erstaunen nicht gebenden / geschweige felbige erzehlen kan ! war eine nicht der geringsten / (die Haut schauret mir warlich / indem ich mich dieses gant un= ja wiedermenschlichen Buben= stücks nur erinnere /) daß er / so offte er zum heiligen Abendmahl gienge / allemahl die vier Täuser aus der Spiel-Rarte zu fich fteden / und wenn er das gesegnete Brod ober die Hostie empfangen / selbige so lange in dem Munde behalten solte / biß er hinter dem Altar die benden Eicheln vom Eichel- und 2. Blätter [20] vom grünen Tauße darzu in den Mund gestecket i und dieses solte er mit dem gesegneten Beine auf einmahl ins Teuffels-Nahmen hinunter schlucken.

Voitm. Behüte GDtt! mas höre ich?

Passag. Der Herr darff meinen Worten sicher glauben / und kan er sich deswegen so wol ben des Jungens Beicht-Vater / als seinem Lehr-Herr und andern glaubwürdigen Leuten erkundigen / da er ohne Zweissel noch ein weit mehres erfahren wird / als mir die wenige Zeit jeho davon zu reden vergönnet. Wo mir recht ist / so stösset der Postilion schon ins Horn.

Poftm. Der Herr hat noch eine gute Vierthel-Stunde Zeit / Er giebt denen andern Passagirern nur ein Zeichen / daß sie sich parat machen und einfinden sollen. Indessen möchte ich die Continuation der angefangenen Relation gerne hören. Ist denn der Junge dem Teufselischen Rath nachgekommen?

Passag. Wenn er nach der Zeit zum Heil. Abendmahl gegangen ware / dachte ich / in Erwegung der andern entsehlichen Händel / so er vorgenommen haben will / warc es ihm nicht zu

### 1767. Neceste Alamodische Teuffeley (1798)

viel geweien dem Tenfiel dem er fich biernechst mit Leib und Seel ergeben wie ich bald erzehlen will fich auch in diesem Stüde als seinen gehorsamen Sclaven zu erweisen.

**Poitm.** Das find schröckliche Dinge!

Pannag. Frenlich ichrodlich gnug wenn ne wahr fenn und fan ich nicht begreiffen wie [21] ein Menich ber feinen Beritand hat nich von dem bojen Reind dergentalt verblenden daß er teinen GOtt noch Zeuffel glauben will und dennoch nachgebende die B. Trepfaltigfeit Tauffe u. f. w. und fich dem Tenfiel in einem solennen Epde verschweret mit Leib und Seele ergiebet und verichreibet. Bu geichweigen daß es die gröffeste Einfalt von der gangen Belt unbefandten gottlojen Menichen der bee Beldes jelbft jo febr benothiget ift dag er zum fummerlichen Unterhalt feines Leibes und Lebens andern Leuten vor ichlechtes Geld Bucher ! mit der groffesten Gefahr : verkauffen muß zu glauben / daß er überflüßig (Beld habe | auch andern die Runft / felbiges in groffer Menge, und mehr ale fie gebrauchen ; zu bekommen lernen tonne.

Voftm. Wenn ich andere noch viel munderlichere und fait unglaubliche ; aber dennoch von fo vielen ansehnlichen gelehrten Leuten aprobirte | und gar in öffentlichen Druck heraus gegebene Zeuffels- und Beren-hiftorien gedende | wundere ich mich gar nicht baß fich biefer Junge bergleichen Dinge bereben laffen / und geglaubet / die ein jeder vernünfftiger und verftandiger Menfch billig in Zweiffel ziehen wurde. 3ch befinne mich noch vor einigen Wochen von einem alten reputirlichen Mann / der auch mit der Post von Leipzig kam | und den ich nach seinen Discursen für einen Juristen hielte / gehöret zu haben / daß einsmahls der Teuffel von ei= [22] ner Heren 15. Grofchen geborget i und ihr versprochen / des andern Tages dafür einen ganten Masten voll (Beld zu bringen / welches auch erfolget. Dergleichen historien konte ich dem herrn viel erzehlen / wenn mich meine Curiosität, den weitern Erfolg ber jetigen Leipzigen Bauber-Weschichte zu erfahren ; nicht schweigen hieffe.

#### 1707. Neueste Alamodische Teuffeley (1708)

Passag. Der Herr Postmeister glaube nur / daß / ob ich gleich auf der Bost fahre / und wegen der kostbaren Reise nicht viel Bagage ben mir führen kan / ich dennoch jederzeit einen gangen Sad voll folder alten Beiber-Marichen mit mir zu nehmen pflege / jedoch aus keiner andern Ursache / als unterweges biejenigen / welche viel darauf halten / damit zu beschencken / und wenn ich jeto Zeit und Luft hatte / meinen Krahm auszupacken / was gilts / es würde fich auch vieles darunter finden / das dem Herrn Postmeister anftunde. Doch wir wollen es versparen big auf ein andermahl und jeto nur allein bleiben ben der jetigen neuesten recht Alamodischen Zauber=Geschichte in Leipzig. Nachdem dieser Junge das bewunderns-würdige frafftige Zauber-Buch / welches nachgehends von dem ihm erschienenen Mannchen erhalten zu haben / vorgab / von dem Mühlknappen / nebst zu= reichender mündlichen Instruction bekommen / machte er die Probe turt darauf in seines Herren Reller / woselbst er seinem Beruff gemäß zu arbeiten hatte / zu unterschiedenen mahlen / und war allemahl in sei= [23] nem Process so glücklich / oder vielmehr so unglücklich / daß ihm der sonst groffe und machtige Teuffel in Geftalt eines ohnmächtigen Mannchens (wie er ihn zu nennen pfleget /) erschienen / und ihm ben in dem Reller verborgenen Schat in einem groffen Reffel præsentiret / auch ihm zum erftenmahl 2. Sächsische 2. Groschen-Stücke davon auf fein Bauber-Buch geleget / mit Bitte / mit diefem wenigen Anfangs vorlieb au nehmen / es folten mit ber Beit ichon gröffere Broden folgen / wie er ihm denn zum andernmahl ichon ein gant 16. Grofchen= Stud bavon geschendet.

Passag. Ob er ihn gewißt gesehen / kan ich nicht gewißt sagen / zum wenigsten giebt er es so vor / und zwar mit diesen Umständen / daß ihm ein grosser Ressel von dem Männchen / (wie er den Teuffel zu nennen pfleget /) 2. Hände hoch über der Erden mit Gelde angefüllet / gezeiget worden / oben auf dem Gelde wäre er etwas Lebendiges / in Gestalt einer Korbatsche oder Schlangen / gewahr worden / so sich ohne Aufhören beweget / nahe darben aber hätte ein schwarts-braunes Kästgen gestanden /

#### 1707. Neueste Alamodische Teuffeley (1706)

io aber nicht geöffnet geweien. Alles dieses hatte ihm das Rann= chen in seine Sande zu liefern versprochen wenn er thun wolte was er von ihm verlangte.

Postm. Bas hat denn das Männchen von ihm verlanget? Pass. Bas der Teuffel insgemein von de= [24] nen damit er nach vieler abergläubischen Præjudicisten Einbildung einen leiblichen Bund gemacht zu fordern pfleget. Unter andern '(denn alle nichts würdige Fraken so der Junge von dem ganken Process erzehlet kan ich vor Abgang der Post unmüglich anssühren ) hat er müffen die Heil. Dreysaltigkeit Tauffe und andere (Glaubens-Articul abschwören ) und sich mit Leib und Seel dem Teuffel ergeben.

Poftm. Hat er denn auch einen schriftlichen Contract mit dem Teuffel aufgerichtet?

Bie er vorgiebt / hat ihm das Mannchen ein Buch ge= zeiget ! darinne sehr viel Nahmen geschrieben gewesen | und von ihm begehret ; seinen Nahmen auch darein zu schreiben / welches er ihm auch nicht abgeschlagen und beswegen Feder und Tinte gefordert ! darauf er ihm fo fort eine verkehrt geschnittene Trut= hahns-Feder in die Hand gegeben | und als er fich nach Tinte umgesehen / ware ihm auf der rechten Sand ein Gif-talter Blutetropffen zu stehen kommen i der feines Erachtens oben von dem (Sewolbe darauf gefallen mare / wiewohl er nachgehends auf der Sand ein Zeichen gespühret / auch folches vielen Leuten / worunter die wenigsten es davor ertennen / gezeiget i woraus das Blut aus der Sand geqvollen fenn foll. In diefen Blutetropffen hatte er auf Befehl des Manuchens die Feder getundet / und an= gefangen ein groffes I als ben erften Buchftaben feines Rahmens der Johann Georg heiffet / zu schreiben; taum aber hatte er [25] diefen einen Buchstaben gezogen / da er ein fo stardes Gepolter auf der Reller-Treppen gehöret / als wenn viele Leute hinunter gelauffen kamen welches ihm dann eine folche Furcht eingejaget / daß er so fort die Feder nieder geworffen / sein Zauber-Buch zu sich gestecket / und die daben augezündete 3. Liechter / davon das mittelfte ein Wachsliecht fenn muffen / in gröffefter Befturgung ausgelöschet / ben welchem Auslöschen er bieses / als was sehr

remarqvables, und zur glücklichen Continuation seines Zauber Processes höchst nöthiges i aber meines und anderer noch verständigerer Leute Erachtens recht lächerliches und unglaubliches erzehlet | daß cr allemahl | so offte er in seinen Zauber-Ceremonien gestöhret worden | das mittelste Wachsliecht mit den Fingern | und die benden übrigen Talck oder Inschlit-Liechter im kalten Wasser auslöschen müssen | welches | als er es zum erstenmahl gethan | einen solchen Dampst im Keller verursachet | daß er gant nichts sehen können | und fast darinne ersticken müssen. Wer es glauben will, dem stehet es fren.

Poftm. Glaubet es denn ber herr nicht?

Passag. Ich muß gestehen / baß ich zumahl in solchen Dingen / beren Glaube oder Unglaube mir an meiner Seelen Seeligkeit weder beförderlich noch hinderlich seyn kan / und über bieses mit Gottes geoffenbahrtem Wort und der gesunden Bernunfft gar nicht übereinstimmet / mehr schwache als unglaubig bin.

[26] Poftm. En! En! warum will der Herr dergleichen augenscheinliche Warheit in Zweiffel ziehen? Ein anders wäre es / wenn er diesen Jungen nicht mit seinen eigenen Augen und Ohren gesehen und gehöret hätte.

Passag. Wenn ich ja bergleichen wunderliche und Fabels haffte Hiftorie par force und mit Gewalt für wahr halten solte und müste / wolte ich bennoch lieber einem ehrlichen / obgleich abergläubischen Manne / der selbige nur in seinen Schrifften anzeführet / glauben / als solchen einfältigen / zweiffelsfren boß-hafftigen Jungen / ob ich ihn gleich selbst gesehen und gehöret / wenn ich zumahl kein einziges von denen Zeichen / so die abergläubische Welt zum Erweiß seiner teuffelischen Besthung anzuführen pfleget / ben ihm gewahr werde.

Postm. Ist das nicht Zeichens und Beweises gnug / daß der Junge selbst gestehet / er habe sich dem Teuffel mit Leib und Seel ergeben / u. s. w.

Passag. Diese Aussage machet den Jungen so wenig zu einem Besessen / als diesenigen / so ben ihrer Berheyrathung von so und so viel 1000. Thalern schwaßen / zu reichen Leuten. Zu geschweigen / daß wol eher ihrer viele ihre Zauber= und

Heren: Siftstien mit noch viel wahricheinlichern Umständen als vieler Junge freywillig vor öffentlichem Gericht erzehlet und fich ber darauf gesetzten Leibe und Lebense Straffe ungezwungen unters worffen da es fich doch nachgebends ben ges [27] uauer und uns partheyischen Untersuchung solcher Bekäntniße zum öffiern gewielen daß alle ihre Historien auf einen saudichten baufälligen Grund gebauet gewesen; und an dem Probierstein der Barbeit den Strich nicht gehalten haben.

Poftm. Benn wir fo viel darzwischen reden wollen werde ich das Ende von biefer merdwurdigen Geschichte faum erfahren.

Pannag. Das Ende weiß ich felbst noch nicht j doch will ich ihm so viel erzehlen / als mir davon bekandt ift. Der herr gebe mir nur durch seine Fragen Gelegenheit zu dem i was er gerne wissen möchte.

Postm. Anfangs mochte ich gerne wissen / wie des Jungens gottlose Hand worden?

l'unnag. Er mag seinen Cammeraben bavon etwas entbedet haben / welche dieses ihnen vertraute Geheimnuß nicht jo geheim halten fonnen / daß ihr herr bavon nicht bald etwas gemercet hatte / der denn nicht gefenret / fo fort ein scharffes Examen anzustellen / und ihnen ans Gottes Bort / als ein Chriftlicher Baufi-Bater gugureden / und unter andern den verdächtigen lofen Buben ernstlich vermahnet / seine Gunden ja von Bergen zu bereuen / ehe er zum heiligen Abendmahl gienge / und da er ihn hiernechst gefraget / ob er denn Luft hatte / bald zum beiligen Abendmahl zu gehen? hat er geantwortet: Er burffte nicht. Und da ihn sein herr mit scharffen Fragen , warum er nicht durffte? jugesehet | hat er endlich solche Antworten von ihm heraus [28] gelocket i worand er nicht viel gutes schlieffen / sondern im Gegentheil Welegenheit gung nehmen können / zu argwohnen / daß es vielleicht jo mit ihm beschaffen senn möchte | als es lender her= nad der betrübte Erfolg erwiesen. Sierauf faumete er nicht lange jondern hinterbrachte jolches ohne Bergug feinen Eltern / und nachdem fich von diefen der Bater i jo ein Müller feines Sandwerde eingefunden gieng er jo fort mit ihm und feinem Bater ju feinem Berrn Beicht Bater und erzehlete biefem ben erbarm=

lichen Zuftand seines Lehr-Jungen ! in Gegenwart seines Baters; Sein herr Beicht-Bater hat fich fehr angelegen fenn laffen / ben Jungen dazumahl zu uberreben / daß gewiß ein GDtt und Teuffel ware / allein Er hat mit Schärffe so wenig ausgerichtet als mit Güte / hat ihn also das erstemahl als einen gant Unglaubigen von sich lassen mussen. Des andern Tages kommt sein herr / ber fich gewiß des Jungens Wolfahrt fehr angelegen senn läffet / wieder zu seinem herrn Beicht-Vater | und bittet | seinen in des Teuffele Striden fefte gefägelten Jungen baraus zu erlofen. Sein herr Beicht-Bater mar nicht allein diefes- sondern allemahl ins fünfftige bereit / seinem heiligen Ampt in allen Studen nach Möglichkeit ein Onuge zu thun / konte aber mit feiner vielen Mühe nicht eher ctwas ben ihm gewinnen / als big Er ihm / wie bereits zuvor gedacht / drohete / wenn er nicht aufhören wolte GDTT zu läftern / und anfangen seinem Seil. Worte zu glauben / u. f. w. [29] wolte Er es bald dahin bringen / daß ihm die Runge aus bem Salfe geriffen / und er auf bem Scheiter-hauffen verbrandt werden folte. Belche wenige Schredworte mehr Nachdruck ben diesem boghafftigen Menschen hatten / als alles vorhergangene bewegliche gutige Bureden. Er machte zwar nachgehends noch unterschiedliche munderliche Lectiones, gab aber durch seine in vielen Stücken / und absonderlich ben Lesung gottlicher Schrifft / mercklich zu verstehen / daß er Luft hatte / von seinem Unglauben zum Chriftlichen mahren allein feeligmachenden Glauben fich wieder zu bekehren / ließ auch zum öfftern häufftig Thränen über die Baden flieffen / woben fein Gr. Beicht-Bater immer Gelegenheit nahm / ihm aufs beweglichste zuzureden / und ihn zu hertlicher Reue und Glauben anzumahnen i hat auch durch Gottes Unabe jo viel ben ihm erhalten / daß feine Bekehrung eber zu hoffen / als die fernere Continuation seines boghafftigen Unglaubens zu beforgen.

Postm. Das gebe GDTI! Ich münsche es ihm von Herhen. Hat benn ber Herr nichts gehöret i daß er Blut geschwißet i und fremde Sprachen gerebet?

Pass. Ich besinne mich nicht / dergleichen von ihm jemahls gehört zu haben / außer / daß er einesmahl sich zwischen 11. und

## 1707 Neueste Alamodische Teuffeley (1708)

12. Uhr zu Mittag / in Gegenwart seines herrn Beicht-Baters / feiner Gewohnheit nach / bergeftalt unter vielen Binfeln und Behklagen geängstiget / daß ihm das [30] Blut bauffig zur Rase heraus gefloffen / wenn der Herr Postmeister also das Bort Schwiten auf Jager-Manier verftehet / will ich es eben nicht in Abrede fenn. Bas bas Reben ber fremben Sprachen anlanget / wird folches wol kein verständiger Renfch / ber um ihn gewesen / von ihm asseriren konnen / es ware benn / daß jemand die Gebürgische Sprache / die er bisweilen gar unvernehmlich redet i für eine fremde Sprache halten wolte. Bie mir benn gleich jeto benfället / daß / ale er in Gegenwart feines herrn Beicht-Baters so fehr blutete ! und in der Angst ohne Unterlaß schrie: Es rauffet mich / es rauffet mich / er diese Borte jo unbefandt aussprach / bag fein Berr Beicht-Bater felbige selbst nicht verstehen / sondern von denen Umstehenden fich erft verdollmetichen laffen mufte.

## Ergänzungen und Berichtigungen

Zu 1

## 1507. Trithemius: Epistolae familiares (1536)

S. 3 3. 2 von unten lies formationis

Zu 17

## 1568. Joannes Wierus: De Praestigiis Daemonum

S. 21 nach 3. 33 füge ein:

Anmerkung. Die französische Übersetzung, Cinq Livres De l'Imposture Et Tromperie Des Diables: Des Enchantements et sorcelleries: Pris du Latin de Iean Wier, medecin du Duc de Cleues, et faits François Par Iaques Gréuin de Clermont en Beauuoisis, medecin a Paris. A. Paris, Chez Iaques du Puys, demourant en la Rue sainct Iean de Latran, à l'enseigne de la Samaritaine MDLXLIX. Avec Privilege Du Roy ist nach ber älteren Fassung des Wierschen Buches gemacht, enthält also die Fauststelle nicht und hat aus der Bibliographie der Faustsiage zu verschwinden. D. H.

Bu 25

## 1576. Wolfgang Bütner: Epitome Historiarum

- S. 48 Nach 3. 2 füge ein a b
- S. 48 3. 20 lies a) Bl. 59a
- S. 48 3. 24 lies b) Bl. 115a

Zu 35

## 1587. Zeitschrift des Harz-Vereins VII (1874)

S. 74 3. 11 lies Alterthumöfunde

## 3u 36 1588. Euphorion I (1894)

S. 76 nach 3. 36 füge zu:

Anmerkung. In der Dresdener Handschrift M 5 S. 56 hat Splitter 36 folgende Abweichungen, die Johannes Bolte Suphorion VI, 679. (1899) mitteilt.

Vere 1 Sachsenlande

- 2 28out
- 4 Auff ein zeit erhub fich ein
- 5 Zu Nacht
- 6 das nembt ] nemet
- 7 es ] das
- 10 Bar
- 11 einander ] sich munter
- 12 Der hader fich eben ] fleißig
- 13 Fauftus durch sein tunft den ftudenten
- 14 Dett ire aug
- 15 andren nicht ] anderen
- 18 fehlt.
- 19 Reiner west nicht
- 21 freund
- 22 Und schlugen al ein
- 24 name ein end
- 25 verrichtet mar
- 27 gar | fer
- 28 Und alsbald in
- 30 Welche | Das gute

### 3u 80

## 1625. Gabriel Naudé: Apologie

 $b - g.^{1}$ 

- 3. 149 3. 24 lies a) p. 31 (Chap. II)
  - 3. 25 lies très-à-propos.
  - 3. 27 , monter

<sup>1)</sup> Durch obigen Nachweis, daß fämtliche fieben Sauftstellen fich schon in der Urausgabe finden, ist Splitter 116 überflüsing geworden. Siehe auch beffen Erganzung &. D. S.

3. 31 , miracles

- S. 50 nach 3. 17 füge ein:
- **b)** Chap III. p. 56

Et à la verité ie croy que l'on doit faire le mesme iugement des vns que des autres, et que la meilleure instruction que l'on puisse tirer de toutes ces resueries, est de pouuoir discerner par leur descouuerte la verité d'auec le mensonge, la Magie reelle d'auec la feinte et simulee, et la politique et naturelle de la diabolique, et pour ce sujet condamnee d'vn chacun, comme estoit celle que pratiquerent autresfois contre Moyse les Magiciens de Pharaon, nommez par posterioris S. Paul lammes et Mambres, Simon Magus qui ad Tim. c. 3. s'opposa à sainct Pierre, Cynops qui fut submergé à la priere de S. lean l'Euangeliste, Elymas que S. Paul fit deuenir aueugle, Zaores et Arfaxat qui suiuant l'histoire d'Abdias furent foudroyez [57] en la Perse; et tels encore qu'estoient il n'y a pas long temps le Docteur Fauste, le Iuif Zedechias, le petit Scot, Trois Eschelles, celuy qui du temps de l'Empereur Charles quint se faisoit nommer Magister videns, et beaucoup d'autres, desquels il faut expliquer cet arrest fulminé contre les Magiciens dans le Code, Lege 7. Magi in quacumque sint parte terrarum, humani Cod. de malcf. et generis inimici credendi sunt. Mathem.

c) Chap. XV. p. 400

#### CHAPITRE, XV.

De Henry Corneille Agrippa.

TOVT ainsi qu'il seroit facile de iuger, s'il n'estoit question que de se qualifier Magicien pour estre declaré tel, ou se vanter d'auoir faict mille sortes de prestiges et inuocations pour estre veritablement coulpable de leur pratique, que cet imposteur et charlatan qui rodoit par l'Allemagne du temps de Tritheme, deuroit estre pris pour le plus expert Enchanteur de nos derniers siecles, puis qu'il ambitionnoit passionnément d'estre nommé dans ses tiltres et qualitez plus honnorables, Magister Georgius Sabellicus,

Faustus iunior, fons Necromanticorum, Astrolo- [401] qus, Magus, Chiromanticus, Agromanticus, Pyromanticus, et in Hydra arte nulli secundus. Aussi pourroit on dire auec pareille verité que si la composition des liures en Magie estoit vne preuue suffisante pour conuaincre leurs Autheurs de ce crime, toute l'Eloquence du Barreau de Paris ne seroit suffisante pour en deliurer Agrippa, veu qu'il s'est tellement emancipé des bornes de la modestie, que d'en publier et mettre au iour par des escrits imprimez de son viuant les regles et les preceptes. Mais comme le susdit In Epist. ad Tritheme nous aduertit en ses Epistres que le Ioan. Virdumgum. sujet d'vne si folle iactance de ce Sabellicus estoit fondé sur l'audace et la temerité qu'il auoit de tout promettre sans rien effectuer: De mesme l'on peut dire que ce liure d'Agrippa nous doit apprendre qu'il estoit plustost de l'escot de ceux qui pour s'acque - [402] rir quelque bruit et reputation sur les autres, feignent scauoir beaucoup de choses surpassantes la commune portee des hommes, que non pas de celuy des Enchanteurs et Magiciens.

## d) Chap V. p. 419

Cette preuue qui est la plus forte et la moins desguisee que puissent auoir nos aduersaires, estant ainsi rendue vaine et de nulle consequence, il n'y a rien si facile que de venir à bout des autres, lesquelles se liroient beaucoup plus à propos dans les Romans magiques de Merlin. Maugis, et du Docteur Fauste, que dans les Escrits serieux et bien examinez, ou qui le deuroient estre, de plusieurs Historiens et Demonographes, mais principalement de Delrio, Theuet et Paule Ioue. . . . . .

de præstig. e) Chap. XV. p. 428

tib. 2 c. 5. Combien que Vvierus qui auoit esté son seruiteur, dise, qu'il n'en auoit que deux qui estoient perpetuellement auec luy dans son estude. I'vn desquels se nommoit Monsieur, et l'autre Madamoiselle: mais puis que l'incertitude du nombre de ses chiens qui pouuoit changer de iour à autre, ne peut rien faire à nostre preiudice, i'estime que l'on ne sçauroit manquer de conclurre auec le susdit Vvierus, qu'ils ont donné [429] sujet à ses ennemis de vouloir

persuader que le Diable conversoit auec luy sous la forme d'vn grand chien noir, suivant ce qu' ils auoint autrefois ouy dire que Simon le Magicien, Sylvestre, le Docteur Fauste, et le Bragadin de Venise, le faisoient tousiours marcher à leur suitte soubs la forme d'vn tel animal.

## f) Chap. XVI. p. 440

telles inuentions ne sont pas iugees moins vaines et grossieres que toutes les histoires comprises dans les Romans Magiques de Maugis d'Aigremont, du Docteur Fauste, ou de nostre Merlin, duquel ie croy que ce que l'on peut dire auec plus d'asseuerance et verité, c'est qu'il n'estoit point fils de l'vn de ces Incubes:

## g) Chap. XXI. p. 609

tout ainsi qu'estans fausses et ridicules elles se destruisent assez d'elle mesme, sans qu'il soit besoin d'autre effort ou industrie pour les refuter que de recueillir toutes en- [610] semble celles qui nous seront cognues, afin de fair voir (presupposé qu'elles sont aussi croyables les vnes que les autres) que le Docteur Fauste, Zedechias, Trois-Eschelles, et tous les plus fameux Enchanteurs n'ont rien faict qui puisse entrer en comparaison de ce que l'on a dict de Virgile, et que par consequent on ne doit y adiouster aucune foy, si l'on ne veut croire pareillement que

Omnia iam fient, fieri quæ posse negantur, Et nihil est de quo non sit habenda fides.

#### Bu 86

## 1630. [Thomas Randolph:] Aristippus

S. 158 Seitenkopf und 3. 7 lies 1630. [Thomas Randolph:] Aristippus.

## Bu 94

## 1642. Jeremias Drexel: Aurifodina

S. 184 3. 17 lies tot botri

# 3u 116 1669. Gabriel Naudé: Apologie

E. 208 3. 15 lies a−g

3. 18 lice troisième

3. 19 lies M.DC.LXIX.

3. 20 lies Arec Privilege Dr Roy

3. 208 nach 3. 20 füge ein

a) p. 23 (Chap. II.)

Ce que neantmoins il a fait tres à-propos, puisque ceux qui la pratiquent recognoissent par son moven cette supreme et vnique Diuinité, et peuuent monter tant par la cognoissance des creatures qu'elle nous enseigne à celle du Createur, suiuant l'instruction que luy mesme en donnoit à Movse, Faciem meam non videbis, posteriora autem mea videbis, que par la certitude que elle nous donne des miracles du nouueau Testament à celle du Redempteur; autrement il faudroit admette que Scaliger se seroit grandement trompé de paranympher ainsi cette Theurgie, laquelle est a bon droict condamnée par Delrio, Pererius, et tous les autres; ausquels nous deuons aussi plustost nous rapporter qu'à cet Escriuain moderne, lequel remuant le Ciel et la Terre pour se faire estimer Magicien, [24] sans en pouuoir venir à bout, s'auisa il n'y a pas longs-temps de faire imprimer vne Rhetorique auec cinq parties toutes nouvelles et non encore pratiquées, qu'il faisoit quadrer aux anciennes, scauoir l'Art de Tritheme à l'inuention, la Theurgie à la disposition, l'Art d'Armadel à l'elocution, l'Art Paulin à la prononciation, et celuy de Lulle à la memoire, pour recompense de laquelle ie croy qu'il ne scauroit manquer, son credit s'augmentant de iour à autre, que l'on ne fasse d'aussi beaux contes de luy dans cinquante ans que l'on fait maintenant du Docteur Fauste, de Maugis,

<sup>1)</sup> Durch ben mit 3u 80 E. 1112 erbrachten Nachweis, baß fämtliche sieben Saustissellen sich schon in der Urausgabe von 1625 finden, ist Splitter 116 eigentlich überstüffig geworden. Da derselbe aber einmal vier Faustistellen aus der Ausgabe von 1669 bietet, seien auch die andren drei hier nachgetragen. D. H.

Merlin Nostradamus, et beaucoup d'autres marquez en rouge dans le Calendrier des Magiciens; auquel il faut encore aioûter Homere. Socrate, Aristote, Proclus, Iamblique, Porphyre, Maxime, et tous les grands Esprits de ces derniers siecles,.....

- S. 208 3. 21 ftatt a lies b
  - 3. 32 lies S. 22, 37, 285, 298, 305/6, 314, 442
- S. 209 3. 6/7 Randbemerkung lies posterioris ad Tim. c. 3
  - 3. 12 Randbemertung lies Lege 7.
  - 3. 14 lies quacumque
- S. 209 nach 3. 15 füge ein
- c) p. 289

#### CHAPITRE XV.

## De Henry Corneille Agrippa.

TOvt ainsi qu'il seroit facile de iuger, s'il n'estoit question que de se qualifier Magicien pour estre declaré tel, ou se vanter d'auoir fait mille sortes de prestiges et inuocations pour [290] estre veritablement coupable de leur pratique, que cet imposteur et charlatan qui rodoit par l'Allemagne du temps de Tritheme, deuroit estre pris pour le plus expert Enchanteur de nos derniers siecles, puis qu'il ambitionnoit passionnement d'estre nommé dans ses titres et qualitez plus honorables, Magister Georgius Sabellicus, Faustus iunior, fons Necromanticorum, Astrologus, Magus, Chiromanticus, Agromanticus, Pyromanticus, et in Hydra arte nulli secundus. Aussi pourroit - on dire auec pareille verité que si la composition des liures en Magie estoit vne preuue suffisante pour conuaincre les Autheurs de ce crime, toute l' Eloquence du Barreau de Paris se seroit suffisante pour en deliurer Agrippa, veu qu' il s'est tellement emancipé des bornes de la modestie, que d'en publier et mettre au iour par des ecrits imprimez de son viuant les regles et les preceptes. Mais comme le susdit Tritheme nous auertit en ses Epistres que le suiet d'vne si folle iactance de ce Sabellicus estoit fondé sur l'audace et la temerité In Epist. qu'il auoit de tout promettre sans rien effectuer : ad Ioan. De mesme l'on peut dire que ce liure de Virdumgum Agrip-[291] pa nous doit apprendre qu'il estoit plûtost de l'ecot de ceux qui pour s'acquerir quelque bruit et reputation

sur les autres, feignent scauoir beaucoup de choses surpassantes la commune portee des hommes, que non pas de celuy des Enchanteurs et Magicieus.

- 2. 209 3. 16 ftatt b lies d
  - 3. 26 statt e lies e
  - 3. 27 28 Mandbemerfung lies de praestig. lib. 2 cap. 50
  - 3. 35 liee auoient
- 3. 210 3. 4 lies f) p. 318 Chap. XVI.
- S. 210 nach 3. 10 füge ein
- g) p. 442 Chap. XXI.

tout ainsi qu'étans fausses et ridicules elles se destruissent assez d'elle-mesme, sans qu'il soit besoin d'autre effort ou industrie pour les refuter que de recueillir toutes ensemble celles qui nous serons connuës, afin de faire voir (presupposé qu'elles sont aussi croyables les vnes que les autres) que le Docteur Fauste. Zedechias, Trois-Eschelles, et tous les plus fameux Enchanteurs n'ont rien fait qui puisse entrer en comparaison de ce que l'on a dit de Virgille, et que par consequent on ne doit y adiouster aucune foy, si l'on ne veut croire pareillement que

Omnia iam fient, fieri quæ posse negantur, Et nihil est de quo non sit habenda fides.

## Zu 122

## 1674. Bartholomæus Anhorn: Magiologia

- €. 221 3. 19 lies a-c
- 3. 223 nach 3. 17 füge ein:
- b) €. 264

Also hat sich dem Teufel mit seinem eigenen Blut Johann Faust / vnd offt ernenter Ludwig Gauffredy verschrieben.

S. 223 3. 18. Statt b lies c

## Zu 130

## 1680. Pacta und Gelübdnüs des Herzogs von Luxenburg

- 3. 252 3. 26 lies mit ihme
- E. 255 3. 27 lies Bertrag innen

## S. 256 nach 3. 34 füge an:

Anmerkung. Die Vertragspunkte bes Splitters 130 find abgedruckt in Specimen Juridicum, De Nefando Lamiarum Cum Diabolo Coitu, Von der Hern schaldlichen Benschlaff mit dem bösen Feind / In quo abstrusissima hæc materia dilucide explicatur, quæstiones inde emergentes curate resolvuntur, variisque non injucundis exemplis illustrantur, publica luce donatum a Johanne Henrico Pott. Phil. et U. J. D. nec non Regim. Saxo-Jenensis Adv. Ord. Jenæ, Prostat apud Todiam Oehrlingium, 1689. p 69—72 unter dem Titel: "Pacta und Gelübdnüß Einer Zu Pignerole vor einigen Jahren gefangen gewesenen Hohen Person / So dieselbe Mit dem lendigen Satan soll haben getroffen. Zu Vorstellung dieser abscheuligen Sünde hieher gesetzt." Am Schlusse steht hier: "Sed væ animæ tuæ! væ corpori!"

## Zu 138

## 1685. J. G. Schiebel: Neu-erbauetes Lust-Haus

S. 273 Seitenkopf lies 1685

## Zu 145

## 1693. Nicolaus Remigius: Daemonolatria

a, c

- S. 295 3. 26 lies Dæmonolatria, Ober 3. 30 lies / an /
- S. 296 3. 5 lies und Leipz.
- S. 296 nach 3. 6 füge ein
- a) Theil II. S. 478

## Der betriegliche Ernftall.

Christoph Wagner / bes D. Fausti Famulus war einsmahls gen Neapolis kommen / und hatte vernommen / daß ein reicher Kausmann auff dem Meer wäre beraubt und umbgebracht worden / und die Güter ihm genommen / welche umb viel 1000 fl. sind geschäßet worden. Und als seine Erben gern gewissen Grund erfahren hätten / wie es doch darumb bewandt / und wer der Thäter gewest wäre / bothen sie groß Geld auß / wann einer etwas davon entdeckte und offenbahrete. Da dachte Wagner /

es wolte ein aut Ding für ihn senn / vermennte ein stattlich Geld davon zubekommen : und gab fich an i wie er die Runft tonte und offt versucht und probirt hatte. Run maren die Leute auch aberglaubisch i wie denn die Belichen viel darauff halten, lieffen den Bagner feine Runft gebranchen / verhieffen ihm 200 Thaler. Da nam er eine Ernstall / beschwur fie / und hielt sie gegen die Sonne i da fahe man eines reichen Rauffmanns zu Neapolis Bild darinnen / welches fie wohl kandten / ber folt bie That an dem andern auff dem Meer begangen haben. Run war diß mahr / daß er mit ihm aufgefahren war / und kahmen gleichwohl nicht mit einander wieder. Er ward verklagt für die Obrigfeit | und gefraget | ob er nicht mufte | wo der Kauffmann Diefer gab zur Antwort: Er mare por ihm hergeschiffet / ob er ware versunden oder verschlagen worden / oder aber irre gefahren ! tonte er nicht miffen. Gleicher Geftalt murben auch feine Diener gefragt / bie fagten alle alfo. Und ba man es daben nicht wolte bleiben laffen / zog man fie alle gefänglich ein | und marterte fie | fiengen an einem Knechte an | ber befandte | als er gepeiniget mard | daß fie ihn ermordet hatten; darauff zogen sie den herrn auch ein / der bekandte gleichfalls aus Pein / wie der Knecht / er hatte es gethan. Darauff ward das Urtheil gefället / man folte fie als Meer-Rauber zum Tobe bringen. Unterdeffen fompt der Rauffmann ben man vermennet erichlagen zu jenn wieder zu Lande / frijch und gefund / ohn allen Schaden / und war verschlagen worden / daß er an einem Orth 5 Bochen hatte ftill liegen muffen. Da fahen fie / daß fie von dem Wagner waren betrogen worden | nahmen ihn berowegen für / er folte das Geld wieder herauft geben: Er aber wolte nicht / sondern gieng davon. Da folgeten sie ihm nach / und erwischte ihn einer benm Arm | und hielt ihn gar fefte. Aber Chriftoph Magner fuhr in die Bobe | und nahm den Schergeanten mit hinauff / und als er ihn ziemlich weit erhoben hatte ! ließ er ihn wieder auff die Erde fallen | daß er ein Bein gerbrach: Ale biß die anderen jahen grauete [479] ihnen vor der Speife | und wolte feiner mehr daran und ihme nacheilen. Alfo fam Bagner und hatte der Teuffel bald ein ichon Spiel anrichten davon jollen.

- S. 296 3. 7 lies b) Theil II. S. 509
  - 3. 8/9 lies der von dem Doctor Fausto durch seine Runft herrlich gezierter Saal.
  - 3. 15 lies Ergöbligfeit
- S. 297 3. 4 lies auffftund
  - 3. 13 lies Ranfer
  - 3. 14 lies auffstunde
- S. 297 nach 3. 28 füge ein:
- c) Theil II. S. 520

## Bieler Zauberer ichreckliches Ende und Beaführung.

BAs por ein erschreckliches Ende viele der berühmteften Zauberer genommen / können wir hiemit zum Beschluß nicht verschweigen: An die Spiken solcher verfluchten Teuffels-Knecht welche den verdienten Lohn ihrer Bogheit endlich überkommen ftellen wir billich den Beltbeschriehenen Bauberer Johannem Faustum, von beffen greulichem und erschrecklichem Ende man nicht ohne er= [521] staunen zum Beschluß ber Histori seines ärgerlichen Lebens lesen kan / wie kläglich und erbarmlich es mit ihm augegangen i ale bie bestimte Zeit verfloffen und aufgelauffen: Nach dem ihm kurt zuvor getraumet i daß mehr dann taufend bose Geister zu seiner Kammer hinein getretten i welche mit feurigen Schwertern verjehen / auff ihn mit groffer Ungeftum gusetzeten / so ift ihm bald darauff der Traum in derjenigen Nacht aufgegangen i welche ben ihm den Anfang an der ewigen Sollenfinfternuß gemachet / ale nemlich bagegen 12 Uhr plotlich ein groffer ungeftümer Bind entstanden / so nicht anders geriffen und getobet | als ob das Hauß zu Grund gestoffen werden folte | worüber doch die in einem benachbarten Zimmer fich auffhaltende Studenten nicht so sehr erschrocken als da fie das Bischen der Höllischen Schlangen und Ottern / bas Stoffen und herum werffen beg armseligen Fausti, wie auch beffen erichröckliches Better- und Mord-Geichren angehöret. Worauff sich mit anbrechendem Tag und Eröffnung der Stuben befunden / daß die Tifch und Stüle voll Bluts gemesen ! das Gehirn des hingerissenen Fausti an den Wänden geklebet / die Zähne auff der Erden gelegen / und es also alle Anzeigungen gegeben bag der Teuffel diesen verfluchten Mann müsse grausamer weise hingerichtet / von einer Band

zu der andern geschmettert und geschlagen haben. Roch mehr aber hat sich solches bescheinet / als dessen todter Corper ausserhalb des Hauses auff einem Misthaussen mit gespaltenem Haupt gefunden / ja mit höchster Bestürzung wahr genommen worden / daß kein Glied an seinem ganzen Leichnam unverletzt und unzerrissen geblieden. Es ist ihm also nicht viel besser als dem Bömischen Zauberer Zytoni ergangen / der nach lang verübter Bosheit (dadurch er sich ben Känsern Wenceslav sehr beliedt gemachet) am hellen Tage vor vielen hundert Menschen mit Leid und Seel davon geführet / und in den unaußlöschlichen Schweselsund Seel davon gesühret / und in den unaußlöschlichen Schweselsund erworssen worden; Oder wie dem Erzsauberer Zoroastriselber / welchen eben zu der Zeit der Teussel solle hingerichtet und ermordet haben / als er vor einen Gott von den Menschen ansgesehen und gehalten senn / ja die Stern selber vom Himmel zusreissen sich gelüsten lassen wolte.

Ein gleich schröckliches End hat deg vorbesagten Fausti gewester Discipul Christoph Wagner genommen / als ber amischen ihm und bem Satan geschloffene fünffjahrige Bact zu Ende gelauffen / und er den wolverdienten Lohn seiner verübten Zauber-Bogheit gleich wie fein Lehrmeifter empfangen folte: Als die Beit herzu kam / (so schreibt ber unbenahmte Author ber Siftori von def ermeldten Bagners Leben und Todt fast zu Ende) da die vom Teuffel fürgesette und beftim= [522] te Grift der fünff Sahr verfloffen mar / big ungefehr auf einen Monat / fam Auerhan gu ihm | und zeigte ihm an | daß er ihn zu End bes Monats gewiß megführen / und zeigen wolte / was er langst gern gesehen hatte. Wagner bate ihn noch um ein Sahr / mit vermelben f daß er solches wol verschuldet hatte | und weilen er viel Leute um Leib und Leben gebracht i und sonsten verführet / so mare gant billich i daß er ihn deffen genieffen lieffe. Der Beift ant= wortete: Db du gleich vermeinest, mit beinem Betrug langer Auff= jchub zuerlangen ! so ift es boch umsonst und vergebens / bann du wol verdienet ; daß Gott mir viel eher Gewalt dich weg= guführen gegeben hatte. Sier haft du die Antwort ! mas ich jest jage foll mahr jenn und bleiben barnach richte dich. Und alfo ichied der Geift von ihm. Bald darauff (fährt der ermeldte Author fort) beruffte Bagner feinen Befellen und Freunde i ben

Johannem de Luna zu fich / und erzehlte ihm / was der Beift fürgebracht hätte / und begehrte hierinnen seinen Rath. de Luna fragte: Wie es seinem herrn dem Fausto ergangen ware? Und als er vernahm / daß er sich nicht vor seinem End bekehret hatte / sprach er: Mein Christophore, ich hielte dafür / wann du noch Buffe thatest / und beine Sunden dich herglich gereuen lieffest , du foltest noch angenommen werden / und Inad erlangen fonnen / etc. Ale Bagner biefes horete / lieffe ere ihme gefallen / nahm ihm für Pænitent zu thun / in heil. Schrifft zulefen / fich mit GDtt zuverfühnen , und feiner Berheiffung zu= erwarten: Aber mann er lefen wolte / fo machte ihn der Geift blind / er gab das Buch seinem Famulo, der lase ihm ein wenig für / denn er ließ fich bald genügen / und triebe also feine Ponitent ben zwenen Tagen. Der Beift Auerhan gebachte wenn es lang mahren folte / fo dorffeftu wol einen bojen Mardt halten. Da nun Wagner einsmals spatieren aufgegangen i mard er bald einer iconen Frauen gewahr ; daß er der Buffe darüber gant vergeffen | und von feinem Beift begehret | daß er ihm folches schone Beibe-Bild unverzüglich zuführen wolte. Bie fie nun in furger Beit in sein Bimmer getretten | und dren ganger Bochen sich ben ihm auffgehalten / hat er vollends aller Pænitent vergessen und allein seiner Buhlichafft abgewartet. Als die 3 Wochen verfloffen | und die Frau Urlaub von ihm genommen | ward er erst innen / daß es ein heßliches altes und ungestaltes Beib | und einem todten Leichnam gleich gewesen sepe. diesem ruftete fich Bagner zur hinnen- oder vielmehr höllenfahrt / forderte wiederum feinen Gefellen Johan de Luna zu fich, vermachte bemfelben im Teftament all feinen Borrath / nebenft einem Beist Cynabal genaut / von welchem er groffe Ehr / Ruhm und Geschickligkeit haben folte / [523] darauff gieng Bagner in seine Rammer / weincte und wehklagte immerfort über feine begangene Sünden / und verbrachte die Zeit mit Erzehlung feines geführten greulichen Lebens / biß auff den andern Tag / da hatte er einen Sarct bestellet / barein er sich geleget / und ließ ben Joh. de Luna und seinen Rnecht auff bende Seiten figen / mit instandigem Begehren / daß fie GDtt um Gnad und Barmberkigkeit für feine Scele anruffen jolten. Dann er meinte aljo ben bojen Beift abguichrocken / bag er ihn nicht holen jolte; Als nun die Stunde sich berzu genahet ! tam ber Beift wie ein starder groffer braufender Wind | brebete ben Sard herum | ftieffe die bende fo darauff geseisen i auff einmahl also i daß ihnen Gebor und Gesicht vergangen. Nach Berfliesjung dreper Stunden kamen sie wieder ju fich felbsten / und funden nichts in der Stuben i benn nur etliche Beinlein von Fingern und Juß-Baen | auch die benden Mugen , neben etlichen fleinen Stücklein Rleisch und Behirn i jo an der Wand geklebet. Dif thaten fie alles zusammen in ein Wefaß welches der bald zurud kommende Beift auch hinweg genommen. Wo aber sein Leib mit dem Sarck geblieben sepe ist leichtlich zuerachten. Solchen wolverdienten / gesuchten und begehrten Lohn hatte Chriftoph Bagner vor feine verübte Bauber-Bopheit vom Teuffel empfangen und überkommen. D erichrodlicher Lohn des Höllis. Henders welchen seine Knechte und Trabanten zugewarten baben!

### Zu 156

# Um 1700. Comte Antoine Hamilton: Oeuvres [1777]

3. 325 3. 11 und Seitenkopf S. 325 bie 343 ftatt 1771 lief 1777

### Zu 159

# 1702. Luxenburgs Verbündniss mit dem Satan

- 3. 349 3. 3637 statt: dafür aber eine lies: und auch noch nicht die
- 3. 37 binter "Lurenburgere" füge ein: Die fich erft in einer britten Gaffung findet.

### du 163

# 1704. Johann Reiche: Thomasius' Lehrsätze von Zauberey

- 3. 368 3. 30 fan a-ş lies a i
- 3. 369 3. S lies Licent

4000

- 3. 16 lies benbehalten
- 3. 29 lies S. 19 (Anderes Sauntitia)

- S. 370 nach 3. 3 füge ein:
- c) S. 28 (Drittes Hauptstück)

Und in Wahrheit ich halte bavor bag man von den einen eben das urtheilen muß was man von den andern urtheilet / und die befte Lehre / jo man aus biesen aberwißigen Dingen ziehen tan / ift / daß man durch ihre Offenbahrung die Wahrheit von den Lügen / die wahrhaffte Zauberen von der erdichteten und ver= stelleten / und die politische und natürliche von der Teuffelischen / und dieferwegen von jederman verdammeten unterscheiben konne. Dergleichen diejenige gewesen / welcher vormahlen bes Pharaonis Bauberer i fo von S. Paulo Jannes und Jambres genennet werden ! wider den Mosen fich bedieneten, Simon Magus, welcher fich bem heiligen Petro widersette / Cynops, welcher durch das Gebet bes 5. Evangelisten Johannes erfoff / Elymas, welchen S. Paulus blind machte / Zaores und Arfaxat, welche nach ber Beichreibung des Abdiæ in Persien von den Donner erschlagen worden | der= gleichen auch vor nicht gar zu langer Zeit D. Faust, ber Jude Zedeckias, der fleine Scotus, Trois-Eschelles, und berjenige gewesen / welcher zu Zeiten bes Känsers Caroli V. Magister videns genennet wurde / nebst vielen andern / von welchen man den nachdrucklichen Ausspruch in dem Codice wider die Zauberer verfteben muß: Magi in quacumque sint parte terrarum, humani generis inimici credendi sunt. (m)

- S. 370 3. 4 statt c) lies d)
  - 3. 20 statt d) S. 192 lies e) S. 192 Fünfzehendes Hauptstück § 7)
  - 3. 29 ftatt e) S. 196 lies f) S. 196 Fünfzehendes Hauptstück § 10)
- S. 371 3. 8 statt **f**) S. 197 lies **g**) S. 197 3. 11 statt S. 201 lies S. 201 (§ 3) nach 3. 15 füge ein:
- h) S. 252 (Sechzehendes Hauptstück. § 2).

Doch weiß ich nicht / ob ich vielmehr diese oder die benden neuern Auctores und einige andere / quos fama obscura recondit,

<sup>(</sup>m) Lege 7. Cod. de Malef. et Mathem.

schelten soll bie so leichtgläubig senn baß sie solche Unwahr= heiten vor rechtmäßige Zeugnisse einer Beschuldigung annehmen welche doch mehr zu ihrem Nachtheil / als zu des Virgilii seinen gereichen i weil sein Leben so bekannt / und alles / mas er gethan hat / von einer unzehligen Menge Scribenten fo getreulich gu= fammen getragen / bag man warhafftige Urfachen hat fich hochstens über diejenigen zu verwundern / welche sich zu den itigen Zeiten ber Lügen | und ber von fieben ober acht Sclaven ber alten Barbaren erdichteten Fabeln / oder der Mennung des gemeinen Bobels bedienen wollen | bamit fie ben Catalogum ber Bauberer auch mit dem Rahmen dieses Poeten vermehren | und uns taufenderlen Mahrlein und Thorheiten von ihm erzehlen mogen welche / wenn sie sich also in der That verhielten / nothwendig verursachen müsten i daß man ihn vor den allerfahrnesten ! ber jemahle in diefer Runft mochte gewesen jenn / passiren laffen mufte; Allein / weil fie falfch und lacherlich fenn / fallen fie von fich felbst hinmeg / und wir dürffen also keinen andern Fleiß und Mühe anwenden / fie zu widerlegen / ale daß wir alle biejenigen die und bekannt fenn / zusammen samlen / bamit wir zeigen mogen / (wir seben aber voraus / bag die eine fo glaubwurdig sen / ale die andere) daß der Doctor Faust, Zedechias, Trois-Eschelles, und die berühmteften Zauberer alle zusammen / nichte gethan haben ! mas mit dem / so man von dem Virgilio gesaget hat / konte verglichen werden / dahero man folglich biesen Dingen gar feinen Glauben benmeffen burffe wenn man nicht gleichfals diefes glauben wolle /

Omnia jam fient, fieri quæ posse negantur, Et nihil est, de quo non sit habenda fides. 3. 371 3. 16 ftatt g) 3. 553 lies i) 3. 553

### 3u 164

## 1704. Erdmann Uhse: Gelehrter Criticus

S. 372 nach 3. 33 füge 3u:

Unmerfung. Erdmann Ubie ift Pfeudonum für hermann Guben. D. D.

### Bu 165

# 1705. Peter Goldschmidt: Verworffener Hexenund Zauberer-Advokat

S. 338 füge am Schlusse zu Zauberer Register Faust

363 363

### 3u 172

### 1708. Loncin von Gommin: Christlicher Weltweiser

E. 397 3. 3 Statt a—c lies a—d

S. 401 nach 3. 32 füge ein:

e) Bd IV Erster Theil (1708)

S. 41

Wagner

warumb traget ihr ben linden Arm in der Schlingen / habt ihr etwan benm Doctor Fauft eingekehrt?

S. 401 3. 33 Statt c) lies d)

### Bu 177

## 1709. Allgemeines Historisches Lexicon

S. 406 nach 3. 33 füge zu:

Anmerkung. Dieses Nachschlagewerf wird gewöhnlich unter dem Litel Buddaei Lexicon angeführt. D. H.

### Bu 178

# 1710. [Bourdelot:] L'Histoire des Imaginations

#### a

S. 409 nach 3. 32 füge ein:

L'Histoire Des Imaginations Extravagantes De Monsieur Oufle Causées Par La Lecture Des Livres qui traitent de la Magie, du Grimoire, des Démoniaques, Sorciers, Loups-garoux, Incubes. Succubes et du Sabbat; des Fées, Ogres, Esprits Folets. Genies, Phantômes et autres Revenans; des Songes, de la Pierre Philosophale, de l'Astrologie Judiciaire, des Horoscopes, Talismans, Jours heureux, et malheureux, Eclypses. Cometes et Almanachs: enfin de toutes les sortes d'Apparitions, de Divinations, de Sortileges, d'Enchantemens, et d'autres

superstitieuses pratiques. Le Tout Enrichi De Figures, et accompagné d'un très-grand nombre de Nottes curieuses qui rapportent fidellement les endroits des Livres, qui ont causé ces imaginations extravagantes. ou qui peuvent servir pour les combattre. *Tome Premier*. A Amsterdam. Chez Estienne Roger, Pierre Humbert, Pierre de Coup, Et Les Freres Chatelain, Marchands libraires. MDCCX. 1)

- a) p. 12 Liste Des principaux Livres de Monsieur Oufle.p. 13
- L'Histoire du Docteur Fauste. C'est-là où l'on trouve bien du plaisir, pour peu qu'on aime les prestiges et les choses surprenants.
  - S. 409 3. 34 lies Oufle Causées
  - S. 410 3. 2 lies garoux
    - 3 " Esprits Folets
    - 7 , Divinations
    - 9 "très-grand
    - 28 " souhaittoient
    - 34 , Laurent Bordelon
  - S. 411 3. 1 , conviez
- 3. 15—19 finden sich nur in der Nouvelle edition Paris 1753, auf die Anmerkung 2 S. 410 verweist.

### Bu 181

# 1712. [Bourdelot] Historie oder Wunderliche Erzehlung

S. 413 Anmerkung 1 ftatt 177 lies 178

<sup>1)</sup> Ein verfürzter Abdruck der Histoire de Monsieur Ousle ist enthalten im 36. Bande der Voyages Imaginaires, Songes, Visions, Et Romans Cabalistiques. Ornés de Figures. Amsterdam et Paris. MDCCLXXXIX. Der Abdruck enthält die Stelle a nicht, die Stelle b S. 282/83 in Chapitre XXV. D. H.

### 3u 187

# 1716. Georg Andreas Agricola: Versuch der Universalvermehrung

S. 424 nach 3. 33 füge die Anmerkung zu:

In der von Chr. Gottlieb Brauser herausgegebenen Ausgabe von 1772: G. A. Agricolas Bersuch einer allgemeinen Bersmehrung aller Bäume, Stauben und Blumengewächse stehen die Stellen S. 13 und 104. D. H.

### Zu 191

## 1716. Leipziger Facultäten: Responsum

S. 454 nach 3. 34 füge zu:

Anmerkung. Das in seiner ersten Ausgabe unter diesem Titel gehende Gutachten ist in Wirklickeit allein das Gutachten der Juristischen Fakultät der Universität Leipzig und stammt nicht von allen drei höheren Fakultäten gemeinsam. Die Theologische und Medizinische Fakultät haben besondere Gutachten abgegeben. Das Theologische und Medizinische Gutachten ist nach dem Urdruck, der alle drei enthält, als Splitter 398 wieder gegeben. Die Hochsfürstliche Commission veröffentlichte die drei Gutachten zusammen, weil das juristische vorher fälschlich von jemand als Gutachten aller drei Fakultäten gedruckt worden war. Für das Juristische Gutachten ist also gleichwohl die Vorlage für Splitter 191 der erste Druck, wenn es in diesem auch unter falscher Flagge segelte. Bergleiche Anmerkung 1 S. 1019. D. H.

# 1726. [Daniel Defoe:] $\frac{3u}{214}$ Political History of the Devil a-b

- S. 514 nach Zeile 24 füge ein a-c
- S. 515 3. 6 lies charg'd
  - 3. 7 lies accus'd
  - 3. 7 lies blam'd
  - nach 3. 11 füge ein:

p. 265 Chap. VI. Of the extraordinary Appearance of the Devil, and particularly of the Cloven-Foot.

### a) p. 269

this I advance the rather because itis very much for his Interest to do this, for if we had not many Witnesses, viva voce, to testify it, we should have had some obstinate Fellows always among us, who would have denied the Fact, or at least have spoken doubtfully of it, and so have rais'd Disputes and Objections against it. as impossible, or at least as improbable: buzzing one ridiculous Notion or other into our Ears. as if the Devil was not so black as he was painted, that he had no more a Cloren-Foot than a Pope, whose Apostolical Toes have so often been reverentially kiss'd by Kings and Emperors: but now alas this Part is out of the Question. not the Man in the Moon, not the Groaning-Board, not the speaking of Fryar Bacon's Brazen-Head, not the Inspiration of Mother Shipton, or the Miracles of Dr. Faustus, Things as certain as Death and Taxes, can be more firmly believ'd: The Devil not have a Cloven-Foot!

b) p. 282 Chap. VII. Whether is most hurtful to the World, the Devil walking about without his Cloren-Foot, or the Cloren-Foot walking about without the Devil.?

p. 286

No doubt the *Devil* and Dr. *Foustus* were very intimate: I should rob you of a very significant\* Proverb if I should so much as doubt it:

- €. 515 3. 12 lies c) p. 377 Chap. XI.
  - nach 3. 14 füge ein p. 379
  - 3. 25 fice and in a Word
  - 3. 30 lies Secret
  - 3. 31 lies N. B.
  - 3. 34 lies Doctor
  - 3. 35 lies Body

### Bu 217

# 1727. Curiose Erwegung der Worte Moses

3. 519 Anmerkung, Beile 1 lies vor 1702

<sup>\*</sup> As great as the Devil and Doctor Faustus. Vulg. Dr. Foster.

# 1729. [Daniel Defoe:] Histoire du Diable

€. 531 nach 3. 24 füge ein: a - c

3. 25 lies l'Anglois. Tome Premier Contenant

S. 532 vor 3. 1 füge ein:

a) p. 102 Chapitre VI.p. 107

J'ose dire ici mon sentiment avec d'autant plus d'assurance, que la chose est conforme à ses intérêts; et si nous n'avions pas une infinité de Témoins pour l'atester de vive [108] voix, il le seroit toujours trouvé certains opiniâtres parmi nous, qui auroient nié le fait, ou du moins qui en auroient douté, et ainsi suscité des Disputes et des Objections contre une chose qui leur auroit paru ridicule, pour ne pas dire impossible, en nous souflant à l'oreille quelques Notions absurdes, comme si le DIABLE n'étoit pas aussi noir qu'il est dépeint, et qu'il n'eût pas plus un Pié fourchu que le Pape, dont la Mule apostolique a été si souvent baisée, avec beaucoup de vénération, par des Rois et des Empereurs. Mais, helas! c'est une chose sur laquelle on ne fait plus aucun doute. Jamais on n'a cru plus fermement l'Homme dans la Lune, ni la Tête de Bronze parlante de Frère BACON, ni l'Inspiration de la bonne Mère SHIPTON, ni les Miracles du Docteur FAUSTUS, ni nême les choses aussi certaines que la Mort et les Taxes. Comment, le DIABLE n' auroit point du Pié fourchu!

b) p. 125 Chapitre VII.p. 131

Il ne faut pas douter que le DIABLE et le Docteur FAUSTUS n'aient eu ensemble une grande familiarité, ce qui a fait passer en Proverbe: aussi grand que le DIABLE et le Docteur FAUSTUS (\*).

S. 532 3. 1 lies c) p. 258 Chapitre XI

<sup>(\*)</sup> Vulg. Dr. Foster.

# 3u 226 1729. [Alexander Pope:] Dunciad

The Dunciad, Variorym. With the Prolegomena of Scriblerus. London: Printed for A Dod. 1729.1)

- p. 54 Book the Third.
- a) p. 69 He look'd, and saw a sable Sorc'rer rise,
- 230 Swift to whose hand a winged volume flies:
  All sudden, Gorgons hiss, and Dragons glare,
  And ten-horn'd fiends and Giants rush to war.
  Hell rises, Heav'n descends, and dance on Earth,
  Gods, imps, and monsters, music, rage, and mirth.
- 235 A fire, a jig, a battle, and a ball, Till one wide Conflagration swallows all.
- [70] Thence a new world, to Nature's laws unknown, Breaks out refulgent, with a heav'n its own:
  Another Cynthia her new journey runs,
- 240 And other planets circle other suns:

  The forests dance, the rivers upward rise,
  Whales sport in woods, and dolphins in the skies,
  And last, to give the whole creation grace,
  Lo! one vast Egg produces human race.

### REMARKS

[col. a] VERSE 229 -- a sable Sorc'rer.] Dr. Faustus, the subject of a set of Farces, which lastet in vogue two or three seasons, in which both Play-houses strove to outdo each other in [col. b] the years 1726, 27. All the extravagancies in the sixteen lines following were introduced on the Stage, and frequented by persons of the first quality in England, to the twentieth and thirtieth time.

VERSE 233. Hell rises, Heav'n descends, and dance on earth.] This monstrous absurdity was actually represented in Tibbald's Rape of Proscrpine.

<sup>1)</sup> Da Splitter 226 vom Trucker durch Weglassungen und Zerzerrungen des Lextes in kleine Abschnitte gänzlich entstellt worden ist, drucke ich ihn hier noch einmal ganz ab. Obige Ausgabe ist die erste Ausgabe der Dunciade mit Anmerkungen. Die erste Ausgabe ohne Anmerkungen ist Splitter 403, der Splitter 369 überstüßig macht. D. H.

- [70] VERSE 244. Lo! one vast Egg.] In another of these Farces Harlequin is hatch'd upon the Stage, out of a large Egg.
  - **b)** p. 74

Thy dragons Magistrates and Peers shall taste,

300 And from each show rise duller than the last:
Till rais'd from Booths te Theatre, to Court,
Her seat imperial, Dulness shall transport.
Already Opera prepares the way.
The sure fore-runner of her gentle sway.

305 To aid her cause, if heav'n thou can'st not bend,
Hell thou shalt move; for Faustus is thy friend:
Pluto with Cato thou for her shalt join,
And link the Mourning-Bride to Proserpine.
Grubstreet! thy fall should men and Gods conspire,

310 Thy stage shall stand, ensure it but from Fire.

\*\*Remarks\*\*

VERSE 299. Thy dragons Magistrates and Peers shall taste.] It stood in the first edition with blanks, Thy dragons \*\* and \*\*.. Concanen was sure, "they must needs mean no-body but the King and Queen, and said he would insist it was so, till the Poet clear'd himself by filling up the blanks otherwise agreeably to the context, and consistent with his allegiance. [Pref. to a Collection of Verses, Essays Letters etc. against Mr. P. printed for A. Moore, pag. 6.]

VERSE 307. - Faustus is thy friend, Pluto with Cato etc.] Names of miserable [col. b] Farces of Tibbald and others, which it was their custom to get acted at the end of the best Tragedies, to spoil the digestion of the audience.

VERSE 310. — ensure it but from fire.] In Tibbald's Farce of Proserpine a Corn-field was set on fire: whereupon the other Playhouse had a Barn burnt down for the recreation of the spectators. They also rival'd each other in showing the Burnings of Hell-fire, in Dr. Faustus.

### Zu 227

# 1730. Johann Gebhard: [Defoe] Gründliche Historische Nachricht

a

- €. 534 nach 3. 3 füge ein a b
- S. 534 nach 3. 12 füge ein
- a) €. 118 Cap. VII. €. 134

Das Erempel von dem Doctor Faustus ift [135] gnugfam in der Welt befannt, von welchem man fagt, daß ihn der Teuffel geholet, und daß derfelbe ein Stude von der Mauer seines Gartens habe mit fortgenommen. 1)

€. 534 3. 13 lies b €. 169 Cap. XI.

### Zu 231

### 1731. Reimmanniana Bibliotheca II

S. 540 Seitenfopf und 3. 20 lieb 1731. Reimmanniana. Bibliotheca II

### Zu 234

# 1733. [Daniel Defoe:] Geschichte des Teuffels

- €. 542 nad) 3. 5 füge ein a c
- S. 542 nach 3. 8 füge ein
- a) 3. 348 Das jechste Capitel
  - S. 354

Ich sage hier meine Meynung um so viel freyer heraus 'als die Sache mit seinem Ruhen überein fomt; und wenn wir nicht unzehlich viele Zeugen hatten welche dieses mündlich bezeugten würden sich allezeit gewisse eigensunige Leute unter uns gefunden haben welche die Sache gelengnet oder wenigstens daran gezweisselt und also Streit erreget und gegen eine Sache die ihnen lächerlich ich will nicht sagen unmöglich vorstommen wäre Einwürfse gemacht und und einige ungereimte Begrifse eingeblasen hatten als ob der Tenssel nicht so schwarz wäre wie er gemahlet wird und eben so wenig einen gespaltenen Tuß hatte als der Pabst bessen Apostolischer Pantossels so offt mit so vieler Ehrerbietung von Königen und Kansern geküsset worden. Aber ach! daran zweisselt man nicht mehr. Riemahle hat man seister geglaubt daß Menschen im Mond senen daß der eherne Kops des Bruders Baconis geredet baß die gute

<sup>1)</sup> Die Splitter 214a und b fehlen in diefer gefürzten Bearbeitung bes Defoeichen Buches. Dagegen ift obige Stelle 227a eingeschoben, die fich im Urtert nicht findet. D. H.

Mutter Shipton Eingebungen gehabt / daß der Doctor Faust Bunder gethan / und andere Sachen / die so gewiß find als der Tod und die Schahung. Wie / der Teuffel solte keinen gespaltenen Fuß haben?

b) S. 370 Das siebende Capitel.

S. 375

Man darff inicht zweiffelen / daß der Tenffel und der Doctor Faust in groser Bertraulichkeit miteinander gelebet / daher es ein Sprichwort geworden / daß man sagt / so groß als der Teuffel und der Doctor Faust,

S. 542 S. 9 lies c) S. 492 Das eilffte Capitel

### Bu 235

# 1735. J. C. Motschmann: Erfordia Literata Continuata III

S. 543 3.25 und Scitenfopf S. 543 bis 548 lies Continuata III

### Bu 247

# 1742. Eberhard David Hauber: Bibliotheca, Acta et Scripta Magica III, 27

S. 592 nad 324 füge cin: 1)

CCXXXII.

Unmerdung zu bem Rupffer vor bem 27. Stud. 2)

Mann jemand von ohngefehr solche Gestalten begegneten, als vor dem 27. Stücke abgebildet sind, oder wann er an einem Ort einen Menschen sahe, der sich von solchen bedienen liesse, was würde er für Gedancken darben haben? Würde er nicht solchen Menschen für einen Doctor Faust, für einen Heren-Meister, und

<sup>1)</sup> Diese beim Truck des Splitters 247 versehentlich ausgefallene Stelle schließt sich unmittelbar an den auf S. 592 dieses Bandes abgedruckten Text an. D. H

<sup>?)</sup> Der Aupfer stellt bie abgerichteten Hunde Rudolph Langs als Menschen gekleibet dar. Der eine bieser Sunde erschien auch selbst als Doktor Faust. Bergleiche dazu Splitter 412 und 414 nebst Anmerkung 3 auf S. 1062 und Anmerkung 1 S. 1066. D. H.

bie ihn bedienende Bilder für boje Geister halten? Und doch find es nur Hunde, mit Aleibern angethan, welche mit groffer Wühe und Fleiß zu jolchen Dingen abgerichtet worben.

[205] Der Leser findet eine umftandliche Beschreibung barvon, und von vielen anderen und felteneren Kunften, ale die find, fo auf diesem Rupffer-Titel abgebildet worden, welche diese Gunde zu Verwunderung vieler taufend Menichen, und unter diefen, vieler groffen Vringen und verftandiger Menichen ausgenbet haben, in der furt verfafften Reif-Beichreibung, oder: oft beschuldigter aber niemahls erwiesener Zauber-Runft, fo in zwegen fünftlichen hunden bestunde, welche Rudolph LANG, Bürger und Bierbrauer ju Augsburg, dermaffen fünftlich abgerichtet, daß auch die gröften herren und gelehrtefte Leute nicht begreiffen fonten, wie diese Runft beschaffen mare, und die meisten sie vor unnatürlich hielten = = Augsburg, ge= druckt ben Andreas Jacob Mafchenbauern, 1739. Und eben derselbe Autor hat in einer andern Schrift, welche er unter dem Titul: Die von mir auf das hochft gebrachte natürliche Zauberen, welche von vielen Taufend vor würckliche Zauberen ift gehalten und angesehen worden, heraus gegeben, (a) gant beutlich gezeiget und entdecket, nicht nur, wie folche hunde von ihm zu Berrichtung folcher munderbahren Runft-Stude fenn abgerichtet worden, sondern auch, wie ein hund von andern, welche gleiche Mühe und Gleiß anwenden wollen, zu eben folchen Runften abgerichtet werden konnen, von welchen er billig fagt, daß fie aufferordentlich, und der Bernunft [206] nach (b) recht über= natürlich scheinen. Ich werde von benden Buchern in bas fünftige noch etwas mehrere jagen, und einige von den merckwürdigen Künsten, zu welchen diese Hunde durch grossen Fleiß gebracht worden find, jum Grempel anführen, wie manche Dinge, dem äufferen Ansehen nach, übernatürlich zu jenn scheinen, welche

a) Augoburg gedruckt ben Caspar Mantz. 1740.

<sup>[206] (</sup>b) Der Autor nimmt hier das Wort **Vernunft** in eben berjenigen Bedeutung, in welcher es fast insgemein, und auch von einigen GOttes Gelehrten genommen wird, nach welcher es die Gedanden der Menschen, welche sie von einer Sache nach dem äussern Ansehen fällen, und also das Gegentheil von der Vernunft anzeiget.

ganh und höchst natürlich sind; um dardurch den Urgrund der zwenen ganh gemeinen Sahe: wovon ich dem äusseren Ansehen nach, nicht erkennen kan, wie es zugehe, das ist übernatürlich; und: Solche übernatürliche Dinge sind von dem Tenfel gewürcket worden, zu zeigen und darzuthun, daß sie eine von den Stühen der Lehre von der Zauberen, und der vorgegebenen Kraft des Teufels senn.

### **Ru 248**

# 1742. Reflexions sur les Ouvrages de Literature VI

S. 592 Seitenkopf und 3. 26 lies Literature VI

Bu 249

# 1743. F. O. Mencken: Miscellanea Lipsiensia Nova II, I

S. 593 3. 3 und Seitenkopf 593 und 594 lies Nova II. 1

Zu 250

# 1744. Neue Beyträge zum Vergnügen I, 3

S. 595 3. 17 und Seitenkopf lies Vergnügen I, 3

Zu 258

# 1751. A. Calmet: Gelehrte Verhandlung

S. 603 Anmerkung 1 statt 1752 steht lies 1752 und in ber dritten Auflage von 1757 steht

Bu 264

# 1754. Neue Erweiterungen der Erkenntnis IV, 21

- S. 609 Seitenkopf und 3. 17 lies Erkenntnis IV, 21
- S. 609 Nach 3. 17 füge ein a-b

Bu 267

# 1755. Gelehrter Briefwechsel Lessings 1 [1789]

E. 611 3. 25 lies a) E. 12

Seite 612 nach 3. 4 füge ein:

b) S. 26

7.

Berlin, ben 26. Dec. 1755.

Liebiter Leifing!

Run wahrhaftig! Mehr hat nicht gefehlt, als daß mir noch der Troft genommen werden follte, an Sie gu ichreiben. Euch Schwindlichten ift gar nichts anzufangen. 3hr habet niemahle eine bleibende Stelle, und wenn euch denn das Quedfilber recht herum treibt, jo wünschet ihr euch noch [27] wohl Glück dazu. Ich muß zu einer glücklichen Stunde aus Berlin ge= reiset seyn. Liel Glück dazu! Reisen Sie immer! Streifen Sie die Welt durch. Lernen Sie taufend Narren kennen, um fie von noch größern Narren auslachen zu lassen. Lernen Sie tausend Elende fennen, um noch Elendere jum Mitleiden zu bewegen. Machen Sie in Engelland Dottor Faufte, in Italien Luftspiele und in Frankreich Lieder, ich will indeffen hier bleiben, und por Langeweile Ihre Schriften lesen. Der Himmel weiß es, ich habe recht wenig Muße, aber viel Langeweile. Diefes ift fehr parador, fagen Sie? Es tann fenn, indeffen ift es mahr, und wenn ich Geduld genug bagu hatte, jo konnte iche Ihnen beweisen.

### Bu 269

# 1756. J. F. Löwe: Walpurgis Nacht

S. 614 3. 9 lies gelung

### Zu 270

# 1756. Pierre Yver: Supplement au Cataloque

S. 614 Seitenfopf und 3. 30 statt [Pierre Yver:] liest Pierre Yver:

### Bu 271

## 1756. G. G. Küster: Marchia Litterata XVIII

S. 615 3. 31 und Seitenkopf S. 615 und 616 liest Litterata XVIII

### Zu 272

# 1757. H. C. Schütze: Abhandlung von Aberglauben

S. 617 3. 14 und Seitenkopf S. 617 bis 622 ftatt vom lies pon

### Zu 275

# 1758. Nützliche Sammlungen IV

S. 634 3. 5 und Seitenkopf S. 634 bis 638 lies Sammlungen IV

Zu 277

# 1759. [Lessing:] Briefe die Neueste Litteratur betreffend I

S. 639 3. 12 und Seitentopf S. 640 bis 644 lies betreffend I

**3u** 306

# 1777. Schubart: Teutsche Chronik IV, 46

S. 702 3. 8 und Seitenfopf lies Chronik IV, 46

Zu 307

# 1777 (1820). Frankfurter Konversationsblatt (1849)

S. 702 nach 3. 25 füge ein a — b

Zu 309

### 1778. Theater-Journal für Deutschland, 6

€. 708 3. 23 und Scitenfopf €. 708 bis 724 lies Deutschland 6

**3u** 319

# 1780. Anhang zur Allgemeinen Deutschen Bibliothek XXV—XXXVI

S. 765 3. 18 statt 1760 lies 1780

Bu 320

# 1780. E. C. Reichard: Vermischte Beyträge I

S. 767 3. 17 und Seitenfopf S. 767 bis 769 lies Beyträge I

Zu 323

# 1781. Litteratur- und Theater-Zeitung IV, 3

3. 773 nach 3. 8 füge ein a - b

Zu 325

# 1781. C. M. Plümicke: Entwurf einer Theatergeschichte von Berlin

1139

S. 783 3. 13 ftatt die Scio lies di Scio

### Ju 220

### 1784. Litteratur und Völkerkunde V

2. 787 3. 23 und Zeitenfapf 2. 787 bis 789 lies Völkerkunde V

### 3m 232

## 1786. Lessing: Theatralischer Nachlass II

2. 796 3. 21 und Seitenfopf 2. 796 bie 805 lies Nachlass II

### 3m 234

# 1787. [G. Naudé:] Zauberglauben und andere Schwärmereien

- 8, 807 3, 18 ftatt a e lies a h
- S. 808 3. 1 lies neuern
- €. 808 nach 3. 2 füge ein:
- n) E. 21 Zweytes Kapitel. Bon der Magie und ihrer Gintheilung. E. 26

Die nas [27] türliche Magie nemlich führt nothwendiger Weise diesenigen so fie ausüben, vermittelft der Kenntniß der Welehe der Natur zu der Kenntniß eines höhern Befens und verdient daher mehr (glaubwürdigkeit ale die eben ermahnte Theurgie, die mit Mecht von Delrio, Pererio und andern berühmten Mannern verworfen worden ift. Letterer hat zwar an einem gewiffen Schriftsteller einen starken Bertheibiger gefunden, der mit aller Mewalt für einen Magier gelten wollte, und baber eine Rhetorik heranogab, die er nach einer ganz neuen und ungewöhnlichen Art elurichtete. Er vergleicht darin die fünf Theile der Redekunft mit fünf andern Rünften der Alten, nemlich die Erfindung mit der Steganographie Tritheims, die Unlage mit der Theurgie, die Aleredfamteit mit der natürlichen Magie, die Aussprache mit ber Aftrologie, und das Gedachtniß mit der Alchymie. Diefer Mann wird vermuthlich seinen Zweck erreichen und mit der Zeit dem Pottor Sauft, dem Roftradamus und andern wunderthätigen Mannern an die Seite gesett werden.

- 3. 808 3. 3 statt a) lies b)
  - statt Capitel lies Rapitel
  - 3. 22 ftatt waren.") lies waren").
  - 3. 23 statt b) lies c)

### Ergänzungen und Berichtigungen Zu 334

### 3. 25 lies Heinrich Kornelius Agrippa

### S. 808 3. 35 Ju Anmerkung 1

Herr A. Kippenberg in Leipzig weist mich barauf hin, daß Engel offenbar die französische Ausgabe von Naudes Apologie von 1712 meine. Aber nicht einmal hier sind die Stellen richtig. Statt 38 muß es 37, statt 305 305/6 heißen. Die Stellen auf S. 22 und 442 hat Engel überdieß übersehen. Bergleiche dazu die Ergänzung "Ju 116" S. 1116 Das Buch ist dis S. 330 eine einsache Übersehung von Raudes Apologie. S. 331 dis 387 folgt dann "Anhang einige neuere Magiker betreffend". Die späteste in diesem vorkommende Jahreszahl ist 1786. D. H.

- S. 809 3. 6 lies frenzusprechen
  - 3. 19 ftatt c lies d
  - 3. 29 ftatt d lies e
- S. 810 3. 4 ftatt e lies f
- S. 810 nach 3. 3 füge ein:
- g) S. 314 Ein und Zwanzigstes Kapitel. Birgil. S. 315

Dieser berühmte Dichter 1) wird uns von lügenhaften und unwissenden Stribenten als ein Schwarzkünstler geschildert, und man weiß nicht, ob man die beyden angeführten Schriftsteller, welche ihren Fabeln Glauben beymessen, mehr bedauren oder verslachen soll, indem sie sich dadurch mehr Schaden gethan haben als dem Virgil. Das Leben dieses Dichters ist von sovielen Autoren so umständlich beschrieben worden, daß man es kaum glauben sollte, daß vernünstige Leute sich auf die Mährchen von sieben oder acht Stlaven stützen konnen, um das Verzeichniß der Magier mit dem Namen dieses Dichters zu vermehren, und uns tausenderley Geschichtchen von ihm zu erzählen, die eben so unbesgreislich als unwahr sind. Wir wollen zum Beweiß dessen nur einige davon hier ansühren, woraus man ersehn wird, daß das Mährchen von Dottor Faust, von Zedekias und andern bloses Spielwerk gegen dassenige ist, was man von Virgil geträumt hat.

h) S. 331 Anhang einige neuere Magiker betreffend

S. 358 Schröpfer

S. 365

<sup>1)</sup> Birgil. D. H.

Die Seelen der Abgeschiedenen erschienen in einem drepfachen Buftand, nemlich in einem guten, in einem mittlern, und in einem ichlimmen, diese Abwechelung wurde vermuthlich durch das fie umgebende Licht angezeigt, und diejes lettere konnte durch die Materialien des Raucherpulvers fehr natürlich verandert werden. Schröpfer jelbst entfarbte und erascherte fich ben diejen Arbeiten jo jehr, daß eine Bürfung eines fremden Geiftes auf ihn zu ge= schehn ichien, er hielt beständig ein Kruzifir in den Sanden, bediente sich geweihter Lichter, machte das Kreuz u. [366] s. w. lauter Rebendinge, die auf feine Buichauer ftarten Gindruck machen mußten, je ungewöhnlicher fie ihnen maren. Den Beiftern hielt er das Rrugifir vor und nothigte fie davor niederzufallen, bediente fich gemiffer Linien und Kreife, und ftellte unter einem Binkel einen magifchen Metallfpiegel einem andern glafernen gegenüber, und fahe zuweilen hinein, als richte er fich nach dem Gefehenen, jeine Zuschauer aber saben in dem metallenen nichts und in dem glafernen nur das gewöhnliche. Alles dies beweißt weiter nichts, als daß Schröpfer einige Renntniß von der Optik hatte, die Rreise, Linien und andere Dinge hatte er vermuthlich aus dem Sollenzwang, Peter von Apone, der Clavifula, und andern ahnlichen Schriften entlehnt. 1)

### 3u 346

# 1794. [C. A. Behr:] Auswahl vorgeblicher Weissagungen

€. 883 nach 3. 16 füge ein a — b

Zu 348

# 1795. Berlinisches Archiv der Zeit I, 2

3. 887 nach 3. 2 füge ein a - b

Zu 352

# 1797. Allgemeiner Litterarischer Anzeiger II

3. 907 3. 17 und Seitentopf 3. 907 und 908 lies Anzeiger II

<sup>1)</sup> Diefer Anhang ift nicht von Naube, sondern vom beutschen Heraus- geber hinzugefügt. D. H.

### Bu 354

# 1797. A. Bartsch: Catalogue Raisonné I

S. 909 3. 15 lies Raisonné I

### Bu 355

## 1797. J. Soden: Thalia und Melpomene I, 2

S. 910 3. 9 und Seitenkopf S. 910 bis 916 lies Melpomene I, 2

Zu 365

## 1709. London-Spy

S. 948 3. 11 und Seitenkopf ftatt 1711 lies 1709.

### Bu 368

# 1724. W. Hogarth: Masquerades And Operas: Burlington Gate

S. 963 3. 25 ftatt 1723. Hogarth: Dr. Faustus is Here lief 1724. Hogarth: Masquerades and Operas: Burlington Gate

### Bu 369

# 1729. [Alexander Pope:] Dunciad

Durch den Abdruck beider Fauftstellen der Urausgabe der Dunciade als Splitter 403 ist Splitter 369 überflüssig gesworden. D. H.

### 3u 374

# 1761. L. v. Holberg: Dänische Schaubühne III

E. 974 3. 37 ftatt abus em lies aus bem

# Fehlende Splitter

- 1 Dr. Jacob Martini: Disputatio De Magicis actionibus, um 1600. Th. 17 n. 3.
- Il Franciscus von Rosset: Les Histoires Tragiques de Nostre Temps. Deutsch von Wartin Zeiller. Bor 1624. Erste Auflage von Splitter 79.
- III Daniel Dyke: Nosce Teipsum, edited by Jeremy Dyke. London. Vor 1644. Englisches Driginal zu Splitter 381.
- IV [Gabriel Naudé:] Le Mascurat ou de tout ce qui aété imprimé contre le Cardinal Mazarin, Paris 1649. Erfte Auflage von Splitter 99.
- V Ludwig Lavater: Van den spooken Nagt-Geesten en andere diergelyke verschyningen. Gorich 1681.
- VI London Spy 1699. May. Erfte Auflage von Splitter 365 und 392.
- VII A Walk to Smithfield, or a true description of the humours of Bartholomew Fair, with the very comical intrigues and frolics that are acted in every particular Booth in the Fair, by persons of all ages and sexes, from the Court Gallant to the Country Clown, London 1701.

[Every visitor of the fair suddenly receives a paper put into his hand] with a picture of a man and a woman fighting for the breeches, but the play was called the Devil and Dr. Faustus."

- VIII Curiose Erwegung der Worte Moses. Gen. VI, 2. Amsterdam vor 1702. Erste Auflage von Splitter 217.
- IX [Ellis Wynne: Gweledigaetheu y Bardd Cwsc 1703. Erste Auflage von Splitter 422.
  - X Kornreuther: Magia Ordinis Artium et Scientiarum. 1515. (Ilm 1740.)

### Fehlende Splitter XI-XV

- XI Odilo Schreger: Zu nütlicher Zeitanwendung Zusammensgetragener Auszug der Merkwürdigsten Sachen. Bier Theile. Stadt am Hof. 1756. S. 286 1).
- XII Bibliotheca Schroedteriana. p. 605. Bor 1758.
- XIII [Bourdelot:] Storia delle Immaginazioni. Erste Auf= lage von Splitter 420. Bor 1764.
- XIV Johann Godofred Mayer: Historia Diaboli, Tubingae 1777. Erste Auflage von Splitter 425.
- XV Bum Behuf bes neuen Theaters, Salzburg 1782.

<sup>1)</sup> Die erste Auflage von 1753, welche die Stelle noch nicht enthält, hat ben Titel: Luftig- und Nuplicher Zeit-Vertreiber, In sich begreiffend Alerhand erklärte frembe, und Juridische Wörter; schöne Sprüch-Wörter; nupliche und lustige Fragen; Erfindungen Welklich- und Geistlicher Sachen; einfältige Bauern-Regel; Müntz-Beesen; Arhnen-Mittel; allerhand Kunst-Stücklein; lächerliche Begebenheiten etc. Zum Luft und Nupen eines Melancholischen und langweiligen Gemüts. Zusamm getragen von R. P. Odilo Schreger, Benedictiner in dem befreyten Eloster Ensdorff, in der Obern Pfalz. Cum Licentia Superiorum. Verlegts Johann Gastl, Buchhändler zu Stadt am Hof, ben Regenspurg, 1753. Die zweite Auslage von 1754 mit demselben Titel (mit kleinen orthographischen Abweichungen) hat ebenfalls keinen Faustplitter. D. H.

### Erstes Register

# **Splitterregister**

Das splitterregister enthält die Namen der Verfasser. Herausgeber. Bearieiter und Übersetzer der Bände, in denen sich Faustsplitter finden, bei pseudonym erschienenen Büchern neben dem Pseudonym, wo er zu ermitteln war, auch den wahren Verfassernamen: ebenso die Verfasser und Empfänger von Briefen, welche Faustsplitter enthalten. Anonyme Bücher sind unter ihrem Titel mit Weglassung des Artikels eingereiht. Die Zahlen zeigen die Splitternummer an. Wo zu einem Splitter eine Ergänzung oder Berichtigung gegeben ist, ist hinter die Splitternummer ein Ausrufezeichen gesetzt. 187! bedeutet also: Siehe Splitter 187 und zugleich die Ergänzung dazu in den "Ergänzungen und Berichtigungen" hinter den "Nachträgen" unter Zu 187.

Abentheuerliche Reise des Superintendenten Typke 349.

Adami, J. S. 144, 151.

Adelung, J. C. 886.

Aderläss, Bäpstliche 78.

Agricola, G. A. 187! 188, 202,

203, 399, 401.

Albertus, V. 143.

Alleyn, E. 48.

Allgemeine Deutsche Bibliothek 319!

Allgemeine Literatur-Zeitung 340.

Allgemeiner Litterarischer Anzeiger

852! 859. [177! 867.

Allgemeines Historisches Lexicon

Amaranthes 180.

Amoenitates Literariae 126, 215.

Andreae, J. V. 71,

Anhang zur allgemeinen deutschen

Bibliothek 319!

Anhorn, B. 122!

Arber, E. 38, 41, 53, 67.

Arctius, B. 21.

Aristippus 86,

Arnold, Th. 213.

Arpe, P. F. 200.

Asmus, H. 288,

Augsburg 333,

Augsburg, J. O. Laub von 372.

Auswahl v. Weissagungen 346!

347.

Ayerer J. 47.

Bächtold, J. 186.

Bahrdt, C. Fr. 339.

Bamberg, Georg III. von 3.

Bangus, Th. 104.

Bäpstliche Aderläss 73.

Barack, K. A. 13.

Bartsch, A. 354!

Beard Th. 87.

Becker, B. 228.

Becker, W. G. 433.

Beer, Fr. 36! 434.

Begardi, Ph. 6.

Begebenheit, Merckwürdige 394.

Behr, Chr. A. 346! 347.

Bekker, B. 228.

Benefice 391,

Berckenmeyer, P. L. 171.

Berliner Staatsarchiv 161.

Berlinische Dramaturgie 360.

Berlinisches Archiv der Zeit 348!

Bibliotheca Antiqua 167.

Bibliotheca Bunaviana 259.

Bibliotheca Exotica 66.

Bibliotheca Reimmanniana 231!

### Splitterregister: Bibliotheca-Elich

Bibliotheca Schroedteriana XII. Bibliotheca Uffenbachiana 223. Bibra, S. Freiherr von 342. Biedermann 405. Bierlingius, F. G. 210. Binz, C. 48. Birck, Th. 59. Birlinger A. 48. Blacke Booke 57. Blankenburg, von 328. Blass, L. 101. Blinder Lermen 371, 372, 265. Blocksberger, F. N. 421. Bodinus, H. 157. Boissardus, J J. 61. Bordelon 178 181! 395, 420, XIII. Bourdelot 178! 181! 395, 420, XIII. Bradley, R. 399. Brähm, F. M. 157. Braune, W. 37. Bräuner, J. J. 239. [F. von 290. Braunschweig - Lüneburg, K. W. Breitenbauch 418. Bremer Theaterzettel 98. Briefe über Englischen Geschmack Briefe über neueste Litteratur 277! Brome, A. 103. Brunnemann, J. 174, 216. Buddaeus, 177, 224, 367. Bullinger, H. 31. Bünau 259. Burbye, C. 41, Burgy, A. de 266. Burnett, T. 397. Busshell, Th. 53, 67. Bütner, W. 25! 46. Byern, von 375. Calmet, A. 255, 258! Camerarius, J. 5. Camerarius, Ph. 54, 56. Canders, J. C. 212. Carpzovius, B. 380. Charitinus, A. 174, (216). Christlich Meynender 310. Cio, de 161. Clodius, J. 173.

C. M. 67. Cohn, A. 81. Collier, P. 42, 43. Conlin, A. J. v. Monning 169, 172. Conradi, E. 109. Conringius, H. 97. Cordua, Fr. de 193. Corvinus, G. S. 180. Cowper, J. M. 70. Curieuse Bibliothek 162, 168. Curieuse Gespräche 228. Curieuse Grillen 222. Curiose Erwegung VIII, 217! Crafftheim, J. Crato von 11. Crato, J. von Crafftheim 11. Creizenach, W. 257. Daulby, D. 350. Davies, J. 385. D'avenant, 8r. W. 121. Delrio, M. 52. Defoe, D. 214! 225! 227! 234! Dell' Osa A. U. 419. Deutsche Monatsschrift 344. Deutsches Museum 304, 315. D. H. P. 381. Dieterich, C. 89, 93. Dost, D. 185. Draudius, G. 69. Dresdener Kalender 81, 82. Drexelius, H. 94! 96. Dryden 284. Dumhoter, L. 55. Dunciad 369! 226, 403, 415. Duntze, J. H. 98. Düntzer, H. 375. Durrius, J. C. 126, 215. Dyke, I). 381, III. Dyke, J. 381, III. Dymocritos 356. Eberhard, J. P. 308, 317. Ebert, J. A. 294, 295, 298, 299. Eccard, J. G. 158. Ecker von Eckhofen, H. 326. Eckhofen, H. Ecker von 326. Ehrharth, J. 230. Elich, Ph. L. 62.

### Splitterregister: Engel-Hogarth

Engel. K. 42. Engelschall 344. Erust. J. D. 137, 142. Earthenburg, J. J. 286, 287. Euphorioa 26, 36! 283, 434, 435. Evangelisches Ministerium 161. Eybenius, Chr. W. 139. Pacultäten . Leipziger 191! 397. Fallersleben, Hoffmann von 299. Fassmann 240, 413. Feind, B. 175. Ferdinand von Oesterreich 64. Fischer, H. L. 431. F. J. 110, Floercke, I. E. 400. Foertschius, M. 197. Francisci, E. 129. Franck, J. Chr. 204. Frankfurter Faustausstellung 3. FrankfurterKonversationsblatt 307! Frankfurter Ministerium 291. Frankfurter Theaterzettel 257, 292. Freudius, M. 120, 170. Freytag, Fr. G. 256. Friderich von Preussen 161. Fritschius, J. Ch. 406. Frobesius 282. Frommann, J. Chr. 125, Führerus, G. S. 126, 215. Fürnemste Wundergeschicht 378. Cant, J. S. Gebhard, J. 227! Gebler, Fr. von 801. Gelehrte Criticus 161, Gemeinnützige Blätter 835. Georg 111, von Bamberg 3, Gersaint 260, 270, Geschichte der Narrheit 386, Geschichte der Talismanischen Kunst 341. Geschichte des Teufels 231! Gesner C. 11. Gespräche 240, 413, G. F. W. I. 220. Oleim, F. W. 253, 276, Glomy 260, 270,

Gockelins, E. 152. Gödelmann, J. G. 40. Godelmann, J. G. 39. Goffredva Zaubergeschichte 163. Goldast, M. von Haimins-Feld 108. Goldschmid(t), P. 150, 165; Gommin, A. J. Lonein v. 169, 1721 Gottsched, J. Chr. 289, 370, 405, Grevin, J. III. Grimmelshausen, J. v. 117, 136, 338. Grimmer, Fr. 306. Grosse, H. 49. Grosses Universal-Lexicon 236. Grundtlicher Bericht 55. Gwelegdigaetheu IX, 422. Hafner. Ph. 337. Hagen, E. A. 244. Haimins-Feld, M. Goldast von 108. Halberstadt 335. Hamburgische Theater-Zeitung 358. Hamilton, Comte A. 156! 311. Hancke, G. B. 218, 220. Hannoverische Beyträge 280. Hannoverischer Auszug 158. Hannover, Sofie von 386. Hansen, J. 28. Hardenberg 432. Harington, H. 44. Harington, Sir J. 44. Harzverein 35! Hauber, E. D. 241, 242, 247! 251. Helle 260, 270. Helnig, M. 55. Henslowe, Ph. 42. Herklots, 324. Heumann. Chr. A. 268. Hildebrand, W. 72, 88. Hilferding, 244. Hippolitus 383. Historie des Imaginations 178, 181. Historie oder Wunderliche Erzehlung 181. Höck, Th. 379. Hoffmann von Fallersleben 299. Hoffmannswaldau 220. Hogarth, W. 368! 262. 263, 402.

### Splitterregister: Hogel-Märkische Forschungen

Hogel, Z. 24. Holberg, L. 371, 372, 265, 374! Hondorff, A. 16, 23. Hutchinson, F. 213. Hutten, M. von 7. Hutten, Ph. von 7. Jacobs, E. 35. Jahrbuch für Münchener Geschichte 364. I. A. W. M. S. 192, 196. J. B. v. E. 232. I. C. 74. J. D. 92. [189-196. Jenaische Christnachtstragödie Jean Paul 430. J. F. H . . . ert 264. J. G. L. v. A. 372. I. G. S. 222. Ingolstadter Protokolle 4. Joco-Seria Naturae 106. Jocosus, G. 182. Johann Faust, Drama 319. Jones, R. 38. Jordain, Th. 387. Journal für Theater 353. Journal v. u. f. Deutschland 342. J. S. 384. Jugement de Tout 99. Juncker, G. F. W. 220. Karl W. F. v. Braunschweig 290. Katholischer Weltmann 429. Kauffmann, J. 55. Ketterlin, A. 436. Keyssler, J. G. 246. Knave in Graine 92. Knebel 375. Koch, E. J. 357. Koch, M. 237. Köcher, A. 386. König, G. 186. König, J. U. 206. Königsberger Staatsarchiv 245. Kornreuther X. Kurtz, J. v. 292. Küsterus, G. G. 271!

Ladvokat 281.

Lang, R. 412, 414. Lange, S. G. 252. Langius, J. P. 104. Laub, A. 147. Laub, J. G. von Augsburg 372. Lauterbach, S. Fr. 219. Lavater, L. 18, 19, 31, V. 376, 377. Lebenwaldt, A. von 133. Leipziger Facultäten 191! 398. Le Long, J. 401. Leuz, J. M. R. 304. [31, 48. Lercheimer, A. von Steinfelden 30, Lessing, G. E. 254, 267! 276, 277! 278, 286, 287, 292, 293, 294, 295, 298, 328, 332! 343, 360, 418. Lessing, K. G. 293, 332! 343. Liebhaber der Warheit 55. Liechtenberg, J. Freyherr von 88. Lipenius, M. 134. Litterarische Gesellschaft zu Halberstadt 335. [323 ! Litteratur- u. Theaterzeitung 313, Litteratur und Völkerkunde 328! Lohenschiold, O. Chr. 281. Loncin, A. J. v. Gommin 169, 172! London Spy, VI, 365! 392. Lonicer, Ph. 23. Löwe, J. F. 269! 296, 297. L. P. 388. Lübeck 288. Lüders, L. 35. Luther, M. 15. Luxenburg 130! 159! 211. Magdalena von Österreich 64. Maier, M. G. 84. Maiolus, S. 63. Manlius, J. 12, 14. Marchand. P. 274. Marlowe, Ch. 53, 67. Martini, J. I. Martius J. N. 153, 317, 351. Mascurat 99, III. Masenius, J. 112. Mätcke, H. A. 198. Matthison, Fr. v. 318. Märkische Forschungen 436.

### Splitterregister: Mayer Reinkingk

Mayer, A. U. 421. Mayer, J. G. 425, XIV. Mayer, J. U. 124. Meder. D. 58. Megerle, U. 176. Meigerius, S. 33, 50, Meissner, J. 64. Melanchthon 9, 10, 12, 14. Melton, J. 76. Menckenius, F. O. 249! Mendelssohn, M. 267! Menippus 71. Mennis, Sir J. 384. Merckwürdige Begebenheit 394. Mercurius 192, 196. Merian, M. 95. Meusel, J. G. 7. Meyer, F. L. W. 329. Meyer, W. 20. Middleton, Th. 57. Misander 144, 151. Miscellanea Lipsiensia 249. Mochsen, J. C. W. 300, 322. Monathlicher Auszug 158. Monning, A. C. Conlin v. 169, 172! Moreri. L. 243. Morgenblatt 302. Motschmann J. Chr. 235! Muller, H. 3. Müller (Maler) 307, 313, 315, 319. Musarum Deliciae 384. Muses Recreation 384, Mylius, C. 263, 311. Nachrichten von Verbrechern 427. Nass, F. J. 362. 1334! 385. Naudé G. 80! IV, 99, 116! 163! Neue Allgemeine D. Bibliothek 347. Neue Beyträge 250! Neue Erweiterungen 264! Neueröffnetes Museum 184. Neueste Alamodische Teuffeley 437. Neuestes aus der Gelehrsamkeit 279. Neuvermehrtes Lexicon 224. Nicolai, Fr. 301, 333. Novalis, 432. Nürnberger Faustgeschichten 20. Nützliche Sammlungen 275!

Oberbayerisches Archiv 4. Öckh. (). 379. Olorinus 195. Osiander, J. A. 140. Österreich, Ferdinand von 64. Österreich, Magdalene von 64. Oufle 178! 181! 395, 420, XIII. Pacta und Gelübdnüs 130! Paschius, G. 154. Paul, J. 430. Paullini, K. F. 149. Perillus, V. 435. Pfaffius, C. M. 416, 417. Phillips. E. 123. Pianco, 326. Pistellus, H. 194. Pitaval, G. de 409. Plümicke, C. M. 325! Poetischer Staar-Stecher 229. [234! Political History 214! 225! 227! Pope, A. 369! 226! 403, 415. Powel, R. 397. Praetorius, A. 51. Praetorius, J. 110. Prediger-Ministerium zu Frankfurt a. M. 291. Prehauser 283. Prestwich, E. 383. Preussische Blumenlese 324. Preussisches Staatsarchiv 161, 245. Prideaux, H. 199, 207, 208. Prynne, W. 363. Publikationen 386. Ragor, J. H. 14. Ralph, J. 408. Ramler 252. Randolph, Th. 86! 100. Raspe 299. R. C. 70. Reflexions sur les Ouvrages 248! Reichard, E. C. 320! Reichard, N. A. O. 305, 309! 310, 311, 312, 314, 316. Reiche, J. 160, 163! Reimmann 231! Reinhardstöttner, K. v. 364. Reinkingk, Th. 396.

#### Splitterregister: Reiske - Stridtbekh

Reiske, J. J. 267, 294, 295, 298. Rembrandt 260, 266, 270, 350, 354. Remigius, N. 145! Responsum 191. Reuter, S. H. 366. R. H. 377. Richter, J. P. F. 430. Richterus, D. 198. Rimphof, H. 382. Rinneberg, J. A. 197. Rosenthal, G. E. 351. Roshirt, Chr. der Elter 20. Rosset, F. v. II, 79. Roth-Scholtzius, F. 201. Rowlands, S. 65. Rüdinger, J. 85, 90. Rudingerus, J. Chr. 173. Rufus, C. M. 2. R. W. 391. Machse, M. 60. Sallinger, M. 55. Salzmann 327. Santa Clara A. a. 176. Sarnicius, St. 34. Sattler, Chr. Fr. 261, 330, Sauer, A. 26, 36! 283, 434, 435. Schade, O. 299. Schallerus, D. 68. Scheibe, J. B. 232, 238. Schelhammer, J. 55. Schelhornius, J. G. 126, 215. Scherer, W. 75. Scherrer, 148. Schickard, W. 78. Schiebel, J. G. 135, 138! Schiller, F. 426. Schilling, J. 101. Schink, 309, 311, 348, 433. Schleifheim, G. v. Sulsfort 117, 136. Schmid, C. A. 294, 295, 298. Schmidel, H. 55. Schmidt, E. 75, 148, 252, 253, 418. Schneider, D. 118. Schott, G. 106. Schreger, O. XI. Schröder, Fr. L. 329.

Schröder, G. 115.

Schroedter XII. Schröter, E. F. 389. Schubart 306! 423. Schuch 264, 305. Schultze, Th. J. 131. Schuppins, B. 111, 119. Schuster, D. 113. Schütze, H. C. 272! Schütze, J. Fr. 345. Schurzfleischus, C. G. 127. Schwartz, W. 147. Schweigerhausen, S. v. 296, 297. Scio, di 325. Scriver, Chr. 228, 390. Scultetus, J. 51. Second Tale of a Tub 397. Seneca 383. Sermones Convivales (Gast) 8. Seuffert, B. 148, 252, 253, 418. S. G. S. 56. Shakespeare, W. 77. Simon, P. J. 419. Simplicissimus 117, 136, 338. Simplizius von Einfaltspinsel 338. Sr. J. M. 384. Smith. J. 384. Smithfield, Walk to VII. Soden, J. 355! Solothurn 186. Sonderbare Gerichte Gottes 189. Sophie von Hannover 386. Spanheim 1! Sperling, M. P. 393. Spitzel, G. 141, 170. Spizelius, Th. 128, 132. Staar-Stecher 229. Stationers' Register 38, 41, 53, 67. Steger, 373. Stein, Graf von 407, 410. Steinfelden, A. L. v. 30, 31, 48. Steinhart, G. 46. Steinmeyer, E. 75. Stibarus, D. 5. Stolbergius, H. Ph. 268. Stolbergk, W. E. Graf von 35. Stoppe, D. 221. Stridtbeckh. Chr. 143.

#### Splitterregister: Struvius-Zum Behuf

Struvius, B. G. 166, 167, 179. Stuttgarter Staatsarchiv 205. Suden. H. 164! Sulsfort, G. S. v. 117, 136. Suphan, B. 148, 252, 253, 418. Swift, J. 404. Tafinger, J. A. 416, 417. Tamianus. J. 194. Taste of the Town, 408. Tentzel, W. E. 2, 162, 168. Teutsche Chronik 306. Teutscher Merkur 303, 424. Thalia und Melpomene 355! Thursander, 411. Theater-Journal 305, 309! Theaterkalender 316. Theatrum de Veneficis, 31. Theatrum Diabolorum 22. Theobald, Z. 83. Thomasius, Chr. 163! Thomasius, J. 124. Thurneisser z. Thurn, L. 24, 29, 31. Times' Whistle 70. Tittel, A. 207. Trautmann, K. 364. Treu, M. D. 364. Trithemius, J. 1! Tübinger Schatsprotokolle 37. Two Merry Milke-Maids 74. Typke 349, Cher den Zauberglauben 334! Über die Leipziger Bühne 296, 297. Uffenbach 223. Uhse, E. 164! Uhuhu 331. Unbezauberter 437. Universal-Lexicon 236. Unterredungen 407, 410. Urbanus, H. 2. Urkundio 186. Urtheile über Menschen 273. Uz, J. P. 233, 302, Veesenmever 359, Vernunftmässige Beurtheilung 373. Vierteljahrsschrift I 48,252,253,418. Vočtius, G. 91, 105, Vogel, J. J. 183. Vogt, J. 233. Volksbuch Faust 37. Voltaire 290. Vuecher, J. J. 45.

Wagnerus, G. Chr. 185. Wahre Eröffnung 190. Wahrlieb, G. 204. Walburger, M. P. 389. Waldschmidt, B. 107. Walk to Smithfield VII. Ward, E. 365! 392. VI. Warton, Th. 321. Weber, C. J. 356. Weber, J. 428. Wecker, J. J. 27, 45, 88. Wegner, G. W. 411. Weidmann 319. Weier, J. 17! 32. Weimarisches Jahrbuch 299. Weisse, F. Chr. 302. Weltmann, Katholischer 429. Werner, R. M. 301. Widmann, 167. Wiegleb, J. Chr. 317. Wieland, ('hr. M. 303, 424. Wien 186, 312. Wierus, J. 17! 32. Wilcken 30, 31, 48. Wild, R. 391. Wirdung 1. Witch of the Woodlands 388. Wittekind 30, 31, 48. Wrighte, J. 67. WürtembergischesStaatsarchiv205. Wundergeschicht, Fürnemste 378. Wynne, E. 422, IX. Yver, P. 270! Zachariae 250, 285. Zarncke, Fr. 37. Zauberglaube 334! Zeidler, J. G. 155. Zeiller, M. II, 79, 102. Zeisseler, Chr. 146. Zeitgenossen 318. Zeitschrift des Harzvereins 35! Zeitschrift für D. Altertum 75. Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte 237. Zeltner, G. G. 209. Zeltnerus, J. C. 201. Ziegra, C. 109. Zimmernsche Chronik 13. Zingerle, J. V. 361. Zum Behuf d. neuen Theaters XV.

### **Zweites Register**

# Namen- und Sachregister

Das Namen- und Sachregister enthält die im Text der Faustsplitter vorkommenden Namen und Stichworte. Die Namen und Stichworte der Büchertitel sind nicht aufgenommen. Die Zahlen sind die Seitenzahlen, welche sich am Fusse der Seiten finden.

Aachen 218 306 377 555 560 695 950 Abadon 1075 Abailardus 402 Abbas Fuldensis Erlulfus 194 Abbas quidam aluit Fausti canem Abdias 209 989 1113 1125 Abel 278 Abendmahl 827 1007 1008 1010 1103 1108 Abenteuer 36 Aberglaube 772 Abraham 157 278 333 476 808 Abraham van Linden 691 Abracadabra 618 Abt Trithemius 60 66 Abt von Villars 347 348 Academia Julia 499 Academie zu Ingolstadt 376 Academy of Arts 963 Accubus 403 Accumbere cum daemone 120 Accusatus est 208 Ach 695 Acheron 601 Achilia 140 Achilles 73 278 408 522 Achillis manes 40 Achillis umbra 40 Achtzig Thaler für Fausts Höllenzwang 324 Acta Apostolorum 101 Acta Eruditorum 592

Actiones corporum naturalium praepeditae 55 Actium 335 745 Actus conjurationis 437 455 Adam 249 250 278 476 679 808 950 Adam, astronomus 249 Adam und Eva 661 Adamas 39 Adames 131 Adami 429 501 997 Adami, Tobias 392 Adana 380 Adda 1075 Addison 641 650 970 971 Adel 52 Adelphius 278 Adelung 819 Adjuratio 1014 Adicyones in Docter Fostes 83 Adimax 257 Adliche Regenten 114 Adonai, Adonay 140 322 451 452 455 458 1028 1050 1084 Adonai Agla 440 471 619 Adventszeit 431 Aegidius 380 Aegidius, grosser Zauberer, gehängt 176 Aegyptii 5 39 318 847 Aelius Donatus 75 Aeneas 48 73 89 147 522 73

Actiones animalium praepeditae

#### Namen- und Sachregister: Aeneas Gazaeus - Alraunen.

Namen- und Sachregister: Alter gottesfürchtiger Mann - Arctinus.

Alter gottesfürchtiger Mann 60 Anton Ulrich von Braunschweig 67 96 Altdorf 235 245 Antoine 335 Altmark 376 558 1055 Antonius 653 745 Altona 922 Antonius Morus 960 Altum Silentium 184 Antonius Panormitanus 3 Altvater Augustinus 156 Antoninus Pius 72 Alzire 701 Anus 191 Amadis 1054 Anus fatidica 40 Amaymon 40 Anzeigungen 17 Ambassadeur 327 Ape speaking good French 127 Amerikaner 970 Apocalypse 114 Ammerbach 429 432 437 454 ff. Apocha 345 467 618 1047 ff. 1080 1084 Apollo 235 521 Amor der Arzt 660 Apollonius a Daemone deductus Amors Gewalt 791 Amphion 521 Apollonius Thyanaeus 40 72 81 Amphitruo 239 180 197 278 1054 Amsterodamus 240 Apollonius Thyanaeus, magus et Amsterdam 769 necromanticus 79 Amtsdiener 1059 Apollyon 1075 Amuletum 43 Apologia ad Antoninum Pium 72 Ana 630 **Apone 1142** Anagijkaiklir 57 Apostasy 135 Ana popi kat liboheitel schek Apostelgeschichte 59 65 95 927 Apostels 85 324 Andreae 392 488 1082 Apostoli 13 42 236 Andrenio 037 1045 1046 Apostolica 42 Angermühle 998 1042 Apotheke 69 Angesicht auf dem Rücken 19 70 Appellation 91 Angleterre 327 335 342 496 Appio grammaticus 40 522 Angli 539 Apulée 679 Anglia 119 539 Arabella 686 689 690 Anglois 632 760 Araber 242 346 840 886 Anhalt 93 232 279 376 389 391 Arabien 168 334 564 744 407 530 550 568 578 621 624 Arabische Hexen 1033 637 672 726 847 962 1055 Aracadabra 257 Anhalt, Fürsten von 93 Arbatel 477 478 769 Anhalt, Grafen von 93 Arcana 15 43 Anhaltini principes 279 Archenholz 853 Anhorn 1118 Archevêque 327 Anker 546 701 Archi-Doyenne 334 Annulus ansae 44 Archimachus 476 Annulus ianuae 44 Archimedis machina 39 Anthropodaemones 194 Architae columba lignea voli-Antichrist 397 tans 39 Antipathia 180 Arctinus 239

1155 73\*

### Namen - und Sachregister: Arethuse - Ausländer.

Arethuse 986 Astrologie 14 145 190 225 390 Aretius 222 840 886 Arfaxat 209 989 1113 1125 Astrologischer Ring 966 Argentifodinae 8 Astrologische Schriften 727 Argentoratum 498 Astrologus 2 370 588 809 Ariadne 709 Astrologus errăt die impressio Ariel 828 coelestis durch thema coeli 152 Arien 709 Astronomie 140 729 Aristippus 1115 Astronomi 39 Aristophanes 700 853 Atheisten 770 1102 Aristoteles 2 150 244 245 589 Atheisterei 430 582 594 647 670 671 695 772 802 Athenaeus 239 803 816 988 1117 Athenaeus, Dipnosophia 103 Arithmetik 140 Atheus 392 Arlequin 681 Atomies 141 Arlequin als Faustus 881 Atoti 786 Arlequin am Grabe 756 Atridae 245 Armadel 150 988 1116 Athalie 660 Auditorium 49 Armata 11 Arme blöde Weiber 61 67 97 Auenthal 1087 Arnd, Joh. 392 Auerbach 508 Arnoldus 4 Auerbachea domus 509 Arpe 503 627 631 632 638 Auerbachischer Hof 508 Arragonien 151 719 Auerbachs Keller 396 415 419 Arsenicum 22 584 813 420 509 569 730 851 Ars cabbalistica 808 Auerhahn 167 286 287 311 504 Ars tachytypographica 498 731 1123 Articulata 91 Aufführungsgesuch 191 Artifices nigri 41 Aufwechsel 32 Artificial flie of silke 127 Augeas 986 Artificial lightning 145 Auge ausstechen 164 Aruspices 41 Augenbezauberung 93 Arzeneimeister 591 Augenverblendung 76 Arzneiwissenschaft 772 Augsburg 322 806 807 1060 1136 Arzt und Nachbar Fausti 258 Augures 41 Ascheberg 309 Augustinus 41 180 317 416 588 Aschenbrödel 924 669 1016 Asia 676 Augustini confessiones 156 Asmodaeus 190 Augustini regula 4 Asmodai 1075 Aula Anhaltina 391 Asmodi 140 141 Aurelius 4 640 Aurifodina 207 239 Assessores (Spiritus) 121 Assuerus 328 Aurigarius (Wagner) 180 300 403 Assyrii 119 423 Astarot 91 768 769 950 Aurora 737

Ausfahren 106

Ausländer 25

Astra 42

Astrologi 42

### Namen- und Sachregister: Ausländisches Volk-Bauer.

Ausländisches Volk 29

Auspices 41 Austern 640 Austria 120

Auswahl vorgeblicher Weis-

sagungen 907

Authores historiae Fausti 77

Autodafé 891

Auxentius 184 187

Avarice 135 Aventinius 243 Aventinus 243 Aves 12

Aves 12 Aylmer 771 Aziel 323 768 Azzolini 729 Babet 339 733

Babylon 59 65 95 1047

Baccalaureen 93

Bacchus 184 202 700 701 854 855 913

Bacchus Traube opfern 184 187

Bachmann 692

Bacon 158 478 496 538 695 987

1130 1131 1134 Bacon Frier 145 Baden-Durlach 301 Badnerkasperl 787 Badudus 278 Baelii 501

Bärendecke 433 Bahrdt 822 823 825

Baer 728

Baianus Princeps Bulgariae 119

Baireuth 881 Balamir 595 675 Balbierer 65 169 170 Balbierersjunge 170 Balduinus 230 234 258

Båle 629 Balivus 589 Balladen 864

Ballade von Faust 779 Ballad of Faust 771

Ballad of the life and death of Doctor Faustus the great Cunn-

gerer 78

Ballenhaus 301

Ballet 882 883 1066

Balletmeister 852

Bamberg 6 33 36 Banbery Cheese 146

Bangius 476 631

Banise 640 Banize 701

Bank 38

Bankettieren 200 Baptista Porta 180

Barba 22

Barba nigra 22

Barbasculus 4 Barbiel 828

Barbieren 69

Barbierer 165 169 170 565

Barbierers Junge 170

Bardolf 146 Bardt, Carl 826 Barfüsser 544 Barlowe 103 Barmecide 865 Barone 729 828

Barrabas, Jude von Malta 151

Barreau 1114 1117
Bart 812 813
Barth 901 905
Barthel 660

Bartputzen 584 664

Bartsch 1143

Basel 812 931 950 961 Basilea 12 14 930 Basiliensis episcopus 4 Basiliskenaugen 116

Basteille 349 Bastillie 252 Bassauerkunst 525 Bassiel 768 Batavia 240

Batoburg 22 69 584 664 812 817

Bathsaba 904 Batrachi 700 Battologus 588 Bauchsorge 45 Bäuerin 188

Bauer 188 307 314 429 ff.

### Namen- und Sachregister: Bauerngeschrei-Bibeln.

Bauerngeschrei 37 Beldame of Lapland 191 Bauernkrieg 3/12 372 Belgium 181 Bauers Villamella 167 Belial 91 986 Baumann 921 Bellowes 145 Baumwolle 450 451 Belphegor 1075 Bavaria 391 Belsavage Playhouse 947 Baviere 626 Benedictus 416 Bayer 258 1024 1085 Benedictus VIII. 40 Bayern 59 66 96 132 362 606 846 Benedictus Aretius 222 Benedictus S. 402 Bayern, Herzog Wilhelm v. 56 Beneha Elohim 346 Bayrischer Hiesel 756 Benevento 211 268 Bayle 553 630 633 Beauchamps 220 Ben Johnson 1031 Beaumont 641 Ber 1096 Beard 770 Berengarii libri 1 Beard, Th., Theatre of Histories Bergmännlein 1092 159 Bergobzomer 807 Beard, Th., Theatre of Gods Jud-Bernard 139 141 263 gements 180 Bernburg 880 Bericht von Zauberei 200 Beard, Theatrum Judiciorum Dei 179 Berthold Schwarz 772 907 Becher 52 Berühmter und erfahrener Meister Bechinath 229 10 Beck 701 Berühren 44 Becker 535 Berlicki 786 Bedenken von Zauberei 112 113 Berlin 416 599 609 639 797 881 975 1098 174 Beelzebub 129 190 611 612 614 Berlinisches Archiv 1142 728 768 801 802 903 1015 1075 Berlinisches Rathaus 366 579 783 Beer 368 1095 Beschwörer 101 Beer, Fridrich 77 Beschwörungen 57 261 364 429 Behall 802 432 619 820 832 1034 Behendiger Dieb (Comödie) 151 Beschwörungsbuch 923 1001 1008 Behendigkeit 311 1045 Behr 511 883 908 1142 Beschwörungsworte 281 Beichtvater 1006 1009 1045 1049 Besenstiel 613 1099 1100 1103 1108 Besessener 772 Beilager 846 Besold 238 Beim Doctor Faust einkehren Beth 149 (Sprichwort) 1127 Betrunkene Bauern im Wirtshaus Bein 293 Bein abreissen 33 156 Bett 38 153 Beinbruch 172 Betting 85 Beischläfer 267 Beutelchen 436 Beischlaf mit Geistern 346 Beutpfennig 38 Bekker 535 1040 Beyer, G. 442 457 486 1049 Belagerung Troiae 175 Bibeln 811 812

# Namen- und Sachregister: Bibra-Brandenburg.

Bibra 842 921 Bibliopoli 4 Bibliotheca Hulsiana 601 Bibliotheca Reimanniana 632 Bibliotheca Schroedteriana 632 1045 Bibliotheca Uffenbach 632 Bibliotheca Verbrugiana 633 Bibliothecarii Magici 476 Bibliothek der Romane 604 851 857 921 Bichidos 257 Bienfait 755 756 Bier 52 Bierhaus 432 Bierling 510 511 517 518 581 694 843 1056 1074 Bild Fausts 694 1058 Bileam 180 1017 Binderlohn 75 Binsfeldius 246 Birck 170 984 Birde, Wm. 83 Birnen 729 Bischofskeller 59 66 96 132 197 314 362 847 1036 Bisecognaton 140 Bishop 986 Bishop of London 78 Bitelbaut 257 Blackart 190 515 Blanchard 904 Blankenburg 787 789 797 852 Blasius 923 Blasphemus 181 Blaue Corallen 451 Blauer Stein 453 Bleiernes Sigill 452 Blender 57 Blitz 655 Blitzstrahl 888 Blocksberg 79 110 611 612 614 657 793 Blumauer 861 Blumen 168 Blumengarten 377 560 Blumenstengel 166

#### Namen- und Sachregister: Brandenburger Mark - Caesariani.

Brandenburger Mark 59 65 95 Buch Fausts 421 431 Brandmal 377 Buchführer 74 75 Brandt 519 Bücherschreiber 1064 Braunes Pferd 408 Büchsen 280 Braunschweig 74 75 408 689 690 Buddaeus 522 581 962 1127 797 Buderus 1097 Brauseke 760 Budorae 1 Brauser 757 Buhlerin 799 Brazen-Head 1130 Bulgen 183 Bred of pompion seedes 127 Bullinger 4 62 68 Breisgau 17 Bund oder Stillstadt mit Satan 154 Breitenbauch 1069 Bundsformalien 383 Breslau 796 866 Bürger werden 866 Bretzeln 1070 Burbye, Cutbert 82 Bretten 87 185 192 500 908 960 Burgermeister 1057 1059 Brettheim 606 Burgerschaft 26 Bribary 135 Burgy 615 691 694 697 Brief und Siegel mit Blut ge-Burlesken 851 Burlin 688 stellet 53 Brimstone 190 Burmann 630 Britten 970 Burning glasse 127 Brocken 793 Bursieren 200 Broda 245 379 420 502 562 637 Burss 200 Busshell, Thomas 103 131 1055 1099 Bronauer 390 845 846 850 Bütner 89 1111 Brot 120 Büttel 88 Brownies 135 Buttler 734 **Buttons like Foxes 110** Bructeres 202 Brüggen 638 Butzen und zwagen 165 Brühl 823 Byern 975 Brunian 773 774 775 777 778 Cabala 519 790 906 Bruno 143 Cabala nigra 480 504 842 Brutus 660 Cabala perversa 392 Bruxelles 633 Cabalistae 476 Bubenstück 21 Cabalisten 346 422 480 504 842 Cabalistica 529 Büberei 166 Buchdrucker 77 95 518 621 639 Cabalistisch 392 663 672 694 708 764 811 839 Cacal 786 861 885 918 931. Siehe auch Cacodaemon 4 346 503 Drucker und Typographen Cacodaemon canis specie 46 98 Buchdruckerei 379 789 1055 1056 Cacodaemonische Magie 426 Siehe auch Druckerei 1064. Cadaver 181 und Typographia Caesar 4 5 7 58 119 191 952 Buchdruckerkunst 416 478 498 Caesarea 59 65 95 511 515 532 534 538 542 553 Caesareus V. 201 569 623 636 794 843. S. auch Caesariani 16 394 501 517 586

Druckerei und Typographia

### Namen- und Sachregister: Cagliostro-Carlstadt.

Canis diabolus 586 Canis Fausti 199 Canis niger 423 Canis niger alitur a discipulis Satanae 41 Canonicus 305 637 Cantimeropus 190 Capellan 69 Capelle 256 280 396 Capillitium 196 Capitol 1097 Capitulare Francorum 201 Caplan 69 817 Capnio 3 5 393 929 Capricci di Magia 56 Capsul 451 Caput aeneum Sylvestri II. 40 Caput bovinum 227 Carbuncle 158 Cardanus 180 181 378 561 954 Cardanus, de rerum varietate 180 Cardinal 729 Carfunkel 158 433 Carion 100 190 Carmina dira 44 Carnes morticinarum pecudum Carneval 520 Carl II. 734 Carl IV. 236 Carl V. 115 209 213 214 233 237 238 264 269 271 299 314 379 382 522 561 625 848 989 1113 Carl VII. v. Frankreich 176 984 Carl XII. 972 Carl August 975 Carl v. Burgund 293 298 Carl Wilhelm Ferdinand v. Braunschweig-Lüneburg 679 Carolus, Calvus 347 503 Carolus Gallus 303 Carolus Magnus 208 Carolmannus dux 119 Carlstadt 637

#### Namen- und Sachregister: Carolwitz-Christmas.

Carolwitz 323 Chemische Bücher 392 Carpocrates 40 180 319 Cherubim 250 251 Carpogates 319 Cheshire Booth 948 995 Carthusianus 380 Cheshire Round 948 995 Casaubonus 239 Chevillierus 812 Chiaro-scuro 906 Cassion 318 Catalogus familiarissimorum Dae-Chil 643 652 654 804 933 monis 119 Children in the Wood 1013 Cat breeds ferrets 127 Chimere des Allemans 663 Cater 987 Chimische Bücher 392 Catholische Kirche 55 China 596 Cato 75 640 641 964 1032 1067 Chineser 570 707 763 1133 Chirlandus 320 981 Cato, disticha latina 75 Chirographus 246 247 Catoptromantia 41 Chirographus seu instrumentum Cattlings 987 scriptum sanguine 179 Caucase 626 Chirographum subscriptum san-Causidicus 118 guine 118 Cavalier Teufel 381 Chiromancei 10 Celsitudo 119 Chiromantia 226 840 Celsus 346 Chiromantica 390 Celtae 14 187 225 Chiromanticus 2 5 42 370 393 Celtae veteres 187 586 588 809 814 929 Centonovellen 979 Chiromantische Schriften 727 Cerberus 110 403 Chöre 709 Ceremonien 57 322 329 707 Chomberg 633 Ceremonien zur Beschwörung 57 Chomburg 389 Certaine tearme of yeares 135 Christabend 454 467 Chad 450 1049 Christal, Chrystal, Cristal, Kris-Chaldaei 318 tall 10 112 171 183 259 955 Cham 317 956 1119 1120 Chapman 224 Christallseher 183 567 727 Charactere 43 183 280 281 322 Christallenseherkunst 407 550 569 439 450 451 465 470 485 486 Christallomancien 578 618 796 820 827 831 842 870 Christallomantia 41 390 966 1001 1034 1049 1084 1090 Christallomanticus 41 390 1092 Christenheit 100 Characteres magici 392 Christfest 1020 Charites 245 Christianismus 40 Charles V. 625 989 1113 Christianus 136 137 Charles l'empereur 209 Christianus orbis 117 Charme 128 Christina 243 Charmes of Dame Circe 139 Christi Salvatoris Miracula 2 Charon 1097 1098 Christlich Bedenken 64 119 Charterius 282 Christlich Meynender 720 725 Cheiden 42 850 Chemie 392 840 886 Christmas 994

#### Namen- und Sachregister: Christmess-Comödianten.

### Namen- und Sachregister: Comodianten - Cozones.

Comodianten 578 711 778 783 Conrath, Henricus 392 820 880 881 963 972 982 994 Conreuther 767 768 769 1144 1054 1060 1074 Consecrati spiritibus 43 Consiliarii (spiritus) 121 Comodiantencompagnie 775 Comédiens allemands 992 Consilium abeundi 708 764 Comodien 50 143 144 301 363 Consortium malorum spirituum 365 366 367 412 424 621 646 42 674 679 774 881 961 970 971 Constable 128 995 1013 Constantinopel 205 540 Commedia von Dr. Faust 207 Consul Franciscus 9 Comedie von Faust 405 406 Contract 307 Comedi Dr. J. Faustus 948 Contract signed with blood 135 Comodien-Entrepreneur 680 Conventus lamiarum 202 Comedi-Narr 406 Convivae epulis magicis saturati Comodienzettel 882 mox fame cruciantur 120 Comicorum theatra 147 Convivae Fausti 206 Comisches Duodrama Faust 708 Convivia ex cibis veris praebita Comitecro 257 sagis a daemone 120 Comitia et conventus lamiarum Convivia phantastica 120 Convivium 204 ac veneficarum in monte Bructerum et alibi 202 Copenhagen 884 Commentaria in syntaxin 75 Cognatus, Gilbertus 122 Commercium cum daemonibus Coquus 12 14 Corallen 894 Commessationes nocturnae 120 Corallenzinken 453 Compendium de nominibus com-Coran 753 Corbatsche 1004 1105 parandis 75 Compositeur 532 Corduba 840 886 Corinth 331 740 Compositor 515 Compulsorial Brieff 91 Corintherbrief 183 Corneille 641 642 659 971 Comte Gabalis 347 Concepta verba 43 Cornelies 323 Concession für Comödianten 364 Cornelius 175 Cornua 387 Concilium 7 Conclave 16 Cornua excrescunt e capite 196 Concubinen Solymanni 205 Cornuum frusta vel scruta 102 Condemnatus est 208 Coro 11 Corpus coeleste 181 Condiscipulus 200 Confects 52 Corpusculum 884 Congrav 964 Corsica 702 Congreve 650 Corydon 1046 Coster 240 498 515 532 534 539 Conjurationes 261 543 1055 Conjuration der Geister 435 Cotta 703 Conjurer 78 142 159 515 977 Country fellow 182 Conjurers Circle 985 Conjuring 158 Courtesan 406 Communis notitia Germaniae 195 Cozones 146

#### Namen - und Sachregister: Cracau - Daemonis.

#### Namen- und Sachregister: Daemones - Didymus.

Daemones familiarissimi 119 Demostratus 278 Daemonographen 809 Denatas 257 Daemonographici 195 Denham 78 Daemonographus 990 De praenotione rerum (Pici) 175 Daemonolatria Remigii 119 Der neue Faust 859 Daemonologia Jacobi Regis 119 Dernier jour du Dr. Faust 857 Daemonomania 121 134 201 Derrick 109 Dänemark 881 Distilliertes Wasser 165 Dagon 1075 Dlug 523 Damnation 136 Deus adimax 257 Damosses 257 Deuteronomium 101 Deutsche 29 30 31 Damsell 141 Danaeus, L. 62 Deutsches Museum 853 862 Dandin 188 660 Deutschland 30 69 200 243 303 Danhauer 231 319 847 Daniel 39 1070 De vanitate artium 16 88 Danne 362 Devil 135 142 Devil and Dr. Faustus 1130 Dannenbaum 223 Dante 706 861 Devil and Dr. Fostes 515 Danzig 903 1098 Devil carries Faust's soul into hell 159 Danziger Luftwasser 903 Daphne 325 341 343 510 734 Devilism 515 Devil in a box 127 735 752 753 Dardaries 257 Devils 145 Daries 257 Devil's hornes 129 Darius 496 640 Diable 189 Datteln 729 Diable, ennemi cauteleux du David 48 89 449 450 458 475 genre humain 107 690 1014 1028 1050 Diable et le Docteur Faustus 532 1111 David Görg 307 Debitor Judaei 194 Diabolus 15 16 194 December 410 1011 1040 1073 Diabolus, mirabilis artifex 13 De Cio 363 Diabolus, princeps gentium 104 Diabolus, simii forma trahit Dedalus 127 Déesses d'Opéra 330 navem 181 Defoe 1129 1130 1133 1134 Diabolus suffocavit, elisa cervice Delfin 1067 sustulit, duro alicui corpori Delft 632 illisit, rupit, contudit, ex alto praecipitavit, avexit homines Deliquia somnifera 194 Delrio 149 195 209 223 236 239 181 258 278 281 303 320 374 375 Dialogue 995 378 386 420 465 557 561 575 Diamants 328 629 636 809 988 990 1036 1114 Diana 241 Diane 334 1116 1140 Demetrius 85 624 Diaton 140 Demetrius argentarius 241 Dido 124 Democritus 244 Didymus 244

Namen- und Sachregister: Diebhänker-Dr. Faustus and the Devil.

Diebhänker 322 Diem v. Brettheim 606 Diener 27 Dienstgeist 280 281 Dierle 768 Dies certi 43 Dieter, B. 258 637 Dieterich, Cunrad 185 192 212 219 220 307 308 316 378 379 561 562 607 637 792 Dilla 643 652 654 804 933 Diodor 923 Diogenes Laertius 675 Dionysius Areopagita 235 Dionysius 380 Dipnosophia 103 Dirnen 267 Discessus 157 Discio 783 Di Scio 579 Discontent 142 Disposition 150 Disputatio de Haeresi 180 Dittberg 1062

Dittoerg 1002
Divells in Doctor Faustus 109
Divina iustitia 120
Divinandi disciplina 41
Divinatores 41
Divini, Wahrsager 68
Dobrilugk 901 905
Döbritzschen 431 454 ff. 618
1080 1083

Doctor erhält die Kühe verzaubert 60 66 Doctor Fostes 82 83

Doctor Fostes 82 83 Doctor Martinus 20

Doctrinalia Alexandria 241 625

Dog, evil spirit 159

Dog 990

Dogmatik 710

Dolphius 533 1032 1132

Dom 801

Dominica communio 23

Domprediger 545

Domus quassata 16 104

Domus quassatio 46

Donaeus 320

Donau 731

Don Juan 756 935

Don Quixote 917 1074

Doore-maker 193

Dorf 19

Dorfwirtshaus 36

Dorf in Würtemberg 88

Dorigene 142

Doril 143

Dorinde 709

Doringerland 76

Dornaeus 346

Dorothea 150 191

Dorsch 258

Dorsten 22 69 584 664 665 812

Dr. Jörg Faustus 6

Dr. Faustus philosophus 6

Dr. Georgius Faustus, Schwartzkünstler und Zauberer 24 26 31 36

Dr. Faustus der Schwartzkunster 25

Dr. Faust, berufener Schwartzkünstler und verzweifelter Hellebrandt 49

Dr. Faust bringt Personen weit von dannen 57

Dr. Faust verendert Sachen aus freyer Kunst 57

Dr. Faust versteht etwas von der Philosophia 57

Dr. Faust ein Gradum höher als die Gaukler 57

Dr. Faust, ein elender Unhold 64

Dr. Faustus Comedi, 10. Febr. 1608, 125

Dr. Fausti fictitii legenda 148

Dr. Faustus good father in law 158

Dr. Fauste et son serviteur 189

Dr. Fausts Bücher 324

Dr. Fauste dans son Laboratoire 610 697

Dr. Fausts Extrapostreise 623

Dr. Fausts Zaubergürtel 859

Dr. Faustus is Here 963

Dr. Faustus and the Devil 995

# Namen- und Sachregister: Drabitius -- Elise.

Duyvelereyen 1030 Drabitius 392 Duyvelskonsten 1030 Drache 430 769 882 977 Dyana 85 Drachengesinde 110 Dyke 994 1144 Dragons 532 1039 1132 Dragon in fostes 83 Eaton 146 Ebenthewr 49 50 174 Drahtpuppen 711 Eberhard 763 Drama 864 Ebert 686 689 690 Dramatic entertainment 857 Draudius 303 374 557 636 Eccard 502 503 510 601 Ecclesia 13 Dreifacher Höllenzwang 820 Eckenberg 880 Dreifuss 820 Dreissigjähriger Krieg 188 308 Ecker v. Eckhofen 784 Eckius 761 762 638 Edelfrau 983 Dresden 150 151 537 788 823 Dresser 304 Edelmann 125 731 Drexelius 207 239 304 374 482 Edelmanns Tochter 125 512 513 557 636 1115 Edelleute 846 Edelinus 282 Dröbrisch 1047 ff. Eden 249 Droissig 203 Drucker 911 Edward II. 224 771 Druckerei 95 243 Egesippus 100 175 977 Egg 1032 1033 Druidae 225 Eggshell 191 Druidarum reliquiae 14 187 Druidenfuss 442 Egidius 984 Drummers make thunder in the Egin 323 Egypten 311 334 744 783 Trying house 145 Égyptienne 334 Dry boose Grieten 405 Egyptierin 744 Dryden 964 970 971 Egyptische Zauberer 292 Dubravius 236 286 307 377 387 Eherner Kopf 1134 Duckets 193 Düvel 73 Ehrenrettung 203 **Dürr 843** Ehrensule 72 Ehrhardt 628 629 630 Duette 709 Ei 1067 Dujam dujam 323 461 Eingebickts 37 Duke 147 193 Eingebildeter Hahnrei 660 Dukedom of Wittenberg 159 Einsiedler 208 Dulwich College 84 Dumhofer L. 106 Eisenbart 592 El 830 Dunciad 882 1132 Elbe 420 562 1055 Dunstan 987 Elementa 41 Duodecim coeli signa 42 Elementische Welt 346 Duodrama 859 Duodrama Faust 725 Eleusinia sacra 235 Elisa cervice 181 Durrig 553 Elisabeth 326 332 338 736 ff. Durrius 229 245 516 539 540 551

583 591 601 604 624 625 626

627 628 631 632 663 672 694

857 947

Elise 640

#### Namen- und Sachregister: Ellinger-Eumelus.

#### Namen- und Sachregister: Euphrates - Faust, ein Brillenreisser.

Euphranes 251 Farces 964 Eusebius 118 176 977 Farcical Musical Dance of Dr. Eusseres Thor in Wittenberg 93 Faustus 1039 Europa 570 592 707 763 Fasching Sonntag 125 Europäische Fama 592 Fass mit Wein 396 Eva 250 679 722 950 Fass Wein 847 Evakathel und Schundi 787 Fasten 165 Evangelium Johannis 40 Fastnacht 59 66 96 132 362 847 1059 Evans 146 Fastnachtshandel 38 Eychen 901 902 Fastnachtsspiel v. Faust 699 Everlasting punishment 136 Fastnachtzeiten 268 Evil spirit in dog's shape 159 Fatal, ein ganzes Jahr 91 Evisheim 492 Fathers 145 Evocatio spirituum 368 Faulbett 32 33 Ewaldi duo 5 Fauss (Faust) 131 Ewich, J. 63 Fausten Abenteuerliche Teufels-Excellenzen 829 geschichten 130 134 Execution 323 Faust als Vördernahm 305 Exegese 710 Faust, alter Mann 17 Experimente 840 Faust, aus Sachsen ausgewiesen Exodus 57 101 178 Exorcismus 832 Faust, bekannter Zauberer 203 Exorcist 458 768 794 831 832 Faust bekommt von seinem Geist 1015 1046 1088 schlechten Lohn 197 Exorcisterey 63 Faust, berühmter Schwarzkünstler Eybenius 629 205 Ezra 2 589 594 669 695 816 Faust, berühmter Zauberer 71 Fabel v. Faust 810 Faust, beschreiter Zauberer und Fabelhafte Mönche 467 Schwarzkünstler 198 Faber 368 Faust beschwört Teufel 207 Fabr. Dan. 320 Faust besucht den Harem des Fabricius 506 588 668 812 Sultan 205 Facies inversa 16 Faust betrügt Gäste 155 Facies Salvatoris mundi 451 Faust beweint sein Elend in der Facultät 91 Hölle 144 Fällen 63 Faust bewirbt sich um magische Fagaries 193 Bücher 207 Fahrende Schüler 42 840 886 Faust bricht Bein 99 Fairies 135 Faust Cudling 603 Fallschirm 905 Faust, das fromme Kind 99 Fallstaffe 146 Faust, der Schwarzkünstler 197 Fama 421 Faust, der Zweite 864 Familiar spirit 190 Faust, Doctor Theologiae 93 Familier sprite 127 Faust droht Melanchthon 96 Familiaris 157 Faust, ein aueruth böse boue 72 Familiars 85 Faust, ein Brillenreisser und Famulus 728 Abenteurer 69

Namen- u. Sachreg.: Faust, fein gelehrter Mann — Faust, Schwarzkünstler.

Faust, ein fein gelehrter Mann, der sich mit Gut und Ehren wohl nähren könnte 53 Faust, ein Lügenmaul 88 Faust, ein schändlicher böser Wurm, wilde Bestia und Cloaca oder Sudel vieler Teufel 87 Faust, ein Teufelskopf 87 Faust, eines unzüchtigen unflätigen Lebens 88 Faust, ein verfluchtes Teufelskind 53 Faust, ein weltweiser Doctor 91 Faust ernährt sich von seiner Gaukelei 93 Faust fährt auf dem Mantel 197 Faust fährt nach Salzburg 66 Faust fliegt zu Venedig 59 65 72 87 95 Faust fliegt ohne Federn 99 Faust frei, unverschämt aus Leichtfertigkeit 87 Faust frisst Bauernwagen 156 Faust frisst Heufuder 197 198 Faust frisst Pferd und Wagen 80 Faust frisst Wirtsjungen 58 64 92 174 197 198 Faust, Georg 500 Faust geraten alle Beschwörungen wohl 208 Faust, gewaltiger Schwarzkünstler 153 Faust gewarnt von seinem Geist 97 Faust, greulich getötet 61 67 97 Faust, grosser Erzzauberer 188 Faust, grosser weltberühmter Schwarzkünstler 162 Faust hält Banquet 188 Faust, Hans 243 Faust hat weder Haus noch Hof zu Wittenberg 93 Faust hilft viel Freiherren, Edlen und Grafen von bösen Krankheiten 115 Faust in der Hölle gemartert 208

Faust infamis artifex 184

Faust in his laboratory 906 Faust in Würtemberg vom Teufel erwürgt 94 Faust kann nicht ins Werk setzen was er will 178 Faust kein Doctor, aber verrühmter Zauberer 113 Faust kein Doctor, sondern ein gemeiner Landstreicher 173 Faust, leichtfertiger, schändlicher Bube 88 Faust lernt Künste vom Teufel Fauste lia les bouches ouvertes Faust. Lotterbube und Schmarotzer 93 Faust macht durch Segenwerk Verblendung vor die Augen 186 Faust macht Nebel 205 Faust, magister artium 93 Faust, mit gemeiner Wissenschaft nicht befriedigt 207 Faust, mit seinem eigenen Blut gegen dem Teufel verschrieben 53 Faust muss den Stab förder setzen Faust muss in die Hölle 203 Faust nicht an der Universität Wittenberg Magister oder Doctor Theologiae 94 Faust reisst Possen aus Kurzweil 100 162 Faust, Scheisshaus vieler Teufel 94 114 Faust schreibt den Vertrag mit seinem Blut 179 Faust, Schulmeister 93 Faust sperrt den Bauern die Mäuler auf 94 Faust studiert schwarze Kunst in Cracau 93 Faust sucht zeitliche Wollust und Kurzweil 200

Faust, Schwarzkünstler und zau-

berischer Teufelsgenosse 106

Namen- und Sachregister: Faust, teuflischer Bube-Fausts Tod.

Faust, teuflischer Bube 132 Faust tot gefunden 70 153 199 Faust, turpissima bestia et cloaca multorum diabolorum 98 Fauste, un homme imaginaire 189 Fauste, une chimere des Allemans 189 Faust unglücklich 186 Faust, unseliger schändlicher Zauberer 70 Faust, unverschämter Unflat 19 Faust, unzüchtig teuflischer Bub Faust verkauft Schweine 81 156 165 197 198 Faust, Verkäufer und Bösewicht 81 156 Faust verrichtet viele Wunder 79 Faust verruchter Gaukler 186 Faust, verrufener Zauberer 185 Faust verschluckt Heuwagen 132 Faust verschreibt sich aufs neue 61 67 97 Faust vom Teufel bei Knitlingen in Stücke zerrissen 185 192 Faust vom Teufel erwürgt 113 Faust vom Teufel in Stücke zerrissen 183 Faust vom Teufel umgebracht 88 89 Faust von einer Wand zur anderen geschlagen und geschmettert 199 Faust von Geistern geholt 188 Faust, Wagners Meister 165 Faust weissagt und offenbart heimliche und verborgene Dinge 87 Faust, Wilhelm 769 Faust will sich bekehren 61 97 Faust zu lesen geben (= prügeln) 394 Fausts Abenteuer 115 Fausts Bubenstücke 87 Fausts Bündnis mit Teufel 207

Fausts Ende 95 Fausts Ende bei Knitlingen 183 Fausts Erbe 17 Fausts Geschichte fast männiglich bewusst und bekannt 173 Fausten Geschicht Reimenweise 1588, 130 134 Fausts Gewissen wacht auf 208 Fausts halss vam Düuel umme gedreiet und thobraken 73 Fausts Haus 308 580 Fausts Heimat 176 Fausts Heimat bei Knitlingen 185 Fausts Heimat Knitlingen 192 Faustens Historia 161 Fausts Hund, der Teufel 87 Fausts Kopf hängt vom Bette 94 Fausts Leben 760 Fausts Leben, Thaten und Höllenfahrt 835 Fausts letzter Tag 857 Fausts Liebschaft 731 732 Fausts lügenhaftige teuflische Bosheit 87 Fausts Luftfahrt 211 Fausts Luftreisen 793 Fausts Mantel 793 Fausts Meister 72 Fausts nachgelassene Bücher 17 Fausts Possen nicht schädlich doch sündlich 113 Fausts Possen teuflisch mit verdammlicher Zauberei 113 Fausts Portrait 909 Fausts Schriften 526 527 Fausts Schutzengel 900 Fausts teuflische Gaukelei 113 Fausts teuflisches Meisterstück lächerlich 153 Fausts Tod 38 46 71 73 88 89 95 98 104 113 118 122 183 185 188 192 199 208 271 272 285 300 308 309 312 316 371 386 399 501 517 531 550 562 584 586 609 **621 629 635 666** 733 812 813 848 865 931 963 1121 1134

Namen - und Sachregister: Fausts Tod - Faustus a Foole.

Fausts Tod bei Knitlingen 185 Fausts Tod in Knitlingen 176 Fausts Tod durch Blitz 865 Fausts Thun in Wittenberg im Gedächtnis zu Lercheimers Studienzeit 95 Fausts unruhiger Geist 49 Fausts unschädliche doch sündliche Posse 92 Fausts Unsinnigkeit 99 Fausts Untucht 72 Fausts Unzucht und Geilheit in Wirtshäusern 88 Fausts Vater 790 Fausts Weintrauben 202 Fausts Wollust 280 Fausts Wucher 165 Fausts wunderliche Abenteuer 90 Fausts wunderseltsame Possen 132 Fausts Zaubereien lauter Blendwerk 198 Fausts Zaubereikunst 154 Fausts zauberische Possen und Tod 71 Faust zerrissen 208 Faustballade 771 Faustbild in Auerbachs Keller 420 Faustcomödie 109 128 145 151 188 191 196 207 268 412 513 524 531 533 551 555 561 578 579 595 608 609 610 621 623 646 655 673 674 677 679 680 687 699 701 702 756 775 787 851 947 948 963 964 965 1013 1031 1034 1039 1066 1074 1132 Fauste, Fauste, du musst sterben 852 Faustfarce 674 1132 Faustpantomime 687 Faustsage überlebt 647 Fauststücke 788 Fausttragödie 686

reperitur, qui non aliquod documentum eius commemorare possit 103 Fausti canis ater et pilosus 122 Fausti crus a corpore rapitur 194 Fausti discipulus 112 113 Fausti factum ridiculum et diabolicum 123 Fausti famulus 112 119 161 162 171 Fausti Germani Theologiae Doctoris Historia 117 Fausti Historia 130 134 194 Fausti historia vera aut lusus ingenii 201 Fausti historia a pueris in plateis narrata quotidies 202 Fausti inanis iactantia et pollicitationes 21 Fausti Juristen Bücher 91 Fausti magi apud plebem celebris legenda fictitia 147 Fausti magiae specimen 123 Fausti multa portenta magica 122 Fausti nummi cornuum frusta vel scruta inveniuntur 102 Fausti praestigia 195 Fausti praestigiae innumerabiles et stupendae 201 Fausti praestigiatoris patria 147 Fausti sceleris exitus 144 Fausti spectatores digni mutilatione 124 Fausti spiritus familiaris 202 Fausti Vites 184 206 Fausti Weinreben 186 187 Faustin 863 Faustina 239 Faustina deceptio 104 Faustischer Mantel 1093 Faustischer Teufel 970 Faustus a daemone discerptus 118 Faustus a Foole 145

Fausti ars — propemodum nullus

Namen- u. Sachreg.: Faustus a German-Faustus, the Mephistopholus,

Faustus a German 977 Faustus Andrelius 843 Faustus artifex magicae artis 104 Faustus berühmter Zauberer 144 Faustus cloaca diabolorum multorum 173 Faustus der Schwarzkünstler 68 Faustus der Zauberer und ungeheurig Thier 19 Faustus devorat currum 79 Faustus, ein stinckend heimlich Gemach des Teufels 19 Faustus exanimis, inversa facie Paustus famosissimus magus 194 Paustus, Georg 393 Paustus Germanus 24 Faustus Germanus Nigromanta Faustus, grosser Zauberer 178 Faustus, haplesse, hopelesse man 135 Faustus' Jerkin, his cloke 84 Faustus impostor 79 104 Faustus impostor pede tractus Faustus in aulis principum et praecipuis Germaniae urbibus Faustus in hospitio 44 Faustus, incantator et magus decantatissimus 201 Faustus, infamis artifex 206 Faustus infaustissimus 123 194 Faustus infelix 195 Faustus inventus exanimis 98 Faustus inventus mortuus iuxta lectum 122 Faustus Joannes 500 Faustus iunior 2 370 588 594 668 808 840 885 920 989 1114 1117 Faustus iuxta lectum mortuus inventus 104

Faustus ludibundus foeni heluo

Faustus magicis praestigiis per Germaniam celebris 204 Faustus Magister, deinde Doctor Medicinae 234 Faustus magus 46 89 148 Faustus magus devorat magum 13 Faustus magus, vel verius infaustus 22 Faustus magus, turpissima bestia. et cloaca multorum diabolorum 16 Faustus, maistre en diableries 107 Faustus, maistre imposteur et scavant Magicien 107 Faustus, Meister in der schwarzen Kunst 153 Faustus modi imperator 206 Faustus more than a Cheater 182 Faustus mortuus 263 Faustus' Necromantick skill 190 Faustus necromanticus 11 Faustus, omnium diabolorum cloaca 114 Faustus ora distenta ligavit 55 Faustus, Philosophus Philosophorum 10 Faustus Praestigiator et Magus Patrum nostrorum memoria insignis 123 Faustus quidam non ita pridem mortuus 14 Faustus retro fornacem dormiens Faustus rustico nolenti de via cedere equos cum curru devorare visus 43 Faustus scelestus 22 Faustus scholasticus vagans, non ita pridem mortuus mire celebratur 187 Faustus, Schwarzkünstler 155 Faustus Socinus 304 557 637 843 Faustus superiori seculo fraude mirifice celebris 43 Faustus, the Mephistopholus of

his age 190

### Namen- und Sachregister: Faustus true-Franciscaner.

Faustus true son and heir to Flammae iudiciorum politicorum Belzebub 190 117 Faustus turpissimus nebulo in-Flamme 144 quinatissimae vitae 16 Flamland 752 Faustus unipes 44 Flapdragon 190 Faustus venditor nebulo 44 78 Flasche Wein 60 66 Faustus vendit bene pingues et Flattergeister 347 obesos porcos 43 79 Fleisch 52 Faustus, yrreverent doctor 85 Fletcher 641 Fautrieus 605 615 691 693 Fliessendes Wasser 35 36 Favoriten 273 Fleckchen 884 Febris 43 Floercke 1068 1069 Fechtschule 1060 Flöh 323 773 Federkiele 280 Flöhfalle 322 Fee Fa Fum 129 Flora 722 751 Feiertag 94 Flotte mit Wucherern 799 Feigenbäume 250 Fludus 346 Feigen 273 289 296 409 Flugwerke 688 Fenestra 15 196 Fluxion de sang arrestee 86 Foedus cum diabolo 117 Fenster 51 Fenster als Schrank vermacht Foertsch 489 576 1079 166 Folpardus, toparcha Leerdamensis Fercula et vasa 194 Ferculum piscium 15 Fons necromantiae 2 Ferdinand II. 201 Fons necromanticorum 2 370 588 Ferdinand III. 568 1063 Foole 193 Ferdinand v. Österreich 124 Forçat des Demons 601 Ferebrand 126 Foretell 145 Ferney 837 Fornicatio 3 590 595 670 840 Fernseed 190 Fortunatus 628 650 979 Fortunatus (Comodie) 151 Ferrar 959 Fortunatus Peitl und Wünsch-Feuerlein 750 hietel (Comödie) 125 Feuermal 1101 Feuermauerkehrerjunge 1101 Fortune my foe 190 Fortune Playhouse 947 Feuerwerk 208 Feuerwerke in der Hölle 188 Fortune Theatre 145 Feuersbrünste 453 Fostes 82 83 Foster 515 529 532 543 1130 Feu lié 86 Feurige Höhle 144 1131 Fichardt 134 Fouldres 86 Fideln 167 809 815 Fides a curando exacta 43 Fracastorius 180 Figuren 422 796 Fragores coeli 118 Fincelius 122 Frain du Tremblay 630 Fire and brimstone 190 Francion 628 673 Fische 37 167 Franciscaner 53 54 408 544 547

696

Five Kings of the North 141

#### Namen - und Sachregister: Francisci - Gartenmauer.

Francisci 996 Früchte 168 426 Fruit 1025 Francois 632 760 Fuchs 783 Franconia 388 Fuder Heu 409 418 731 1054 Franken 616 Führer 229 516 601 624 672 Frankenberg 368 Fuhlentwiete 880 Frankfurt a. M. 25 32 33 130 133 Fuhr 36 134 165 303 391 680 1057 Frankfurter Konversationsblatt Fulda 194 960 1139 Fulgosius 122 Frankforder Beut 33 Fulgosus 176 Frankfurter Messe 74 Fulmina 118 Frankreich 167 168 176 200 311 Fulmina ligantur 55 Fundamentalpraxis 422 480 504 371 534 541 563 564 570 734 735 847 862 971 984 1055 1138 638 842 Funk 823 824 825 831 832 833 Frantzenwein 51 Franzisca 875 877 834 Franzosen 606 641 Fürst erhält Belagerung Troiae Franzosen in der Pfalz 323 gezeigt 175 Französirendes Theater 641 Fürsten und Herrn 200 Französische Historie v. Faust Fürstentum 10 Fürstliche Personen 48 89 501 Französische Kronen 32 Fuhrleute 36 Fures aut latrones ligantur 55 Fraterculus 11 12 Furie 676 871 883 1031 Frau 168 Frauenlob 76 Furienballet 677 Freiherr 730 847 Furiosi spiritibus 43 Freitag 125 638 Furis species in aqua 42 Fremde Person 967 Fuss 222 265 730 846 Freudius 227 234 281 305 318 Fust 518 553 592 624 625 633 375 378 418 560 575 638 672 Friar Bacon 145 158 987 1013 Futteral 435 Gabalis 347 404 503 Friar Bungey 1013 Fridberg 119 Gabriel 830 Gades 257 Friderich 60 Galaterbrief 114 Friderich I. 177 Friderich Barbarossa 793 Galeanthropia, mera deceptio 202 Friderich v. Ungarn 125 Galenus 923 Friderich d. Weise 568 Galerie 329 Friderich Carl zu Würtemberg Galgen 29 31 431 458 535 543 984 1083 606 Friderich Wilhelm v. Preussen Galli 7 484 Gallows 515 Frisius, P. 62 Ganges 251 Frobes 693 Garensheim 243 Frösche 311 853 Gartengesellschaft 979 Fromme Frau v. Antorf (Co-Gartenhäuschen 1019 mödie) 125 Gartenmauer 1134

# Namen- und Sachregister: Gast-Georg III. v. Bamberg.

Gast 930 931 Geisterbanner 322 795 840 886 Gasterei 203 Geisterbannerreceptbücher 793 Geisterbeschwören 458 Gasterei Wagners 166 Gastromantici 43 Geisterbeschwörung 714 Gaufredus 282 371 380 484 1039 Geisterbezwinger 707 763 Geistercitiren 1088 1118 Geisterconversation 709 Gaukler 57 101 111 176 188 596 Geistererscheinung 834 Gaukler und Verblender 80 Gaukler reissen Possen zu Nutz Geistermysterien 709 Geisterzwang 368 422 542 601 und Geiz 162 638 769 842 921 Gauklerei Johannis Fausti 80 Geisterzwang Wilhelmi Fausti 769 Gaukeltasche 422 465 480 504 Geistkunst 433 769 1091 638 842 Geistliches Ministerium 783 Gaukelwerk der schwarzen Kunst den Schwarzkünstlern hoch-Geizhälse 45 schädlich 174 Gelber Engel 442 474 Geld, Gunst, Gnade und Glück Gbifor 964 vom Teufel 57 Gebete a. d. heil. Christoph 769 Geldpressur 323 Gebhard 1133 Geldprobe 428 Gebler 702 797 Geld in Glas, Horn, Stein 461 Gebratenes 37 Gebula 380 Geld in Horn 304 Geld in Horn und Eisen 374 Gedalicha 346 Geld in Steine, Glas, Horn, Nagel-Gedanken der Menschen 203 207 643 655 933 köpfe 428 Gedankenschneller Geist 52 Geld in Stein und Kohlen 350 Geld und Gut der Zauberer zer-Gefangene 25 Gefängnis 30 geht 175 Geldern 22 69 584 664 812 Geheimbste Räht Lucifers 91 Geheime Magie 522 Gelehrte 99 Geheimer Geist 157 Gellius 122 Gelnhausen 2 589 594 815 Geheimgeist 554 Gehorsambuch 368 Geloche (Gelage) 26 Geltsack 32 Gehorsamszwang der Geister 368 Gemach Maximilian I. 377 Geijer 257 Geilenhusen 2 589 594 815 Gemälde im sanftern Kolorit 887 Geisfuss 937 Gemeine Sage 1054 Geisselbrecht 918 919 Gemüse 52 Genethliaci 42 Geist im Glas 184 Genii 346 347 865 878 Geist im Knopf am Degen 183 Genius familiaris 194 Geist in Mücken- oder Spinnen-Gennadius 121 416 gestalt 183 Geist im Ring 183 Genovefa 70 917 1077 Gentleman 135 142 Geist lohnt Faust schlecht 199 Geist warnt Faust 61 Geomantia 14 41 225 Geister 362 Geometrie 140 Georg III. v. Bamberg 6 Geister- und Höllenzwang 1088

#### Namen - und Sachregister: Georg Faust - Goldmacherkunst.

Georg Faust 5 566 514 Gessner, H. F. 431 454 ff. 468 Georg Friedrich v. Brandenburg 485 518 519 520 629 635 1014 1018 1020 ff. 1027 1047 ff. 1080 :66) Georg Dandin 198 1053 Georgius Sabellicus 1 2 524 568 Ghirlandus 210 267 Gera 560 843 Ghost 129 Gerardus Barderwicensis 242 Giafar 865 Gerhard, Joh. 392 Giants 532 1132 Gericht 29 Giardiniera comtezza 881 Gerichte 52 91 Giftköche 362 Gerichtsprotokolle 381 Giftleger 162 Germane divels 147 Giftsache 349 Germanes 147 Gifttrinken 324 Germania 21 41 148 195 204 232 Gihon 251 237 240 276 321 989 Giromantia 26 Germersheim 240 243 624 Gläser 51 52 165 280 450 451 Gernsheim 499 Glanvil 381 Gersaint 691 693 697 Glashafen 165 Gerumpel 258 Gläubiges Segnen 68 Geschichte der menschlichen Glaube und Gebet als Zauber-Narrheit 841 mittel 60 66 Geschirr vorm Fenster 52 Glaubenswut 889 Geschlitzter Stengel 166 Gleim 639 765 Geschwind wie Hirsch 207 Globe Playhouse 947 Geschwind wie der Menschen Glücksgöttin 125 Sinn und Gedanken 203 Gnomen 348 Geschwind wie Menschen-Gnostici 42 gedanken 207 Goap 140 Geschwind wie Pfeil 203 Gödelmann 121 156 218 220 262 Geschwind wie Wind 203 207 309 320 Geschwind wie Wolken 207 Goeteia 40 152 Geschwindigkeit 58 57 207 Goethe 698 709 726 757 835 836 Gesinde 163 859 863 864 888 918 919 921 Gesottenes 37 935 975 1076 Gesottenes und Gebratenes 36 Goetic Magick 479 Gespenst 17 63 177 Göttingen 591 Gespenst in die Kammer geschickt Goffredy 282 371 380 484 1039 177 1118 Gespräch mit Daemonen 57 Goggle 190 191 Getränk 52 Gokkelik 923 Gold 145 Gewächse 168 Gewalttätige Citation Astharoths Goldarbeiter Fust 918 769Goldast 219 281 1068 1069 Gewissensschab 821 Goldhaufen 368 Gesner, Conrad 14 187 225 226 Golding Lane 145 303 373 377 386 465 504 511 Goldmacherei 773

Goldmacherkunst 816

556 560 575 839 840 885

### Namen - und Sachregister: Goldnes Vliess - Hadingus.

Goldnes Vliess 752 Goldschmied 866 Goldschmidt 1127 Goliath 938 Golt 35 Goltgulden 35 Gommin 1127 Gorgonen 882 1066 Gorgons 532 1132 Gorson 140 Goslar 22 70 Gotha 3 393 409 731 Gotische Kirche 798 888 Gottesfürchtiger Mann 177 Gotteslästern 166 Gotteslästerliche Formeln 1090 Gottesmutter 936 Gottesspürhund 760 Gottlob, P. 450 451 Gottsched 639 640 645 646 658 659 662 852 Gougler 44 Gouthoeven 181 Graces 325 Graeca lingua 137 Graeci 121 147 230 300 Graeculi 238 Grätz 774 Graevius 630 Graf Günther 421 Graf Scotus 200 Grammatica 4 Grammont 734 735 Granada 703 840 886 Granaten 273 289 296 Grand-Admiral 326 Grandes d'Espagne 323 Grapes in Winter 143 Grapes 483 512 1011 Grappes 410 411 1040 Graseliedlein 167 564 Gravamina appellationis 91 Graven 69 812 Graven von Anhalt 93 Gravia 22 Grazien 733 735

Grecs 496

Greeks 479 Gregorius VII. 40 180 633 Grenoble 679 Gretchen 860 863 Grévin de Clermont 1111 Griechenland 90 168 564 913 Griechische Helden 49 847 Griendel 695 Griffchen 44 Grimmer 702 Grimmisches Thor 999 Groaning-Board 1130 Gronigerus, H. 1 Grossadmiral 736 Grosser Cremon 1069 Grosse Kunst und Wissenschaft vom Teufel verheissen 157 Grosses Collegium zu Erfurt 49 Grubstreet 964 1032 1067 1133 Grünberg 702 790 791 922 Grüner Hut 787 Grundweise Frauenlobs 76 Guardian 54 545 696 Gubernationen 11 Guilhelmus Edelinus 282 Gulden 35 Guldene Becher 167 Gull 126 130 Gull intends to flie 127 Gull of Gulls 127 Gumia 120 Gummi 453 Gunkelstuben 1071 Gustav Adolph 606 Gute feiste Schweine 34 Gute Geister 157 Gut Latein 50 Gutenberg 243 498 570 622 624 843 918 Guzman d'Alfarache 628 Guzman 672 Gyfiawnder 1075 Gymnasium zu Ingolstadt 143 Gyrovagus 588 Gythraul 1075 Habakuk 59 64 95 Hadingus 121

#### Namen-u. Sachreg.: Häfen fliegen zum Schornstein hinaus - Hausknecht.

Häfen fliegen zum Schornstein hinaus 60 66 96 197 Hände trocknen 30 31 48 89 Hände waschen 30 31 48 89 Haemmerlin, Felix 122 Haenlin, Gregori 143 Haeresis 180 Haeretici antiqui 180 Häscher und Büttel 88 Hag 191 Hagith 478 Hahnengeschrei 875 Hala 388 Halberstadt 48 59 65 89 95 100 197 305 637 818 952 Halbgott 671 Halle 845 881 Halsband aus wunderbaren Charakteren 183 Hals umgedreht 94 Hamann und Esther (Comödie) 150 Hamburg 130 134 194 881 992 1103 Hamburgische Wittwe 438 Hameln 810 814 Hamelenses pueri 245 Hamer 845 Hamilton 726 733 734 735 857 1194 Hamlet 642 775 Hamraht 367 Han, Ulrich 243 Hancke 523 537 Handbecken 27 Handelsjude 32 Handkercher 191 Handschrift 233 Handwasser 25 27 28 30 31 730 Handzwel 25 27 28 30 31 Hannchen 748 Hanne 746 748 Hannover 883 991 Hannoverischer Auszug 531 551 578 963 Hannoverisches Magazin 921 Hans 323 943

### Namen - und Sachregister: Hausthür - Hessen-Kassel.

Hausthür 32 Helmitheus Hedebergensis 5 393 Haut und Fleisch geht ab 69 586 587 667 929 Hax 257 Helnig, M. 106 Hax pax 618 Helsy 450 1049 Hayllinger 390 407 727 845 Helvetia 54 Haymendorff 516 Hemming 317 Heaven 145 Hemitheus 5 393 586 587 667 929 Heaven and Earth 145 Henelius ab Hennenfeld 367 Hebe 341 751 Henken 30 Hebraea Lingua 118 Henkersbuben 561 Hebräisch 707 764 Henkerslohn 88 Hebraeus 589 Hennenfeld 367 Heckethaler 436 452 454 458 485 Hennings 1086 1087 487 1028 1080 1084 Hennings Genealogiae 75 Hecht, Martin, Buchführer 75 Henoch 194 Hechte 18 Henrich III. 176 Hector 48 49 73 89 408 522 Henri II. 335 339 Heczsschir 29 Heraclitus Mitylenaeus 103 106 Hedebergensis Helmitheus 5 153 Heichler 431 471 485 618 619 Herbae certae 43 1048 1049 1080 1083 1084 ff. Herberge 18 25 32 34 88 154 s. auch Heuchler 164 374 Heidelberg 6 118 393 587 667 Herbipolis 1 2 3 589 594 669 Hercules 48 73 89 129 522 986 847 850 929 960 Heidfeld 416 Herde guter feister Schweine 33 Heilbronn 391 Herklots 779 782 Heilige Geistkunst 769 1091 Hermann 69 843 Hermannus, Baro 22 584 664 812 Heinrich II. 745 749 Heinrich III. 176 Hermann u. d. Fürsten 696 Heinsius 630 Hermanno di Veda 56 Heinzelmännchen 135 Hero 224 Helden 206 Herodes 332 333 334 742 743 Helding, G. 74 744 Helena 208 390 408 420 626 721 Heroisch-komische Oper 934 724 732 739 ff. 744 847 850 857 Herolffus Abbas 120 859 914 1037 Herrn 114 Herrn und Ritter 113 Helena aus Griechenland 90 Helene 320 331 332 334 913 Hertel 614 Heliogabalus 177 Herz 761 Hell 110 129 190 Herzog Wilhelm von Bayern 56 Hell's Flapdragon 190 Herzog von Florenz (Comödie) Hell-pittes 109 Hell's infernall lake 136 Herzog von Venedig (Comödie) Hell's punishment 136 125 151 Hellfire 1133 Hesiodus 587 Hellish sin of raysing devils 128 Hessberg, W. v. 11 Helmstädt 693 Hessen-Kassel 606

#### Namen- und Sachregister: Heu-Historiker.

Historia Christoph Wagenaer 179 Historiae Danorum 121 Historia Ecclesiastica 180 Historia Fansti 74 75 77 114 116 118 119 120 121 122 181 194 195 196 199 200 201 257 268 277 280 281 282 303 381 382 413 477 558 560 845 Historia Fausti Roman magique Historia Fausti und Wagners 1631 im Druck feilgehalten Historia de Fausti famulo 258 Historia de Fausti gestis edita Historie de Fauste traduit en Anglais 189 Histoire de Fauste traduit en Français par Caillette 189 Histoire du Docteur Fauste 1128 Historia von D. J. Fausti eine Schmähschrift von der protestantischen Religion Feinden Historia vulgaris Fausti 121 Historia navigationis 75 Historia profana 180 Historia sacra 180 Historia Wagenaer Germanica in nostram dialectum translata 181 Historia de Wagenaer edita 181 Historia von Wagnern 258 Historia Wagners 259 Historiae Fausti et Aurigarii libellis germanicis descriptae Historiae de hominibus a diabolo suffocatis non reiciendae Historien 24 201 Historien von Betrug, List und Zauberei 26 Historien, neue, alte, jüdische, heidnische und christliche 64

Namen- und Sachregister: Historische Remarquen-Hund Fausts.

#### Namen - und Sachregister: Hund Monsieur - Ingolstadt.

Hund Monsieur 157 Jena 1020 ff. 1026 1047 1057 1058 Hunde Agrippas 370 1079 1060 1081 1083 ff. 1093 Hundorph 544 Jesuiten 794 1050 Hundstage des Majolus 187 Jerkin of Faustus 84 Hurenteufel 207 Jerusalem 661 Jew of Malta 224 Hurerei 19 Husbands 145 Ignis ligatur 55 Huss 237 Ignotae scientiae 180 Hutchinson 511 582 Ignotis linguis loqui 180 Hutt (Wache) 29 lignersche Gesellschaft 762 Hutten 7 8 9 11 418 Ilion 331 741 918 Hyacinth 453 Illecebra efficax ad juvescendum Hydra ars 2 370 588 809 989 120 Hydromantia 41 588 594 669 Illusion 86 Hydromantici 42 Illusiones, non miracula 55 Illusiones phantasticae 194 Hymen 85 326 736 Hypochondrist 640 Imperator perfectus 147 Impostores vagabundi 42 Hyrkanes 742 Jack-an-apes 126 Impostures 107 Imprecationes Fausti 820 Jack-daw 127 Jacob 111 114 119 333 735 Imprecationes undae 44 **BOB** Impressario 821 Jacobitag 558 951 Imprimerie 496 532 592 624 625 Jacoi 1046 Improvisiren 790 Jaculator 57 Incantatio magorum 54 Jagd 597 Incantator 476 Jamblichus 150 346 988 1117 Incarnate devils 129 Jambres 707 763 1125 Inchantments 139 977 Jammes 209 989 1113 Incubus 150 1115 Jan Joris van Vliet 610 615 Indago 183 Jannes 707 763 1125 Indianer 251 Jared 317 Indicium 6 Jarmarck 36 Indien 11 145 168 242 564 596 Jarrechnung 6 847 Jason 430 In Doctrina Interitus 680 Ida 330 740 Indusium menstruatum 453 Idumea 3 Industrie 786 Jean Faustus de Cundligen 107 Infaustus 72 Jean Fust 592 624 Infernal Dragon 140 Jean de Mont Roial 625 Infernum Ligatum 478 Jean S. 209 1113 Infimisten 761 Jeanne Shoar 335 338 Inflammatio 22 145 Jehova 440 455 458 471 619 830 Ingelheim am Rhein 176 832 1028 Ingolstadt 6 26 31 32 143 234 Jemand 649 658 305 306 376 389 390 407 418 Jena 93 229 240 429 ff. 443 454 ff. 530 550 558 569 578 694 726 467 484 487 618 619 620 1014 840 846 856 885 962 1054

Inn Himmel fliegen 18 John, S. 989 Innsbruck 115 213 269 277 294 Johnson 641 299 306 314 376 382 558 731 Jonas 119 950 Jones, Ric. 78 Inquisition 369 Jophiel 808 Inspiratio per spiritus 43 Joseph 39 Josephus, Jude v. Venedig (Co-Institutio magica 136 Instrumente 57 mödie) 151 Instrumentum 43 118 167 Josephus 503 Josephus Niger 180 Interludium 196 Intestina 196 Josias 113 114 Invention 150 Joueurs au gain 86 Inventory 84 Journal v. u. f. Deutschland 921 Inversa cervix 98 Journeyman 515 Jovius 95 209 278 306 321 377 Inversa facies 22 104 Invisible 140 560 809 990 1114 Irenaeus 118 122 Invisible Ring 141 Inwohnende Geister 101 Irland 326 736 Joannes XX. 40 Irrgeist 935 938 941 Joannes XXI. 40 626 Isaak 333 808 Jobeth 317 Isenburg 389 Jobin 134 Isokrates 587 667 Jocasta 661 Ispahan 768 Joculatores 44 Italien 3 16 56 167 180 200 281 Johann Anton van Linden 691 379 501 517 562 567 586 635 Johann Faust 15 19 21 46 58 666 797 814 845 847 853 862 64 69 72 79 80 92 93 103 122 961 1138 149 153 183 Ithacus 245 Johanna Shoar 745 ff. Ithuriel 766 853 900 915 Johannes, S. 114 808 1125 Itinera imaginaria 194 Johannes a Sole 785 Itschipuri 923 Johannes de Indagine 183 Juda 450 1050 Johannes dux Saxoniae (der Judaeus 194 Jude 25 32 33 849 930 Beständige) 16 19 61 67 88 97 114 149 176 276 277 303 Jude behauptet fest zu sein und 305 371 379 386 394 419 501 wird erschossen 176 517 556 562 586 607 629 635 Jude (Comödie) 125 Judengasse 165 666 814 984 Johannes Saxonicus 59 65 95 Judicatus est 208 Judith 938 Jud Sedechias 113 Johannes Teutonicus 89 118 119 Jud von Malta 151 191 120 152 197 305 375 557 637 Jud von Venedig 151 639 952 Jüdisches Land 59 65 95 Johannisberger Ausbruch 904 Johanniter Orden 114 Jüngling 27 167 311 563 John (Falstaffe) 146 Jüngstes Gericht 661 Juifs 332 John Faustus, filthie beast 159

### Namen- und Sachregister: Julia-Kleiderhandel.

Julia 142 Kapsel 824 Karaktere 827 831 Julianus Chaldaeus 278 Julianus Apostata 180 Karbatsche 1044 Julio 182 Kardinal 729 Julius Caesar 191 Karfreitag 93 94 Julius Fridrich v. Würtemberg Karl II. 734 606 Karl XII. 972 Karl August 975 Jungfernblut 453 Jungfernpergament 829 831 Karl Wilhelm Ferdinand von Jungfrau 167 311 433 435 468 Braunschweig-Lüneburg 679 563 Katholische Kirche 55 Jungfrau Dorothea 191 Kauffmann, I. 106 112 152 171 Jungfrauentragödie 191 Kaufmann zu London 678 Junggeselle 831 Kaufmannschaft 32 Junker 51 Kayllinger 550 569 578 963 Junker Fritzel 1078 Kayserliche 562 635 814 Junker zum Enker 50 53 Keller 37 265 Jupiter 323 715 Keller vornehmer Leute 202 Jus canonicum 41 Kellermeister 59 66 96 197 223 Justificatio sola fide 945 265 314 362 984 1036 Justina 125 Kelly, a Coxcombe 145 Justinien 627 Kemerer aus Ethiopia 59 65 95 Justinus 72 317 503 977 Kerkermeister 29 30 31 Justus Faustus 390 408 420 Kessel 1004 1105 Jutta 643 652 654 804 933 Ketterlin 1098 Juvenal 836 Keyser 19 66 72 Ixion 110 Keyser Friderich 60 Kabala 790 KeyserlicheZeug und Kriegsvolck Kabbalistae 476 88 Kabbalistica 529 Kevsler 843 Kadosch 830 Khipern 125 Kälberfüsse 170 Khisell 125 Kärntnertor 787 Khöch-hochzeit 125 Khünig von Khipern (Comödie) Kärntnertortheater 755 Kakal 786 Kalb 169 170 566 Khunrath, Henricus 392 Kalbskopf 169 170 565 731 Kifhäuserberg 793 Kalendarium 390 Kilkröpfen 24 Kalender 151 840 886 Kimlich 93 94 Kalender des Dresdner Hofmar-Kinderhäutchen 1050 schallamtes 151 Kindermuhmen 369 Kalenderschreiber 726 Kinderstuben 885 Kallinger 531 Kirchenschaffner 380 Kandeln 52 Kirchner 573 574 638 920 921 Kante oder becher 58 64 92 Kirst 660 Kaplan 817 Kleidchen 451 452 453 Kleiderhandel 32 Kappen 169

#### Namen- und Sachregister: Kleonnis-Kragen.

Kleonnis 677 Komisches Duodrama Faust 708 Kleopatra 743 745 857 Komödien s. Comödien 881 970 Klinge, D. 53 54 544 545 547 696 971 Klinger 835 836 860 865 888 918 Komödienzettel 882 Komödianten 711 820 881 1074 Klinges Cathechismus Catholicus König 537 König (Klopstocks) 690 Klinges Grabschrift 54 König, Georg 424 Klötzer 166 König in England 28 Klopstock 686 690 706 766 836 König Theodor 701 917 König v. Arragona (Comödie) 151 Klose 866 König v. Cypern 125 Kloster 53 König v. Frankreich 167 Klosterlatein 707 764 König v. Spanien 167 Kloster Maulbronn 185 192 König v. Rodis 191 Klotz und Stock 167 Königliche Küchen 311 Klucht of Bly-Spel 405 Königliche Mahlzeit 28 Klugheitteufel 207 Königliches Mandat 29 Knave 193 Königlicher Saal 28 Knave of Clubbes 126 Königreich 10 Knaverie 193 Königstein 73 Konreuther 767 768 769 1144 Knebel 975 Knecht 32 38 Konzerte 883 Knellius 756 757 758 Köpfe abhauen 165 1052 Knitlingen s. Knütlingen Köpfeputzen 169 Knorrius 392 Kopf abgedrehet 153 Knütlingen 58 64 92 93 113 122 Kopf abschlagen 164 169 173 185 192 212 219 276 277 Kopf balbieren 165 302 308 371 373 407 476 500 Köppe 790 511 550 556 558 606 607 621 Korallen 894 629 635 672 792 840 886 908 Koran 753 918 1054 Korbatsche 1105 Kobold 492 731 769 Korinth 740 Koch 27 424 Kornreuther 767 768 769 1144 Köche-hochzeit 125 Korsika 702 Köhler 929 Koster 515 532 534 539 543 1055 Kohlen 280 Kostfreiheit 26 Kohlen in Gold 396 Kotterus 392 Kohlen in Silber 257 Krachen und erschottern des Kohlenpfanne 832 Hauses 21 89 Kohlenrauch 429 Krämer verkauft Cristall 112 Kohlhans 695 Kräuter 60 66 168 Kraft 760 Köln 56 772 Kölner Erzbischof 55 Kraftmann 855 Kölbel 761 762 Kraftsprache 758 Kolombine 688 Kraftton 856 Kom, kom, kom 323 Kragen 1059

1187 75\*

# Namen- und Sachregister: Krakau - Laubius.

Krakau s. Cracau 113 302 303 Kurfürstlich sächsische privilegierte Hofkomödianten 191 635 840 Kursinischer See 961 Krampe 1018 Kurz 680 Kranke kurieren 324 Kurtz, Jos. v. 680 683 790 Kreise s. Crevs 259 322 381 439 Kurzweil 26 200 470 485 727 757 820 923 974 Kyrios 830 1062 Laboratoire 697 Krempe, Ch. 442 486 1018 1085 Laboratorium 610 Kretzschmar 150 Lacedaemonien 740 Kreuter als Zaubermittel 60 66 Lacedémonienne 330 Kreuze als Zaubermittel 60 66 Lactantius, de vero cultu 104 Kreuz 381 Lactantius 317 346 503 Kreuzholz 940 Lächerliche Spröde 660 Kreuznach s. Creuznach 611 617 Lady 193 885 Laici 235 Kreuzweg 757 Lais 171 206 Kriegesbrut 889 Lambe 987 Kriegsgürtel quittieren 184 187 Lamech 317 Kriegsvolk 19 Lamiae 121 202 993 Krog im Wirtzbörger Lande 73 Krucifix malen 940 s. Crucifix Lamiae delusae 40 Lamiae scopis insidentes 79 Krucifix 1142 s. Crucifix Landfahrer 176 Küche 27 37 Landgraf 112 Kuchen 52 Landläufer 707 763 Kühe verzaubert 60 66 Landoffe 141 142 Kühlwasser 58 64 92 174 198 Landschaft 10 313 Landsknecht 65 Künding 72 Landstreicher 312 378 561 607 Küster 801 1138 707 763 814 817 Kuhkopf 166 168 310 565 Lang 1135 1136 Kühlewein 508 Langer Pfaffe 47 Kumedien 774 Langer Pfaff von Salzburg 57 Kundling 15 18 21 275 303 307 385 394 407 476 500 511 516 Langius, Epistolae medicinales 180 556 584 585 617 624 629 664 Langlois 615 673 693 694 697 665 840 1054 1156 Lanx luciorum 15 Kündtlingen 69 86 149 276 302 Laocoon 686 690 305 311 312 319 321 371 373 379 417 561 635 672 812 813 Lapideus, C. 403 Lapis Lazoli 453 885 886 908 Lapland 191 707 763 Kundschafter 29 Larrons 86 Kunheim 580 Laterna Punica 231 Kupfergeld 428 Laterne 790 Kupferner Menschenkopf 183 Latina lingua 137 Kupferstecher 829 Latini 147 Kupferstecherei 571 Laubius 423 Kurfürst 828 829

### Namen- und Sachregister: Laudes-Limonien.

Laudes 858 Laugingen 218 Lauingen 306 Launaeus, P. Boistaeus 180 Laurentius 240 242 416 Lausitz 997 Lauten 52 Lautenbach, C. 62 Lauter volle Leute (Comodie) 126 Lavater, L. 62 63 1144 Lavinia 602 Lays 85 Lazarus 126 938 Leander 224 966 967 968 973 994 Le balle masqué 881 Leben Fausti 283 285 Leben und Tod Doctor Faustus 424 Leben Wagners 286 Leberides 239 Lechius 73 Lection 49 Lectum 22 Leda 230 334 740 744 Ledernes Beutelchen 451 Leer 642 Legenda Fausti fictitii famosissima et multis quoque gravibus viris credita 148 Leges civiles 42 Lehmann 513 Leibkauf 35 Leichtfertigkeit und treuloser Abfall von Gott 174 Leipzig 376 415 431 453 558 569 611 620 637 662 687 730 772 788 797 847 852 981 1026 1042 1060 1071 1080 1082 1100 1101 1103 1104 1119 Leipziger Bühne 852 972 Leipziger Fakultäten 1129 Leipziger Ostermesse 596 Leipzigisches Chronicon 415 Le Long 812 Lenchen 704 Lenti 461

#### Namen - und Sachregister, Lincoln's Inc. Fields - Madocna.

Lincoln winn Fields 690 Ludovicus Pius Imperator 3/1 Ludovicus Saltator 245 laneamenta personae et membrorum 62 Ludwig XI 862 Lion 348 801 794 1999 Ludwig Friedrich v. Würtemberg Lipenius 28, 631 1050 Libraia 1980 Ludwig Rudolf v. Braunschweig 568 660 1063 Liberariana 236 240 Litteratur 75% Ludwig v. Ungarn 125 Literaturbriefe 676 766 788 852 Lübeck 48 89 677 932 1076 Lübeckischer Schlendrian 677 Literatur-undTheaterzeitung 1139 Lüders, Ludolphus, Sangmeister Literatur- und Völkerkunde 797 75 Lüxheim 17 852 1140 Luftballon 904 923 Little John 1013 Little Scot 969 Luftflug 391 621 Livres Magiques 578 Luftjagd 419 1052 Laica necreta 44 Luftspringer 880 Loci communes Manlii 149 Lullius 150 988 1116 Locke 971 Luna, J. de 161 162 163 169 283 Löbter Tor 436 287 288 401 565 626 1123 Lönner 1099 Luppius 477 769 Löwe 450 852 1138 Lupoldus Dux 120 Logentag der Hexen 793 Lusores ad lucrum ligantur 55 Logica 4 Lustgarten 729 Lompyn 961 Lustspiele 640 Lutetia 118 Loncin 1127 London 78 126 338 657 689 734 Luther 20 48 61 67 75 79 81 89 749 775 882 947 970 973 982 94 97 156 173 194 212 219 232 994 1066 233 236 237 273 305 311 312 375 London Spy 1143 1144 377 389 403 404 544 557 627 813 929 945 984 993 Lonicer 159 179 180 Luthers Tischreden 24 26 307 Lope de Vega 639 Lord Admeralles men 83 Lutherische Religion 54 433 Losament 89 Lutz, R. 62 119 Luxemburg 252 323 349 354 357 Losbucher 42 Lottchen am Hofe 762 462 467 482 505 506 507 510 Low-men 85 511 513 996 1039 1071 1118 1119 1124 Loyola 157 451 961 1050 Lucas 977 Luxibucher 42 Lucifer 91 252 786 787 866 941 Lycanthropia mera deceptio 202 Lycophilia 122 Lucifer, Faust's landlord 190 Maas 812 Lucretia 1037 Macbeth 756 787 Luder 200 Mad Coffeeman 948 995 Ludimoderator 22 Mad Mullinix 1032 Ludovici 806 Mademoiselle 990 Ludovicus Imperator 119 Madonna 168

Namen- und Sachregister: Mährchen von Dr. Faust-Mahomet.

Mährchen von Dr. Faust 966 1071 Mährchen 774 Mändelspieler (Puppenspieler) 674 Männchen 1105 Männlein 1043 Mäntelchen 905 Märtyrerin Dorothea (Comödie) 150 Mästrort 323 Magd 729 732 Magdalena v. Österreich 124 Magdeburg 692 Magen Egyptens 784 Mages 496 Magi 24 43 68 102 162 180 226 227 Magica prodigiosa 13 Magica scripta 529 Magicae artes Pontificarum 40 Magicall Romances 990 991 Magicarum artium phaenomena 73 Magician 139 150 159 515 Magicians Calendar 988 Magiciens 86 Magick Art 142 Magic ring 128 Magie 107 1113 Magie Goetic 496 Magie Gothique 496 Magie noire 532 Magie réelle, feinte et simulée 208 Magier 495 Magiologia 265 Magique 158 Magiras 629 Magisches Buch 1042 Magisches Gezeug 1017 Magische Manuscripta 1017 Magischer Roman 637 810 Magi infames 41 Magi qui Christum inviserunt Magia 15 16 87 519 520

Magia antiqua et naturalis 39 Magia diabolica 320 476 1030 Magia infamis 40 Magia innaturalis 830 Magia naturalis 527 830 Magia naturalis Baptistae Portae 180 Magia nefaria 195 Magia nova et infamis 39 Magie öffentlich profitiert 87 Magia ordinis 769 Magia ordinis artium 767 Magia praestigiatoria 292 Magia prohibita et infamis 40 Magiae professiones 15 Magia publice docta 103 123 195 Magia veterum 769 Magica 180 Magica ars ludibrium 104 Magica execratio 22 Magische Siegel 618 1050 Magistelli spiritus 121 Magister 93 Magister Georgius Sabellicus 2 Magister videns 195 209 369 484 989 1113 1125 Magistri in arte Sathanica edocti Magisterlein (Geist) 157 Magisterpromotion 695 Magnes 39 Magnificenz 775 Magnus v. Würtemberg 1098 Magorum actiones ad praestigias et sensuum delusiones referunt Magorum exitus tragici 117 Magorum naemiae 119 Magorum portenta 122 Magus 39 370 Magus Bohemus 239 Magus famosus e Germania 119 Magus secundus 2 588 Magus reprehenditur et affixit cornua hero 196 Mahlzeit 25 26 27 29 163 Mahomet 205 538 540 626 630

# Kamen - und Saintengener Maieren - Mart. Janier.

# Namen- und Sachregister: Martha-Melanges d'Histoire.

### Namen- und Sachregister: Melisandra - Michaelmesse.

Melisandra 917 Mephistopholus 190 939 940 941 Melodrama Faust 859 943 Melodramatica Sorethana 552 Mephostopheles 91 Melusine 346 Mephostopheles blauer Dunst und Membra comminuta restituere blosses Larvenwerk 91 54 Mephostopheles führt Membres brisez 86 künstlich um den Gänsebrei Membrum affectum tactum 43 Memoire 150 Mephostopheles hält sich für Memostophiles 165 einen klugen Teufel 91 Mencken 137 Mephostopheles verrichtet künst-Mendelsohn 610 1071 liches Teufelsmeisterstück 91 Menedemus 675 Mephostophelus 182 Menelaus 408 522 Mephostophiles 234 243 244 256 Menippei amores 103 951 985 1075 Menius 544 Mephostophilis 992 Menschenfischer 172 Mephostophiani spiritus 236 Menschen Gedanken 554 655 Mephostophilus 146 182 418 420 Menschen, Hunde, Katzen und Mephostopholis 158 andere Tiere kommen aus Mercatores ligantur 55 Pastete 188 Mercurius 700 854 1097 1098 Menschenkopf 169 727 Meres 770 Meretrix 935 937 940 943 944 Menschen Sinn und Augen geblendet 179 Meridian 145 Merlin 150 158 195 209 210 370 Mensch wil mehr wissen als Gott ihm erlaubt 156 371 769 809 810 844 988 990 Menstruationsblut 453 991 1114 1115 1117 Mentz 59 65 478 Merrie Milk-Maids 139 Menuett 882 1066 Merrie Wives of Windsor 146 Mephastophilus, sweet conjurer Mesmerus 923 Messe 53 59 65 165 830 971 193 Mephistof 944 Messhalten 53 Mephistofeles 1080 Messingene Medaillen 451 Mephistopheles 249 408 531 550 Messias 686 690 917 559 569 571 578 610 703 762 Messzeiten 508 766 869 876 896 919 936 963 Metamorphosis 135 147 966 967 968 969 974 Metatron 808 Mephistophiel 828 Meteranus 240 243 Mephistophiles 144 248 250 251 Methodius 317 423 597 728 729 730 732 776 Methostophiles 398 786 787 789 846 853 856 858 Metten 36 910 914 915 966 974 Meuler weit offen 37 Mephistophilus 404 1074 Meybaum 62 Mephistopholes 137 390 505 Michael 546 941 Mephistopholes prae foribus astat Michael in suibus 388 Michael Scotus 180 Mephistopholischer Weise 138 Michaelmesse 998 1042

#### Namen- und Sachregister: Michel Angelo-Morhof.

Michel Angelo 963 Midsummer Eve 190 Milia 140 Milichius L. 119 317 Miliziasch 935 Milizoten 937 938 Milk-Maids 139 Miller's sack 608 Milton 66 766 836 Minikius 987 Minion 141 Minden 626 983 Mindes-corrupting, -soules -confounding golde 136 Mine of golde 135 Minna v. Barnhelm 681 683 755 866 Minorite 544 Minucci 56 Miracles, vrais 86 Miracles du nouveau Testament 149 Miracul 13 305 793 Miracul- und Wunderbuch 422 465 480 504 638 842 Miracula Cacodaemonorum 54 Misander 522 997 Miscellanea Lipsiensia 838 Miscellanea Nova Lipsiensia 929 Misnia 509 Missa 234 Missonius 498 510 Miss Sara Samson 658 678 Misthaufen 733 Mitgesellen 200 Mit Messer an den Tisch klopfen 52 Mittwoch 6 125 Mittagmahl 19 26 Mitternacht 51 89 94 153 197 869 Moderne Calculatores 145 Möhsen 693 Möller, Claus 166 Mönche 17 45 53 54 171 307 308 377 433 571 673 770 846

Mönch von Camitzs 57

Mönch von Salzburg 157 Mönch zu Erfurt 58 64 93 113 220 Mönchsgeist 889 Mogul 780 786 Moguntia 3 240 498 499 500 506 539 624 Mohren 917 Mohr von Venedig 642 Mohrenstern 422 Moir 845 Moliere 659 734 971 Moll 755 Moller 385 Molitor 566 Molitor Ulricus 171 Moloc 1075 Moltini 688 Momus 972 Monachus 194 301 423 981 Monachus Daemon 403 Monachus diabolus 423 Monachus Franciscanus 390 Monasticus habitus 234 Monachus plaustrum foeni consumit 194 Monachi 12 244 Monnoie 630 Monologe Fausts 709 Mons Bructerum 202 Monsieur 157 320 462 466 501 990 1114 Monstranzen 325 Montag 125 Monte-Cassino 416 Montecelso 193 Montecuculi 186 192 606 Montes equorum et curruum pleni praemonstrati 119 Moore 1133 Mops 987 Morbi curati 43 Mord aus Hispanien 191 Mordfackel 889 Mordgeist 294 349 Morgenstern (Geist) 157 Morhof 630

## Namen - und Sachregister: Mormolyciae - Neapel.

Namen- und Sachregister: Nebenstunden des Camerarius-Nuss.

1

## Namen- und Sachregister: Nym-Panpharmacos.

Opera narr 406

Nym 146

Nymphes 336 Opera subcisiva Camerarii 195 Obedientia Spirituum 368 Operngöttinnen 740 Obligation 282 283 288 377 380 Opernschreiber 965 381 Operspektakel 882 Obrigkeit 176 201 Oporinus 14 Orcanus 936 937 939 Obsessi spiritibus 43 Obst 52 Orcus 716 805 Obstbaum 598 Ordre de la Jarrettiere 342 Occulta Philosophia Agrippae 121 Oremus 330 Och 435 440 455 468 477 485 Ormond 329 734 739 ff. 619 1017 1026 1084 Orosman 642 Ochsenblut 308 379 1055 Orpheus 521 Ochsenkopf 166 168 310 564 Orthodoxa fides 4 Octavian 917 Osiander 476 477 Oculi 43 54 194 545 Othello 642 Oculus dexter 42 Otte 995 Odegraven 252 Ottmair 866 Odds 85 Otway 964 Odysee 848 Oufle 1053 1072 1128 Oedipus 642 661 Overseer 194 Oeffentliche cathedra 49 Ovidius 147 430 Oxford Scholer 987 Oenipous 277 Oeser 692 Pact 397 507 Oetisheim 606 Pactum explicitum 489 Oeuvre de Venus 86 Pactum expressum 511 Ofengabeln 793 Pactum scripto confirmatum 118 Offenbach 864 Pactum sponsioque 118 Padua 166 227 310 404 562 Offenheimer 126 Officers 159 Päpste Zauberer 171 Officier 824 Päpstliche Küche 311 Offidius 257 Pagus 15 Ofzky 323 Palast 29 Ogen vorschröven und vorblen-Palatinatus 611 617 den 72 Palatinus 12 930 Oiseaux 86 Palatinus, Philippus Comes 1 Olaus 121 Palatium 201 Oldekop 519 Pallas 278 Olde Theater 109 Pallio insidentes 79 Olmütz 774 776 Palma Caietanus 189 541 553 Olympische Geister 842 Palma auguria 42 Onolzbach 881 Palmiscopi 42 Onomacritus 239 Palthenius 133 Onychomantia 41 Panis 44 Onychomantici 42 Panis deest in epulis Sagarum Opera 330 405 963 964 1032 120 1133 Panpharmacos 40

## Namen- und Sachregister: Pantagruel-Petrus de Albano.

Petrus de Albano 961

Paulin 150 1116

## Namen- und Sachregister: Petrus de Apono - Pischon.

Philipp (Schuhflicker) 959 Petrus de Apono 278 Petrus Corsicus zeigt Pompeius Philipperbrief 183 Philippus 59 65 95 Caesar und Alexander 58 Petrus Hispanus 241 242 625 626 Philippus, Comes Palatinus 1 Peucer 277 305 308 378 500 561 Philippus von Hutten 7 8 9 11 575 593 627 1036 Philippus (Melanchthon) 61 66 67 94 96 97 113 132 173 177 212 Pezold 828 Pfälzische Grenze 93 219 233 Philippus (Melanchthon) Pfälzischer Krieg 185 192 liest Pfaff 36 59 65 171 Faust den Text 60 Philistides Syracusius 103 106 l'faff am Kalnberge 979 Pfaff von Salzburg 57 Philistis von Syracusa 153 Pfalz 185 192 323 611 617 847 Philo 222 265 503 693 MBO. Philocomus 278 Pferd 51 52 546 981 Philoctet 686 690 Philosophia 26 142 Pferd tut helien Schrei 51 Pferd toll 786 Philosophicae sortes 42 Philosophus 2 162 590 Pferdeszirck 57 Pfell 554 Philosophus Faustus 11 Philosophus Philosophorum 10 Pfell der Pest 642 925 Philosophers' Stone 145 Pfellschneller Geist 52 Philostratus 278 1054 Pfennig anderswo verzehren 6 Pennige 436 450 Phlegeton 90 Pfingsten 432 Phöbus 520 Pfingsttag 125 Phosphorus Thracius 278 Pfitzer 225 226 231 241 266 298 Photinianismus 375 557 302 320 373 384 385 389 416 Phthisis in pueris 43 465 477 479 497 501 502 504 Phyldius, Joh. 119 555 002 034 036 038 694 841 Physica 324 849 851 885 920 949 950 954 Physik 840 886 955 956 957 960 961 996 997 Physiognomik 863 1074 Physiognomist 757 Pitzer, Josua 497 Pickelhäring 188 364 783 Pitter, Nic 497 Pieus Mirandolanus 175 288 Pie fourchu 1131 Pflocklein 51 Pfuhl, der mit Schwefel und Piel 808 Fener brennt 175 Pierinnen 750 Pierot 💖 Phantasten 707 764 Pierre, S. 209 1113 Phantom 789 801 Pharac 37, 300 202 426 806 969 Fur of Italian Race 1013 10 15 1000 1113 1125 Pix Market 996 Physician magnific Fugnerole 1119 Pharacris Cauterer 1 8 Middes 773 Ptli et pellis 😃 Praimac a 40 My mary 640 Findarus 40 7 . C . 2 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 Pirchaimerus Children's RV its notices?

## Namen- und Sachregister: Piscinarius-Practicirter Geisterzwang.

Piscinarius 584 664 Polnische Fürsten und Könige 521 Pistorius 392 Polnische Regenten 523 Pistor's poverty 135 Polenz 830 Pistoll 146 Pollex 291 Placenta 44 Pollex leviter vulneratus 118 Placius 302 Polidorus 967 969 974 975 Plaie of Doctor Faustus 103 Pologne 107 Plaie 84 85 Poloni 73 Planaboth 140 Poltergeist 847 Planerin 434 Planetae 235 249 Poltern 63 Polydorus Virgilius 240 Platina 74 Polyeuct 660 Platina, de vitis pontificum 75 Polyphemus 50 546 696 731 Platinas 40 Polytechnite 194 Plato 2 39 346 347 503 589 594 Portrait du Dr. Fauste 610 693 669 671 695 713 816 Pommeranzen 217 273 289 296 409 Platonici 4 Pommern 152 Plaustrum 271 Pompeius 58 Plautus 50 239 546 695 Pomum 44 Playe 84 85 Pomus paradisiacus 235 Play, an excellent misterie and Poniatovias 392 scyence 85 Pontifex summus 4 Playhouses 947 1132 Pontifices 40 180 Plazin 822 Pontificii 235 Plazius 373 555 1054 Pope 882 970 971 1132 1143 Pleissenburg 832 Popes-head Pallace 126 Plinius 318 522 784 785 Poppet-show 948 995 Plotinus 346 Porci per obiectum torrentem Plümicke 1139 Pluto 207 208 554 602 821 883 pulsi 43 Porphyre 150 1117 936 941 1042 1067 1133 Porphyrius 180 278 346 988 Plutoes ape 129 Portenta praestigiosa 119 Pluto reitet auf Drachen 188 Plutus 190 Portugiess 380 Posaunen 52 Pneumatica 324 Positive 52 Pneumatophilus 1037 1042 1046 Possen 52 Poetarum fabulae 147 Postilion 1042 1057 1103 Poetical pudding 995 Postmeister 099 ff. Points 85 Pöbelsprache 856 Potsdam 975 Pöfel kann Magie 153 Potum e vasis vinariis 120 Potus 44 Polemik 710 Pot 996 1119 Pohle 514 Polen 68 173 200 212 219 281 Powel 1013 Prack kumeter 979 304 312 319 375 397 557 635 Practicirter Geisterzwang 422 465 961 1054 480 504 638 842

Polnische Endungen Ofzky 323

## Namen- und Sachregister: Praelaten - Putain.

Praelaten 780
Praestigia Daemonum 122 134
199 201
Praestigia Fausti 195
Praestigiae 194
Praestigiar 121 199 599
Praestigiatore 604
Praestigiatores faciunt nives et pruinas 79
Praestigiatores 138
Praestigiatrices actiones 104 123

Praetor 9 Prag 50 51 52 191 236 307 546

688 772 774 852 Prandere 16 Prandium 50 Pratau 1093 Prate 316 Pratik 16

Praestigiax 391

Pratickmacher 42

Pratt 1099

Praxis Cabalae 422 842 Praxis Cabalae nigrae 465 Praxis Cabalae albae et nigrae 480 504 638

Prazzia giudiciaria 55 Predigerministerium 680 Prediger Salomo 185 192 Preis des Höllenzwangs 464

Preisgew (Breisgau) 17

Prehauser 673
Prelaten 167
Presburg 755
Presente 52
Pretzsch 1099
Preussen 1098
Priamus 49 408 522
Priscianus 242
Priscillianus 180

Prideaux 498 510 538 539 631 Priester und Zauberer 197

Prigadirs 354 Prince 193

Prickhauser 18

Prince des meschans 107 Prince John of Saxony 159 Principalzauberer 166

Printing 515

Prior 11 12 768 930 Procancellarius 229 Processordnung 322 Prochorus 121

Proclus 150 346 988 1117

Professor 829 1059

Professor Theologiae 681 684

Prognostica 598

Prognostica ex elementis 41

Prognosticant 726
Prognosticate 145
Prognostici 41 42 43
Prognosticieren 955
Proiectus punctorum 42
Promotio Magistrorum 50

Prononciation 150 Prophet 205

Prosequierung 91

Proserpine 964 1032 1066 1067

1132 1133 Prospero 193 Proteus 1053 Protogonist 705 Provanz 282 Provence 380

Psalmen 261 279 Psalter, epistolae et evangelia 75

Psellus 346

Puellerey (Buhlerei) 126 Puer lapsus in platea 179

Püsterich 793
Pulvis in aqua 42
Pumpernatus 923
Punch 1032 1033
Punchenello 948 995
Puppetshow 948 995 1032
Puppenspiel 711 935
Puppenspieler 674 917
Purgatorium 235
Puritans 770 771

Pursch 1058 Purschen 1059 Pusse 182 Pusses 987 Putain 626

1505

#### Namen - und Sachregister: Puteoli -- Ring of Vertues.

Puteoli 79 81 197 Redoutensaal 904 Pyromantia 41 Reflexions 137 Pyromanticus 2 370 588 809 Reformation 544 704 819 Pyrrhonismus historicus 385 Regensburg 124 306 785 Pythagoras 346 347 503 Regenten 111 Pythonici 43 Regiment der Teufel 110 Pythonissa in Endor 180 Reibehand 649 970 972 Quacksalber 307 Reichard 708 733 851 857 858 Quad 607 859 921 1139 Quäker 657 Reiche, Joh. 392 484 502 1124 Querchpfeifer 52 Reichenbach 431 435 468 543 Quintilianus 230 Reicher Mann und armer Lazarus Rabbinen 808 (Comödie) 26 Rabe kündet Fausts Tod 188 Reichsverfassung 828 Rabensteiner, B. 11 Reimann 496 499 510 627 630 Racine 641 659 660 971 1134 Rache des Rächers 644 655 805 Reinhold 1093 925 934 Reis, Sixt. 243 Räucherwerk 832 Reiske 826 Rembrandt 572 605 610 615 673 Rago Crago 129 Raine 145 691 692 693 699 905 906 909 Raising of devils straightly for-Remigius, Nic. 119 121 320 1119 bidden by the law 128 Renner 845 Raisins 483 512 600 1040 Requisita ad citationem spirituum Randolph 1115 475 795 Rannstädter Thor 998 1042 Requisiten 775 Raphael 808 935 937 939 940 Retro fornacem 79 963 Reuchlin, J. 3 4 5 393 808 929 Rascals 146 930 Raspe 690 Reuter 559 Rastadt 917 918 919 Reverentz 91 116 Rathaus 1058 Rheinfall 51 Ration einspannen oder ein-Rheynmannus, A. 62 zwingen 57 Rhin 626 Ratsgesandte zu Erfurt 50 Riccoboni 971 Ratsherren von Erfurt 50 Rich, Bartol 303 Rat zu Erfurt 54 Richard III. 807 Ratzenfänger 811 Richt (Gang) 37 Rauch als Zaubermittel 60 66 Richter, David 489 Rausch 51 Riesen 206 882 Raziel 808 Rietz 416 Reche 431 1049 Rillas Rallas 618 Rechtstag 25 29 Rimlich 93 94 399 409 531 550 Recompens 273 296 569 578 621 622 732 963 1036 Rector 695 885 Rinaldo 845 Rector Magnificus 53 547 682 Ring 352 832 833 869 Redelziel 323 Ring of Vertues 140

1203 76\*

## Namen- und Sachregister: Ripley, an Empericke-Salamantica.

Namen- und Sachregister: Salmantische Schulen-Schackspear.

Satanas 5 12 91 104 143 157

Satan, ambitiosus 43 Satan, canis niger 41 Satan, doctor artium magicarum Satan erhält Gewalt von Gott, Hiob zu plagen 203 Satan, felis 41 Satan fingit se angelum lucis 41 Satan, homo niger 41 Satan, ursus 41 Satanae mancipia 44 Satanae opera fascinant spectatores 43 Satanae praemia 46 Satanas furibundus 930 Satanas quidam furibundus 12 Satanas suggestor et tortor 197 Satansmünze 428 Satanisches Fragment 922 Sattelgeld 23 63 Saturnus 323 Sau 1049 Saublumen 737 Saul 40 426 954 1025 1030 Saurius 62 Savonarola 371 Scabini Lipsienses 981 Scaliger 149 369 378 561 630 988 1036 1116 Scamnum 44 Scandala der Comödien 367 Scandaleuse Comoedien 363 580 Scaramouche 857 Scenen aus Fausts Leben 863 Scepticism 770 919 Schadai 830 Schäfer 431 Schäfer, Peter 243 Schäffer, Peter 243 Schätze 260 264 322 829 999 000 104 Schätzegraben 621 Schätzeheben 458 Schätzerücken 324 Schaffot 884 Schafschur 1077 Schackspear 855 860

#### Namen - und Sachregister: Schalkheit - Schminkschachtel.

Namen- u. Sachregister: Schmidt, Erich — Schwarzkünstler haben Ruhm.

Schmidt, Erich 143 Schmidt 827 Schnecken des Orcus 805 Schnee und Reif von Gauklern gemacht 80 Schneider 382 Schnellbauten 198 Schneppenknochen 737 Schoiffher 624 627 Schola Crucenacensis 611 Schola Salamancae 14 Scholasticalia 75 Scholastici 225 226 235 840 Scholastici vagantes 14 187 504 511 886 Scholasticus Cracoviensis 385 Scholiast 368 Scholler 193 Scholtus, Jacobus 130 134 Schornstein 60 66 96 133 177 316 386 Schott 223 258 Schott de Tolede 631 Schottland 200 Schottus, Schotus 232 632 Schotus Toletanus 112 529 Schrammhans 45 Schrank 168 Schreger 1144 Schreiber 50 921 Schreibfeder 451 Schreiende Bauern 1095 Schriften Fausts 460 Schriftlicher Contract 1106 Schriftsetzer 543 Schröder 790 882 Schröpfer 707 763 884 1141 1142 Schubart 1139 Schubsäcke 368 Schuch 609 701 851 Schüler 200 Schüssel 27 52 166 311 Schüssel Hecht 60 66 Schütze 1138 Schuhmann 1018 1023ff. Schulamt 816

Schuldener 34

Schuldienst 113 173 Schulen 50 Schulmeister 70 188 Schulrecht 169 Schulrektor 587 590 667 670 Schulterus 628 Schultze 308 488 1055 Schulz 1082 Schulze 638 663 Schumann 442 457 486 1085 Schurnaius v. Salzburg 106 Schurzfleisch 502 511 Schussenried 552 Schussfrei 961 Schustergesellen 983 Schusterus 540 629 Schutzgeist 935 938 Schwabe 379 562 Schwaben 302 305 306 307 373 376 404 407 417 530 550 556 558 561 568 621 845 918 962 1074 Schwager 17 70 Schwammerdam 252 Schwarzburg 793 Schwarz Cäsperle, der Teufel 175 Schwarze dunkle Pechglut 175 Schwarze Gaukelmeister 175 Schwarzer Hund 183 371 555 560 Schwarze Kunst 21 67 87 173 178 219 259 382 571 Schwarze Kunst, Geschwindigkeit 52 53 Schwarzkunst, öffentlich gelehrt 69 162 Schwarzkunst eitel Betrug und Verblendung 153 Schwarzkunst zu verbieten 176 Schwarzkünstler 16 20 21 23 41 43 63 106 111 157 176 179 373 397 401 519 Schwarzkünstlerei 161 Schwarzkünstler fährt zum Teufel Schwarzkünstler haben Ruhm und Ehr vor dem gemeinen Welt-

haufen 174

#### Namen- und Sachregister: Schwarzkünstler Faust-Shakespear.

Schwarzkünstler Faust 20 61 67 Seconde Reporte of Doctour John Faustus with the ende of Wag-Schwarzkünstler Johannes Saxonicus 59 ners life 82 Schwartkünsteners sick süluen Secreta Angelorum 54 schedtlick 71 Secrets 127 Schwarzes Loch der Hölle 175 Sedechias 113 119 347 503 Schwarzer Mohrenstern 422 465 Seele dem leidigen Teufel ver-480 504 638 842 pfänden 175 Schwarzer Rabe 769 794 1088 Seele, edelstes Kleinod des Men-Schwarze Schule 381 schen 175 Schweden 606 Seeligste Mutter Gottes 143 Schwedenkrieg 1043 Seer 1031 Schwedische Trünke 323 Segensprechen 726 Schweine 165 222 264 293 371 S. Egidii zu Nürnberg 106 846 959 Segnius 476 Schweinehändler 418 Seiltänzer 176 880 Seiltanzen 365 Schweinetreiber 418 Seiltanz 881 Schweinsburg 431 485 1080 Schweiz 772 961 1097 Selden 258 Schwemme 198 Selenus 499 Schwenkkessel 1044 Selinde 675 Sciamnus Tarentin 106 Sem 808 Semideus 667 Scio 783 Scopis insidentes 79 Semimortuus 23 Semipelagianer 416 Scot 1098 1113 Scot, le petit 209 Semiphoras 769 Scoto 56 Semiramis 206 Semitheus 587 Scots 628 Scotus 100 119 138 152 175 180 Seneca 238 200 362 369 484 989 1125 Sensum alterieren 57 Scotus, berühmter Schwarz-Sentenz 29 künstler 176 Sergeants 159 Scotus, magus 144 Serpens 86 Serral 205 540 Scotus parvus 195 Scotus praemonstrat convivium Serrarius 812 120 Serreja 205 540 Scribenten 200 Sertorius 660 Serviteur 189 Scriptum suppositium (Fausts Höllenzwang) 324 Setts 85 Severus 197 503 Seriver 536 996 Scultetus 161 Severus Imperator 79 81 Sevilla 11 840 886 961 Scundrels 190 S. Germain en Laye 735 Seymnus Tarentinus 103 153 S. Diesenberg 17 Shaggehayred Devils 145 Shakesphear 224 Sea cole 110 Sead 649 658 Shakespear 641 642 650 661 662 678 698 766 775 788 806 852 Seckendorff 544

## Namen - und Sachregister: Shakespear - Sonntag.

Simonis Samaritani canis allo-Shakespear 932 964 1077 1131 quens Petrum 121 1135 Simrock 938 Shipton 1130 Singspiel 922 Shoar 335 338 745ff. Sinenses 498 S. Jacobi Monasterium 1 Siardus 551 Siston 140 Sisyphus 110 Sibyllen 651 Sibvlia 140 Sitrami 141 Situation aus Fausts Leben 705 Sibvllini libri 41 765 766 767 855 1076 Sicilianer 971 Skanderbeg 941 Sickingen, F. ab. 2 93 113 173 212 219 312 589 595 617 670 Skapuliere 891 Skotus 808 Sidney 329 330 331 332 334 335 Skriveren 967 Sleidanus 233 237 307 378 561 338 343 73911. 575 627 1036 Sidonius 416 Sieben Geister 642 803 Sleidonomastvx 233 Siebenjähriger Krieg 822 Slender 146 Siebenbürgen 811 Slipps 85 S. Lorenz zu Nürnberg 106 Sieben Teufel 646 Slurrs 85 Siebenzehner 778 S. Macarius 194 Sigilla 450 453 465 825 829 1050 Sigilla magica 439 469 470 485 S. Michael 52 Smirna 72 486 1047 1048 1049 Signa te signa 323 Smithfield 1144 Silberkammer 311 Snakes 139 Snow made in summer 139 Silken wench 126 Societet Jesu 143 Silphen 348 Socinus 305 375 Silver hilt 126 Socrates 150 988 1117 Silvershrynes 85 Soden 910 1143 Simia 423 Simius 4 301 Sodomia 93 113 Simon 40 118 Sodomiterei 173 212 219 312 Soldaten 997 1055 Simon bei Rom gestorben 72 Simon der Zauberer 95 100 Soln-Glaube 945 Simon der Zauberer fliegt zu Solomon 1032 Rom 59 65 95 Solothurn 424 Solquella 616 617 Simon fliegt in den Himmel 72 Soldwedel 277 305 376 407 417 Simon Magus 12 39 72 73 106 530 550 558 568 578 616 617 121 138 179 180 209 210 397 808 810 945 977 984 989 990 637 962 1055 1012 1113 1115 1125 Solyman 205 540 Somersetshire 144 Simon Magus will gen Himmel fahren, zerfällt Hals und Bein Sondershausen 793 183 Sondwedel 726 Simon Marcus 319 Sonnes 145 Simoni Deo Sancto 978 Sonntag 6

## Namen - und Sachregister: Sontwedel - Stätte.

Sontwedel 389 Spiegel der Hellen von Irenaeus Sophista 4 Sophia 236 Spielen 200 Sophia Palatina 387 Spielleute 176 Sophie von Hannover 991 Spiess, Joh. 130 134 Spiesssches Faustbuch 631 Sophocles 642 Spigelius 588 668 920 Sorans 325 Sorbonna 282 Spihlhaus 424 Spinnerocken 769 Sorcellerie 628 Sorcerer 532 1132 Spinnstuben 369 Sorcery 515 Spira 594 Spirits 128 129 135 141 144 Sorel 628 673 Sorethani 551 Spirit raised 142 Sorgeteufel 45 Spirits names, shapes, powers, government, effects, seigniories Sororius 22 157 199 Sortes 42 139 Sorthia 140 Spirits of Rubie or Carbuncle Sorthie 140 158 Sorthios 140 Spiritus 5 199 Spiritus familiaris 43 121 157 Sortilegi 42 180 202 280 300 373 390 420 Souabe 578 679 Soules raised out of their graves 535 554 728 883 Spiritus in annulo 42 Spalatinus 5 Spiritus in ungue 42 Spandau 95 Spiritus Magistelli 121 Spanheim 1 15 18 63 100 119 Spiritus mali 15 161 162 293 298 517 522 Spiritus maligni 73 Spanien 162 167 168 188 281 Spiritus Martinelli 121 311 563 564 971 Spiritus mundi 181 Spanische Stiefeln 323 Spiritus Olympici 480 Spanischer Wein 51 167 Spiritus paredri 180 Spiritus Solarii 478 Spansau 821 Spital zu Nürnberg 106 Speciesthaler 794 795 Spizel 291 300 380 381 628 629 Specimen Iuridicum 1119 Speckwald 849 631 Spectaculum 15 Spleneticus 22 Spectaculum theatrale 196 Spoletum 981 Speculum Salomonis 515 527 **Spree 1097** Springwurzel 431 432 462 618 528 Specus 13 795 1080 1083 Spell 158 Squenz 673 Spencer 771 Squibs 145 Speier 113 589 669 816 S. Sebald zu Nürnberg 106 Staatenempörer 889 Spener 363 783 Staats- u. Heldenactionen 640 Spessart 305 347 502 637 727 Stäbe in Schlangen 311 Sphalmata typographica 570 Stätte 91

#### Namen- und Sachregister: Stage-entertainments - Suevi.

Stage-entertainments 1039

Stattknecht 19 Starcke, H. W. 442

Starker Mann 880 972

Starre 139

Stath Frawenzimmer 125 Stationer's Register 771 Statuae loquentes 180

Staufen 17

Stauronesus 2 589 594 669

Stax 655

St. Blasii zu Braunschweig 75

St. Dunstan 158 Stechen 111 Steele 970 Steffen 323

Steganographia 278 506 1140

Steganographica arcana 499

Steger 65 663

Stegreifschauspieler 791

Steinfelden 64 92 Steine Götzen 91 Steine in Brot 977 Steinernes Gastmahl 787 Stellarum influentia 152 Stellarum Lumen 152 Stellarum motus 152

Stendal 386

Stephanies Macbeth 787

Stercus 122 Sterndeuter 815

Sterne haben Wirkung 152

Sternenschneuzer 925

Sternputzer 652 Stevinus 923 Steyermark 774 Steyrertanz 1062 St. Hugh 190 Stibarus, D. 7

Stötteritzer Schäfer 648

Stoicismus 919 Stolastice 6 Stolbergk 74 Stolle 1046 Stopps 85

Storchschnabel 163

Storger 307

Strabata Chorda 112 172

Stramina defluent in aquis 79

Stramina in aquis pro porcis 43 Strassburg 134 243 570

Stratagemata magica 119

Strauss 443

Striges 40 119 508

Strohbund 408

Strohwische 36 81 156 165 197

198 222 264 293 730

Strubius 409

Strudel 44

Struensee 884

Struma curata 43

Struve 531 578 592 627 631 963

Struvius 409 421 501 505 511 551

631 632

Stryx 510

Stuart 735

Stube 37

Stückfass Wein 569

Studenten 26 48 49 50 76 89 93

162 200 847 1057 1058

Studia 162

Studierstube 177

Studierstüblein 96

Studiosus 429 ff.

Studorium 60 66

Stumpf 170

Stunden gezählt bis 12 Uhr 208

Stupenda facta 43 Sturmius epistolae 75

Styfft 36

Stygian flames 190

Stygii Spiritus 235

Stylls 145 Suabe 627

Sublunaria 152

Substantiae intermediae 346

Subteranea loca 14 187

Subvolare in coelum 13

Succubae 120 Succube 626

Succubus 190 850

Suden 559 1054 1126

Suecia 291

Suevi 384 385

Namen- und Sachregister: Suevia - Teufel führt menschen leibe fort.

Suevia 275 388 502 Suida 120 Suidas 184 187 Suisse 86 Sulcerus 629 Sunne roasting meat 127 Superintendent 1010 1045 Surius 233 627 Swartzkûnstler 43 Swine 139 Sybille 111 341 Sylva 22 Sylvester 210 371 810 990 1115 Sylvester II. 40 122 499 510 Sylvester III. 180 183 Symbolus 278 Sympathia 39 180 Sympathie 121 163 164 165 181 Sympathetica tractio 181 Synagogae 993 Svon 131 Syracusa 153 Tabernacles 332 Täuser 1133 Taler 32 33 34 37 323 Talisman 329 739 923 Talpae, serpentes, aves coguntur 55 Tamberlane 220 Tamerlan 652 676 Tanne 66 984 Tannenbaum 197 265 314 1036 Tanner 773 Tanti 883 Tanz 25 125 188 Tanz in England 28 Tanzboden in England 25 Tarent 153 Tartüffe 660 971 Taschenspieler 596 707 763 819 1083 Tasso 845 Taubenblut 831 Taubmann 500 Taufgelübde 45 Taufwasser 261 Taupes 86

Tegra 140 Teller 827 Telum obligatum ad vulneratum absentem 181 Temere me tangis et angis 323 Tempestates horrendae 118 Tendicata 140 Tentationum gradus secundus 13 Ten thousend spirits 128 Tenzel 3 409 421 500 511 531 539 540 542 551 578 586 628 667 843 921 929 963 Terentius 50 546 695 Teriater 623 Terkaleon 932 Termagant 190 Tertullianus 503 Tessalonicherbrief 206 Tessalus 10 Tête de Bronze 1131 Tetragrammaton 140 322 440 452 455 458 469 471 485 619 1027 1028 1047 1084 Tetrammaton 471 Teufel 18 19 52 60 Teufel als Cavalier 381 Teufel als Hund 21 Teufel als Sau 67 97 Teufel auf Reisen 862 Teufel aus Schlafkammer vertrieben 61 67 97 Teufel betrügt Wahrsager 162 Teufel bricht Faust den Hals 99 Teufel, das schwarz Cäsperle 175 Teufel dreht Faust den Kopf ab 153 Teufel droht Faust 67 97 Teufel, Fausts Lehrmeister 36 153 156 Teufel, Fausts Meister, kann mehr als Faust 198 Teufel, Fausts Praeceptor und Meister 87 Teufel, Fürst aller Heiden 154 Teufel führt durch die Luft 81 106 197 Teufel führt menschen leibe fort 59 95

Namen- und Sachregister: Teufelgespenst-Theologen.

Teufelgespenst 24 Teufel Henker der Schwarzkünstler 201 Teufel hinterm Ofen 728 Teufel in Glas durch Segen und zauberische Sprüche 70 Teufel im Glase 984 Teufel in Hundsgestalt 149 Teufel ist los 972 Teufel kann viel wunderlichs dings 13 Teufel Kettenhund 466 Teufel klug 207 Teufel legt Specklein in die Falle 154 Teufel mit Hörnern und Bocksfüssen 1086 Teufel röchelt wie eine Sau 177 Teufel, schwarzer Meister 175 Teufel soll Faust 24 Jahr dienen 207 Teufel, stolzer Geist 177 Teufel, Tausendkünstler 153 203 Teufel und Dr. Faust 543 1135 Teufel, Vater der Lügen 112 Teufel verachtet 60 66 177 Teufel vergisst der Minuten nicht, bricht seinen Opfern den Hals 175 Teufel verspottet 97 Teufel vexiert und betrügt seine Schüler 171 Teufel weh tun 177 Teufelei 132 819 Teufelsbanner 50 726 819 973 Teufelsbeschwörer 134 Teufelsbuch 324 380 Teufelsbuchstaben 325 Teufelsbündnis aus Ehrgeiz 200 Teufelsbündnis aus Geldgier 200 Teufelsdreck 68 Teufels eigene Diener 161 Teufelsgespane 174 Teufelsgespenst 362 Teufelsgespenst statt der Verstorbenen dargestellt 101 Teufels Hahn im Korbe 165

Teufelsheer 134 Teufelshilfe 57 Teufelskünste 373 Teufelspeitsche 1046 Teufelspfoten 322 Teufelslisten und Betrug 38 Teufelsschwärme 174 Teufelsspiegel 112 Teufelstanz 983 Teufels Trinkgeld 164 Teufelswerk bringt keinen Segen 175 Teufelzwingen 323 Teutonicus, J. 197 Teudsch 29 30 Teudsche Gefangene 31 Teudschland 30 69 200 243 303 319 Thaler 323 Thalia 971 Thama 141 Thame 96 Than enbaum 265 Tharsander 1051 Thaumaturg 869 Theater 364 404 640 806 917 1054 Theater der Ausländer 858 Theater der Landstreicher 1034 Theatrum Europaeum 592 Theatrum judiciorum Dei 179 Theatrum virorum eruditorum 627 Theatre Royal 689 Theateralmanach 1076 Theaterjournal 851 859 1139 Theaterstücke 191 Theaterzettel 188 Theatre of Histories 159 Theatralische Fabel von Faust 681 684 Theefe 193 The gate of Syon 131 Thema coeli 152 Theodalius 106 Theodicee 837 Theodosia 875 877

1213

1

Theologen 50

#### Namen- und Sachregister: Theologische Facultät - Toulouse.

#### Namen - und Sachregister: Tower-street - Tyring-house.

Tower-street 986 Trithemius, Trittenheinius, Tritheim, Trittenheim 499 500 503 Toyes 135 517 519 522 539 555 560 587 Trabanten 29 Trachen 977 588 589 590 593 594 604 628 667 668 669 670 671 694 695 Tractamente 311 772 808 809 815 816 838 839 Tractat 17 Tractat Fausts 409 840 843 885 907 920 929 949 Tractatus Rerum Lutzii 119 952 961 988 989 990 1055 1111 Tradition v. Faust 835 852 1113 1116 1117 1140 Trägstett 650 Triton 72 Träume 101 362 Troja 40 49 50 175 288 331 732 Tragedies 145 771 995 1133 741 914 Tragedie of Dr. Faustus 145 Trojanischer Krieg 848 Tragicall ends 947 Trois-Eschelles 195 209 989 991 Tragicall history of the horrible 1113 1115 1118 1125 1126 life and death of Dr. Faustus Troll-Fuss 998 131 Trophonius 4 Tragicomoedia 150 Truckerey 243 Tragicomoedia von Königk von Truckerey missbraucht Druck der Historia v. Dr. J. Arragona 151 Tragische Posse 851 Fausten 95 Tragödien 971 Trudenfuss 450 1050 Tragödie von Dr. Faust, Dres-Trugsess 27 55 56 den 7. Juli 1626, 151 Trümel 1058 Tragodie Faust 301 364 783 Tübingen 9 388 389 Trajan 633 Tubro 771 Traitor 193 Tullius 230 Trauben 173 174 198 202 216 217 **Turc 626** 219 223 265 273 289 296 304 Türken 1081 313 374 383 398 513 556 598 Türkev 731 847 603 636 781 1052 1073 Türkischer Kaiser 167 311 563 Trauerspiel 641 Türkische Weiber 205 Trauerspiel Faust 610 796 Turlupinieren 883 Treasure 140 Turmae equitum et peditum Treatise on Playe 84 ostenduntur 119 **Trees 1025** Tutor 141 Tres personae Trinitatis 40 Tyber 978 Treu, Daniel 948 Tycho Brahe 1034 Triangel, doppelter 1050 Tyll Eulenspiegel 759 Trinitas 40 Tyllius 380 Trinkgeschirr 167 311 Typke 901 ff. 904 905 Trismegistus 346 830 Typographia 241 480 506 Trithemius, Trittenhemius, Trit-Typographica ars 244 heim Trittenheim 1 15 60 63 Typographicum atramentum 243 66 100 101 113 120 121 150 Typographicus 625 152 161 162 175 278 293 298 Typographus 481 499 518 627 306 347 349 370 377 387 393 Tyring-house 145

## Namen-u. Sachreg.: Tyroler — Vernunft durch Geschwindigkeit erstärken.

Urgande 1034 Tyroler 778 Urian 923 Twelve-penny Hirelings 145 Ursin 258 Twelve houses of Astrologie 190 Uslersche Gesellschaft 762 Twenty pound for a devil in a Uvae 204 228 413 981 box 127 Uz 698 U 323 Ubersatz 32 35 Vagabunden 707 708 763 Vaganten 303 373 556 575 Chergang vom Guten zum Bösen Vagantes 42 644 655 934 Valentini 1013 Uhlich 689 Valentinus Andreae 392 Uhse 1126 Valentinus Caesareus 201 Uhu 843 Valerianus 177 Ulm 702 Valerius 245 Ulrich v. Würtemberg 185 190 606 Ultromarin 395 Valisca 1074 Vallesius, Fr. 122 Ulysses 40 48 49 89 139 147 240 Vallick, J. 62 120 521 537 Varende schueler 17 Umbra 1098 Umgedrehter Hals 21 89 113 176 Varro 41 Vates 41 199 Umgewandtes Angesicht 149 Vayhingen 606 Unbekannte Sprachen reden 324 Veesenmeyer 929 931 Velvet gowne 126 Ungarn 125 564 Venedig 18 59 72 87 95 99 125 Ungarwein 780 149 151 303 371 373 376 558 Ungeheuer 63 666 810 813 814 817 823 Ungeladene Gäste 25 Ungeladen Volk 29 Venefica 63 Venefici 44 Ungelehrte 99 Venenum 44 Ungerische 167 Veneris opus inhibetur 55 Ungulae diaboli 🕮 Venetiae 13 15 275 277 385 500 Unholden 48 63 64 81 110 120 133 134 1034 516 585 665 Unholden auf Besen und Stöcken Venezola 11 Venise 990 fliegend St Ventorum violentia 118 Universalmedicin 353 Venus 55 86 206 330 913 Universität Erfurt 49 Verblender 80 Universitie of Wittenberg 142 Verbündnisschrift 283 Unkosten 28 Verchiel 450 1049 Unquenta 44 Vergeblichkeit der Künste 19 Unser Frauen zu Nürnberg 106 Unsrer lieben Frauen Kirche zu Veridici 41 Verlobnusschrift 282 286 Sefuet 54 Verlorne Comödien abschreiben Unsichtbarkeit 831 Unsinniger Montag 125 Verlomer Sohn (Comodie) 125 Unwahrhaftiges Wahrsagen 68 Vernunft durch Geschwindigkeit Uralte Geister 115 Urbanus, H. 3-5-929 erstärken 57

# Namen- und Sachregister: Versager-Wagner.

| J                                |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Versager 42                      | Vitae patrum 194                |
| Versailles 354                   | Vites 105 124 184 204 206 981   |
| Verschwinden 383                 | Vitus 6                         |
| Verstörte Verlobung 791          | Vizlipuzli 786                  |
| Verstorbene ins Gesicht bringen  | Vliet 610 615 673 693 697       |
| 57                               | Vreyer in de Kist 405           |
| Vertugadin 328                   | Vocabularium Catholicum 570     |
| Vertugädchen 737                 | Voetius 305 307 375 377 403 426 |
| Vertumnus 954                    | 560 638                         |
| Verzaubertes Schloss 847         | Vogel 52 167                    |
| Vesper 36                        | Vogelgeschrei 101 362           |
| Vestigia infixa corpori 44       | Vogelleim 434 1047 ff.          |
| Vetulae 194                      | Vogtius 601                     |
| Vexierter Ehemann 188            | Volare in coelum 15             |
| Vicarius Theophilus 143          | Volaterranus 305 416            |
| Victor 845                       | Volkslied von Faust 852         |
| Victoria 936                     | Volksmärchen 844 921            |
| Victoriae Caesarianae 16         | Volksroman 725                  |
| Victorie 939                     | Volkssage 920                   |
| Vieillard (Faust) 615            | Volkstradition 765              |
| Vienna 13                        | Volle Bauern 37                 |
| Vier Täuser der Spielkarten 1103 | Voller Mann 701                 |
| Vierundzwanzig Jahr Dienstzeit   | Volpilos 923                    |
| 61 67 97                         | Voltaire 642 862 971            |
| Vigna 1073                       | Voltigirer 880                  |
| Vigne 108 483 512 600            | Vordamlike kunst der Schwart-   |
| Vigneul-Marville 348             | künsteners 71                   |
| Villainous Leiftenant 109        | Vorstadt zu Wittenberg 93       |
| Villamellen 564                  | Vossius 230 238 239 278 416     |
| Villany 193                      | Vruchten 1030                   |
| Villars 347 348 503              | Vulcanus 119 1097 1098          |
| Villiers 630                     | Vulnera curata 43               |
| Vinaria 389                      | Vulnerantium vis impeditur 55   |
| Vincit Leo de Triba Juda 450     | Vulpius 844                     |
| 1050                             | Wach 28                         |
| Vine 1011                        | Wachslichter 325 1106           |
| Virdungus 1 809 838 885 990      | Wächsern Männlein 164 283 401   |
| 1114 1117                        | Waffenkunst 111                 |
| Virgil 991 1115 1141             | Wagen 220 222 264 293           |
| Virgilius 147 1126               | Wagenräder 408                  |
| Virgille 1118                    | Wagner 82 100 101 112 120 130   |
| Virgo 194                        | 131 134 138 161 162 163 164     |
| Visignianische Kluft 281 961     | 165 166 167 168 169 170 171     |
| Visignianus 278                  | 172 179 180 222 227 228 231     |
| Visiones im Cristall 10          | 232 244 257 258 259 260 261     |
| Visionomei 10                    | 278 283 286 300 310 362 381     |
| Visiten 769                      | 383 397 400 401 403 404 409     |

## Namen- und Sachregister: Wagner -- Weinkeller.

Namen- und Sachregister: Weinreben-Windesschnelle.

| Weinreben 223                   | Widmann 504 510 529 531 551      |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Weinrebe wird zu Rauch 186      | 555 558 569 578 591 631 632      |
| Weinschröter 730                | 634 636 638 694 820 837 839      |
| Weinstock 154 197 198 216 219   | 841 845 849 851 885 920 963      |
|                                 |                                  |
| 223 265 313 374 513 556 598     | 1054 siehe auch Wiedmann und     |
| 603 636 781 1052 1073           | Wideman                          |
| Weintrauben 105 108 124 154 173 | Widmann, Jo. Fausti praeco 118   |
| 174 184 186 198 202 204 206     | Widemanni Historia Fausti legen- |
| 303 398 410 1056                | da non sine risu 122, non sic-   |
| Weinzapfen 166 167              | cis oculis 122                   |
|                                 |                                  |
| Weiser Geist 157                | Widmanns Faust 116               |
| Weiss 996                       | Widmanns Faust lächerlich 121    |
| Weissagen 87                    | Wied, Hermann v. 56              |
| Weissagung 111                  | Wideman, Wiedmann 277 305 306    |
| Weisse 380 694 698              | 309 372 376 501 504 510 531      |
| Weisse Frau 434 1083 1086       | 551 555 558 569 574 578 591      |
| Weisse Kunst 178                |                                  |
|                                 | 636 638 841 963 1054             |
| Weisse Taube 831                | Wieland 699                      |
| Weissius 604                    | Wien 20 124 731 755 851 858      |
| Weisskittel 415                 | 1076                             |
| Weissenborn 474 1049            | Wiener 637                       |
| Weissenfels 1093                | Wiener Schaubühne 755            |
| Weller 950                      | Wiesel 450 451                   |
|                                 |                                  |
| Welsche 168 171 259 1120        | Wier 55 86 101 104 107 122 134   |
| Welsche, abergläubisch 171      | 153 161 199 201 209 246 258      |
| Welsche, gute Zauberer 171      | 276 303 307 319 321 370 373      |
| Welscher Wein 167               | 375 377 378 379 386 420 465      |
| Welschland 19 88 243 264        | 466 501 504 511 556 557 560      |
| Weltliche Historien 197         | 561 575 583 628 629 635 636      |
| Wenceslaus 236 237 286 377 387  |                                  |
|                                 | 637 664 665 667 809 812 818      |
| 388 1122                        | 961 990 1036 1111 1114           |
| Wendunmut 979                   | Wierus de Lamiis 101             |
| Wernigerode 74                  | Wigand 465                       |
| Werther 702 918                 | Wigneul Marville 630             |
| Wesaliae opiniones gymnastici 3 | Wildeman 158                     |
| Westphalocamensis 161           | Wildpret 52                      |
| Word 750                        | •                                |
|                                 | Wildschütz 959                   |
| Whales 1032 1132                | Wilhelm Faust 769                |
| Whirlewind 193                  | Wilhelm, Kaiser 218 306 377 555  |
| Whittington 1013                | 560 950                          |
| Widdowes 145                    | Wilhelm Meister 918              |
| Widekind 118                    | Williby, N. 200                  |
| Widmann 118 119 120 121 122     |                                  |
|                                 |                                  |
| 101 100 100 241 201 211 201     | Williana 560                     |
| 302 305 306 309 312 316 372     | Wind 554 655                     |
| 384 385 388 393 407 408 409     | Windbeutel 708                   |
| 416 417 419 465 476 479 497     | Windesschnelle 888               |
|                                 |                                  |

1219

#### Namen- und Sachregister: Windschneller Geist-Zauberey.

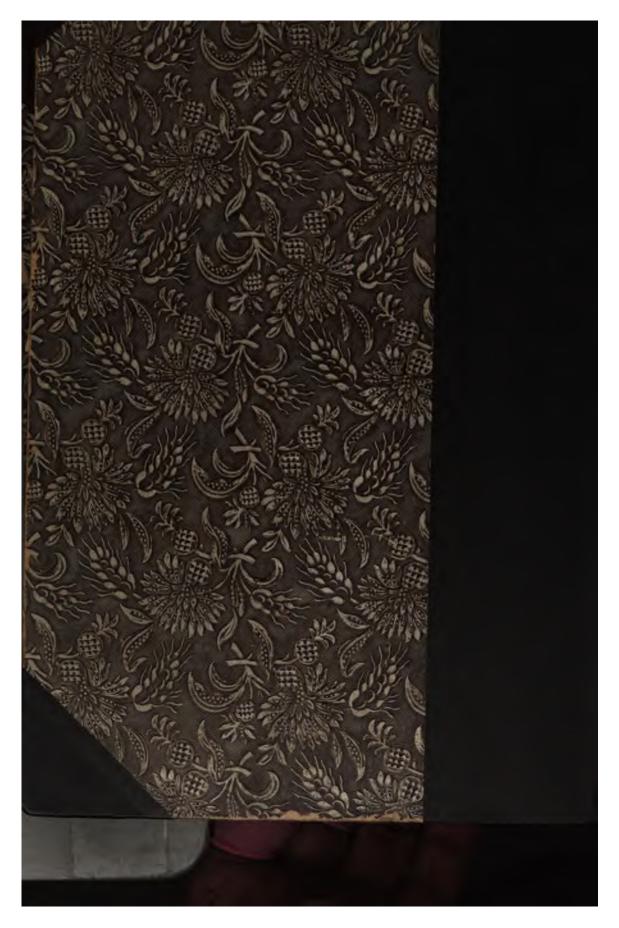